







# Globus.

LIX. Band.

# Globus.

## Blluftrierte

Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Begründet 1862 von Rarl Andree.

heranegegeben bon

Richard Andree.

Rennundfünfzigfter Banb.

Braunschweig,

Drud und Berlag bon Friedrich Biemeg und Cobn.

1891.

## Inhaltsverzeichnis des LIX. Bandes.

#### Europa.

Denischand und Cherreich Ungarn. N. Andrec. Die Grenzen ber nuder-beutiere Deponde. Mit Andre 29, 41.
Migneliaber 40, 68. Die Unmerber Denischen der Denischen der des Wirfeländer 40, 68. Die Unmerber der Bulowin 62. Deutste Sprach infeln im ungerichen Erzebirge 62. 28. Gebre. Die Grenzen der Visioner in Chpresiken 110. N. Kird-bell, Die unterfe Esseld im Sprach grenge 150. Frong Rraus, Gine grengt 150. Frong Kraus, Cine ceftrijde Memadyn 158. Sulerna in Tirel 160. Sophus Vuc, Die Offgo Die Offgo der Die Offgo der Die Offgo der Die Offgo Die Offgo der Die neue eeuligie soisnipation in Iglen und Bestpreuken 273. Fortschritte des Deutschtums in Agrischerig 288, 3. Bidermonn, libersicht der Sta-ventefte in Tirol 292. 310. F. Arous, Die Dolinen des Karftes. Mit Abbild. 163. H. S. Arous, Die Halfeniogd in Boinien 392. Die beutiden Gemeinben Dobnien 352. Ate beurigen Gemeinorn in Piemant 335. J. Arous, Die Ber-anderungen in der Eishöhlt am Beil-ftein. Mil Abbild. 344. B. Stehle, Bollsglauben, Sitten und Gebräuche in

Bolisglauben, Sitten und Gebrüche in teibringen 37 Rieberfande, Belgien, Echweis und Standinavien. Roller-inder Berbichten. Mit Wolfe and D. Aroplotytra. Mit Wolfe Echwei-Mit Mobils. 130. 3. Mit nifer. Die nieberbeutige Erwade in Kraugliche Hankern 149. M. Bonwels, 2er obmitige Erwadhrei 18. Meise weise, vlomischer Syrahlterit 177. P. Riels-ien, Die loppische Sölkerwonderung. Wit Abbild. und Karte 211. O. Cai-dog, Die Eprodorrhöllen in Augem-burg 246. Topographische Gestaltung des Genfre Gere 255. O. Höler, Sin Muskup nach Tublin. Mit Ab-bild. 295. Oyf. Die Phatenemenen in Braubslüden 384.

Geneblinden Sch.
Gentleich, Zeilein, Sepasien und Frantreis, Zeilein, Sepasien und Vertragel. D. Gaiba, Die franzischen Thiefe Pierronts. Mit Korte S. Ermiting. Die Sprachverkällnisse auf Wintle 18. P. Arbitre. Gegenweite Sprach 19. Ruttiverung der Cenkes in Frantreich 48. Ermiting. Schliebe Wilse auf Sachient 144. Modern Geißer in Eilitien 224. Paper hen Geißer in Eilitien 224. Paper Mit While. 200. Titubiel There in ben Lander (frantreich) 256. Graphrygg Eubwig Gellooler über Ergherzog Lubwig Calvolar über

Menarca. Dit Abbild. 276. Bolfe in Frontreich 288. Aberglauben in Mittel.

Frontrick 288. Aberglauben in Runaritalien. Mit Abbil. 41.
Europäische Russiand nud die Balfan-palbiniel. Die Albaniern in Grieden-land 48. F. S. Araus, Tos Tatto-wieren bei den Eddstown mit Abbild. 72. Das Tickenopen Missands 109. Tidern pidaws Faridungen im Deticorolande 111. B. v. Stenin, Die Tufchiner im Roufafus 108. Spuren von Ronnibalismus bei ben Botjaten 160. R. v. Ceiblig, Die Feier bes Reujahre bei ben Grufinern 172. Geologisches von Thajos 191. Die Befer: mianer in Ruhland 192. Der hofen van Solaniti 192. B. v. Stenin, Barftellungen bes ruffifcen Boiles bom Barfiellungen Des ruppiden Voues vom Tode 236. Miffionsthätigfeit unter ben horben Auffands 240. Die beutiden Kolonieen in Aufland 290. Silbererg-loger in Sübrugland 304. F. Ranin, Romifches und Mittelolterliches ous Rursumlie 305, Mantenegros Alotte 368.

#### Miien.

Mfiatifche Turfei, Berfien und Arabien. parique Lurrei, perpen und Mradien. Die Juden von Tiberias 62. Das heutige Tarjus in Citicien 94. Geac logijche Karte van Lesbos 174. J. P. Peters, Die Sartaphoge van Sidan 250. Rieperts Speziallatle vom weft-lichen Aleinofien 206. A. J. Cepp, Ein Bejuch ber Euphratquellen 349. Rom: jans Farichungen in Rleinofien 383. Mfiatifches Hugland. Rirgifenbilbnis van

parigues Anguand. Artgrendtonis ban Krilom 21. Copus über die Biel-weiberei in Ruffifch Turfeftan 56, B. Priffansti, Talengebrauche ber Jalufen. Mit Abbild. 81. Marthe, Buddhiftische heitlunde in Sibicien 93. Prabifterifces van Uffuri 96. R. von Prapitoriges ban tiguri 96. R. bon Eeidlig, Der Selbstmard bei ben Lichuttichen 111. Die große fibirider Eisenbohn 192. Russische Ansiedelungen an der Anadyrmundung 192. Aibughtr

rebivipus 272. Brilifd . Judien. Fruhreife ber Dinbu: rilifch Audien. Frühreife der Dindu-mädigen 61. Steaken: und Gisenbahr-bouten in Rosamir 63. Herglouben eontra Aberglauben in Indien 64, Legenden und Fabeln aus Tschitral 48. Legenben und Fabelin aus Alchitral 48. Alte Golboequert in Maljur 96. Ter sibitubilige Staal Maijur 176. Ter sibitubilige Staal Maijur 176. Ter ilbergang Birmos vom Borrenvertehr umm Munjwelen 107. Tabeshölle burch Schlongenbiffe in Indien 124. Ter Aberbou out Geylon 144. Pb. Leng., Indiése Kinderskrieden 199. 240. Die Wediese wer Manche 200. Die dekker Inoique einergetraten 139, 240. Tie Bablen-felber Birmas 208. Annettierung Mo-meils durch die Englander 240. Die Einwohnerzohl Britisch Judiens 286. Die Einwahnerzohl Birmos 288. Moni-pur 303. Dos indifde Dunbichlog.

Mit Abbilb. 864. Die Schlangenbersehrung in Inbien 384. Borgefcicht

ehrung in Indern 304. liches aus Maijur 384. Siam, Der Daf von Ciam und feine Aulturbestrebungen. Mit Abbitb. 169. Gijenbahn ouf ber molaiifden Dalbinfel 256.

Bentralafiotifche Chanate. Littlebales Reife über ben Pamir noch Rafcmir 45. Die Runfte bei ben Giapofch 224. Grombtidemstis Reifen in Doch-

ofien. Dit Rorte 70. C. 29. Plente, Indonefifches Feuergeug. Rill Abbild, 5.2. Aropi um Kerlinis-mus im Andriben Archipell (18). Exoto, Tie Pflangere umd Terrnell ouj der Chfühle Gumeitos 1009. Tie ferdui-idene Eddmure der Juelen Hanay umd Semar 1600. H. El um entritt, Tie Giammiarus 1605. 181. O. Eunderz-mann, Ter Kultus ber Rissler. Mil Abbild, 370.

binefifches Reich. Chinefifches Urteil uber europaiiche Biffenicait 63. Rin Chinefifdes Reid. Juan, ber neue Rame für Rulbico 64. Die Regierung in Tibet 144. Banbalots Reife noch Tibel und quer burch Mfien 145. Grite Gifenbahn auf Farmoja 160. Rinbbettaberglouben ber Chinelen 175. Gine untergegangene Stodt in Cfturteftan 208. Auftlatung über bos dinefifde Bachsinfelt 223. Beitralafiotijde Reife der Bruber Grum. Gridimalla 256. Schwietigfeiten bes Telegraphenbaus in Plinnon 287. Japan. W. Sievers, Beidreibung ber japanifden Infeln van einem Joponer

15. Muf japaniiche Art 59. Dos Leichenverbrennungsipftem in Jopan 96. Die Ginmobneright Japons 208. C. Bors burgs Foridungen auf ben Linefin-Injeln 266. Die Bahl ber Ainos auf Befo 288. Refte bes olten joponifden Christentums 304. Der wirlicaftliche Fortigeitt Japans 320. Berlehr zwie ichen Japon und ben Bereinigten Cloa. 1en 335. Rrottion in Jopan 336.

#### Mfrifa.

Allgemeines. Die Farbenabftufungen ber Reger 80. G. G. Rovenftein, Areal und Bevollerung Afritas 203. Ratholiiche Miffionen in Ajeito 288. Wiß: manns zweite Turchquerung Afritos. Mit Abbild. 325. Die Baumwollen: fultur in ben beutiden Rolonicen 352, Grangbfifde Expeditionen in Bentrale

ofrilo (Tybowsti) 368. Nordafrifa und die Sahara. Fron-zöfischrarabische Mijchlprache in Algerien 62. Tas sponische Saharagebiet 143,

Die Spanier in Cran 160. F. Regel, Die Senudalion ber Buffe. Mit Ab-bitb. 233. S. Seibel, Rene Vortugie-fifche Rotonialtarten 234. Ablurzung ber Schiffahrl im Sucztanal 304.

Genegambien und Wefifuban. Die Schiffe baefeil bes Riger 78.

Obergninea mit Ramerun. Ratte in Ramerun 16. Repateiation westafrita-nifder Reger 47. Binigraffs Erpedition im hintertande von Ramerun 127, 287. Lubwig Wotfs lette Reife im Rorben von Tahomé. Mit Raete 129. Der Saushund in Affinie 144. Rinbermorb in Uffinie 176. Morgens Reife im Dinterlande bon Ramerun 272, 367. Buttilofer über Die Liberianer 253.

Diebergninen, Rongoftaat, Bortugiefifch. redergninen, Rongopfant, Vertugering Bestätzt. I. Cholcis Keife auf dem Sangha. Mit Ante fil. Ere hande des Kongofhants 112. K. Elumentritt, Spanith-Guinen 120. Tie Gründichung der Sinne der den Gabunelen 222. N. Scobel, Die Erforfdung der Vallere faufe bes nordlichen Rongogebietes. Dit Starte 225. Grampels Beiuch beim Bwergftanime ber Bayaga 237. Ralangas Metallreichlum 239. Reifen Baferos in Spanifch Guinea 160. Die Beemben im Congoftaate 363

Subafrita. Tas Ratiel von Simbabje. Mit Abbitb. 13. Chinefen in Rimberten 61. Ramele in Subweftafrita 48. Subafritanijde Gluggeifter 239. Dolubs Reife ju ben Dajdululumbe. Mit Ab. 213. Baftarbland 384

ond, 243. Capardand 2854. Phafrida, Abeffinien, Chinban. Emin Bafcas Ellenbein 32. Emil Mayr, Tie Südgrenze von Teutich: Chafrida. Rit Racle 35. Die Transftrinbablen Die Tranga, Chafrila 111t. Brichettis Bei Tanga, Chafrila 11t. Brichettis Reife im afrikaniichen Chhorn 127. Die Entwidelung Tarzes: Salams 143. Die Entwidelung Bagamopes 143. Die R. Belers, Dit Abbilb. 151, Lugarbs Reife im Sinterlande pon Mombas 159. 3adjons und Gebges Reife nach lljoga 159. Der Nitwafee 224. Die englifch italienische Ginfluglinie in Oftafrita 255, 319, Dajdtows Erpebirtion nad Abefinien 256. R. Andree, Tippu Tip. Mil Bitbnis 284. Die Diffionen am Rilimanbicharo 288, fahrten Go. Gifenbabn bon Tanga nach Iljambara 336. Schwanfungen bes Tanganiifafees 336. Deutider Dampfer auf bem Biftoriajee 268. Ethnographisides von ben Regern am Righaice 388. Die Steinzeit Abeifiniens 383.

Madagastar. Tas Renjahrsbad ber Rönigin 29. Calals und Maiftres Reifen. Mit Karte 123. Besteigung bes Ambondrombo 1821.

#### Amerita.

Milgemeines. E. Ruge, Die außerften Puntte ber Reuen Wett. Mit Rarte L. Derfetbe, Die angerften Chpuntte ber Reuen 2Belt 270.

Britifd Rorbamerifa u. Mlasta. Frucht. barfeit ber frangofijden Ranabier 62. Reridminben von Cable : 3glanb 62. Grang Boas, Gin Bejud in Biftoria auf Bancouver 75. Politifde Bewegung unter ben Indianern Ranabas 80. Jelander in Manitoba 96. Die Dilfs-

auellen Alastas 304. Bereinigte Glaaten. Balter 3. hoff: man, Ilricchen bes Indianerfrieges 33.

Burudweichen ber Riagarafalle 48, BB. Robelt, Der Monofee in Ralifornien 21. El Morro, ein Informiellen in Reumerifo. Mit Abbitd. 104. 207. Er. C. Steifens, Ubeelicht ber 200. 27. 6. Stelfens, ilbeefigt ber nordamericianischen andsinnertriege 106. Tas Wort Irobel 112. Tie Entitehung der großen Seen Robodamerika 1128. Ter "große Geist" ber Indianer 1724. Jahl der Indianer in den Vereinigken Etaaten 125. Erhöftschung des Zolen Etaaten 125. Erhöftschung des Zolen tales in Ratifornien 207. Berjuntene Balber an ber Cilluite Rorbamerifas Balber an der Cillufte Rovomiertes 239. Die Gibenerzsagung in ben Bereinigten Staaten 230. Die Besiedungen der Reger und Bothaute 207. Ernft Kraufe, Die Malber Bigfiniens unter dem ffriffulfe ber Rutur 25.3. Jenfus der Reger in den Revenigten Staaten 266. Lieben die Amerikaner Blumen 266.

Merito und Milletamerita. Der Rame Anahuse 16. Hermann Elrebef (Meritanisch Altertimer). Wit Bildnis 17. Tie Ciff bwellers in Chibuahua 96. T. G. Brinton, Tas Deibentum in Jufatan 92. Tie Altertümer Chiriquis. Mil Abbild. 219 227. Die Ravilla Gigebo , Infeln 210. Schellhas Stubien übre Mapaaliertumer 256. 6. Beder, Der Ranal von Rilaragua 331. Die Teutichen in Merito 336.

Beftindien. Die Farbigen auf Daiti und Aamaifa 158. Tr. 20. Robelt, Charps Befteigung bes Bultans von Et. Bins ecut 173

Subamerita, Die erfte teaustontinentale Gifenbahn Gubameritas & Cous breaus Foridungen in Frangofild: Guiana 80. Die Calpelertager Chites 165. 20. Robelt, Ameghinos Fordungen in ben Argentinifden Bampas 113, 132. 6. Polatomsti, Chiler nifde Rolonien im Aranfonerlande 175. Ausidrige in Mang bi Dige (Colombia) 192. D. Rung, Die ditenifche Proving Tarapaca 241. Erforichung bes Dar Chiquita (Argentinien) 256. Altpreu-aniiche Ecabelmasten 320. 28. 3och, Angebliches Mittet gegen Edlangengift in Gurinam 358. Rouffons Reife im Feuerland 383.

#### Auftralien und Ozeanien.

Das Reftanb. Afbinos in Auftealien 32 Die Rauinchenplage in Auftratien 95. Ginmanberung in Die auftealiichen Rolos nieen 144. Die Bereinigten Staaten nicen 144. Die Bereinigten Staaten von Auftralien 287. Dowitt, Uber bie Gruppenebe ber Auftralier 846.

Die Infein. M. Unbree, Golifiguren ie Insetu. R. Andree, Holdiguren von den Satomoinseln. Mil Abbild, G. Maori und Moa als Zeilgewossen G.L Dana, Über die Bultane hawaiis 45, Die Tatumsgrenze in der Südsee 1111. Tanben als Pflangenverbreiter in Subfee 112 Q. Greffrath, Brillich: Ren Guinea 1889 bis 1890 127. Der: felbe, Der Et. Josephs Tiftriff in Britifd : Nen Guinea 143. Meteoro. logifde Stationen in ber Gubfee 208. D. Ceibel. Das Atoll Riffan und feine Rachbaen 247. Lauterbachs for-ichungen in Raifer: Wilhelmsland 287. & Seidel, Die Erfoeschung der Purdhe D. Sciect, Lie Arpochama der Autobanlein 2012. Vord Honer Infe (11), N. v. Cendenfeld, Tas füdenden Mit Indidanden (156, 272). Ginise Benertungen über die Fibischi Infelia. Mit Abdilbanden über die Fibischi Infelia. Mit Abdild. 227. handel der Samoainfelin 336.

#### Polargebiete.

Wegweifer jum Rorbpol 43. Teuliche Grpebition nach Weftgrönland 112. Die beabfichtigte Cubpolarespedition 116. Pauf Sahrten jur Ece nach Sibirien 126. Pearys Erpedition nach Rord-gronland 240. M. Andree, Die Etulps turen der Estimos. Mit Abbitt. 348. Nanfen, Auf Schneichuhen durch Ranfen, Mi Grönland 352.

#### bobrographie. Ozeane.

Liefleeforichungen im Schwarzen Meere 21. Tieflieforichungen im öblichen Mittel-meere 12d. Planttenfindern 12f. 255. Tie Nivaanschwantungen des Kalvischen Meeres 225. Die Visuamserbaltunffe des Mitteliadnischen Meeres 582. Das falte Auftriebmaffer an ber Cfifeite bes Atlantifden und an ber Wefticite bes Rorbinbifden Czeans 352.

#### Meteorologie und Mathematifde Geographie.

Blanford über Die Entfichung teopifcher lan ferd über die Gustelung teopilder Grunne die Geltone die Meteorologische Etationen in der Studee 2018. Prochts Syndromothen Life Schölliche Wiche auf Sighten 1.44. Kälte in Kamerun 16. den Meteorologische Life Alle in Kamerun 16. den Meteorologische Life Life Catumagen 226. Missicenus, twengraphische Orthodorium der Studee 111. Neue magnetische in der Studee 111. Neue magnetische Mufnahme Cfterreiche 319.

#### Geologie.

M. Cauer, Gegenwartiger Stand ber Log. frage in Tenticuland. Mil Abbild. 24. Derfetbe, Schwaezwaldgleticher und Logbilbung ber oberrheinifden Ticfebene 2014. Terfelbe, Vorbilnviale Glaeiat-ericheinungen 50. Tie Salpeterlager Chiles Ut. Tas Tichernofem Ruhlands 100. 20. Robell, Ameghinos Fors foungen in ben Argentinifden Pampas 113 132 Er. M. Cievers, Die Ente ftehung ber Roralleninfeln 125, Die ehematige nordliche Ansbehnung bes Rafpifchen Gees 128. Das After bes llealgebirges 128. S. Repfotd, Die Bafaltinfel Ctuffa. Mil Abbild. 136, F. Straus, Die Tolinen Des Rarftes 163. ge Rraus, de Louinen os narmes fies. Weelogisches bon der Infel Thojes 174. 3. 4. Mtoos, Tie Höhlen bei Rübeland im Garge. Mit Abbit. 195. 215. Edwerfelager in Transfalpien 224. I. Negel, Tie Tenubalion der Währe. Mil Abbild. 238. Berfuntene Balber an der Chtiffe Rordamerifas 289. Diluviale Tünen in den Landes (Frantreich) 27d. Thatigleit ber geolog. Reichs-anftalt in Wien 27L. A. Rirchhoff, Tunbren und Steppen im biluvialen Deutschland 65. Gilbererglager in Gub: rugland 304. Alte Goldbergweele in Maijur (Indien) 16. Weologiiche Rarte pon Leshos 174 Garich, Geologifche Rarte von Echlefien 61. Tonotitfi fteinhöhlen bei Zanga (Cftafrifa) 111. Dang über Die Bulfane Damgiis 45. Vana über die Bultane Datronis 46. Rofflie Klefanten vom Mont Dol 320. R. v. Lendenfeld, Tas füdneufer läubifde Tafelland. Mit Abbitd. 356. M. Sauer, Gispeil vor der Eispeil. Mit Abbitd. 365.

#### Botanit und Joologie.

E. Roth, Pflangen, und Tierwelt auf ber Oftlufte Sumatras 119). Tauben als Pflangenberbreiter in ber Gubice 112. Die Ranindenplage in Auftralien 95. Deuidredenichmarme über bem Roten Meere Mi. Der haushund in Affinie (Weftafrita) 111. Die Steinbode in Graubunden 170. Schlangenplage auf ben Liu-fiu Infeln 182 Podomostacene in Britifch Guiana 207 Auftarung über bas dinefifche 2Bachbinfelt 223 3. v. Goerne, Landferne Edmettertinge 3. 0. Woerne, Landyrne Schneiteringe iber ben judaltantischen Czane. Mit Karte 200. Wölfe in Frankreid 288. Todessallt burd Schlaugerichtig in Indien 124. Kamele in Stoveftafrika 48. Drudes Handkom er Pflaugengeo-graphie 20. Plantkom Studien (handen und Brandt) 1.42. 206. Die Baum-wollenfultur in ben beutichen Rolonicen 352. Dr. Grnft Rraufe, Die Walber Birginiens unter bem Ginfluffe ber Rultur 353.

#### Anthropologie.

Seggels Bruftmeffungen bei baperifchen Coldaten 112 Die funftliche Bernnftalbild. 118. Die angebliche Leichtigfeit beg Gebarens bei ben Raturvollern 191. Anthropologie ber Profitmierten 31. Atbinos in Auftralien 32. Ammous Anthropol, Ctatiftil bon Baben 51. Frühreife ber hindumabden fil. Fruchtbarteit ber frangofijden Ranabier 62. Die Farbenabftufungen ber Reger M. Entwidelung ber Sinne bei den Gabus nefen 224. Die Sterblichleit frangofischer Coldaten in den Rolonieen 44. Die Bererbung der Taubheit 362. Reue Forichungen über Die Tauerbarteit ber Menichenraffen 381.

#### Urgeidichte.

Dr. DR. Spernes. Bur Arcaologie bes Gifens in Rorbeuropa 19. Altersfolge ber Feuerzeuge 62. Preife prabiftorifcher Altertumer 62. Prabiftorifche trepanierte Schabel aus Danemart 48. Prahiftori: ches vom Uffuri 26. Ameghinos For-113. 132. C. Mehlis, Borgeichichtliches aus Reichenhall 171, v. Chlingeniperg, Borgeichichtliches aus Reichenhall 3. Pons y Zoter, Brabiftorifche Bauten auf Menorca, Mit Abbild. 230. Die ges falichten Brongen von Ginj 272. Die Rnochenlager von Brelles (Belgien) 286 Dunro, Aber Die Pfahlbauten Guropas 142. Doftmanns Studien jur borgedichtliche Anlage Noms 320. 2R. Doernes, Die Benefis ber alteuropaifchen Brongelultur 321. B. Brillonsti, Brongenes Wildichaf aus einem Minufindler Rurgane 364. Der Burgwall bon Gornig Poplat. Dit Abbilb. 365. 3. O. Mloos, Jadeitheilden aus Braun-ichmeig 374. Die Steinzeit Abeffiniens 383. Borgeschichtliches aus Maifur (3nbien) 381.

#### Ethnologie und Soziologie.

6. M. Billen, Die Gben gwijchen Blutsverwandten 8. 20. 35. Capus über Bielmeiberei in Rujfich Turleftan 56. &. v. Bellmalb, Der Tang im Lichte

ber Bollerfunde 100, 120, DR. Gabers landt, Die Litteraturen bes Crients 85. M. Jacobjen, Rordweftameritanifche polpnefiiche Anglogicen 161, 6, Edutt. beiß, Anthropologie und Weichichte 193 211. 281. 282. 49. Leng, Indicher Rinderheitaten 195. A. O. Boff, Ethno-logische Gebanten 289. O. Schurt, Die Milberung bes menschlichen Charattere bom Standpunite ber Ethnologie 200. A. O. Boft, Uber Die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswiffenichaft 253. 0. Cours, ilber Die Bhitofophie ber Tracht 25. Comitt, Ilber Die Gruppenehe ber Auftralier 346. D. Cunber, mann, Der Rultus ber Riaffer. Dit Abbild. 369.

#### Spezielle Ethnographie.

R. Andree, Dolgfiguren bon ben Calomo-. Andree, speignguren von den seinenschieft. Mit Abbild. & Reggiedbildnie von Krilow 21. 32. (G. Megere, Jur Koltslunde ver Appenländer 49. 70. (G. M. Kteute, Jodonseiliges Frünezeug. Mit Abbild. & Die Juden von Liberias 62. Maori und Ma als Beitgenoffen 64. if. E. Rrang, Das Tattowieren bei ben Gubflaven, Mit Abbilb. 72 9. Rielfen. Die lappifche Bollerwanderung, Dit Abbild, u. Ratte. 211. Die Altertimer Chriquis. Mit Abbild. 219. S. Mietermann, Die Slavifer in Tiol 212. fr. S. Krauf, Elavife feureborer 140. 317. Spuren bes Ramibalismus bei ben Wotjalen 160. 3. Blumentritt, Die Einges borenen ber Jufel Palawan und ber Calamianen 1662. 1812. Die Jahl ber Indianer in ben Betrin, Staaten 175. Die Bejermigner in Rugland 192. Begiehungen ber Reger und Rothaute 207. Die Runfte bei ben Giapofc (Bentralafien) 221 B. Prillonbli, Totengebrauche Der Jaluten. Dit Abbitb. 81. R. v. Geiblig, Der Gelbit. morb bei ben Tichuftiden 111. Gram. mord bei den Phatthean III. Er am-pels Beljud dem Amerskamme der Badgags 227. U. Jaloblen, America kanife und hörrighe Archetigerdie. Mit Abdib. 311. Das Jeichnen der Natur-voller 320. libertragung von Craa-menten von Bolt zu Bolt 320. U. M. m. Derec. Die culpturen der Gelimas. Mit Mobils. 323. Das indigke Mund-diele. Mit Abdib. 325. Die Bere wendung ber Menichengestalt in Flecht-werten 383. Die Schlangenverehrung in Anbien 384.

#### Voltstunde (Solflore).

Raufafiiche Bollsfagen von ben Cyllopen 160. R. D. Seibtin, Die Feier bes Reuinhrs bei ben Grufinern 172. Der ngroße Beift" ber Indianer 171 Rind: betrabergtauben ber Bhinefen Rinbermord in Mifinie (2Beftafrita) 176. R. Anbrec, Die Flutjagen 187. Begen Rajenbluten und Blutftuffe 208. 314. Moberne Geißter in Sigitien 224. P. v. Stenin, Borftellungen des ruffichen Bolles vom Tobe 236. Gib-afritanische Fluggeifter 239. S. 20118: lodi, Anulette und Bauberapparat Der ungarijden Beltzigenner. Mit Abbitb. ungarinen Beitzigeiner. Die Leichenbretter. 257. F. Raibler, Die Leichenbretter. Mit Abbild. 184. Weitfalens Schinfen u. Pumpernidel 213. Aberglauben contra Aberglauben in Indien 64. Legenden und Gabein aus Tichitral (Innerafien) 48.

Breevies judflavifche Boltvergablungen 252. Bohmifder Jagbabergtauben til. Rarfitot, Die entafteten Baume in Ginn lanh 313 Aberglaube in Mittelitatien. land 313. Abergiaube in muttetiaten. Mit Abbild. 241. Deitige Daine ber Ginnen 350, B. Stehte, Boltoglauben und Gitte in Lothringen 377.

#### Spradlides.

Der Ifchinnt Jargon 47. Die Bebeutung bes Wortes Tabat 78. Das Mort Brotefe 112. O. Potafowsty, Gine fpanifche Anficht über bie Butunft ter panifchen Eprache 93. M. Mnbree, Die Grengen ber nieberbentichen Eprache, Mit Rarte 29. 41. 3. Bintler, Die niederdeutiche Sprache in Frangofiich: nuservouries Stage in frangofich. Planbern 199 R. Rrichhoff Zie unterste Saale feine Grenze zwijchen Mittel und Niederbeutich Ind. K. Paurvolf, von der Vonmische Sprachfteri 177. Die Tiber oder der Tiber? 171. Ber wendung bes Phonographen bei ber Aufnahme bon Spracen 230. Das Winnebago-Alphabet 230. D. Gaibog, Die Sprachverhallniffe in Lugemburg Frangofift arabifche Difchiprache in Algerien 62. Der Rame Anahuar 16.

#### Biographieen. Netrologe.

Dr. Wilhelm Strider † 272. Camille C. Bugein Strate 7 272. Sannie Colquihat † 272. R. Andree, Lippu Trp. Mit Bildnis 284. Hermann Strebel. Mit Bildnis 17. Profesior D. Dandelmann + 335 D. Strebel, Erinnerungen an Dr. Berenbt. Mit Bilbnis 387. Raimondis Nachlag 352. 0. Etrebel, Mit 1. G. Silgard + 363. Dentmal für

#### Karten.

Guropa. Die frangofifden Alpenthaler Biemonts (1:1000000) 5. R. Undree, Die Eubgrenze ber nieberbeutichen Sprache (1:1500000), Beilage ju Rr. 2 Sprage (1:150000), Settage ju Mr. 2. 9). Rielfen, Chemalige Grenzen und Borbringen ber Lappen in Norwegen (1:6000000) 213. Die Etichquelle (1:150000) 180.

Mien. Grombtichemstis Reifen in Dochafien von Gmil Dapr (1:3500 (00)) 71. Bonvalots Reife vom Lobnor bis Lobnor bis Lhaffa (1:10750000) 148.

frifa. Der Cangha, Rebenflug bes Rongo (1:5000000) 58 Emil Mabr. Mfrifa. beutich englifche Grenge gwijchen Riaffa- und Tanganjilatee (1 : 2500 (00) Magna und Langanstage († 2.2800000) 25. Catats und Wasspres Krijen auf Madagastar († 1.11) G20000) 124. L. Wosts Reise im Hinterlande des Togogebries († 1.400000) 120. Ter Ubangi tielle und andre nördiche Rongo juffuffe (1:6000000) 225, merita. Der nordlichfte Buntt Ames

Amerita. rifas 2

Mugemeine. Gubattantifder Djean mit ber Berbreitung tanbferner Echmetterlinge 269.

#### Abbildungen.

Europa. Greffonen mit bem Monte Roja 39. Die galle von Gjegnalund, Ror-wegen 89. Brifsbalebrae, Rormegen 30. Robo, Rorwegen 20. Wohnhaus auf Rartes, Rorwegen 20. Staffa von Suden 136. Staffa vom Gipfel aus 137. Die Fingalshohle (Staffa) 138. Dolinen bes Rarftes (3 Mbbilb.) 164. Leichen: bretter im baberifchen 2Balbe 185. Mus ber hermannehöhle im Dars (4 Abbilb.) 216. Lappijder Löffel, Lappifder Gledenfrang und Lappiide Taide 211. 212. Brabiftorijde Bauten auf Menorca (4 Abbilb.) 230. 231. 232. Münfter im Elfag 265. Die Gruppe bes Toro, Der norca 277. Danbung bes Eta Galbana, Menorca 277. Formatjabes, Menorca 279. Avias Cuaremas, Menorca 280. 279, Avies Cuaremas, Menorca 280. Das Auge Frlands, Bai von Dublin 2916, Sadosifie Street in Dublin 297. Der Liften in Dublin 308. Die Liede St. Patrid in Dublin 309. Die Cisboble am Beilftein. Anficht und Blane 344.

Miien. Rirgifenbilbnis 21. Indonefifche Feuerzeuge 53, 54, 55. 3afutifche Weabftatten 84. Der Ronig von Giam 169. Die Ronigin von Giam 170. Rronpring von Giam 170. Das Grab bes Raifets Jung Lo, China 249. Das indiche Mundigloß 365. Dauptlings-thron von Rias 372. Opferuder Briefter

pon Rias 373.

Mfrita. Die Ruinen von Simbabje, Gub-afrila 13. Die Laubicaft am Tana afrila 13. Die Laudignan um kann 152. Ter Renia 153. Die Teleficfelfen 156. Tr. Peters auf dem Biltoriafee 157. Die Franz Josefs Berge im Maigutulumbetande 243. Majdutulumbet typen 244. Majdutulumbetütten 245. Kornbehälter ber Majdutulumbe 245. Tippu Tip 284. Ter Wifmanufall bes Raffai 325.

merita . El Morro, Inidriftfelen in Reu-Regito 105. Gintfintbericht ber Algonguins 189. Altertumer bon Chi-Amerita. riqui (12 Mbbilb.) 220, 228,

Anftralien und Dzeanien. Dolgfiguren von ben Calomoinjeln 7. Fabrzeuge ber Fibichi-Jujulaner 328. Fibichi-Dorf 329. Fibichi Infulanerin 380. Remar-tabte Mountaine und Sumbolbt, Beeg in Reufceland 357. Der grang Jojephs. Bleticher, Reufceland 376.

Geologifches. Rantengeichiebe 26. Unter: etiaffiche Diluvialterraffen 28. Claffa, Bajaltbilbungen 136 bes 138. Dolinen bes Karftes 164, 165. Partieen aus ber Germannohöhle im Gaeg 196, 216, Soblenbar 217. Abtragung eines Gebieges in ber Bufte 233. Bilgfelfen in ber Bufte 234. Die Gisboble am Beilftein, Anfichl und Plane 344. Gjelbe pon Moranentonglomerat am Barangerfjorb 363. Moranentonglomerat über Sandftein mit eisgeichrammter Cher: flache 363,

Urgeichichte, Authropologie, Bolter-funde. Gublavifche Tattowierungen 74. Schabelprofil einer Touloulerin 118. Profile von Frangolen mil funft-lich berunftalleten Schabetn 119. Braing verungancien Schaeden 119. Prä-historische Bauten auf Menorca 230 bis 232. Zigeunerische Anulette 259. Zigeunerische Tämonenbilder 260. Amer ritanifche und fibirifche Rephritgerate 316. Polnifder Feuerbohrer 318, 3ta:

lienifde Tattowierungen 342. Bon Estimos geidnigte Ropte 348, Brongenes Wildichaf von Minufinet 364, Burgwall von Gornij Boplat 365, Jabeitbeilchen aus Braunichweig 374. Bilbniffe. Dermann Strebel 17. Pring Deinrich von Orleans 115. Gabriet Bonvalot 145. Tippu Tip 284. Rarl Derm, Berendt 337.

#### Büderidau.

Andrian, F. v., Der Gobenfultus 205. Bebber, 20 van, Die Wettervorberjage 286. Brandt, R., Sadete Anfichten über Die Blanfton Grpebilion 205.

Brinton, D. G., The American Race 351, Buttifofer, J., Reifebilber aus Liberia 253, Dana, J., Characteristics of Volcanoes 45.

Drube, D., Pflangengeographie 60. Greing und Rapferer, Ednabahüpfeln 49. fien 61.

Gukielbt, B., Raifer Bithelms II. Reifen

Sale, S., Oregon Trade Language 47. Sadel, E., Plantton, Studien 142. Solub, E., 3ns Land ber Dafchufulumbe 243.

hormann, L. b., Grabidriften. Dausinrüche 49 hoftmann, Chr., Borgefdichtliche Archao: togie 141.

Beding, E. p., An Affens Ruften 169. U. S. and Japan 335. Riepert, D., Speziallarte von Aleinafien 206. Langenbed, R., Entflehung ber Rorallen-

infeln 125. Lubwig Galvator, Die Balearen 276.

Μηλιαφάχης 'Αντών, Νεοελληνική γεω-γραφική φιλολογία πελ. 'Εν 'Αθήναις 367. Cftafritanifche Gletiders Deper, D.

fahrten 60. Munro, N., The Lake Dwellings of Europe 142. -- Surope 142. -- Surien. F., Auf Schneeichuhen burch

Ranfen, Ranfen, F., Muf Conceiduben burd Gronland 352. Rehring, M., Uber Tunbren u. Steppen 65. Reumann, 2., Die beutiden Gemeinben

in Biemont 335. Obfervatorien, Die touiglichen, für Aftrophpfit, Meteorologie und Geobafie bei Potsbam 366.

Peters, R., Die Emin Baica . Expedition 151. Poft, M. Q., Allgemeine Rechlswiffenichaft

Ruffell, 28. D., A Visit to Chile 95. Cauer, A., Uber Die ablifche Entftebung Des 25k 25.

Schleinin, v., Die Forfchungereife ber Bagelle 333. Schumacher, E., Bilbung bes oberrheini: ichen Tieftandes 25.

Schutt, D., Bilolophic ber Trach 285. Strebel, D., All Regito 18. Strimann, G., Pleiftodin und Pliocan von Freiburg 201. Tarnowsth, P., Stude anthropometrique

sur les prostituées 31. Topolitfi Baraba, Die japanijden Infeln

Brervic, Narodne pripovijesti 252. Wallber, J., Die Denubalion ber Bufte 233. Bislicenus, 28., Geographifche Orts:

beftimmungen 286.

Wigmann, D. v., 3meite Durchquerung Mfrifas 325. Sibrt, C., Myslivecké pověry 61.

#### Mitarbeiter.

Unbree, R. 6. 29, 41, 60, 197, 254, 285, 334, 348, Beder, D. 331. Beder, Q. 331. Pidermann, D. 3. 292. 310. Blumentritt, F. 139. 166. 181. Boak, F. 75. Brinton, D. G. 97. Calpari, C. H. 248. Ceup, M. 3. 319. Chlingefperg Berg, b. 252. Dahl, Fr. 205. Ermling 15, 144. Baibos, D. 3. 246. Gehre, DR. 278. Goerne, 3. p. 269 Greffrath, Q. 127. 143. Grug, G. 286, 335, Gunther, G. 286. Daberlandt, 98, 85. Delivald, F. v. 100, 120, Odjet, J. 295, 307, Doernes, M. 17, 321, Cofmann, 20. 3. 83. Jacobien, A. 161. 314. Joeft, 20. 358. Rnibler, 7. 38. 184 Ranite, 3, 305. Ruchhoff, A. 65. 150. Rivehhoff, A. 65. 150. Riveh, 3. 9. 195. 215. 374. Robelt, B. 91. 113. 132. 173. Rraus, F. 153. 162. 344. Rraufe, E. 353. Rraus, F. E. 61. 72. 140. 252. 332. Rung, D. 241. Venbenfeld, M. p. 356. 375. Leng, 26, 199. Marihe, &. 93. Mant, G. 34. 69. Mehlis, G. 171. Meyer, G. 49. 70. Rielfen, 9. 211. Pauwels, A. 177. Beters, J. B. 250. Plepie, E. Dl. 52. Polatowety, Q. 93. 176. Pons p Coler, 3. 230. Boft, M. G. 289. Prillonsti, B. 81. 364. Megel, F. 142. 233. Repfold, &. 136. Roll, 3. 335. Roth, &. 110. Ruge, S. 1. 180. 269. Cauer, M. 24. 59. 61. 204. 334. 363. 382. Sauer, M. 24, 59, 61, 294, 334, 363, 382, Squillpeis, 6, 193, 299, 261, 290, 286, Squir, 6, 299, Scibel, Q. 234, 247, 303, 325, Scibel, Q. 234, 247, 303, 325, Scibels, 93, 15, 125, Scibels, 93, 15, 125, Scibels, 93, 264, 377, Slemin, \$1, p. 103, 236, Strebl, 8, 264, 377, Etrebel, Q. 337. Zunbermann, D. 369. Weigel, DR. 141. Wilten, G. M. 8, 20, 35. Winfler, 3. 149. Blislodi, D. p. 257. Balusti, Tb. p. 82

Bd. LIX.

blobus

Mr. 1.

Mustrierte Zeitschrift für

Begründet 1862

Rarl Mndree.

Drud und Werlag von

Sänder-und Völkerkunde.

Richard Andrec.

Friedrich Bieweg & Sobn.

Brannichweig.

Idhrlich 2 Banbe in 24 Rumnern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart fur ben Band ju beziehen.

1891.

### Die außerften puntte der neuen Welt.

Don Orof. Sophus Ruge.

Bie man in Enropa ftete vom Nordtap ale bem norblichften Borgebirge fpricht und feltener bas auf bem feften Laube gelegene Rorbfin nennt, fo ift es auch mit bem fublichften Borfprunge Ameritas bestellt. Alle Belt weis bom Rap Boorn auf ber Infel L'Bermite, aber felten wird bie Gubfpipe Batagoniens genannt. Wir fuchen biefes fogar auf ber neueften Rarte Gibameritas (Stieler's Sanbatlas Rr. 89) vergebens. Da fteht and noch die falfche Schreibweise Sorn. 3ch glaube, ce ift einer ber verbreitetften Gehler unter allen geographifden Ramen, biefen füblichften Gelfenberg ber neuen Welt blog mit einem o gu fchreiben. Diefes wild und grotest aus bem Meere auffteigenbe Rap ift 1616 pon Le Daire auf einer benfwurdigen Erbumfegelung, auf ber auch ber heutigestages fogenannte Biemardarchipel querft gesichtet murbe, entbedt und gn Ehren ber Baterfladt bee fie begleitenben Rapitane Schonten nach ber Stadt Boorn in Nordholland benannt. Dag ce nicht auf bem eigentlichen Teuerlande, fonbern auf einer vorgelagerten hoben Felfeninfel liegt, fab querft ber hollandifche Abmiral 3atob L'Bermite im Jahre 1624. Rach ihm erhielt bie Infel ihren Ramen.

Das stüblichste Borgebirge auf bem Festlande, also an ber Rorbseite ber Magalhaensstraße, wurde 1587 von bem englischen Weltumsegler Thomas Cavendish Rap Froward getauft, b. b. bas Tropige. Die Frangofen haben bagegen, wie ich vermute, urfprlinglich nur burch ein Berfeben. eine Blüchtigfeit, Rap Forward baraus gemacht, mas etwa mit bem porberen ober außerften Borgebirge überfett merben fonnte, alfo auch einen paffenden Ginn giebt. Trotbent muß man biefe Rameneform ale eine unberechtigte begeichnen. Gie findet fich ichon bei Debroffee, ber um 1756 fchrieb. Auch ber berithmte Dumont d'Urville (Voyage au Pole Sud. Paris 1841) nennt es fo und überfest Forward mit sourcilleux (boch, fchroff), was cher bem Ausbrud froward entfpricht. b'Urville beschreibt bann (vol. I, p. 118) bas Borgebirge mit ben Borten: "Le cap lui-meme est un mont sourcilleux en forme de cône arrondi au sommet, s'elevant en pente très rapide du sein même de l'onde à une prodigieuse hauteur. Il est cependant dominé par des pics aigus, découpés, couverts de neiges éternelles. Ter beutsche überseter bet Polarfahrt b'Urvilles, Rulb (Tarmftabt 1846, I, 149), überfest Forward mit "unfreundlich" und vermehrt die Ronfufion, indem er auf die Rarte Froward fest. Conft findet man in alteren Rarten auch die entftellten Formen C. Fromer, C. Frouget, und noch in neuerer Beit fchrieb ein englischer Admiral "Cape Frowarde". Wenden mir une nun jum angerften Rorben bee Lanbee.

Ta wird meistens ols nördichter Verferung des Festlandes App Varrow genannt. Zo im Vestrudu vom Gustle-Wagner (5. Austl., 1882), Aldden (handdung), 4. Austl., 1883), Editere Handdulas hat im Vanste den Anstigis zweimal genochiste. Austl. den Austle eine Ventlichte Austle eine Verschlichte von der Vertragen de

ob es fo ober fo beiße. Aber in biefem Falle ift es boch bon Belang. Spipe entipricht bem englischen Boint, ber englifche Rame witrbe alfo Point Barrow, aber nicht C. 2. fein. Es fragt fich boch bor allem, wie ber Entbeder bie Epite getauft hat, und biefer - ce mar Mapitan Lordin 1826 - hat es Point Barrow genannt (Narrative of a voyage to the Pacific and Beering Strait I, 425), weil ce eine flache Canbaunge (alfo tein Rap, tein Borgebirge) ift, an ber bie Giebante fich anhaufen. In bem "low sand spit of Point Barrow" liberminterte Commander Magnire 1851 (Osborn, discovery of the North-West-Passage, London 1856, p. 352). Wenn man fich nun noch bie neuefte Rartenflige von ber Umgebung bee Boint Barrow (Proceed. roy, geogr. Soc. 1884, p. 678) anfieht, mochte man fast fürchten, eine tuchtige Eturmflut fonnte Die gange Barrowipipe megfpulen, fo wenig feften Untergrund icheint fie ju haben. Unf eine folde Raturform pagt ber Anebrud Rap entschieben nicht,

Noch mehr aber fallt ins Gewicht, daß wir an derfelben polaren Voordante Amerikas schop en derfe Auf Parcel beisen und voor am Geronationgolf öblich von der Wilndung des Aupfreutinenflichtes. Tiefes Aup wurde im Augusti 1821 von Franktin auf feiner erften Volorerie giefen und im Voot nurfahren, ift also frühre entdett als Voim Varrow und bedalt seinen Namen mit vollenn Recht, dos ander viefgenannte der im Varrowspiege höfen. Zeitung aber wie



biefe Zambpige mit Bostiebe in ben Andern erwähnt? 3ft sie der nörblichste kuntt des Kestlandes? Keineswegs. Aber sie presentiert sich so schön dem iget noch inklussien. Einmere gegenüber und fallt darum ehr im Auge, als der zwischen den östlicher gesegnen Arttischen Anseln verkatte nördliche Vertprung des amerikanlichen Kontinents.

Diefer nordlichfte Buntt liegt auf ber Salbinfel Boothia, an ber Bellotftrage. Diefer enge Gund ift 1852 burch Leutnant Renneby entbedt, ben Laby Franklin in ihrem Edjiffe Prince Albert aussandte und ben ber fraugöfische Lentnant Joseph Rene Bellot freiwillig begleitete, um Die feit Jahren vermißte Expedition John Frankline anjaufnden. Im öftlichen Gingang Diefer Strafe mar James Rog bereite 1829 gewesen und hatte Befit von bem Panbe an Poffession Point genommen; aber er hatte bie charafteriftifche Gigentlimlichfeit ber Gegend nicht erfannt. Babrend er fich von Norben ber ber Etrage naberte, madte er bie Bemerfung, man habe auch bie Bermutung geankert, bak hier gwifden unfrer Cpipe (es ift Rap Garry gemeint) und bem feften Lande von Amerita ein offenes Meer fei, Am 16, August 1829 ging er an Poffeffion Point mit allen Sifigieren an bie Rufte, um bas nen entbedte Land formlich in Befit gn nehmen und um 1 Uhr wurde bie Rlagge mit gewöhnlicher Beremonie gebift. Dann flieg er auf einen etwa 30 m hohen Raltsteinhilgel und erfrente fich an ber ichonen Ansficht liber bie Bai und bie angrengenben Ruften, nannte bie bavor liegende Infel nach ber liebenemitrbigen Ednvefter bee Berrn Booth, ber bie Erpedition anegerititet batte. Brown - Infel, und bas babinter liegende Land Boothia. Treinnbywangig 3ahre fpater erfchienen auf bemfelben Echauplat Mennebn und Bellot. 3hr Ediff hatte in ber Battybai an ber Cftfeite von Nordsomerfet Iberwintert, und von bier aus unternahmen fie im April 1852 Cchlittenexfurfionen nach Guben und tamen am 5. April an ben Boffeffion Boint. Alles lag in Gis und Edinee begraben, man tonnte in bem flachen Terrain Dicer und Land nicht genau untericheiben. "Es war fcmierig", fchreibt Bellot (Journal d'un voyage aux mers polaires. 2º édit. Paris 1866, p. 251), mitten in biefen flachen und überfdwemmten Chenen, Die Die Rordfeite ber Brentfordbai (fo hatte Rofe ben öftlichen Gingang jur Strafe getauft) bilben. Die wirflichen Infeln von ben fleinen Salbinfeln gu unterfcheiben, Die mit bem Gestlande gufammenhängen. Hördlich von ber Brown Infel geht eine Ginbuchtung gerade nach Weften ine Land. Gin bichter Rebel, ber barliber lag, bentete auf offence Baffer. Aber ehe wir une bavon übergengen tonnten, brach bie Racht berein und zwang une, auf ber Rorbieite ber Infel ju raften. Das une umgebenbe Land ift höher ale weiter nordwarte; Die Infeln fcheinen ans Granit zu bestehen." Am nachsten Tage wurde nicht ohne Schwierigkeit eine Sobe von 30 m erklommen und von bier aus ein Uberblid fiber bie fogenannte Bai im Guben und Weften gewonnen. Bwifchen ben Infeln im Weften zeigte fich offenes Baffer, auf bem Giefchollen mit einer Gefchwindigfeit von 5 Anoten weiter trieben. Leiber war biefe Bafferflache nicht febr groß. Ale man fich am nachften Tage biefen Stellen naberte, fab man, baß fich bie Schollen in reifenben Strubeln fehr fchnell vorwarte bewegten. Wie wir ans einer Infdrift auf M'Clintod's Marte erfahren, geben Glut und beständige Etromung burch bie Strafe nach Often. Renneby ichlog barane fofort auf eine Bafferverbindung mit bem westlichen Deere; Bellot blieb unentichieben. "3ch liebe", fagt er, "in geographischen Dingen feine Monjefturen; ich glanbe nur, mae ich febe. Rennedus Supotheje ift möglich, aber bie jest läßt fich noch nichte enticheiben." Dan brang nun an ber Long - Infel vorliber weftwarte nordlich von ber Etrage vor. Beftiges Echnectreiben nötigte bie Reifenben, am 10. April in einer fcmell errichteten Coneeblitte Cont ju fuchen. "Gin Guropaer wurde es tanm glauben, bag une bie Barme barin oft läftig geworben ift." Erft am 12. April um Dittag tonnte man ce magen, Die Erforidung bee Gunbee fortgufeten. Das land mar gang eben und einformig, ein eingiger Bugel im Gliben unterbrach biefe Ginformigfeit. Es war Edneelnft, ber himmel bebedt, man tonnte nicht weit feben. Leiber entwidelte fich baraus am folgenben Tage ein fo bichter Rebel, bag man nicht imftanbe mar, einige Minnten lang biefelbe Marfdrichtung festzuhalten. Tabei verfagte bie Dagnetnabel ben Dienft, "ber Rompag foflief". Der Sigel, ben man am 10. April gefeben, lag 3 ober 4 Miles öftlich vor ihnen. Man ungte wieberum für volle 4 Tage halt maden. Der Nebel war fo bid, bag man fich nicht getraute, fich nur wenige Schritte von ber Blitte gu entfernen, ane Burcht, man mochte fie nicht wieberfinben. Tabei geigte bas Thermometer - 27° C. Am 17. April fdrieb Bellot in fein Tagebuch: "Unfre Ungebuld andert an bem Ctanbe ber Tinge nichte, man nufte fich mit Entfagung waffnen. Die Pfeife ift bie einzige Bufindit unfrer

The red or Google

getaufchten hoffnung, nub wir rauchen, wir rauchen mit einer folden Anebauer und mit einer folden Regetmäßigfeit, bag man nicht auf die Uhr ju feben braucht, um die Beit ju wiffen. "Bie viel Uhr ift es, Didin?" - "Co und fo viel Bfrifen, Berr!" - "Das ift ebenfo genan ale Die befte Uhr ber Welt!" Endlich brach am 18. April Die Conne wieber bervor, und nun ging die mubfame Ednecmanberung auf Nordsomerfet weiter. Um ben nach ber Strafe hinabrichenben Schtuchten, Die fich meift in norbfüblicher Richtung jum Bafferfpiegel fenften, auszuweichen, bielt man fich meift etwas nordtich vom 72º nordl. Br. Man mußte aber, ba ber Ednice unter ber Ginwirfung ber Conne bei Tage ichon gu weich murbe, fich entichliegen, von nun an nachts zu wandern und über Tag zu rasten. Aber schon nach 2 Tagen entschied sich Kennedy, gerade nach Rorben ju geben und richtete feinen Darich nach ber Rorboftede von Bringwalceland, nach bem Rap Walter. Die Mufnahme ber Bellotftrage blieb unvollenbet und tonnte unter ben fdwierigen Berhaltniffen bes Mimas nur in allgemeinen Rugen nachgewiesen werben.

3ch habe aber biefe "Schlittenpartie" ausführlicher wiedergegeben, um zu zeigen, unter welchen Muhfeligfeiten jum erstenmale bas nördliche Festland ber neuen Welt

ummanbert murbe.

Weit mehr wurde fydter Wacklinted von Johrengin wir Stetter höginligt, als er om 2. Mangulf 1853 in die Belloftraßt himitigelnt fonnte. (M'Clintock, The voryage of the "Fox" un the Arctic Sean, London 1859, p. 180.) Als er von Jauppeint her jüd der Etraße naherte, lühtte er, daße eine wichtige Entlightdemag auf feiner Reife beworthet, und barthe ich und die Frange vorfegur. Gebot er wirftlig eine Pleifolitraßer? Und wenn bem 16 fü, ihr einfert? Mut Schieffion Beut nou und der von Mög auf den 1850 der Belloftraßer? Und wenn 16 fü, ihr einfert? Mut Schieffion Beut nou und der von Mög auf den 1850 der Aufter und den den der einfert. Butter Campi und Ergeld unrößel er von den der beite fehre Mutter Aufgelützen der Weiter Betregtiege füh dehe Fedeuter, de nam bei Itaren Wetter 50 Miles weit fehre lann; baywidgen ein breiter, freier 50 der ein Deife in ich flowere Medick befetz, dannel, auf 50 der 60 Miles mit figureren Wackfeb befetz, dannel, auf 50 der 60 Miles mit figureren Wackfeb befetz, dannel, auf 50 der 60 Miles mit figureren Wackfeb befetz,

bem einzigen Sindernis bei ber Weiterfahrt, und bas bei eintretender Rint auch bas Chiff wieber nach Often gurud. brangte. Die Bellotftraße fieht gerabe fo wie ein Bronlandefjord aus, ift 20 Dittes lang und an ber engften Stelle faum 1 Mile breit; aber ce wurde auch etwa 1/4 Mile vom Nordgeftade Die Tiefe noch gu 400 engl. Guß gemeffen. Die Granitfuften find fubn und boch, und für Die nördliche Lage bon 720 gang aufehulich mit Begetation überftreut. Einige von ben Bügeifetten reichen 1500 bie 1600 engl. Buft über bie Gee empor. Der öftliche Gingang ber Strafe ift burch bie Longinfel verbedt; ift man aber bis in bie Mitte hineingefegelt, fo tann man bas Deer an beiben Geiten feben. Enblich murbe nach mehreren vergeblichen Berfuden, gang bie in die westliche Gee vorzubringen, burch anhaltenben Rordwind bie Strafe eiefrei und fo fegelte bie "For" noch am 6. Ceptember ohne Schwierigfeit hindurch. 3m nachften Commer wurde die Etraße genau aufgenommen; bem ankerften nördlichen Borgebirge (promontory) bes Montinents gab D'Clintod ben Ramen Dinrchijon, nach bem berühmten Brafibenten ber geographischen Gefellfchaft in London.

Gieht man fich bie Lage biefes Borgebirges auf ber Rarte an, fo muß man gestehen, bag es nicht ben nördlichften Bunft an ber Strage bilbet, benn biefer liegt am Ofteingange in ben Gund. Murchifon Promontory bilbet and nicht eine Spite bee Landes, ce erhebt fich vielmehr mitten an ber Breitfeite, gewiffermaßen an ber Stirn, und ift, was D'Clintod vergeffen hat hervorgnheben, vermutlich ber bochfte Bunft an ber langhingezogenen Relfenwand ber Bellotftraße, und barum burfte fich ber auf ber neueften Rordpolartarte (Stielere Sandatlas, Dr. 6) angewandte Rame Murchifon-Cpipe nicht empfehlen, weil er ju einer falfchen Borftellung verleiten fonnte. Jebenfalle haben wir aber an ber norblichiten Breitfeite ber Salbinfel Boothia ben angerften Borfprung bee feften Landes bor une, nabe ant 72º nordl. Br. Uber ben angerften Infelpunft im Norben läßt fich noch nichte fagen, bier find bie Entbedungen mit C. Bafbington in Nordgrönland noch nicht abgeschloffen. -

## Die frangösischen Chaler Diemonts.

Don Prof. h. Gaidoz. Paris.

Bon bem Tage an aber, als Zaobien und die Grafschaft Riga vom Königreich Cardinien abgetreunt wurden und letzeres durch seine Bergrößerungen ein großer Ztaat mit einer vorhertschenden Actionalität wurde, anderte sich die Zachlage sur die Vervohner der Alpentsäter, deren nationale Eprache das die dahin geachtete Frangössisch wer

Die frangöfischen Thäler bilben brei miteinauber nicht

in Berbindung ftebenbe Gruppen.

1. In Norden, den nordwestlichen Wintel Biemonts bilbend, das Ihal der Dora Baltea (Ihal von Aosta) mit jablreichen Nebenthälern.

2. Im oberen Thale ber Dora Riparia bie ersten Dörfer vom Ansgange bes Innnels von Modane (Mt. Cenis) bis

nach Enja

3. Bestlich von Pignerolo bie Thaler bes Pelis (ital. Beilene), bes Angrogne und bes Cinfon (ital. Chisone), Balbenferthaler nach ben hier wohnenden walbenfichen Protesauten genannt.

4. 3m Weften von Saluzzo (Salaces), füblich vom Monte Bifo bas obere Thal ber Baraita.

Die Balbenfer ansgenommen find diese Albenbewohner fatholisch. Rach ber letten Aufnahme ber Sprache (Statistice d'Italia. Torino 1862, III, 764) Piemonts redeten in den Begirten:

|                                     | 3talienifd                              | Grangofiich                   | Deutich              |          |        |        |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| Hofta                               | 3584                                    | 77687                         | 1014                 |          |        |        |      |
| Ivrea<br>Pignerolo<br>Eufa<br>Turin | 161 756<br>111 571<br>67 852<br>456 296 | 130<br>22541<br>16135<br>5254 | 18<br>17<br>3<br>177 |          |        |        |      |
|                                     |                                         |                               |                      | Bujammen | 901059 | 121747 | 1229 |

Das Thal von Mofta. Die michtigfte frangofifche Gruppe nimmt bas Thal von Mofta (gefprochen Dfte, Abjettip: palbotanifch) ein. Der Rame enftand aus Augufta Bratoria, weil es unter Auguftus von Rotoniften angelegt wurde, Die ben pratorianifden Roborten entnommen maren. Roch find gablreiche romifche Uberrefte in Mofta vorhanden. Bwei bie vier Rilometer breit und ungefahr hundert Rilometer lang lebut fich bas Thal an bie fublichen Abhange bes Mont Blanc bie nach 3vrea bin, burchftromt von ber Dora Baltea. Bont Gaint Dartin beim Fort be Bard ift ber lette frangofifche Drt. 3m Jahre 1860 vergaß man bas Thal, obgleich es einen natlirlichen Anhang Cavonens bilbet, Franfreich einzuverleiben. Allein bei ber Untenntnie ber Frangofen in ber Ethnographie und ba ber Brafett, ber von Baris nach Cavonen gefenbet murbe, auf feinem Boften mit einer italienifchen Grammatit und einem italienifden Borterbuche bewaffnet ericien, barf es nicht wunder nehmen, bag man bie 80 000 Frangofen jenfeite ber Alpen vergaß.

Asia felhi jah sich aber 1860 mit Bedauern von Zawegen getreunt; bie Edmeishankti ber Typach auf der Nationalität wiefen es auf die Bereinigung mit Kranfreich hin. Die Boltsprachs sibt spawijsch, die Krintiprachs die franhösische und kestere war bis vor neusgen Jahren und die antiklek, wie in Zawegen. Dierburch war das Thal (und ekend die wierter sibilikafen franhösische Thaler) vor dem interinsischen Einstellen die Angelichen Kaller) franhösisch des Solt ganz franhösisch, der Mitchellen beint es landaum auf Jalien tellen.

Das frangsfisch Clement wurde von dem Tage an beproch, wo die spilich der Alternachbigue wohnerden Franjosen sich in verschwichte Winderheit im Königreiche
Julien bestanden. Das Borgandenscheit einer französischen
Verwisterung an der Veruge Frankreiche schulge dem Matienalitätsprünigte im Griffigt, in dessen Annen Piennen sich
undahlich zu alleien vergrößert hatte. Diese Züberspründ
unigte durch die die Schulen der Schulen des den
mußte der der der der der der der der
mehren Töller behoben werben, um die überigen Frankreich
sich je weing fümmerte, won deren Tassein est

Erit bem Jahre 1861, also im Jahr noch ber Abtertung Cavoness um Nighas, dischgen intolimische Edrifisteller umd Staatswalture die Robchaffung der französische Austhiprach im der Täbliern von, annentlich sich beise ein intiliernicher Varlamentsabgrochneter Begraf: Ansealla in steiner Schrift Diritto e necessitä di abrogare il francese come lingua utdiciale in aleune vallt della provincia di Torino (Tuttin, Becca, 1861). "Filer Zwang, divindiadir Torino (Tuttin, Becca, 1861). "Filer Zwang, divindiafractica and pri tatleinischen Vallatonalitat musj versigninden", schrieber er. Ere verlangte and, doği in ben Belfosfunten terrben folke. Ter Estabetat von Bosa erwiderte in einer (amentalen) Schrift, deren Berglier ein Westflicher, Berard,

war, wedger fich mit Vierme der angegriffenen fransöfficher Derache ennahm. Benein vertreten der in fransöfficher Derache erflegienenden Kriungen Koftas biefen Etandsprüft. Woch einig Kriung entignien der fransöfficher Eddier Krienward der Gerche der Gerch der Gerche der Gerche der Gerche der Gerche der Gerche der Ger

Die Balbenfer . Thaler. Die Balbenfer, mahrfcheinlich nach bem Reformator Balbus (zweite Bulfte bes 12, Jahrhunderte) fo benannt, fpottweife von ben Ratholifen ale vallées des barbets (Bubelthaler) bezeichnet, bewohnen die Thaler gwijden bem Mont Tabor und bem Monte Bifo. Gie find burchfloffen vom Belie (Bellice) und teilweife bom Clufon (Chifone), beibe Rebenfluffe bes Bo. Sier haben Die tapferen Alpenbewohner ben Bernichtungefriegen wiberftanben, Die im Ramen ber fatholifchen Rechtgläubigfeit balb bie frangofifden Monige, balb bie Berjoge von Cavopen gegen fie führten. 3hre Gefchichte weift ein langes, graufames Martnrinm auf; nur ihren Bergen, ihrer beiten Gefte, haben fie es gu banten, baß fie, bie fcon bor ber Reformation Protestanten waren, fich bis auf ben heutigen Zag erhalten haben. 3hre völlige (Meidiftellung erfolgte erft 1848 unter Rarl Albert von Carbinien.

 ist fein steung und flüße Mitglieder, die sich sichurere Vergeben schulbig machter, aus. Im Jahre 1823 giblte man nach 19000 Waldberler, deren Jahl sich namentlich durch Andenanderung werringerte. Die Aufbellern, unter denn die Baldberler ichen sich teils Wachfelmum solder, die unter den Verfagungen dem (Mauben absieher, teils eingewanderte Viewanntier. Diese herrden siehenstigt. Die benfer bem Frangofifchen, bas in ihren Rirchen herricht, tren

Die übrigen Thaler. Dief bildeten bis zum Jahre 1713 einen Teil Frantreichs, das sie nach dem Bertrage von Utrecht an Savopen anstausichte (gegen das Thal von Barrelonette, Basses Alpes). Die Thaler sind das Parbonneche, das obere Thal der Tora Kiparia, das Chal

von Pragelas ober von Fenefirelle (nämlich bas obere Thal des Clusjon) und bas Thal von Chateau Tauphin (nämlich das obere Thal der Baraita).

Die politifche Geographie feeint fich fruber wenig um bie Baffericheiben gefümmert au haben; die Bermaltungegrengen ber Danphine überschritten bie Mipen und erft ber Bertrag bon 1713 fcuf bier Bechfel, indem tout ce qui est à l'eau pendante du costé du Piémont bem Berroge von Cavopen geboren follte und tout ce qui est à l'eau pendante du costé du Dauphiné Ludwig XIV. Der Rame Biemont, welcher Land am frufe ber Berge bebeutet, murbe fo bie auf ben Ramm ber Alpen auegebehnt.

Die 1713 abgetretenen Thaler bilben zwei verschiedene Gruppen, die gesondert befprochen werden uitfien,

Barbonneche: Thal ber Dora Miparia; Thal von Feneftrelle. Diefe nicht febr anegebebute fatholiiche und frangofifche Region liegt gwiichen ber frangofifden Grenze und ben Balbenier . Thalern, Der Reifende burchfahrt fie. wenn er aus bem Tunnel bon Mobane fommend nach Gufa und weiter nach Turin fahrt. Barbonnedje und Oulr find Stationen. Cefana (Cefanne) und Geneftrelle liegen weiter fitblich; erfteres auf halbem Bege gwifden bem (frangofiichen) Brigneon und Onir. Feucftrelle ift eine ftarte, bae That des Clufon fperrende Gefte. Bur Beit ber Abtretung, 1713, ale bae "Bringip ber Rationalitäten" noch nicht erfunben mar, batten biefe Thalbewohner nicht au leiben: auch

waren die Orcisie vom Zonogen fo gut italienische wie franz zösiche führlen, da ihre Zaaaten teilweise stanzig die weren. Zos Französliche behiett sein alles Recht. Woch im Tönigtlichen Zesters vom 20, Junii 1834 wird dem Kantonen Chelanne was Dult der amtliche Orberond der französlichen Zeprachzugestanden. Zie Indiemisferung begann 1861 und war hieteichter, als im Zoale vom Assa, wo eine siese Wassier und zogegenstand. Außerdem schauben diese Ablier unter intelmissen postadien. Der intervielt und der Willitärdienst bewirfen



Kirhe und Schule haben dahre die fleine frauspissel, Wündern nach vor der Italienistrung bewahrt. Es giebt 190 noalbenisse Volleinisten von deren gefagt wird, das das Italienische mehr nah mehr Palag einne nahme, ausgebem ein College, eine Vaeissplate in Jewascht, word Vormalschulen. Die Ausbildung der Chiltikon erfolgt auf einem befonderen Heologischen Jatituste in Kloren, Trog der immer innigeren Beziehungen zu Italien wahr der Volleinische Volleinische

Die Musbreitung ber Renntnis ber italienifchen Sprache. 3n ber Rirde herricht bas grangofifche und die italienifchen Birtenbriefe bes Bifchofe werben ber Memeinde überfest. Die Bewohner find ichon zweifprachig und bas junge Geichlecht beporgngt bas Italienifche. In Barbonneche, mo jebermann frangofijd verfteht, gewinnt bae Stalienifche taglich an Boben; es ift bier eine italienifche Commerfrifde.

Das Thal von Chatean Dauphin. Abfeit von ben Berbindungewegen bildet es, füblich vom Donte Bifo, eint wenig beinchtes und wenig gefanntes gandden. Bier baben im oberen Thal ber Baraita in Bout Chanal, Bellino und Chateau Dauphin bie jum Jahre 1850 Die Priefter noch frangofifch gepredigt. Beute geschieht Diefes in italienifder ober piemontefifder Epradje. Der lettere Dialett wird von ben Leuten beffer verftanden, ba er fich ber lotalen Mundart nabert. Bis ju jenem Datum wurde bas Frangoniche auch in ben Gipungen ber Gemeinberate gebraucht. Das Bolf fpricht mit Borliebe feine Munbart, boch findet man aud lente, Die fliegend frangofifch fpreden und lefen. Die einheimische Bevolterung lebt von Landwirtschaft und Biebancht; fie ift arm und fleifig. Biele manbern auf Arbeit nach bem füblichen Franfreich.

In den bochften Thalern der Daira und Stura follen fid auch noch einige framöfifche Elemente befinden.

## Bolzfiguren von den Salomoinseln.

Don Richard Undree.

Die ethnographifche Abteilung Des ftabtifchen Dufennes ju Braunichweig enthalt eine fleine Cammlung von Gegenftanben aus Auftralien und ber Gubfee, welche Berr Berhard Rrefft in Sybnen im Jahre 1871 bierber fendete. Darunter befinden fich, bezeichnet mit Dr. 49, 50 und 51, Die bier abgebilbeten brei Bolgfiguren. Bei ber vergleiches weifen Geltenheit ethnographifder Gegenftanbe bon ben Calomoinfeln in unfern Dlufeen und bem Intereffe, welches fich an berartige Figuren ans Melanefien fnüpft, bielt ich es für angezeigt, Diefelben bier abgubilden und beren Bebeutung ju befprechen.

Rr. 49. Ale Edgiffegoge bezeichnet, ift im gangen 45 cm hoch und am oberen Ende 16 cm breit. Die Figur allein ift 26 cm boch, fteht in einem Rahmen, ber mit einer Bidgadverzierung verfeben ift und halt fich mit beiben Sanben an Diefem feft. Der Godel ift, wie Die Abbitbung zeigt, vielfach ornamentiert. Die Figur erfcheint, bis auf einen Burtel um die Bufte, unbefleibet; auf bem Unterleibe Striche, Die wohl Tatowierung andeuten follen. Der Ropf zeigt ben echten Inpus melanefifcher Echnitereien mit ftarter, langer Rafe, weit porfpringenbem Unterfiefer, breitem, mit vielen Bahnen befetten Munde. Die Ohren, mit großen Chrlappen, fpringen breit bervor. Ilm bas Saar barguftellen, find in dicht bei einander ftebende Bertiefungen mit einer harzigen Daffe fleine ftachelige Camentorner auf bem Ropfe bicht nebeneinander eingesett, welche wie einzelne Bufdelden anojeben. Das gange ift and einem einzigen Stude harten Solzes gearbeitet. (Bergl. Fig. 1 u. 1 a.) Rr. 50. "Gope". Beit rober ale bie vorige ausge-

führte 11 cm lange frigur; im Gefichte Tatowierungeftriche. Das Saar wie bei Rr. 49 burch Camenforner bergestellt. Desgleichen ein um Wangen und Rinn berumlaufender Bart. Ter Dund ift flein. Die Angenbrauen und bie Rafe find burch einen roben gufammenbangenben Bulft

gebilbet. (Bergl, Fig. 2.)

Dr. 51. "Gobc." Rleine Figur aus hartem Soly, nur ein Ropf auf glattem Stiele, bas gange 8,5 cm lang. Der Ropf zeigt ben Tupus wie Rr. 49. Die Hugen find burch amei rantenformige Berlumtterftudden mit frei gelaffener Bupille gebildet. Der Ropf tragt eine runde Bededung ohne Rand. Der Stiel ift feiner gangen Lange nach andgehöhlt; am hintertopfe führt die 1 em breite Dffnung in benfelben binein, fo bag biefe Gigur vielleicht gur Aufbemabrung eines Bulvere (beim Betellanen?) biente. (Bergl. Fig. 3a n. b.)

Che ich auf die Bedeutung biefer Figuren, Die nach bem Ginfender "Gogen" barftellen follen, eingebe, will ich beis bringen, mas gur naberen Beleuchtung berfelben bienen fann. Die Deutung der Striche auf bem Unterleib u. f. m. ale

Tatowierung grundet fich auf biefe allgemein bei beiden Beichlechtern auf ben Calomoinfeln portommenbe Gitte (Guppy, The Solomon Islands and their Natives, London 1887, p. 135). Es ift bort ferner Gitte, bag bie Ohrläppeden burchbobet werben und die löcher burch fortmabrende weitere Muebehnung bie gur Große eines Zweimartftudes gelangen, in Die man Ediciben aus weißem Sola einfest ober in benen man Pfeifen aufbewahrt (Guppn, G. 133); baber die Bilbung des Ohres bei Gig. 1. Bon Intereffe ift die tunftvolle Darftellung bee Daares bei Fig. 1 u. 2, wodurch die Ratur nachgeahmt werden foll. Man tonnte glauben, bag bier langere Saare ber Wirflichfeit mehr entipraden, allein Guppy (G. 116) belehrt une, bag bas Saar auf ben Calomoinfeln febr verichieben getragen wirb: wollig, perriidenartig, teilweife bufchig und gang bufchig und amar bei beiben Gefchlechtern. Difenbar haben mir bei unfern Riguren ce mit ber "wolligen" Form ber Saartracht zu thun, welche gang an bie Reger erinnert und von der Guppy fagt, fie fet somewhat resembling that of the hair of the african negro, und bom Saare ber "Bufchleute" im Inneren fagt er (Geite 121), ita surface has often a peculiar appearance from the hairs arranging themselves in little knobs. Also wie bei nufern Figuren.

Ahnliche Figuren find ichon anderweitig in unfre ethnographifden Diufeen gelangt. Co finden wir auf Tafel I. ber britten Abteilung bee anthropologischen Teile bee Novarareifemerte (Wien 1868) unten ein "3bol von ben Biti-Infeln", welches einen Ropf zeigt, fast gang fo, wie ihn bei uns Fig. 1 tragt. Es laffen fich auch auf ber Photographie genau die fleinen ftacheligen Camentorner erfennen, welche bae Saar vorstellen, und die Hugen find burch eingelegte Berlmutterichale gebilbet, Die charafteriftifch filr Arbeiten von ben Calomoinieln ift. Bereite Comett (Matalog bee Mufeum Gobeffron 187) hat auf die fehlerhafte Bestimmung biefes Echnigwertes, ale von Biti ftammend, hingewiesen. Muf letteren Infeln find berartige Solgfdnigereien unbefannt.

(Many Diefer im Roparamerte abgebilbeten Edmiterei. welche nur bas Bruftftild einer Sigur mit vorgefchobenen Armen wiebergiebt, gleicht ein "Chiffegote" bei Buppy (Zeite 74, Gig. 10). Er zeigt im Profit viel Ahnlichfeit mit unfrer Sig. 1, hat abntiche große Ohren, Die Mugen bestehen aus eingelegtem Berlmutter, ebenfo verichiedene bogenformige Bergierungen im Gefichte, gebilbet aus aneinander hangenden Z. formigen Ornamenten, "Chiffegope" fammit von ber Bougainvilleftrage. Gupph (Geite 149) fagt barliber: "Der Echnabel ber Rabne ift, gerade itber der Bafferlinie, oft mit einer fleinen miggeftal-



holgfiguren von ben Galomoinieln. Stattifches Mufenm in Braunichweig,

teten hölgernen Figur verfeben, welche bie fleine Schuts-gottheit barftellt, die verborgene Gelfen fieht und vor herannahenden Feinden warnt. Zuweilen ift die fleine Gottheit doppeltopfig, so daß sie wachsam nach hinten und vorne

ichanen tann, bann wird fie auf ben hoben Ednabeln ber Rabue angebracht."

Es handelt fich nun um die Teutung der drei abgebil-beten Kiguren. Sind diefelben wirflich "Gögen", wie der

Ginfenber, Gerharb Rrefft, fie bezeichnete? Gicher murben fie ibm mobl von einem Chiffer, ber Arbeiter von ben Calomoinfeln nach Auftralien brachte, unter Diefer Bezeichnung übergeben. Allein bem fteben einige Bebenten gegenfiber. (Huppy, bem wir bas fchone Bert über bie Calomoinfeln verbanten, lehnt ce ab, auf die religiöfen Berhaltniffe ber Eingeborenen einzugeben. Sier ift nun ber befte Renner Cobrington (Religios beliefs in Melanesia, Journal Anthropological Institute X, 261 ff.), und bicfer, ber ale Miffionar Urfache batte, auf Wobenbilber ju achten, weis von folden auf ben Calomoinfeln nichte gu berichten. Er giebt une febr genque Runde pon ben Tinbalos, ben Atgroe. ben Geiftern von Abgeichiebenen, Die verehrt merben, aber biefe find ftete untorperlich gebacht. Er erzählt (Geite 302). bag bie Geifter wohl in Geftalt von Gifden, namentlich Baifrichen gemalt werben, bak man Echlangen, Alligatoren, Baie, Steine ale beilig verebre, bag man Opfer an Echweinen und Menfchen barbringe, aber von hölgernen Gogen ift teine Rebe. Ebenfowenig finbe ich biefelben bei bem tatholifden Miffionar Berguet ermahnt (Arossi ou San Christoval in Revue d'Ethnographie IV, 193).

Turch gan; McIanefien findet man gefchniste Bolisfiguren von verdichordinet Gwöge, norder sich mit den hier obgedibeten vergleichen lassen. Auch den Weit- Justich schienen sie zu siehen, vernigsben sim den der tur zwei leiner Eoppelfiguecher aus Wassischen befannt geworden, lunica, die mit zugan den Character eingemaderter Settlich zu tragen sicheinen und an denen wiel Ununfgestärste boltet, den den gegen siehen einem gehabsischen Bereichung wert waten. (Bergal, Aleinischnibt im Journal des Museum Godeffen), Deft XV, C. 281 u. Taest 16.2

Am nächften freben wohl unferen Tiguren bie Korwores aus bem westlichen Reu-Eninea, die aus buntlem Kolg geschnigten Iteinen Lidwisse Berflorbener, det deren Anfertigung durch ben Bauberer (zugleich Arz) die Lerunanben ausgegen find und in benne der umbertrende Beist der Berftorbenen eingefongen wirb. Der Rormar findet, ale Gegenftand ber Berehrung, foegfältige Aufbewahrung (A. B. Deper, Rotigen über (Mauben und Gitten ber Bapuas, Treeben 1875). Otto Ginfch, bem wir über Reu-Guinea und Delaneffen fo treffliche Arbeiten verbanten, weift ftete bie Deutung ber bort voefommenben Solgfiguren ale "Gopen" auf bas Entichiebenfte gurud. Die Telnus, bolgerne Figuren an ber Aftrolabebai, beutet er ale geichichtliche Denfmale berlihmter Berfonen; auch bie gablreichen funftvoll geichnitten Figuren an ben Tichelum (Tabuhanfern, gang wie an ben Tabuhaufern ber Calomoinfeln) bee Friedrich Wilhelmebafens, die Gabiangbilbiaule am Binichbafen erftart er nicht ale Goben, fonbern faßt fie ale Ahnenbilber auf. (Ginfd, Camogfahrten, Leipzig 1888, C. 49 und 74.) Desgleichen bangen nach ihm die Anlap genannten bematten Solgfiguren eigenen Stiles an ben Tabnbaufern Reu - Jelanbe mit bem Ahnenfultus gufammen, fie fteben in Begiebung gum Geifterglanben, haben aber mit verehrten Goben nichte ju thun, (Binich in Unnalen ber St. St. naturhiftorifden Sofmufeume, Pand III, 131, Wien 1888.)

Eine einzige ander Teutung erfuhr Elten von den Solzfiguren: sie wurden in den Tadubäusern und Pamebplangunger zur Abwehr böser Gesigter aufgestellt (Journ. Anthrop. Instit. XVII, 98), bienten alfen nach weltbekannter Sitte ähnlich wie die germanischen Neidblangen.

So find wir auch geneigt, die Kleinen Holffiguren bon Salomoinfeln nicht als Gögen aufzusoffen, denne eine direkte Verebrung dargebracht wird, und die eine Gottfeit, begadt mit besonderen Eigenschaften, darftellen, sondern eher als Ahnenbilder. Religiosen Indats entbehren sie darum nicht ").

## Die Che zwischen Blutsverwandten.

Don Prof. G. U. Wilten.

In feinem Berte über bie Ehen unter Bluteverwandten 1) fagt Dr. Ban ber Stof: "Es ift eine unbeftreitbare Bahrbeit, bag bei gefchlechtlicher Bermifchung beibe Teile ihre gamen erblichen Rrantbeiten und Gebrechen auf ihre Rachtommenichaft vererben. Das Rind ift bas Graebnis fomobl ber auten ale ber ichlechten Gigenichaften, ber forperlichen wie ber geiftigen, Die feinen Eltern an eigen finb. Wenn nun die Eltern Bluteverwandte find, ift bann bie Bluteverwandtichaft ale folche im ftanbe ichlechte Gigenschaften ober Bebrechen, welcher Art fie auch fein mogen, in ber Rachtommenichaft zu erzeugen, ja gu ichaffen? Ronnen fo, mit anberen Borten, Chen gwifden Bluteverwandten, abgefeben von ber gewöhnlichen tranthaften Bererbung, allein und ausichlieflich burch bie Beglaffung fremben Blutes. eine besondere Urfache ber organischen Degeneration ber Rachtommen fein, einer Degeneration, bie bann fur ihr Teil fchablich wirft auf die Fortpflangung ber Art?" Diefes bie Frage, bie Berr Ban ber Ctof gu lofen bemilht ift.

Wenige Jahrzehnte find erft barüber vergangen, daß fowohl bei Arzten als bei Laien die Weinung allgemein gultig war, daß tonfanguine Shen fchablich feien: die Eltern

 Huwelijken tusschen bloedverwanten, historischethnographisch-kritisch beschouwd en getoetst aan de wetten der herediteit, s'Gravenhage, M. Nijhoff, 1888. follten ihre guten Gigenschaften auf bie Rinber nicht übertragen, bagegen aber - felbft wenn fie gang gefund maren -Die Gefellichaft mit fdwachen, frantlichen, entarteten Rinbern belaften, bie bann fpater, wenn fie fich verheirateten, wiederum ein ichmaches Gefchlecht erzeugten. Indeffen hat fich biefer Anficht gegentiber langfam eine anbre berangebilbet. 3m Gegenfas zu ben Antitonfanguiniften, ben Gegnern ber Chen unter Bluteverwandten, fteben jest bie Ronfanguiniften. Lettere behanpten, bag bie Befahr, bie man in ben Chen unter Bluteverwandten für Die Rachtommenfchaft ficht, feineswege befteht, bag ber Bollgug folder Chen an und für fich nicht bie Tenbeng befigt, Entartung ju erzeugen. Rommt jedoch bei toufanguinen Eben wirflich ungunftig veranberte Rachtommenichaft por, fo ift biefes fo ju ertlaren, bag bie Ronfangninitat in ben Rachtomulingen bie individuellen - torperlichen ober geiftigen franthaften Gigenichaften ber Migenbenten verftarft und gur Entwidelnng bringt. Darum foll es, mit Rudficht auf bie Rinber, geweilen felbft vorzugieben fein, eine Blutevermanbte gu beiraten, ale eine frembe, beren Gefundheiteguftanb man nicht fennt.

3ft es unn ichon fur ben Nest ichwer, zwischen Konfangninisten und Antitonsangninisten zu entscheiben, wieviel mehr für ben Laien. Doch ift in ber letten Zeit soviel

<sup>&</sup>quot;Anmert. Gerbard Areffi, der Einsender der Hotzliqueen, er in geborener Braunichweiger, der 1850 nach Reledunge tam, verfchieben Seisen in Auftralier zu naturwiffendstilchen Ameden unternahm und 1881 als Curatoe des Rujeums in Erdner geleichten.

thatfachlicher Stoff gu Tage geforbert worben, bag bie Unfichten ber Romfanguiniften an Wert febr gewonnen haben. Es ift junadit hervorgnheben, daß, mit Rudficht auf die Lehre von der Erblichfeit, fie auf einem festeren Boben fteben als ihre Wegner, die Antitonfangniniften. Bei Lichte bejehen ift die Anficht ber letteren mit Diefer Lehre im Biderfpruch. Comment, ruft Bondin aus, voila des parents consanguins, pleins de force et de santé. exempts de toute infirmité appréciable, incapables de donner à leurs enfants ce qu'ils ont, et leur donnant au contraire ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont jamais eu, et c'est en présence de tels faits que l'on ose proponcer le mot heredite. Doch mit Redensarten, wenn fie auch noch jo logisch find, tann die Frage nicht geloft werben. Rur auf Beobachtungen tonnen wir une ba ftuben. Co haben benn auch bie Ronfanguiniften eine Reibe von Thatfaden gefammelt, aus benen bie Unfchablichteit fonfanquiner Ehen bervorgeht. 3ch will baber verfuchen, bier einige biefer Thatfachen mitzuteilen.

Es liegt auf ber Sand, bag, wenn die Anficht ber Antitonfanguiniften richtig mare, in ben Bemeinben, Die freiwillig ober gezwungen ifolirt find und beren Glieber ftete untereinander beiraten, fich ein geiftiger und forperlicher Rud. gang ber Denfchen zeigen miifte. Diefes ift aber feinesweas der Sall, wie die Untersuchungen in folden ifolirten Gemeinden bargethan haben. Efter ichon ermabnt, felbft in Sanbbudern ber Bolferfunde, find die Beobachtungen bie frangofifden Arates Muguft Boifin in ber Gemeinbe Bat, die nordlich von ber Loiremlindung auf einer Satbinfel liegt und von Gelfen umgeben ift. Die 3300 Ginwohner haben einen außerft befdyrantten Umgang mit ber Mugenwelt und Ehen unter Bluteverwandten fommen febr baufig vor. "Es bestehen, fagt Boifin, gegenwartig (1864) 46 Chen mifchen Bluteverwandten, nämlich 5 mifchen vollen Reffen und Richten (vierter romifder Grab ber Berwandtichaft), 31 amifchen Rinbern von wollen Reffen und Richten (fechfter römifcher Grab) und 10 gwifden Reffen und Richten im vierten tanonischen (achten romifchen) Grab." Tropbem fand Boifin feinen einzigen Fall ber Ubel, die man gewöhnlich ale ben Muefluß tonfanguiner Chen betrachtet; im Begenteil, ber Befundheiteguftand bei Alt und Jung mar ein ausgezeichneter. Mus ben 5 Eben zwifden vollen Reffen und Richten entftammten 23 Rinber, Die famtlich gang gefund waren. Die 31 Berbindungen amifchen Rindern von pollen Reffen und Richten (fechfter romifcher Grab) brade ten 120 Rachfommlinge bervor, famtlich ohne angeborene Gebrechen. Dasselbe mar ber Gall mit ben 29 Rindern, Die aus ben übrigen 10 Bermanbteneben bervorgegangen maren. Unter ben 46 tonfanguinen Chen waren nur 2 finberloe; bie übrigen 44 befagen gufammen 172 gang gefunde Rinber. Cette etude, fagt Boifin am Edluffe friner Abhandlung, m'a laissé convaincu, que la consanguinité n'est nullement préjudiciable aux enfants, lorsque le père et la mère n'ont aucune diathèse, aucune maladie héréditaire, sont de belle santé, de forte constitution, dans de bonnes conditions climatériques et hygiéniques, et que, dans ces cas la consanguinité ne nuit d'aucune façon au produit et à la race, mais, au contraire, exalte les qualités, comme elle ferait les défauts et les causes de dégénérescense.

Auch anderweitig find blecht Unterludungen, wie Evössis is in Bed aussellt, vorgenomusen worden und steit hat sied bie Unschädichteit der Verrundbenechen im böseren oder geringeren Gende ergeden. Im Holland bat unter anderen Der Johlin Aussellt den der Geschaftlichte der Geschaftlichte in Geschaftlichte in Bed geschaftlichte der Gesch

und Befichteguge eine auffallende Ubereinstimmung. Die alten Taufbucher und fpateren Stanbeeregifter bewiefen benn auch fchlagenb, bag bie Schoflander feit Jahrhunderten immer untereinander geheiratet hatten. Dabei muß noch befondere hervorgehoben werben, daß die nur 600 bis 700 Seelen gablenbe Bevolferung in Ratholifen und Protestanten gefchieben war, und bag bie beiben Glaubenebetenntniffe ce ftreng vermieben untereinander gu beiraten, woburch naturlich ber Breis, in bem man beiratele, noch viel fleiner murbe. Bas war nun bas Ergebnis ans ben im engeren ober weiteren Grabe unter Bluteverwandten geichloffenen Chen? Bon irgend einer Entartung mar feine Rebe. Die Schoflanber waren im Gegenteil, nach Dr. Buchnere Beichreibung, febr fraftige, breitichulterige, gefunde Menfchen, ohne bervortretende Anlage für tonftitutionelle Krantheiten. Auch bie Linder waren gefund und geiftig gut entwidelt. Die zwei auf ber Infel angestellten Lehrer perficherten Dr. Budmer. baß fie mabrend ihrer 25 jahrigen Birfigmteit unter ihren Edulern nicht ein ichwachfinniges ober einfältiges Rind gehabt batten.

Richt weniger belangreiche Anefunfte haben Die Beobachtungen in einigen Gifderborfern an ber ichottifchen Rufte geliefert. Die Bewohner an Diefen Ruften bilben nach Buth 1) eine befondere Raffe, die höchft felten mit ben Bauern ber Umgegend Ehen eingeht, aber jo ftart untereinander beiratet, baf in einer Bemeinde nur eine ober zwei Ramilien befteben, Die bann burch Spinnamen voneinander unterichieben werben. Aber eine flugere und fraftigere Menichenart ale biefe Gifder tann man fich taum borftellen. Dertwürdig ift, was buth aus bem halbwege gwifchen Whitbn und Galtburn gelegenen Dorfe Ctaithee mitteilt. Bie vor furgem lebten beffen Bewohner in vollftanbiger Bereinzelung und fo fehr waren fie barauf angewiefen gemefen, untereinander zu beiraten, baf alle mehr ober minder miteinanber verwandt waren und biefelbe Samilienabnlichfeit zeigten. Doch auch bier batten bie Bluteverwandtichaftecben feinerlei übeln Ginfluß gezeigt. Alle Danner wohlgebant und fraftig. bie Frauen ichlant und gefällig, die Rinber fo gewedt wie nur irgendwo im Bereinigten Ronigreiche.

Die hier aufgeführten Beifpiele tonnten vermehrt werben; inbeffen verweife ich bieferhalb auf bie Werte von Ban ber Stot und Buth, um auf die bezüglichen Berhaltniffe im Indifden Ardipel überzugeben. 3m Gudoften von Lebat (Refibentie Bantam, Weftjava) wohnt in bem vom Tji-Udjung burchftromten Thale ale lebendige Antiquitat ber Stamm ber Babuwis. Es find echte Gundaneien, Die jeboch ben Jelam nicht angenommen haben, ein geringes Uberbleibfel von bem Teile ber Bevölferung, ber fich bei ber Ginführung ber neuen Lehre in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrhimberte bagegen hartnadig auflehnte und mehr und mehr nach ben unzugänglichften Binteln bee Gebirges anrudion. Doch nicht allein bem Gotteebienft ibrer beibnifden Borfahren find bie Babuwis treu geblieben, auch bie alten Gitten und Gebrauche find von ihnen tren bewahrt worden. Die von diefen Menfchen bewohnten Torfer werben in Innen : und Augendörfer unterschieden. Die Bewohner ber Innenborfer, Die Dielema balem, halten fich ftreng gefondert. Rur bie Frauen burfen bie Augenborfer befuchen, boch nicht langer ale 24 Etunben. Umgefehrt burfen bie Fremben in die Binnendorfer nicht tommen: anegenommen biervon find bie Baduwie ber Mugenborfer. bie Djelema luwar, boch burfen biefe nur eine Racht weilen. Diefe Djelema luwar bestehen namentlich and folden Leuten, Die etwas verbrochen haben und beshalb aus ben

1) Huth, The marriage of near kin considered with respect to the laws of nations, the results of experience and the teachings of biology. Sweite Muffage 1887.

Binnendörfern verftogen find. Außerdem findet man unter ihnen noch eine andere Mlaffe von Leuten. Die Angahl ber Dielema-balem barf nun nie mehr ale 40 Gefinbe ober Sauemefen betragen. Wird Diefe Angahl baburch überfdritten, daß durch Beirat ein ueuce Gefinde entfteht, fo wird diefee zeitweife nach ben Augendörfern verwiefen. Mifchen gwifden Badnwie und anderen fommen bochft felten por. Ereignet ce fich einmal, bag eine Babuwifran einen Mohammebauer jum Manne nimmt, fo tritt fie jum Belam über und geht damit für die Gemeinde verloren, Der umgelehrte Kall, daß ein Baduwi eine Mohammedanerin geheiratet hatte, ift noch nicht vorgefommen. Eropbem nun, Dig im Berlaufe von vier Jahrhunderten Diefe geringe Unaabl von Leuten, Die aus nur 40 Gefinden beitebt, fich nur in ber engften Ronfanguinität fortgeflangt bat, bilben fie eine traftige Raffe. Die Dlanner, fagt Rrufeman 1), ber fie fürglich befuchte, find alle fraftig gebaut und groß, mit regelmäßigen und freundlichen Wefichtegugen, ftart gewölbter Stirn, mabrend bie Frauen einen fraftigen, fchlanten Bau und ein offenes Geficht baben. Gebrechliche und Diffigeftaltete icheinen fo aut wie aar nicht unter ihnen vorzntommen, "3dy fah, berichtet Brufeman, nur eine Fran mit Rropf und einen mit Elephantiafie behafteten Dann, Die in beffen Familie erblich mar." Außerbem, und Diefes ipricht auch nicht für eine Berichlechterung bee Stamme, führen bie Babuwis ein eingezogenes Leben und zeichnen fich burch Aufrichtigfeit und trenen Ginn aus; faft nie begeben fie Berbredjen; fie gablen regelmäßig ihre Eteuern und find die gehorfamften Unterthanen ber Regierung.

Mus Diefen Beifpielen fann ber Lefer erfeben, wie co möglich ift, bag fich ein Menfchengeschlecht, ohne Spuren von Entartung ju zeigen, mahrend einer langen Beit burch tonfangnine Chen fortpflangen tann. Doch nicht nur, wie in den angeführten Gallen, wo ce fich um abgefonderte Gemeinden handelt, die in der Berebelichung auf fich felbft angewiefen find, fommt biefes vor. Dan weiß, dag bei gangen Bottern Chebundniffe unter Bluteverwandten nicht allein nicht verboten find, fondern gerabegu gerne eingegangen murben. Much bier zeigt fich feine Gutartung im Gefolge. Es ift gang außer Bweifel, daß die alten Berfer ein fraftiges Bolt waren und boch bestanden bei ihnen feinerlei Berbote in bezug auf bluteverwandte Chen, Richt allein Briiber und Edweftern beirateten bei ihnen untereinanber, felbit Bater und Tochter, Mutter und Cohn; ja für befonbere geiftliche Amter wurden gerabegu Berjonen verlangt, Die aus folden Berbindungen hervorgegangen maren 2).

Eberfonenig faunten die alten Andpret Cheindermist, Lei den Änigten namen Gebeilbauffer mit den Achmesten wieligich vor., wos namentlich im Geschlichgte der Pholemate vieligich vor., wos namentlich im Geschlichgte der Pholemate der And wor. Aum das man wohl den boldbigen Berfall biefer Tunofise den tonfangnieme Chen ungeschrieben, allein and Jush mit Unrecht. Diefer beweift ans einer geneulogischen Zofel (Zeite 35 feines angesührten Werten), das Erreitifät um durze Vedensbauer nicht die Hoffen des Erreitifät um durze Vedensbauer nicht die Hoffen beiere Chen woren. Auch zeigt uns die Orchfische teinewogs, das die Wilserd die Amulie under Renntheiten unterworfen

waren oder geringere gestige Goden belegen als ander. Am Gegentel, einige von ihme woren köpreteld und geitig vorzüglich entwickett. Man dente nur an Aleopatra, die die Zochter and einer Lender- und Schwesterese mach die Uren eini von einen andern Lenders und Schwestereh von zu Schwesten darf, die Ururentelin von Werrnice, die gleichzeitig Nichte und Schwester ieres Edsgennoble war.

Actanut ift ja auch, daß die allen Veruanter ohne Machaine auf Verlusservandischaft Mutter, Zohmeften und Zochter echtichten. Die Kinder des Erften Intal dericatein untereinnader und feit diefer Zeit war die erste Aran des Index erfte Aran des Index Erften Erften Zeit der der Kreine Verlussen der Grüngen Berühle follen auch die Kreiger füre Zohuelten gescheiden Scholle follen auch die Kreiger füre Zohuelten gebeitatet daben. Und fern dason, daß hierdunch ein geftigere der Verlussen der Verlussen der der Kreine terretäten worden index fangen der der Verlussen der Verluss

Den porfichenden, von Suth und Ban ber Ctof angeführten und weiter befaunten Brifvielen wollen wir noch einige andre binguffigen. Was Die Antitonfangniniften an erfter Etelle vernrteilen, and beemegen, weil die Gefengebung ber meiften Yanber biefes gulaft, bas find bie Chen gwifchen vollen Reffen und Richten, Bruder und Edmefterfindern, Ge find unn gerade biefe Eben, Die bei einigen Boltern oft gefchloffen werben. Co, um einen Etamm aus bem inbifden Ardjipel gu nennen, beftebt bei ben Batate von Enmatra ber Braud, mit Borliebe feine Bafe, Die Toditer Des Ohme von Mutterfeite ber, gu beiraten. Diefes war feit uralter Beit die Regel und ift noch beute fo allgemein, bag boruni-datulang, Tochter bee Mutterbrudere, ber Ausbrud geworden ift, mit dem der Dann feine Berlobte oder Gran anrebet, fetbft wenn fie nicht in Diefem Bermanbtichaftegrabe gn ihm fteht, mabrend umgefehrt bie Grau ihren Dann ober Geliebten "Cohn von Baterefdwefter", namlich ibebere-nidamang nennt. Dennoch fommen die Rrantbeiten und (Mebrechen, Die im Gefolge tonfangniner Chen auftreten follen, wie Rretinismus, Idiotismus, Taubftummbeit, Eterilitat, bei ben Batale außerft felten ober liberhaupt nicht por 1); ja im allgemeinen tann von birfem Bolfe behanptet werben, bag ce forperlich ju ben entwideltften im Indifchen Archipel gebort. Namentlich ift bei ben Bewohnern bee Sochlandes von Joba nach Junghnhne Beugnie 2) der Körper außergewöhnlich fraftig entwidelt. Arme und Beine rund und voll. In Diefer Binficht unterfdeiben fich Die Batate auf Das glinftigfte von ben Malagen in ben Ruftengegenben mit ihrem fdwaden Rorperban, edigen Formen und mageren (Miebmagen. Unter ben Dannern, bemerft Junghubn weiter, fieht man viele, die anatomijch fo mobl geformt find, daß fie einem Praxiteles jum Modell hatten bienen fonnen.

Ein andres Beispiel liefern bie Araber. Chen mit Bein, naumrtich mit einer bint dam, Toditere von einem amm, Deinin von Batersellete, ilt bei ihnen, sowoid von Etädtern als den Bedinten, feit alter Zeit Regel. Okrade to wie ber Batal neunt der Araber and feine Geitster oder Fran "Bufe", selbst neum fie es nicht ist, wöhrend der Echwigervoter. "Teinin genaum wird. Jahrdumderte lang abbart die verstlicheren Edmung in Andelin flich so in Kon-

<sup>1)</sup> Enkele dagen onder de Baduwis. Indische Gids 1889. 1, 113. Bergl. auch Beth, Java 111, 123. 1) Taf die alten Perjer ihre nächften Berwandten heirateten,

<sup>1)</sup> Da, bir allem Berier ihre nächfen Berwankten berierten, och und ben unträglichen Augmitten ariechiere Christificher bervor und fener aus ben Berieften einiger anmenisher Mutver aus ber gift, als die Menneire no den Erchristische Vorseiltes jur ein Berieften über ihren Berieften der der der Weitenung jur iren, daß in dem Menlem ind im der Packfericht der gifteren Kann andelodien inn, da bir Zeutung der Rudseiften der gifteren Kann andelodien inn, da bir Zeutung der Rudseiften der gifteren Kann andelodien inn, da bir der vortung der Rudseiften der ficht kernft, unficher find. Die leinem Gult bonnen derfe Wilkelter, "Bermandlichkeiten", d. C. W. die, d. 1889, 2089.

<sup>1)</sup> Altimobl Aröbe in einigen Gegenden der Botollande ein-dennich find, hommt Aertinismus bort überhaupt nicht vor. Ich demerte biefes auderückt, da biefe beiden Uber alle ein eines einem urschäftigen Justimmendung mischen beien angenomienen des. Auch ander werig im Archivel, wo Struma eine endemuighe Rrantheit ift, tomat Aertinismus nicht vor.

<sup>2)</sup> Junghubn, Die Battalanber auf Sumatra II. 7.

ianguinisti pergepflont; sie sinb troebem in vieler Dinsside trässig und brit von Ovberdeng ogleiden. Nothwithstanding the affinity in all their wedlock there was none deformed or lountst of these robust Hill-Beduins, begang for fisher und tidding Strigneb Zonghu 1). Sind, Purton verwist on bir Educidey, hoß sie vielen Ionslanguinen Ghen unter ben Vebninen auf bir Chrisidelung bee Selfer beim endertige Roglem ansagnib baben?

Gine fcwache und frante Rachfommenfchaft, wonicht überhaupt Rinderlofigfeit foll, nach den Antitonfanguiniften, bas Ergebnis ber Chen unter Bluteverwandten fein. Namentlich werben Aretiniemue, 3biotiemne, Tanbftummbeit, Blinb. beit, Maditie, Bafferfopf, Efrophulofe, Albimienine ic, ale Folgen folder Berbindungen bingeftellt. Bir baben aber bereite gefeben, bag biefe Ubel und Gebrechen gerabe in jenen Gemeinden und Landftrichen nicht baufig find, wo bas Echtiegen tonfanguiner Chen bie Regel ift. Toch hat man es bei biefen allgemeinen Wahrnehmungen nicht gelaffen und ftatiftifche Augaben gefammelt, um ben Golgen ber Bluteverwandteneben fo grundlich ale moglich nachzugeben. Anch aus biefen Unterfuchungen ift bie Unichablichfeit iener Chen bervorgegangen. Daft Diefe Folgerung icheinbar im Biberfpruche mit bem ftebt, was viele im Rreife ihrer nachften Befannten beobachtet haben wollen, läßt fich leicht erflären. Ge liegt auf ber Sanb, bag folche Chen unter Bermandten, aus benen ungludliche Rinder bervorgingen, lange im Gebachtuie haften bleiben, mabrent folde Chebundniffe Diefer Art, Die feine ungunftigen Ergebniffe liefern ober durch nichte Besonderes fich tennzeichnen, fcbleuniaft ber Bergeffenheit anheimfallen. Endst man nun nach Beiipielen, fo fommen die erfteren in die Erinnerung, mabrend die letteren überfeben werben. 3a fo fehr find viele von ber Echablichfeit tonfangniner Chen für Die Rachtommen überzeugt, bag, wenn fie in einer Che tuchtige, gebrechenfreie Rinber feben, fie ee fur gang unnötig halten, Die Frage nach ber Bluteverwandtichaft ber Eltern gn ftellen.

Bei ber Benrteilung bee Wertes bon Gallen, aus benen bie ichlechten Golgen von Gben unter Bluteverwandten bervorzugeben icheinen, ift noch eine im Ange gu behalten. Benn nämlich die Theorie von ber Echablichfeit richtig mare, bann mußte auch ans allen Chebundniffen gwifchen Blutoverwandten eine idmache und frante Rachfonungufchaft bervorgeben. 3mmer ift bie Urfache, Die Ronfangninitat, porhanden, ce fei benn, man wollte willfürlich annehmen, baß biefe Urfache unficher und ungleichmäßig wirfte. Beber Fall einer tonfanguinen Che mit gefunden Rindern ift ein Beweis für bas Galiche ber autifonfangniniftifden Anfichten. Umgefehrt aber beweift es nichte gegen die Ronfangniniften, wenn aus einer Bermanbtenebe ein Rind mit ben angeführten Gebrechen geboren wird; ift ee boch möglich, bag biefe Gebrechen Wolgen von porhandenen bereditaren Araufheitefeinen ober anderen ichablichen Ginfluffen find, die mit ber Ronfanguinität nichte gu thun haben.

Auf ben erften Hall fibrt Ever Van der Stof ein schlagende Veigheid au. Unter dem Autworten, die Dr. Casse auf feine Anfregen an die Arte Hollands beihalich der Schläcklichte Verwandstenken erbiet, war and eine sehr ungflinftige, die sich auf eine Che weisden Vetter und Vosse berge. And diese Schwarzen est Artebe berge, And diese Schwarzen est Artebe bergedigten und den die Schwarzen der Schwarzen eine Zocher. Die Legtere war sich nerwoß und litt am Veistenz in doben die mitchen Erne Soch war wein ermiedle, geftig nicht mehr als mitche Erne Schwarzen. Den war wein gernwickle, geftig nicht mehr als mitche Erne Schwarzen des mitchen finder und des mitchensign. Bon den gestorbenen Kindern waren der in früher Angend den Wickern ertegen; ein wanniglaßrigge

an Endocarditis rheumatica, ein fechgebnjähriges an Myelitis; ein fünfiehniähriges an Perippeumonia cum febre nervosa, ein gang junges Rind ftarb an Rrampfen, mabrend von den übrigen die Todesurfache unbefannt blieb. Raturlich galt biefes ale ein besondere wichtiger Beitrag für Die Schadlichfeit ber Eben unter Bluteverwandten. lagen aber bie Dinge in Wirflichfeit? Dem Dr. Gaffe felbft war eine andere Che zwifden Richtverwandten befaunt, in ber acht ober nenn von einer großen Angabl Rinder friih ichon gestorben, mahrend einige überlebende febr fdmad und frantlich maren. Es ftellte fich jest berane, bag ber Dann aus ber erftermabnten tonfangninen Che ein Bruder ber Frau aus ber lettermabnten Che unter Nichtverwandten mar. Durch diefe beiben mar die Gamilienanlage für Rrantheiten auf Die Rinder übergegangen und biefes bei ber Beobachtung einfach überfeben worben.

Es tonnen gleichfalle, wo fich bei Bluteverwandteneben ichlechte Ergebniffe zeigen, Dieje Die Folgen von allerlei ichablichen Urfachen fein, Die mit Ronfanguinität nichte gu thun baben. Es ift ja befannt, wie bas Rerventeben ber Gran von großem Giufluffe auf Die Frucht ift. Wir baben bier bas fogenaunte "Berfeben" im Muge, von bem viele Arate gut feftgeftellte Beilpiele mitgeteilt baben. Diefee "Berfeben" besteht in bem Erichreden ber Schwangeren por einem Gegenftanbe, einem Tier ober einem Menfchen; boch fann es auch bie Tolor fein von bem anbauernben Denten an Etwas, ber fortgefetten Gurcht bor Diefem ober Benem. Die Leute welche langer in Dieberlandisch . Indien wohnten, werben fich bes tranrigen und merfwürdigen Salles erinnern, wie bie gefunde frau eines gleichfalls gefunden und mobthabenben Dannes nacheinander drei blinde Rinder jur Welt brachte, nachbem eine alte eingeborene blinde fran, ber fie ein Almofen abgeschlagen, fie damit bedroht hatte. Die Gurcht bavor, bag die Trobung gur Wahrheit werben fonnte, hatte beren Erfüllung gufolge. Go ereignet ce fich auch nicht felten, bag eine Edwangere, aus Mugft, rothaarige Rinder ju befommen, gerabe folche jur Welt bringt, wenn auch biefe Sagrfarbe weber in ihrer noch ibres Mannes Familie vortommt. Um nun, fagt Berr Ban ber Ctot, ju begreifen, welchen Ginfluß bie Furcht haben fann und ungweifelhaft auch öfter bat, wo ce fich um Rachfommenichaft in toufanguinen Chen banbelt, brauchen wir une nur baran ju erinnern, wie allgemein bas Borurteil gegen folche Eben bezuglich ber Gefundbeit ber barans entstammenben Rinder ift. Bas ift natürlicher ale bag eine mit einem Bermanbten verbeirgtete Grau, bestürmt von auten Freundinnen und von biefen mit Ergablungen von ungludlichen Beifvielen aus Bermanbteneben verforgt, felbft fich megen ihres Rinbes angftigt, fich mabrend ber Edmangerfchaft alle die Rrantheiten bor Augen führt und ichlicklich einem mit irgend einer folden Rrantheit behafteten Wefen bas leben giebt? Wenn nun biefes Unglud bas erfte Rind trifft, fcheint die Wahrheit ber Mitteilungen bewiefen, Die Gurcht ninunt gu und die folgenden Rinder find auch mit Ubeln behaftet. Auf biefe Beife werden Die galle vermehrt. Die mit Unrecht jum Beweife ber Schablichfeit tonfanquiner Chen bienen,

Das Berbot von Blutbermien anderenken somminglamen bei gehibeten wir ungebildern, wie Antur- mid Naturvöllern vor. Nach dem Borfteknem bedarf er wohl eine Beweife, daß der Musahe mid bil Ubergungung von den nachteiligen Einwirfungen der Kondampninität für die Nachtommen nicht der Verand für biedes Bertoft grochen fein fann.
Zenn es würde dann von siehlt fich die Freage ergeben: wohre fennut beiet Ubergungung, beiere Glander In genomet keine Westergungung, der Glander In gelongt fein. Es wir indig angungungen, daß die Wilken der bei Bellier des Billen der die Bellier des

Doughty, Travels in Arabia deserta I, 472.
 Burton, A pilgrimage to El-Medinah and Meccah II, 81.

Altertume bie weniger guten Ergebniffe aus Berwandteneben, bic, wenn fie ba waren, boch wenig auffielen, bemerft haben follen. Dag bie Berbote nicht auf (Brund ber Chablich. feitotheorie ergingen, ergiebt fich auch baraus, bag - wie wir feben werben - Chen unter ben einen Bermanbten verboten, unter ben anberen eben fo naben aber angelaffen wnrben. In ber That fommt benn auch ber Glaube, bag Bermanbteneben ichablich filr bie Rachfommenichaft feien, bei nur wenigen Bolfern por. 3m Altertum findet man bei Indiern, Bebraern, Griechen und Romern feine Gpur bavon. Und was bie Raturvoller betrifft, fo wird bae, mas bie Antifonfanguiniften ale Rolge tonfangniner Chen angeben, von ihnen gang anbern Urfachen gugefchrieben. L'ow fagt, bag bas Bortommen ber baufigen Geifteetrantheiten bei ben Dajate mohl in ber Gewohnheit biefee Bolfce, im Ctamme b. h. in ber Familie zu heiraten, gefucht werben muß. Die Dajate felbft geben aber eine anbre Erflarung an. Gie betrachten Die Weifteefrantheit ale Die Folge einer Ubertretung ber pemali- ober tabu Gebote. Unerlaubt, tabu, ift bas Effen von Birfchfleifch, und ein Dann, fo verficherte man Com, murbe burch Bernachtaffigung biefes Gebotes geiftestrant 1), Auch Albiniemus foll Folge tonfan-guiner Chen fein. Rach bem Glauben ber Riafer aber, ber auch anderweitig im Archivel portommt, ift ber Albino Die Frucht ans bem Umgange einer Frau mit einem bela ober bofen Beifte.

Inbeffen tommt bei einigen wenigen Boltern bie Ediablichfeitotheorie bennoch vor. Bei ben Europäern ift fie jeboch erft in giemlich fpater Beit gur Begrundung ber Berbote gegen Bermandteneben angewendet worden, ba man biefe anfange auf gang anbre Beife ju begrunden verfuchte. Einige, fagt Buth, ichreiben bie Befdranfung ber Gurcht ju, bag bie Bermanbtichaft ju verwidelt werben fann; anbre feben barin eine Dagregel, Die berbinbern foll, bag bie Liebe fich in einem ju engen Rreife tongentriere; anbre wieber meinen, bag ohne ein foldes Berbot bie Ehen in gu jugenblichem Alter geichloffen wurden, ober bag bie Denfchen, wenn ihnen bagu bie Freiheit gelaffen wurde, ftete in ber Familie heiraten wurden, um bas Eigentum gufammenjuhalten; wieberum nach anbern foll "natürliche Ccham" ber Grund fein, mabrend nicht wenige fich einfach auf bas göttliche Gebot berufen. Theobor Bega, ber feurige Anhanger Calvins, verweift auf bie Berwirrung, bie in ber Berwandtichaft entfteben mußte, wenn alle Eben erlaubt maren, wenn 3. B. Bater und Cohn zwei Edweftern, ober eine Tochter und beren Mutter beirgten tounten. Unbere ber englische Bifchof Jeremias Taplor. Diefer legt por allem Nachbrud auf bas Wibernatürliche ber Berbeiratung einiger Pluteverwandten, Die er mit bem Burudfliegen eines Etronies nach feiner Quelle vergleicht. Der erfte, welcher bie Schablichfeit ber Bluteverwandteneben für Die Rachtommen-Schaft gur Begründung bes Berbote berfelben berangog, icheint Papft Gregorius I. gewefen gu fein. An ben gur Betehrung ber Angelfachfen ansgefanbten Benebiftinermond Auguftinne ichreibt er nm 605: "Ein weltliches Gefet bes romifchen Staates läßt es gu, daß ber Cohn und bie Tochter von einem Bruber und einer Edmefter ober von zwei Brubern ober zwei Comeftern fich miteinander verbeiraten. Die Erfahrung lehrt une aber, bag bas Erzengnis aus folden Chen nicht gebeihen fann." Roch beutlicher findet man bie Edjablichfeitetheorie in ben Capitularia Regum Fraucorum ausgebrildt. Bier heißt ce, bag aus ben Chen unter Bermanbten "Blinde und Rruppel, Rrumme und

Triefängige, oder mit ähnlichen andern Gebrechen Behaftete" hervorgeben. Anfangs nur durch einige Wenige verfündigt, ift dann diefe Theorie allmählich allgemeiner geworden.

Die Lehre, bag tonfanguine Chen fchablich feien, Die bei uns fich fo langfam gebilbet nnb feften Guß gefaßt bat, tomint, gepaart mit bem Berbote gegen folche Chen, auch bei einigen halb. und ungebilbeten Bolfern bor. Ratürlich tonnen wir auch bier annehmen, bag bie Lehre nach bem Berbot entftanben und nicht, wiewohl biefes gewöhnlich fo angenommen wird, biefem voransgegangen ift. Rach ber Echopfung, fo ergablen bie Gingeborenen vom Cooper's Greet in Gub Auftralien, verheirgteten fich Bruber, Edweftern und anbre nahr Bluteverwandte untereinander, bie baf bie fchlechten Grudte folder Cben fich offenbarten und Die Sauptlinge barüber berieten, was gethan werben mitffe, nm bem Ilbel ju wehren. Das Ergebnis mar, man muffe fich an ben großen Geift Muraumra wenben, Diefer verorbnete, bag bas Bolt in eine Angahl von Ctammen gefchieben werben folle, Die burch befonbere Ramen fich auszeichneten, entlehnt von Tieren, wie Sund, Dane, Emu, Legnan u. f. w., und bag bie Glieber beefelben Stammes nicht untereinander beiraten burften. Go barf ein Emu Dann eine Emn Grau nicht beiraten, er muß fich ein Beib ane bem Bunbe. Dane ober Lequanftamme nehmen 1).

Wichtiger ichon ift ce, bag auch bei ben Arabern bie Edjablichfeitetheorie besteht. Gin Ausspruch im Sabith, ber geweihten Uberlieferung, lautet: "Beirate unter Fremben, bamit bu feine fcwache Rachtommenfchaft geugft!" Die Araber meinen bamit, daß Rinder, ane Chen unter Bluteverwandten geboren, fcwach und hager find. Anch in ben fpateren Rechtebuchern findet man biefer Annicht Ausbrud gegeben, fo thut biefes Babjuri in feinem Rommentar gum 3bn Dafim. Will man, fo fagt er, eine eble Bucht erlangen, bann muß man in bie Frembe beiraten, wie man gute Früchte erhalt von einem Zweige, ber auf einen fremben Stamm gepfropft ift. Ebenfo wird bie Ebe mit ber bint - amm, ber Tochter bee Chme von Baterefeite, abgeraten, wiewohl biefes, wie wir fruher gefehen haben, feit alten Beiten Regel und ohne fchablichen Ginfluß für Die Radytommenfchaft gewefen ift. "Er ift, fo fingt ein Dichter, um feinen Belben ju preifen, ein Jungling, ber nicht aus einer bint- amm ober naben Bermanbten geboren ift, fo bag er fdwad mare, benn nur bie Spröglinge aus Bluteverwandten find fcwach" 2).

Endlig millen auch die Chinefen noch erwähnt weren. Ein alter Brund werdiert ihnen, jeunahen zu heiraten, der der Anmillennamen, sing, trägt. Alte auchlick Richae aus dem nennten Cahybundert 3, die von diefer Riggle berichten, fagen, daß die Chinefen behaupten, durch Arenzung wirde eine befre er Arude rezielt, mit fräftigeren Köpper und längerer Lebensbauer, begabt auch mit andern Augenden 9.

<sup>1)</sup> Low, Sgramat 305.

Fison and Howitt, Kamilaroi and Kurnai 25.
 G. A. Wilken, Het matriarchaat bij de oude Arabieren 38.

<sup>3)</sup> Machāl (ed. Barbier de Meynard) 1, 301. 1) 68 iķi jedod angebrachi, bur zu bemerlen, baş bieje Berbelman nicht allgemein zu jein ihoinen. Ter holdmidige Ennlogg T. Collegel verifighert auch, in her kilteriatur misde bareul Tejlaftiche seltumben, noch mindbild derüber etwas gebört zu haben. Eb wird bestald mießenst auch ein nobere Grund jür bad Berbet, Perjonen mit berhelben Samen zu ehrlichen, nachtlicht, ebs üb best ein Milter (frin, um zu erheiten, baß christifies Mubunt laute, tunn = im Bermiteung bringen, bun = Miltermonthischtlich un = im Bermiteung bringen, bun = Miltermonthischtlich.

#### Das Rätsel von Simbabie.

Die wunderbaren und großartigen Ruinen von Gimbabje (Bimbabge, Bimbaoe) in Elibafrita, beren Bieberentbedung burch Rarl Mauch bor gwangig Jahren gerechtes Muffeben erregte, find in unfern Tagen mebrfach befincht worden; ee find

aufgenommen worden, die noch ber Beröffentlichung harren. Binnen furgem wird viel Rebe von biefen Bauten fein, Dir, wenn auch nicht vereinzelt, von allem abweichen, was wir über fübafritanifdje Banten wiffen; es werben abermale bie jest gabtreiche Photographieen, Beichnungen und Deffungen | widerfprechenden Meinungen fiber beren Urfprung auf-



Besamtauficht ber Ruinen von Simbabje, Rach Dauch.

einandertreffen und vielleicht auch bas falomonifche Ophir

Es moge baber bier Umichau gehalten werben über bie neueften Befuche und über unfer alteres Biffen von ben Ruinen.

3m Anauft 1890 find die Ruinen, Die nach Manch in 21° 50' fiidl, Br. und 310 47' öftl. Y. von Gr. liegen, von ber großen Expedition befucht worden, welche bie englische flibafritanifche Gefellichaft gur Ausbentung bes Maidonalandes entienbet hat Tie Times pom 7. Oftober 1890 enthält barüber einen Urtifel, in bem ce beißt: "Es ift une ein völliges Ratfel, was ber Urs fprung, bie Befchichte und bie Bebentung biefer merfwurdigen Rninen gewesen fein mögen, nas

mentlich bas runde Webaube mit feinem fegelformigen Zurm. Die gelehrteren Glemente nuter une fteben fcmeigfam vor Diefen vorgeschichtlichen Uberreften und find ftumm vor Erftannen über beren Grofartigfeit und Beftigfeit. Reiner war fühn genug, eine Lojung bee Ratfele ju versuchen. Gines aber ift ficher, daß die Muebehnung ber Ruinen flar auf bas Dafein eines alten, großen und halbzivilifierten Boltes beutet, ju einer Beit, ale Etlavenarbeit in unbegremtem Dage ju haben mar."

Die Raffernftamme ber Umgegend wußten ben Engmit benfelben wiederholt in Bufammenhang gebracht werben. landern nichte über ben Urfprung ber Ruinen ju berichten;

gegenüber dem Enthu-flasmus, welchen die weißen Befucher zeigten. beginnen fie ben Butritt ju ben Ruinen bereits auszubeuten, indem fie Deden, Berlen u. f. w. für den Befuch verlangen.

Die Schilberung ber Ruinen, welche ber Berichterftatter ber Times giebt, ftimmt ilberein mit berjenigen Mauche, beffen Bahrheiteliche und Genauigfeit er beftätigt. Die Ruinen liegen am Stufte eines Granithugele (Kopie in hollaudifder Gprache). ber bon einem Dlafconaftamme unter bem Sauptlinge Moghabi bewohnt wirb. Ringe um boe Ropie lauft eine

4 Wuß bobe Mauer. bie fich wegen Geftriipp

und bobem Gras nicht genau verfolgen lagt. Dann folgt inmitten eines Labyrinthe von Rininen fleiner runder Bauten. füdmeftlich vom Ropje, bas großartige Sanptgebande (Mand,e Saus ber Groffran), eine runde, 30 bie 35 Auf (feet) bobe Maner, Die eine Glache von 80 Norbe (= 73 Meter) umfakt. Dieje Mauer, am Grunde 10, oben 7 bis 8 Auk ftart, ift aus fleinen Granitbloden, etwa boppelt fo groß wie ein gewöhnlicher Biegelftein, erbant; fie find alle ichon behanen und ohne Mortel regelmäßig aufgeschichtet. Bon

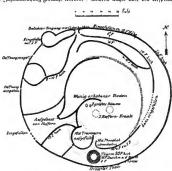

Grundriß bes hauptgebäubes von Simbabje. Rach Dauch.

Often ber führt ein enger Gingang binein. 3m Innern und beim Eingang und nabe bei ber Mauer fteht ein 35 Guß hober, am Grunde 18 fuß Durchmeffer haltender fonifder Turm aus ben gleichen behauenen (Granitbloden erbant. Innerhalb ber hoben Maner verlaufen noch boppelte Bidgad. ichnorfel von Dauern, gleichfalle aus Granit. Auf bem Ropje befinden fich zahlreiche Uberrefte folder runder Mauern, find Die Ruinen von wenigstene nen anfgemauerten Terraffen vorhanden und liegen, auf dem Gipfel, ungeheure Mengen ber Granitblode, Die gu einem Ban verwendet werben follten.

Diefee bie furze neuefte Echilberung bee Berichterflattere ber Times, Die im allgemeinen mit jener Manche übereinftimmt. Benn berfelbe jeboch annimmt, feit Mauch babe tein Weißer die Rninen gesehen, fo ift biefes ein Brrtum. 3m Jahre 1889 murben fie von ben Gebrübern Boffelt befindit (Betermanne Mitteilungen 1890, C. 22) und biefen verbanten wir eine wefentliche Ergangung unfrer Reminie ber Ruinen. Dauch hatte fentrecht aus ben Danern emporftehenbe Etrinbalten von 8 bie 10 Auf Bobe gefichen



Steinfignr (Bapagei) in 17. natürl, Große von Simbabje nach Poffelt.

und bei naberer Unterfnehnng fand Boffelt an benfelben Bergierungen, unter anbern brei ane Stein (Phullit?) gemeifelte, 28 cm bobe Bapageien, welche bie Epigen ber Steinbalten bilbeten. Bahrend fonft bie Ruinen, foviel wir bieber wiffen, nur bie ane einfach behauenen Granitfteinen bestehenben Dauern zeigen, tritt bier ein fünftlerifches Moment hingn, eine realiftifch gehaltene Gigur, beren Inpus allerbinge feine Anhaltepunfte barbietet, um fie mit Efulpturen irgend welcher Art in Bufammenhang gu bringen, Die aber für bie Bestimmung des Aufturgrabes ber Erbaner Simbabice von Wert ift. (Bergleiche bie Figur.)

Die Bieberentbedung ber ichon ben Portngiefen befannten Rninen erfolgte, wie erwähnt, burch Rart Dauch im Gep. tember 1871. Gein erfter Bericht befindet fich in Betermanns Ergangungeheft Rr. 37. Cowohl ber Entbeder ale auch Ang. Betermann fnhpften, geftürt auf bie gleichzeitigen (Golbentbedungen Manche in jener Wegend, baran die Inficht, hier fei bae Calomonifche Ophir gefunden. Ge ift Damale eine von verschiebenen Ceiten mit vieler Gelehrfamfeit geführte Rontroverfe über Ophir geführt worden, Die aber immer noch feine Bewigheit über Die Lage jener biblifchen Drtlichfeit gebracht bat. Berneint muß aber ber Bufammenhang jener Rninen mit Phonigiern werben.

Gin aneführlicher Bericht Manche, ber aber and erft ale "vorläufiger" bezeichnet ift, eine autographierte Ditteilung, begleitet von ben bier wieber abgebilbeten beiben Beidmungen, ift erft 1876 in ben Berhanblungen ber Berliner Wefellichaft für Anthropologie, Grite 186, ericienen. Diefer giebt bie ausführlichfte Beichreibung und ftimmt febr gut mit bem Berichte in ber Times, ift aber namentlich wertpoli burch bie Beichnungen, bie weit florer ale Echilberungen

une bie Rininen ertennen laffen.

Bie an feinen frubzeitigen, jaben, 1875 erfolgten Job bielt Mand, ber fein Gelehrter war, an einem phonigifchen Urfprung ber Ruinen fest. Go fchrieb er noch 1873: "Bei Beftimmung ber Erbauer, bee Mitere und Bwedes ber von mir entbedten Rninen von Bimbabge follte man vor allem Rninen von Banten, Die erwiesenermaßen phonigifchen Urfprunge find, jum Bergleiche berbeigieben; ce muffen fich ja beren febr viele in ben von ben Phoniziern gegrundeten Rolonicen finden. Cobann blirfte fich manch Intereffantes ane Schriften ber Benegianer gur Beit ihrer Sanbeleblitte finden laffen, bas in bezug zu ben Rinnen von Bimbabne fteht. 3ch vermute nämlich, bag ber vielerwähnte Brieftertonig John ober Johannes, ben man unficher nach Abeffinien verfest und ibm driftliche Bringipien beilegen will, mit mehr Wahricheinlichteit in ben fruchtbaren Diftritten gwifden Limpopo und Bambegi fein Reich befeffen bat und jubifche Religionegebrauche und Gitten ausübte."

Es ift nicht nötig, biefe Anfichten Manche einer Rritif an untergieben. Die Berbienfte bee tuchtigen Mannes um bie Weographie Gubafritas, feine Entbedung ber Golbfelber und ber Rninen Cimbabiee bleiben ungeschmälert. Daß er bie Ophirfrage nicht lofte, ift nicht zu verlangen, nachbem Die Gelehrten fiber Cofala (Quatremere, Movere, Dierenoth u. a.), über Indien (Laffen, Riepert n. a.), fiber Arabien (A. Sprenger) ale beffen Ertlichfeit gu feiner Ginigung gelangten. Enrchans abweichent, und außerafritanifden Ginflug bei ber Erbanung ber Ruinen von Simbabje verneinend, urteilt Profeffor Robert Bartmann (Berhandlungen ber Berliner Anthropol, (Sci. 1876, 189), indem er bie Bauten ben Borfahren ber bentigen Bautuvoller guidreibt. Damit mimmt er einen Rudfall ber Raffern ans ehemaliger Rultur an, für ben fonft feine Beweise vorliegen. Aber richtig ift, worauf hartmann binweift, bag verwandte Bauten noch mehrfach in Gubafrifa portommen. Dabin gehören die von Subner aufgefundenen alten Befeftigungen im Matebeleland (Beitfchrift fur Ethnologie III. 53) und ber erwähnte Berichterstatter ber Timee giebt an, abntiche, aber fleinere Rninen am Lunbiiluffe gefeben an baben.

Dag Mauch nur ale Wieberentbeder gelten fann, zeigt bie von Rob. Bartmann (Rigritier I, 26 ff.) behandelte Entbedungegeichichte ber Ruinen. João be Barroe fchilbert fie bereite in feinem 1552 gu Liffabon erichienenen Werte; er ermabnt ben Mangel an Mortel beim Ban, ben Turm, ipricht von Inschriften und fagt, folche Gebanbe biegen bei den Gingeborenen Emmbaoe, was Sofburg ober Refideng bedente. Der Rame Bimbabue, Enmbaboe wird von portugiefifden Reifenden Des vorigen und Diefes Jahrhunderte in Cubafrita noch öfter in ber Bebentung ale Bauptlingerefiben; erwähnt.

Die bieberigen Yofungen bee Ratfele befriedigen nicht; Die alten Refte einer einftigen Salbfultur im Lande ber Raffern fteben noch ohne Berbinbung ba und find idmortich auch ben Borfabren ber beutigen Bantu guguichreiben. Cb Bergleiche hier weiter belfen werben, muß fich zeigen, wenn bie Anfnahme und Photographicen ber Englander veröffentlicht

werden. 3cbe, auch die feisste Audentung über die Zeit, aus der die Rüssen fanzumen, seldt; wir wissen nur, daß sie zur Zeit der ersten Einderdung ichen als alt gatten. Gewis wird die frage von Simbadie wieder auf die Tagesordnung geset bereien, zumad die Geogr. Gel. in London den Archäologen T. D. Eren mit derm Erres strörestung geben.

## Befdreibung ber Japanifden Infeln bon einem Japaner.

Babrend Die Japaner auf ber einen Geite unablaffig bemubt find, europaifches Biffen, europäische Gitten und Gebrauche, ja fogar europaifche Staate Berfaffung und Religion nach Japan gu übertragen, beginnen fie auf ber anbern icon wieber ben Guropaern ju entichlupfen, inbem fic nach erlangter Renntuie in einem Gache biefes nun felbit glauben ausfüllen zu tonnen, ja mandmal auch wirflich ans, füllen. Bu biefen Gachern, Die fie bereite für fich allein in Unfpruch genommen baben, gebort bie Geologie; Die früher von Deutschen (G. Reumann) geleitete geologische Landesanfnahme Sapane wird jest icon faft burchaus von einbeimifden Rraften betrieben. Und gu benjenigen Japanern, welche ibre verantwortliche wiffenichaftliche Etellung aus. füllen, gebort ohne Bweifel Topotitfi Baraba, melder in Deutichland porgebilbet und burch Arbeiten über Gubtirol befannt geworben ift. Baraba bietet und jest ein angenicheinlich groß angelegtes geologisches Wert über "Die Japanijden Infeln"; "eine topographifch geologifche Uberficht." Erfte Lieferung, mit fünf Rartenbeilagen, Berlin 1890. 126 Geiten. Diefee von ber Raiferlich japanifchen geologifchen Reichsanftalt berausgegebene Bert burfte ber Wergrapbie noch manches Branchbare liefern.

Die bie jest porliegenbe Lieferung giebt gunachft eine Uberficht über Die Lage, Die Meeresteile um Japan, über bas Areal und bie Bevollerungegahl und Dichtigfeit bee Japaniichen Reiches, welche Bablen feboch von ben uns jugung: lichen neuesten Quellen abweichen begw. Dieselben noch nicht bennst haben. Go befigen wir 3. B. ichon Bewolterunge. angaben pom 1. Januar 1888, mabrent bei Baraba folde von 1886 verwendet find. In ber Tabelle find bie Qua: brat-Ri Rapane (gu 15,423 kom) irrtumlich in Quabrat meter umgefest. Der Begenfat ber ogeanischen und tontinentalen Geite Japane wird hervorgeboben. Die boble tontinentale ift gleich in ber Ruftenbeschaffenbeit von ber gewölbten ogennifchen verschieben. Die ogenniche Geite ift febr ftart gegliebert, Die fontinentale einformig. Die ozegnische Geite von Sonebin, ber Sauptinfel, gewöhnlich Ripon genannt, ift boppelt fo reich gegliebert wie bie tontinentale. Dennoch find Die Ruften arm an guten Gafen. Glußhafen feblen faft gang, und wo bie Rufte gute Safen bilbet, ift meift bas hinterland arm und obe. Racheinander werben nun bie Dit : und Gubfufte, bann bie Geftabe bee Tung bai ober bee Chinefifden Oftmeeres, fowie ber Rorea Etrage, ferner Die Geftabe bes Japanifden Meeres und ber Tingarn: Straße, ichlieflich bie Ruften von Sottaibo, gewöhnlich Jeffo genannt, abgebandelt, wobei auch die beiben andern größeren Infeln Chitofu und Rinfbin furs betrachtet merben,

Auf geographische Jauede ist der intercfianteste Vblab der felterung die Auszei klurisch der geotefundienen Glieberung Zeiterung der Wingel der Greiterung der Glieberung der Greiterung der Greiterung der Greiterung der Greiterung der Auflichten won dere gleich die Entstehung Eligifiene zu eigen gemacht bat. 2851 telen bier vom derte der geste der geste der Greiterung der Betreber gestem Gebrigsbegen, die gegen des Friellung zu babil sind, von den die Greiterung der G

Bogen werben brei Bonen unterschieben, in ber Mitte eine von altem Urgebirge, gu beiben Seiten baran gelebnt jungere Ablagerungen. Auch ber nörbliche Bogen zeigt brei Bonen in berfelben Anordnung, allein bier ift bie Innenfeite ftart gertrummert. Der fubliche Bogen gilt ale Fortfebung bee Bebirgefufteme Chinas, ber norbliche bing mit bem Geftlande Moreas und ben Amurlandern gujammen; swifden ihnen ift, mabriceintich nach ber mittleren Jurgseit. bas Japanijche Deer ale großer Reffelbruch entitanben. -Bablreiche Bruche burchfeben Die Sauptinfeln, befondere Die Medianlinie, melde Die Innen- und Aufenfeite trennt. Das Faltenland liegt auf letterer, gefaltetes Bebirge, bas Schollenland, vielfach eingebrochenes Land mit ftarten Ernptivmaffen, auf erfterer. Auf ber beigegebenen geoteftonifcen Rarte tritt bicie Scheibung burch bie gange Lange ber Jufcfgruppe gut bervor. Mitten burch Sonebin giebt von Gub nach Rord Die Buji Bruchsone mit gabireichen Buttanen, barunter ber Inji pama. Dicfe Spalte ift von Menmann Foffa magna, ber große Braben , genannt worben. Es fallt unaugenehm auf, baß Baraba, obwohl boch niclfach auf Reumauns Refultaten fußeub, ben Ramen beelelben in Diefem gangen Abichnitte nicht nenut, mabrent er Gueß, von Richthofen, Bumpelly, ermabut. Bmei weitere Bruchsonen burchichneiben Riufbin und Doffaibo ebenfalls von Gub gegen Rord und unter Begleitung gabl. reicher bultanifcher Ericheinungen, Rachbem Baraba noch festgestellt bat, bag infolge ber Berftudelung ber Infelgruppe eine gentrale Lanbichaft fehlt, beginnt er eine Anfgablung ber unter Bugrunbelegung bes Baues ber Jujein fich er gebenben natürlichen Lanbichaften, und eine ebenfolche famtlicher von ihm auf benfelben unterschiebenen Bebirgemaffen; es find beren ihrer nicht weniger als 45. Rach einer furgen Uberficht ber geologischen Formationen, welche Japan gufammenfeben, folgt bann in bem gausen Reft bee Buches eingebenbe Erörterung besfelben. Bon ben beigegebenen Rarten zeigt Die erfte ben Stand ber Lanbesaufnahme in Japan für 1890, Die zweite bietet Die icon ermabnte geoteftonifche Uberficht, Die britte zeigt bas mejozoifche Bebiet im Ritafamigebirge auf honebin, Die vierte ift eine Stigge ber Geologie bes Safavabedens, und bie lette ftellt Soffaibo nach feiner Bufammenfebung bar. Berfaffer biefer Rarten find verichiebene Mififtenten bei ber Landesaufnahme, chenfalle Japaner. Dr. 28. Gievere.

#### Die Sprachverhaltniffe auf Malta.

(Aus einem Briefe bes herrn Dr. Ermling, La Batetta, 7. Nov. 1890.)

An der Stöden und größern Ortikalien der Juligruppe fomme ich im Rechter bollig mit Jauliernich und Englisch and. Schald aber meine Iluterindungen fich auf des Junere Maltas nud der Berier erftrecken, muß ich mein Arsobile ab Julie nehmen. Dabei liegen die Bernadwerfallmisse dier gar nicht so einfach, wie man gewöhnlich glandt, ja schied Spradenerfallmisse der Anfabe an die Jaulieren, die muter dem Koffinde und die Jaulieren, die muter dem Koffinde der die ferteiligten.

Boltte man bier nach Projenten berechnen, wiewiel werchiebene Blut in ben Machteer rollt, man wirber fleine 
Brachablen finden. Abgefeben von einer etwaigen Urbevöllerung, von der wir nichts wiffen, folgen fich im Besigeber Infeln Phoniter, Brieden, Karthoger, Momer, Vandulen,
Physier, bayantinische Brieden, Araber, Normannen, Franglen, Spanier, be Johannier, wieder Frauspelen und jum
Schling (1800) die Engländer. Es fliest als einstistesel,
mannische gemanische und greichische Blut in den Abern
Der Bewöllerung, indessen wieder her bei den Städtern, als
bei den Anaboucht.

Bie in ben Safenplaten Dalmatiens, beffen Land. bewalterung ig flaviich ift, bae Italienifche Sauptgeltung bat und in ber Bermaltung, im Berfebr und palitifden Leben jur Beltnng gelangte, fa auch bier bie bar etwa feche 3abren. Sanbel und Wanbel ift großenteile in ben Sauben ber italienisch rebenben Stabter; Diefe batten im gesetsgebenben Rorper and Die Debrbeit erlangt und es burchgefest, bag bas Italienifche gur Amtefprache erhoben murbe. Bie bie Erbebnigen bes Banberneurs aber gezeigt baben, fprechen von ben 160 000 Einwohnern ber Infeln - abgesehen van ber ftarten Bejatung - nur 15000 italienisch und etwa ebenioviel englifch ale Mutteriprache. Der graße Reft rebet maltefifch. Und Diefer Reft fühlte fich naturlich burch ben Erlaß bebrudt, geriet in Anfregnug und wurbe unter ber Bubrung feiner Briefter vorfiellig bei ber Regierung, Die, nach angestellter Untersuchung, babin enticbieb, baß fortan neben ber englifden Sprache bie maltefifche Umtejprache fein, bas Rtalieniiche aber gifiziell fortfallen follte. In Sanbel und Banbel befitt bas lettere jeboch noch immer feine bervorragenbe Bebeutung.

Es fiud jest geram 800 Jahre durüber vergangen, daß bie arabliebe Servidosit bei eit Mende ereichte (1996), nud leit diefer Jeit dat zwiichen den Benodmern Mattas umd den Araberra feinretei Verfehr mehr fiattgefunden. Zamals eroberten die Naurmannen unter dem Grafen Mager die Justin. Tog diefer langen Zieft hoss Arabifick aber immer nach be herrifende Svrache, wiervold im ichte verberbeter Forun, gebileben, und daß dem ist, erflärt sich wohl nur aus der rachen Michaelber die Erkorberr, wom denne fütere Zeit rachen Michaelber die Erkorberr, wom denne fütere Zeit Es icheint, ale ab infolge bee erwähnten Sprachenftreite Die maltefifche Dunbart bee Arabijchen unn einen fefteren Boben gewinnt und mehr Bebeutung in ber Schule und bei ben gebilbeten Infulanern erhalt. Schulbucher mit lateinifcher Edrift, Die aber natürlich jur Bezeichnung ber Laute nicht ausreicht, find porhauben, besgleichen folche in einer gemifchten Schrift, mit lateinischen und grabifchen Lettern. In ben Briefterfeminaren wird bie Eprache am meiften gepflegt und bart bat fie ihren nationalen Salt, von bart ftammt ibre Auflebnung und ihr Biberftand gegen bas Italienifche, beffen Berrichaft nun gebrochen ift. Gin in Deutschland wenig befanntes Buch van George Beren Babger, bas 1838 bier gebrudt wurde und ben Titel führt "Description of Malta and Gozo", entbalt bie Baltelieber ber Infeln. Un und für fich intereffant seigen fie beutlich bas arabifche Beprage ber mattefifchen Munbart und ibre italieniichen Bei mifdungen.

#### Aus allen Erdteilen.

- Ratte in Ramerun. Das bentiche Bebiet van Ramerun ift mit Recht wegen feines Fiebere berüchtigt nub gilt ale ein febr beißes Land; in ber Ortichaft Ramernn betragen Die mittleren Ertreme ber Temperatur 17º und 37º C. Allein ie nach ber Bobenerhebung berrichen auch in Diefem großen Lanbe, bas fich bis jum Binne erftredt, febr per: ichiebene Rlimate und namentlich icheinen bie Sochlanbe im 3mmern, Die erft neuerbinge burch Dr. E. Bintgraff erfaricht murben, mit einem Rlima begabt ju fein, welches bem fubeuropaifden fich nabert. Auf ber bach gelegenen, pon Bintaraff gegrundeten Bali Station, gwifchen 60 und 70 nardl. Br., mar bas Durchichnitteminimum 120 bis 140 C. nachte (beobachtet wurde icon 9.50 C.) bei einem burch: idnittliden Maximum van 230 bie 260 C. Das find euro paifche Barmeverbaltniffe, und Bintgraff ift baber ber Unficht, bağ bad Alima von Bali ben Europaern gulagen wirb. Dagegen bemerten wir, bag bie bobe Lage allein in Ramerun nicht por bem Gieber ichunt, wie bie boch aben am Gib abhange bes Ramerungebirges augefiedelten Echweben beweifen, von benen einige ber tüdifchen Rrautheit erlagen (Buchner, Ramerun 83). In ben boberen Lagen bes Bin: nenlanbes, fa auf ber 1550 m boben Bergfette im Rorbotten ber Bali : Station, find nach geringere Temperaturen feine Seltenbeit. Bintgraff (Berbandl, ber Bef. für Erbfunbe gu Berlin XVII, 220) beobachtete bort ein mit Plagregen und Sagel verfnupftes Fallen ber Temperatur bis 6" C. Gin Teil feiner Leute erftarite und blieb am Bege liegen. Um anbern Dargen ftellte fich beraus, bag infalge ber Ralte iechzebn Menichen ben Tob gefunden batten. Goon früber batten, nach Musiage ber Gingeborenen, in Diefer Begend viele Lente infalge berartiger Better ihr Leben verlaren. Die baufig mit Sagel verbunbenen Bewitter, gufammen mit fcharfem Rorbweft, fteben in biefen Gegenben langere

Beit. Die Glieber der bis auf einen Schurz, unbefleibeten Lente waren sefart steil vor Frost, sie wanten wie Arunten und nur wenige samten sprechen, se flapperten ihnen die Jähne; die stowarze Santfarbe hatte sich in ein schminiges Alchgrau vernandelt.

— Tie englischen Effendburen reichen bis tief im Fighanischen unben und keitelftigt fied Kinglands Nachtstellung doet mehr und mehr. Man erfennt bieses aus einer Ausberte, reiche fürzisch Domensord Mail mitteilte. Ein britischer Effendbuhrenuter feltig dem in Channan anmesen dem einem Annach en neuen Annach an neuen Annach annach numed annichen. "Sabih, autwortet der Gouverneut, sieher nicht. Benn ihr Englischer einem Manne ine Nagel durch den 2004 in den ben der in ein Mehren ein Angel durch den 2004 in delte den der Freunde ein, bezustamme und das Lock, welche die Rugel indergan.

- Der Rame Anghuac, ale Bezeichnung für bie Sochebene pan Merito, wird burchane unrichtig angewendet, wie Dr. Geler auf bem Ameritaniftenfangreffe gu Baris, Oftaber 1890, zeigte. Anauac beißt "am Baffer", und bas Bort wirb von famtlichen alten Antaren (Sabagun u. a.) unr im Ginue von "Lüftenland" gebrancht. Anauac Apotlan fei bas pazifiiche Ruftenland, Anauge Ticalanea bas atlan tifche. Gingig Matolinia gebraucht bae Bart anbere, aber nicht für Die Dochebeue, fondern für gang Reufpanien. Aber and bas ift nach Dr. Geler ein Brrtum, hervorgegangen aus ber Bebeutung ber Burgfe cem anahung, Die im Ginne von "bie gange Welt" gebraucht wirb. Die uriprijugliche Bebeutung biefer ift aber bas gange Land bis jum Deer". Tras biefer bantenemerten Aufflarung bes besten Rennere bes alten Merita wird fich ber einmal eingebürgerte Rame in feiner falichen Bedeutung ichmer anerotten laffen.

Bd. LIX.

blobus

Mr. 2.

## Mustrierte Zeitschrift für

Begrünbet 1862

Rarl Mndrec.

Sänder-und Völkerkunde.

Berausgegeben

Richard Unbree.

Drud und Bertag von

Friedrich Pieweg & Sobn.

Braunidweig.

3ahrtich 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife bon 12 Mart fur ben Band ju beziehen.

1891.

#### Bermann Strebel.

Mit deffen Bildnis.

Es gereicht uns zur befondern Kreude, den Lefern heute ben Lebensgang und die martigen Juge eines Mannes dors füberen zu sonnen, der um die Erspeischung der Altertümers Werlied fich hervoerongende Berdenite erworben hat und besten dass für alle Zeiten mit der wordelumbischen Weichsichte beises Landes werknipft beiden wird. Kein Weichstete von Kach Lein urbrüfnlich mit den mehrenn Millerund

der Missenschaft verlehener Reilember ist es, sondern ein im besten Sinne durch eigene Thattvaff gewordener Mann, ein Sohn aus dem Hamberger Mitgerstande, heute noch ein thätiger, umfichtiger Kansmann seiner Vatersladt und doch als Gelehrter von Jack auf beiben Seiten des Lzans dechannerschaften.

Tr' Mann, von bem wir reben wollen, Karl Wisselm Hermann Strebel, wurde am Bermann Strebel, wurde am boren. Er befuchte die grwöhnliche Burgerichtet die Titern 1848, mut dann die Laufmanische Laufbahn zu ergerifen, wogn ihn reilich mehr dingere Verdältniffe als innere Reigung brachten. Durch den Zo eines seiner beiden älteren Brüber, die in Merisch als eine Brüber, die in Merisch als Kauffente kätig waren, wurde



Bei biefem, für Samburger Bürgerssohne des Mittelftandes in den Sauptzigen typischen Lebenslaufe, dei den weber die Schulbildung noch das Leben im Auslande und das Überwiegen pefuniarer Inter-

Reby aber noch verbanft er bem innigen Bertefte mit einem geilig boch entwickten und vieljetig gröbeten Nanne, bem um ber kenntnis Mittelameritas bochverbi, damals praftischer Arglin Beractus, ber wöhrend netpererahre Etrebeis Damegenoffe war und ihm entscheiden Entregung nu voßer, allenfiger dertibbung nu voßer, allenfiger dertibbung nu voßer, allenfiger dertibbung nu voßer, allenfiger dertibbung

und mehr zielbewußer: Verwertung seiner Thäigleit gob. Verendb verlich Veracruz mehrere Jahre früher als Etrebel, um nach Mittelamerita zu gehen, wo er holter der ameritanithen Wissenschaft so wertvolles Waterial zuführen, ihr leiber aber zu früh durch den Toe hartischn werden sollte.

War es zuerst ausschließlich das Sammeln von Kondylien, bem sich Strebel, anknüpfend an eine Liebhaberei der Anabenjahre widmete, und an dem sich auch Berendt zeitweilig be-



teiligte, fo trat boch nach und nach bas Intereffe an ben geographifden, fprachlichen und befonbere ben hiftorifden Forichungen Berenbte (Alt-Mexito betreffend) mehr in ben Borbergrund, bas fpater ausschließlich herrichen follte. Der langjahrige Aufenthalt Strebele im Lande, feine Reifen und fein vielfeitiger genauer Bertehr mit Eingeborenen ermöglichten ce ibm. reiche Cammlungen anzulegen und Begiebungen angufullpien, Die auch von Europa aus noch lebhaft unterhalten wurden. Rad Samburg juritdacfebrt, wurde von ihm alebalb ber Berfehr mit Rachleuten angebabut und bamit (Belegenheit gefunden, Die Aufgaben und Methoben wiffenichaftlicher Forichung genauer tennen gu lernen und fich angueignen, fo bag bie wiffenfchaftliche Bermertung ber reichen Cammlungen von ihm felbft in die Sand genommen werben fonnte. Daneben wibmete fich Strebel bem wiffenschaftlichen Leben in ben Bereinen feiner Baterftabt, an beren Bermaltung er mehrfach beteiligt mar, und wo er burch Bortrage bas Intereffe filr feine mexitanifden Stubien und Erfahrungen gu erweden und lebendig zu erhalten wußte.

Eine Uberficht ber hanptfächlichsten Arbeiten, welche Strebel veröffentlicht hat, moge ben Schlug biefer Stige

In ben 3ahren 1873 bie 1882 find in Bamburg bei 3. 3. Berbft bie Beitrage gur Renntnie ber mexitanifden Land und Gugmaffer - Dollneten, 5 Beite, 40, erfdienen, welche gufammen 54 Bogen Text und 80 Tafeln Abbilbungen enthalten, bie nach ben eigenen Beidnungen und Photographicen bee Berfaffere bergeftellt find. letten beiben Seften beteiligte fich für ben anatomifchen Zeil Dr. Georg Bfeffer, jetiger Ruftos am Raturbiftorifden Dufcum in Samburg. Diefe Arbeit zeigt in bem erften Sefte noch große Burudhaltung, fpater machft mit bem eigenen Butrauen auch ihr Bert, fo bak fie fur bae Etubium ber meritanifden Mollueten Ranna ein notwendiges Sandbuch ift. Für bie Enftematif wurden barin burch Berlidfichtigung ber Beranberlichteit ber Arten, wie fie nur an einem großen Material zu Tage tritt, und eingehendes Brufen und Abichaten aller am Organismus auftretenben Mertmale gegenfiber früherer Gewohnheit ber beschreibenben Nachlente manche neue Befichtepuntte gewonnen. Die gu Grunde liegende Cammlung ging in ben Befit bee Raturhiftorifchen Dufenme in Samburg über, ale Strebel fich gang ber Archaologie widmen wollte, gufammen mit einer Commlung einheimifcher Pand . und Guftwaffer. Dollueten. Die Strebel in Samburg gufammengebracht hatte und worlber fleinere Mitteilungen in verschiebenen Fachblättern erichienen finb,

Die erfte größere Arbeit auf archaologifchem Gebiete galt nun ber Befdyreibung von Material ane ber filr Europa bieber einzig baftebenben Cammlung meritanifcher Altertimer, welche unter bem Titel "MIt Derifo, Archaologifche Beitrage jur Rulturgefchichte feiner Bewohner" in gwei Teilen, groß 40, 1885 und 1889 bei Propold Bog in Samburg erichienen ift. Ern etwa 38 Bogen Tert reiben fich 50 Tafeln Abbilbungen in Lichtbrud nach Photographicen Etrebele, 3 Tafeln in Farbenbrud unb 26 Abbilbungen im Texte an. Es find im gangen 3135 Etild beidrieben, von benen aber nur 1690 abgebilbet find, weil Doubletten unberildfichtigt bleiben tonnten. Dem erften Teile ift noch eine Arbeit von Tr. R. Rraufe über Echabel und eine andre von Prof. Dr. Ferb. Wibel fiber Anodenrefte and Grabern und chemisch technische Untersuchungen itber feramifche Erzengniffe angehangt, ba Strebel beftrebt ift, fiberall, wo feine Renntniffe nicht ausreichen, bae Urteil von Fachleuten einznholen. Go ift auch bei ben Beichreibungen ber Erzengniffe ans Stein mehrfach bie petrographische Bestimmung von Fachleuten eingefügt worben. Die be-

fchriebenen Wegenftanbe vertreten über 70 Funbftatten, welche jum größten Teile auf einer bem erften Teile beigegebenen Rarte verzeichnet find, in welcher Strebel angerbem, soweit es ihm möglich war, bie Berteilung ber beiben in jenen Gebieten herrichenben Indianersprachen gum Muebrud bringt. Der weitaus größte Teil biefer Gunbe hat burchaus zuverläffige Gunborteangaben, mas bei alteren Cammlungen meritanifder Altertumer felten ber Gall ift, beren wiffenichaftliche Berwertung baber auch wenig nupenbringenb fein tonnte. Aber nicht nur biefer erften und Sauptforberung entfpricht bae Etrebeliche Material, fonbern von manden Sunborten find neben ber Gulle verschiebenartigen Materiale auch noch Angaben liber Die Berhaltniffe, unter benen bas einzelne gefunden wurde, geboten, die gu-fammen mit den in den Tert eingefügten Efiggen uns ein anschauliches Bilb ber untergegangenen Rulturftatte bieten, In ber Ginleitung jum erften Teile und ben Bufammenfaffungen ber Ergebniffe, welche beiben Teilen angefügt finb, giebt Strebel feine Unschanungen über Aufgaben und Methoben biefes Zweiges ber ameritanistifchen Forichung, und in ihrem Ginne verwendet Etrebel mur ausreichenbes Material für feine Echluffolgerungen, alles andere minberwertige, befondere aus Gingelfunden bestehende Material vorläufig für folden 3med unberudfichtigt laffenb.

Das Sauptergebnie ber auf fo gewiffenhafter Dethobe vollzogenen Arbeit find zwei aut unterichiebene Rulturgruppen, welche in ben in ber alten Proving Totonacapan aufgefundenen Erzengniffen ju Tage treten, und bon benen Die eine fich an ichon befannte Rulturformen bes Sody plateane, fpeziell Cholnia, burch ortlich und fachlich vermittelnbe Formen anschließt. Die Begeichnung biefer Rulturgruppen, Cerro montofo und Ranchito be las Animas, bat Etrebel nach benienigen Bunbftatten gemablt, Die fur ben Enpue bae reichhaltigfte Daterial liefern. Dafür, bag biefe Bezeichnung anftatt einer ethnifch bestimmenben gewählt wurde, giebt Strebel ebenfalls feine Grunde in folgenbem au. Der Arbeit ift eine Bufammenftellung ber hiftorifchen Uberlieferungen über bie Bewohner ber hauptfächlich burchforschten Gebiete vorangestellt, beren Ergebnis bann mit benen ber archaologischen Forfchung verglichen werben. Sieraus ergeben fich Biberfpruche, über beren Ausgleich Bermutungen aufgestellt werben, Die aber gur Beit feine Enticheibung geftatten, welche Strebel erft bann enbgultig für möglich balt, wenn in gleicher Weife immer weitere Gebiete Meritos und ber angrengenben ganber archaologisch burchforicht find und für die bafelbit überhaupt vertreten gemejenen Rulturformen ebenfo fefte Anhaltepunfte geboten find, wie Strebel fie jest für ein befdranttes Gebiet aufftellt. In bemerten ift noch, bag ber in biefer Arbeit befdriebene Teil ber Strebelichen Cammlung in ben Befit bes foniglichen Dufenme für Bollerinnbe in Berlin übergegangen ift.

Gine teilweise notwendige Ergangung ju ber eben genannten größeren Arbeit Strebele ift in Auffaten geboten, Die fich unter bem Titel 1) "bie Ruinen von Cempoallan, 2) Mitteilungen über bie Totonaten ber Bestgeit, 3) Ruinen ane ber Dijantla : Gegenb" in ben Abhandl, bee Naturm .- Bereine in Samburg, Bb. VIII, Zeil 1, befinden, wo bierber gehörige Plane und Befdreibungen von alten Banwerten bei Cempoallan und in ber Difantla-Gegend gegeben werben, benen auch hiftorifde Uberlieferungen vorangestellt find. Der Muffan über bie Totonaten enthalt intereffante Mitteilungen über Eprache, Gitten und Ge-Diefe fleineren Arbeiten branche ber ictigen Indianer. fanden eine Fortichung unter bem allgemeinen Titel "Archaologifche und ethnologifche Mitteilungen aus Merito", Die ebenbafelbft in 2b. XI, Seft 1, erichienen finb.

Die lette Arbeit Strebele ift im Internationalen Archiv für Ethnographic, Bb. III, Leiben 1890, unter bem Eitel "Stubien über Steinjoche" erichienen. Strebel hatte fcon in "Alt Merito" gelegentlich ber Befchreibung einiger biefer intereffanten und gemeiniglich unter bem Ramen Opierioche befannten Gebilbe Die Meinung ausgesprochen. daß biefe Bezeichnung eine falfche fei, mußte aber bamale Die Begrundung Diefer Anficht, fo wie die richtige Deutung vertagen, weil dazu ein größeres Material notwendig war. Strebel bat fich ingwifden Diefes Material beichafft und bietet nun eine Etnbie bar, welche querft unter Anführung ber Belegftellen aus ber maggebenben Litteratur nachweift, baft biefe Eteinioche nicht in bem Ginne eines Gerates bei ben Menfchenopfern gebraucht fein fonnen, und wie alle bieberigen in Diefem Ginne, wenn auch verschiebenartigen Deutungen unbegrundet find, baber füuftig aus ber Litteratur perfdwinden follten. Er befdreibt bann über 40 folder Steinjodic, Die auch jum größten Teile abgebilbet werben und verfucht nun an ber Sand ihrer außeren Merfmale und ber Art ihres Borfommene fefte Anhaltspuntte für bie Beautwortung ber Frage nach Bedeutung und Benutungezwed zu gewinnen, Die er bann wie folgt gufammenfaßt. "Diefe Steinjoche waren Bruntftude, welche ale befondere Anezeichnung für bestimmte, hochgestellte Berfonlichfeiten, etwa bochfte Rangftufen bes Briefter- ober Militarabele bienten und Diefen im Leben und bariber hinaus ale Totenbeigabe gemacht wurden. Die Bebeutung biefer Steinioche mar eine allgemeinere, bie in ber Boch ober Bogenform liegt, und mehreren befonberen, bie in fich unterordnender Weife in ben Etulpturen jum Ause brud tommen. Beibe Arten ber Bebeutung Dienten gunachft menfchlichen Berbaltniffen, mogen fich biefe nun in weiteren (Stammes) ober engeren (individuellen) Rreifen bewegen, wobei nicht nur bie Cagen über Abstammung, besonbere Edidfale und Erlebniffe, befondere Thaten, fogiale ober religiofe Bauverhaltniffe, fondern auch Beziehungen gu Gotterfagen und ber Ginflug religiofer Unichaunngen überhaupt fymbolifchen Ausbrud fanben.

Es ift zu erwarten, daß wir von Bermann Strebel noch weitere Arbeiten erhalten, Die zur Aufflärung bes mexifani-

ichen Altertume beitragen werben.

## Bur Arcaologie des Eisens in Nordeuropa.

Don Dr. Moris hoernes.

Edna bei Honte beigt das Eifen "milhenoll" (naldre proce), und das lann ich nicht auf der Archte im it dem perfect, nache des lann ich nicht auf der Archte in der beitender im Vergeich zur Arbeit mit dem Verney. Mugier der gu Eitenmertragen ein eichte genannt merben mitigte; wohl aber post das Epitheton auf der Gewinnung und Verzehrtung der Bed Beitelton das in Gewinnung und Verzehrtung der Bed Beitelte, meldes mit Ausnahme des Wertereiffens nur in vererzieu Juffande voorfennut und derein frührtger als tuniger Sababe bedarf, um im Handhalte des Mensichen die ihm gebührende Zeitle annuteren.

Mur barer Unverftand wird fich bie Frage vorlegen, ob bas Gifen völlig unbefannt gewesen fei, ale man - in ben verichiebenen ganderraumen Europas, Afiens und Nordafritas ju ungleicher Beit - von ber Bronge, immerbin mertwardigerweife, ben ausgebehnteften Gebrauch gemacht bat. 3d finde, daß man mit Unrecht ben ehrwurdigen alten Rauen ber jungften Bronzeperiobe aufgegeben hat und bafür allgemein erfte Gifemeit fagt. Mur fo fann bie Frage geftellt werben; ob Yanber, welche Metall erzengten, jur Beit ber ausgebreiteten Brongefabritation neben Diefem Erzeugnie auch Gifen in einem nennenewerten Berbaltnie bervorbrachten ober verwendeten, und ob andre Lander, welche Detall nicht erzengten, neben der Bronge auch gleich Gifen burch Die Ginfubr erhielten. Waren Die Gewinnung und ber Gebrauch bee Gifene in jenen erfteren ganbern febr beichranft, filr ben allgemeinen Rulturftand gleichgültig, und war die Ginfuhr bee Gifene nach jenen andern Landern aus eben biefem Grunde ungebräuchlich, fo entsteht bie weitere Frage: wann und wie bas ale Rulturmittel jungere Metall neben ber Bronge feinen Anfichwung genommen und im Sandel und Bewerbe neben ihr feinen Blat errungen hat.

Solde dronologisch alturbistorlich örliftellungen somen immer nur auf einen enghegengien (Weise und nach den genaussen litter und betreitig Bernutung D. Edynberte, des war eine irrige Bernutung D. Edynberte, des jurcht unter den Weisellen das Eisen einen bedeutenden Einstig auf die Anthereckstämlist des europäischen Vorlens gewonnen dade. Er glandt biefe Annahme durch linguistighe Zengnisse füllen gut fönnen und meint, die Archfologie sie ber, ain der schwieden des Geschen des Gesc

befanntichaft ber Menichen mit bemfelben ober ber gerftorenben Dacht ber Beit gugufchreiben fei" (Eprachvergl. und Urgeich., II. Muft., C. 292). Dieje Behauptung hort man haufig von folden, welche die Prioritat bes Gifene por ber Bronze in Mittel- und Norbeuropa erweifen mochten. Gie ift aber völlig grundlos und beweift mir nur, bak bie betreffenben Autoren prabiftorifdje Fundftatten fruhmetallifchen Charaftere entweber gar niemale ober wenigftene nicht mit gehöriger Corgfalt felbit aufgeichloffen haben. Wohl tonfervieren fich Die Gifenfachen in der Erde viel fchlechter ale die Brongen; fie gewinnen nur gu oft ein trauriges Unsehen von Berfestung und Berbrodelung, aber niemals verschwinden fie gang bis auf bie letten foladenartigen Gifenfnöllden und Roftfpuren. Wer folde Ungeichen nicht beachtet, ber bat fich ben Schaben felbft quaufdreiben, barf aber nicht ber archaologischen Beobachtung überhaupt mißtrauen. Dan pflegt jest inegemein icharfer auguschen ale früher, und gerade bie neuesten Unterjuchungen haben bas Dafein einer reinen, eifeufreien Brongeperiobe auch fur folde l'ander nachgewiefen, welchen man früher Die Befannt-Schaft mit bem Gifen gleich bom Beginn ber Detallzeit an anaugefteben geneigt war.

Unter Diefem Wefichtepunft muffen wir Die Daten betrachten, welche une von Weichichtichreibern und Gprachforfchern über bas erfte Auftreten bes Gifens bei ben Bolfern Europas beigebracht werben. Dag bem Beroenzeitalter Griechenlande brongene Waffen ftatt eiferner eigentlimlich waren, hat man burch bas gange Altertum hindurch ale fichere Thatfache festgehalten. Go fauben fich auf ber Infel Ctyros angeblich bie Gebeine bes Thefens. riefenhaft auch bae Etelett bee nralten Ronige mar, fo biente es boch zu erwilnschter weiterer Beftätigung feiner Echtheit, bag neben ibm eine Langenspipe und ein Schwert aus Bronge lagen. Andre Beifpiele von Beroemwaffen aus Erz, welche in Tempeln ale Reliquien aufgehangt waren, citiert Baufaniae und vergift nicht, bae befannte Beugnie Somere baffir geltend zu machen. Daß bie Romer verhaltniemagig fchneller ben Gebranch ber Bronge ju Waffen und Wertgengen aufgaben, ichließe ich aus gwei Grunben. Erftlich behielten fie nicht ben Erznamen jur Bezeichnung bes Edmiebes (galuevs), fonbern nannten ibn von Saufe aus

Gifenarbeiter: faber fercarius. Zweitens hielten fie bie Liguren im Mordweften ibrer Balbinfel für ein Bolt griechis ichen Uriprunge, blog weil fich biefelben noch in geschichtlicher Beit brongener Langenfpigen bediemen. Dan flagt immer barüber, bag une aus bem flaffifchen Altertum fo wenig Stimmen über Die archaifden Rulturftufen ber mitteleuropaifchen Bevölferung geblieben find. 3n ben häufigen Radgrichten über verirrte adjaifdje ober flüchtige troifche Belben, Die balb ba balb bort einen Stamm, einen Staat gegrilnbet haben follen, glaube ich eine foldje Stimme an vernehmen, die allerdinge nichte plaftifch greifbares ausfagt, aber barum boch nicht unbefeben, wie man es jest gerne thut, verworfen werben follte. Die alten Autoren tannten ihren homer febr genan, und wenn fie irgendwo Bronzemaffen, reichen Brongefchmud, vielleicht auch Etreitmagen und bergleichen ichone altertumliche Dinge fanben, fo faßten fie fich turg und liegen ben Antenor ober Diomebes ober fonft einen ber erhitterten Rampfer für ober mider Blios bort ale Bionier einer langft verichollenen Rultur auftreten.

Roch ficherer wird bie Untenntnis bee Gifens mabrend einer langen unzeitlichen Epoche, wenn wir une ben Rord. völfern Europae, ben Bewohnern bee breiteren jeftlanbifden Burtele unfere Erbteile, juwenden. Bu ben gablreichen Thatfachen, welche burch archaologifche Funde festgestellt find, treten bier auch geschichtliche Bengniffe ane verhaltniemäßig fpater Beit auf, Die jum Teil recht mertwurbig, recht be-herzigenswert find. Roch Tacitne hebt Die Geltenheit bes Gifene bei ben Germanen hervor. Ale Cafar guerft ben Anft nach Britannien feste, fant er bort feltfame Buftanbe. Die Infel mar anferorbentlich bicht bevolfert; Bich gab es in Uberfluß, auch Geflügel, bas man gum Bergnugen begte, aber ju genießen für unerlaubt bielt. Anftatt Gelbes gebrauchte man fleine Barren bestimmten Bewichtes von Erg ober Gifen. 3m Innern bee Landes wurde Binn, an ber Rufte Gifen gewonnen. Die Anebente an letterem war aber febr gering, und die Legierung bes erfteren mit Rupfer verftanben bie Ginwohner nicht (ober nicht mehr), fo mußten fie ihre Bronte von answärte begieben; aere utuntar importato -Jahrhunderte nach dem Beginne ber Binnausfuhr! Die bamaligen Inwohner ber britannifden Muften waren feltifche Stämme, welche aus Abentenerluft, wie fpater Die Angelfachfen und noch fpater Die Normannen, aus Wallien und Belgien hinübergezogen waren und ihre beimifchen Ctammnamen beibehalten hatten. Gie trieben Aderbau und hatten im Mriege Streitwagen. 3m Innern ber 3miel wohnten eingeborene Bolferichaften, welche fein Getreibe bauten, fonbern von Mild und Gleifch lebten und in Gelle gefleibet gingen. Diefes Rulturbilb, bas wir bem größten Manne bee Altertume verbanten, zeigt une, wie langfam bie Ineignung fremder Errungenichaften in entlegenen Webieten ber alten Welt vor fich ging (ober wie rafch fie wieber verfiel), auch wenn ce an ben Bebingungen eines regeren Bolferverfebre, wie bier burch ben Befis ber Binnaruben, nicht

Roch ichlimmer fah es im Rorboften Europas aus, Die Aftier, ein preugifch-lettifcher Stamm, bedienten fich

noch hundert Jahre nach unfrer Zeitrechnung felten bee Gifens, baufig ber Bolgfenle; Die Ginnen befeftigten um Dies felbe Beit Inocherne Gwiten an ihren Bfeilen, weil fie fein Gifen batten (inopia ferri, Tac. Germ.), Gine bochft merfwürdige, nabegu unbeachtet gebliebene Rotig überliefert ber bngantinifde Wefchichtichreiber Gimocatta (V1, 2) aus ber Beit ber erften Anebreitung flavifder Ctamme auf europäifdem Boben um 600 nach unfrer Beitrechnung. 218 ber oftromifde Raifer Mauritius im neunten Jahre feiner Regierung (591 n. Chr.) bei feinem Beergug gegen bie Avaren an ben Ufern bee Marmarameeree lagerte, wurden ibm eines Tages brei unbewaffnete Danner frembartigen Anfebens vorgeführt, welde anger einem lantenartigen 3nftrumente nichte nit fich führten. Gie fagten, fie maren vom Bolte ber Glaven (beren flibliche Etaume bamale ichon mit Morb und Brand im Donaugebiet an Die Pforten bee Reiche flopften) und hatten ihre Beimat an ber außerften Greuze bes weftlichen Dreans. Di de ro uer idvoc έφασαν πεφυχέναι Σχλαβηνούς, πρός τώ τέςματί τε του δυτικού ωκηνέναι Ωκεανού fagt ber Siftoris ter: gemeint ift boch wohl nur Die Offfee. Gie frien ale Gefanbte zum Chan ber Mvaren gegangen, ber auch ihren Stamm jum Rriegezug gegen Bnjang aufgeforbert habe. Aber bas ware nicht nach ihrem Geichmad; ihre Beichaftigung fei bas Lantenfpiel; fie verftanben micht ben Rorper mit Baffen gu belaben. In ihrer Beimat tenne man bas Gifen nicht und bringe bas leben in Rube' und Frieden bin. Ans Diefer Anelbote gewinnen wir Ginblid in Die Berfchiedenheit ber Buftanbe bei ben nordlichen und fliblichen Elaven mabrent einer fehr aufgeregten Beit. Die Wefchichte zeigt une bie letteren in ben Etrubel ber Weltbegebenbeiten hineingeriffen, voll wilber, rober Leibenichaften, Die lette aber auch Die hartefte Geifel bee europaifchen Driente, weil fie noch heute über bemfelben fcmebt; - mahrend bie erfteren angeblich noch nicht einmal bae Gifen tennen gelernt hatten und fich fur bie Aufforderung gur Teilnahme an allen Graneln ber Bermitftung höflich aber entichieben unter Lautenspiel bedauften. Uberlegt man bas, fo wird man porfichtig, ju fagen; Die Melten, Die Germanen ober Die Claven befagen um biefe ober jene Beit bas eine ober anbre Metall, ober fie befagen es nicht. Denn fo ift ce im (Grunde mehr ober weniger gu jeber Beit gewesen. 218 bie Relten nach 400 v. Chr. verheerend weite Yanberftriche Europas burdnogen, marfen fie bobnifch ihr Edwert in Die Bagichale ber gitternben Befiegten, und ibr junges Gifen gab einem großen Teile bee Rontinente fur Jahrhunderte bas Gefet. Dabei billbte eine ihnen eigentumliche Edmudinduftrie und Waffenfdmiedefunft, beren Formen weit über bie Grengen ber feltifchen Geghaftigfeit binane jur herrichaft tamen. Und wenige Jahrgebnte vor bem Beginn unfrer Beitredinnng, ale bie Uhr ber festlanbifchen Rettenberrlichfeit ichon nabegu abgelaufen mar, beißt es von ben Metten Britanniene: fie laffen fich ihre Bronge von auswarte beforgen. Daburch werben wir, glaube ich, binlanglich belehrt, in archaologischen Gragen mehr auf Rulturgonen ale auf Bolfergrengen, mehr auf Gunbthatfachen ale auf lingniftifche Bengniffe gu achten.

## Die Che zwischen Blutsverwandten.

Don Drof. G. 21. Wilfen,

"Die icheinen mit der leichteften Mühe abzukommen, Michaelis in feiner 1768 veröffentlichten "Abhandlung von bie fich auf einen natürlichen Schander (horrorem natura' ben Etgegefeten Mofis". "Allein", so fahrt biefer Schrifts lem) für ben allzunahen Benrathen bernfen", bemertt schon für ben ergegefeten Mofis". "Allein", so fahrt biefer Schrifts



Bilbnis eines Kirgifen. Rach einer Zeichnung bes ruffischen Malers Rrilow. (Bergl. G. 32.)

and erlaubt fein ju fragen, ob wir benn wirflich einen folden natürlichen Erieb ober Abichen haben? und ce ift nicht genng, ihn blog vorzugeben. Die Untersuchung ift auch leicht, benn foll etwas ein natürlicher Erieb fein, fo muß ibn jebermann bei fich beutlich wahrnehmen, ja er muß fich nicht bloß bei bicfem ober jenem finden, fonbern bem menichlichen Weichlechte allgemein fein; wo bies nicht ift, ba wird man ibn nicht für einen natürlichen Trieb, fonbern für eine Folge ber Ergiehung halten miffen." Run giebt ce mirflich Bolfer - wir nannten oben bereite bie Berfer, Agypter und Bernaner - welche allgemein feine Cheverbote fennen, ja Chebundniffe in ber allernachften Berwandtichaft guliegen. In eine Berichlechterung ift bierbei nicht zu benten; Dieje wirbe fcmertich in Ubereinftimmung zu bringen fein mit ber boben Etufe fittlicher Entwidelung, worauf alle biefe Bolfer - und co gilt bies thatfachlich von ben brei genannten - fteben. Bir haben es hier mit primitiven Ruftanben gu thun, wie jebe Gefellichaft beren gefannt hat. Unf folde Borgeit mit herrichenbem 3meft weifen benn auch bie umthologischen Erzählungen bon Bereinigungen von Bater und Tochter, Mutter und Cohn, Bruber und Eduvefter bin, worüber jeber fich leicht Beifpiele fammeln tann. Bier ift ce Aufgabe barauf binjumeifen, wie auch in ben Cagen ber Raturvöller oft von folden Chen Die Rede ift. Go ftammen Die Alfuren ber Minahaffa nach ber Uberlieferung von Lumimunt ab, Die fich mit ihrem Cohne Toar verband, mahrend auch bie Ralange auf Java und Die Riafer aus einer folden Bereimanna von Mitter und Cobn bervorgegangen find, und Die Capuncien ihre Abfunft von einem Bruber : und Edwefterpaar ableiten. Und wiewohl nun biefe und anbre abnliche Ergablungen ale Naturunthen erflart werben, find fie barnut nicht minder ein treues Abbild ber Gitten und Denfart alter Beit. Übrigene trifft man haufig genug auf Gewohnheiten, Die notwendigerweise aus einer Beit ftammen muffen, ale noch feine Cheverbote bestanden. Tabin gebort, um nur ein charafteriftifches Beifpiel anguführen, ber Brand ber Balinefen höherer Rafte, Bwillinge, wenn fie verfchiebenen Weichlechte, nach erreichter Mannbarfeit miteinander ju verheiraten. Biewohl biefes heutzutage nicht mehr geschieht, pflegt man boch noch folche Bwillinge Rembarbuntjing, b. b. verlobte Zwillinge, ju nennen. Es liegt auf ber Sand, daß nur in einer Umgebung, wo Chebundniffe in ber nadiften Bluteverwandtichaft erlaubt waren, ein folder Gebrauch auftommen tonnte.

Abichen vor Bluteverwandtenehen ift baber bem Denichen pon Ratur que nicht eigen. Diefes ichlieft nicht que, baf unter bem Ginflufe bee Berbote gegen folche Chen ber Abichen fich allmählich gebilbet bat, und inzeftnoje Bermengungen aufgebort haben. Diefe gelten baber anch nicht allein bei ben Rultur-, fondern and bei vielen Raturvollern, fo 3. B. im Indijden Archipel, ale ein fcmerce Berbrechen gegen Die gute Gitte. Bat eine folche Berbindung ftattgefunden, bann ift bas Yand befubelt und nur ber Job ber Edulbigen tann die Edymach abloichen. Difrat irgendwo die Ernte, idreibt Rooreman bon ben Dafaffaren und Bugineien, fo ift biefes ein ficheres Beichen, bag ein Jugeft vorgetommen ift und die Geifter beleibigt find. 216 3. 2. 1877 und 1878 ber Westmonfun gang aneblieb, ber Reis nicht gebieb, tanfende von Buffeln ber Biebjeudje erlagen, befant fich im Befängniffe gn Tafalar, wo Rooreman ale Montrollenr angeftellt war, ein Strafling, ber früher wegen Jugefte beichulbigt mar. Gin Teil ber Bevolferung bes Diftrifte. bem ber Berbrecher angeborte, verlangte beffen Anelieferung. ba nach der allgemeinen Ubergengung des Glende fein Enbe fein wilrbe, wenn ber Edulbige nicht feine gerechte Etrafe erlitten haben wurde. 3d hatte alle meine Uberrebunge-

gabe nötig, jagt Nooreman, um die Leute zu bewogen, in thre Törter zurückzufehren, nud als der Verurteitle lurz daranf, wegen Abbauf feiner Strafzeit, entlassen wirde, gab ich ihm Belegenheit, mit einer Prau zu entstieben, da er sich im Lande nicht niche ficher fühlte.

Durch Die höheren Dadhte wird alfo bie Beftrafung berjenigen verlangt, Die einen Ingeft begangen haben. Diefe Beftrafung befteht bei ben meiften Bolfern im Inbifden Archipel im Erfanfen ber Berbrecher, Die gufammen in einem Cade ober Storb mit Steinen befdwert ine Baffer verfentt werben. Gind ce fürftliche Berfonen, die fich fo vergangen baben, fo werben fie, wenigstene bei ben Buginefen, auf ein Gloß ane Bananenftengeln gefest und fo ine Deer getrieben. Unch bas lebenbig Begraben und lebenbig Berbrennen tommt bei einigen Etammen ale Etrafe bee Ingeftes vor. Bei ben Bafemabere in ben Balembangiden Body lauben von Gumatra wurden bie Echulbigen, Ruden an Ruden gebunden, in eine tiefe Grube gethan und einem jeden ein bohles Bambuerohr in den Dlund geftedt, bas mit ber Luft in Berbindung ftanb. Wenn nach fieben Tagen die Grube geöffnet wurde und einer ber Berurteilten noch nicht tot war, fo war ihm bae Leben geichenft 1). Buweilen, fo bei einigen Dajatftammen, wird aber die Todesftrafe nicht ansgeführt. In biefem Falle muß ein Buffel geopfert werben, ben man ichlachtet und beffen Blut man in die Runde fprist, auch ein wenig gegen die Conne, bas mit biefe nicht mehr gurnt. And bem Gleifch wird ein Berfohnungemahl jugerichtet, an bem die Bemeinde und auch die Edutbigen teilnehmen. Dieje letteren muffen babei noch einen eigenen Schimpf über fich ergeben laffen. Die für fie bestimmten Speifen werben namuch in einen bereite gebrauchten Schweinetrog gethan, gegen ben einer ber Unwesenden flopft, in derfelben Art, wie bie Schweine jum Guttern burch Rlopfen gernfen werben. Muf biefes Rlopfen hin muß bas ichulbige Laar fich nach bem Troge begeben und daraus effen. Die Bedeutung biefes Schimpfs ift beutlich genug.

Co verichieben die Gefete gegen Beiraten in ber Bermanbtichaft bei ben Raturvollern auch find, entbedt man boch bei naberer Brufung einige allgemeine Regeln, Die beshalb eine besondere Beachtung verdienen. hierhin gehort an erfter Etelle bie Erogamie, nämlich bas Berbot bes Beiratene im Ctamme. Wo diefe Ginrichtung besteht, ift es niemandem erlaubt, ein Dadden aus bem eigenen Stamme gu beiraten, er muß fich ein folches aus einem fremden nehmen. Gin Beifpiel hierfur murbe bereits oben bei ben Auftraliern vom Coopere-Greef angeführt, ebenfo gehort hierher die Gitte der Chinefen, feine Berfon gu beiraten, Die benfelben sing ober Familiennamen tragt. ilbrigene trifft man biefe Ginrichtung bei febr vielen Boifern in verschiedenen Wegenden ber Erbe, 3. 2. im Inbifden Archivel auf Sumatra bei Dalaven und Batate. Beibe Boller find in eine Angahl Ctamme gefchieben, Die bei erfteren suku, bei letteren marga beifen, ieber mit eigenem Ramen. Den Guln. und Martagenoffen ift es verboten, untereinander gu beiraten ober (Bemeinschaft gu haben, benn Diefes wird ale Ingeft betrachtet. Bei ben Batate werben bie Schuldigen getotet und anfgefreffen, eine Strafe, Die, wie befannt, bei Diefem Bolle auf einigen fcweren Bergeben fteht.

Es hat nicht an Mutnaßungen ilber den Ursprung der merfwitigen Sitte der Erogannie gefeht. Lubbod jucht fie ans der Hypothese einer ursprünglich tommunalen Ebe zu erklären. Alle Franen des Stammes waren ausangs

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) <sup>8</sup>. <sup>3</sup>. Willen, Het strafrecht bij de volken van den Indischen Archipel, 33.

allen Mannern gemeinfam; niemand fonnte baber eine Frau aus bem Ctamme für fich allein haben, mit ihr eine individuelle Ehr eingeben, benn baburch wurde er bie Rechte anberer beeintrachtigt haben. Dier war, um mit Proudhon an reden, Gigentum Diebstabl. Doch mit einer aus frembem Stamme geraubten Fran war biefes nicht ber Fall. Auf eine folde Fran batte ber Ctamm fein Unrecht und berjenige, ber bas Beib fich geraubt, tonnte es für fich allein behalten. Durch bie Dacht ber Gewohnheit blieb bas Beiraten ankerhalb bee Stammes besteben, auch ale bie Rotwenbigfeit bafur nicht mehr porbanben mar, womit gu gleicher Beit fich ein Borurteil gegen bas Beiraten innerhalb des Ctammes beranbilbete. Co entftand bie Erogamie. Inbeffen ift ber Ausgangepuntt Lubbode nicht ficher, benn bie Supothefe einer urfprlinglichen tommunglen Che ftebt ohne vollgultige Beweife ba.

Anbere erffart baber auch Mac Lennan bie Erogamie. Rach biefem Forfcher foll ber Rinbermord (von Dabden) biergu Unlag gegeben haben, woburch bie Frauen im Stamme felten werben und bie Notwenbigfeit entfteht, fich Weiber ans einem andern Ctamme ju nehmen. Run fommt noch beute Rinbermord bei roben Bolfern por und in fruberen Beiten mar berfelbe noch viel weiter verbreitet. Die Urfache mar ficher bie, baft bie Bilben bereite frub bie Unmöglichteit einfaben, alle Rinber, Die geboren murben, qu unterhalten, und ba ift es auch erflärlich, bag fie thatfachlich bagu tamen, mehr Dabden ale Anaben gu toten. Tapfere Rrieger und fubne Jager waren, wie Dlac Lennan betont, für ben Stamm pon grokem Ruten und baber boch gegebtet: es war baber von Belang, gefunde, fraftige, manuliche Rinder aufzugieben. Frauen aber gereichten bem Stamme nicht zum Borteil, fie waren nicht im ftanbe, fich felbft gu unterhalten und jum allgemeinen Boblfein beigntragen. Mugerbem waren fie ein Quell ber Berfuchung für anbre Buviel Dlabden aufzugieben taugte alfo gu Stänime. nichte, und fo tam man barauf fie gu toten. Gin Beifpiel bafftr finden wir bei ben alten Arabern, bei benen man bie Dabden nach ber Geburt lebenbig gn begraben pflegte, was fogar in Sprichwörtern gepriefen wirb: "Lebendigbegraben ber Toditer gehort in ben eblen Thaten." Diefes Lebendiabearaben ber Mabden geschab, wie bie Rommentare jum Roran ertennen laffen, teilweife um fich ber Corgen ber Ergiehnng zu entlebigen ober auch um - bei ben gablreichen Stammeefebben - bie Dabden por Gefangenichaft und Entehrung zu bewahren. Erft burch Mohamed murbe biefer Gebrauch abgefchafft 1). 3ft es fo nicht zu verfennen, bak ber Rinbermord mehr beim weiblichen als beim mannlichen Geschlichte anegeubt wird, fo ift es eine anbre Frage, ob biefes, wie Dac Lennan will, eine Berminberung ber Weiber im Ctamme verurfacht, und die Antwort bierauf tann nicht andere ale verneinend lauten. Beboch bat ce Mac Lennan verfanmt, bier mit einer allgemein gultigen Thatfache ju rechnen, bie ben Ramen eines wesentlichen fogialen Raturgefenes verbient, nämlich, bag obgleich in jebem Jahre mehr Anaben ale Mabdien geboren werben, boch bie Franen überall und zu allen Beiten einen größeren Teil ber Bevölferung ausmachen ale bie Manner. Diefer icheinbare Wiberfpruch wird baburch geloft, bag in ben erften Lebeneighren Die Sterblichfeit bei ben Angben großer ale bei ben Dabchen ift und ferner baburch, bag bie ermachienen Dlanner weit mehr Gefahren ale bie Franen ausgesett find, wie biefes Darwin in feinem Descent of man hervorbebi. Auch bei roben Boltern gilt ficher biefes Gefet, ja, wenn man bie Bemertung Darwins im Muge behalt, ift ee bei ihnen noch eber ju erwarten ale bei Gebilbeten. Bei Wilben, bie untereinander ftete im Rriege find, bie mit allerlei Dabfeligfeiten gu fampfen haben, nur unt fich bie notwendiaften Bedurfuiffe zu verichaffen, ift bie Sterblichfeit ber Dlanner weit großer ale bie ber Franen. In ber Gefellichaft ber Wilben besteht baber auch ein natürlicher Uberichuf ber Granen über Die Danner. Co fagt Morgan von ben norbamerifanifchen Inbianern : The femals are usually more numerous than the males from the destruction of the latter in war. In some nations, as the Blackfoot and the Shivann, they are said to be two to one 1). Burben fo - um auf bas porangebende ben Rall von Linbermord anzuvaffen -Dabden getotet, mabrend Anaben am Peben blieben, fo hatte biefes hochftene gur Folge, bag bas Berhaltnie gwifchen ben Geichlechtern gleich blieb, in einigen fallen tomten bie Manner bas Ubergewicht über bie Frauen erlangen, boch ficher entfprang barans nicht eine Geltenheit ber Frauen, Die Folgerung Dac Lennans ift baber unrichtig und feine Erflärung ber Eroganie gn verwerfen. Toch auch angenommen, bag gegen bie Rolgerung nichte einzuwenden fei, fo fann man body bie Erflarung nicht annehmen, ba fie einen Wiberfpruch in fich enthalt. Dag auch ber Dabdenmord jur Eparlichfeit ber Weiber im Ctamme und bamit jur Erogamie führen, fo macht boch berfelbe Mord, in einem andern Ctamme ansgeubt, Diefelbe bei ber bamit vernrfachten Sparlichfeit ber Beiber wieber unmöglich.

Konnen fomit weber Dloc Lennans noch Lubbods Theorien por ber Rritit bestehen, fo ift biefes noch weniger bei Morgan ber Gall. Rach biefem 2), und Maine ftimmt ihm barin bei 1), muß bie Erogamie ale eine Reformmaßregel erflart werben, burch welche ben Eben gwifchen Bluteverwandten ein Ende bereitet wirb, nachdem man erfannt batte, baf fie ichabliche Rolgen batten. Angenommen einmal, bag wirflich ichabliche Rolgen bestanden und bag ber Urmenich biefe erfannt hatte, fo bleibt boch von biefem Gefichtepuntte aus bie Erogamie unerflart. Benn Dann und Frau aus verfchiedenem Stamme, fo find nur gwei Dinge moglich: entweber folgen bie Rinber bem Ctamme bee Batere ober bem Stamme ber Mutter. In bem erften Falle, in welchem ber Bater bie Ctammesangehörigfeit beftimmt, gehören allein bie Abfommlinge in ber mannlichen Linie jum Stamme, find Glieber bee Stammes biejenigen, bie ibre Abfunft ausschließlich in ber Linie von bemfelben Stammbater ableiten. 3m anbern Galle, wobei bie Mutter Die Stammeegugeborigfeit bestimmt, geboren allein bie 216tommlinge in ber weiblichen Linie jum Ctamme, find biejenigen Glieber bee Stammes, Die ihre Abfunft anefchließlich in biefer Linic von berfelben Stammesmutter ableiten. Man fieht alfo, bag burch bie Erogamie felbft eine Berminberung in ber Bufammenfetung bee Ctammee bervorgerufen wird, wodurch bie Abficht vereitelt wird, um berentwillen fie gerade ex hypothesi eingeführt wurde. Richt alle tonfanguinaren Chen werben baburch verhütet, fondern allein bie in ber Gruppe ber Abstammungen ber mannlichen ober ber weiblichen Linie. Rommt man außerhalb biefer Gruppe, bann find Chebiindniffe in ber allernachften Bermanbtichaft moalich. Dak fie and wirflich ftattfinben. mollen wir an ein paar Beifpielen erläutern.

Matriarchat beifit bie auf bie Mutterichaft begrunbete Ctammeerinrichtung, wie biejenige, welche bie Baterichaft gur Grundlage bat, Patriarchat genannt wirb.

<sup>1) 6,</sup> M. Willen, Het matriarchaat bij de oude Arabieren 36.

Morgan, Systems of consunguinity etc. 477.
 M. a. C. 484, 490.

<sup>2)</sup> Maine, Dissertations on early law and custom, 227.

Es liegt auf ber Sand, daß beim Matriarchat Salbbruber und Salbidweftern von Baterefeite, Rinber beefelben Batere, bod von verichiebenen Muttern, weil fie von verschiebenen Stämmen find, fich miteinander verheiraten fonnen. 3n ber That findet fich biefe Urt von Chebundniffen bei verichiebenen Bolfern, felbft bei benen, welche bie Erogamie ichon aufgegeben ober auf eine fleine Unterabteilung bee Ctammee beichrantt haben. Bei ben Bowas von Dlabagaetar find Chebundniffe awifden Abtommlingen in ber weiblichen Linie bie ine fechfte Glieb nicht erlaubt, Bruber und Schwefter tonnen fich einander ehelichen, nur durfen fie nicht Diefelbe Mutter haben; ein fall, für ben es bei ben Bolfern bee Altertume gleichfalle nicht an Beifpielen fehlt. 218 Colon gu Athen bie Che mit einer Salbichwefter bon Baterefeite guließ, Die mit einer Salbidwefter von mutterlicher Seite aber verbot, bestätigte er einfach einen noch aus ber Beit, ba Erogamie und Matriarchat berrichten, übrig gebliebenen Brauch. Gang fo finden wir bei ben alten Bebraern Chen mit Salbichwestern von vaterlicher Geite ale Uberbleibiel urfprunglicher Erogamic mit Matriarchat. Rolbete weift, jur Beftatigung ber Allgemeinheit folder Ehen, auf ben oft im Soben Liebe portommenben Ausbrud "Deine Edwefter, o Braut!" bin. Jebenfalle flingt bas munberbar und Edmefterliebe pflegt man boch anbere gu bezeichnen ale in ber naiv-finnlichen Art, wie bie Liebe amifden Dann und Frau im Soben Liebe bargeftellt wirb. Giebt man fich aber banach um, was anderwarte gefchieht, fo findet man eine Erflarung baffir. Wie wir oben fcon faben, beiratet ber Araber mit Borliebe feine bint-amm, b. h. Tochter bom Baterebruber, und benennt fo auch feine Geliebte, felbft wenn fie nicht in Diefem Bermanbtichafteverhaltniffe ju ihm fteht. Auf Diefelbe Art ift boru -nidatulang, b. h. Tochter vom Mutterbruber, bei ben Batale Die Bezeichnung für Die Geliebte geworben, weil man gewohnt mar, biefe Bermanbte ju beiraten. Wenn baber im Boben Liebe Die Braut "Schwefter" genannt wirb, fo weift Diefee auch barauf bin, bag man bei ben alten Sebraern Salbidweftern ju freien pflegte, wie bie Beifpiele ja auch lebren. Co war Cara eine Salbidwefter Abrahame. "Auch ift fie mabrhaftig meine Comefter, benn fie ift meines Baters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter und ift mein Weib geworben 1)." Tamar hatte ben Amnon beiraten tonnen, wiewohl fie gleich biefem ein Rind Davibe war, aber eine anbre Mutter hatte. "Rebe mit bem Ronige, ber wird end bies nicht verfagen", fprach fie 2). Roch in fpaterer Beit muffen folche Berbinbungen porgefommen fein, benn Befefiel 3) verwies biefes feinen Lanbelenten und erft nach ber Berbannung wurben fie in ber priefterlichen Gefetgebung verboten 4).

Aufange waren fomit Chen in ber weiblichen ober in ber mannlichen Linic ausgeschloffen, je nachbem bem Matriarchat ober Patriarchat gehuldigt wurde. Bon biefen

1) Genefis XX, 12. - 2) 2 Camuel XIII, 13. - 3) Defe-

tiel XXII, 11. - 4) Levit. XVIII, 16 und XX, 21.

beiben Ctammeeinrichtungen ift bas Datriarchat bas urfprlinglichere. Die Thatfache, bag bie Frau die Abstammung regelt , bag bas Rind ale ber Mutter und nicht bem Bater gehörig betrachtet wird, mag oberflächlich betrachtet ale fonberbar erscheinen, so ist es biefes boch feineswegs und bat feine natürlichen Grunbe. Diefe liegen einesteils in ber Unficherheit ber Baterichaft, oft felbft in einer beffer geordneten Gefellichaft, ale jene war, in welcher bie Ginrichtung bee Datriarchate feinen Urfprung genommen haben muß. Chne felbft eine völlig ebelofe Borgeit angunehmen, wie diefes einige thun, tann man boch mit gutem Grunde fagen, bag bie Chebande anfange nicht bie feften Formen befagen, die wir jest tennen. Wie biefes jest noch bei vielen Naturvoltern ber Rall, muß bie Bezichung zwifchen Dann und Frau urfprünglich von feiner bauernben Art gewesen fein. Bei foldem Ctanbe ber Tinge tann bas Erzeugnis unr allein ber Mutter angehören. Anbrerfeite fommt zu biefer Unficherheit ber Baterichaft bie urwuchfige Unichauung von bem Prozeft ber Befruchtung, welche gur Aufrechterhaltung, wenn nicht einigermaßen jum Entfteben bes Matriarchate mitgewirft hat. Bilbe tonnen naturlich nicht bie richtige Borftellung von biefem Progeffe haben, Die wir bavon besigen und bas positive Biffen, bag baburch bas Rind Die Gigenichaften von beiben Eltern erbt, beiben bem Blute nach gleich fteht, ift bei ihnen femerlich zu erwarten. 3m Gegenteil, Die fur jedermann fichtbaren phyfifchen Banbe, welche die Rachtommenfchaft an die Mutter binbet, muß ben Wilben gu ber Deinung bringen, baf bie Fran bei ber Beugung von größerer Bebentung ift, ale ber Dann, bag bas Rind baburd mehr bie Gigenichaften bon ber Mutter und ben mutterlichen Bermanbten bat, ale bom Bater. 2118 Beleg biergn tonnen wir auf bie Araber berweifen. Rach ber bei ihnen bestehenben Aufchanung bat niemand ben Charafter von feinem Bater, wohl aber von feinem Chal, feinem Dbeim mutterlicherfeite. Mlein pon biefem hat er ben Trieb geerbt, Gutee ober Bofce an thun. Beim Anboren einer Ergablung von einer auten ober bofen That ift ce benn auch eine gewöhnliche Ericheinung, baf ce nicht ber Thater felbft ift, ber beehalb gepriefen ober getabelt wirb, fonbern fein Chal. Taber bie vielfach vortommenben Anerufe "Gott fegne feinen Chal!" und "Gott verfluche feinen Chal!". Co fagt auch ein arabifchee Eprichwort: "Wenn jemand fittlich ju Grunde geht, gehört er gu zwei Dritteln feinem Chal." Damit foll gefagt fein: Zwei Drittel feiner Schlechtigfeit bat er von feinem Dheim und ein Drittel burch fich felbft 1). Bilbe werben bie Frage, ob bae Rind mehr ber Mutter ober bem Bater gebort, felbftverftanblich im erfteren Ginne beantworten. Ajam djantan tida berte lor, b. b. ein Sahn legt feine Gier, fagt baber auch ber Dalane von Sumatra gur Erflärung ber bei ihm beftehenben matriarchalen Ginrichtungen 2).

1) 6. M. Willen, Het matriarchaat bij de oude Arabieren 30. 2) 6. A. Billen, De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra 11, 19 ff.

## Gegenwärtiger Stand der Löffrage in Deutschland.

Don 21. Sauer, Candesgeolog.

Die befonbere in ben letten beiben Jahrzehnten auf bein Bebiete ber Tiluvialforidung lebhaft enfaltete Thatigfeit ber Geologen hat wieberum eine Frage in ben Borbergrund ber Erörterung gerlidt, welde, wie wenig anbre iu ber Geologie, bie allervericiebenfte Beantwortung erfahren hat. Das ift bie Grage nach ber Entstehung bes Log.

Envifder Log ift ein fo charafteriftifches und gleichgeitig fo einformig entwideltes Gebilbe, bag ce überaus leicht ift, einmal befannt bamit, baefelbe ftete wieder gu erfennen, mogen bie Proben besfelben aus China, Perfien, (Baligien, Bohmen, Cachfen, Thuringen ober bem Rheinthale ftammen. Dan ift fich bemgufolge gegemoartig , trot



ber abmeidendlen Ansichten über die Entschung des Lögi, odlinding in abmüler, was mon in vertogendischer Sim-vollfähmig inter absüler, vollen mon in vertogendischer Simischt unter Lögi zu verfeben babe. Vöß ift ein ditmister, taltbaltiger, gleichmäßig einen, ichtigester, welchattig absärber Lögin, der außerben duch eine bestimmt Vandigkender einem Sentagiender ihmig Sowobl zahleriche ihn untergieden einem Samisch auf den and, eine loderer, soll instruction in den der eine Anstelle, bestägen den Lögi. Abellier leicht in sich aufgunehmen und durchtlichen. Seiner mineralogischen Bamensteinen mößig mit Thomisban und mit Thomisban und mit Thomisban und mit den der einer mineralogischen Berank feiner mößig mit Thomisban und mit mehr oder ninder And Verwirterten Stillsteilichen gemidden, Alfbaltigen Zuarzslaub bezichten, desse Ansprache

Trop vielfader, argentetliger Angadem ist bervorzusbern, abh die Fem eine Cauraftener und die bei ein eigheilutreige, sondere die Verlegen der die Verlegen die Verleg

Die erfte miffenichaftliche Untersuchung über Pon aab. wie befannt. Meranber Braun ichon im Jahre 1823, und gwar über folden bee Rheingebietes. Bon bort ftammt anch die Bezeichnung: "Löß" (offenbar von los, locker ab-zuleiten). Seit jener Zeit hat man sich viel mit der Unterfudning bee log befchaftigt, wichtige Beitrage für feine Bufammenfetung und Berbreitung über ber Erboberfläche geliefert, aber auch bie berichiebenften Unfichten über feine Entftehung ausgesprochen. Wenn man von ben ber neueren und neueften Beit angeborigen Anschauungen von Richtbofens und Rebringe über bie Entftebung bes log abfieht. fo gingen alle anderen Berinche, Die Bilbung bee log gu erflaren, bon ber Borausiebung aus, bag biergu bie Ditwirfung von Baffer in irgend einer Art ale Sauptfaftor nötig gewesen fei. Und fo bat man bem log nacheinanber jebe nur mögliche Art ber febimentar mafferigen Entftehung zugefchrieben; man betrachtete ibn ale Ablagerung eines Seebedene, ja fogar ale eine Mrt Bradwafferbilbung, ale Sochflutichlamm von Gluffen, ale Dieberichlag ber Bletichertrube in einem Stanbeden, ale ein burch Edilagregen aus ber biluvialen Grundmorane ausgefpultes Erzengnis, ja felbft ale unmittelbares Bermitterungeprobuft alterer Gefteine (s. B. glautonitifcher Canbfteine). Dag bie Anfichten über die Entstehung bes log hauptfachlich in biefer Richtung fich entwidelten, barf nicht wundernehmen, wenn man berudfichtigt, bag bie Erörterung vom Rheingebiet ausging und immer wieber anfunpfte an bie Logablagerungen bes Rheingebietes, wo allerdings neben echtem Plateaulog zweifellos fluviatil gefchichtete, bem Log uberans ahnlich werbenbe und allmählich in log übergebenbe, ftrichweife giemlich machtige Bilbungen portommen. Dan überfah jeboch babei ober erachtete filr unwefentlich, bag bie geichichteten loge eine gemifchte Pand. und Gugmafferfchnedenfauna, Die topifchen Plateauloge aber anefchlieflich Panbichneden führten, bag alfo beibe Ablagerungen ichon in biefer Sinficht ftreng auseinanber gu balten feien,

Mit den Epoche machenden Korschungsresultaten von Richthostens über den chinesischen Vöß und den fast gleichzeitig und unabhängig davon durch Rehring gewonnenen Eraebnissen der Untersuchungen über die im Vöß von Thiede

und Besterengten eingeschaftene Wiebeltirstauma wurden neue gesse Weischstwamte für die Begingen am Schieffe der Tilmvälgeit gewonnen. Ein und seinem Birtungen übere gänight unterföhrter gesceissfunde Agnen, der Wind, wurde für die Weschogie entbectt. Wit übergengender Allenbit follom Michtigheit für die sich gesteren 600, ja bis 700 m mächtigen Lögablagerungen Chinad den Volleviele, daß diestlehm foll ausschlieftig dur der Wibebläufgeit aufgestäuft seine und es falh sich Nederin und bem Charafter er Vielenfelmann von Liebe und Besterengen zu den Schalffe gedrängt, daß zur Zeit der Rögiblaung in Teutschland ein Etenportlinus geberfalls aber milite.

Obwohl nnn Richthofen feine in China gewonnenen Anschauungen über bie Entftehung bee Log auch auf bie beutiden, beziehungeweife europäifchen Bortomuniffe übertragen gu muffen glaubte, fand bie Richthofeniche Theorie unter ben Geologen felbit, die fich vorübergebend ober fpeziell mit Yöfftubien befchäftigten, mertwürdigerweife wenig Antlang, ja man bielt, gaber ben je, an ber fluviatilen Entftehung bee log feft. Tiete, einer ber wenigen Anbanger ber Richthofenichen Theorie unter ben Geologen, ber auf Grund feiner Untersuchungen in ben großen galigifchen Löggebieten auf bas burchaus Unwahrscheinliche einer fluvia. tilen Entstehung bee log in ben bortigen Gebieten wieberbolt hingewiesen batte, fagt icherzweife, boch mit Richt, es fprache aus ben Schriften mancher Geologen bie Uberzeugnng heraus, "für Afien und bie Chinefen fei bie Theorie von ber fubaerifchen Entftehung bee log gerabe aut genug, fitr bas um fo viel langer und genauer ftubierte Mitteleuropa brauche man bergleichen Spothefen nicht".

Daß man bie beutichen Tößablogerungen, selbst bei wieldie unterlichten ber Nebeitunbels aber entferen talkt le genau
kannte, als es ben Ansischen hate und es nitig wor, am ein
sterest Urzie über ibe Entschung bes Yöß zu gerönnen,
beweisen unchrere, unfängli erssiehung bes Yöß zu gerönnen,
wecksen beweisen unchrere, unfängli erssiehungen beweisen
wecksen beweisensch, daß für de beutischen Yöße bestellte gilt
wie für die dienstissen, b. h. daß der im wesentlichen
Tendelt eit ist in.

Es dürfte auch filr weitere Areife von Interesse fie, bie Beobachtungen in Kürze tennen zu lernen, welche zu biefem Rejultate geführt haben. Die hier zu besprechenden Arbeiten sind chronologisch nach ihrem Erscheinen geordene bie solgenden:

1. A. Sauer: Über bie Solifiche Entstehung des Liss am Rande der nordbeutischen Tieschene (Bortrag, gehalten auf der 62. Bersammlung deutsch, Raturf, u. Arzte, Seidelderg, September 1889. Isische f. Naturm, 1889, Bb. 62, 1 bis 28).

2. A. Sauer und E. Chelins: Die erften Kantengeschiebe im Gebiete ber Rheinebene und: Bur Löffrage. Reuts Labrb, f. Mineralogie u., Mai 1890, Bb. II. Brieft. Mitt., C. 1 bis 8.

3. E. Schumacher: Die Bilbung und ber Aufban bes oberecheinischen Tieflandes. Mitt. ber geol. Landesuntersindung von Elfaß Lothringen. 1890 (September), Bb. II, S. 194 bis 401.

4. E. Chelius und C. Bogel: Bur Gieberung bes Löß. Renes Jahrb. f. Mineralogie, 1890. (Briefl. Mitt. vom 15. Oft.)

Tie erftgenannt Absandlung bezieht jich auf das synifgen Weispe und Venmansieß gelweitlich ifch andebennebe, fogenannt Elblößgebiet des nörblichen Zachiene, welchge immer ale ein Topwas funvaitt erftlendener Vößschlagerungen angeleben wurde. — Ter Vöß befigt bier die bekannte twyisch Knobilbung und Wächtgleiten die ju Zom. Tie Forun feiner Quaryförner ist nicht erfaspflitterig, sondern deutlich gerunde. Vößschneb sim dem erbeiterte, etwich die be tannten der Tößschneden (Helix diepida, Pupa miesorum, Suceinea oblonga), die letteren boch nicht völlig gleichmäßig, anch nicht in Zeiten, b. die Zeichlen angereicher, vielinche unvermittelt an einer Ztelle der Yößablagerung und dann gleich in großer Zünfgleit und durch die gange Wächfaleit der Vöß an der derteffinden Vollailist auftreten.

Deungemöß stell dos Berberitungsgebiel idinedensilbrenber Yöfspartien gewissermaßen pfeilerartige Turchrogungen durch den ichnedenstein töß dar. (Auf eine durchaus abniliche Exercitung der Vößichneden im galizischen Vöß machte Liebe ansmerffam.)

Chwohl genannte brei Conedenarten im topijden Log am haufigsten jufammen vortommen, jo tann bod ploglid, 

(Kefteinsfragmente sich ganz allmöhlich in der überlagernden Lößmalle verlieren; es sichten also here an der Evernez zwischen Löß und Schleimidant jeziliche Spuren einer ausedenenden Ihätigheit, wie sie doch eine große für die Vößablagerung im Anspruch genommene Etansstut hätte zurühlassen wissen. im allgemeinen nicht felten, aber jast wur da anzutessen, wo sich Insperifornige Turchragungen älterer Gestein finden. Es etreten da steutlich vo. 3.m mächtige Gesteinschautbänte im thosischen Vöß auf, deren Ursprung sich meist mit Eucherheit auf die kenachbarte Gesteinselung ungehört und der Antistreten der Vollenselung und fich meiste Zahrefteit und der wie sie auch vo. Richtschein aus fast. Tiefe Zahrtsfreifen, wie sie auch vo. Richtschein aus



5-7. Rantengeichiebe aus ber nordbentiden Gbene. Rach Dr. Berendt,

bem dinesischen löß beschrieben hat, wurden offenbar durch lotale Regenguffe von der noch lößfreien Gesteinstuppe dem ichon mit löß bedeckten Gestänge zugeführt.

Tuptisper '28g geft in Zadifen bis 3 ur einer Sobs vom ander 300 m. micht aber, wir fünder und angeschen führet, mur bis 200 m. Beim Verfolgen ber Vößablagerungen nach bem Webrige kinnauf plundt man, baß beifelben allmübligen ihren upptischen Sbaralter einbiligen, insbefondere am Mädnigkeit und and gäuglich ihrem Kallgebalt werkierer. Zehlich abeume bie boher gefennen bis 3 at 400 m. Söbe hinaufgebenben Vößtehme eine in abspreit ienblandstrüg 28-fehäfenbeit n. baß fie im phyllatistifter. Swindlich erber an einen konreichen Vefundsben, benn am einen begenreitert auf Mödnutling bes 48 fehären. Das den konreichen bergeiten werben, baß, von bem Wangel bei nach zehalten bei gestellt aus auf auf den Wangle bei nach zu fallen das geben den gestellt auf den den Wangel der angelen werben, baß, von bem Wangel bei nach zehalten die gestellt aus das eines Wangel der angelen werben, baß, von bem Wangel bei nach zu fallen das geben einer folgenbauere Aufte abserdenen beiter Verfauße aufternet folgenbauere Aufte abserdenen beiter Verfauße unternet folgenbauere Aufte abserdenen beiter Verfaußen.

lehm einen gleich hoben Riefelfauregehalt, wie auch im übrigen gleiche demijde und mineralogifche Bujammenfetung befitt wie der Log. Der Löglehm bom Breiberger Gneieplatean, typifder log aus Mittelfachfen und ber aus glazialem Gefchiebelehm Rorbfadfens gewonnene, ber Logfornung genan entiprechende Geinerbeanteil führen bie aleichen charafteris ftifden mitroftopijden Edwergemengteile, welche 3. B. bem reinen Gneieverwitterungelehme feblen. Dierburch, wie burch ben geologifden ununterbrochenen Bufaumenhang wird bewiefen, bag biefer Plateanlehm und ber typifche log ber gleichen Formation angehörige Bilbungen find; nur ift ber L'öglehm, wohl feiner höheren Gebirgelage gufolge, entfaltt und ift bie Morngröße feiner Beftanbreile noch eine feinere ale im Yog. Wandert man vom Gebirge abwarte quer brich Die typifche Logione hindurch bem flachlande gu, fo ficht man gleichfalle nur allmabliche Wandlung in ber Beichaffenheit des Löß sich vollziehen, jedoch in andrer Richtung, denn das Material des Löß wird allmahlich gröber und gröber, man gelangt aus dem reinen Löß zuerst in sandigen Löß, zufest in reinen Sand vom Charafter des Flussanders

In Diefem Gebiete am fliblichen Ranbe ber norbbeutichen Tiefebene gliebert fich alfo bie Lokformation vom Glachlande nach bem Bebirge binauf in brei eng miteinander verbundene, annabernd westöftlich ftreichenbe Bonen von Cand und Yokfand, mpifchem Yog und feinftem Loglehm, Much biefe gonare Dreigliederung widerfpricht auf bas beutlichfte ber mafferigen Gebimentation bee Log ane einem großen Ctaubeden. Satte fich ber Yok aus einem folden niebergeichlagen - bas nebenbei erwähnt im nordlichen Cachfen eine Tiefe von minbeftens 300 m befeffen haben mußte, fo mußte bie gonare Berteilung ber brei loffagies gerabe bie umgefehrte fein, b. b. wir mugten bas feinfte Material im Bedentiefften und nicht am Rande ober Strande bee Bedens abgelagert finden und umgefehrt. Dagegen fteht biefe Anordnung ber Löggonen im besten Gintlange mit einer aolischen 216lagerung, mit einer Anblafung burdy von Rorben herwehenbe Winbe.

Die zwifden bem alteren biluvialen Untergrunde (inebefondere Beichiebelehm) und ben Ablagerungen ber Yokformation in gewiffem Niveau (im Ethgebiete bei Deifen und abwarte bavon erft bei 150 bie 180 m Meercebobe) fich einstellende fogenannte Steinfohle, b. b. bie Unreicherung von größeren Beichieben ju einer Art Pflafter, bat man vielfach ale Beweis, ale eine Begleiterfcheinung ber Edwemmthatigfeit ber lößstauflut angeführt. Auffällig ift bierbei fcon, bag biefe Steinfohle im eigentlichen loggebiet fich nur relativ untergeordnet entwidelt zeigt und erft ba charafteriftifch in die Erfcheinung tritt, wo ber loß in logfand und gulest in reinen Cand übergeht. Die bochft eigentumliche Geftaltung ber meiften, biefe Steinfohle bilbenben Wefchiebe beweift aber birett, bag Edwemmthatigfeit fie ficher nicht gefchaffen bat, benn bieje Weichiebe zeichnen fich burch eigentumliche Dobellierung aus, welche benfelben bie Bezeichnung ber Rantengeschiebe ober Dreitanter eingetragen bat.

Diefe Rantengeschiebe find in ber nordbentiden Tief. ebene weit verbreitet. Rachbem man fie fruber in berfchiebener Beife ertlart bat, ift man jest fo ziemlich einig baruber, bag fie nur Canbanblafungen ihre Entftebung verbanten tonnen; aber baran, fie mit ber Entftehung bes Log in Berbindung gu bringen, hatte man nicht gebacht, und boch weift ihre Lagerung an ber Bafis ber log- und biluvialen Dunenfande ihnen, wenigsteus in Diefem Teile ber nordbeutschen Tiefebene, ein entschieben biluviales Alter gu. Daß biefelben auch noch gegenwärtig entfichen fonnen. beweifen bie Beobachtungen Balthere aus ber Balalawufte. mo biefer gemiffermagen bie Ratur bei ihrer Mobellierarbeit belaufchte. Bie fehr bie Probutte ber Canbanblafungen ber Begenwart in ber Bufte jenen aus ber Steppenperiobe ber Dilnvialgeit gleichen, lehrt ein Blid auf beiftebenbe Abbilbungen, von benen Gig. 1 bie 4 Rantengeschiebe ber Galalamufte barftellen, Fig. 5 bie 7 folde aus ber norbbentichen Tiefebene. Es bilben alfo biefe Rantengeschiebe gewiffermaßen die greifbarften Belege für eine am Coluffe ber erften großen Bereifung Norbeuropas ftattgehabte energifche aolifche Thatigfeit, burch welche ber alte talfreiche Gleticherboden Rorddeutschlande aufgearbeitet wurde und bie Produtte der aolifchen Saigerung nach Daggabe ihrer Rorngroße fich am Ranbe ber Tiefebene und hoher hinauf auf ben Abbangen ber Gebirge ablagerten. Bu bem gleichen übereinstimmenben Colinffe, bag bie Logablagerungen am füblichen Ranbe ber norbbeutiden Tiefebene ale Probutte aolifcher Thatiateit anfanfaffen feien, führen aber auch alle übrigen oben mitgeteilten Beobachtungen,

Die zweite neuere Arbeit fiber log: E. Schumacher: Bilbung und Anfban bee oberrheinifchen Tief. landes, verfolgt im allgemeinen ben 3med, in ansführlicher Form eine geologifche Stige ber Umgebung von Stragburg und bee Unterelfag ju geben. Deshalb beginnt bie Arbeit mit orientierenden teftonifden Erorterungen, mit Darlegungen über bie Bilbung ber Rheinthalfpalte, Die Lagerungeverhältniffe bee Grund. und Alongebirges ber angrengenben Gebiete u. f. w. Sieran ichließt fich ale Sauptteil ber Arbeit die Beschreibung ber Diluvialbitbungen ber Umgegend von Stragburg und bes Unter Effag. In biefen Rapiteln nun finden wir bas Intereffantefte niedergelegt, was une je bieber an Beobachtungen über Diluvialbilbungen bee Rheinthales geboten murbe. Gerabe biefe Mitteilungen Edumadjere beweifen, mas oben fcon angebeutet murbe. bag bie angeblich genau gefannten Logablagerungen bes Rheingebietes, inebefondere biejenigen von Strafburg abwarts bis in die Bfalg binein, im Grunde genommen boch noch eine terra incognita maren,

Itm junadift einen überbief über bie Glieberung des Zilminum biefer Gwegerb jugwinnen, Durfte es film ennspfelen, bie Vagerungswerhältmisse und Ausseinandersjolge des betreffenben Zilminssssischer an der Zonde des vom Verf. gegebenen, umstehen wiedersgedenen Doestprossies sich zu vergegenwärtigen, welches man sich quere durch ein größeres, in die Meineken mindendes Zhaj gefegt zu berfelt pals.

Bu unterft liegen mit G'S bezeichnet altbiluviale Riefe und Canbe, Die wohl ben gegenwartig in 300 m Sobe angntreffenben Taunmeichotter im Alter gleichgestellt werben. hierher im Alter gehoren wohl auch bie tiefften Schichten ber, wie wir ans Tiefbohrungen wiffen, bie 100 m machtigen Rheintiefe. Muf bie altbifuvialen Riefe folgen eigentumliche glimmerreiche grane Ganbe, Diefelben find talthaltig, reich an Glimmer und Schnedenschalen; fie bilben in bem prachtigen Diluvialprofile von Sangenbieten Die tiefften Schichten, führen zuweilen in gleichmäßiger Berteilung ober in Geben Logmaterial und ftellen mabricheinlich bereits ein Glieb ber Rheinlöfformation bar. Gine noch engere Berfnupfung mit Logablagerungen laffen Canbe und Riefe anbrer Art, anfcheinend mehr lotaler Bertunft ertennen, bas find bie Bogefenfande und Riefe, Die über biefen grauen Canben Die Logablagerungen felbit laffen eine bentliche Bweiglieberung gu, in alteren und jungeren mpifchen Pof. welche beibe burch eine, nach bem Berfaffer langere Beriobe bee Stillftanbee in ber Logablagerung getrenut finb. 3n biefer Bwifchengeit murbe bie logoberflache (L') bie an anfehnlicher Tiefe entfalft (l') und burch energifch erwachte Erofion redutiert. (Umlagerung normalen alten Lokee und Bilbung von Caublok.) Bas nun bie nabere Infammenfenung biefer Diluvialglieder betrifft, fo find bie Logefenfande, meift lebhaft braun gefarbt, vorwiegend aus Borphyr-, Granit-, Buntfanbfteinmaterial gebilbet, treten gufammen mit Canblog Terraffen bilbend auf und führen gelegentlich Refte von Rhinogeros, Snane, Bos primigenius und roh bearbeitete Steinwerfrenge.

Der Sanbils ift eine oft allerft jefungefährtet umbegestamte, sieweire äugerüh mu vennig durch bidteres
Weflag) vom uppisson Vöß sid unterscheibene Lidwugenden jeden dannig Samblagen umb Samiter eingefahrtet
reigt. Sharatterijtisse Schnecker sind: Linnaha palvatrisnerb. Parietäl umb Pupa scolumella neche och ver
Samptssideneten voß Visterauße (tleik kinpida, Pupa mussorum, Succiona oliongan). An ver sambigen Vegam sind
bie Schnecknissen oliongan). An ver sambigen Vegam sind
bie Schnecknissen der sind ver
retrocknes (wollkernb daggen im Pataentleß be gartefun
Schaften erholten blicken). Taß bie Pittonga bee Cambils
ührt einem Att studierte Taßtigtet ihrerbeigsflitt wurde,

unterliegt wohl feinem Zweifel. Nordweftlich und fudweftlich von Etrafburg fest ber Canblok amei burch Breufchalluvium getrennte ziemlich ausgebehnte Terraffen, Diejenige von Ediltigheim nub Lingolebeim, gufammen, murbe aber auf ber linten Rheinseite noch weit norblich bie in bie Pfalg hinein verfolgt; feine Mächtigfeit erreicht 19 m (bei Yauterburg) und fintt bei Sangenbieten bie auf 2.5 m berab. Richt unwefentlich fur Die Stellung bee Canblog gur gangen Lögformation ift ber Umftanb, bag, je naber bem Sauptthale, feine Dadstigfeit madift, je entfernter bavon biefelbe und gleichzeitig ber Canbgehalt abnimmt. 3m Canblog bee Gebietes waren mehrfach Spuren menichlichen Dafeine in Geftalt von Steinwerfzeugen nachzuweifen. Der inpifche Blateaulog ift bier im Effag im allgemeinen wie fonft anderwärte entwidelt; bei Bangenbieten wird er 21 m mächtig, zeigt zuweilen eine Art Bantung, bei welcher je eine wenig madtige buntle Bone und eine lichtere gufammen eine Bant bilben, welche bei merflich geneigtem Terrain nicht borizontal, fonbern gemäß ber Terrainneigung verläuft. Die Berteilung ber Yöfichneden ift eine abnliche, wie fie fur ben

fachifichen Yok geichilbert murbe, auch fehlt iebe Gpur einer Gugmafferichnede. Entfaitung farbt ben Log buntler, faft roftbraun und macht ihn gaber. Wie ichon bemerft, vollgieben fich bie Entfalfungeericheinungen nicht blog gegenwartig, fie haben auch ichon innerhalb ber logperiobe und anscheinend in folder Intenfitat ftattgefunden, bag fie gerabern einen Rubepunft ber Lokablagerung in berfelben bezeichnen. Auf Grund Diefer Erfcheinung und einer gleichgeitig bagwifden fallenben Grofion, ift, wie fcon bemertt, Berf. gerabegu geneigt, zwei getrennte Logperioben angunehmen. Doch burften wohl gur weiteren Begrundung Untersuchungen besondere über Die horizontale Berbreitung ber entfaltten alten Loge nach bem Gebirge ju abgumarten fein. Alterer Log mit entlatter Oberflache und Behangebilbung burd jungeren typifden Yog übertagert wurde mehrfach beobachtet. Ge fei bier auf ein ichonce Profil bingewiesen, welches in biefer befondere, aber auch noch in andrer Binficht bon Intereffe ift, ce ift basjenige in ber Burftichen Grube in Achenheim. Bier fieht man quoberft etwa 5 m machtigen , topijden Yog, oberflachlich etwas entfaltt, biefer

Die quartären Bildungen (Diluvium und Alluvium) der unterelsässischen Diluvialterrassen, erläutert an einem idealen Querschnitt durch das Zorn-Thal bei Mommenheim.



!" - Fluviale Lehmdecke (Verwitterungsrinde) des jünglofs.

L" = Jungerer Deckenlöfs.

(8 L") = Tiefere und randliche sandige Facies des jüngeren Deckenlöfs.

[SL''] - Durch die Erosion wieder weggewaschene sandige Randfacles des jüngeren Löfa.

SL" Typischer Sandlöß (Munuchunupuren).

SL' = Bel der Neubildung des Thals wieder weggespalte Fortsetzung des Sandlöfe.

geht im Liegenben in moblgeschichteten, boch nicht fanbigen (boch ber Canblogftufe angehörigen) log über, ber gleichfalle etwa 5 m machtig aufgeschloffen ift und fich überdies burch maffenhafte Giniagerung winziger, talfiger, fugeliger Ronfretionen auszeichnet. Diefeiben find auch anbermarte noch mehrfach, aber immer nur im Canblog augutreffen. Unter biefem liegt bieforbant, eine beutlich fchrag angeschnittene, mit 35" einfallende Oberfläche bilbenb, buntelbrauner Loglehm. Rach Analogie anbrer Profile ift mit Giderheit anjunchmen, bag unter biefem Löglehm ber intafte altere Log folgt, boch war biefer bier nicht mehr aufgeschloffen. biefem loglehm, und zwar in einer Gefamttiefe von 17,3 m unter ber Dberfläche, fanden fich reichliche Spuren menfchlicher Thatigfeit, gabireiche Brodden von Solzfohle, ein gugebauener Stein, fowie Unochen vom Rind und Pferb. In einem anbern Buntte biefes Aufichluffes, etwas höher und gwar genau an ber Grenze zwischen Löglehm und geschichtetem Yog eine bunne Schicht von Niche und Roble (alfo eine alte Freuerftatte!). In anbern Stellen bes Gebietes, 3. B. bei Sochfelben, bat ber alte Loglehm (von Canblog überlagert) burch reichliche Impragnation mit hummefubstang ein an Edwargerbe erinnernbee Ansfeben angenommen, welches barauf himmeift, daß die alte Cherflache zeitweife von bichter Begetation bebedt mar.

ans dem Jungtertiär oder dem älteren Diluvium (Menschenspurent

SL" - Geschichteter Lofe eines Nebenthälchens, Äquivalent des Sandlöfs des Hauptthales.

l' = Fluviale Lehmdecke des älteren Deckenlöfs (Menscheuspuren). L' - Alter r Deckenion.

VS - Vogesensand (Menschensparen). - Wieder weggewaschene Portecteung der Vogeschsandschichten

Vs

Vg = Vogesenkles.

GS - Altdituviale und jungtertiäre (Hagenauer) Kiese und Sande.

Much ber berühmte von Fanbel beichriebene Schabel von Egiebeim ftammt nach Anficht bee Berf, aus bem alteren Yog bezw. Yöglehm.

Muffallend ift es, um gleich fury mit auf bie Refultate einer unter 5) gitierten fleinen Abhandlung bingnweifen, bag in ben lögfompleren nördlich von Darmftabt, welche eine hödift anffallend übereinftimmenbe Gliederung mit benjenigen bes Elfaß ergeben haben, ebenfalle in ber alteren Löglehmichicht fich mehrfach Brodden von Solgfohle aufgefunden haben.

Beachtenswert ift auch nach Schumacher und wohl mit ber Gegenwart bes Meufden in ber logperiobe in Buammenhang ju bringen, bas gang unvermittelte Auftreten ifolierter größerer Gerölle immitten topifchen feinen Loges, bas taum anbere ale nur burch fünftliche Berichleppung erflart werben fann.

Dit bezug auf eine mabricheinlich größere Berbreitung ber Yöglehme (alfo ber entfalten Loke) beutet übrigens ber Berf. noch mehrfach an, bag fich bie befonbere in Lothringen und ber Bfalg weit verbreiteten Plateaulebme mobl einmal ale jur logiormation geborig berausftellen merben.

Ge würde gu weit fuhren, auf fernere Gingelheiten biefer ergebniereichen Untersuchungen einzugeben. Doch fei am Edluffe ber Befpredjung biefer Arbeit noch barauf bingewirfen, bag Berf. glaubt, bag bie von ihm mitgeteilten Erscheinungen über Zusammenschung, Verband- und Lagerungsverhältnisse der Ettäffer Löfformation sich nur vom Wesichtse puntte einer ädlischen Entstehung der lepteren befriedigend erklären saffen, das ist ein Ausspruch, der um so schwerer ins

Bewicht fallt, als ber Berf. vor nicht ju langer Beit, ba ibm bie in feiner Arbeit geichilberten Berhaltnisse noch nicht genigend befannt waren, ein efriger Bertreter ber fluviatilen Entifebung bes Von war.

### Die Grengen der niederdeutschen Sprace.

Don Richard Undree.

(Mit einer Karte.)

Berichiebene in ben letten Jahren ericbienene gerftreute Abhaublungen und Rarten haben bagu beigetragen, und ein richtigeres Bilb ber Grengen ber nieberbeutichen Gprache gu geben, ale biefes noch por furgem ber Gall fein tonnte. Die alteren fartographiiden Darftellungen von R. Bernbarbi (Sprachfarte von Deutschland. Raffei 1843. 3weite Muflage von Strider, 1849), hubert Banbenboven (La langue flamande. Bruffet 1844), D. Bergbaus (in beffen phufitalifchem Atlas, Abteilung 8, Tafel 9), S. Riepert (Bollerund Sprachentarte von Deutschland. Berlin 1867) und R. Anbree (in Anbree und Beichel, Phyfitalifch Statiftifcher Atlas bes Dentichen Reiches. Bielefelb und Leipzig 1878, Zafel 10) find, menn jede fpatere auch gegenüber ben früberen einen Fortidritt verzeichnete, boch beute wieber ber Berbefferung fabig. Gine neue Rarte wird in pielen Gegenben ein fehr veranbertes Bilb zeigen. Aus biefem Grunde will ich es versuchen, abermale einen Gesamtüberblid ber nieberbeutiden Sprachgrengen gu geben, wobei ich por allem bas geographische Bilb im Muge babe, ohne bier auf nabere iprachliche Begrundung einzugeben, Die in ben angeführten Onellen idriften enthalten ift. Die niederbeutiche Sprache wird (ab: geseben vom Deere) im Rorben begrengt von ber banifchen und friefifden, im Guben von ber frangofifden, malloniiden, mittelbeutiden und polnifden, im Rorboften von ber litanifchen.

1. Nordspranse gegen des Tänische und Frieliche. Die ährer Etteratur ist versichnet des Andrec Verlach, 18mffalisch-Tantischer Alas des Leutischen Reiches, Reichfeb um Leimiga 1876, 2. 27. — B. 20. nahan 6, die Veradgreuns in Schleswig, Vetermanns Mitteilungen 1890, 2. 247. Will Karte. — D. B. Clansen, Sprogskart over Sonderjelland, Beilage zu serückenen denighen Zietungen 1889. — G. Bassericher, die Torodgreuse im Norddiefewig, Sonderabbruf aus den Berichten des freien beutischen Dochlisse, Frankfurt a. M. 1890. Zeht 2. — B. Langkank, Erprachtert vom Schleswig Solften. Leipig und Michings Hinner konner den Schleswig Solften. Leipig 1889. — D. Permer, das Schriger Vallertuft. Jahrbuch des Bereins für niederbeutsche Errachforighung. 1886.

Babrend an ihrer Sübarense die nieberbeutiche Sprache nur Berlufte an Die mittelbeutiche aufzuweisen bat, tritt fie im Norben im Berein mit ber burch bie Rirche und Schule eingeführten hochbeutiden erobernd auf, und es haben bier, auf Roften ber banifden und friefifchen Sprache, gerabe in unferm Jahrhundert nicht geringe Berichiebungen ftattgefunden. Gegenüber bem Friefischen bat bas Rieberbentiche gang Eiberftebt, bas nordweftliche Dithmarichen, Rordftrand, Belworm und einen ichmalen, nach Guben gu fich verbreiternben Streifen am Ranbe ber bentigen friefifchen Sprachgrenge icon früher gewonnen. Desgleichen ift ber öftliche Teil ber Infel Gobr bente nieberbeutich. Ebenfo macht fie auf bem Mittelruden Schleswige gegenüber bem Danifden Fortidritte und in ber Laubichaft Angeln bat fie im Berlaufe unfere Jahrhunderte bem Danischen 14 Quabratmeilen mit 60 000 Einwohnern abgenommen.

In bezug auf die gegenwärtige Abgrenzung ift Langhans die beste, unparteifice Autorität; nur bei ihm allein sindet sich auch die richtige Begrenzung des Friesischen, auf die ich verweise.

Die Greine ber nieberbeutlichen Sprache in Schleswig beit ungelör einer Linie, die von Dulum nach Affensburg lieber; alles, was fühlich und öftlich von berieften liegt, is indertreutlich. Jam Mierebreutlich auf der nach Berücken mit einem Reiner bis ans Meer reichenben Gebeitet und die Infelie Verlieben und Vorhfrende. Nach Nordweit lagert in vor des Micherbeutlich ein Mitgafesten, netelles die Ban (nödelich Stensburg) im Often beginnt und im mehr ober mitter flatzer deimiliete ober nierebreutliche Schafterung nach Reichen bis flidte von Tonbern und hoper reicht. Reicht wird danich gefrocken, abgelchen von den Orten Spoter, Iondern, Lägnunflöster, Bernende, Jahrechten, Greiffunseichte, Gemerkung, Mugnifern burg und Nordung auf Allen, wo das Teutide teils vor-bereicht, leich lächter aufpreich, einer Schafter von der Schafter eine Verfach etells vor-bereich, teil einer Windersteilen auspreilt.

Friefifch ift bente noch ein mehr ober minber breiter Strich an ber Beftfufte Schleswige von Bredftebt im Guben bie hornebull im Rorben; von ben Infeln find die Salligen, bas weftliche Gobr, Amrum und Gult friefild, boch ift bon letterer Infel bie Rorbipite mit Lift banifch. Romo ift banifch. Mußer Diefen Friefen tommen noch bie Bangerooger und bie Bewohner bee Saterlandes in Oldenburg in Betracht, beren Sprachrefte Chrentrant und Minffen behandel-3m bentigen Oftfriesland wird nur niederbeutich gesprochen, in bem noch eine Angahl friefifcher Borter fich finden. In einzelnen abgelegenen Dorfern Dicies Lanbes berrichte im Beginn bee vorigen Jahrhunderte noch bie friefifche Eprache. 3m allgemeinen aber tann man bebanpten, baß icon im 15. Jahrhundert im Rreife ber Bebilbeteren bort bas Friefifche bem Sollanbifchen und Rieberbeutichen wich. Alle Urfunden feit Beginn bes 15. Jahrhunderts find in nieberbeuticher Sprache abgefaßt. Much ber altefte Beidichteidreiber, ber Droft Beninga (+ 1562), idrieb fein Bert icon in nieberbeuticher Sprache. Friefilch wird noch in ber Broving Friesland bes Ronigreiche ber Rieberlande gerebet, es ift bier auf Leeuwarben, Dinbeloopen und Boleward nebit Umgegend beichranft. Ringeum berricht Die porbringende nieberbeutiche Sprache.

2. Grenze gegen die franşülitde Spracke. Litterur: Böck her Teatifoken 8061sahı mid Sprachagheirt. Tadelte 9. — 3. Bintler, Algemeen Nederduitseh en Friesch Dialection. 's Gravenhage, 1874, II. 390. — 9. Sudier, die fransülitde mprovendistide Epracke (in Gröbere Grundrij) 36. — Mirre, die Bültergrangen in Frantrich, Glodoré XXXVI. (1879). — Glifée Meclné, Nouvelle géographie mirrespelle II, 781.

Die nördlichfte Spige Frankreichs am Kanal trugt ben Ramen Frangofilch: Flandern und besteht aus den Arrondissements Duntirchen und hazebrouf des Departement du

<sup>1)</sup> für Wangeroog fiche Friefisches Archiv von Chrentraut I, 3, 338 und II, 1; fur bas Saterland bajelbft II, 135 (Olbensburg 1847-54).

Rorb. Bier, fowie in pier Gemeinden bes Departements Bas be Calgie, wird noch nieberbeutich gerebet : lettere finb bie beiben Borftabte Doogbrugge und Lijgel von St. Omer, ferner bie in ber Rabe biefer Stabt gelegenen Orte Clair. marais und Ruminghem. Die angerfte Grenge ber nieberbentiden Sprache bilben bie Bemeinben Dunfirchen, Groot-Sinte, Marbiff, Loon, Rragiwiff, Boerburg, Gt. Bietere Broet, Batten, St. Momelin, Renefcure, Blaringbem, Boefegbem, Steenbed, Moerbed, Dub Berfijn, Belle (Bailleut). Alle Diefe Orte find bereite gweifprachig. Die Gefamtgabl ber plämifchen Gemeinden in Franfreich betragt (1870) 106 mit 176 860 Einwohnern. Ginft reichte bie nieberbeutiche Sprache viel weiter nach Guben und Beften im bentigen Frantreid. Die Grenge bilbete im 17. Jahrhundert eine Linie von Boulogne nach St. Omer, bas noch im 16. 3abrbunbert vorwiegend vlämifch mar.

3. Grenze eggen bas Ballonische in Belgien. Eltrentur: Snafer a. a. D. — Andre um Peldel, Pbyifalisch Statistischer Atlas bes Deutschen Neiches. E. 28. — R. Badh, die Sprochgrenze in Belgien. Zeitsderil für allgemeine Erdnuch III. Zasis (21834). — R. Vrämer, Nationalität und Sprock im Abulgreich Belgien. Mit Karte ber Sprachgrenze für 1880. Stuttgart 1896.

Die Grenge gmifchen Franfreich und Belgien bilbet bie Lus, welche einen fleinen Teil von ber belgifchen Stabt Barneton (Baeften), Die ber Eprache nach überwiegenb wallonifch ift, Frantreich, einen fleinen Teil ber frangofifchen Stadt Comines (Romen), Die in fprachlicher Binficht über bie Balite frangofild ift. Belgien gumeift. Die Eprocharenge verfolgt nun, wie aus ber Rarte erfichtlich, eine siemlich gerabe Linie von Beften nach Diten. Bon Beftflanbern find wallonisch bie an ber frangofischen Grenze gelegenen Orte Monfcron, Luinghe, Berfang, Dottignies, Espierres. Redem ift gemifcht; von houthem ift bie Salfte wallonifd. Die Sprachgrenge trifft bie Schelbe bei Beldin und fällt bann aufammen mit ber Grense amiiden Oftflanbern und Bennegan; bort ift malloniich nur bie Bemeinbe Orroir; bier find vlamifch Everbecq, Bievene, Ebingen (Enghien, vom Bolte Ingen genannt). Die Denber wird bei bem gemischten Afferen überschritten und bei Enghien tritt bie Sprachgrenge nach Brabant über, geht weiter auf bie Genne gn, Die bei Tubise (Tweebed) überichritten wird und perlauft meiter nördlich von ben brei mallonifden Ortichaften Braine, über bas wallonifche Baterloo, über Ter Dulpe, Babre, Arlen, Boiduit, Bevefon auf Gluise (l'Ecluse).

Dier im Gebiete des großen Gerceftulfis endigt die Serithrung mitigen ber molanische und nieberbenischen Sprache. Bobl ift dier die betatschaften die State ande Die Geben die Geben die Geben der die Geben der die Geben der Geben der State and weiter and Chen bis zur Gerage der Reinlande ver zeichnet, aber ein mittelbentlicher Dialett, ber eipmarliche, foll in der Gegard der Richtentlicher Dialett, der ein der Aberimpsonisch die erfrechen Zulett, meldere nach Besten ein allmährlichen Ubergang im die nieberfalindien, nach Rochen mit Bodebeutliche) vermittelt, macht die fartogrophische Bergung in der, mas dach die Franken in der State für der zeinung ich weiter, mas and, auf der Karte für der die einder gesogne Gernzlinie ohne möher bestimmende Erte anderen.

Tas Niedrebentick bat gegenüber bem Ballonitichen in Ledigia wielfalo an Bohen verleren und die Jahl ber Jewiiprachigen ift auf der vollmischen Seite bente noch viellach geöber als auf der wollonischen (Brümer). Die Bemeen der eiget wollonischen Erte vom Sabberbahnt und Vindurg beweisen, das die Verwinzen früher einmal ganz bem beutschen Schaftlichen der Verwinzen früher einmal ganz bem beutschen Bemeenschaftlichen. In Michard baubeit es fich jeboch nur um eine fleine Angahl von Ortichaften

bollämische Provins Limburg fah gang zu biefem Talatet zu cednem. Die Fornadgreupe vorläuft als vom den Gebiete der Ere Gerte bei Stuige (l'Ecluse) auf Dieft, nordbistlich kliefte Vetert auf Zenlon, wo fie in des Gebiet der Deutschen Reiches (Kreis Gelbern) tritt. Die verfäuft aufwärte der Kriefte (Kreis Gehern) tritt. Die verfäuft aufwärte der Kreis die in die Gegend vom Bestüllich, gebt auf Kreis nuch nübelig vom Tülfelberf über den Mein (Vecknichts). Bom Mhein die zur Verfauften die die Gerens-

nach Bernste, nobei sich auch auf der Erreche ist des um Botbangelinge biefelbe Schwierigfeit ergiebt, welche die um Motbangelinge biefelbe Schwierigfeit ergiebt, welche die eines
rüche Mundert melftich des Miteins für bit lantgeapsbische
Moteratung erzengte. Nuch aus der eben genannten Linie
ist die Verses im einzelnen auch lehr der Intertindung debürftig, sie ist nicht scharf bestimmt, oft verwischt auch um
bertiltt, sinighe der Vermischung ober um dierebentischer
Klemente in der Sprache. 3e nähr ein Ort dem Meintritt das Rispunzische berroor; je nähre dem Zamerlande
oder der Werfache Wart und je böher er am John ingel, delto mehr
tritt das Rispunzische berroor; je nähre dem Zamerlande
oder der Werfache Wart und je böher er am John Wergplatean liegt, des den der ist der niederbeutsche Gharafter vorberrichen.

The Edwierightien der Abgerenung beider Sprachen, bei der felbft in bezug anf die Lauterfajechung fich Artholicherbeben, das Arrections anterinantergefest. Er sleiben die Sterections anterinantergefest, der sleiben die Sterections anterinantergefest, der sleiben bei des in der in Reichen Gegent, wodurch, diere eine erfeinliche Edwierung der Mundarten numöglich ilt; dader das Auftreten der schreichen Wicklighten purisione Micherberunfd und Winterfen der sahreichen Wicklighten purisione Micherberunfd und Winterfen der schreichen Winterfen der angehen der der schreiche Winterfen der schreiche Winterfen der schreiche Winterfen der Sterechten der S

nest (niederdeutsch) und Litselb (mitteldeutsch) auf der Wosserdeeide, wo ein mächtiger Tunnel nuter derzielben herfährt. Die fräuflichen Litselber fonnen ihre Vachdarn nicht versieben, wenn diese in ihrem sauerländischen Tialett untereinander reden

Beiter öftich bleibt num bie Sprachgrenge auf der Höbe von der Pollegargeige. Der Routen des fallein Affens (380 m.), von dem Andr. Lenne, Ruhne, Orte berablichen, ift eine ferenze Schrie, indem unt das Igab des felgenannten Affilichens mit Hallenberg filbilicher Teil des Kreifes Briton) untittedruff, fir, basgegen im desbesont, Berge, Tecislar und Redebad in bemidden Kreife nieherbeutlich. Bir gelangen banit an die Gernge von Balbed.

Ditlich von Balbed bis jur Befer tommt für bae Gebiet ber nieberbentichen Sprache nur ber norblichfte Teil bes ebemaligen Rurfürftentume Deffen in Betracht, Teile ber Rreife Bolfehagen, Raffel, Bibenhaufen und ber gange Rreis Sofgeismar. Un ber malbedifch-beffifchen Grenze liegt ber machtige Bafalttegel bes Beibelefopfes, ber ale Sprachicheibe ericheint, benn bas Dorf 3ppinghaufen an feinem Rorbfuße ift nieberbentich, Raumburg aber fublich bavon frantifc. Beibe Drie liegen an bemfelben Glünden, ber Etben, Bolfe. bagen, Altenbajungen, Rierenberg, Grebenftein und 3mmenbaufen bilben bie nachsten nieberbeutichen Grengorte in oftlicher Richtung. Der machtige Ball bes Sabichtewalbes bilbet bie Scheibe, und gwar fo, bag bas Dorf Beimar, beffen Bemaffer nach Often, ber Gulba ju fliegen, noch bem mittel: beutschen Bebiete angebort; bagegen bas nabe gelegene Dornberg auf ber Beftfeite bes Rammes jum nieberbeutichen. Gublich von Immenhaufen ftoft bei Bahnhaufen (nieberbeutich) bie Sprachgrenge auf bie Berra. Der nun nach Dften ju folgende ehemale bannoveriche Bintel am Bufammenfluffe ber Berra und Julba mit ber Ctabt Munben ift nieberbentich. Jenfeit ber Berra ift bas bannoveriche Bebemunben wieber nieberbeutich; bas beififche, eine Stunde ober: balb an bemfelben Gluffe liegenbe Bertenbach aber oberbeutich. Beibe Orte bezeichnen auch bie ehemalige Grenge gwifden bem ober, nub nieberfächnichen Rreife. Auf ber gangen Etrede ber Sprachgrenge vom Rhein bis jur Befer zeigt fich, baß nicht bie Mußlaufe, mobl aber Gebirge und Baffericheiben bie Grenge bilben, (Edluß folgt.)

#### Anthropologie ber Broftitnierten.

über ben Wert, ben bie antbrovologischen Messungen werterlungen auf Beurteilung der Verdrecher haben, sind die Ansichten iehr getilt. Indessen bat sich dier, gesihrt vom dem Jalaieure Bombroso, eine sormliche Schule gebildet, die viessachung sinder

Eine beindere Gruppe von Berörecheriunen, die Profituierten und Tiebiumen, hat vor furzem eine Anssin, Kanline Tarnowsth, die den Grad eines Toltens der Medizier erlangt, jum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht. Ihre 226 Seiten umsassenderde Sprift sührt den Titel Etude anthropomötrique sur les prostituses et les voleusses

(Paris 1889); biefelbe beidranft fich nur auf Frauen aus großruffichem Ctamme, unter Ausichluß aller Fremben; bie angewenbete Dethobe ift jene Brocas, ber nicht weniger ale 400 Frauen unterworfen wurden und an jeber wurden 30 Meffingen vorgenommen. Es find 150 Broftitnierte und 100 Diebinnen, welche Grau Tarnowelly gemeffen bat, und gum Bergleiche jog fie 150 ehrbare Franen beran, unter biefen 100 Bauerinnen und 50 Gebilbete. Es ergiebt fich bieraus, bag bie forgfältige Arbeit iebenfalls für bie antbropologifche Beurteilung ber großrufficen Frauen von Bebeutung ift, weun man auch ben Meffungen feinen frimingliftifchen Bert angesteben will. Die Mittelmerte ber Schabelmeffungen gaben allerbinge Untericiebe bei Broftituierten, Diebinnen, Bauerinnen und gebilbeten Frauen, welche biejenigen, Die Intereffe an ber Gache haben, in ber Abhanblung finben werben. Bon Belaug ericheint anch, baß fich bei ben unterfuchten Frauen eine große Berichiebenbeit in bema auf Die Farbe ber haare und ber Mugen ergeben bat, Die auf eine antbropologiiche Mildung ber Grogruffen binbeutet unb gwar mit blonben Finnen. Es befanben fich unter hunbert untersuchten Franen :

Dunkelhaarige 49,4 Dunkeläugige 33,7 Blondhaarige 40,0 Hellängige 55,7 Rothaarige 1,6 Gründugige 10,6

Die allgemeinen Schluffe, welche bie Berfafferin aus ihrer Arbeit gieht, find folgenbe : "Die Broftituierten und bie Diebinnen geboren zu einer Rlaffe von abnormen Frauen. bie begeneriert ober in ber Entartung begriffen finb. Die gewohnheitemäßigen Broftituierten find unvollftaubige Befen, bie in ihrer Entwidelung eine Demmung erlitten baben, fie find behaftet mit einer franthaften Erblichfeit und zeigen Spuren von geiftiger und forperlicher Entartung im Bufammenbang mit ihrer unvollfommenen Entwidelung. 41 von 100 zeigten Anomalien bes Schabele, 42 von 100 Anomglien im Beficht, 42 von 100 Anomalien ber Obren und 54 von 100 hatten ichabhafte Bahne. Die Diebinnen, wiewohl auch fie eine große Angabl Mertmale geistiger und forperlicher Urt zeigen, Die fie von ehrbaren Frauen ent fernen, find boch vom Topus ber normalen Frauen weniger verschieben ale bie Broftituierten."

# Tieffeeforichungen im Schwarzen Meere.

In ben Monaten Juni und Juli 1890 bat im Muftrage ber ruffifchen Regierung ein Ranonenboot, auf bem fich bie Berren Spinbler, von Brangel und Anbruffom als wiffenschaftliche Rommiffion befanden, bas Schwarze Deer gum 3wede von Tieffeeforichungen befahren. Bie bie "Allgem. Beitung" berichtet, fcbiffte fich bie Expedition in Dbeffa ein, fuhr von ba burch ben wenig tiefen nordweitlichen Teil bes Meeres nach Semaftopol, von ba in ben Bosporus, bann lange bee anatolifden Ufere bie jum Meribian ber Rrim, nach Geodofia, Cebaftopol, Batum, bann wieberum langs bes öftlichen Ufere bee Deeres und burch beffen mittleren, tiefen Teil gur Rrim, von ba nach Gubweften nach Barna. bann gurud nach Obeffg. Große Tiefen murben faft allent halben unfern bes Ufere beobachtet mit Musnahme bes norb. weftlichen Teils bes Deeres, ber burch bie Linie Barna Gupatoria begrengt ift. Auf großen Streden erreicht bie Tiefe mehr ale 1000 Gaichen (ber Ger Gaichen = 6 Auf), in ber Mitte gwifden ber Rrim und bem anatolifden Ufer über 1200 Gafden. Die Temperatur bes Baffere bie gu 5 Cafchen war über 200 C., fiel aber bann raich bis gu 25 und 30 Cafden, wo fie 70 erreichte, in einer Tiefe von 100 Gafden war fie wieber um mehr ale 1º höher (8,80 C.), bei 900 Cafchen 9° und in ben größten Tiefen 9,2°. Die größere Barme bee Baffere in einer größeren Tiefe ale 30 Saiden erftart fich burch ben großeren Salsachatt. Tiefer ale 200 Caichen murbe fein Leben mehr beobachtet und bas Baffer enthielt eine bebeutenbe Menge Echmefelmafferftoff, eine Babrnehmung, Die bis jest in feinem Deere gemacht worben ift. 3wifden 100 und 200 Safden war Die Menge bee Schwefelmafferftoffee geringer, bei 75 Caichen fehlt er gang. Bon 200 bis 1000 Cafchen murbe eine Meuge Bradmaffermuicheln aufgefangen, wie Dreyssena, Cardinm, Polymorpha. Der Schlamm mar in biefen Tiefen fparlich und von fcmarger Farbe. Tiefer batte ber Schlamin granblaue Garbe, und es fanben fich in bemielben Anochen von Gifchen, aber feine Mnicheln por. Bie 35 Safchen ift in ber Ditte bes Meeres biefelbe Fanna beob achtet worben, wie in ber Rabe bes Ufere. Anbruffom er flart ben Mangel an Leben in geringen Tiefen und bas Borhandenfein von Schwefelmafferftoff wie folgt: In ber Bliocen , Epoche mar bas Edmarte Meer ein Binnenfee mit ichwachem Galggebalt und einer Tiefe bie ju 500 Gaichen,

in welchem Bradwafferichneden lebten. Der Durchbruch bes Bosporus und ber Buffuß bes mehr falsbaltigen Baffere aus bem Mittelmeer bat biefe Sanna pernichtet ober in bie Glufe munbungen verjagt; an ihre Stelle trat bie Jaung bes Dittelmeeres, aber nur Tiere, welche in geringen Tiefen leben, ba ber Bosporus nicht tief ift. Das Faulen organischer Befen erflart bas Borbandenfein bes Edwefelmafferftoffes. Der Faulnisprogeft ging im falgigen Baffer langfam por fich, bie fterbenben Diere fentten fich auf ben Grund und verfaulten bort, mabrend fie im Ogean von ben Tieren bes Tiefmaffere vergehrt werden. Das Borhandenfein bes Echmefelmafferftoffes erflart fich auch burch bas vollige Stillfteben bes Baffere in ber Tiefe. Mus bem Bosporns bringt ighrlich taufenbmal weniger Baffer ein, ale fich im Schwarzen Meere befinbet, fo baß gu einer völligen Erneuerung bes Baffere ein Beitraum von 1000 3ahren notig mare, wenn fich ber Buflug aus bem Bosporus gleichmäßig verteilen murbe, mas naturlich nicht ber Fall ift, benn ein bebentenber Teil tritt wieber in ben Areislauf ber früheren Baffer bes Deeres ein.

#### Mus allen Erdteilen.

- Emin Bafchas Elfenbein. Dan weiß, bag von Befahrten Stanlene biefem vorgeworfen ift, er babe in gewinufüchtiger Abficht bie "Befreiung" Emine unternommen. Ramentlich habe ber augeheure Elfenbeinvorrat Emine ihn gereist, beffen Wert nicht allein bie gange Expedition gebedt baben, fonbern beffen Befit auch noch einen großen Gewinn abgeworfen baben murbe. Bie es mit biciem Glienbeinporrate ausiah, erfahren mir jest burch Stanlene Offinier D. Jephion, ber in feinem Berte "Emin Bafcha und bie Menterei in Agnatoria" (Leipzig 1890) fcbilbert, wie er in Babelai die ungeheuren Borrate an Elfenbein in eigenen Borratebanjern aufgeftapelt fab. "3ch bemertte bort einen Glefantenjahn, ber 70 kg mog und ber größte mar, ben ich je in Afrita gefeben. Emin ergabtte mir, es feien and in Dufile große Elfenbeinvorrate und außerbem babe er in Monbuttu ctwa 1000 Babne gelaffen. Der Bert bes in ben Regierungebaufern lagernben Etfenbeine betrug nach feiner Behauptung 11/2 Millionen Dart. Bei Diefer Echanung ift ber Breis bes Elfenbeine mit acht Darf pro Bfund angenommen: ba inbes ber Breis an ber Rufte gegenwärtig swölf Dart beträgt, fo murbe ber Bert jenes Elfenbeine fich in Birflichfeit auf 21/4 Millionen Dart ftellen. Der Baicha ergablte mir, er habe bas Cammeln von Elfenbein feit brei 3abren aufgegeben; batte er aber noch meiter gefammelt, jo murbe er ben boppelten Borrat gehabt baben."

Diefe gause wertwolle Effenkein ist durch die Meuters und Emina Khang verloren. We mus noch slocken Verfahren boch mit der oft behaupteten starfen Arendon ich auch E. 853 um Weisel wird den die Arendon ind auch E. 853 um Weisel will eine ungedeure, 200 eilen galbeiten Effentie berbe; über einen Raum von beröberte Kilometer verteilt wirte der Michael geraben, inderwähligende.

— Albins in Antralien. Aberrad and ben umtigenden Algelin blinfig Milione vorfonmen, voaren jode bis in die jüngte Zeit auf bem auftralischen Zeiflande nicht nich gewiesen weren, jo die Brunge Smith in seinem großen Bert die Einstelle Beit die Stifteniad woch logen boute, ibm fei lein einiger Joll von Milioniams niere dem Eingeberenen Auftraliens bedaunt geworben. Sollten die jode die allen Belleru vorfommenden Altinose die ihm Auftraliern felden? Eine jode Ausendume were durch nichts begründe geweien um fie für auf etwolklicht nicht vordanden, den des Jahr 1890 hat uns mit poei ederta auftralischen Mbinos bestautt gemacht. Im Februar wurde ein soldere, aus Westauftralien stemmende, im Panopolitum zu Meddourne ausgestellt und die Jeisschriff "Colonies and India" vom 1. Ertober 1890 meder folgenders. Wei dem Edwarsen im Waytown (Cueensland) befunde sich ein ecktes Albinostind. 20st. Piecuming" ist sehr belt, mit voeisem Jaar und Augenwimpern, was demo soch 300 mehrer als.

- Rirgifenbilbuie. Das auf G. 21 mitgeteilte Bortrat eines Rirgifen erhalten wir mit folgenber Bufchrift: "Der ruffifche Maler Kritow bat feit langerer Beit es fich gur befondern Anfgabe gemacht, Die verschiedenen Botfertopen bes Ruffiden Reiches in darafteriftifden Bortrate nach ber Ratur aufgnnehmen. Er bat gu Diefem 3wede weite Reifen, bis nach Turfeftan binein, unternommen und eine fleine Gallerie gufammengebracht, beren Charaftertopfe fich mit jenen Bereichtichagine meffen tonnen. Gines biefer Bilbniffe ift ber bei folgende Rirgife, welcher um besmillen von Intereffe, weil er anthropologifch genommen gang entichieben mongolifche Buge trägt, mabrent boch, wie befaunt, Die Rirgifen gu ben Turfvöllern gerechnet werben, was vom lingniftifden Stanb. punfte aus auch gang gutreffend ift. Aber ebenfo richtig ift auch bes Borwiegen mongolifcher Tuven bei ihnen, mas Lemidin bamit erflart, bag bie Rirgijen feit langem talmudifche Beiber nehmen; Rabloff bagegen glaubt, Die Bermifchung mit Mongolen fei noch viel alteren Datums und einzelne Stämme, wie g. B. bie Raiman, find gaus von mongolifcher Abfunft. Gine Schitberung ber Rirgifen ift bier nicht beabfichtigt, uur gur Grlauterung bes Rrilowichen Bortraite fei bemerft, baß es einen Rafaf Riraifen barftellt; bicies Bolf nennt fich felbft Rafafen, ben Ramen Riraijen baben fie von ben Ruffen. 3bre Wohnfine find bie weiten Steppen von ber Bolgamunbung bis jum 3rtifc. Unfer Rirgife ericheint in bem burch gang Mittelafien gebenben faltenreichen . Echapan, beffen Armel bis gu ben Gingern reichen, beffen Stoff je nach bem Reichtum bee Befigere vom Samt bis jum groben Ramelbaartuche medfelt. Er tragt ben hoben Filsbut, melder mit Bels pom Buche ober Echaf runbum in weitem Banich befett ift und binten, fowie beiberfeite berab. fällt. Der hauptwert bes Rrilowichen Bilbes liegt in ber darafterifiifden Auffaffung ber Buge; Die Beichung vermag biefes beffer ale bie Photographie." Ib. v. Baluefi.

23d. LIX.

blobus

Nr. 3.

# Mustrierte Zeitschrift für

Bearunbet 1862

Rarl 21 nbrec. Drud und Derlag von Sänder-und Bölkerkunde.

Beranegegeben han

Ridard Undrec.

Friedrich Diemeg & Sobn.

Brannidweig.

Jahrlich 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchhandtungen und Poftanftatten jum Preife bon 12 Dart für ben Band ju begieben.

1891.

### Ursaden des gegenwärtigen Indianerfrieges.

Don Dr. Walter 3. hoffman 1). Wafhington,

Obgleich viele von ben Beitungeberichten über bie gegenwartige Erhebung ber Indianer einige ber Urfachen berubren, welche ben Musbruch ber Teinbfeligfeiten gu fo ungunftiger Jahreezeit herbeigeführt haben, fo liegen boch für ben Indianer noch gewichtigere Grunde por, ale die bloke Ungufriedenheit über Rahrungemangel, Die Aneignung feiner Yaubereien burch ben Weigen und Die erwartete Ericheinung bee Deffias. Auf Grund meiner Renntnis ber Beltanichanung und bee Charaftere ber Indianer, welche auf 20 jahriger Erfahrung in amtlicher und wiffenschaftlicher Geellung beruht, habe ich gefunden, bak allen ihren groken und wichtigen Bewegungen meift aberglanbifche und religiofe Motive ju Grunde liegen. Bur richtigen Burdigung biejer Thatfadje ift ce notwendig, bem Lefer in Rurge ein Bilb von ber jogialen Organifation ber Indianerftamme, ber Stellung und bem Ginfluß ber leitenben Berfonlichfeiten und ihren religiojen Unichauungen gu entwerfen.

Unter gewöhnlichen Umftanben murbe ce fonberbar ericheinen, daß verschiedene Stamme von gesonderten Sprachfamilien gemeinschaftliche Cadje machen, befondere wenn viele von ihnen feit urbentlichen Beiten einanber feindlich gefinnt waren.

Es giebt gegemvärtig in ben Bereinigten Staaten mehr ale 50 Sprachfamilien unter ben Indianern, die unter fich nach Sprache, Gitten, Aberlieferungen und religiofen Infchauungen verschieden find. Dieje Sprachfamilien gerfallen ihrerfeits in Stamme, beren jeber feine eigene Mundart hat, gufammen etwa zweihundert. Die Stamme teilen fich wieber in einzelne Zoteme (Gippen), beren Mitglieber ale bluteverwandt, b. b. ale Rachfommen eines gemeinfanen Borfahren, betrachtet werden. Die Gippe wird gewöhnlich bilblich nach einem größeren Tiere oder Bogel, mandymal ipagr nach einem leblofen Gegenstande benannt, fo bag ein Indianer nicht immer an feinem eigenen perfonlichen Ramen

ertannt wirb, fonbern an bem feiner Gippe, etwa ale Bar, Bolf ober Panther. Beiraten gwifden Angehörigen berfelben Gippe find verboten, aber bie Mitglieber einer Gippe burfen in eine anbre hineinheiraten. Go fonberbar ce auch deinen mag, Die Angehörigen einer gewiffen Cippe eines Stammes glauben auch mit ber gleichbenannten Gippe eines ganglich verschiebenen Stammes in verwandtichaftlichem Berhaltnie an fteben. Da bas Matriarchat gilt, fo fommt ce anweilen por, baf eine Frau Die Begrunderin einer Gippe mit ihrem eigenen Ramen in bem Stamme wird, in welchen fie bineingebeirgtet bat, poransgefett, baf ber Rame einer folden Gippe nicht ichon in bemielben vertreten mar. Unter Diefen Unitanden werden manchmal Die Leute ihrer friiheren Gippe und ihres Stammes aufgeforbert, bem Stamme, ber fie aboptierte, ju beljen, obgleich bie beiben Barteien fonft vielleicht in Beindichaft miteinander leben.

Dies ift einer ber Grunbe, weshalb bie 3nbianer von außen ber Bilfe erhalten, mas für biejenigen nicht immer verftanblich ift, welche mit iener eigentumlichen Gitte nicht befannt finb.

Wenn Rrieger um Silfe gebeten werben, jo unternehmen fie feinen Rriegozug, obne ihr Anliegen bem "Mebiginmanne" borgetragen ju haben. Erft feine Ginwilligung und Beibilfe fichern ben Erfolg. Es giebt mehrere Rlaffen von Mediginmannern, von benen wir jedoch bier nur gwei befondere hervorheben wollen. Die erfte beilt angeblich Strantheiten burch Beifterbeschwörung, b. h. burch Austreis bung ber boien Geifter, welche bie Rranfbeit vermiaden. Die andern nennt man gewöhnlich "Juggler" (Tafchenfpieler). Gie find Propheten und Geber; fie verfegen fich angeblich in einen efftatifchen Buftanb, in welchem ihr Beift unit den vielen andern Geiftern vertehrt, welche fie umgeben und von benen bie Yuft erfüllt ift. Der Geber ruft feinen Edutsgeift an, um fich beffen Silfe bei ber Bernichtung ber Beinde gu fichern. Gie liefern Die Getifche, Baubermittel ober Amulette, mittele welcher berienige, ber fie tragt, gegen jeben Echaben gefeit ift. Der unerschütterliche Glanbe an biefe Amnlette erflart bie verwegene Tapferfeit ber Indianer.

<sup>1)</sup> Der Berr Berfaffer, Mitglied bes Bureau of Ethnologie, welcher als Militararyt im Gebiete ber Sionr thatig war, ift genau mit diefen Indianern befannt; er wurde Mitglied einer ihrer Gefellichaften, ber Buffalo-Society.

welche im Befibe berfelben fid gegen Bermundung gefichert wähnen.

Die Leistungen einiger biefer Sefer sind wahrehalten verbliffen, sicht für den verstübligen Klondetter; und es ist nicht über verstübligen Webodetter; und es ist nicht überrassen, wenn die Berichte der Lefulten und ander altere Weste über der Andauerfühmen an den Webodeten und wunderbare Ergüblungen von der Macht die Ferner und underfahre Ergüblungen von der Macht die Ferner entstellen. Einem am Tutanssfuhrt die geraben, die Fanderer .

Banfig find Die Gigenichaften bee "Mebiginmannes" und bee Cebere in einer Berfon vereinigt, und wegen ber Gurcht und Adutung, Die man einem folden Magier im gangen Stamm entgegenbringt, find fie im ftanbe, Die Banblungen ber oberften Gewalthaber und ber Rriegebanptlinge an tontrollieren; gar oft bringen fie einen Etamm burch Berfundigung angeblicher Bifionen und Prophezeiungen in Berwidelungen mit ben Behörben. Das Beifpiel Gitting Bulle vom Stamme ber Giour wird genfigen. Er mar tein Banptling im mabren Ginne bee Wortes, fonbern nur ein Sanptling von Medizinmannern. Der Jang, ber jest ale " Eranmertang" bezeichnet wird, ift nur eine Berfammlung von Mediginmannern und Rriegern, bei ber bie anertannten Gubrer ale Seber auftreten, um angebliche Bifionen bon ben Weiftern und burch biefe von bem großen Weifte ju erlangen. Die Bifionen felbit follen ihnen bie jur Aneführung gewiffer Bflichten und Sandlungen erforderlichen Beifungen erteilen. Go laffen fich bie Indianer oft von folden Gubrern taufden, Die pur perfonliche Grunde im Muge haben.

Jun religifien Manben der Judianer gestet auch die Orsfirmung auf Siebercherschung inves frihren ennbefriges mit feiner Gille von Wilt und andern Sissenitierten. Die Verligen milien in eine ander Sphifte verbräugt werden nub ihre Bussen werden ihnen nichts nilgen, wenn erst das antendphispies Siech der Indianer andricht. Diese Mantendphispies Siech der Indianer andricht. Dieser Manten bis ist gerechtig worden mit feitbem das christliche Tagma von ber Aufmit Christi ibnen gletten worden ist, sehen sie eine solche Manteneninseit in beiben Reingisonen, daß sie nur und fanntissten an die Ausgehreit über einem glauben.

Bei der Ochangumahue Zitting Bulle im Jahre 1881 (diwoe er Nache gego die Eckfein und vertündert feinen dameriben Miberfand zegen jeden Berfald der Regierung, die Indivaner gefültig un beder; brann er fast, die hiefelben gleichfandig und ziviligert wurden; dahurch war feine Miffien zu Ende. Mach verbittert im die fen Vielerlage das gange teben. Es gab viele, die fich ihm antfaloffen, lediglich and kardt vor feinen gehemissbellen Reifelen.

Zitting Bull, die Hampleie des nenen Auffandes der Amdonen, endefer fich nicht nur an die Zieus, Jondern auch auf die Zieus, Jondern auch auf die Angahoes und Knaches u. a. erftrect, bei deren die Griffere der Zieuse der Verliere des die Verliere des die Verliere des die Verliere des Verliere des Verlieres de

# Die Südgrenze von Deutsch Oft-Afrita zwischen Rjassa- und Canganita-See.

Don Emil Mayr.

"In Oftafrita wird bas Gebiet, welches Deutschland gur Beltendmachung feines Ginfluffes vorbehalten wird, im Guben begrengt burch eine Linie, welche, an der Rinte von der Nordgrenge der Proving Mogambique anegebend, bem Yaufe Des Bluffes Rovuma bie ju bem Bunfte folgt, mo ber M'finjefluß in ben Rovuma milnbet, und von bort nach Beften weiter auf bem Breitenparallel bie gn bem Ufer bee Miaffalece lauft. Dann fich nordwarte wendend, fest fie fich lange ben Dft., Rord. und Weftufern bee Gees bis jum nördlichen Ufer ber Mundung bee Congweffmice fort. Gie geht barant biefen Gluß bie gu feinem Ednittpuntte mit bem 33. Grad öftlicher Yange hinauf und folgt ihm weiter bie ju bemienigen Buntte, wo er ber Grenge bes in bem erften Artifel ber Berliner Ronjereng befdriebenen geographischen Rongobedene, wie biefelbe auf ber bem nennten Protofoll ber Monfereng beigefügten Marte gezeichnet ift, am nachften tommt. Bon bier geht fie in gerader Linie auf Die porhergebachte Grenge jn und führt an berfelben eutlang bie ju beren Eduittpunfte mit bem 32. Grab öftlicher Lange, fie wendet fich bann in geraber Richtung gu bent Bereinigungepuntte Des Rord- und Glidarmes Des Rtlantbofluffes, welchem fie bann bie gn feiner Mündnng in ben Taganitajee folgt." Go lantet ber Abjan 2 bee Artifele I bes beutich englischen Abtommene vom 1. 3uli 1890, womit ein Gebiet in feste Grengen gelegt murbe, bas beiben fontrabierenden Teilen ale gleichmäßig begehrenemert er icheinen mußte.

Geit Livingstone 1867 ift bas Land gwijden Tanganitaund Rjaffafee vielfach, meift von Englandern, aber auch von Franzjon und Zusifden durchzogen oder betültet wooden, zie Zailberungen der Reiseinen immen auß dernis überein, daß beindere das Gehand nördlich am Nijosiose, das nunmehr zur deutschen Anterfünjader gehört, ein densjoschöne, als geinder und irudisdures Geber ist, welches eine frassige und vondstenwickte Levolstrauge erniber, wo Zusigen das Auffre erhos gun nie Gertrebe und alle dasletzopischen Gewählig gebeihen sommen und zastleriche Nindere und Willeber bereit auf überginnen Geradeben ihre Nadprung sindem. A Ronjus (Liton bezeichnes sich eine ihre nie gehören, und sagt, daß Natal, der berüßmute "Gharten von Niftla", weber die Fründsbarteit, moch soller Gewählicherten unstrumerlin ab bet sich ich Gewählicherten unstrumerlin ab patretin, und soller Gewählicherten unstrumerlin der 

ken den den gestellt gestellt und 

ken gestellt gestel

 (Proceedings Geogr. Soc. Textuber 1890) soht auch des Vand am Vordende des Pijassa mit feinen neum peremirenden Errömen und seinem ewigen Frühlung: "Es ist ein echtes afrikanisches Artadien", ruft er and. Bananen, Mais, Herric, Nieß, Kassac, alle siehen der in übeigiere füllte. Ihre

herrlicher ober, sagt er, sei das Bergland Bundali, das auch innerhald der deutschen Grenzen liegt; im Thale des Zongwe (des Grenzstuties) "sließe thatiachten Mild, und Donig". Unita, das Land nordwelltich vom Congwellistie, schildert Zohnfun gleichstal auf schwir, es ist im Verden



Die beutich englische Grenge gwifden Riaffa und Tanganita Gee.

ohne Aderban, "ein Saub bes hungers", in bem bie Eingeborenen von den Ribigerden und Arolodien des Ruftwafers ziehrten. Der Gegenden gu ben frilber gefgilberten Landschaften tann nicht grell getung gedacht werden. Erstere der maden einen wertvollen Zeil unserer flafristanischen Leiftungen auch

### Die Ebe zwischen Blutsverwandten.

Don Prof. B. 21. Wilfen,

H

Die matriardale Enrichtung des Chammes ift alfo ben ürprüngliche, die für dermutich ein Zudomu, welche des Kamilienten Berall in seiner Cattwicklung durchdaufen hat. Beim Übergange zum Betriardat wird is daufen hat. Beim Übergange zum Betriardat wird is de Geverbe dem der Gerupe der Altsommlinger in der melbilden Leine auf die vom den Altsommlinger in der melbilden Leine auf die vom den Altsommlinger in der melbilden Leine auf die der als mertambt galten, Beder noch als dieses der als mertambt galten, Beder noch als dieses der als mertamte galten, Beder noch als dieses der als mertamte ber bernandt fein. Um biefes zu geigen, ift eine fleine Abfloweitung diese nöße. Ce ift namentlich terversubiren, das da, we das Patricraft ift dirigition aus dem Matricrafte et unteilett, deites
nicht out den Begriffe der Metal et versundlichet, deites
nicht out den Begriffe der Metal et versundlichet zwische
der und Kind begründet ift, sowen des Metale des
derführt der Erwalt des Batres über die Mutter ist. Dich
erwalt wird auflange daburch erlangt, daß der Mannel
Arau von ihren Eltern der Verwondert sont. Ded gaß
es hiezu noch ein andere Mittel: die Cutifityung, Metalenden, daß dieje urpränglicher als der Arausendarf ist,
daß eigentlich der Rauh, die gewolfiame überführung der Arau and ihrem Camme in dengeinige des Monnels die
Urfaden gewefen sind, aus denen sich das Particachet entwickt bat. Ee obg Press, debler in Metale, einer der
wickt bat. Ee, das Press, debler in Metale, einer der citrigiten und tenutniercichften Vertretze der vergleichenber Keckleiwligschäft; "Ter Erffe, welcher die Ebefrau in flavisse Auchtenvillenfahrt; "Ter Erffe, welcher die Ebefrau in flavisse Abhämigisfel brachte und damit die Kriede des echerrlichen Ambainmis insagnariert, der Erffe, welcher von Zanfenden von Jahren eine Krann randet, war wider Weltenden von Jahren eine Krann randet, war wider Weltenbergen, welche das Muntercrech vom Vakerrechte tremt 19. Erft päter, de nimmt unm weiter en, muß flat des Franzenandes der mehr geregelte Franzenfauf Plas gegriffen baden 7).

Dem Manne nun, welcher Berr ber Gran ift, Die er gefauft bat, gehoren auch bie Rinder. Go ift ce noch ftete bei ben Bolfern im Inbifden Archipel. Chebundniffe werben bei ihnen nur gegen bas Aufbringen bes Brautichabes gefchloffen, ber im buchftablichen Ginne bee Wortee ein pretium puellae ift. Deutlich ertennen wir unn, wie allein mit ber Gewalt fiber bie Gran auch jene fiber bie Rinber erworben wirb. Gin geregeltes chetiches Bufammenleben greift oft ichon Plat, noch che ber Mann burch bie Bezahlung bee geforberten Breifes Befit von bem Dabden erlangt. Dabei ift benn vietfach Regel, bag bie Rinber, bie mabrend biefer Beit geboren werben, bem Bater gehören, fobald biefer fpater ben Breis begablt. Auf ben Molutten ift biefes jeboch nicht fiberall ber fall, boch gilt bort bas ficher urfprünglichere Gefet, bag allein biejenigen, Die nach ber Begahlung bes Brautichates geboren werben, bem Manne gehören, mahrend die Rinder, Die er bor biefer Beit zeugte, bem Gefchlechte ber Mutter verbleiben. Binveilen and findet eine Berteilung ber Rinder gwifden beiben Eltern ftatt, wenn nur ein geringer Brautichat gegahlt murbe, ober bieweilen geschieht biefes auch, wenn nichts begablt murbe, ale Anenahme von ber Regel, bag in biefem Falle bie Rinber aneichlieflich ber Mitter gutommen. Gin Beifpiel bierfur bieten Die Basemabers in ben Balembangiden Oberlanden (Zumatra). Diefe haben, wenn man fo fagen tann, eine lotale Erogamie: Bewohner beefelben Porfes ober Dufun burfen fich nicht untereinander berbeiraten. Bei einer Berbeiratung mit Brautichat geboren bie Rinder dem Dufun bes Baters, wird fein Brautichat gezahlt, bann werben bie Rinber ju gleichen Teilen gwifden ben Dufuns ber beiben Eltern geteilt 3).

Rach biefer Höftwortinug mirb es flar werben, mie unter ber Verrichte Der Crogomie und bes Statischates, wenn nicht Wefere es verbinderen, Chen wischen nachen Underwerbenbern, so wischen Pruder und Schweiter Jastlinden flatten. So berichtet Höchenklite, holl bei dem Pundere des Vogstat in Neur Ornanda Eden zwischen der Neurodheren der Schweiter Jastlinden Schweiter Jastlinden des die Alle Statischen Der der Verbeiten waren, den alle sich als Petrandate anschen, doch, daß ihr Ulmwissenklite so groß war, daß Petrader der Schweiter geboren woren. Effender hohen wir es hier mit Schweiterhaft zu thun, während das, was der spanische Grüftsteller als Ulmwissenklite unschein der Schweiter der Schweite

bes Rinbes fich noch in patria potestate befinde ober ob fie burch die Begablung bee Brantichapes in manum mariti bereite Abergegangen fei, Die (Bruppe bestimmt, gu ber bae Rind gebort und in ber ce fpater nicht beiraten barf. Es verfteht fich übrigene von felbft, bag nicht allein germani, volle Brüber und Edweftern, fonbern auch consanguinei und uterini, Salbbrilber und Salbichwestern von vaterlicher und mutterlicher Geite, auf Diefe Art, burch Geburt aus Chen mit und ohne Brantichat, eum manu und sine manu ju zwei verschiebenen Stämmen gehoren und fo miteinander fich verheiraten tonnen. Ausschlieflich ane Chen mit Brautichat, cum manu, geboren, milffen aber consanguinei ftete Ctammregenoffen fein, fo bag Eben zwifden ihnen von felbft anegeichloffen finb. Much mit uterini muß biefes ber Gall fein. Dan behalte boch im Ange, bag bie gefaufte Fran baburch in ben Stamm ibres Mannes tomunt, in bem Ginne, baft fie bei beffen Jobe nicht außerhalb bee Stammes fich verheiraten barf. fofern fie nicht felbit ale Erbftud an einen ber nachften Bluteverwandten übergeht, ahnlich wie bei ber befannten Ginrichtung bee Levirate. Wenn Diefes aber nicht gefchicht und bie Frau zum zweiten Date in einen anbren Ctamm beiratet, tonnen Chebundniffe gwifden ihren Rinbern bie ja nicht Ctammeegenoffen find - möglich fein und fich auch vollziehen. Bir finden biefes von ben Indianern (Buatemalas berichtet 1), mabrend, wenn wir Philo glauben bitrien, Die alten Spartaner Chen mit uterinen Edmeftern gefannt haben mitfien.

Die uralte Ginrichtung ber Erogamie ift gunachft burch bie Dacht ber Gewohnheit bis auf ben hentigen Tag bei vielen Bolfern in allen Teilen ber Erbe in Rraft geblieben. Es tommt bagu noch eine anbre Urfache, welche gur Hufrechterhaltung berfetben mitwirfte: Die Erogamie ift nämlich baufig verbunden mit einer andren Ginrichtung: bem Totes mie mue, ein Ausbrud, ber befanntlich ben nordamerifanischen Indianern entlebnt ift. Bier bat ieber Ctamm ein ihm beiliges Tier, bas Totem beißt, nach bem ber Ctamm fich benennt und von bem feine Mitglieber fich berleiten. Die Rothaut, welche ben Wolf ale Totem bat, erfennt biefen aud ale ihren Edgirmgeift, trägt beffen Ramen und betrachtet fich mit ben Wolfen verwandt. Infofern find nun Erogamie und Totesmiemus gepaart, ale bie Perfonen, Die fich nicht miteinander verheiraten bitrfen, ba fie ja aus bemfelben Etamme find, auch basfelbe Totem haben. Diefes ift nicht allein bei ben nordamerifanischen Indianern, fondern auch bei andren Bottern ber Fall. Go find Die erogamen Etamme, in welche bie Gingeborenen vom Cooper's Erect in Anftralien verteilt find, Totem . Stamme. Auf Diefe Beife hat ber Gotteebienft bagu beigetragen, Die Eroganie ju vericharfen, ju verftarfen und ihr Fortbesteben gn fichern.

Nicht iberall wird jedoch die Einrichtung der Eroganie in freng gehandsch, alse wie im Zeumiswas verhälpft ist. Aufangs sich über alle Ziammedgeneisen erützerden; ist. Aufangs sich über alle Ziammedgeneisen erützerden; über alle Nomminge der mischlichen Einie in institum, sis der indst wenig Auftern das Bercho alle mädlich beschrändt worden. Ich will siere im vorant bewerfen, das, nach den meusten Anschaugen, nicht die Anmilie, sowern der Ziamm die netzelnsgeisch Germin der Verlichfarfeiten geweich ist, wah das sin erzeit das den der Verlichtung eine Verlichtung der der angelen bei Familie entwicktie. Zuder doch wer allem mis im Verlichtung der Anmilien aber der der der Verlichtung der Anmilien aber in alter zieht. Wan fann sich der Ziam der Anmilien der Ander in der genog verfellen. Die Wieber eines Gefinder und genog verfellen. Die Wieber eines Gefinder werden sich und gestame, sowen der in Omage, daten auf genog verfellen. Die Wieber eines Gefinder wohnten nicht mur bestammen, sowern daten auch gemeinschaftlich zu Schauge, bilderen ein Omage, daten den gestamt der den den der den den gestamt der der den gestamt der der den gestamt der den gestamt der den gestamt der der den gestamt der der den gestamt der de

<sup>1)</sup> Robler, Die Ghe mit und ohne Munbinm, Zeitschrift für vergteichenbe Rechtswiffenichaft VI, 321.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Musjübridgres: Wilken, De vrucht van de becefeinig der ethnologie voor de vergelijkende rechtswetenschap 21, unb Plechtigheden en gebruiken bij verfovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel 29.

Arenipei 28.

3) Brefleide Willen, Oostersche en Westersche Rechtsbegrippen. Bijdragen tot de T. L. en Vk van Nederlandsch Indië. 1888, 127, mit Over de verwantschap en het huwelijks-en erfrecht bij de volken van het Maleische zas 64, 67.

<sup>1)</sup> Stoll, Ethnologie ber Indianerftamme bon Guatemala 7.

fowohl im abminiftrativen ale wirtichaftlichen Ginne, wenn biefe mobernen Anebriide bier erlaubt find. Co vertritte fich allmählich ber Stamm in eine Angabl Ramiliengruppen und auf biefe beichrantt fich guerft das Cheverbot, nachdem die (Gruppen gu völliger Celbftanbigfeit gelangt und baburch ber Begriff ber Stammeseinheit mehr in ben Bintergrund getreten war. Gin Beifpiel folder Beidrantung haben wir weiter oben bei ben Sowas von Madagaetar bereite fennen gelernt, bie ihr Berbot nicht weiter ale bie auf das fechfte (Befchlecht aus ber Abstammung in weiblicher Linie ausbehnen. hier wollen wir noch auf bie Dalagen von Sumatra, namentlich im Babangichen Dberlanbe, verweifen, Die wir bereite unter ben erogamen Bolfern bee Inbiiden Archipele nannten. Bei ihnen beift ber Stamm, beffen Glieber nicht untereinander beiraten burfen, Enfu. In einigen Gegenben nun wird biefes Berbot nicht mehr ftreng gehandhabt, beiratet man bereits im Gufu, voraus. gefest, daß die Frau ans einer andern perut, Familie, ift. Auf biefe peruts, in bie ber Ctamm fich allmählich aufgeloft bat, ift glio bas Cheperbot übertragen. Diefes ichlieft nicht aus, bag bas Beiraten außerhalb bee Ctammes noch infofern ale Mbat, Gefes, betrachtet wirb, bag man nicht im Ctamme beiraten barf ohne vorber ben Angeborigen ein Geft gegeben und eine Summe bezahlt zu haben, um baburch Die Übertretung gu fühnen 1).

Buerft auf die Familienvereinigungen im Ctomme übertragen, ift es mit ber Befchrantung bee Cheverbote nicht babei geblieben. Auf einer hoberen Entwidelungeftufe fieht man bie Familienvereinigungen fich allmählich auflöfen. 3m Anfange fleht ber individuelle Denich ohne alle Celbständigfeit ba; er geht auf in ber Gruppe, gu welcher er gehört, und nur allmählich tritt er ale Berion in ben Borbergrund, enticbigt er fich ber Banbe, bie ibn feffelten, fo baf bie Gruppe, in ber er fruber mit feinem gangen Wefen aufging, ihren urfprunglichen Charafter verliert und völlig gu Grunde geht. Dit biefer Auflöfung ber alten Familienvereinigungen wurde ber Familienring von Inbivibnen, Die fich untereinander ale verwandt anfaben, enger und enger und bas Cheverbot folgte mit ber Befchrantung, anfanglich fich wohl nur fo weit erftredenb, ale ber Ring reichte, um jum Echluffe fich auf bie Berionen an beidranten, Die fich im Blute am nächften ftanben,

Co aufgefest, soll des Berbet gegen Austrecemenderchen auße der Ergednie fortgedenmen sien. Aussilden ist der Entwicklungsgang sicher nicht so einstemus gewosen, wie die gegebene Zurstlung oder bermuten läst. Ich will diese dedurch nachweiten, daß ich furz, die Regeln bei prech, der die bei der Chen, nichten der die finde die Verleber nub Schwelterinderen, herrichen. Diese sind in allen Hinstidien

 Eroganie preisgrechen hatte, j. B. bei hen Kritischen und bein Aru. Indiantern im Amblichen Nedigiel. Bei jeure finder man die Belinkungen, die sich an Eroganie mit Waltsienden, die liche die die Artsiehen die Stellen die Stellen die Stellen die Stellen eine Beine Fallen. Bei dem Eriale Zweichen den Kindern von zwei Erdiechen und gwischen dem Kindern den zwei der Teilen eine Ernebert. Berieder: "Weichen Bei Beine Zweichen werden die Gedurchern. Bei dem Aru-dialanern der Aruseit der Gedurchern. Bei dem Aruseit dem gestellt die Stellen die St

Bieber andere ale bei ben letinefen und Aru - Infulanern find bie (Befete, bie wir 3. 2. auf Gilb Rlores bei ben Endehnefen antreffen. Ge liegt auf ber Sand, bag bei Grogamie mit Batriarchat die Rinder von gwei Edweftern, mit Matriarchat aber bie Rinber von zwei Brubern fich beiraten fonnen, wenn im erfteren Salle bie Edweftern, im aubern bie Bruder in verschiebenen Stämmen verheiratet finb. Diefes ift aber gewöhnlich eine Ausnahme. Bei ben bie Erogamie libenben Bolfern fieht man befanntlich nicht felten bie Etamme pagrmeife burch bas ius connubii verbunben. Es bedarf mohl feines weiteren Beweifes, bag biefer Umftand bagu beigetragen bat, bag - beim Ubergange vom Matriarchat jum Batriarchat - bas alte Cheverbot zwifden ben Rinbern von gwei Comeftern nicht verloren ging, fondern neben bem neuen gwifden ben Rinbern von zwei Brubern gehandhabt murbe. Diefes nun ift bae Gefes, welches wir bei ben Enbehnefen treffen. Bei ihnen find nur bie Eben swifden ben Rindern von einem Bruder und einer Edwefter erlaubt, ja biefe fommen febr häufig vor. Chen gwifchen Rindern von zwei Brildern ober von zwei Edworftern find bagegen unerlaubt.

Bu allen Beiten, erft unter bem Matriorchat, bann unter bem Batriarchat, muffen Chen zwijden Rindern eines Brubere und einer Schwefter erlaubt gewesen fein. Beboch finden wir bier und ba eine febr merfwürdige Beidranfung biefer Regel. Während nämlich, um ein Beifpiel anguführen, bei ben Batale, wie wir faben, mit Borliebe die boru-nidatulang, b. h. die Tochter bes tulang ober Cheims von Mutterfeite, geheiratet wird, ift ce ein Berftog gegen ben Abat, ein boru-ni-ambo, eine Tochter ber ambo, b. h. Tante von Baterfeite, gur Fran gu maden. "3ft es möglich", fragt ber Batat, um bae Bibernaturliche einer berartigen Berbindung auszudruden, "bag bas Baffer nach feiner Quelle jurfidflieft?" ober wie ce in feiner Eprache lautet: marsuntjang do aek pahulu? Das Conberbare biefer Beftinunung fpringt noch ftarfer in bie Mugen, wenn man fie fo foruntiert, bag bie Che gwifden einem Edmefterfohn und einer Brubertochter erlaubt, aber gwifden einem Bruberfohn und einer Ednoestertochter verboten ift.

Wie follen wir une biefes nun erflaren? Rach unfrer Anficht ift auch bei ben Patale - wiewohl fie nur eine ftreng patriarchale Ctammeseinrichtung haben - urfprlinglich Matriarchat anzunehmen. Erinnern wir une babei baran, bag bei biefer Ginrichtung ber Berwandtichaft nicht ber Mann bas Saupt ber Familie feiner Frau und Rinber ift, fonbern ber altefte Bruber ber Mutter. Diefer, ber Dheim von Mutterfeite, ift ber naturliche Berr und Schirmer ber Rinder feiner Edmefter, feiner Reffen und Richten, beauffichtigt fie und nimmt gang bie Stelle bee Batere ein. Berfegen wir une nun in die Beit gurild, in welcher bas Patriarchat bestand, bas Rind alfo bem Bater gehörte, jeboch bie mitterlichen Ginrichtungen noch in allen Begiehungen ihre Radpoirfungen ausfibten, bann tonnen wir nus vorftellen, bag ber Bruber, wie ju Beiten bes Datriarchate, noch immer auf feine Comefterfinder wie auf feine eigenen herabblidte, bie Edwefter aber feincewege eine berartige In-

Billen, De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra 20. Anmerlung 68.
 Bergl. Willen, Plechtigheden en gebruiken hij ver-

<sup>2)</sup> Strgl. Ziillen, Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel 5.

Man erfennt alfo in Ubereinstimmung mit bem unter ber Erogamie geichehenben, nachbem biefe Ginrichtung verlaffen, wie bie Che gwifden Bruder- und Edwefterfindern angelaffen, mabrent bie gwifden Bruberfindern nutereinander ober Edmeiterfindern untereinander verboten werden. Es lagt fich aber hören, daß man bei einigen Bolfern fehr balb bagu getommen ift, um, nach bem Borbilbe biefer letten Berbinbungen. auch bie erftere ale unerlaubt zu betrachten und fo bie Chen gwifden allen Reffen und Richten gu verbieten. Go ift Dirfes unter anderem bei ben Alfuren ber Minabaffa ber Rall. Doch and bas Umgefehrte wird fich ereignet baben : nach bem Borbitbe ber erlanbten Berbindungen gwifden Bruber- und Echwefterfindern wird man bier und ba allmablich and bie Chen gwifden Bruberfindern untereinander und Edmefterfindern untereinander gugelaffen haben. Wahrfcheinlich fam es burch einen folden Borgang, bag bei ben Dajafe, bie am unteren Laufe bee Barito wohnen, bae Cheverbot in ber Ceitentinie fich nicht weiter erftredt ale gwifden Cheimen und Tanten ober Richten und Reffen, Ge verfteht fich ibrigene von felbft, bag biefer Borgang von Anebreitung ober Ginichrantung bee Cheverbotce fich namentlich bei jenen Bolfern entwidelt haben muß, bie, wie bie bier genannten, bereite fehr fruh bie Erogamie aufgegeben haben und bei benen infolgedeffen bie matriarchale und patriarchale Familie, Die Familie aneichlieflich in ber weiblichen ober mannlichen Linie bereite für Die porentale Familie, Die Familie in beiben Linien, Plat machte und fomit alle Reffen und Richten in bezug zu einander gleich bermanbt murben.

Tobard, daß mon einiach auf die Erogamie zurügekt, die an den Alinag feltt, leiften ich die verfeidenen und auch anseinandergebenden Beifrim und Richen und Erichten gegen die Sein zwieden Reifrin und Richen und eine der freibeigene Beifrit und Richen und gestellt der Beifrie gestellt der Beifrie der Steinfel der Beifrie gestellt ge

Ehen zwifden Reffen und Richten find bei ben Jabanen verboten. Gine folche Che führt zu resah, bas ift Unordnung, Unregelmäßigfeit. Wenn ber Japane bicfice fagt, hat er babei ein naturliches Berhalten ber Rinder untereinander im Muge, bas auf ber Gewohnheit beruht, Die auch in ber Eprache Auebrud findet, bag altere und jungere Bluteverwandte einander nach Rang und Beitfolge ber Beburt, die auch bei ber ferneren Abstammung in Rraft bleiben, burch bestimmte Anreden ale altere und jungere chren. Bei ben Javanen heißt nämlich ein alterer Bruber kakang, ein jungerer adi. Wenn fich nun zwei Bruber ober ein Bruber und eine Ediwefter, alfo ein kakang und ein adi, verheiraten und Rinder befommen, behalten Diefe untereinander die Gewohnheit der Eltern bei, fo daß die Rinder bee kakang von ben Rinbern bee adi ale kakang angefehen und behandelt werben. Gelbft wenn anenahmeweise ber adi eher ale ber kakang beiratet und bemaufolge bie Rinder bee adi alter ale jene bee kakang find, bleibt biefe Regel befteben. Durch feinerlei Umitande fann der kakang ein adi und ebenfowenig ber adi ein kakang werben. Best wird man es berfteben, weehalb Chen awifden Reffen und Richten unerlaubt find. Angenommen, bag ber Cobn eines kakang fich mit ber Zochter feines, bes kakangs, adi berheiraten wollte, bann wiirde bicfe Tochter, eine adi, alfo eine ffingere, burch bicfe Beirat notwendigerweise bie bog-aju (bas ift filt Frauen Die gleichartige Bezeichnung wie kakang für Danner) ber Bruber ibree Dannes werben, Die ja für fie alle kakangs find. Aber wie - fo fragt bie Unmöglichfeit bee Rallie andentend ber Japane - aber wie fann ein ilingerer angleich ein alterer und ein alterer angleich ein ifingerer werben? Das mare boch bie Dinge auf ben Ropf ftellen. bie Geburt und Abstammung willfürlich andern, wenn fiberhaupt möglich; bae mare wie ein Bugtier verfehrt por ben Wagen gefpannt, bas Gefahr liefe, fich bie Reble gugufdinutren und fich gu erwurgen.

Deine Ctigge tommt gum Echluffe. Biewohl ich mich auf allgemeines beidyranten mußte und wenig mehr ale einige Sauptfachen auführen fonnte, wird boch bas Ditacteilte, wie ich hoffe, ben Lefer bavon überzenat haben, wie nütlich bas Etubium ber Ethnologie für bie Renntnie ber Entwidelungegeschichte ber Cheverbote ift. Die Frage noch bem Urfprung Diefes Berbotes haben wir fo auf feine einfachfte Form gurlidgefighrt. Wenn bie Berbote ftete aus ber Erogamie ju erflären, fo bleibt unr bie Unterfuchung über bae Entftehen ber letteren fibrig. Db ce ber Ethnologie einft gluden wird, auch eine vollständige lofung biefer an finden? Die Beantwortung Diefer Frage moge ber Bufunft überlaffen werben. In bezug auf einen Puntt aber hat une bie Bolferfunde bereits vollige Giderheit verichafft, bak nämlich die Berbote neiprlinglich nicht bas Biel gehabt haben. Die wirflichen ober vermeintlichen ichablichen Folgen von Eben gwifden Bluteverwandten für Die Rachtommenichaft abguwehren und daß hierin ber Urfprung ber Berbotebestimmungen nicht gefucht werben barf.

# Gegenwärtiger Juftand der deutschen Gemeinden am Subfuße des Monte Rosa.

Don f. Kaibler.

"Zeit einigen Jahren probigt man auch in zwei Gemeinben ber Tiözele Bofta, beren Sprache bentich ift, französisch. Eie liegen im obern Teile bes Gressonzuthales au piemontefischen Abbanae bes Monte Rosa, es find biefes Gressonzu-

la Trinité und Greffoncy-St. Jean. Tie Priester biefer Törfer waren meistens Landerstinder oder aus Bavern gefommene Priester; gegenwärtig sind es zwei Baldotaner, welche französsisch predigen. Das Französsisch wird in diesen

Bergl. Becnier, Dadoeng-kapoentir, Mededeelingen van wege het Nederl. Zendelinggenootschap XXXI, 26.

zwei Dörfern verstanden; die Bevölferung ist dort intelligent, gebildet und reich. Aus Rassenifint zeigten sie während große Anzahl unternimmt weite Banderungen ans Handels-

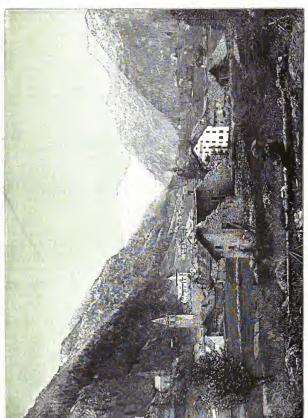

Ein beutider Borpoften: Greffonen mit bem Monte Rofa. Photographie von 29. Gella,

rücficigten und die Kenntnis des Tentichen, frangofischen Greffoney-Et. Bean mehr als 20 Billen, die von reich aus Balienischen ift ihnen sehr wertvoll. Man fieht in ber Fremde guruchgesehrten Landeslindern erbaut wurden."

Zo shreibt Froffine D. (Vaideş in Paris in den Annales el l'école libre des Sciences politiques 1-87 nud man er tennt daraus, de dief françüligk Verdigt frümeninge gur Zütfung des ohnehin (dipusaden Nationalgrilible der Ebendonet Verfignense deitragen taum. Die intellentigke Verfitigheit ift es geneten, der wir bisher die Abuahuse und das eiligehen des deutigen Ulterneten in den Zörfert am Monte Nofa zu dansten haben. Im deifem Ändle aber arbeitet der Pidoja vom Aha wenighens nicht an der Abulerin ferung, wenn er der deutigen Ortunalbefran infen an der Calolieni ferung, wenn er der deutigen Ortunalbefrangbilde Briefter diefet.

Die sieben in Frage tommenden Gemeinden sind: Die beweich Befflowe und Issue (mit (Babi) im Postbale; Magna, Rima Zan Ginieppe und Rimella im odern Thale der Sesia und deren Rebenbächen; Warnguaga (mit Burca und Peccarena) im Ansandeathale 7. Die Orsantbebolterung dieser Gemeinden betrug am Ende des Issues 1878 nach

amtlicher Quelle 5172 Greten.

Alagna redet auch noch deutsch. Filt die Alagnefen ist eine Valliener der "Balifchm". Es ist jest eine vielibetuchte intliemische Sommerziesige und ans diesem Venude nimmt die intliemische Sprache mehr und mehr zu, die sie, liber furz oder lang, die allein berrichende sein wied. Die Salmte ist intliemisch und die find auch die Kinder.

Biffime hat noch bentiche Boltofprache beim alten Geichlecht. Schule und Rirche find aber, wie Studer anführt, frangofiich. Go anch in Gabi.

1) 3m Thale des Toce ift Hommat (Formazzo) beute noch beutsch; die weiter abwörts liegenden Orte Miggiandone und Crnavasso find verwelicht. Sie gehören aber nicht zu ben beutichen Orten am Monte Wola.

In Nimella wird wegen ber alteren Leute noch deutsch gepredigt. Die Schule ift schon seit 1829 italienisch, Rima mit italienischer Schule und Rirche ist so gut wie

permelicht

Schon der Ausbrud "Altwidersproach" für das Deutsche zeigt, daß es auf dem Aussterbestand fieht und nur Greffonen hat, durch die ins deutsche Sprachgebiet führenden Wanderungen seiner Einwohner, noch einigen Salt.

Beit ftebt, gegenüber andern Anfichten und Phantaficen, daß biefe Dentichen am Monte Rofa, wie die Eprache beweift, von Wallie über bie Alpen berübertanen, und bag auch fie ein Zeil ber großen Rolonifationearbeit ber Balfer find. Die fprachlichen Untersuchungen von Schott baben biefce bargethan. Die hiftorifche Unterfuchung (Breflau) unterftung biries völlig. Die Anfiedelungen im Posthale find bereite por bem 13. Jahrhundert, Die übrigen gumeift in ber zweiten Balfte Diefee Jahrhunderte begrundet morben; fie erflaren fich durch bynaftifche Berbindungen, welche gwifchen bem Dberwallie und ben von bort aus bevölferten Gebicten Die Orte, mobin die Rolonisten verpflangt murben, behielten ben romanifden Ramen, ben fie geführt hatten, unverändert oder mit leichter Umgestaltung bei; nur ben einzelnen Beilern, bier und ba auch Bergen und Gluffen, legten Die Anfiedler Benennungen bei, Die ihnen in Der Beimat vertraut gemefen waren. Bei Dacugnaga trifft man die Beilernamen: In ber Ctapf, Rum Strich, Bur Tanne; bei Greffonen findet man Gragmattag, Yobmattas, Boben, Biel, Balb, Etaffel. Saufige Familiennamen, die in Ballie wiebertehren, find Lochmatter, Bumftein, Biener, Bimmermann, Bed, Dreifig, Edwarg, Thuringer. Bielfach flingen noch beutiche Gitten burch; Die Tracht ber Grauen int Yng, und Ceffathale ift noch beutich: namentlich aber untericeibet bie Dorfer ber in ibnen berrichende Bolgban von ben italienifden Steinbauten. Das allmähliche Gingehen bes Tentichtume ift bei allen zu erwarten.

Tet Émbedre bet Zeulfden am Wontt Stoi it Za nijner, ber fit 1789 bejuditt. Une sepèce de garde altemande occupe le pied du Mont-Rose, jo veux dire ces villages allemands (Macungaag, Magna unb (Merfionen waren ihju befannt), qui ne sont pas une des singularités de cette montagne les moins dignes de l'attention d'un voyageur, fdiritib terfelte im adjut 2 dants feinte Voyages dans les Alpes (Mendgatt 1796).

Im Jahre 1822 jugte Freiherr v. Welben (Der Monte Roja, Wien 1824) noch zu den burch Sauffure befannt gewordenen drei Gemeinden jene von Rima hinzu.

Max Schottly schilberte (Austand 1836, Ar. 92 u. 95) "bas That von Rintella und seine beutschen Bewohner" und beichäftigte fich zum erften Male mit ber Sprache. Er er-

mabut, bag auch Bifime beutich fei.

Tie grundlegende Atheir über. Jür Teutlichen am Monnt Kolos veröffentüber (Bürül 1844) der Derhelbere Albert Echott, der (Vahi als bentich nachwiese, wiewohl diese (pu June, gedrig) danstät schom zu einem Vertret verenden von. Die bedem Verschouse, mas Allien waren gang deutsch Tespleichen damals nach die heute verweisigten Mina und Mincula; sielbrierskändlig hand Schott benucht and, nach Mincula; sielbrierskändlig hand Schott in wielen zweiten über "Die deutsche Ausgeber der der der der der "Die beutsche Allegeich und die Angelinkeiten ein die "Die beutsche Allegeich im Michael presiden über "Die beutschen Allegeich im Michael presiden über at und über Schrutzi" (Entlanden 1. Allegein 1842).

Die geschichtlichen Berbaltmiffe (meift nach Blandgeti und Mermand) aufgeflärt in haben, war schließiglich das Berbirnh D. Brefilaus: "Jur Geschichte der deutschen Gemeinden im Gebiete des Monte Roja und im Diplatfale" (Zeitfchrift der Gel, für Erblunds zu Bertin XVI, 173).

Gine gute Uberficht bietet auch bie Edrift von Julius Etnber: "Wallifer und Walfer, eine bentiche Spradyverfchiebung in ben Alpen" (3frich 1886).

Noch ift ein iprachlicher Beitrag aus ben bentichen Gemeinden bemnachit zu erwarten. Der por Murgem verftorbene, hodwerbiente italienische Alpenforicher Dr. Giovanni Giorbani bat ein febr umfangreiches Worterbuch nebft Grammatif bee Dialeftes von Magna binterlaffen, von Italien mar.

beffen Beröffentlichung Die Geftion Barallo bes italienifden Alpenfinbe in bie Sand genommen bat.

In bitblicher Begiehung find bie beutschen Gemeinben teilweife in bem nenen Photographicalbum von Bittorio Zella (Biella 1890, 15 Lire) bargeftellt worben. 3bm ift unfre Abbitbung von Greffonen entnommen, welches in ben letten Jahren wiederholt Commerfrifche ber Konigin

### Die Grengen der niederdeutschen Sprace.

Don Richard Undree.

(Solng.)

5. Grenge von ber Befer bie gur Gibe. Litter ! ratur: A. Binter, Gito von Repgow und ber Gachien: ipiegel. 3u Forichungen gur beutiden Beichichte XIV. 333 (Böttingen 1874). - B. Sanebalter, Die Gprachgrenge swifden Mittel. und Rieberbentich von Sebemunben an ber Berra bie Staffurt an ber Bobe. Dit Rarte, In ben Mitteilungen bes Bereins für Erbfunde ju Salle a. G. 1883, 31 bis 51.

Bei Debemunben, Kreis Bibenhaufen, überichreitet Die Spracharenge mit ber beififchen Lanbesarenge Die Berra. Die folgenben nieberbeutichen Orte bezeichnen bann bie meitere Grenge in ihrem Berlauf von Beften nach Often: Mollenborf, Bermannroba, Sebenhaufen. Gie folgt bann ber Rorbgrenge bes Kreifes Beiligenftabt, fo bag Dieberganbern, Reifenhaufen, Lichtenbagen, Jichenrobe, Bifchhaufen, Beifenborn bes Kreifes Göttingen nieberbeutich find, ebenfo noch Glafebaufen bes Rreifes Beiligenftabt. In ben Rreis Borbis eintretend ichneibet fie beffen norbweftlichen Teil ale nieberbentich ab. fo bag Renendorf, Berlingerobe, Sunbeshagen, Bingingerobe, Solungen, Rlofter Gerobe, Luberobe, Beilrobe Die nieberbeutichen Grengborfer biefes Areifes find. Run in bas Umt Bergberg übertretenb ift Ofterbagen nieberbeutich. mabreub Rirei nub Steing mittelbeutich finb. Dier berührt bie Grense ben Oberbars nub folgt ber Baffericheibe swiften Ober (nieberbeutich) und Bieba und Borge (mittelbeutich). Braunlage ift nieber-, Dobegeiß mittelbeutich.

Dit geringen Musnahmen (Stiege und Allrobe) ift unn bas Gebiet ber Bobe bis Staffurt nieberbentich. Die fublichen Grengorte find nach Saushalter: Brannlage, Boigtefelbe, Corge, Bennetenftein, Saffelfelbe, Friedrichsbrunn (gemijcht), Gernrobe, Ballenftebt, Daisborf, Ermeleben, Staßfurt. Bon Daieborf bie Staffurt lagert fich fublich im Gebiete ber Bipper ein gemiichtes Gebiet por bas rein nieberbentide, bem bie Stadt Micheroleben angebort, eine Eroberung ber mittelbeutichen Munbart in ben letten 20 bis 30 Jahren. Sier bringt, wie Sanehalter gezeigt bat, bas mittelbeutiche raich vor; es ift bie Fortjegung eines 3abr: bunberte langen Brogeffee, ber bie gange Lanbichaft swiften Selme, unterer Unftrut, Saale, unterer Bobe, Wipper und Bars Schritt für Geritt aus nieberbeutidem gu mittelbentichem Gebiete gemacht bat.

Bon Staffurt bie jur Elbe verläuft nach Binter Die Brenge folgenbermaßen: Bwiichen Soben Errleben und Ctaße furt überichreitet fie bie Bobe und überweift bie an ber Bobe liegenben Orte Löbnis, Sobenborf und Münden-Rienburg bem Mittelbentiden, mabrent bie norblicher gelegenen Dörfer Forberftebt, Ulnis und Brumbu nieberbentich reben, Jubem fo bie Sprachiceibe norblich von Rienburg auf bic Saale ftoft, wird biefer Ging von ba bie gu feiner Munbung in Die Etbe Die Brenge beiber Sprachen. Beblis, Biepis, Schwart, Trebis, Rofenburg find mittelbeutich, bie auf bem linten Caalenfer liegenben Orte nieberbeutich. In ben Stabten Barby und Ralbe ift bas Mittelbentiche bereits jum Giege gelangt und finben fich nur wenig nieberbeutiche Sprachrefte.

Ermabnen wollen wir an biefer Stelle, bag im Unterbarge eine mittelbeutiche Epradiniel liegt, bestebend aus ben Bergftabten Rlausthal, Bellerfelb, Wilbemann, Lautenthal und Andreasberg, Altenau und Grund. Dagn fommen bann noch die Dorfer Ober- und Unter-Schulenberg. Grund und Lautenthal find jeboch gemischt. Die berrichenbe Munbart ift bie erzgebirgifche, ba erzgebirgifche Bergleute ben bortigen Bergban jur B(üte brachten 1).

6. Grenge von ber Elbe bie anm polnifchen Sprachgebiet. Litteratur: Stier, Die Abgrengung ber Munbarten im fachfischen Kurfreife. Brogramm bee Bittenberger Bumnafiume von 1862, Geite 14. - Binter, Die Sprachgrenge swifden Blatt : und Mittelbeutich im Guben von Buterbogt. In ben "Renen Mitteilungen" bes thuringifchiladifichen Bereine für Erforichung bee Baterlanbifden Altertume IX. 2. Deft, Geite 8. Salle 1860. - B. Dane: balter, bie Grenge gwifden bem bochbeutichen und bem nieberbeutichen Sprachgebiete öftlich ber Elbe. Rubolftabter Brogramm. Dit Rarten. Balle 1886.

Bon ber Manbung ber Gagle bilbet bas rechte Etbuier aufmarte nach Often an Die Grenze ber Sprachicheibe bis jur anhaltischen Grenze bei Griebau. Dier verläßt fie, nach Stier, Die Elbe und in einem Bogen geht fie Die Laubes: greuze binauf, indem fie Apolleneborf, Bittenberg, Dobin, Rinbereborf, Guper und Bahna bem Mittelbeutichen überläßt. Beiter öftlich, alfo im Guben von Juterbogt, ift ber von Blamlanbern 1133 bie 115 befiebette Remming nieberbeutich, ber fublich baran ftogenbe "Bufch" aber, eine malbige und baibige Begend ber Kreife Bittenberg und Schweinis, mittelbentich. Die jublichften nieberbeutichen Dorfer find bier nach Binter: Balmebori (öftlich von Babna), Möllnis, Morrborf, Debng, Bellenborf, Rorbit, Belfidenborf, Greifen: borf, Reineborf, Ronnenborf, Baltereborf, Rieber - und Soben Scefelb, 3blo, Debleborf, Bolleneborf bei Dabme. Rach Stier liegt bie Grenglinie jeboch etwas fublicher als Binter fie angiebt ober vielmehr ein Difchgebiet lagert fich im Sturfreife fublich por bas noch rein nieberbeutiche Webiet. Dieje fühlichere Grenze geht von Babna auf Leega, Bemnid. Beffen , überichreitet bier bie Gifter , auf Annaburg , gebt bei Urnouefte gurud auf bas rechte Elbufer, auf Dubro, Berchau und bei Profimarten an bie Propingialorenge. Diefes uniiden ben Angaben pon Stier und Binter liegenbe Webiet ift Berluft ber nieberbentichen Sprache, 3u Bittenberg, bas ja nieberbentichen Ramen führt, wurde bas ftabtifche Berichtsbuch bis 1416 niederbentich geichrieben.

Geit ben Mitteilnngen Stiere und Wintere find breifig Jahre verfloffen und Dieje Beit icheint gerabe in bem Bebiete

<sup>1)</sup> Saushalter, Die Mundaeten bes Barggebieges, Mitt, b. Bereins für Erbtunde in Dalle 1881, 89.

bei Bittenberg für die niederbentiche Sprache weiter fcablich gewirft gu haben, beun nach ben Erfundigungen Daushaltere ift auch die anhaltische Stadt Roswig nehft Umgebung jeht gum mittelbentichen Sprachgebiete gu rechneu.

Wir gelangen uun jur Proving Benehmburg, in welcher bei nieberbenife Sprache iei ber Ressension gemelige Eindsgen erlitten bat, von ber aber einige Gegenden foch germanistere wendvische Gebeit von Beselow. Searfolm, die Riebertausig z.) niemals nieberbeutich sprachen. Sämtliche bidberige Karten geben ber nieberbeutichen Dyrache ein viel ur größe, 3 moeit nad Sildor erleichen Gebeite und schieden Bertin nebst Umgedung ein. Diese kieße, and, Danebaltere Gertunbigungen, Gente als myngerschen. Legtere beruben auf Anfragen bei ben Landraken, Bürgermeisten, einzelnen Kaftern um Verbren um geben wohl ein im ganzen richtiges Bild, vertragen aber noch eine Ansaveitung im einzehen nach Kunischen au Ert und Stelle.

Bunachft angrengend an bie bie Dabme beidriebene Sprachgrenge liegt ber Rreis Buterbogt, welcher gang nieber: beutich ift. Der nachfte in Betracht tommenbe Rreis, Teltom, ift nur noch in feinem fühlichen und meftlichen Teile nieberbentich, namentlich bie Boffen bin, mabrent bei Tenpin bereite germanifierte Benben mobnen, Die uur bochbeutich reben. Babrend Areis Befthavelland noch nieberbeutich ift, gebt bie Spracharense bereite burch ben Rreis Dithavelland mitten hindurch, über Rauen nach Dranienburg an ber Davel, ben füblichen Teil bem Mittelbentichen überlaffenb. Abnlich liegen bie Berbaltniffe bei ben beiben im Often folgenben Rreifen Rieber- und Ober Barnim, beren norblicher Teil bem nieberbentichen Sprachgebiete angehört. halter gieht die Grenge von Cranienburg über Biefenthal jur Dber bin, fo bag Freienwalbe noch bem Dochbentiden verbleibt. Der gange weiter öftlich gelegene Rreis Konige. berg (Renmart) ift nieberbentich, ebenjo ber Oberbruch bis Ruftrin, aljo auch ber norblichfte Teil bes Rreifes Lebus, in bem fonft bas Rieberbeutiche raich abftirbt, fo bag in ben Orlen Reu-Barbenberg, Gorleborf und Marrborf (norböftlich von Dancheberg) nur noch alte Leute badjetbe fprechen. Der Areis Lauboberg ift nieberbeutich, io baft bier bie Warte bie Gubarense bilbet; ferner nach Diten ift ber Kreis Friebe: berg nieberbeutich, wo bas Nieberbeutiche auch über bie Dete nach Guben binausgreift.

Die Broving Branbenburg weift ben größten Bebiete. verluft ber nieberbeutichen Sprache auf. Bis gegen ben Musgang bee Mittelattere ift, wie bie Untersuchungen von Saushalter ergaben, faft bie gange Mittelmart (Beestow: Stortow ausgenommen) nieberbeutich gewejen. Juebefonbere war bie Beidafteiprache in ben Stabten bie Enbe bee 15. 3ahrhunberte bas Rieberbentiche. Der Rreis Lebus, ber überhanpt gweifelbajt nieberbeutich war und bie Ctabt Frantfurt a. D., buß: ten guerft bie nieberbentiche Sprache ein; bas Land Sternberg mabriceiulich icon im Beginn bee 15. 3abrhunderte. Berlin wurde burch ben Ginfing ber bochbeutichen Sofhaltung ber hobengollern eine wefentlich bochbeutiche Stabt, einem Buge, bem nun allmählich bie übrigen Stabte ber Dart folgten, in benen guerft bas Rieberbeutiche ale Beichäfteiprache wich. Der große Berfehr ber Reugeit begunftigt biefes im Steigen befindliche Schwinden, und an ben Ranbern bee noch nieberbeutichen Bebietes findet mehr und mehr Abbrodelung ftatt, bie auf ben Einfing ber Sanptftabt gurudguführen ift.

7. Grenze gegen bie volnische und titausiche Sprache. Bedde, Sprachlarte vom Breußichen Staate nach ben Jällungsansuchannen 1861. Bertin. — Bode, Zer Toutschen Solfsahl mit Sprachgebiet. Bertin 1869. — B. hauß halter. Tie Grenze wissiehen dem dodbeutlichen und nieberbeutlichen Sprachgebiete öftlich ber Eibe. Dalle 1886.

Die Proving Westpreußen spricht, abgesehen von den polnischen Teilen und abgesehen von dem Dochdentschen ber Stüdter nieberbeutich

Im Often der Pevoin, Oftweußen grenzt die niederdentigte Sprache mit der Itanischen. Bon einer einheitlichen Verugs lann ber nicht die Kebe fein, da die Michaugsund Webnungserbältnische der verußischen Litauer (Zetten) to durcheinander geben, das eine genaue Anossonderung nur facigitigt, und diese schwiede giede ist. Bertilich ungenische Itanische Landscheile giede es innerhad der deutlichen Gerags währ und

Ueber die geichloffenen Grenzen hinaus bat fich aber, dem Jogen ber Bestellung logend, die niederkeutsche Sprache auch nach Kurdand. Zwiand um Gristland vertreitert, wo sie im Mittelatter die berrichente bei den Rolonisten war und dann allmählich dem Zeitschriebeutschen, wenn auch Reste hinterlossen, gewichen ist.

Schluß. Der verhältniemäßig fleine Dafftab, in welchem Die Rarte gezeichnet ift, laft bie Spracharenze icharfer ericheinen, ale biefelbe wirflich aufgenommen ift. Gur bie Strede vom Rothaargebirge bis jur Etbe, fowie in frangofifch Glanbern und Belgien ift biefelbe ale genau festgetegt gu betrachten, Bu beiben Seiten bes Rheine aber bereitet bie Ubergangemunbart bes Ripnarifden Edwierigfeiten. Es liegt bier eine Bermifchung por, Die in ber einfachen fartographischen Art, Die bei nufrer Rarte angewendet ift, fich nicht tenn: zeichnen laßt, auch wenn ber genugenbe untericheibenbe Gprach: ftoff vorlage. Desgleichen liegt bie Bestimmung ber Sprach. grenze öftlich ber Elbe nur in großeren Bugen vor. Abgefeben bavon, daß bier in neuer Beit feine Mufnahme von Ort gu Ort ftattfand, bereitet bas ichnelle Borichreiten ber bochbeutiden Eprache und ber eutsprechenbe Berluft bes Dieberbeutschen an ber Brenge bier Schwierigfeiten. Die Bebirge unb Baffericheiben, welche weiter im Beften ichugenb fur bas Rieberbeutiche mirten, fehlen bier; auch icheint ce, ale ob auf bem folonisierten, ben Glaven abgenommenen Boben in Oftbeutichland bas Rieberbeutiche nicht biefelbe Babiafeit bemabrt bat, wie auf alt nieberfachfiichem Boben weiter weftlich. Denn gerabe im Often treffen wir auf Die größten Bebieteverlufte. Unf bem altjächfifchen Boben von Beftfalen bis jum Barge ift aber bie Brenge im gangen noch biefelbe, wie fie gur Beit Karls bes Großen war, wiemahl feitbem mehr als taufenb Jahre verfloffen finb.

Das 3beal einer Rarte ber nieberbeutiden Enrache batte noch manches gn beritdfichtigen, was aus Mangel an vorbereitetem Stoff beute graphifch noch nicht bargeftellt werben fann 1); wo ber Tert mit umichreibenben Borten, Anbeutungen und Möglichfeiten fich gu bebelfen vermag, muß ber Kartengeichner bestimmt vorgeben. Bon Guben ber bringt mehr und mehr bas Sachbeutiche in bas nieberbeutiche Bebiet ein; es bat innerhalb bee Deutschen Reiches bie Stabte bee Bebietes fast vallftanbig erobert und am Ranbe brodelt eine Stabt nach ber aubern ab. 3m beutigen Franfreich ift ein weites, ebemale bentiches Bebiet, norblich ber Linie Bonlague St. Omer, jest gang frangofifch, ein weiteres (geftrichelt angegebenes) bereits zweisprachig. 3m Guben Brabants weifen gablreiche Ortonamen auf ehebem nieberbeutichen Befig. Starte Berlufte ergaben fich, wie gezeigt murbe, in ber Begend füblich vom Barge; bei Michereleben haben wir gemifchtes Bebiet, In ber Bittenberger Gegend fcreitet bas Dochbeutiche vormarte. Die Stadt Magbeburg bat in ben breifiger Jahren unfres Sabrbunberte bereite ibre nieberbeutiche Sprache ju Bunften ber bochbeutiden aufgegeben und nur noch Gifcher und Schiffer reben fie bafelbft. Much in ben fleineren Stabten ber Dagbeburger Begenb herricht ichan bas Dochbeutiche und felbft bei ben reichen Bauern ber "Borbe" nimmt fie mehr und mehr überhand. Dier ift alfo innerhalb bes geschloffenen nieberbeutichen Sprachgebietes eine bereits im fprachlichen Ubergange jum Dochbentiden befindliche Gegenb ?). In Solle wurben bie Urfunden und Echoppenbucher bie in bas lette Biertel bes 14. Jahrhunderte nieberbeutich gefdrieben 3), womit freilich nach nicht bewiefen ift, bag alles Bebiet amiiden Salle und ber beutigen Sprachgrenge nieberbeutich mar. . Der große Berluft bes nieberbeutiden Eprachachietes in ber Braving Branbenburg ift bervorgehoben und auch in großen Bugen von Saushalter (a. a. D.) fartagraphifc bargeftellt worben.

30 ber Trope, ob die alten Edus umd Tährlengrengen mithefinimmend die der Sprachgrenue grwirtt dochen, desschäftlichen die Sprach der Sprach de

#### Beameifer aum Rorbpol.

Es handelt fich bier um eine Dafe und um ein Burfbrett.

Als in ben ichgiger Jahren Mugnit Petermonn feine ver Birtfankti ihr be Aussehmug einer bauliden Wordpolezpedition eröffuete, seidnete er anch verschiebene Rarten, 
necker in vertodender Beije die Beseg seigten, und deum der 
Averbogt erreicht werden fünne. Dale Phile gestem die Richt 
ung an, in ber die Joridungskläfte vordringen sollten. Da 
worrte wo ofgestränkbilde Were und die Erhibergenke, 
der Zwinthinnd und die Vertingstrasse int sieden nach Vordren 
weispenk Pieling agiert. Die Vorteile und Vokabeite eines 
jeden Argest wurden sorgältig abgewagen und das oftgröne 
ländisch Were sollstäßig ab gewagen und das oftgröne 
ländisch Were sollstäßig abgewagen und das oftgröne.

Ban ben Greditionen, die im Ciduneere gwischen Gestuland und Sibirten und Nerben vorbraugen, gedangte die gweite deutsche unter Kaldervog, 1870 mit Schlitten bis 77° n. Be. nub die gweite össerreichilde unter Kahre 1874 186 82°5', naheren schau 1877 Parry mit Booten und Schlitten eine Hober von 82° 40' erreich batte. Der Polwurde auf die Men 380° 40' erreich batte. Der Polwurde auf die Men 380° 40' erreich batte.

Fall noch saftreicher waren bie Expeditionen, die durch multiplum im Befent Vorlandende dem Varvolge zuftreben und die 1818 mit John Roß im einem Segefchiffet gegennen. Diefer gedangte bis 777, während unter feinen Nächfolgern Nares (Nartham) im Jahre 1876 die bödfet Verlied SP 20°C recidet. Ed bilde also and, im Worten 1868 Emithimbes noch eine bedeutende Lüde bis zum Nordpol außsafüllen.

Aber ein seltjames überdeihel berielben follte einen Gingerseig geben, baß die "Jeanette" sich auf bem richtigen Bege betwohe hatte. Diefes in wenighen die Minfel bes Tr. Frithjof Nanfen, welcher burch seine fühne und erfolgreiche Aurschauerung Gröuland fich Geltung als Kenner ber narbuslaren Berbaltuife erunden das,

Drei Jahre nach bem Untergange ber "Ceanette" trieb naminis an ber grobilabischen Bettilbe bei Qulianekaab eine Gischaufe a., auf ber sich felgefreuen eine gebilte Watrefenhofe bedann um beise doch enw geschient mit bem Komen eines Matrofen ber "Ceanette". Wie war sie und vorbin gerticher "Benn ber Zeier auf eine Mordpalerteit schauft, so wird er, unter Berüfflichtigung der berüfflichen Erfommunen, finden, ab filte vor Wese im Verenden tommen,

1. Sie bat ben weiten Weg nad Melten genommen, im Roeben von Sibrien, pujdfert Amonia Senlia and Frang. Josels Land burch, siddlich von Spipbergen nach ber grönländigken Uftiglie hin und entlang biefer mit der bot berum. Indeffen von einer nach Beiten gebenden Serfomung in stierigken Geimerer ist, fondei voir vollen, michts befannt und bie ungehener Ausbehnung läßt biefen Weg auch aufer Betrade Neiben.

<sup>1)</sup> Im Johre 1885 vertangte in einer Pereisulgade die Indbinwostische Gefeichgelt zu Leipig eine Tarsfetung ber seschäcklichen Entwicklung der Gercup zwischen dem hoodbeutschen und niedereutgene Procagolieie blitch vertebe. Dausbalters erwähnte Arbeit wurde von derschen mit einem Arcesstausgerichnet.

<sup>9)</sup> fr. Gulfe, über das Jurudtreten des Riederdeutiden in Magdeburg. Geichichtsblätter für Stadt und Land. Magdeburg 1878, 150. 9 Bergl. bie belangreiche Abhandtung von Rich Löwe: die

Dialettmifchung im Magbeburgifcen Gebiete. Jahrbuch bes Ber, für nieberdeutiche Sprachforfchung 1888.
4) Jahrbuch bes Bereins für nieberdeutiche Sprachforichung 1881, 71.

2. Tie Hof ift vom Ultetragnespurtle ber "Acanetteumittelber nach Worten gettelben worten, hurte ginglich unbefannte Regionen bis zum Smithhube und barech biefen nach Silben an bir Welftliffe (Vörfalande bis ju dem nach bem Elikende liegenden Auflänechaab. Tiefer Beg, der nach wellt zu als ju des karte fehr eindes erfehrin, ift aber um bedyniffen nicht möglich gewelen, de die falten, von Worben demmenben Erformungen nach dem artifichen Gebeiter Murcitas blinflibren, wo die Sole allo angetrieben fein milite. Dagegen fleich an Gröfunden Welfrifflie eine warme Erfbaumg von Bilben nach Vorben, also entgegen ber angenommenen

3. Die Doje bat junichst ben eben angegebenn Big purch bie unbefannte Region über ben Rerbool ober biedt an biefem worbei genommen, ift alebann aber an bie Oftfilfte Grönlande geraten, und an biefer siddlich mit ber bort berfehenden befannten Erstmung um bos kap Apracend berum und ben de mit ber warmen Strömung nach Julianebodo achtwommen.

Dieje lettere Route, unmittelbar über ben Pol hinweg, bolt Herr Tr. Ransen für die wirflich von ber Hofe gurück gelegte nub hierauf gründet er einen Plau, durch die Beringstraße und das uncrsorichte Gebiet zum Nordpol vorzubringen.

Ankessen die Hosels in indit dos einigie Beneesmaterial litte worden der die Beneemen der Gemen Berees wie die er Erstemung am Nordynd gebieden. Die dat in einem Burtfbrett einen Genossien die die Gemeisten der Gemeisten der Gemeisten der der Gemeisten die Hoselsen. Die der norwegischen Zeitschrift, Nautrer (K. Nr. 11, E. 176) erstein die North, die mit er dem Treibeb, nedes in Gedebland der gestätzbieden Westfalle angeschwennt fei, sich and ein der gemeisten die Merken der Gemeisten der

Es seigt sich in biefem Balle recht bentisch, von wie großem Berte für die Verlichten der anuscheiner ethnographischer Gegenstand bein fann, der durch feine Geschlacher Gegenstand bein fann, der durch feine Geschlacher Especialischer Gegenstand bein fann, der durch feine Geschlacher Laufschlicher, Darymenwerter, ist ein Anstrument, weckseb aban beine, die Sanne oder den Pieste anflictungen, der der der Geschlacher der der Geschlacher der der Geschlacher der

John Murdoch im Selbington bat und bas 1886 von T. Nitt he Goddbad gefunden Grunder eines Sarvuncinwerfers näher nuterjuckt und gefunden, daß es mit den auf der Rowial Selbindel, am Nortun Endo nach im Pulcondelta Nieleska geforander Selrfishern, namentilch mit der erktren, völltig ibereinfilmmt. (American Antropologist III. 2333) Diele Form ist dere eine de bezichnenk, daß sie mit der eine der eine der eine der eine der eine der eine nicht mit der obsjändlichtigen, verwecklett nerben fann. Auch Abrian Jacobien, der die Erktinds von Massa, der nach und bedroch genau fennt und mit ein kennsquashische Gegenständ selbind in der eine der eine der eine der Gegenstände femmette, critärt, daß das Seitid and Allesfa limmte. Ben Meska ans muß abet der Harpmenwerfer, um nach Gobtbaad an Grönlands Beiftülie zu gelangen, benielben Weg über dem Vorbpol gemacht baben, wie die Matrofeubele von der "Jeanette"; es ist diese Johl daber ein neuer Beweis ihr eine von der "Erenigfrege beurd die innehannte Region am Nordpol führende Strömung, für öffenes Arer an demielben und bomit auch für die Wöglickfeit, auf dielem Begede fünglie erfehnte Zist au erreiche. A.

#### Littlebales Reife über ben Bamir nach Rafdmir.

(Commer 1890.)

Gine auch in geographischer Beziehung interessante Reise über ben Baunit um hönhatstich auch Soldmit, die eigentlich der Ausstellung des Bergschafes (Ovis Poli) in seinen Gegenden galt, wollsibere sinagli der Engläuder Littleder mit einer Fanz; leuter eit somit der eine Europeierin, die den Simbatstäb überscheit. Zie Reise begann im Mai 1890 in Este, von der Ransungen ausgeräftet nurbe.

Der Beg führte junachft ben Bnlifchaftuß entlang, und ba ber Teref Bag burch Conce geiperrt mar, über ben Talbuf Bag, 3650 m, an ben Rifil - in und fobann über ben Rifil art Bag, 4400 m. wo fein Conce mehr angetroffen murbe, nach bem Ditufer bee Rara ful. Bon bier aus murbe über ben Tujuf Bag bie Baffericheibe gwijchen Rara ful und Murgab (Mf.fu) erreicht. Die Gefellichaft wandte fich bann über ben Refa tafch Baß, 4300 m, nach bem Mitichur Bamir und erreichte Dichatar taich ober bas "Steinhaus". Bon hier ans wurde verfindt, über ben 5000 m boben Bafch-gumbas Bag gu gelangen. Da bies aber bes Schnees wegen nicht möglich mar, fo jog man ben Mitichur Ruß entlang. bis man ben Beichil ful in ber Gerne erblidte und fam über ben Rargojd. Bag, 4400 m., an ben Bamirfluß, ber fich bei Rila Panbichab in Mighaniftan in ben Bachauftuß ergießt. Run ging es oftwarte nach bem Bictoria : Ger (gr. Pamir Gee) und einem fleineren Gee (Rurfuntei : Gee? b. R.), Die beibe, obwohl icon fpat im Juni, ju brei Biertel gefroren maren. hier auf bem gr. Bamir fab Littlebale einige Erem. plare von Dvie Boli, tonnte aber feines erbeuten, mas ibm erft auf einem furgen Abstecher nach bem Rubichigit : Bag gelang. Littlebale sog nun ben Anbaminfing aufmarte nub über ben Baß gleichen Ramene, 4700 m, nach bem fleinen Pamir und am Bachan abwarte nach Carbab, mo er am 12. Juli cintraf.

Dier befand er fich auf afghauischem Bebiete und follte beffen auch balb gewahr werben. Auf ber Jagb nach Stein: boden (Ibex) begriffen, bemerfte er 10 Meilen pon Garbab eine Gruppe Bewaffneter, Die er anfanglich für tanbicutifche Eflavenjäger bielt und ichidte fich an, ihnen einen warmen Empfang gu bereiten; allein es ftellte fich balb berans, baß es Unubschafter waren, Die von Garhab geschidt murben, um bie Reifenben gu beobachten. Der tommanbierenbe afghanische Offizier war freundlich und forgte für Echafe und anbre Lebensmittel, allein er verlangte Berbaltungsmaßregeln pon Faifabab, ber Sauptftabt von Babachichan, und balb barauf erichien ber Bouverneur von Rila : Panbichab und nach ibm berjenige von Bachan auf ber Bilbflache. Die Anmefenbeit einer Dame überzeugte jeboch allem Aufchein nach bie Mighanen, baß bie Wefellichaft nicht gur Spionage ausgefanbt war, und nach einem Aufenthalt von 10 Tagen waren bie Borbereitungen gur Uberichreitung bee Sindufuich getroffen, Nachbem ber Bachan und ber Daftugfluß überichritten, erreichten Die Reifenben über ben Baroghit und Dartot . Bag gludlich am 28. Juli Jafin und am 8. Muguft Bilgit, lebbaft begrußt vom britifchen Agenten Lieutenant Dan-

Ber bieles (Ingespoßid wisdigs Geräl farieren: Bafr. ber bie Burbischer er Ansbert mentlen. Stuff. b. Auther pol. Oct. in Bien XVII. 10° n. Zeit 4. — Walen, Turow. geticks in the National Moseum. Smithzonian Report, 1884. II. 27°s, mit Mebibangen. — Bobnjon, İlver jübancıri cimide Burbischer. Aufernationales Türoft ür (Hongeraphie II. 21°n. Zeit 13, Jan. 1 bis 4, und Ecter, beicht III. 17°n. Existon im Berphan. Ver. Hauft, Oct. 1889. & 209.

ners Smith. Laugiam sogen fie nun nach Srinagar und von da nach Simla, von wo im Spätferthit die Himresse augetreten wurde. (Rach dem Mahabab Pioneer, 2. Nov. 1890.) E. M.

## Blauford über die Entftehung tropifcher Enflone.

S. 7. Blanford bringt in "Rature" (27. Rov. 1890) einen febr belangreichen Beitrag über bie Entftebung ber tropifchen Cyflone. Er ift ber Unficht, baf bie Sanniche Cyclon : Theorie auf Die Birbelfturme von Bengalen feine Unwendung finden tonne. Früher glanbte man allgemein, baß bie Enclonen (um Barometerminima) und bie Antichclonen (um Barometermagima) fowohl in ben Eropen wie in ber gemäßigten Bone burch Erwarmung und Auffteigen (Cution), und Abfühlung und Berabfinten (Anticufton) ber Luft in ber Mitte bes Birbelftneme veranlagt wurden, Aber Banne Untersuchungen über Die Temperatur und ben Luftbrud bochgelegener Stationen baben bieje Unnahme febr unmabricheinlich gemacht. Dann betrachtet bie Birbelfturme, ipeziell ber gemäßigten Bone, ole integrierenbe Beftanbteile ber allgemeinen polar tropijden (Baffat) und tropifch polaren (Mutipaffat) Birfulation ber Mtmolphare. Der hochmebenbe Antipaffat muß auf feinem Bege nach ben Bolen fongentrifden Babnen folgen. Diefe Rongentrigitat ber Bewegung verurfacht feitlichen Drud, weil um fo weniger Blat fur bie Luft vorhanden ift, je mehr fie fich vom Mquator entfernt. Die offenbare Folge biefes feitlichen Drudes in ben antipaffatifchen Luftmaffen ift ein Answeichen berfelben uach oben und nach unten. Das Answeichen ber Luft nach unten veranlaßt bie Barometerichwantungen und Birbelfturme ber gemäßigten Bone, mobei Temperatur und Feuchtigfeit ber Luft nur eine nebenfächliche Rolle ipielen.

Blanford fcheint nicht abgeneigt, Diefe Urfache fur Die Birbelfturme ber gemäßigten Bone gelten an laffen, er meint aber, baß für bie Birbelfturme ber Tropen beshalb eine, andre Urfache gefucht werben muffe, weil bier ber Ceitenbrud ber antipaffatifchen Luftmaffen ein gang minimaler fei, und tropbem gang gewaltige Birbelfturme ju Stanbe fommen. Um ber mabren Urfache ber tropifden Birbelfturme auf ben Grund au tommen, unterwirft Blanford die Sturme von Bengalen einer eingebenben Unterfuchung. Dieje Stürme entfteben über ber Bai von Bengalen gwifchen 8. und 18. Grab norbl. Br. Hinr gang ausnahmemeife bilben fie fich über bem benachbarten Lanbe, Dit bem Wechfel ber Jahreszeiten wanbert ber Sturmberb von Gub nach Rorb und mrud. Die Barometerftanbe fint mabrent ber Entftchung bee Sturmes im Berbe und angerhalb beefelben nicht wefentlich verschieben. Stete liegt ber Sturmberb au ber nördlichen Grenge bee Gubmoninn.

3m Sturmberd ift bie Temperatur gwei Brab bober wie in ber Umgebung. Dies bebingt ein Emporfteigen ber Luft mit 1/200 ber Acceleration ber Echwere. Ginige Tage por Ands bruch bes Sturmes ift bas Better im Etnemberbgebiete unbeftanbig, Regenichauer und Binbftoge werben baufiger und bestiger. Diefe führt Blauford barauf gurud, bag bie warme Luft mehr ober weniger ftofimeife aufteigt. Reber folde Etoß mare bann Urfache eines Regenichanere. Enb. lich bemachtigt fich ber gangen Luftmaffe über bem Berbe bie Bewegung nach aufwärts und ber Enflon ift fertig. Unter ben Brunben, welche Blanford für Die Richtigfeit feiner Unichanung anführt, verbient befondere bie Thatfache Beachtung, baß bie großen Birbelfturme von Bengalen burch verhaltnis: mäßig niedrige Bergfetten aufgehalten werben, mas nicht ber Fall fein tounte, wann ibr Berb in ben boben autipaffatifcheit Luftmaffen lage.

Die Stürme bes nördlichen Indiens entstehen nicht auf bieofte Weise wie die bengalischen Cuflone. Gie mögen wool, so meint Blanford, der Pannichen Theorie gemäß an Stande fommen.

#### Dana über bie Bulfane Samaiis.

Es ift gerabe ein balbes 3ahrhundert barüber verfloffen. feit James Dana, bamale ein junger Raturforfcher in ber Foridungeerpedition von Rapitan Billes, merft feinen Fuß auf ben Boben ber Canbwichinfeln feste. Bis gn jener Beit mar wiffenschaftlich nicht über bie munberbaren Bulfane Samaiis geichrieben worben und Danas Bericht im geologischen Teile bes großen Reifewerfs von Billes (United States Exploring Expedition) bejaß einen befondern Bert. Geitbem find 41 Jahre vergangen, Die Lebre von ben Bulfanen bat Fortfcritte gemacht, ift großen Anberungen unterworfen gewesen und aus biefem Grunde beichloß ber fur feine Biffenichaft begeifterte Greis, nochmale bie Statte feiner Jugendwirfiamfeit aufzujuchen. 3m 3abre 1887 betrat er abermale ben Boben Damaiie, nachbem er eine Reife von 10000 englischen Meilen gurudgelegt, und bie Grncht biefer Reife ift ein Bert, meldes ben Titel führt: Characteristics of Volcanoes. With contributions of facts and principles from the Hawaiian Islands. (London, Sampson Low, 1890.) Es ift ein Beichen ber geiftigen Frifche bes betagten Belebr: ten, ber mit vollftem Gifer ben bunteln Broblemen bes Bultauismus zu Leibe geht.

Die beiben gewaltigen Mittelpuntte ber untfanischen Thatigfeit Samaiis, ber Manna Loa und ber Rilauca, liegen nabe bei einander auf einer großen Bergerhebung. In ihrer eruptiven Thatigfeit verhalten fich biefe beiben bulfauifchen Nachbarn einauber gegenüber gang nnabbangig, und ba ber Mauna Loa (13760 feet) fast 10000 Ing bober ale ber Rilanea (3970 feet) liegt, fo icheint bie Annahme, bag bie Foci beiber unabbangig voneinander find, gut begrundet. Diefes ift and bie von verschiebenen Autoren vertretene und bieber gultige Anficht. Brofeffor Dana ift aber ftete für bie Abbangigfeit beiber voneinanber eingetreten, inbem er ben Ritanca nur ale ein Aubangfel bes Danna Loa auficht, eine Anficht, bie burch bie neuen petrographischen Unterfuchungen feines Cobnes, Brof. G. G. Dang, mefent: liche Stilben erbalt. Diefer bat gefunden, bag bie Laven beiber Rrater in ihren Bestandteilen fich fo gleich find, bag fie ihren Uriprung aus ber gleichen Quelle haben muffen.

Die hamatifchen Laven geboren gur topifchen Bajaltflaffe und find beebalb febr leicht fchmelgbar. Ge ift eine banfige Unichanung, baß Die Schmelibarfeit ber Gefteine mit ihrer Bafinitat in beftimmtem Infammenbange ftebe: allein Dana erinnert baran, bag Anorthit, ber bafijdifte aller Felbipate, weit leichter ichmilst ale ber Orthoflas, bas fanerfte Mineral biefer Gruppe, mahrend Dlivin, ber ultra bafifche Beftanb. teil ber Laven, gerabegn nufchmelgbar ift. Die Bafalte Samaiis ichmelgen febr leicht, nicht aber weil fie bafifch find, jonbern weil ihre Dauptbeftanbteile, Labraborit nub Angit, leicht femelgen. Wahrscheinlich genitgt eine Temperatur von 2000 F., um fie fluffig ju machen, und biefe Temperatur ift nuter ben Rratern Samaiis vorbanben. Die Laven. ferne bavon sabe ober paftos zu fein, wie bies bei trachutiiden Laven oft ber Rall, find völlig beweglich und fliegen mit großer Schnelligfeit, fie tommen baber unter einem febr ftumpfen Bintel gur Rube; Die burchichnittlichen Abbange ber Damaiifchen Lavafluten haben nur gebn Grabe. Die vergleichoweise Flachbeit ift baber ein tennzeichnenber Bug bes Brofile biefer Berge, gegenüber ber fonft meift febr fteilen Regelform ber Bullone. Auch ber Rrater ift eigentumlich. er bat bie Form eines ungeheuren breiten Schlundes mit

fentrechten Manben pon geschichteter Lava, bod nicht umgeben bon einem Enblegel. Dan bat baber bieje Art Arater auch ale Calberg bezeichnet. Die Oberfläche ber Lava am Grunde bes Rraterichlundes bilbet, wenn fie gu einer Glache erhartet ift, eine weite Gbene, in ber bier und ba glubenbe Lavatumpel fichen, ungeheuren Babern von geschmolzenem totglübenben Detall pergleichbar. Diefe Aluffigfeit ift pon einer ungewöhnlichen Beweglichfeit, benn wirft man etwas binein, fo ipribt fie in einem fenrigen Regen empor, ben man ale ein "Retwert von Bligen" gefchilbert bat. Bur Beit ber ernptiven Thatigfeit werben folche Etrablen viele 100 Parbe boch emporgeichlenbert. Toch bie Ernptionen find gewöhnlich fo barmlos, bag ber Brobachter, ohne jebe Befahr ju laufen, bicht am Ranbe bes Aratere bie erlenchteten Fontanen und ungeheuren Dampffanlen leobachten fann, bie ben fenrigen Bogen entfteigen. Ericbeinungen, Die anberwarte mit Graufen betrachtet werben, ficht man bier wie ein Chaufpiel an; Die Gingeborenen fteben babei, wie wir bei einem Zeuerwerte. Wenn bie eingeschioffenen Rrafte Erleichterung burch ben rubigen Erguß ber Lava finben, fo fintt bie burch ben Berluft von Stoff nuterhöhlte Glur bes Kratere allmähiich, icheinbar einer finfenden Caule von Lava folgenb, bie enblich ber borte Boben bee Schlundes fein Beichen pultanifcher Thatigfeit mehr aufweift, ausgenommen bie flodigen Tampfe, Die maifig aus ben Rluften und Spalten antiteigen.

Die Gingeborenen untericeiben mit ben Ramen pahoehoe und an grei Arten von Lapaftromen; Die erfteren befinen eine glatte Dberfläche, obgleich bie Lava felbft gerungelt und gefaltet ift, mabrend bie letteren aus getrennten Daffen von unregelmäßiger Größe und Geftalt in großer Bermirrung aufgebauft ift. Bon Jutereffe ift bas Bortommen großer Boblen in ben Lapafitiffen, beren Banbe und Deden anweilen reich mit buifanifden Stalaftiten, ichlant wie Pfeifenrobre, boch merfwürdig ineinguber permidelt, bebedt find, während ber Boben pulfanifche Stalagmiten zeigt. Es icheint, ale ob biefe Stalattiten nicht, wie man leicht annimmt, burch berabtropfenbe jabfluffige Lava gebilbet, joubern burch eine jefunbare Thatigfeit entftanben finb, welche Dana ale ,Bieberfriftallifierung bee Bafalte" bezeichnet, b. b. bie mineralifchen Beftaubteile ber bafaltifchen Lang find wieber friftallifiert. fo baf bie Stalaftiten Rriftalle von Angit, Labraborit unb Magnetit aufweifen. Brof. Dang ber Jungere giebt eine wertvolle Beichreibung biefer Bilbungen, Die er auf Die Birfungen von Colfatoren gurudführt, wobei bie Lava unter bem Ginfluffe überhipter Dampfe einer Auftolung angeführt murbe, welche ben fie touftituierenben Mineralien gestattete, aufe neue ju friftollifferen.

## Die Sterblichfeit ber frangofifden Solbaten in ben Rolonicen.

Über biefen Gegenstand bat ber frausslische Aru Dr. Gestung des genau der Acadiemie de medeseine im Kartis eine statistische Studie vorgelegt, welche einmal einen sehr gesest Muterfalied in bezug am fib Erchtlickfelt der Zolften in den Koloniem Gantreiche siegt, andererfeits aber auch eine Verminderung der Zereblickfeit in übel vertrefenen Geschauen fall.

Die genübnliche jahrtiche Berteilschit uner den jungen Eenten von 20 bis 30 30 Jahren in Frankreich ift 8 bis 10 auf 1000. Zerobenn unt nurt Gelunde jum Millider genommen werben, ift bei biefem die Erteilsäckti in der Heinust ichne größer als der Tanfoldmit, den mie beträgt 9 bis 11 von 1000, wose Cognean unmentlich der Übersilltung erk zuleren underziel.

Die Reibe ber Rolonicen beginnt Lagneau mit Algerien, wo fich im Laufe ber Jahre eine gewaltige Berbefferung in ben Chiunbeitsputänden der Arme gezigt dat; denn bad nach er Goderung, in den Johen 1837 bis 1848, detrag die Serektickeit der Soldaten noch 77 von 1000, wöhrend fie jeht fah den normalen Stand des Nauterlandes, nämlich all die 21 von 1000 erreicht dat. Erwos Khnicke, nur viel racher, zeigt sich in Ennis, no im Jahre 1881 noch öld von 1000 fathen und jeht nur noch 12.

In ben Subjeebefinungen Frantreichs find die Gefundbeitsverbättniffe bes Mitiates anferft gundige, benn jowohl in Tabiti als Reu Raledonien beträgt bie jährliche Sterblickfeit besielben unr 8 bis 9 von 1000.

Wiewohl die Sterblichfeit auf ben frangofischen Antillen fich febr vermindert hat — sie betrug in den Jahren 1819 bis 1855 noch 91 von 1800, alle ein Efflet — sie beled dert beute doch immer noch doppeit so groß wie in Frank reich, und wenn das geste Fieder austritt, erhöht sie sied

Wiewohl die Sterblichfeit unter den Soldaten in Fran-3bild. Gniana (Capune) weit geringer ift, als unter den ackendurteibend Auflichten, if sie doch noch eine fehr große, nameutlich wenn das gelbe Lieber herricht. Sie ist in Jahre 1455 auf 237 von 1000 gestiegen, so daß mehr als der vierte baron flark.

Ungunstig ift auch bie Sterblichfeit in ber frangofischen Kolonie Oftindiens, in Poudichern, fie beträgt bort 37 nan 1000.

Tonkin würde wohl gesunder in bezug auf die Truppen erscheinen, wöre deren Jahl dort gegenüber den auferkigten Auftrengungen nicht zu gefing; so betrug in den Jadret 1881 bis 1885 die Sterblichkeit noch immer 40 von 1000 nud sie stieg im Cholerasahr 1885 sogar auf 96 von 1000.

Tie Juft Rentien im Jubifden Even zeigt an ind für sich nicht gerabe ungündige Etrofickfeisberchältnisse, be iebed die Krunfen von Wahagasofter und bessen Andeainseln in die Epidder von Kannion übergesüber nerben, jo fleigerte sich die genobulische Errichischei von 20 ober 30 auf 1000 bis au 70 und 113 auf 1000 in Jabren, wo auf Wahagasofter Arkhäuse gestührt wurden.

Unter ben ungejunden Solonicen Frantreide ift Senegam bien bie fürdetricitäte. Zie mittere Eterbiddeit, 148 auf 1000 in den Sahren 1832 bis 1837, des fick aggeundritig auf 73 von 1000 vermindert, woed oder namentlich dem fürgeren Mijentholt ber Zruppen und der höndelen Mildhefbeberung der Stanken in die Seinnat ausgidereben ift, woe für trobben noch deinig ferben oder fich dieden. 3a beien westarfrantischen Solonicen raft dos gelde Rieber sumellen die Saltse der Germannen bei der die Sein-1859 mb 1878 starbet is 573, 610 mb 526 von 1000 Garvooßern.

Um die Krantheiren und die Sertsilässeit der Taupen un vertingeru, sertingt um ablung ihren Austenhabt in den ungeinndem Rolonicen und istiat sie in Geinndbeitsstalionen von mehr oder vorigere hober Luge, auf Justich, die under eine Ginflich err Weckrebninde eine gelundere Luft besipen; auch ist die Richtsprückerung der Ertrantten in die heimen, dieberal Eingeführt. Tops allebem muß num mehr und mehr und mehr jum Erfat burch eingeborene Ernppen greifen, welche acclimatifiert find, gegenüber ben Europäern, beren

Acclimatifierung fcwierig ift.

Während die brütiche Regierung fattilitet Anderichen ihrer die Erreichfeit der Truppen in den Redonieru veröffentlicht, ift diese die Arantreich nicht der Jenlen das der jeine Dala aus ärztlichen Einzelfertilten, am Bertichten über Jeffeldigten, 1. in. jufammentragen mülfen. Die franzbliche Regierung bedarrt derauf, kine Entiglich Truppenfeltschiefti in dem Kolonieru zu weröffentlichen. Mehren Kolonieru zu weröffentlichen der Schonierus zu weröffentlichen.

#### Der Efdinut Jargon.

Gine anbre Sprache biefer Art, Die Oregon Sanbele, iprache ober Tichinut Jargon ift jest von einem ameritanifden Sprachforider, Boratio Sale, miffenichaftlich behandelt worben. Gein Bert führt ben Titel : The Oregon Trade Language or "Chinook Jargon". (London, Whittaker and Co. 1890.) Es giebt und einen flaren Gin: blid in biefes mertwürdige Ranberwelich, bas, jur Befriedigung eines Bedurfniffes erfunden, bereite eine fleine Beichichte bat. Der Andianerstamm ber Tichinnt, nach bem ce benannt ift, fitt am unteren Laufe bes in ben Stillen Dzean munbenben Rolumbiafinffes bie gu ben fogenannten Dalles ober Bafferfällen, bie ftete ale ein Bufammentunfteort ber Ruftenftamme und ber Indianer bes Innern gu Sanbels. sweden galten. Die Stamme, welche bier gujammentrafen, rebeten febr verichiebene Sprachen, über welche aber bas Tichinut, ale jene bee banbeletuchtigften Stammes, eine Art Ubergewicht erhielt. Roch mehr wurde biefes ber Fall, als bie Rach ben Untersuchungen, Die Sale angestellt bat, ift bas im Sanbel gebrauchte Borterbuch biefer Gprache ein feines. wege reiches. Gie tommt im gangen mit 252 Bortern aus und biefe genigen, um ben Sanbel gu treiben und ben Berfebr mit ben Gingeborenen ju unterhalten. Diefe geringe Bortergabl barf nicht auffallen, wenn man fich baran erinnert, bag, wie Dar Muller berichtet, englische Taglobner auf bem Lanbe noch nicht 300 Borter in ihrem Borter. buche baben: ber gebilbete Englander gebraucht nur 3000 Wörter. Bon jenen 252 Bortern bee Jargone geboren 111 dem Ticbinut an. 18 bem Rutfa. 41 find engliich. 34 frangofifc, 10 find flangnachabmend (onomatopoia) und ber Reft ift zweifelhaften Uriprunge. Bur Rennzeichnung ber Berunftaltnug ber nichtindianifden Borter geben mir bier einige Broben. Mus bem Englischen murbe gebilbet : Bostun, Amerifaner, nach ber Stadt Bofton. Hakatschum, handkerchief, Tajdentud. Kol, cold, falt. Lum, Rum. Oluman, old man, alter Mann. Sno, snow, Echnec. Tala, Doller. Mus bem Frangofifchen find gebilbet: Kapo, capot, Rod. Labusch, la bouche, Munt. Lamestin, la médecine, ber Arst. Lamontai, la montague, Gebirge, Pulati, poudre, Bulber. Mula, moulin, Müble. Lebeskwi, le biscuit. Tonse, danser, tangen. Siapot, chapeau, Sut. Sawasch, sauvage, Bilber. Onomatopoia find folgenbe : tumwata. Bafferfall, ban han hurra, rafd, be be, laden, lip lip, finden, po, fcbiegen, tik tik. Ubr.

Das so gebildet und langlam vermehrte Wörterbuch wurde mit venigen grammatischen Regeln verleden und enthyrach völlig feinem Jweck. Gi ist nun bundert Jahre alt und bat nicht uur im Handel, sondern auch anr (nominellen) Betebrung der Indonere gebient. Bach einige Humann und Bredigten in biefer Sprache teitt B. Jahr mit, bie an Ein-

fachheit nichte gu wunichen übrig laffen.

#### Aus allen Erdteilen.

- "Repatriation" ber meftafritanifden Reger. 3m Anguft 1890 bat ber Gonverneur ber britischen Rolonie Lagos am Buineabnfen, Gir Alfred Molonen, eine Abord: nung von Farbigen ans Brafilien und Savanna empfangen, bie bemfelben einen eigentumlichen Bunich portrugen. Genbor Ferreia, Genhor Agofto Menbeg, Genhor Da Cofta, Diefes maren Die buntelfarbigen herren, beren Biege in Brafilien und ber Savanna ftand, trugen bem genannten Bonverneur bor, bag ihre Bruber in ber Renen Belt ben beifeften Bunich begten, wieber in ibr gltes "Baterland" Afrita gurud. aufehren : allerdings fei biefer Bunich ftarter bei ben Alten. bie ale Stiaven über ben Dzean getommen feien, ale bei ben bruben geborenen "Rreoleu", Rur Armut verbindern bie Leute, wieber ihr Baterland aufzufuchen und ber Bonbernenr moge, im Intereffe ber britifchen Befitungen in Weftafrita etwas bafur thun, Diefe Bemegung an unterftuten. Gir Alfred verhielt fich gegenuber ben farbigen Gentlemen ent gegentomment und veriprach, für billige Aberfahrtepreife auf

bem poischen Logos und Veröflich verdefrenden Tampfer zu wirten. Der hande folme doch im gewinnen mis weitoritanische Regen sonnten fich als Arfeitsträffe zeitweisig in bie trafflichnischen Mantagan verbingen, mub dann mit ihren Artparatiffen beimkerze; mit ihren brilben erlangten Arfahrungen in bem Aubab vom Schonispflannen würden fie Logos, dos nur Palmil bervoetringt, von Ruben fein. So berüchten natsifike Zeitungen:

Es ir bödit auffatten, dop jossifich in den Mittioner Megern Versifichen dum Berthindens ein platonifiede Gefüldt nach dem "Esterlande" erwodt fein soll, daß sie, wie inter Teritigrachtige Algert, dassig den den Niger, wo er gefant den Löwen, den Tieger, daß sie, die beute zumeist spanisch und vortugisficht ersch, wieder in einem Lande leben wollen, wo Negerbrachen berrichten und wo ibrer grouß loviel Arbeit wortet, wie im Berüssien. Die folden and Prifela gurdfeberache Neger ein Segen für das Lamb sind, erköreint fraglich, namment, lich mit dem Beisiele Löweise den Manne, des betwa aller Beibilfe der Amerikaner nur als ein völlig mißglüdter Berinch au betrachten ift. Den größten Segen von einer vollsändig durchgesübrten Repatriation würden wohl die Bereinigten Staaten empfinden.

Bir boren foviel von bochgebilbeten Regern in Amerita, bie bis zu ben bochften Staateamtern fich emporgeschwungen baben und bier und ba pon wiffenichaftlichen ober fünftlerifchen Leiftungen berielben. Bei ber Erforichung bes ichmargen Erbteile, Die une bier gunachft pon Belang ift, baben bie gebilbeten Reger jeboch in nur perichwindendem Dage mitgewirft, biefce Berf pielmehr ben Beifen überlaffen. Und boch fonnten fie, leifteten fie, mas man vorgiebt, gerabe bier am eriten erfotgreich mirten; bier ließen fich ibeale Befühle, falle fie porbanden, gnerft im Dienfte ber Biffenichaft und ber Rultur Afritas bethätigen. Bas gu verzeichnen auf biefem Gebiete ift in ber That febr gering: Bifchof Growthere Birtfamteit am Riger ift erwähnenewert; ber liberianische Schwarze Anberfon lehrte uns 1868 burch feinen Borftog nach Dagfarbn bas Sinterland jener Republif fennen und im Dicufte ber Frangofen in Senegambien und in ber weftlichen Sabara maren einige Farbige ate Bionierreifenbe thatig.

— Piagarafalle. Die State Commissioners aus Misgarafalte behen aus "Sezumete 1890 barüber berüdet, baß bie Rälle feit übere erften Mulushume im Johre 1742 bie fest 104 Zuße 6 Joll (ungefähr 32 m) am Speleienfalte gurüfgenichen find. Die größe zhrifdereichung befrägit 270 Zuße (82 m), bie grüßfte über Amerikan falls 10 m. 210 Minufläder, nedelp bes Zurüfdereichen au ben Amerikan falls einnimmt, beträgt 32 900 Enabrafuß, am Judichtraftle 275 400 Cuabrafuß, (Nature).

- Die Anttivierung ber übelberüchtigten Lau: bes unichen Borbeaur und Panoune bat, feit fie 1860 in Angriff genommen murbe, große Fortidritte gemacht. Un Stelle ber oben Saiben, in benen topilde Stelsenläufer umbergingen, und ber ausgebehnten Gumpfe fieht man Riefermwalber und Beingarten. Dan bat bort entwäffert, aufgeforftet, Brunnen gegraben und Strafen angelegt. Der Bert bee Brund und Bobene ift auf bas Bebufache geftiegen und bas "Departement bee Lanbee", fruber eines ber ungejundeften in gang Frant reich, gehört nun ju ben gefunden. Die Bahl ber Geburten überftieg im Jahre 1889 bie ber Sterbefälle um 1412. Saupturfache aller biefer Birfungen ift Die ausgebehnte Unpflangung pon Riefern. Richt nur ift baburch bie frembe Einfuhr pon Runbols in Gubmeftfranfreich verbrangt morben, fonbern bie Lanbes führen auch Sols aus; bas in beu Riefernwäldern gewonnene Terpentin wirft einen bedeutenben Ertrag ab. Bein wird feit 6 ober 7 Jahren aber nur in beftimmten Begenden gebaut. Der gange phufitalifche Charalter bes Departemente ift burch bie Aufforstnugen geanbert worben : ale fenuseichnenbee Bilb einer oben Saibelanbichaft muß ce unu aus unfern geographischen Lebrbuchern perfdminben.

— Ter Berinch, A am ele ale Lafticre von Teucriffa aus in bas deut fac Schunge bie von Südwe flaffit deingufübren, ist von heren Osmitiens unternommen worden. Die Miregung zu der Romelyucht in Tilimbinguis gebt vom hauptmann von François aus, welcher bereits ein Namel probeneise bortbin brachte, wo es vortrefflich gedieb.

— Lie Alban eine in Griechen land. Wiewold bie meit Advoudität im Rönigerich Griechendun, be albane fitche non Seiten ber Sellenn gern togelchwigen wird, beielbe and teilweife in ber Sellenfierung begriffen ift, er chein fie doch noch iebt fart vertreen: ber eifte Menife im Rönigerich ist ein Alban eie. Wer die Seige nich Serbeitung bieder im erbanden betretten ber die Greichen Selften met Arbeitung bei die eine Aberbeitung bieder ignetimitätien Bolffannen furchalb Griechenlands find mit wie jest burch ben beutichen Geologen. Ab bilippio en enfligen wurterfahrt worden, Auf feigen

anolfmonatischen Reisen im Pel pu un ne es (1887 his 1889) ag er gennae (rfundigungen ührer die vorliegen Monafene ein, beren Aujadl er auf 90 000 (12,3 Pro.) der Gefannberöllerung) gegenüber 63 000 (Oriechen (87,7 Pros.) an gieb. 3, Argolié machen die Midanelen (187,7 Pros.) an gieb. 3, Argolié machen die Midanelen (18,2 Pros.) un Adoliel 7,4 Pros.) im Refiencia 6 Pros. (era.) Philippfons Abdandhung in Petermanus Mittellungen 1890, 33 mehr chancelen die Pros. (1896) (1896) (1896)

Wes dos 1890 den Whitipplon brinder Wittel, gried erial de betifft, lo sermoder er bir die Syachgreupe nicht 19 genau felignieden wie im Veloponnes. Doch it der ganze Engen, die größeren. Solle ausgenommen, albanefich, namentisch find die Esparchien Attifa, Megarie, Tecken albaneich, Die Strochgerine verfaltet nom Martine nach Siden bried den Sepasifer und den den Artine nach vollen. Die John der Mohanden im Minderischenhab beträgt 84 000 oder 18/6 Vers, der Wesamstellerung, (Bergl, Sciitisch, der Och, für Erbandung un Verfin XXV, 402)

30 ben 90 000 Mlbanefen im Beloponnes und ben 84 000 in Mittelgriechenland bommen noch 40 000 in Sibcubba u. i. vs., 10000 in Vorbantros u. f. vs., 10 baff Oricheuland 224 000 Mlbanefen, 11.3 Prog. ber Gefamtbeolfternan. sibt .

— Prāh ji for i jde trepa nierte Zdübel aus Zünnen et Remisres um nach ihm Broso boden bie vrädinen art. Krumieres um nach dib m Broso boden bie vräbibtoriide Trepanation jei 1873 an Zdübeln aus dem Zolmen
one Speire nachganeien um die ausgedamitenne Zdübelteil
als Nowbelle bezichnet; Brea führe and dem Radweis,
als die Creation nicht eine oblieme vone, Jondenn aus Schzichten ausgeführt wurde. Man nimmt an, daß diese Zichten ausgeführt wurde. Man nimmt an, daß diese Zichten ausgeführt wurde. Man den dellem Kolmen den Kranten bestellem wähnet, einem Maswag aus dem Zdübel
um den Armanien bestellem wähnet, einem Maswag aus dem Zdübel
um finn. Deit der Enthectung Frumiere führ noch vieländ
trepanierte Schöde aus neutstidiger zien aufgefunden worden.
Mach in Vordsmerfüh wurden für nochzocielen, Sogleichen im
Bern fourde Squier aus Zufalriedbissen, im Vohnen (purch um der bud um Wentell, dei Wichteilenien auch Erichtein aus der Stretown 1. i.w.

Siergn gefellen fich unn vier banifche vorgeichichtliche trepanierte Schabel, Die G. Sanjen in ben Aarboger for nordisk Oldkyndighed 1889, E. 170 befchreibt. Der erfte von ber Jufel Falfter aus ber Steinzeit hat eine 53 nub 43 mm große Trepanationeöffunng: ber zweite von ber Iniel Mero bat ein 30 mm großes rundes Loch, ber britte aus einem Brongezeitgrabe in ber Begend pon Ropenhagen bat einen 9 und 12 em großen Ausschnitt, alfo ein gang bebeutenbes Loch; ber vierte ftammt ane ber Gifenzeit von ber Buiel Sceland. Wie bie Beichaffenbeit ber Ranber zeigt, icheinen bie Befiter ber eriten beiben Edabel bie Operation laugere Beit überlebt an baben, mas bei jenen ber beiben letten nicht ber Rall geweien fein burfte. Abgesehen von ber oben angegebenen Erflärung - hervorbringen einer Offnung, aus ber ber Damon entweichen tonnte - nimmt Sanjen auch nach bem Befnube an, daß die Trepanation gur Beilung eines Leibene biente, bas burch Berlepung bes Ecbabels (Diebwunden) entftanb. Brei jener vier Schabel fprechen

— "Legenben, Jabelin und Belang aus Tibitrat! ib er Titte (incr Abbabbung in ber Asiatie Quarterly Review, Januar 1891, Berfaffer ift Seine Sobeit ber Eirbar Aligum ed Mall, ber Nabdha von Malin. Dieles sentralafiaitide, Berglaub im Norbuschen Verberafiens gwitchen ben ruflischen and englischen Bestjonungen ift aggemabetin noch unabbängig; bof ber regierende Jürfte isten belangreichen folloterijilden Beitrag für eine englische Schiffertil liefert, ift als Zeichen bes bort wachsenber englischen Kultureinflußes anfunfaffen. Bb. LIX.

blobus

Nr. 4.

# Mustrierte Zeitschrift für

Bearlinbet 1862 non

Rarl Minbrec.

Länder-und Bölkerkunde.

Berausgegeben

Richard Unbrec.

1891.

Drud und Werlag von

Friedrich Dieweg & Sobn.

Braunidweig.

Jahrlid 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftanftalten jum Preife bon 12 Dart für ben Band gu beziehen.

### Bur Voltstunde der Alpenlander.

Don Buftan Meyer. Gras.

Goethe ergablt in feiner "Rampagne in Frantreich" gelegentlich eines Befuches in ber Galerie in Duffelborf: "Ginft hatten wir une lange in bem Caale bee Rubene und ber porzüglichften Rieberlanber aufgehalten; ale wir beraus traten, bing bie Simmelfahrt von Buibo gerabe gegenuber : ba rief einer begeistert aus: 3ft es einem nicht an Mute, ale wenn man aus einer Coante in gute Gefellichaft tame?"

Ben ein ahnliches Befühl ber Erleichterung ergreift, wenn er von ber Leftlire einer Gammlung Bolfelieber gu ben Golbichnittbandchen unfrer Caloniprit gurlidfehrt, bem wollen wir feine Rreife nicht ftoren. Goethe batte trot feiner Begeifterung für italienische Runft auch offenen Ginn für ben Realismus ber Nieberlander und fand in ihren Studien, wie er fich ausbrudte, "Bewinn füre gange Leben". Dag er auch für Die Bebentung ber Bolfebichtung tiefftes Berftanbnie batte, ift befannt genug. Bentzutage ift Renntnie bee Bolfeliebes und Liebe ju bemfelben nicht allgu baufig angutreffen, wenigstene im größern Bublitum. Gur bie wenigen, welche gu biefer Gemeinde gehören, werden die fünf Cammlungen, welche bie befannte Berlagebuchbandlung bon Liebestind in Leipzig in allerliebften Glgevir - Anegaben por furgem veröffentlicht bat, eine freudig begrufte Gabe fein 1).

Die Battung ber Bierzeifen, ber fogenannten Ednabahapfeln, ift bier burch zwei Banben vorzugeweise reich vertreten. Gie regen ju mannigfachen Gebanten an, Die

gegeben von E. von hormann, Leipzig 1890.

fchließlich weit über die Grengen Tirole und ber Alpenlander überhaupt hinaus führen. Das Sauptgebiet bes Ednabahilpfele gehort bem banrifden Sprachgebiete an. Banrifd wird gesprochen in Dber - und Rieberbayern, in ber Dberpfalt, in Teilen von Ober- und Mittelfranten, im Egerlande und an den bohmifchen Abbangen bes Bohmerwalbes, ferner in Ofterreich ob und unter ber Enne, in Calgburg, Tirol, Steiermart und Rarnten, endlich an ber ungarifden Grenge. Sier ift biefe vierzeilige Dichtungeart überall ju Saufe, unter mannigfachen Ramen immer ein und Diefelbe, fei ce nun, bag man fie Gjangln und Gftangln nennt, wie in Dieberöfterreich, ober Blapperliebln, wie in Marnten, ober Schnabahlipfeln, wie in Bayern, Tirol und Steiermart, ober ichlechtweg Bierzeilige, wie im Egerlande. Bon ba greift diefe Dichtungeart hinliber nach Weften in alemannifchee Sprachgebiet; fie ift in Borartberg lebenbig und unter verfchiebenen Bezeichnungen in ber beutschen Edweig; wir treffen fie ale Echelmenlieble in Edymaben an, und einzelne Strophen find bis in bas Eliak perichleppt morben. Rach Rorben gu ift fie im frantifden Bogtlande vollständig eingebürgert; Die Rundas in ber Cammlung von Dunger find bupenbweife ibemifch mit vielen unfrer gangbarften Ednababüpfein. Much im Roburgifden find fie ale Echlumperliedeln noch lebendig; weiter hinauf, in Thuringen und Deffan, ericheinen fie ale versprengtes Gut. Ebensowenig haben fie im öfterreichifden und prengifden Echlefien bas volle Beimaterecht erworben. Um mertwurdigften ift ibr Bortommen im außersten Rordoften bes beutschen Gprady gebietes, in ber preugifchen Proving Preugen. In Dfts preuken ift 1. B. folgenbes echte und rechte Schnabablipfi befannt, bas auch in ben Alpenlanbern, in Echwaben, bem Connebergifchen und bem Bogtlande in verschiedenen Barianten gefungen wirb:

Bier Colen, brei Ralber, Gine budlige Rub, Das giebt mir mein Bater, Wenn ich beiraten thu'.

<sup>1)</sup> Tiroler Conababüpfeln. Bejammelt und berausgegeben von R. D. Greinz und 3. A. Kapferer. Leipzig 1889. Tirofer Schnadhupfetn, Zweite Folge. Gefammett und herausgegeben von R. D. Greinz und 3. A. Kapferer. Leips

Airoler Bollslieder, Gejammelt und herausgegeben von R. D. Greinz und J. M. Rapferer, Leipzig 18-9, Grabichriften und Marterlen, Gejammelt und heraus-Grapigrinen und auten. Leipzig 1890. gegeben von L. von hormann, Leipzig 1890.

In der Cammlung von Greing Rapferer lautet ce. (1, S. 99); An ichwarzbraunan Coll'n

An ichwarzbraunan Coff's Und a tichetati Rua, Do geit ma mer' Bota, Wenn i heirat'n thua!

Sier in Brengen fonnen wir ungefahr erraten, wober und wie die Bierzeilen eingewandert find. Wir burfen fie ohne Bweifel an Die fdmabifche Rolonie in Beftpreugen anfnitpfen, welche Friedrich ber Große bort angefiedelt bat. Berabe mit fcmabifden Echelmenlieben beden fich einige ber noch beute bort gefungenen Bierzeilen vollftanbig. Dit Tracht und Gitte, mit Glauben und Sprache, mit Gagen und Marchen ift auch bas Edmabahüpft mitgewandert aus ber alten Beimat in Die neue; aber mahrend Tracht und Sitte vergeffen werden, mahrend bie Munbart aufgeht in berjenigen ber Umwohner, bleibt bas Schnabahlipft gaber, und wenn es auch nicht mehr in ber Appigen Galle wuchert, wie daheim, fo entgeben boch einzelne Eremplare burch beftanbige Uberlieferung von Befchlecht gu Weichlecht immer mieber ber Bergeffenheit. Es ift fo ampruchelos und fo liebenewurbig, bag es auch ben Fremben fich wert gu machen verftebt. Es wird in fremde Munbart überfest - bad oben angeführte Liedden von ber budligen Stub ift in Bommerellen wie in Lippe auch plattbeutich befaunt -, ja, es hat bei ber Ginfachheit feiner Form und ber Faglichteit feiner Bointierung Die erstannlichfte Gabigteit, nach wenigen Duftern immer nene und neue Etrophen erzeugen ju laffen.

Much ber luftigfte und liebenswürdigfte Wanberburiche wird heute nach feinem Bag gefragt. Unfer Schnadahlipfl wandert feit einer Beit, mo bas Berumftreifen auf ben Land. ftrafen noch nicht burch fo fefte Ordnung beidrantt war. Darum vermag fo recht mit Beftimmtheit niemand gu fagen, wo ce eigentlich ju Saufe ift. Die Alpengebiete Bagerne und Diterreiche icheinen bas größte Anrecht barauf gu haben, für feine Beimat ju gelten. Dier mag die vierzeilige Etrophe mit ben zwei Bebungen in jeber Beile gnerft vorzuglich ale Zanmeije erflungen fein; barauf ideint ber Rame Edmabahupfl hingnbenten. Auch heute ift biefer Charafter noch nicht verwischt; wenn ber Bauernburiche feinem Chat einen Zang gablen will, tritt er mit ibm vor, wirft ben Mufitanten Gelb bin und fingt einen Bierzeiligen nach befannter Delobic, bie bann von ber Dinfit nachgespielt wirb. Aber bas Ednadahüpfl ift nicht auf ben Tangboben beichräuft. Bebesmal, wenn fich im Leben bes Gebirgevolles Gröblichfeit und Blud, Uberniut und Ausgelaffenheit Luft machen will, ba ift es ale bequemfte Cangweife und ale leichtefte 3mprovifation jur Sand; und nicht minder ftellt ce fich bent Anmmer betrogener Liebe und tropigem Sohn gegen bas trenlofe Liebegen gur Berfugung und Die Berausforberung, Die nicht felten mit blutiger Rauferci enbet, fpielt fich - befonbere in Tirol - in bem Rahmen eines Bettgefanges mit Biergeilen ab; und auf einfamem Bebirgepfabe, mo ber Burich jum Genfterin geht ober wo ber Jager babingieht, ba ertont bas Lieben, und ber Uberichuf ber Empfindung flingt in lang nachrichenbem 3obler aus.

Es ift mit bem Schnababilpf wie mit aller Volksichtung. Es ift uralt, und daeit doch immer wieder jung
und nen. Gelebite Kreichung verfolgt seine Spuren bis ins
bode Mittelater jurfal; sehr wiede ber heute gelungenen
Eteophen sind gewiß vor mehreren hundert Jahren zum
erfennunde gefungen worden. Deek Virstzielt in einmaal zuseit
von einem bestimmten Eunger erdacht und vorgetragen wordben. Gefel sie, dami wor ist erolch in aller Numde, word
binnungertragen über die Gemartung der Tories, über die
Gerenvisiels der Janes.

artige Kunfildung blühre, und, wir baben es gefeben, noch vie weiter. So einmute, des die frührenten wen Schauberhalben auf dem gangen Gebeiter Lichtungsbert begranen, in Tiev wir im Begtlande, in Tehnodern wie in Tentangen der der Gesteren mart, überall gleich und boch anderes gefaltet nach Mundeart und leffer Münnetrung des Anderends. Aber auch des wob die einzelen Ertophe gereft entstanden ist, biebet ihre down der im feste; jeder, der sie függt, flagt sie andere, mit einem sehre, der gesteren Mwechdungen, und den veich sie sied sie feste field schaften der Amprovisition immer gleichfant von neuem geberen. Im sessifiert Gwennelen der Bertangt, die und niegende bestiefte süberen den aus den der Schaubshipf und an den verwandten Viewformen andere Viewformen verwandten Viewformen andere Viewformen andere Viewformen verwandten Viewformen andere Viewformen verwandten verwandten verwandten verwandten verwandten verwandten v

28cr die lättneridjen Alpen biunterfleigt und durch freinal nach dem Benejanischen bineimwonders, der dört auch den Benejanischen bineimwonders, der dört auch der allenthalben vierzeitigt Vieden, mit eineimidigem Somen Billeite benannt. Bere Form ih beringiner der Schnadahluften ungemein ähnlich: die Zeile beginnt mit einem Auflatt nad gölfelt in poer Schwangen; die weckte nach die vierzeite der die der die die die Schwangen; der weckte nach die Schwangen; der weckte zu der die der

ab. 3ft bas durch pie lofale Aldie des Echapodalippis bervoorgerussen. — auch die Slovenen in Steiermark singen vierzeitige Vije (Aristen) — oder durch eine gemeinfanten Ernmidage bedingt? Und ist dies Ernmidage nichts weiter als eine gleiche Anlage des menschlichen Geistes oder eine bestimmte ethnologische Thatiache?

Man bat an bae lettere gebacht. Der Umftanb, bag bas tourifche Bolt in Bales abnliche Bierzeilen befigt, bat ju ber Munahme geführt, bag bie vierzeiligen Liebenen ber Mipenlander und Oberitaliene in ihren Uriprungen ben Relten zuzuschreiben seien, welche nachweislich einnial in biefen Gegenden gewohnt haben. Man fand eine Unterftugung filr biefe Anficht barin, bag auch auf ber pyrenaifchen Salbinfel eine abnliche Dichtungeart - Die fpanifchen Coplas, Die portugiefifden Cantigas - heimifch ift. Wie in fonft unverwandten Epraden gemeinfame Ericheinungen auftreten, bie bem ethnologifden Ginfluffe einer altern, auf bem Bebiete jener Eprachen einft gesprochenen Eprache gugeschrieben werben muffen, fo glaubte man bier einer abnlichen Thatfache auf bem Webiete ber Bolfebichtung auf ber Cpur gu fein. Aber ift man nicht bier etwas gu vorschnell mit ber Edluffolgerung gewefen? Wenn fich beraueftellt, bag auch in andern Wegenden, in welche niemals ein Relte feinen . Jug gefest hat, Liedden von ahnlicher Form und verwandtem Bubalte vorhanden find, ift ce bann geftattet, bier auf engerem Gebiete die Relten bafür verantwortlich ju machen?

Und in ber That, die viergelige Etrophe ist eine allentablern, we es Sollespoefe gielt, mit Sortiebe erwendete korne, um subfettiese Empfindern in augenhicklicher Improvigation auszuhrrchen. Die ist der arischen Inderen so werig undedamt, wie bei den semischen Typieren. Die mochten ablinkt, solm ehm ist die habe der gestellt um verglein ablinkt, solm ehm ihm dab de werte, wei bei er, gang ablich wie bei uns, ein juniger (Vedante durch einen Kergleich and der Abatu voederreite wird. Die lettliche Solledichten bei der die der die der die der die die daftigen Richtune, wie im Zonalischen Chan, reizuh sind zum Teil die ressische und polnischen Tengleichen auch sie nicht eiten ein Auszuhlb mit einem erolischen Sebanten vertnilpfend. Die ichechischen Sierzeiten will Leiert auf pelnischen Lindig, urteilstüren; ich weiße nicht, mit welchen Richte, urteilstüren; ich weiße nicht, mit welchen Richte, Se som wan die Werzeit über Schucken beurch plateiteilste Se prachgeite terefolgen, die wie in Frankrich wieder auf teltischen Boden aufommen. Und fellisch ist es wahrscheide, das die bei reignige Richtentell wie des achtzeilige Richte aus vierzeiliger Etrophensorm entfanden find.

Tos elles ift mertwürbig genng. Es giebt bofür fanmt ein andre Effatung als die ans ber überul werfundig geichen Anlage bes menschlichen Kriftels. Nicht andere ist es, weim abseliebt primitier Ernament in ben Attölignet her oriento-liden und griedischen Aufft nad bei Ildameritansichen Schmurn geinnben wird. Nährer Zuchammenstang find berauß nich gei folgern. Auch aus dem Jahrlet nicht. Er ilt überall vorzugsweife bie Verlet. Zugier jeht ern, der bach füll mit allen feinen Zusien, Zeandlungen und äußeren Verbält mit dem feinen Zusien, Zeandlungen und äußeren Verbältnisse an bem gangen Erbält weiterlich des gleicht zie, mittunter an ber mittgeschen Erten ber geiche Gebanfe in überraschen die in erntlegenien Erten ber geiche Gebanfe in überraschen die in den den der in der der den den den filterarischen Gebiete bie eitst and gitterarischen Gebiete bie den dan den Interarischen Gebiete bie eitstämten Legenien Erten der geiche Gebiete des den dan den Interarischen Gebiete bie ictifanten Begganungen schöner Geister. Wenn es im Schmedbalbuß beritt.

M jcheans Diandl liabn 3s fei Lebta fon Sund; Das hat ja da Pfarra Bon da Rangl vafundt,

fo beift es entfprechend im italienischen Rifpett:

3d fprach ben Babft in Aom und fragt' ibn frei, Cb benn bas Lieben eine Canbe fei. Er lagte: Rein, liebt nur in Gottes Ramen, Doch, wohl gemertt, nur icone Madden. Amen! Gehr verbreitet ift allenthalben in mannigfacher Berfion bas Schnababupfi:

Mei Berg ift baichloffen, 36 a Bogenichlot bran, 36 an anziges Buabl, Das 's afmachen fann.

Man schreibt gerabe biefem Liebden wegen bes Bufammentreffens mit einer Stropfe Merners bon Tegernfer bobes Alter zu. Gang ähnlich lautet eine portugiesische Cantigae:

Meu coração abre e fecha, Sem ser arca nem bahu, E-tá fechado para todos, Aberto só para um.

3dy ftehe bavon ab, weitere Abnlichteiten vorzuführen, wie fie fich jum Beifpiel in bem Bunfche junger Dabchen, ju beiraten, in ber Beurteilung ber berichiebenen Stanbe fur bie Ghe, in ber Abneigung gegen bie Beirat mit einem alten Manne u. f. w. reichlich zeigen. Weit überwiegenb gegenuber ber Ubereinstimminng ift boch bie Berichiebenheit. Es ift mahrhaft erftannlich, bei einem Uberblid über bie verfchiebenen Bolelitteraturen ju feben, welcher gerabegu grengenlofen Dannigfaltigfeit bes Anebrude bas Gefühl ber Liebe fahig ift. Daß bie Berichiebenheit bes Boltecharaftere babei gur burchgreifenbften Geltung tommt, ift felbftverftanblich, und es mare eine hochft intereffante Aufgabe, bie berichiebenen Boller gerabe an ber Sanb ber Biergeilen gu geichnen. In ber enblofen Gille biefer Brobuftion ift nicht alles von gleichem Berte. Es ift wie eine Biefe, bie in weiter Musbehnung mit einer Fulle bunter Mumen bebedt ift und bem Muge fo ben erfreulichften Anblid bietet: geht man naber und pfludt bie Blumen ab, fo findet man viel gewöhnliche und unicheinbare Pflanzen barunter,

#### Ammons anthropologische Statistit von Baden.

Die anthropologische Untersuchung ber Wehrpflichtigen in Baben erftredt fich jest liber mehr ale 18000 Dann und ergiebt mauche beachtenewerte Refultate bei bem Ilmftanbe, bag neben Rorpergroße und Bruftumfang auch bie Echabelform und Saars, Angens und Sautfarbe feftgeftellt murben. Wir erhalten 1. B. eine Aufflarung, wie weit bie Annahme von ber 3bentitat großer Leute mit blonben Langtopfen nud fleiner Leute mit brunetten Rurgtopfen berechtigt ift. Muf Beobachtungen innerhalb fleinerer Begirte, auf die Angaben alter Schriftsteller fiber bie Rorperbefchaffenbeit von Germanen und Relten hat man bie Deinung mit großer Babigfeit festgehalten, bie Blonden mußten groß und langtopfig fein. Die Untersuchungen zeigen, bag immerbin einiges von biefer alten Behauptung richtig ift. Unter ben Langfopfen tommen bie an 40 Broz. Große und 17 Broz. Rleine por; bei ben Rurglopfen findet fich nabegn bas umgefehrte Berhaltnie, nämlich nur 16 Brog. Große, aber bafur 39 Brog. Rleine. Es find nun freilich nicht alle Langtopfe groß, und alle Rurgtopfe flein, allein es besteht boch eine nabe Bermanbtichaft swifden Rorpergroße und Ropf. form. Bie weit nun germanifche und feltische Bolfer in Diefen Pang - und Runbfopfen fteden, foll bier unerortert bleiben. Bon einer Entscheidung find wir noch giemlich weit entfernt.

Die Erhebungen in bem Großberzogtum Baben icheinen auch für die Bererbung forperlicher Mertmafe wertvolle Ibafiogen zu liefern. Ter Berächterstatter, Berr D. Ammon, teilt mit, baß bei der bäufigen Bermijchung ber Blouben mit den Beinketten bie Mertmase einze den

auf bie Rachtommen vererbt werben. Ginige ber Rinber gleichen mehr bem Bater, anbre mehr ber Mutter; babei werben Größe und Ropfform von einem ber beiben vererbt, Angen-, Saar- und Sautfarbe bon bem andern. Bei eingeinen Individuen werben aber auch Große und Ropfform, fowie Angen-, Saar - und Sautfarben übertragen. Der Schwerpuntt ber ftatiftifch festgeftellten Art ber Ubertragung liegt in bem Ergebnis, bak eingelne Mertmale and bem Organiemus gleichfam berausgenommen werben und fich in ben anbren verpflangen. Dan bachte früher fich ben gangen Projeg ber Bererbung andere und verglich benfelben mit einer chemischen Difdjung. Dehr und mehr ftellt fich aber jest beraus, bag Bererbung jum großen Teil einer mechanifchen Difdung gleicht, fie liefert ein Mofaitbilb, in welchem bie einzelnen bas Bilb gufammenfebenben Steine bon bem Bater und ber Mintter, von Groß- und Ureltern ftammen und aus unbefannten Bedingungen in hochft berwidelter Anordnung fich burchbringen tonnen.

Acurchings glaubt ber dobifige aufgevopologische Berein noch nach einer andrem Eric tenn vertrollen Pewinn bejählich des fchwierigen Problems der Bereibung erreicht zu jählich des fchwierigen Problems der Bereibung erreicht zu Beilage der Allgemeinen Zeitung I), ohne joboch die Anschlen Seilage der Allgemeinen Zeitung I), ohne joboch die Anschlen des Berieffices zu den untrigen zu machen. Die felhög glauben zwar mit ihm an eine Bereibung geftiger Cigenflosten, allein der Cadwerbelle bedeut woch in den umfaftenflosten, allein der Cadwerbelle bedeut woch in den umfaften-

<sup>1)</sup> Münden, ben 29. Cft. 1890, Rr. 800. "Gin Beifpiel ber naturtiden Celeftion beim Meniden."

berer Beobachtungen. "Die Stabte, beziehungeweise bie Mittelfchulen follen in größerem Dage bie blauaugigen Langtopfe angieben ale die braunaugigen Rurgtopfe." Das ift ein Ergebnis feiner Ctatiftit 1). Diefer vermehrte Bugang von blauaugigen Langfopfen wird nun ale eine naturliche Celettion im Ginne Darwins aufgefaßt, weil bie Rurgtopfe trop entfpredjenber Babl fchlieftich in ben Ctabten aufgerieben werben follen, ba fie in ihnen weniger ant gebeiben. "Aber nach und nach gewinnen bie Rurgtopfe boch bie Dberhand, weil fie ben andren an Babl überlegen find." Die angebliche Geleftion bestände nun barin, bag bie blonben Langtopfe bie Mittelfdulen (jest wenigstens) mehr fregnentieren, weil jebe höbere Befähigung mit ihrer Ediabel- und Birnform aufammenhängen foll (!?).

Der nabeliegende Bebante, bestimmte Fabigfeiten an bestimmte Ropfformen ju fnupfen, ift wohl von feinem Belehrten mit größerer Thatfraft verfolgt worben, ale illnaft bon bem Frangofen be Lapouge. 3hm gufolge entfpringt iebe bobere Befabigung ben blonben Langtopfen, welche Arier genannt werben, und bon benen bie Germanen ein Breig find. Auf Die Amvesenheit von grifdem Blut ift Die bobere Gefittung und Thattraft aller (? Ref.) Boller

1) Dier einige Rabtenangaben und Erflarungen biergu, Die wortlich bem betreffenben Artifet entftammen.

Bei ben Wehrpflichtigen in ber Clabt Rarlerube maren zei ben Rechtsindigen in der Clott Aufretung worten 30,0 Pres, Lenglobet, im Candbegieft nur 11,5 Pres, im Monn-beim Slodt 33,8 Press, Land nur 23,9 Press, Umgefehrt worten bir Numböghef und dem Andere Lahreidert. Sie befrügen in Kartfruße Eldd 18,5 Pres, Land 36,9 Press, Monnheim Elddt 12,4 Press, Land 24,6 Pres, Mergleicht man die elfolulen Dage, fo findet man bem Borftebenben entiprechend bie Stadtfopie tanger als Die Landtopie, aber lettere breiter als erftere. Diefes Rejutiat, welches in einigen anbern Glabten fich in abnticher Weile wiederholte, giebt ju benten. wir bon ber fefiftebenben Thatlache ausgeben, bag bas flabtifche Leben unmöglich eine Umformung ber Ropfe bewirfen tann, fo werben wir gu bem Schluffe gebrangt, bag gu ber fortbauernben Ginwanderung nach ben Ctabten Die langtopfigen Beftanbteile ber Bevotterung einen großeren Unteil fiellen, als Die rund topfigen. Dinter birfem Schtuffe erhebt fich aber gleich ber weitere, bag ben Langtopfen in hoherem Grabe als ben Rund topfen biejenigen Gigenfcaften innewohnen muffen, welche gu einem reglameren Leben, wie es bir Ctabt birtet, hinbrangen und befähigen. Unter Langtopfen find alle mit einem fleineren Inder als 80 verftanben, unter Runbtopfen alle mit Inber 85 und mehr. Die früher veröffentlichten Biffern bon Rarteruhe und Dannheim haben behufs Grlangung ber Bergleichstähigteit mit ben ipater folgenden eine fleine Rorrettur erfahren muffen, weit zwei verschiedene Beobachter nicht gang bie gleiche Deffungs methoben angewandt hatten."

Diefes gange Rejuttat ift vielleicht baburch berbeigeführt, bag felbft Leute mit bem Ropfinder bon 76 bis 80 gu ben oag profit ceute mit dem koppinoc, voit i dei 20 in den Zangföhren, quisti twurden, was finnivologisch nicht greechfertigier ericheint. Übrigens ist der Schluß auf die höhrer Intelligenz der Langföhre, weil sie zahltreicher die Städte aufsuchen, nach unsfrer Anschi

jurudauführen, welche in ber Geschichte eine Rolle gespielt baben und noch fpielen. Die Arier find bie Bioniere ber Menichheit, Die Bahnbrecher bes Fortidpritte, mahrend Die Rundtopfe und bie ihnen nabestehenben Rrengungeprobutte bie Erager bee Stillftanbee finb.

Das, was be Lapouge von ben Ariern fagt, ift ungerecht gegen bie Rultur im Reich ber Pharaonen, ber Berfer und ber Inder und noch vieler anbrer Boller, welche bie umviderleglichften Beweife "höherer Befähigung" gegeben haben. Bo ift nicht "bobere Gefittung und Thatfraft" gu finden, ale in ber Gefchichte ber Griechen und Romer, bon benen weber bie einen noch bie anbern bon blonben lang-Und bie Phonifer und bie Araber, fopfen abstammen. benen Montpellier, Die Beimath bes Berrn Lapouge, feine Entstehung und feine Forberung verbantt? Die Behauptungen Laponges find nicht blog ungerecht, fonbern auch irrig; wir bestreiten bes bestimmteften bie Unnahme, ale ob nur bie Langtopfe Arier gewesen maren. Die Rurgtopfe find ce nicht minber. Ginb es bie einen, fo find es auch bie anbern. Gie find alle ju gleicher Beit in Europa angefommen, fie lebten ichon miteinander in ben alteften Pfahlbanten bor ber Entbedung ber Metalle und paarten fich friedlich, ale fie noch ihre Bertzenge ans Fenerfteinen gureditichlugen. Das bat bie Rraniologie icon langft bewirfen und an biefer Thatfache fcheitern alle Ergebniffe ber Ctatiftit, welche amifden Ariern und Richt Ariern in biefer Beife unterscheiben wollen. Raffenmertmale balten wir überdies für ben Rufturfortidritt für bebeutungelos. Er ift burch die Arbeit bes Gebirns bebingt und nicht burch bie Form ber Schabeltapfel. Deshalb betennen wir une auch zu ber Lehre ber Rraniologie, welche ba fagt: "Es giebt feine Banernichabel, obgleich biefe Bevolferungeflaffe burch lange Reihen von Generationen ibre Befchäftigung nicht wechselt. Gerade die bauerliche Bevolferung zeigt bie reichfte Abwechelung in ihren Echabelformen, bon ber ertremften Bradintephalie bie gu ber ber Reihengraberform abnlichen Dolichotephalie. Aber es giebt auch feine Sandwerter-, Beamten. Edwiftgelehrten, ober Raulemerichabel, obgleich bie Thatfache festfteht, baf in vielen Samilien bie eine ober anbre biefer Beichäftigungemeifen feit vielen Benerationen auf einzelne Familienglieber vererbt wirb."

Die Thatigteit bee Gehirne ift von bem Reig, b. i. ber Anregung abhangig im weiteften Ginn, bas lehrt bie Gefchichte ber Bivilifation in übergengenber Sprache. Wir find nicht Etlaven, fondern Berren unfrer Raffenmerfmale, ficherlich berer, Die am Birufchabel vortommen. Gie bestimmen freilich bie Form bes Gebirne nach Lange und Breite, allein nicht ben Grab ber Intelligeng. Intellett ift minbeftens in Europa biefen Raffeneigenschaften am Chabel niemale Unterthan gewefen.

## Indonesisches Seuerzeug.

Don C. 217. Dlevte Win. 2Imfferdam.

Auf Die Berlefung einer Mitteilung von Stertchin !) im Anthropological Inftitute im Dezember 1889, welche fich mit ben Geraten gur Fenerbereitung in Rordborneo beichaftigte, folgte eine Dietuffion, in welcher einige Beifpiele bee Teuermachene aus Auftralien und bem Arftifchen Anierifa angeführt wurden, aber fein einziges ane Indonefien, obwohl ber Gebrauch von Fenergeraten gerabe bort febr allgemein ift. Ge moge baber geftattet fein, bier auf biefe Lude einzugeben.

Wenn auch die weitliche Rultur in bem Offinbifchen Archipel immer weiter porbringt, und Die Gingeborenen ichon mit Bunbhölgern befannt gemacht bat, ift fie boch noch nicht im ftanbe gemefen, bie alten Fenerzeuge zu verbrangen. Roch heute benutt ber Dalaie wie ber Melanefier im Rotfalle ober bei Mangel an Rundhölgern fein altes vererbtes Renergerat, und zwar noch ebenfo geschicht wie früher, wo er unfre Methode bee Renermachene noch nicht tannte.

Ale bie altefte in Indonefien anegenbte Beife, Fener ju erzengen, muß wohl bae Tenerichlagen mittele eines Steines gegen ein Etflid Bambu betrachtet werben "); bies geht hervor aus bem Umftanbe, bag ber noch in primitivem Buftanbe babinlebenbe Gingeborene beim Saden pon Bambu nun icharf mit bem

Bambu foling, um

fofort Gener gu er-

achtete biefelbe De-

thobe auf Waigen,

nur wurbe auch ftatt

eines Generfteine ein Etud von einem gerbrochenen Topfe ver-

wendet, gerade wie une bice von Salmaheira berichtet wird. Bie hieraus hervorgeht, haben mehre Ctamme ihr urfpriingliches Feuer-

geng unverfälicht bewahrt; anbre bas gegen, mehr bem

Einflug ber Bivilifa-

tion anegefett, haben

Guillemard beob-

haften 6).

mehrmale bemerft haben mußte, bag glubenbe Splitter von feiner Steinart abiprangen. Dabei bemertte er auch, bafe biefe Funten im ftanbe maren, trodenen Edmanim, ber etwa in ber Rabe lag, zu entzunden. Was alfo gufälligerweife geichab, brachte ibn auf ben Gebanten, abfichtlich mittele eines Steines, eines Studes Bambu und Bunber ober trodener Fafer Fener ju fchlagen. Auf bie fo erhaltene glübenbe Daffe baufte er trodene Blatter und Soly, eine Flamme loberte auf, und fo gelangte er gur Erfindung bee Fenergerätee.

Roch hentzutage wird foldergeftalt verfahren von ben Alfuren von Salmabeira 3), von ben Bewohnern ber Ceramlawut - Infeln 1), bon ben Riffarefen, bon ben Papuas ber Infel Baigen b), von einzelnen Dajafftammen, und von einigen Dalaien ber Philippinen. Bonle 3. B. berichtet, bağ ein Dajat von Rord . Bornco aus feiner Giribofe ein Stild Bambu, eine Ederbe von einem Rrug und etwas Bunber nabm, ben er auf bie Echerbe legte und an bie er



fatt bee Steines ein Etild Ctabl ge-Feuerftahl und Feuerftein eines Batal: nommen, und fchlabauptlinge. gen Fener mittele Ctabl und Bambu.

wie 3. B. bie Bewohner bes Goram - Archipele. Bieber anbre, 3. B. bie Batat auf Enmatra, gaben auch ben Bambu preis und nahmen bafür ben Stein wieder. Es wurde gu weit führen, alle Stamme ju nennen, bie ane Ctahl und Stein Bener ichlagen. Bur Bervollftanbigung unfrer Cfige wollen wir nur bie Batate ermagnen, und babei einen Batafiden Teuerftahl abbilben (Fig. 1).

Mußer burch Schlagen verfteht ber Indoneffer noch auf breierlei Urt Feuer gu entwideln; burch Reiben von zwei Studen Bambu ober Sols aufeinander, burch Dreben eines Studes Solg in einem anbern, und mittele ber Fener. Dumbe. Diefe brei Dethoben werben wir jest naber be-

Rum Wenerreiben werben auf ben meiften Infeln amei Stiide Bambu gebrancht. Dan fucht bagu ein volltommen trodence Stud ane und fpaltet ee ber lange nach in zwei Balften, ichabt aus bem Inneren bie filberglangenbe, weiße Bant und bas weiche Bolg fo fein wie möglich, beraus und rollt bas Gefchabfel ju einer lofen Rugel gufammen, die auf ben Boben gelegt und mit ber einen Balfte bee Robre bebedt wirb, fo bag fie oben gegen bie

Bolbung brudt. Bon ber andern Salfte fpaltet man bann noch einen lattenförmigen Streifen gurecht, beffen eine Geite angeschärft wirb. Dit biefer Ceite fagt ober geigt ber Fenermacher nun wie mit einem Bogen auf bem Bambu, ber von einem Begleiter ober einem Pflode feftgehalten wirb. gerabe fiber ber Stelle, wo bae feine Gefchabfel liegt, hin und ber, indem er allmählich den Trud und bie Gefdminbigleit fteigert. Es entfteht ein Ginfchnitt quer burch Die Langefafern, Die Barme wachft bei ber ftarten Reibung fehr fcnell, und in bem Augenblid, wo bas Gewölbe burchfcnitten ift, entgundet fich bas verfohlte Bolgpulver gu Funten, Die in ben barunter liegenben Faferballen fallen und burch vorsichtiges 7) Plafen allmäblich zu einem Alammden genahrt werben. (Bergl. Fig. 2.) Co g. B. verfahren im Weften bee Offindifden Ardipele bie Drang Benna, bee Rionw-Lingga-Archipele") und bie eingeborenen Ctamme Berate und Celanggore auf ber Salbinfel Malatta "). Auf Sumatra wurde bis vor furgem 10), vielleicht auch noch jest Fener gerieben 11). Die Javanen, befonbere bie Bewohner bes weftlichen Teiles ber Infel, Die Gunbanefen, tennen bicfes Teuerreiben unter bem Ramen Mirnha 12). Sierbei ift jeboch gu bemerten, bag fie tein Bambugeichabfel beim Reiben verwenden, fondern ein wenig Bunder, Kawul genannt 13), ben fie auf bas untere Stild legen, nachbem fie porber in biefes einen Querichnitt gemacht haben. Coldergeftalt wirb auch von ben bie nörblichen Striche Borneos bewohnenben Dajate 14), ben Cajagne ber Guluinfeln 15), von



Bambus jum Fenerfagen von ben Rei-Infeln,

ben Apojaos 16), ben Buinanen, ben Tingnianen, ben 3gorotten, nebft ben bie Gran Corbillera Central, öftlich von Abra, bewohnenben Ctammen, fowie von ben Regritos und ben Bontof Leuten und Bagobos verfahren 17). Die Alfuren ber Minahaffa 14) und bie Talant-Infulaner thun baefelbe 19). Dehr öftlich in Indonefien waren es, bevor fie jum Chriftentum befehrt murben, die Ambonefen, welche ane Bambn Gener rieben 20); hentzutage verfahren fo noch bie Bewohner der Infel Raioa 21) und die bes Goram- und Ceranilamut-Archipele, Die Rei-Infulaner 21), Die Bevölferung ber Luang Germata - Gruppe, Die Gingeborenen von ben Infeln Better und Riffer 22) und bie Timorefen. Bieweilen wird von den oben genannten Stämmen Sols ftatt Bambu angewendet: in biefem Ralle erforbert bas Reiben, bis Rener entftebt, ein wenig mehr Beit.

Bir wenden une nun ber Dethobe au, nach ber burch Quirlen ober Dreben Reuer erzeugt wird. Boranegeichidt muß hierbei werben, bag Renerdrehen nur mittele zweier Solgftude in Berbindung mit ein wenig Bunber anegeführt werben fann. Die Malaien nennen bas Tenerbreben memusar-api, die Bataf mamusar-api; beibe Borter, memusar und mamusar, find abgeleitet von bem (Brundworte pusar = Drehung, fpeziell ichranbenformige Drehung 23). Memusar-api bedeutet alfo Fenerbreben oder Reneranirlen, bas gange Inftrument wird pusaran - Renerquirl genannt. Die Dlo - Raabiu - Dajate von Borneos Gitboft . Abteilung fprechen bas Grundwort pusäh aus 24), Anger von biefen wird der pusaran noch von den Madnrefen benutt 93). Das eine ber jum Fenerquirlen benutten Solg-

ftude, bas beim Dreben unten liegt, bilbet ein langliches, vierediges, flaches Solzbrettehen (Sig. 3 b), bei ben Dalaien ibu ober perampuwan und bei ben Dajate lisong genannt. In biefes Bretiden werben auf ber einen Geite einige nach unten zu fegelförmig verlaufende loder gemacht. Das anbre Stud ftellt ein runbes Stabden bar, am untern Ende ftumpf zugefpipt; Diefee Stabden nennen Die Dalaien anak ober laki-laki (Big. 3a), die Dajafe halo. Wenn jest Gener gebreht werben foll, legt ber Gingeborene ein wenig Bunber auf eines ber Loder bes Brettdene, und nimmt bas Ctabden zwifden beibe Banbe. Darauf ftellt er biefes fentrecht auf bas mit Bunder belegte Loch bee Brettehene, und fangt an, es langfam zwifden ben Sanben gu breben, fpater bie Bewegnng allmählich verfdnellernd, inbem er einen fanften Drud nach unten auslibt. Ratürlich gleiten feine Sande allmablich nach unten; wenn fie aber bicht bei bem Bretten angelangt find, balt er einen Augenblid inne und faßt bas Stabden fdmell wieber beim oberen Enbe (bas Stäbchen fteht alfo fo lange ftill). Rachbem er biefe Arbeit ungefahr eine Minute fortgefett hat, fangen Bunber und

Solg ju gluben an. Gelbftverftanblich tann jebe Dffnung nur einmal gebraucht werben. Anger von ben obengenannten Dalaien, Dajate und Batate wird biefe Dethobe bee Renerbrebene noch von ben Dajafe von Rord . Bornco 26) und einigen Stämmen ber Philippinen, wie 3. B. ben Aponace von Nord-Lugen 27), den (Buinanen und Tinganen 24) ben Cerammers, ben Luang Cermata Infulanern und ben Beterefen 29) ausgelibt.

Bie fcon gefagt, nennen bie Dalaien bas Brettchen bu ober perampuwan, bas Ctabden anak ober laki-laki. Die beiben erften Borter bezeichnen Mutter und Beib, die beiben letten Rind und Dann. Es lagt fich wohl nach biefen Benennungen annehmen, bag fie nach ben Borgangen beim Afte ber Ropulation auf Die beiben

Solaftude übertragen murben.

Der Dlo-Raadin Dajat bagegen bat bei ber Benennung ber beiben Teile bee Reuerzeuges an feinen Reisftampfblod gebacht; er neunt bas Bretteben lisong (mal.) lesung (Reieftampfblod) und bae Ctabden halo (mal.) alu (Etampfer).



Beuerbobrer pon Dlabura.

Feuerbohrer von Mabura.

Beil aber bas Treben gwifden ben Sanben giemlich anstrengend ift, und eine gewiffe Gefchidlichfeit erforbert, war ber Gingeborene barauf bebacht, erftene bie Sandhabung ju erleichtern, zweitens auch ein Grat herzustellen, bas für jebe Sanb brauchbar war. Dieses Gerat fand er in einem Bohrer, ber mittele eines Bindfabens gequirlt werben tann. Es gelang ben gur malgifch polnuciifchen Raffe geborigen Suwas auf Dabagaetar 30), ben Dias-Infulanern und ben Daburefen, folch einen Bohrer gu verfertigen. Dlodigliani beidreibt und in feinem Werte über Dias bas Tenerbohren folgenbermaßen :

"Gin abgerundeter Ctab von hartem Sol; wird auf ber einen Ceite von einem Ctud trodenen, faferigen Solges, in bem fich eine Bertiefung befindet, auf ber anbern von einem Stud Bambn festgehalten, bas in der Mitte ein Yoch bat, um die Gpipe bee Stabdiene aufzunehmen. Um Geuer gu erhalten, laffen fie ben Bambn von einer gweiten Berfon halten ober fie halten ibn allein, indem fie bie Rufe barauf ftemmen, bann feben fie bae Ctabchen burch eine Connr aus Bflamenftoff, Die nichrmale um baefelbe gefchlungen ift, in Bewegung, indem fie biefelbe abwechselungeweise nach linfe und rechte gieben. Rach wenigen Trebungen entgündet fich bas untere Sola und bas Gener wird mit einem Bunber aufacfangen, ber aus einem Answndie, von ben Malaien

Lulup genannt, aus bem untern Teile ber Palmblatter befteht" 31). (Bergl. Fig. 4.)

Der Generbohrer der Dadurefen ift von bem eben beschriebenen, was die Form anbelangt, ein wenig verschieben. Der Stiel biefes Bohrere ift am oberen Enbe burchlochert; burch biefes l'och wird ein Bindfaben geftedt, beffen Enben an einen Onerftabe befestigt werben, ber in feiner Dlitte mit einem runden Loche verfeben ift, worin ber Stiel bes Bohrers fich breben tann. Dicht am unteren Enbe bee Stieles ift eine fchwere runbe Solgplatte befeftigt, um bie Drebung gu beichlennigen. Das untere Enbe bes Bobrere wird auf ein Bretten gestellt und ebenfo eingerichtet wie basjenige, bas beim pussaran gebraucht wird.

Um jest bicfen Bohrer in Bewegung ju fegen, wird bas Ceil ein paarmal rund um ben Stiel gewunden. Alebann britdt man bae Querholg nach unten, woburch ber Bohrer in brebende Bewegung gelangt; Die runde Platte am untern Ende beichleunigt bas Dreben in bem Dafe. daß, auch wenn bas Geil gang abgewidelt ift, ber Bohrer in brebenber Bewegung bleibt. Gie wirft alfo wie eine Topfericheibe. Wenn man jest bas Querholg ein wenig empor hebt, widelt bas Geil fich von neuem um ben Stiel, icht aber in umgefehrter Richtung. Gin neuer Drud breht nun ben Bohrer natürlich in entgegengefester Richtung; biefes wird wiederholt, bie ber Bunder jum Glüben gebracht ift 32) (Fig. 5).

Wie wir affo gefeben baben, benuben bie genannten Stämme jum Anmachen von Beuer Stein und Bambu, Stabl und Bambu, Ctahl und Stein nebft Bunder, ober fie reiben zwei Bambuftlide aufeinander, ober breben ein Stud Bolg in einem anbern. Abgefeben aber von biefen Genergeraten benupen einige noch einen Feuererzeuger, bei bem tompris mierte Luft gur Anwendung gelangt, ohne bag bie Gingeborenen burch irgend welche phyfitalifche Renntniffe gu Diefer Erfindung gelangt maren.

Diefee Reuerzeug (vergl. Fig. 6 u. 7) besteht ans zwei Teilen. In ein etwa 9 cm langes Stud Buffelborn ober Sola von 2 em Durchmeffer ift ein rundes Loch von 1 cm Durchmeffer bis nabe an ben Boben gebohrt. Der zweite Teil besteht aus einem Stempel, bem Durchmeffer und ber Lange bee Loches entsprechent; fein unteres Enbe ift mit einer Sohlung verschen jur Aufnahme von Bunber und außen mit einem gefetteten Faben umwidelt, um einen luftbichten Berfchluß zu erzielen. Dben am Stempel befindet



von Bornco. (Java). gerichtet ift. Wird nun ber Stempel oben in bas Loch eingefest, mit ber Sand fart auf ben Stempelfnopf ge-

ichlagen und ber Stempel bann fofort berausgezogen, fo glimmt ber in feiner Boblung befindliche Bunber. (3n Fig. 6 zeigt a ben Apparat gefchloffen, b ben Stampfer mit offener Bunberbofe.)

3m Weften bee Oftinbifden Archipele, auf ber Infel Sumatra, find es bie Denangtabaufden . Dalaien bie fich biefes Tenerzeuges unter bem Ramen tjatuw-apibalantaq bedienen 23). Die Gundanefen fennen ebenfalle biefen Feuererzenger, welchen fie ale tjeletok34) bezeiche nen 33). Beiter find es bie Dalaien und Dajate Horb-Borneos 36), bie biefes Inftrument amwenden, ferner Die Bontofleute, Bewohner von Rord-Lugon 37). Lettere ichaben die Feuerpumpe ungemein und trennen fich nur gegen verhältniemäßig große Bablung von ihr.

Die bajafiche Kenerpumpe, mal. besi api timah, bajatich besi api bangka, untericheibet fich von ben oben ermabnten baburch, baf fie ftatt von Sorn ans einer Legierung bon einem Teil Binn und gwei Teilen Blei befteht. Stertchlin berichtet une fiber beren Berftellung folgendes: Die Gorm. worin der Cylinder ber Generpumpe gegoffen werben foll, wird aus einem bunnen Bambnerobr bergeftellt, bas findet 41). Bifchop Grevefint nennt ein bunnet Gewebe an

ber Yange nach in zwei Balften gefpalten und am oberen Enbe ber inneren Geite mit eingeschnittenen Figuren bergiert ift. Die beiben Balften werben wieder vereinigt, und bilben foldergeftalt bie außere gorm. Bunadift wird ein Stud flaches Boly, am liebften ein Brettchen genommen, worin ein Yoch gebohrt ift, im Durchmeffer genau mit ber Geele bes Culindere übereinstimmend. Durch Diefes Loch wird, um ben Rern ber Gorm ju bilben, ein Stud Rotan gestedt, bas wieberum burch einen Mumpen Thon, mit Sand gemifcht, hindurch gebt, und ber hiermit an die obere Geite bee Brettdene fefigetlebt wirb. Der Rotan fteht ein wenig weiter aus bem Thon bervor, ale bir Yange bee Enlindere beträgt. Die gufammengebundene form wird jest mit bem unteren Teile auf bas Brett um ben Rotan geftellt; hierdurch entfteht eine Art Dofe, worin bas gefchmolgene Metall gegoffen wirb. Rachbem bies abgefühlt ift, wird die Form entfernt, ber Rotan berausgezogen, monach ber Enlinder jum Gebrauch fertig ift.

Bie die Gingeborenen gu Diefem auf phyfitalifchen Befeten beruhenden Beuergerat gelangten, blieb une ein Ratfel und wir bachten gunachft an chinefischen Ginfluß. Allein Berr Dr. 3. 3. M. be Groot, ber vor furgem nach breifahrigem Aufenthalt aus China gurudfehrte, verficherte une, niemale ein berartiges Gerat in dinefifden Sanben gefeben und auch in ber Litteratur feine Andeutung barüber gefunden gu haben, bag es bort je in Bebrauch gewesen fei. In Birma murbe es aber von Berrn Brof. Baftian beobachtet 25). Illo ift bie Wenerpumpe entweber von bort über bie Dalaufde Balbinfel nach Indonefien gewandert, ober hat von Indonefien aus ihren Weg nach Birma gefunden; wenigstene unfrer Meinung nach, die wir aber

gern für eine beffere preiegeben.

Muf biefe Beifpiele muffen wir une jest befchranten. Beitere Untersuchungen werben mabricheinlich niehr Thatfachen ju Tage bringen, ale wir bieber fammeln fonnten. Dit einer furgen Mitteilung über bas Sol; und ben Bunder wollen wir ichließen.

über bas Solg, bas jum Teuermadjen verwendet wird, liegen nur buritige Berichte por, obwohl bie Gingeborenen febr genau Die am beften bieran geeigneten Bolgarten fennen, was 3. B. aus herrn Cfertchips Bericht hervorgeht. Mis biefer einem feiner Begleiter ein Stud Bolg zeigte, und ihn fragte ob fich hiermit Feuer machen ließe, antwortete der Mann ihm fofort: "Ini kaju ada api didalam, seperti bisul nanah", d. h. "in diesem Solz befindet fich fener, wie Giter in einer Gefchwulft". Uber ein zweites Stud bemerfte er: "Kaju ini jahnt ta bulli klnah api", "biefes Bolg tangt nicht, es ift fein Fener brin". Dag unfre Renntniffe ber Bolgarten fo gering find, liegt mobl baran, bag Reifende fich niemals, wenn fie bas Freuermachen burch Drehung ober Reibung beobachteten, mit ber wiffenschaftlichen Bestimmung ber Bflangen, bie bas Sol; lieferten, beichaftigt haben, fo fpricht Berr Efertchin bon Yabang Boly, bas gur felben Gattung gehoren foll, wir basjenige, wovon in Japan Schubfohlen gemacht werben. Barbeland giebt Monang., Bahand. jang und Eungtan Dol; an. Riebel nennt für Die Luang . Germata . Infeln Dbi . Doly, für Riffer trodenes Solg, nonu ay und für Wetter Bau-Bolg 39). Dies ift bas einzige mas wir über bie Solgarten erfahren tonnten.

Bum Bunber, rabuk (malanifd), kawul (javanifd), wird allgemein eine ichwammartige Gubftang benntt, bie auf ben Blumenicheiben ber Arens ober Angupalme (Arenga saccharifera) wachft 40). De Sturler fpricht von einem Etoffe, mehr ober weniger ber Wolle abnlich, ber fich an ber inneren Geite ber Blattftiele ber genannten Balme beber inneren Dberflache bes Juges ber Blattftiele 42). Die Dajate verwenden ben Baft einer Zwergpalme, Die Bontot-Leute angefohlte Baumwolle, mabrend auf ben öftlichen Infeln die Fafer ber Arenpalme und bieweilen auch getrodnete Durianbaute gebraucht werben 43). Die Drang Benna bee Riouw . Lingga . Archipele nehmen Bolggefchab. fel 44), Die meiften Stamme aber bie weiche innere Befleidung bes Bambu.

1) 3. B. Sterichly, On Fire making in North Borneo. Journal of the Antropological Society XIX, 445,

2) Dag bie Methobe, Fruer ju erzeugen, burch einen Stein gegen einen andern harten Stoff ju ichlagen, ichon fehr früh belannt gewesen ift, beweisen die im Rieler Muleum befindlichen verlanni geweien ist, deweisen die im Nieler Wuselum befindbischen Vorngalierunde aus dodemarischen in Halfein. herr Clis-haufen machte von dort stammenden Feuerzeugen bekannt, daß sie valltommen identisch mit benjenigen seine, welche aus den Erädern der eindricken Halbinkel und den nordiriesischen Inselie ju Tage tamen. (Berh. ber. Berl. Anthrap. Gefell. 1884, 517 u. 522, 1886, 241.)

 18. 022, 1000, 241.
 6 manpen, Eenige mededeelingen over de Alfoeren van Halmahera. Bydr. t. d. T.-L. en VK. v. Ned. Indië.
 4. volgreeks, dl. VIII, 175. Bailace, The Matay Archipelago II, 34.

4) Riedel. De kroes- en sluikharige rassen tusschen Selebes en Papua, 187, 429.

b) Suillemard, Cruise of the Marchesa II, 263, s) Boule, Adventures among the Dyaks of Borneo

<sup>7)</sup> Jagar, Reijestigen aus Singapore, Malatta, Java, 178. Schröter, Die Bedeutung des Bambu als Ruppftange. Reujahrsblatt, herausgegeben ban der Raturforichenden Gesellschaft in Jurich 1888 (LAXXVIII.)

pugut in Julius 1899 (LASANTILL)

9) Relifyer, Schels van den Riouw-Lingga Archipel.
Tydschr. v. Ind. T. L. en VK. II, 138.

9) Etricilly, a. a. O. 450.

19) Bartsben, History of Sumatra 60.

11) a. b. Zuut, Batskach - Hollandsch Woordenbock

unier tutup.

13) Caalsma, Soendaneesch-Hollandsch woordenboek unter miru ha. Veth, Java I, 624.
13) Rad mündlicher Witteilung des herrn Rontroleurs

3. ), Mogr. 61, a. a. C. 450. Bople, a. a. C. 67 bis 68.

15. Certally, a. a. C. 450. Be, f. Anthop, 1889, 680.

16. Capabenberg, Berb, Betl. (Ref. f, Anthop, 1889, 680. 17) Schabenberg, a. a. C. 1886, 551. Derfelbe, Zeit-ichrift für Ethnot. 1885, 28.

18) Mitteilung von herrn Braf. Dr. G. A. Willen, ber

tangere Zeit in Garontala als Rontraleur wirfte.

19) Sidjan, A Naturalist in North Celebes 172.

20) Balentun, Oud en Nieuw Oost Indie II, 161.

21) Ballace, a. a. D. II, 34. Raioa ift eine fleinere Injel an ber Weftfufte Dalmaberas, swifden Dafian und

Batjan.
20) Riebel, a. a. C. 187, 226, 319, 429, 456. 21) D. D. Tunt und D. D. Bull, Nateisch -Hollandsch woordenboek unter pusar. D. D. Tunt, Bataksch-Hol-landsch woordenboek bestelicigen. Betrebuch unter

pasah.

26) Rach einem Egemplare des Ethnographischen Mujeums zu Amfterbam.

30 Stertchin, a. a. C. 451.
37) Schabenberg, a. a. C. 1889, 680.
38) Schabenberg, a. a. C. 1886, 680.
38) Schabenberg, a. a. C. 1886, 651.
39) Nicbel, a. a. O. 120, 319, 456. Tiefe Melhode des Jeuccheckens was auch fühler im Teufhsland nicht undefannt. Dentzitiges amüsteren bei Schalbuben bes Darfes Burg im Spreemube sch noch damit, auf beite Weste Freer in die Schief Burg im Spreemube schanen; auch alle hier des wendischen Dorfes Schiefle bedienen fich von Zeit zu Zeit dieser Rethade (Berg. Bert. Austr. Geschlässe 1831, 182).

30) Sibree, Madagascar 207 bis 208. 31) Modigitani, Un viaggio a Nias 385.

32) Rach einem Egemplare im Ethnographifden Dujeum ju Amfterbam.

35) Ban Daifelt, Midden Sumatra, Volksbeschryving. 177 — 178, Zaf. 83, Big. 12. (Richt Figur 6, wie gitiert

34) Tjělětok. Grundwort tjetok = mal. tjatok; mentjatok = ichnell aber mit einiger Rraft nieberichlagen.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten van Wetenschappen. 3. 56, Nr. 1120.

56, Ar. 1120. 36) Stertchin, a. a. D. 450. 37) Schabenberg, a. a. D. 1886, 551.

\*\*) Seglian, Rriger in Strina 413.

\*\*) Raftian, Rriger in Strina 413.

\*\*) Richet, a. a. C. 319, 429, 456,

\*\*(9 Reth., Java I., 564.)

\*\*) Le Eturler, Bydragen t. d. Kennis van het Palem-

bangsch gebied 161. 43) Riebel, a. a. C. 126. 44) Reifder a. a. O. 138.

### Capus über die Vielweiberei in Russisch=Turteftan.

Der frangofifche Reifenbe G. Capus hat vor ber frangofifden Anthropologifden Gefellichaft einen Bortrag über Die Urfachen und Wirfungen ber Bielweiberei und über Die Bewegung ber Bevölferung im ruffifden Turfeftan gebalten, bem wir die nachstehenben belangreichen Mitteilungen entnehmen 1).

Bahrend ber Urfprung und bie Anolibung ber Bielweiberei bei ben mohammedanischen Bolfern Afiens mehr in bas Gebiet ber Cogialwiffenichaft gehören, intereifiert bie Polygamie ben Anthropologen burch bie Birfungen, welche fie auf bie Bewegung ber Bevolferung und bas Berhaltnie ber erzengten Weichlechter ausübt. Diefes Berhaltnie fann pon pornberein und ohne befondere Brufung ale eine, wenn nicht ale bie erfte Urfache ber Andibung ber Bielweiberei betrachtet werben. Leider find Die ftatiftifden Radprichten über Die Bewegung ber eingeborenen Bevolferung Dlittel affene, wenn auch amtlicher Ratur, boch giemlich unguverlaffig, was namentlich bem Biberftanbe ber Gingeborenen bei ber Aufnahme gugufdreiben ift, ba biefelben barin nur Mittel gur Bestenerung und Refrutenausbebung erbliden. Der eingeborene Rirgife, Carte, Tabichit, Debege n. f. m., gleichviel ob anjajfig oder nomabifch, glaubt bem mit ber Anfnahme betrauten Beamten eine geringere Angabl mannlicher Rinder angeben ju muffen. Trop biefes befannten Behlers zeigen Die ftatistischen Ergebniffe einen Uberichuft mannlicher Geburten und eine viel größere Angahl erwachfener Manner ale Frauen. Beniger in bezug auf genaue Bablen ale auf die Bedeutung ber Bewegung ber Bevolferung fonnen wir aus ber Etatiftif einige Belehrung gieben. 3m Jahrbuch für Eurleftan (1872) befindet fich eine Statiftit ber Gingeborenen ber Provingen Cemiretichenet und Camartand, Die von den Berren Buniatoweth, Tichaitoweth und Birety berrithrt. Rach Buniatowely beirugen Die Geburten von brei, porjugeweife von Rirgifen bewohnten Diftriffen im Jahre 1868 Unaben: 9616 und Dabden 8670, ober in Prozenten 53 und 47. Es fam auf 20 Röpfe ber Gefamtbevöllerung jener brei Diftrifte eine Geburt. In bemfelben Jahre gablte

<sup>1)</sup> Bull, soc. d'Anthropol. III. Série, Tomo XII, p. 164.

man bort 17352 Tobesfälle, einen auf je 21 Individuen, worans fich ein Bachstum der Bevöllerung von 0,3 auf 100 ergiebt.

Aubessen ich eine Bole Jahl noch ein lien wenig bebetreiber zu sien. Die Verbreississe ist der frant, voos, wie Baniotowsky bemerkt, in Übereinstimmung mit bem alle gemeinen Weiger belty, bas, ist eintwierter ein Sch, besto geringer bie Jahl ber Gedurten ist. Tie Gedurtspississe ben Riegiste aberseites jones der Bentriessissen der Bentriessissen bei Warimum in Europa, benn in dem in beier dinigkt hoch stehenen Russlamb finnet ein Gebaut erft auf 22 Gimwohner statt. Und bei sie felbe Jüsser ist auch im Jahre 1868, bei der im Zurfestan eingewonderten Weisterland geweien.

Bei ben Rieglien findet also ein fehr hoher überfchuß ber muntliden Geburten gegenüber den weiblichen fatt. Beit über das normale Berhältnis übervoiegen auch bie erwochsenn Manuer die erwochsenn Frauen. Tie Zühlung von 1868 eraibt folgendes

| Diftrifte  | Erm. Manner | Erm. Frauen |
|------------|-------------|-------------|
| Wernoje    | 70796       | 61 353      |
| Stopal     | 60 199      | 59416       |
| Cergiopol  | 46850       | 43 000      |
| 3fint-Stul | 25 000      | 21 000      |

Tiefes ergicht 55 Kro. Männer und 45 Kro., Grauner. Mach er Zeidirit von Tschaftonsche waren im Jahre 1849 im Diftritte Affre Awal 2295 Männer mehr als draune vochanden. Mar 1990s Zeifester zähler man 1976 verscheiner. 12 238 männliche und 7918 weibtigkeit Kroner. 12 238 männliche und 7918 weibtigkeit kribert and kringer and 4320 männliche Kribert und und unterheiratten Jünglingen. Älte dos Jahr 1872 giebt Sirch im Schrift Zamartand bei einer Wespunden Kribert und kribe

Indeffen findet man auch Ausnahmen von ber allgemeinen Regel bee Borwiegens ber Danner, veranlaft burch ben ftarteren "Berbranch" ber letteren in Rriegezeiten. Go jablte ber Diftrift Tofmat im Jahre 1868 auf 58 682 Manner 64 545 Frauen, Diefes Weniger ber Manner murbe nach Buniatoweln burch bie inneren Gebben ber Rarafirgifen und beren Barautas ober Raubzüge veranlagt. 3u früherer Beit haben auf bem Boben Mittelafiene gabllofe Revolutionen und Menidenichlächtereien ftattgefunden, taufende von Kriegern find in ber Blute ber Jahre gu Grunde gegangen; baburch erlangten bie Frauen bas numerifche Ubergewicht und baburch murbe bie von ber Religion erlanbte Bielweiberei begunftigt. Aber biefes numerifche Ubergewicht ber Frauen war nur vorübergebend, es fcmand burch bieielben Urfachen, Die noch beute wirten, nämlich burch bie weit größere Sterblichfeit ber weiblichen Individuen und bas Borwicacu ber mannlichen Geburten. Das Klima freilich hat fich nicht geanbert, mit größerer politifcher Befländigleit sind die Sitten friedlicher geworden, aber die Lebenworfe blied dieselbe. Man bente baran, daß Zichingiechan nicht domit gufrieden mar, die Manner, ab vorveitren, er ließ oft Manner, Weisber und Kinder niederungeln. Und in Kaschgarten ist es die in die lette Zeit bei den Zarantichen, Dunganen und Chinclen nicht bester ergangen.

Es ift oft behauptet worden, Witteldien sei früher weit bigter als beitet bevöllert geweit. "Dur Begründung biefer Alfigde hat man bie etwas sogenschen Verrichte mohaumeden infehre Verschäussfehreite nagerielen, man hat an het, sahreichen großen Nations im Bekett vos Epp-Tarja, des Rum-Tarja und des Mungad hingewirfen, man hat freuer die Sputrechen ber großen alten Sanals hervergehoben, welche einft das heite Von der Auslauf verfassen erwas der eine das die heite von der Kultur verfassen erwah bewösfrens.

Capus glaubt nicht, daß biefe Unficht richtig ift, wofür er furt folgenbes anflihrt. Die mobammebaniiden Geichichtichreiber haben übertrieben und Die ungeheuren Seere, von benen fie fprechen, haben nicht eriftiert; fie tonnten ichou beebalb nicht eriftieren, weil nur eine fleine fegbafte, aderbauende Bevolferung vorhanden war, Die ju ihrer Ernabrung nicht ausgereicht haben wurbe. - Die Ruinen, welche einen febr großen Gladjenraum einnehmen, ftammen aus gang berichiebenen Beitabichnitten, jo bie Ruinen bee alten Merm, von Tichabr i Gulgula, von Termes, von Balch, von Camartand rc. Rene Ctabte wurde neben ben alten und oft aus bem Material ber letteren erbaut. Es emftanben Aneinanderbanten, die oft einen Umfang von 50 bie 60 km aufweifen, fo bag man an Ctabte von einer halben Million und mehr Ginwohnern benten tonnte, mahrend es fich boch nur um eine Anfeinanderfolge von Stabten von 50 000 und 60 000 Bewohnern handelte. Bas bie Spuren ber alten Ranale (arpfe) betrifft, wie jene, bie man in ber Galobnaja Eteppe, zwifden bem Carafidan und Enr Darja, findet, ober bie man norboftlich von Taichtenb ficht, an ben Ufern bes Ann- Darja u. f. m., fo find fie Beugen einer ehemaligen feghaften Bevolferung, welche infolge eines mahricheinlichen Wechfels ber Finglaufe, einer Abipulung ber Ufer u. f. w. ihre Wohnfibe anderte. Auch ber Rudfall vom feghaften, aderbautreibenden Leben ber Bevolterung gu einem nomabifden, viehalldtenben fann Urfache bee Berfalle ber Stanale gewesen fein. Gin Beifpiel aus ber Rengeit mit gleicher Urfache und gleicher Birtung liefern une bie Turtmenen von Achal und von Merw.

Endlid muß man andy noch in Redynung ziehen die thatlächliche Auswahlerung zahltricher alter Stämme, die früher als Ackrebauer in der Edene oder deen Rähe jeshaft waren und die man heute in den Schluchen und ichwer zugängigen källern des hinde Richt und des Stäm-Schan wiederfindet.

Um nun auf die Urfachen ber Polngamie gurudentommen. fo icheint es gunachft, bag, wenn bie Aufangeurfachen auf gehört zu wirten ober nur noch auf einem Dogina ohne prattifche Unwendung beruht hatten, die Polygamie erlofden und in ber Brarie burch bie Monogamie erfett worden marc, wie biefes bei anbern mohammebanifchen Bottern unter gleichen Ilmftanben ber Gall gemefen ift, fo 3. B. bei ben Bachie. Die Bachie find arm und mit Auenahme ber Bauptlinge meift monogam, benn fie haben fein Gelb, um fich mehrere Frauen ju faufen. Die Rafire find feine Mobammebaner, fie nehmen foviel Frauen, wie fie ernabren tonnen; ce ift biefce alfo eine Bermögenöfrage. Und fo ift co bei allen mohammedaniften Bolferichaften Mittelafiene, wo ber Gingeborene bas Beib fauft, indem er bem Edmiegervater ben Ralim übergiebt und zwar foviel Beiber, ale ihm fein Gelbbentel erlaubt. Dan entichnibige ben trivialen Bergleich: ce mirten bierbei biefelben Urfachen, ale wenn bei une ber Bauer ein ober mehrere Arbeitepferbe fauft ober ber Reiche Wagenund Luruspferbe. Die gegenwärtigen Urfachen ber Bielweiberei beruhen baher in der ungleichen Verteilung des Vermögens und dem untergeordneten gefellschaftlichen Zuschande der freun bei den Modonumedanten. Vei den Urtumist die Aran zunächst ein Archeitsgeschäppt, das er gedraucht und missenacht. Verm Neichen ist sie ein Verwegespellund. Sein Karen (Amdermus) wird oft zu einer Tete von Musteun, das er mit wilder Eistersicht bewacht. Diese ist nun allerbings nicht die Regel, weil Rechtum eine Andenabme ist, aber es genigen, die Regel und die Riemanne anzwehren, um die Rolle zu zeigen, welche die Aran in einer (Beleilschaft spielt, wie sie nun die polygamen Lösser Mittelafiend beute zeigen.

### J. Cholets Reise auf dem Sangha.

3. Cholet, ber Meninificator der fransssischen Gongoisonie, der nicht nur feinem Zacterlunde, fondern auch der geographischen Wiffenschaft dere des Geographischen Weiter gen weichen Lagove und Congo, numentlich im Aireri Gebiet swischen Lagove und Stanten Vool, weientliche Ziente, geleiste das, berichtete in der Harrier Geographischen Geschlichaft vom 7. Voorenber 1890 über eine Fortfangerick, die dem Zaughaffuß, einem bedeutschen Justius des Congo galt, in reichen fich derfelbe auf augschier 19 lied. Vertex weischen der Mündungen der Millen und Ubangi ergieft. Dier batte Frankreich früher des fehr volleigen Wolfen Gongo, der betreit



verlaffen ift nub wo nur mehr eine Fafterei bes Sanles Danmas und Gie. augntreffen ift. Die Expedition tounte am 30. März 1890 von Bonga ans die Bergfahrt beginnen.

 Elfenbein eingnhandeln und ce bann in Bouga an bas haus Danmas und Cic., ober in Bolobo im Congostaate ober anch am Stanten Bool zu verfaufen.

Der Oberlauf bee Sangba, foweit Cholet ibn erreichen tonnte, ift von ben Bafanga, einem reichen und machtigen Stamme, bewohnt. 3hre Dorfer liegen auf Infeln, ihre Butten find nicht fleine Regerbutten, fonbern große geichloffene Schuppen, um welche herum Die Bimmer liegen. Die Butte bes bedeutenbiten Bauptlinge, Minganga vom Dorf llojo, war 40 m lang, 18 m breit nub 7 m boch. Die Stamme aus bem Juneren vertaufen bier ihr Elfenbein an bie Mfurn, und tron ber Abaaben, Die fie bin und wieber an Die Sauptlinge entrichten, bei welchen fie ihre Sanbelegeichafte abmideln, ift bas Elfenbein boch um einen mabrhait laderlichen Breis 3n baben. Bei Uofo empfängt ber Cangba einen bebeuten ben Rebenfing, ben R'Goto, und nimmt felbft ben Ramen Dafa an. Zweimal verfnchte Cholet, ben Dafa, ber bier noch 1800 m breit war, weiter hinauf gu befahren, allein bie Caubbante gwangen ibn gur Umtebr. Die Ufer waren bier niebrig, meit und breit feine Berge gu feben und aus ber Große bes Mußbettes tounte man ichließen, baß ber Muß bei Sochwaffer (Mitte Juli bie Mitte Rovember) noch weit, mabriceinlich nach Rorben gu, befahren werben tann.

Ta ber Mala uidt ju befahren van, jo ging übolet ber N'Golo anivötte und nu newührert fich die Annibágit vollfländig. Tas Kulifortt ift euge, hödyfiens 200 m berit mei m beiben Seiten sigen fich dobe kemalatet Pereg, Girlanten waren bäufig und üsflich fah man medde baden. Die Bevöllterum wohnt adheit vom Affili, nur beri Tastler, bie bem Sämptling Minganga vom Ildo geddern, liegen anf Judelt. Neim oberflen biefer Spirer erbält ber Wobe blilich einen Jufful, ben Mangango, 100 m breit, befine Stromflundlen und beambäufe aber floden und 11'2 Eunmen bie Edictricht numäglich mateten. Der NYdolo feltik nechglich ber feinen Mannen im "Monder, Wilefalm gefräumt fliefar er zwiichen boben Bergen und bilbet fleine Undern und Etromischnellen.

Son biefen Juffin au, ber am 9, Mai erreicht wurde, won feine Spart von Benochten mehr zu jehen, einer Balan, lein Bandott, feine Bunghansung, fein verlaffenes Derf, feiner Balan, fein Bandott, feine Bunghansung, fein verlaffenes Derf, fein Armerechte. Gleinten, Amsspierbe und wilde Cadjen sind einer bei Derren um an gene Judden zusifden der Bergen sind bier derreitig von übern kerteten, daß sie dem Dofe eines Bauternamseines deichen.

Es fingen nun bie Lebensmittel für bie Leute an fnapp gu werben, ber Gluß verengte fich und wurde immer ichwieriger

ym beisheren und überdied nahm er eine Richtung, die auf beutsche Gebeite führen fonute. (In der That hört auf der Rarte die Darfiellung der Reife genan da auf, wo die beutsche Geruge beginntt 2. 2. 9.1 mm 15. Nami wurde also die Seiterfahrt aufgegeben und die Richtschet ausgetzent, am 31. wurde Bonga und am 11. Inni der Ausgangspuntt, Praggaulte, wieder erreicht.

Die Beleinken wurden überall am Sangha gut anj. genommen und breitlett leiful alles, was sie brandeten, wenn ber erste Schrech bei Leuten, bie noch nie Weise geschen batten, Biermunden war. Tie Vennohre babent einen Berlede mit ben Ubangischten, bie sie nur vom Öbernisgen fenuen, sie mit wart dem Bernischterfere. Weren Wassen, ihrer Spracke und isten Tämen nach näbern sie sich den Bahmin nut Domnte. Tas den ist reich nach Santschulen ande Santschule wird gefunden. (Nach Compte Rendu d. 1. non niehen 1890. S. 459).

Air unite beutiche Solonie in Komerum ist beier Reife auch von Bischtighti, da beifelde bis birdt an beren Eft-greuzen sübert, bon ber and sich Leicht Saubelsbeziehungen nach bem fran zölfichen Compo bim gestulten tömen. Bon beier Seite aus Jucken und bie Arauspien ihre has Sinter-land Ramerumä abgulfmeiben, wie andererleiß im Norben bie Engländer eine gelriche Zhäusfeit entwident.

#### Borbiluviale Glacialericeinungen.

3m laufenben Banbe ber "Nature" (3. 104) bringt Sans Renid. Direttor ber norwegiiden geologiiden Lanbes. anftalt, folgende überrafchende Rotis über bas Borfommen vordiluvialer Moranenablagerungen auf ber ffandinavifchen Balbiniel. - Am inneren Baranger Fjord (norwegisch Lapp. land) befiten borigontal lagernbe palaogoifche Canbfteine mit fonglomeratortigen Ginlagerungen eine große Berbrei Das Material ber 50 m Mächtigfeit erreichenben Ronglomerate befteht aus allerlei archaifden Befteinen und zeigt nicht bie übliche Rundung ber Anticuttbilbungen, fonbern ift nur ichwach abgerundet, tantenbestoßen; überbice gewahrt man an einem Teile ber Beichiebe, an bolomitifden Ratfiteinen, jene beutliche Schrammung und Aribelung, wie fie für Blacialicutt charafteriftifch ift. In einer Stelle, wo gunftige Entblößungen bie Untersuchung bes Untergrundes biefer Ronglomerate ermöglichten, zeigte fich berfelbe gefurcht und geichrammt. Die barten Canbiteine mitfamt ben Ronglomeraten rechnen bie ffandinavijchen Geologen aber jum Berm, Reufch ift geneigt, benfelben fogar filurifches Mter ananichreiben.

Es wird nicht leicht lein, die Jugeftörigfeit bieler Rouglomerate gu Glacialbildungen gu lengnen, gunual Neufch die betreffendem Belegfinde feinen übrigen wordicken Rollegen vorgelegt bat, welche gang mit feiner Auffassung überein fimmen.

Die große Bedeutung biefe Aundes für unfere Erdgefelte liegt hauptjächtich derin, daß er nicht ber erfte biefer Art ist, vielunger die Bestätigung liefert für die nicht geringe Berbreitung von paläosofichen tonglomeratischen Bildungen, nechte mit Mertmalen bebatet jund, die uns sonst zur Ertennung von Glacialbildungen bienen.

Arüber (dom sind mie aus Silderitä sönlich Mblagerungen durch 3. Sch and 8 gennel luterindungen befannt geworden. In den Berbandbungen des adren dentifien Gegrupkenlages finden wir die Richtlute berieden, wie soglagulammengefalt. "Im Beriede der Karrooformation, welche etwa die ziet wom oberen Karbon bis in die Tries untelgi. Irten alte Konglomerat (Ewple Konglomerat, Sand-Konglomerat) unt, welche sowodib durch ibre gange Etraftur voie auch durch die Cinafoliofienen erfeitsten Gefehrieb und durch die Cinafoliofienen erfeitsten Gefehrieb ein den konglomerat. ibre geglättete nub geskrammte Unterlage sehr an jolde Alblagerungen crinnern, die wir als typisch glaciale austehn. — Schon wordem aber ist über Bildungen vom Kadinis dies Wordensschaftlich aus det etwa gleichalterigen Schickensomplezen Englands. Anandas um der die nach der erichtet worden.

Auffalleuberweife bat man biefen überaus merfwurdigen Ablagerungen bieber nicht bie gebilbrenbe Beachtung geichenft, welche fie verdienen. Bill man fie aber ben fogenannten Biendoglacialbilbungen zuweifen, wie es in ber That geichehen, fo folgt weiter baraus, baß Rribung und Schrammung ber Beichiebe, Glattung und Polierung bes Untergrundes, welche bei biefen Ronglomeraten ebenfo charafteriftifch anftreten, wie bei gweifellofem Glacialicutt, nicht mehr ale berporftedenbites Charafteriftifnm für letteren angefeben werben burfen - ober aber man ertennt biefe Beröllmaffen ber palaogoifchen Beriode ale Glacialbilbungen an, bann mußte man bas Auftreten pou Ralteperioben auch in ben meit gurudliegenden Beiten unferer Erdgeichichte gugeben, letteren Echluffolgerungen murben bie Bermutungen einiger Palaontologen übereinftimmen. M. Zaner.

#### Auf Japanifche Mrt.

Es ift eine befaunte Ergablung, bag, ale Europaer merft einem japaniichen Diener eine angefortte Maiche und einen Pfropfengieber jum Offnen berfelben übergaben, ber Japaner bas Inftrument mit ber einen Sand festbielt und mit ber anbern ben Rorf in basfelbe bineinbrebte, alfo nungefehrt wie wir es machen. Die Erzählung icheint mabr an fein, benn noch beute fann man im Innern bee Landes beobachten, daß die dienftbaren Beifter Die ihnen von Guropaern übergebenen Rlaichen in ber erwähnten Art öffnen. Diefer Unterichied in ber Sandhabung vieler Dinge erftredt fich aber weiter und zeigt, bag beim Japaner fehr banfig eine Anichannug berricht, Die von ber unfrigen grundverichieben ift. Japanifche Bucher beginnen mit bem, mas wir ben Ediluß nennen; Die Beilen geben von oben nach unten nub nicht in magrechter Reibe, wie bei und. Unfre Guß. noten fteben oben an ber Geite. Die Briefe find in gleicher Beife in Beifen von oben nach unten geichrieben, einseitig nub auf einem Stude Papier, bas von einer Rolle abgezogen wird. Die Briefmarte wird nicht wie bei nus auf Die Sanptfeite bee Briefes gefiebt, fonbern auf ben Berichtuf, was übrigens in Ofterreich anch oft geschieht. Die Abreffe wird wiedernm umgefehrt wie bei uns gefchrieben. Gin Japaper wird abreifieren: Dentidland, Berlin, Breiteftraße, Muller Muguit Doftor. Das lettere erflart fich baburch, baf ber Japaner ftete ben Familiennamen porfest, bann ben inbivibuellen, entiprechend unferm Taufnamen, endlich ben 3 itcl

Betrachten wir bie handwerfer, fo erbliden wir auch vieles, mas nus "japanijd," vorfommt. Der Bimmermann bobelt auf fich gu, ftatt pon fich fort, wie nufre Sandwerfer, Rarten werben nach rechte herum gegeben und bas Spiel folgt auch in Diefer Richtung, nicht nach linte, wie bei une. In einem Wirtebaufe angelangt, gebt ihr bas Trinfgelb bei ber Anfunft bem Diener, nicht bei ber Abreife; Die fleinen Rinber tragt man nicht auf bem Arme, fonbern auf bem Ruden. Brennenbe Rergen werben nie ausgepuftet, fonbern mit bem Gacher ober bem Luftgug, ber burch bie Sanb verurfacht wird, gelofcht. Der Buchführer ichreibt guerft bie Belbinmme in fein Buch und hinter biefe ben Wegenftanb, für ben fie gegablt murbe. Bir bevorzugen warme Epeifen und falte Getraute: ber Japaner liebt es umgefehrt. Bappen bringen wir auf Geraten und an Dobeln an; ber Japaner trant fie auf ber Rleibung. Pferbe werben in Japan von ber rechten Geite beftiegen; Die Dabne ift aber nach ber linten gefammt. Im Stolle fiehen die Pferbe mit bem Ropfe nach ber Thire au, also umgefehrt wie bei uns. Rie wird man feben, daß ein Japaner fein Boot am Abrberteil uach sich zieht, joudern stets am Stern. Bauen sie ein Daus, be errichten sie auerth das Bach.

Ter Japauer benti gerabe [s wie ber Europäer, baßfiem Art bir richtige if. Ein bestimmtes Gel-en für alle giebt es im Jolden Begiebungen nicht. Rechen bem Gemeinlachlitchen, wes bir Sulfer und Vollein verbiude, if aber fiese auch bas Terumenbe mit Unterfederbenb berwerundeben. Den beier zu nachten, giebt es feine gereche Beuretzillung und wir benmen zu Scholbencnanfichten, bie im praftischen Bertel mit if ernber Solftern um Undei Beuretziellung zu befehr mit frember Solftern um Undei Beuretziellung.

#### Büderfdau.

Dr. Saus Meyer, Chafritanifde Gtetiderfahrten. Forfdungsreifen im Rillimanbfdargebiet. Bill 3 Anten, 20 Tefeln in Lilimanbfdarund Lichberud und 19 Teribildern. Leipig, Tunder und Qumblot, 1880. 376 Genten, Gedeitel 20 16.

Ghe wir bas Durchlefen Diefes in bornehment Bewande auf. tretenden Wertes begannen, verglichen wir Die bemfelben beis gegebene große Ratte bes Rilimanbicharo im Dafftabe 1:250000 von Bruno Saffenftein mit ber von bemielben Meifter bor faft 34) Jahren gezeichneten Rilimanbicharolarte zu bem Dedenichen Reisewerte, die genau hatb fo groß ift. Der Bergleich ergab, bat bamals ichon in den hauptzugen und vielen Einzelheiten vog sommes ishon in den Sauppryugen inn vereit Einzigerleit die deutlich Greifdung und Nartogravhie Borzschiefes geleifelt hat. Aber tropbem — welcher Gortschrit sienen fich in den Recherschen Berte gegenüber Teden und allen übrigen Bore gängern! Er dari das stolge Wort The Kilippaulsecharo is settled in Anlehnung an Speles belannte Augerung rubig ausiprechen; er bat Diefes Biel burch gabes Musbarren auf feiner britten, bemietben Wegenftanbe gewidmeten Reife erreicht, die hier in dem vorliegenden Buche geschildert wird, bas auch als Mutterleiftung iconer Tarfiellung bei allem wiffenichaftlichen Gehalte hervorgehoten zu werden verdient. Ja, oft werben biefe Schilberungen geradegu poetifch: "Die Sidwefteite des Eisbonis leuchtete im Glanze ber tiefftebenden Sonne in rotgelben Tonen. Die hober oben am Regel abbrechenbe öftliche Eisbede tag in tiefbtauem Schatten. Edmargbraune Beles partieen burchbrechen ben geheimnisvoll flimmernben Gismantel, wie im hermelinmantel eines Ronigs bie weiße Pelgftache von ichmarien fellipigen burchbrochen wirb. Und wo mare ein jamongen gelicher Schmud micht gebilhete, als dem Kdiig der afrikanithen Berge, dem Kilimandicharo? Seine Filie ruben auf dem Camtleppich der oberen Grassfläcen und durch den dunklegriffen Urwald feiger die Etulen jeines Thrones berach ju ben Denichen, Die por folder Dajeftat in Chriurcht fteben.

Das Bert entbild aufer ber den Betoliet im lichenswärigen. Eine liche ericheinslämen Richtseichrübung ein judiammerialienen Krischseichrübung im judiammerialienen Gefühicht der Alltimandhartobrichung, woder hatert an der Ergebrigungen der Percera Doublien und Willers geüld wird; ein werden in löchlicher und von über Gestlich werden der Vertrag der den den der Vertrag der der der Vertrag der der der Vertrag der der der Vertrag der Vertrag der der Vertrag der Vertrag der der Vertrag der Vertrag der Vertrag der der Vertrag der der Vertrag der Vert

Wir haben das Buch ein vernehmes genaant; es ift es nicht nur nach einem Indall, jondern auch nach einer Ausfattung. Die Karten zeigen glich Joshipttins Meilkrehand, und auch ein Werfter, der Albenmaler Gempton im Minchen, zeichnete nach Werers Phologouwbiern und Elizen die zahler reichen landhhaftlichen Abbildungen, die beilweit wie Andersungen werten. Am der die Bereich der die Bedersungen werten. Am der die Bederstelle der die Bedersungen werten.

Dr. Colar Drude, Sanbbuch ber Pflangengeographie. Mit 4 Rarten u. 3 Abbilbungen. Stuttgart, Engelhorn, 1890. 582 G.

Ber feit 1878 bie Manyngegapohischen Berfiche in Febru Boneres gegapohischen gehrbuch geisten, derm Bert. Brof. C. Tunde im Tereben ist, und jerner in ber Arubearbeitung gewöhneten Zeiten Michael bei ber Pfilhargenerbeitriumg gewöhneten Zeiten bestieben Gleicherfin flubert halte, dem mußte es flar sich bed Tunde ber gang gerigatet Mann nare, um ein Janabund der Pflausengrapoblet, wie des vorliegende, alle gereiben. Dies felikandige Kreite aus einem Gulfe, in neckler nicht nar die Janaphösighim, fandern anch, wes der Geograph angereicht englicht, alle Zeichsenwisselsgeschen in die franzie

angenchus emplindet, aus vacoparmiperajoquen, ver quamgeigegen uerben mutten, votreiligh debergish uerben. "Josh und teit siehen die misjenshaftlichen Jiele ber Pflanzumegergehiede, als Ergündung vorgalistät in ber Verbreitungsgejchiede ber Pflanzumert und als Ergzindung der Rechtlichtungen misjenster Landendur und Segetationsteppie, imnig angefolosien au unstangeriehe Waterien der botanishen Suffensialt, Hypfologien und befanders Visiongie und der misjen Suffensialt, Hypfologien und befanders Visiongie und der anderweiten Disgiplinen ber phyfifden Erdfunde, ju beren Bliebe fich Die Bfiangengeographie felbfiandig ausgeftaltet. In Diefer freien Entwidelung richtet fie ihr eigenes Lehrgebaube auf und Die gabllojen Gegenftanbe, welche ber vergleichenben Pflangengeographie aus allen Teilen ber Gibe gufliegen, erhalten bier erft ben richtigen Blat angewiefen, ihre Bedeulung für

bas Allgemeine erft bier flargeftellt."

Der Inhalt bes Trubeichen Bertes gliebert fich folgens bermagen : Begriff und Aufgabe ber Pflangengeographie, beren Richtungen und ihre Stellung gur phyfitalifchen Geographie . Diefes als Ginteitung. Darauf wird Die geographifche Biologie der Pflanzen abgehandelt, wobei die Birtungen des Alimas, die Croarandie mit ihren Beziehungen jur Pflanzenwelt, die biologifche Berichiebenbeit ber Organitation (Begetationetermen und Begetationszonen) jur Beiprechung gelangen. Run folgt ber geologiiche Teil, b. b. bie Entwidelung ber gegenwartig abgejonderten Areale, Die Bewölferung ber florenreiche burch bervor-ragende Gruppen bes Bflangenipftems, wobei als Beifpiele einige Familien (Batmen, Coniferen, Cupuliferen, Gricaecen u. f. m.) naber behandelt werben. Die pflanzengengraphische Physiogomit, in ber und Die gesellichaftlich vorlommenben Formen vorgeführt werben, mit ben Schilberungen ber vericiebenen 2Balb: formationen, ben Grafflur: und Ctaubenformationen, ben Doobund Glechlenformationen, ben ozeanifchen Formationen, bilbet benjenigen Teil bes Werles, welcher ben weniger botanifc gebilbeten Geographen am meiften anzieht. Bum Schluffe folgen Die pflangengeographischen Regionen und eine Rarte ber Alorenreiche ber Erbe, gezeichnet auf Grundlage von 28. Roppens Warmegliteln. Reiche Litteraturangaben ermöglichen es, ba, wo bas Weit Trubes felbft nicht auszureichen icheint, fich weiter ju unterrichten.

W. Garid, Geologifde Aberfichtstarte von Echlefien, 1:40000), nebit Erlauterungen. 194 E. Breslau 1890. Rerns Berlag.

Die Rarte entiprang bem Bedürfniffe, Fachgeologen einen Uberbtid, einheimischen freunden ber Geologie einen Leitfaben und Guhrer fur bas Bebiet Echleftens ju verfchaffen. Teshalb murbe bem herausgeber ber Rarte auch die Unterftutung ber ichtefijden Gejelichaft fur vaterlandifche Auftur gu leit. Als wesentliche Grundlage biente bie von Beprich, G. Rofe, 3. Roth und Runge ausgeführte tarthographische Aufnahme von Rieder-ichtefien aus bem Jahre 1867 und Die unter Leitung fowie perfonlicher Beteiligung bon &. Romer 1869 vollendete Rartierung von Oberichlefien. - Die feit 1882 in Schleffen in Thatigleit getretene igl. pr. goologiiche Landesaufnahme wird viele neue und wichtige Ergebniffe fur die Geologie bes Gebietes gu Tage forbern, und mohl insbejondere Rlarbeit in Die ebenfo inter: effanten mie tomplizierten Berband- und Lagerungsverhaltnife fome die Gliederung des Grundgebirges gu bringen haben, doch schreitet dieselbe gu langfam vor, um bis auf langere Beit einen geologischen Uberblid wie den vorliegenden entbehrlich und überholt ericheinen ju laffen.

Cehr verdienftlich ift es vom Berfaffer, bag jum geotogifden Berftanbnis pon Rieber: und Cherichtefien Die Lanbes: grenge betrachtlich überichritten murbe und Die anliegenben Leile von Ofterreich und Polen mit jur Darftellung gelangten. Muf Diefe Weife gewährt Die Rarte in ber That einen recht befriedigenben Befamtüberblid über Die beiben in geologifder hinficht fo vielfach von einander abmeichenben Gebietsteile Rieber: und Oberichtefen, bon benen erfteres im allgemeinen burch Daffenentwidelung attfryftalliner Schicht- und Eruptivgefteine, burch faft ausichliebliches Borberrichen ber Glonformationen (Carbon, Trias, Aura, Tertiar) fic auszeichnet, mabrend in bem meilen bagwifden liegenden Gebiete Die Diluviaforma-tion gu faft ausichlieflicher Berrichaft ale Cberflachenbilbner gelangte, nur bier und ba bon Durchragungen alterer Gefteine

unterbrochen.

Auf ber Rarte murben überhaupt farbig untericieben: Granit, Granitit, Gerpenlin, Gabbro, Delaphyr, Porphyr,

Bajall, Phonolith, Bueis, Glimmerichiefer, Amphibolit, Gilur, triftalliner Raltftein, Devon, Rulm, Roblenfalt, productives Rarbon, Rottiegendes, Bechftein, Buntjanbftein, Duichelfalt, Reuper, brauner Jura, weißer Bura, untere Rreibe, Cenoman, obere Rreibe, Gocan, Brauntoblenformation, Miocan, Log, glaciates Diluvium, Alluvium - wie man fieht, eine recht ftaltliche Reihe von Gefteinen und Formationsgliebern,

Gin inapper erlauternber Tert permittell in swedent-

iprechenber Beije jauch mit ben nötigen Litteraturnachmeijungen verfeben) bas nabere Berftanbnis ber fartographifden Uberficht. 3m Rapitel über Dituvium wirtt forend und ficertich auf einen Teil ber Lefer ber Rarte vermirrend, bag Berf. mit bezug auf Entfiehung bes glacialen Diluviums Die gludlich überwundene Drifttheorie wieder zu Ehren zu bringen fucht. Wenigftens balle er bagu bemerten follen, bag biefe Theorie gegenwartig nur noch wenige Bertreter befitt und bas meift unter ben Geologen, Die fich nicht eingehender mit Tituvialfragen gu beichaftigen pflegen.

Dr. Cenet Ribrt. Myslivecké pověry a čáry za starych časť v Čechách. Přispěvek ke kulturním dějinám Genkein. — (Beibmannsglauben und Zauberrien in atten Beiten bei ben Tichechen. Gin Beitrag gur Ifchechifchen Rullurgeichichte, gefammelt von -. Pifet 1889, 67 6. 80.

Berlag von B. Gimet.)

Der Rame Ribrt, nach beutider Schreibmeife Siebert. hat maine ziott, nug verainger Suprelweit Stockt, bal mit einer tendenziden Edwifferung nicht zu ichzigen. Ter Urgrosoater des Er, ziber mag als Handweit voer als Landmann unter den Thechten fich angelievel haben und die Schreibung Ziber gebt bloß auf die vhonelitige Weidergabe Mortes untel Edwicht is einweiter Terment æchrelbung Jiori get bios auf de phoneilige Buebergave bes Wortes gurild. Jöbrt ift ein emiger Kreund litterar-bistorischer Forschung. Er sommett nicht als Holltorift im Bolle, sondern tiddert sim Material in alten, seltenen Tund-werten und noch selteneren Handschriften auf, ordnet es sein jauberlich, verfiehl es mit mehr ober weniger gufallig aufgelefenen und gujannmengetragenen Barallelen und lößt es druden. Bibrt ftellte fein Buchtein aus zwei gedrudten Terten gujammen, wovon ber eine in der Zeitschrift bes tichechischen Mufeums 1854 und der zweite in ben "Jägerunferhaltungen" (cech. 1864) erichienen ift. Der legtere ftammt aus einer im Jahre 1657 verfasten und im Jahre 1780 in Bohmiich Ramnit neu abge-ichriebenen Sandidrift. Gerner ftanben ibm jur Berlugung zwei ungebrudte Quellen, eine Sanbidrift aus ber zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderls und eine aus bem Jahre 1779. Die zweile hal einen ausstuhrlichen Titel: "Sehr ichone Beidreibung gegen Waffen" u. f. w., ber unzweiselhaft biog bie Uberfenung gegeit Aufleit" u. 1. w., ver unsperzeigeit von vereiegung eines gleichgalenten Tieles einer beutischen gebruckten ver ungebruckten Borlage ist. Ihreit Aufgeben lagen bem Heraus-geber zu bissen von 1. die Cuellen einer hondschriftichen Borlagen aufzusinden und 21 sestundelen, was das ischechticken Bottagen aufgurmorn und 2) jeriginteuen, was das finderings Bauerworld belichtigt an Zhgergaluben und einschlägigen über-lieferungen besigt. Sann ware jeine Arbeit eine wertvolk Bereicherung unifer Bissenschaft gewesen. Er bat aber biefe Aufgaben gar nicht berührt. Was uns das Büchlein bringt, findet sich so gut wie ausnahmstos in ähnlichen lateinischen und deutschen Büchern und wir find nicht mehr berechtigt, den Juhall Diejes Wertchens als Beitrag jur tichechijden Rutturgeichichte, als ben Trager bes Ramens Ribrt als einen Urtichechen angujeben! Wichtig und berdienstwoll ift die Arbeit Dr. Zibrt's benuoch, benn fie lehrt uns die altbefannte That-jache neuerdings, daß ber jogenannte mittetattertiche Röhlerglaube burch eigene Uberienungen und Cammlungen auch banbe idriftlich ben lleineren flavijden Bollericaften vieljach jugeführl Die Sauptfache ift aber noch großtenteils namentlich murbe bei ben Tichechen ju leiften : Genauefte und gemiffenhaftefte Ermillelungen über ben wirflichen Bollsglauben anzuftellen. Ranche gute Borarbeil ift ichon bei ihnen zu verzeichnen, an folnoriften aber, wie folde bei ben Bolen und Ruffen fich finden, ift bas Tichechenvoll arm. Dr. Griebt. E. Rrauf.

#### Aus allen Erdteilen.

- Die Grubreife ber hindumabden ift bisber bedeutend überichatt worden. Roch Plof (Das Beib I, 133) führt nach hinduquellen bas gebnte Lebensjahr an; bag biefes unrichtig, erfahren wir burch einen Bortrag, welchen Fran Dr. med, Beden Bhipion am 11. Oftober 1890 in Bombay hielt. Auch fie tam mit bem Glauben nach Indien, Die Reife tritt fpater ein, ale bei europäifden Rabden,

baß bie Binbnmabden früher reif wurben ale bie enropaiichen, fand aber bei ihrer ausgedehnten Pragie in hindufamilien balb, baß bicfes ein Brrtum fei. 3m Begenteil, ein hindumabden von 15 3abren ftebt in bezug auf phufifche Entwidelung einem englischen Dabden von 12 Jahren gleich,

- Die Alterofolge ber Feuerzenge. Die in biefer Rummer bee Blobus mitgeteilte Abbandlung bee herrn Plente giebt in bantenewerter Beife und ausführticher, ale ce bie jest irgendmo geicheben, eine Überficht über die im malauifden Ardivel angewendeten Arten Des Feuermachens. Ed mare ju wünichen, bag aubere geographische Brovingen in abnlicher Beije bezüglich ber Arten ber Generbereitung bearbeitet wurden. Bas bie Alterefolge ber vericbiebenen Benerzenge betrifft, jo giebt herr Blepte bem "Echlagen" mittele Stein ben Borgna por bem Bobren. Er frünt fich babei auf Die Thatfache, baf Bambu, mit Steinarten bebauen, Junten giebt und baß ichon in prabiftorifchen Brabern ber Brongezeit Echwefeltiestnollen (Pprit) gefunden murben, Die sum Beuerichlagen gedient baben mogen. Diefe Annabme ber Alterofolge, welche Berr Bleute aufftellt, fteht jeboch im Biberipruche mit bem, was nicht ohne gute Brunde bieber Beltung bane, nämlich, bag bas Generbobren mit gwei bolgftuden bie altere Derhobe, bas Echlagen mit bem Stein bie jungere fei. Am ansführlichften bat bie Cache G. B. Inlor in feinem flaffiden Researches into the early history of Mankind 1865, Geite 228 bie 259 bebanbelt, wo er ju bem Echluffe fommt, bag bie Dethobe bes Bohrens ober Reibeus die altere fei. In demfelben Ergebniffe gelangte fürzlich auch Walter Hongh in feiner mit Abbildungen perfebeucu Abbandlung Aboriginal Fire-Making im American Anthropologist III, 359 - 371. Chenjo Beichel in feiner Bolferfunde 147.

— In Ranada beschet seit 1889 ein Gefen, die sieden Familie, in der mehr als 12 Albert aus einer Gest geberen worden sind, 100 Alber Megierungstand wentgeliche werben sieden. Nun dat es sich geseigt, das sie ist Erlaß bes Gefenge bis gegen Schaft des Jahren 1890 über 1000 Jamilien diesen Austrage ist an dab ier, die Frunktrung von als filst die Ran dab ier, die Frunktrung und harte Alermekrung derschlieben ist bekannt und siede in damiliekten Gegenlage ab der geringen Jahl der Gehanten in Frunktrück von die Frunktrung der in Frunktrück von die kein in Gestellt von die kein in Gestellt von die kein von di

- Cable 3 fland an ber Kanadifchen Rufte nuter 44° nordl. Br. und 60° weftl. L. verfchwindet allmählich. Bor nicht langer Beit war dasielbe noch etwa 94 km lang.

jest nur noch 46. Seit bem Jahre 1880 find brei Leuchtturme auf ber Jufel erbaut worben, von benen gwei bereits fortgewaschen find und ber britte auch balb verschwunden

fein wird. (Science.)

- Demeter Dan ichilbert in einer fleinen Gerift bie orientalifden Armenier in ber Butowing" (Giernowik 1890). Es find anmeift die Beichichte ber Einwanderung mit reichen Quellenangaben und Die firchlichen Berbaltniffe berudfichtigt, weniger bie "profquen Giten". Dier erfahren wir bie vollerpfuchologisch imereffierende Thatiache, baß in Suczawa, ibrem Samptorte, Diejes Sanbelevolt fich bloß mit Landwirtichaft und Biebaucht beichäftigt. "Sie verlieren, ichreibt Dan, mehr und mehr jeben hanbelegweig aus ben Banben, indem fie von ben afforiierten und auch jouft gahl reichen und mehr Rapital befitenben Inben in ben Binter: grund gebrängt werben, wogn nicht wenig bie gugleich mit ber Bilbung angenommene verfeinerte Lebenemeife nub bie Echen por ben mit bem Sanbel verfnupften Etrapagen beitragt" (3. 37). Es zeigt fich alfo bier in ber Bufowing bas Entgegengesette bou bem Auftreten ber Armenier in Aleinafien und im Morgenlaube überhaupt. Tort fommt ber Bube neben bem Armenier nicht auf, und wo lettere einbringen, verschwinden bie Buben.

- Frangolifch arabifche Mijchiprache. Die Frangolen find nun feit 60 Jahren in Algerien, wo naturgemäß ihre Sprache auf bas bort berrichende Arabifch einen nicht geringen Einfluß zu üben beginut, wöhrend ungelehrt, auch bog Frauspiliche einzelte erabliche Werter anfaimmt, ganz in der Art, wie zur Zeit der Maurenberrichaft in Spanien arabische Bosterie (Albod, Moritan, Machaile u. 1, no.) in der einzeitigen Zweiden übergingen. Ju woeden Ofrade sich beite Zopaden in Algerien bereits bei den Zohat andeischen Abbant untschlichen, erfennt man aus einer Mittellung von Weile Marial im Hall, al. Soc. de geöger, et d'archeol. Olyran 1890. Der it die Aufreigenam mit voörtlicher frausplicher überlequng mitgeteilt, der folgendermagen under lander.

Tou la noui ou hanaïa queçar. — Toute la nuit nous devisâmes.

A quatre hour fini k'al trana. — A quatre henres c'était fini, et me voila!

A bouar tastek ia memmou el abeçar. — A boire (me disait-elle), tends ton verre, o pru-

nelle des yeux.
A vout santi! Chanti! Bekelam el Mehanna. — A votre santé! Chantez! (me disaitelle) avec une inflexion vibrante.

Ca mitigal, ana nedebber alik. — (Je vous quitte), ça m'est égal, mais j'assurerai votre sort. Poussema, elasker! Rouah el alek. — Doucement le militaire! Rejoinez les votres.

- Breife prabiftorifder Altertumer. In einer Auftion, Die am 13. Rovember 1890 von Cotheby, Bilfinion and Sodge in Loudon abachalten wurde, fam bie prähiftorifche Sammlung bes Mr. Robinfon unter ben hammer. Es ergielten : ein faft 10 Boll langes Reuerfteingerat 215 DRt : ein fait 24 Roll langes Brongeichwert 265 Dit : eine icone 201 , Boll lange Specripipe aus Bronge 420 Mt.; ein aus Platten gufammengenieteter Brougefeffel von Antrim, Brland. 16 3oll bod, 18 3oll Durchmeffer, 820 Mt.; ein andrer, mehr entinbrifder, mit henteln nub Ornament 900 Mt.; brei Steinformen fur Speeripipen und Arte 220 DRt.; ein frangofiides Brongeichwert, 31 Boll lang mit vergiertem, in swei Boluten enbigendem Briffe, 830 DRL; ein 241/2 3oll launes beutiches Brougeichwert 310 Dit .: Steinbammer, je nach ber Echonbeit ber Ausführung, erzielten von 160 bie 720 Mt. bae Stud. Gin irijdee Golbarmband ging für 820 Mt. fort. Bur ein neufeelandisches Rephritpatupatu (Streitart) von 121 2 3oll Lange murben 300 DRt. gegablt.

- Die Juben von Tiberias. Berr M. 3. Cemp bat bie Etabt Tabaria, bee Tiberias ber Bibel, im Beiligen Lande bejucht, welche er in ber Mllg. Zeitung vom 11. Dt tober 1890 ichilbert unter befonderer Berporbebung ber bortigen Inben. Die Bevölferung, fagt er, beträgt 4000 Ecelen, von benen 1000 Juben find. Die Ginwobner find faft burchgangig Aderbauer und Gartner. Der größte Zeil ber Inden befaßt fich bloß mit geiftlichen Ubungen und theologischen Studien, Tiberias war nämlich von altere ber eine ber vier beiligen Stabte bes Talmub; Die anbern brei find Bernfalem, Debron und Gaffab. Tiberias wird aus bem Brunde für beilig gehalten, weil ber Erzvater Jatob bier gewohnt haben foll, und weil bieje Etabt am Gee Genegareth liegt, von welchem ber, nach ber gligemein augenommenen Meinung bes Talmub, einft ber Meifige tommen wird. Religiole Juben aus allen Teilen ber Welt ftromen nach ben vier beiligen Stadten, um ihre Tage im Bebete für ihr Geelenheil nub bas ihrer Bruber, welche noch im Bewirre ber irbijden Beichafte bleiben, gugubringen. Dieje geiftlichen Beichäftigungen find aber auch bochft notwendig gemacht burch ein im Talmub enthaltenes Doama, nach welchem bie Welt in ibr urfprungliches Chaos gurudfebrt, wenn nicht in ben vier beiligen Städten wenigstene greimal

in ber Woche inbefinftige Gebete aum Ghete Jeraele emporachtidit nerebn. Deiere Glandes beringt us gleicher zeit ben arbeitelt generalen der des eine indem fie zu übere Unterführung Unter eigen Wijfinnare ein ben reichen Zuben anderer Sidde und Länder Minnofen einfammteln follen, um übene die Sidde und Länder Minnofen einfammteln follen, um üben die bei Sade vongen des Glands ihrer beringen des Wemilte zu bei Sade vongen des Glands ihrer beringen des Wemilte zu Führen zu ihrer dem Jahre werben bert bis beir folder Wijfinnare ausgehöldt, einer mit bei grittanliche Silbe, ein anderer am bie europäische, ein britter nach dem Archipel umb ein wierer barde Zuren.

And die Freigebigfeit ber Louboner Inben wird von Beit au Beit in Unipruch genommen; aber bie Buben pon Bibraltar baben ben Rubm, baß fie unter allen bie freigebigften feien. Die in Tabaria anfaffigen polnifchen Inben ichiden auch regelmäßig Ginfammler nach Bolen und Bobmen, und bie reichen jubifchen Raufleute biefer Lanber baben ibre Benfionare im gelobten Lande, welchen fie regelmäßig Belbe fnumen überichiden. Bwifchen ben fprifchen und polnifchen Inden icheint jedoch große Giferincht in berrichen. Die Buben, welche ale Bilger nach Tiberiae tommen, find von allen Altern, von 12 bie 80 Jahren. In ber inrifden Synagoge befinden fich einige icone Ropicen ber Bucher Mofie, auf einer langen Beberrolle, nicht Bergament; aber nie manb tonnte mir fagen, mann ober wo fie gefchrieben find. 3ch vermute jeboch, bag fie von Bagbab tommen, wo bie geschidteften bebraifchen Schonichreiber leben. Die Bibliotheten ber beiben Edulen in Tiberias baben einen mäßigen Borrat von hebraifden Buchern, welche größtenteile in Bien und Benedig gebrudt find. Aufer einigen Abichriften bee Miten Teftamente und bee Talmube enthalten fie feine Manuftripte, Der Rabbiner von Tiberias fieht nuter bem Oberrabbiner von Caffab. Die Juben genießen bier vollfommene Religionefreiheit.

- Chinefifdee Urteil über europaifde Biffen : ichaft. In einem Auffane über bie Anichauungen, welche gebilbete Chincien über unfere Biffenichaft befigen, fagt ber su Shanabai ericheinende North China Herald, daß allacmein angenommen werbe, nufere Runfte, Biffenichaften unb Technif ftammten uriprunglich aus China, feien von bort nach Europa gelangt und werben jest nur in verbefferter Geftalt von und ben Chinefen gurudgebracht. Econ Dei Buingan, ber gur Beit bee Raifere Rangbi (17. 3abrb.) lebte, vertrat biefe, feitbem berrichend gebliebene Unficht. Die intelligenten Chinefen fagen jest: "Bir wollen nun bie Biffenicaft bee Abendlanbes annehmen, ba mir, ale ur ipriinglich von aus ftamment, ein autes Recht barauf baben. Bas Europa beute ift, ift ee nur burch uniere Silfe. Bon uns ftammt ber fruchtbare Reim feiner Renntniffe. Die Optit ift in unferm "Motes" bereits ju ben Beiten bes Mencine behandelt. Daß bie Erbe rund fei, wurde von unferm Dichter Tichu Duen in einem aftronomifchen Lebrgebichte eutwidelt, wenige Jahre nach Mencius. brauchen une baber nicht zu ichamen, bas abenbläubische Biffen wiedergunehmen und ihre Speere une anguichaffen, um ibre Schilbe ju burchbobren. Unfere Jugend muß in ihrem Biffen unterrichtet werben, um ben Rampf mit ihnen aufzunehmen." Dei Bu ngan batte bie Berte ber Befniten findiert, Die bamale bei Sofe in Befing bochangefeben maren und beren Aftronomen Beltung befagen, mabrend bie einbeimischen Mathematiker in Ungnabe waren. Einer ber letteren, Pang, magte es, eine Berfinfterung vorausgufagen, Der Beinit Abam Schaal berechnete aber eine andere Beit und gang Befing war voller Erwartung. Der Jefuit bebielt recht, ber Chincie murbe in Ungnaben feiner Stellung enthoben und ichrieb nun aus Rache ein verlanmberifches Bert gegen bie Zesuiten, bas ibn berühmter ale feine Dathematit machte. Es ift feitbem wieber und wieber gebrucht worben bis jum bentigen Tage und gilt als eine Sauptwaffe in ben Sanben ber Feinbe unferer Auftur. (Nature.)

- Etragen und Gifenbabnbauten in Raidmir. Das ichwer gugangige, von ben bochften Gebirgen eingefaßte ober burchzogene Rafchmir wirb nun and au bas inbifche Bahnnet angegliebert und bat Runftftragen von bober Sanbeles und ftrategifcher Bebeutung erhalten. Jammn, Die hamptftabt bee Dabarabjab, bie allerbinge am Gubabhange ber Webirge liegt, ift burch eine 47 km lange Babn an bae indifche Rorbweftbabnipftem angegliebert morben. Ramal Binbi (Gifenbabuftation im Benbjab) ift bie bort ausgebende und bann burch bas 3helamthal aufwärte führenbe. berrliche Bergftrage bie Baramula in Rafchmir eröffnet und wird von regelmäßigen Boften befahren, Die in brei Tagen von einem jum andern Orte burch eine ber großartigften Berglandichaften ber Welt führen. Un biefe Etrage fcblicft fich bie noch wichtigere nach Rorben, nach Bilgit führenbe an, bie 344 km lang wirb, von benen 62 icon am Echluffe bee Jahres vollenbet waren. Gie bat Baffe von 1700 bie 33 000 m (ben Sata Bin) ju überichreiten und freust ben Indus bei Banji, wo eine Bangebrude über Die weite Schlucht im Ban begriffen ift. Reben ben Bruden von Attof und Cafbar wird fie bie britte ftebenbe Brude aber Diefen Strom fein. Diefe, bem gewaltigften Bergfnotenpunfte unferer Erbe fich nabernde Etraße foll nach Chitral weiter geführt werben und bann weiter nach bem Pamirplateau und Turfeitan. Belde Musfichten! Die gewaltige ftrategifche und Sandelebebentung biefes Berfebremittele liegt auf ber Sand. Es bleibt aber nicht bei Stragen in Raichmir. Die indifche Regierung bat, angeeifert burch ben Erfolg ber Strafe im Ibelamthale nach Baramuba, bereits ben Bau einer Gifenbabn auf Diefem Wege bie Grinagar befchloffen.

— Teutides Spradiniefin im ungariiden Expire, Cabies mit ber Magparifirung beutider Landferide in Ungarn nicht immer jo ralch geht, als man und den gewaltigen Antercangen, die die mageriide Regierung in biefer Richtung macht, falben michte, zeigen die fleinen deutiden Sprachen werden zu der die Bernnis der Regien den Doch die eine Machten Gracheine. Ar ein nig and Doch wielen im ungariiden Erzaching.

Die Sprachinfel von Deutich Bronn beftebt ane ben Ortichaften Deutich - Bronn (jest Remet Brona genannt), Beteleborf (Golfa), Beche (Czach), Schmiebehai (Tuffina), Fundftollen (Chvoinita), Benefchfau (Majgel), Baibel, Debwia (Babviga), Breftenbau (Brieftne) und Münchwiefe (Briesto) und gablte 1880 10389 Einwohner, von benen 9663 Deutiche. 264 Clovaten, 11 Magbaren und 393 bee Eprechene noch nufnubige Rinber maren. Trobbem bie Orte nur teilmeije bentichen Unterricht und Gottesbieuft batten, ift es ben Magnaren in ben breigehn Jahren von 1867 bis 1880 nicht gelungen, and nur in einem Dorfe ber Sprachinfel feften Guß gu faffen, mabrent ce bie Elovaten fertig brachten, in brei an ber Grenge ber Sprachiniel liegenben, ebemale gum Teil beutiden Orten, nämlich in Alein Braben, Alofter und Kajerban (Zaffenova), das Übergewicht zu erlangen. Anch beute noch find bie gebn Orte ber Sprachinfel Deutsch Bronn faft rein beutich und werben es mabricheinlich auch noch lauge Beit bleiben.

Tie Spradisind von Kremmijs helpdi aus der Einds Kremnijs, no 1880 nicht neuering als 6178 Zeutsche, ferner 1146 Stowafen, 268 Magnaren und 216 des Sprachens unfambige kinher ermitiett wurden, mehn aus dem Zörfern, bei, Aleden Zeutsch Leiten (Konvoneus), Dere Zurz, Mieder-Zurz, Wolferbair (Syttene), Kristerbair (Apunblowa), Mendribäin (Munolo) und Domedhain (Luceta). Diete Tridskiften leigen zum größeren Zeit im Wartder, zum Gitzenen Zeitel im Thurocser Romitate: ber Marftfleden Kriderbau gebort ant Reutraer Gelpanichaft. Bon ben 21 000 Bewohnern ber Sprachiniel find fiber 17500 Dentiche, gegen 3000 Glopalen und nur 500 Magnaren - ein Beichen, bag auch bier bie Magbarifierung bieber nur geringe Erfolge errungen bat, Die meiften Orte ber Rremniper Sprachinfel find vom 13. 3abrhundert bie auf ben bentigen Tag faft rein beutich geblieben, nur in Kremnit (von ben Magnaren Rormees banba genannt), Reubai, Roneichban und Soneichbau bat fich bas einbringenbe flovatifche Glement gu einiger Bebeutung emporgefdmungen. Un ber Gub. und Beftgrenge ber Epradinfel find leiber Die Dorfer Brochenban (Prochot) und Mora ben, Die ber Germanift R. 3. Echrocr im Jahre 1857 noch beutich fant, im Laufe ber letten breißig Jahre faft gang flovalifch geworben. Der Boben ber Sprachinfel ift febr wenig ergiebig und außerbem ichmer zu bebauen. Berabe bie Unfruchtbarfeit ber Gelber bat aber bieber Die Clovafen perhindert, in größeren Scharen in ben Rern ber Sprachiniel einzudringen. Die Armut der Gemeinden bat gur Erhaltung ber beutiden Nationalität mefentlich beigetragen. Daß ben Deutschen in und um Rremnit mit ber Beit bas beutiche Bewußtsein abbanden gefommen ift, barf nicht wunder nebmen. Saben bie Bewohner boch nur geringen Bertehr mit ben Deutschen Ofterreiche gehabt, baben bie magnarifchen Rirchen, Edul und Bermaltungebehörben boch alles gethan. um auffeimenbes beutidee Stammeegefiibl zu erftiden! Saben bie Ortichaften boch nur aum Teil bentichen Unterricht und Gottesbienft!

Nicht weit von Kremith siegt ein Meines demtickes Sprachiand, des mus weben zuse Ertem Sodwiefen Allella Belaumd Bantlich (Bilds befehr. Bon den 4000 Seefen biefer Servachinels find diese Servo Lendick, 140 Slowalen und 10 Magyaren. Auch bier hat die Untruchtvarfeit des Grund und Bedens des Cimbringen fremden Boltstums fall gang und bedem des Cimbringen ber zum Zeil sowalfig gewordene Gottesbiert, der Servack werden erftiden finnen, ift noch icht zweichlicht, Sedwalfalls dieffren die Bewochner ehre dem magyarischen Boltstum fallen.

Bieber find alle Geneinben im nörblichen Ungarn, ja dener ide beutlich Ergorde im Liften um Sonde mit Gewalt der Lift erutsgan vonde, nicht magnarisch, sondern sondere Wagnaren und getragen des Vertigdum nicht untergaben nun gebroden, sondern wirdender gefühlt und gesobert nerben; denn unter allen Altmuren Ungarne sind der erutschen allen von unter Allen Allmuren Ungarne sind der erutschen allen Wagnaren geweien. Bad bem beutlichen Bollet im Obermagen in Jahrent vertoren gebt, wird gerebe wie im bei leiten weie Jahren der den bei Leiten wei gebrachten unz die Elasen, bie Todseinde der Magparen, verführten 1

Forbes hat aber jeht bei Snuner eine unberührte boble untersuchen tonnen, in ber ungweiselhafte Reste von Maori und Unochen und Gier bes Dinornis nebeneinander vortommen. Man fand auf bem Boben ber Soble Berate aus Sols und aus Brunftein, angefohltes Sols nub einen Generreiber : Die Grunfteingerate maren febr bubich gearbeitet, Die aus Sols zeigten bas charafteriftische Dlaoriornament. Die Montnochen babei maren teilmeife gerbrochen, teilmeife angetobit und lagen ringe um ben Generplat umber. 3n ben Ruchenabfallen am Gingange ber Boble entbedte Forbes Angelhaten und Speeripipen aus Mogfnochen. Auch Ausden von einem neuen Edwan, Chenopis sumnerensis, wurden gefunden. Bon Bichtigfeit mar ber Rachweis gerbrochener Moaeierichalen in ben Rüchenabfallen, Die gur Rabrung gebient batten, wodurch am ichlagenbiten ber Beweis für das gleichreitige Borfommen bes Dog mit ben Borfabren ber heutigen Maori erbracht wirb. Die geschniste Figur eines hundes, Die auch in ber boble gefunden murbe mabricheinlich ein Teil von einem Rubergriff - seigt, bag ber Maoribund auch gleichzeitig mit bem Doa lebte. Über ben Beitpunft, wann bier in ber Doble von Gunner Daori und Moa gujammen lebten, lagt fich nach ben Innben nichte Beftimmtee fagen.

- Aberglanben contra Aberglauben. 3mifchen hindus und Mohammebanern ift wieber einmal vor bem Berichte in Kalfutta ein Fall gur Berhandlung gelangt, welcher bie religiblen grunbigblichen Berichiebenheiten beiber Bemeinichaften ichlagend por Angen führt. Dem Sindn ift iebes übernatürliche Beien ein Bott, eine Infarnation bes Bochften, es muß baber verebrt werben, man muß ibm Opfer bringen. Der Belam, ber nur einen Gott fennt, balt bennoch an ber Erifteng von Dichinnen, Beiftern und Robolben feft, Die er ale Feinde verabichent. Une biefen Unichaunngen erflärt fich folgenber Gall. Gin wüft liegenbes, aber gutes Stud Land war nach Auficht ber hindus von einer Gottin vergaubert; um fie gu verfohnen, pflangten fie ihr einen Baum, in bem fie wohnen tounte, ftellten ihr Bilbnie auf und opferten ibr Früchte und Blumen. Aber fie blieb unverfohnt, und ein Dann, ber bas verzauberte Lanbftud bebauen wollte, ftarb. Die benachbarten Dohammebaner lachten barüber und fuchten fich in Befit bes Adere gn fegen. Dem erften, ber biefes magte, erichien aber bie Bottin ale graulicher Damon; ein anderer jeboch meinte, por einem Befenner bes Propheten muffe ber Sput weichen; er führte baber eine Rub, bas beilige Dier ber Sinbus, ju bem Baume, ichlachtete fie ba, bing Reifchftude in bie Ameige und beschmuste bas Standbild ber Bottin mit Blut, bas enblich umgeworfen wurde. Darüber beiliger Born bei ben in ihren religiofen Befühlen verletten Sindus, Die fich an bas Bericht wendeten, bas auch fünf Mobammebaner an Befananisftrafe verurteilte. Die Binbu fagen nun: Die englischen Richter baben ein meifes Urteil geiprochen; Die Mobammebauer aber bebaupten, bas Bericht babe fich auf Seite bes bojen Damone gefchlagen, gegen beffen Niebertrachtigfeit fie fich nur verteibigt batten. (Rad bem Calcutta Englishman.)

— Ruthida am Jii (Chincifid Autschan) war von 1871 bis 1881 von den Ruffen befett und wurde im lenteren Jahre den Chincien gurüdgegeden. Diefe haben es nach ihrer Urt beseltigt und der Stadt den Namen Rin-Paun gegedenter

— Ju bef sübstiftunischen Tainmattensfahl Kimbert is (Griqualand) jihu bit Gibin elen unterhäuge in so großer Jahl eingewaubert, baß auch bort, wie in Kalisownien nub Mattellaten, Arbeiter aus Kauffente unter beren Beitbewert auf telem beginnen. Mit (The bes Jahren 1890) befanden bereits 75 geößere auß Teinere dinstifite Kauffähen beltell; Jan underen öhentlichen Verlemmänungen erfähren bei meisten Matfelber, bie Chinelen siehen dies glage für bas Land, bie barans bertricken verben mille. Bd. LIX.

blobus

Nr. 5.

# Mustrierte Zeitschrift für

Begrunbet 1862

Rarl Andree.

Sänder-und Bölkerkunde.

Berausgegeben Don

Ridard Undrec.

1891.

Friedrich Pieweg & Sobn.

Braunichweig.

Jahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftanftalten jum Preife bon 12 Mart fur ben Band zu beziehen.

Tundren und Steppen im biluvialen Deutschland.

# Don Alfred Kirchhoff.

Drud und Verlag von

Wie reimt fich aber bas fühlfenchte Rlima ber Tunbra, welches wir bon ben Rorbfüften Europas, Mfiens und Ameritas tennen, wie reimt fich bas gufammen mit ber topifchen Trodenheit ber Steppen mittlerer Breiten im jahreszeitlichen Wechfel talter Winter und beifer Commer? Wie foll man fich benachbart bem gewaltigen Inlandeie, bas feine alles Leben vernichtenbe Dede and Ctanbinavien Uber bie nordbeutiche Dieberung breitete, Steppengebiete benten? Bo liegt bente eine echte Steppe einem vergleticherten Lande bart jur Ceite? Ronnten mir une bie Rirgifenfteppe an Gronland grengen benten, b. h. bie ben Baumwuche faft ganglich ausschließenbe Dirre an einen Raum, ber gerabe burch reichliche Feuchtigfeit gewaltige Gletscher nahrt? Und ift nicht Tunbra fo gnt wie Steppe aus bem alten Teutschland ausgeschloffen, ba une bie alteften fchriftlichen ilberlieferungen baefelbe ale ein Balbland ichilbern?

Nimand unter me war berufener, in dies dunkeln fragen grade von sannstilicher Ceite Licht zu brüngen, als Broisson die Bedeinen gestellt bied die ersten Massenntbedungen echter Steppenager im Gipberach die Jeder unweit Bellensbiltet und der Weltergenis im Bobegebie slidweitlich von Magbeburg gemacht, sondern son und bert eizzig und erfolgerich diese Konfagnen weiter sortgesibet das, sieht sich die fürschapen weiter sortgesibet das, sieht sich die fürschapen weiter sortgesibet, der die fürschapen der die ben der die serkeiten die flägigen Kumblinke sichet was weiter auch Serven und Seteppen der Teier in Vollengen der die der die Berühlichtigung ihrer Fauna" (Beeslin 1890) giebt eine

vergleichenbe Darftellung ber jegigen Tunbren und Steppen einerfeite, ber auf analoge Lanbichafteformen im biluvialen Mitteleuropa beutenben Ermittelungen anbrerfeite. Es faßt recht bautenswert alle Sauptergebniffe, bie bieber gn Tage geforbert wurden über ben Wegenstand, ane ber arg gerftreuten Litteratur (allein ichon Rehringe Auffate felbft begiffern fich auf 60) gufammen, bor allem aber liegt feine Bedeutung barin, bag es auf geficherter geographifder Grundlage, nämlich fugend auf ben jestzeitlichen Berhaltniffen, nachweift, wie gan; Dentichland gewiß niemale Innbra ober Steppe ober Walbland gemefen, fo wenig es jemale gang unter bem Giemantel biluvialer Bergletfcherung begraben lag, bag vielmehr bie oben berührten icheinbaren Biberfpruche bei fritifcher Brufung ber Fundthatfachen fich heben burch ein Deben-, mehr noch ein Racheinanber jener Landichaftempen im Unichlug an bie großen Rlimafdwantungen ber Dilnvialepoche und an bie Mannigfaltigfeit bee Bobenbaues Mitteleuropas.

In ber naberen Umgebung ber Gletichermaffen unfrer Giegeit, namentlich alfo am Rande bee großen nordifden 3nlandeifes und auf bem bei zeitweiligem Rudzuge bee letteren eiefrei geworbenen, aber noch vielfach von eiefaltem Comelgmaffer burchtrantten Boben maren offenbar biejenigen flimatifden und Bobenverhaltniffe geboten, wie gegenwartig auf ber arftifden Tunbra. Rein Winnber mithin, bag bamals gehörige Gilbermurg (Dryas octopetala), nachgewiesenermaken weit in die nordbeutide Nieberung binaus muche und gusammen mit ber Zwergbirfe, sowie mit ber ftranchigen, allein bicht am Boben machienben nieberen Polarweibe insbesondere bie bescheibene Flora bes beutschen Tunbrabobene gufammenfeten balf. Ale gang übergengenben Sinweis auf biluviale Tunbra aber mliffen wir, wie Rehring von icher behauptet bat, die gabireich nachgewiesenen beutschen Lemmingvortommniffe jener Beiten betrachten. Cowohl pom Saleband Semmina (Myodes torquatus) ale pom Db-Lemming (M. obensis) liegen, abgefeben von ben Rar-

Globus LIX. Rr. 5.

0

In Led by Google

paten, Ruffifch Bolen, England, Franfreich und Belgien, gabireiche Etelettfunde bor, aus bem nördlichen wie aus bem füblichen Mitteleuropa. Bir tennen folde aus ber Gegend von Reutitschein in Dabren, von Enflawit im Bohmermalbe, aus ber frantifden Edmeis gwifden Bayreuth und Murnberg, vereinzelt aus ber Wurgburger Maingegend, bem Elfaß, jahlreicher aus ber Gifel und bem Labnthal, aus ber Caaffelber und Geraer Gegent, por allem ieboch aus bem nördlichen Barg - Borland, wo überaus maffenhafte Lemmingtolonicen ftanbig ihren Git gehabt haben muffen bor ber nördlich benadhbarten Rante bee Inlandeifes ber erften großen Bergletidjerung; von Goelar reichen bort bie Lemmingfunde bis jum Quedlinburger Gevedenberg (welcher burch Benfele Erftlingefunde von 1855 berfihmt geworben), von da geben fie fiber Wefteregeln nach Thiebe, woselbit allein vom Ob Lemming an Die 600 Eremplare in Stelettreften gefunden murben.

Gligen wir hingu, daß wir gufammen mit Lemminggebeinen auf beutichem Boben fehr gewöhnlich folden bee Bolarfnchfee, bes Schnechafen, bes Schneehubnes, gelegentlich auch bee Moidusodien und bes Renntiers begegnen, fo werben wir vollständig in die Tierwelt ber beutigen ofte und weftfeftlandifden Tunbra verfest. Die nun langft ansgestorbenen biluvialen Didhauterarten, Mammut und wollhaariges Rasborn, von benen fich auch mitunter Spuren bes Bufammenlebens mit ben genannten Tunbrabewohnern ber Gegenwart gezeigt haben, fteben feineswege im Biberfpruch mit ber Schluffolgerung, daß ce geitweilig Tunbralandichaften bei une gegeben habe. Denn ichon Darwin wies im Sinblid auf bie Gulle großer Caugetierarten auf ben fubafrifanifchen Steppen unfree Jahrhunderte ben Brrtum gurud, ale erforberten "große Tiere eine Appige Begetation". bichte Belg, mit welchem abnlich bem biluvialen Rasborn Deutschlande and bas Dammut belleibet mar, bentet auf niebrige Temperaturgrade ihrer Epoche, und, fo gut wie jest bie Tunbra ungabligen Taufenben von Renntieren Rahrung genng barbietet, fo werben auch bie bamaligen Tunbrafladen unfrer Beimat ben Elefantenberben im braunen Bliek, mit ben Dabnen und machtig geichmungenen Sanern, hinreichend Futter gefpenbet haben, jumal biefe Didhauter burchaus nicht auf bie Tunbren beschräntt maren.

Much beute ift ber arftifche Tunbragurtel ber Bolargrenze bes Balbes bicht vorgefaumt, ja in Bobeneinfentungen, welche ale folde Edint vor ben bas Baunileben gefahrbenben talten Geefturmen gewähren, waditt fogar in ber offenen Tunbra rafenhaft Rrummholy bestimmter Banmarten, wie ce Dibbenborff aus Rorboft-Gibirien fchilbert. Gin andrer flaffifder Beuge ber Tundranatur unfrer Tage, M. G. Edyrent, befdreibt bas Bervorragen von Bengen bes Rabelholge (befondere bee Larchen .) Gurtele im Cout ber Thalwande von Aluftfurchen in die malbleere Tunbra, "beren Begetation hauptfächlich 3mergbirten und Weibengeftrlipp bilben". Co brauchen wir es in ber That auch gar nicht in Abrebe gu ftellen, bag es felbft gur Beit ber größten Bergletscherung Ditteleuropas, alfo in ber alteren Tiluvialara, bei une Rabelholzwaldung gab; für folde mar zwifden bem nordifden Infandeis und bem bie gegen Dunden bin bas Alpenporland bebedeuben Gife ber miteinanber perfdmolgenen Alpengletider Raum genng übrig, jumal bie mittelbeutschen Gebirge gleichzeitig boch nur bier und ba Gleticher von gang magigem Umfange trugen. Sollfohlenftude find mehrfach in ben biluvialen Ablagerungen von Thiebe und Befteregeln entbedt worben. Gie beweifen gang entichieben bas Dafein von Baumen im eiszeitlichen Deutschland und rubren ftete von ichlaufen Stämmen ber, wie auch heute noch an ber fibirifchen Balbgrenge g. B. bie Banme bei ber Rurge ber fommerlichen Bachetumegeit nur

bunne Solgringe Jahr für Jahr auszubilden vermögen, beshalb felbit bei boberem Alter wie junger Nachwuchs aussehen.

Bezeichnend erscheint es indeffen, bag unmittelbar neben Lemmingreften (biefen Leitfoffilien echteften arttifchen Ennbrabobene) niemale Pflangenrefte beobachtet werben. Erft von ben mittleren Particen ber Ablagerungen von Thiebe und Weftercaeln 1. B. begegnen wir Roblenftiiden toniferifcher Soller: mabrend in ben unteren, mithin alteren Lagen bie Lemming. refte fich fanben. Bu einem ber Gipebruche leptgenannten Aundortes enthob man im Commer 1884 einer Tiefe von 6 bis 7 m mit Anodjen bee Rhinoceros, bee Renntiers und ber nordifden Barictat bee Lowen (Felis spelnen) einige größere Solitoblenftude, welche nach ber mifroftopifchen Unterfuchung Brofeffor Bittmade von ber gewöhnlichen Barche (Pinus larix) ftammen. Bermutlich haben bemnach Roniferennadeln in Deutschland bem Dammut ebeufo gur Rahrung gebient wie auf fibirifdem Boben, wo man Refte von folden in ben Edymelgfalten ber fompatten Badengabne biefee Elefanten nachgewiefen bat. 3c weiter fich bie Gleticherbede bei une jurudgog unter bem Ginflug marmeren und trodneren Rlimas, befto mehr vermochte fich ber Balbwuche auszubreiten und die Tundra ju verbrangen. Die Lemminge wichen bamit gurud; eine langere Dafeinefrift ale in ben Nieberungen blieb ihnen jeboch auf ben Gebirgehöhen, g. B. am Dberharg, vergonnt, wo naturgemag Die Enft noch gar manches Jahrhundert tunbrahaft feuchttalt blicb.

Lange ichoch bauerte mobl bas Borritden bes Balbes Fortacfestes Trodnerwerben bes Klimas feste ibm eine abermalige Edrante. hiermit begann fur Deutschland und feine Rachbarlanber im Dft und Weft eine gang nene Lanbichafteform einzwiehen: Die Steppe, Freilich mar auch fie malbleer ober boch nur von Balbrafen, namentlich von Uferftreifen gefelligen Baumwuchfee lange ben Gluffen burchfest wie bie Tunbra, aber nicht ber Arnptogamenteppich von Moofen und Flechten maltete nunmehr in ber banmarmen Flur bor, fondern die Grafer übernahmen die Borberrichaft und bienten nebft allerband andern Rrautern, Die wie bie Bwiebelgewächse mit unterirbifden Teilen ausbauern, gahllofen Ragetieren jum Unterhalt. Teutichland mar auferhalb ber malbergrunen Gebirgegehange und ber in febr viel engere Grenzen eingehegten alpinen und norbifden Gletidermaffen weithin ein Bohnraum von Steppentieren geworben. Die Caiga-Antilope, einem Cchaf faft ahnlicher febenb ale einer Antilope, beute Bewohnerin ber fübruffifchen Steppe, reichte in Diefem fpateren Abiconitt ber Giegeit burch Mitteleuropa bis nach Westfrantreich. Taufende und aber Tanfende von fleinen Ragern aus ben Gattungen ber Pfeifhafen, Biefelmäufe und Pferbefpringer gruben fich ihre unterirdifden Wohnungen und belebten in der Grublinge- und Commerceit die blumenburdmirften Graefluren bee beutiden Eteppenlanbee.

Das war bie Beit, wo fich ber beutiche Boben weithin mit bem gelblichbraunen log bebedte, wie man biefe an Trodenflimate gebundene Erbart fich noch beute in ben abfluflofen Ranmen Innerafiene bilben ficht. Danernber, folglich auch machtiger ale es in unfrer Beit etwa im Commer nach langerem Musbleiben bes Regens gefchieht, hauften trodene Binbe Ctanb. und Canbmaffen auf, bie fobann von ber übermachsenden Grasuarbe gefestigt wurden. Bollig entfpredend biefer "aolifden" Entftehungeweife treffen wir baber folde fdidtenlofe Logerbe bald in ben Blugthalern, wo fie gewöhnlich nochmals vom einnagenben Alukwaffer jum Teil abgetragen wurden, bag logmanbe von bezeichnenber Steitheit öftere ein fruber weit boberes Alugnivean anbeuten, balb fiber ausgebehntere Nieberungeflächen, wie 3. 23. por dem Rorbfuß ber beutschen Mittelgebirge, mitunter auch

in beträchtlichen Höhnen, wie auf ben Sinfen des Kaiferfunfle, zu denen lein Strom und beim Gleicher der kehnfaub hatte himautragen tonnen. Daß gerade in diefen Vößboben die Überrefte der erwöhnten Steypenfanna eingebettet liegen, ist einer der fläckften Leweife für die Entitehung des Lög durch Aufschlitzung in steppentrodener Vall-

hiermit fteht es feineswege im Biberfpruch, bag ftellenweise arttifche Tierrefte ebenbort vortommen, wo fich Spuren ber Steppenfanna vorfinden. Denn ce ericheint burchaus mabricheinlich, bag fich auch mabrent ber Trodenzeit auf unfern feuchteren Gebirgehöben bie Lebewelt ber porangegangenen arftifden, b. h. ber taltfeuchten Periobe erhalten hatte. Lemminge a. B. tonnten alfo recht wohl ihre Banberguge bom Oberhars in bas offene Grasland bes fubberconifden Burtele ausbehnen, auch Ranbvogel mochten bann und wann wehrlofe Lemminge am Barg erbeuten, um fie auf ben Bip8felfen von Thiebe ju vergehren. Go finden wir in ber That eben bort pereinzelte Cfelettrefte pon Lemmingen neben ober über folden bes Bfeifhafen, bee Biefel, ber Springmane. Indeffen die Daffenjunde echter Polartiere, ber ermahnten zwei Lemmingarten bor allem und bes Polarfuchfes, haben fich auch im Thieber Gipebruch in ben geschichteten fanbiglehmigen Ablagerungen unter bem Log gefunden. Cbenfo ftreng wie die Steppentiere an ben flaffifden Gunbftatten von Thiebe und Wefteregeln ausgeschloffen find bon ben alten, beshalb unteren Lagen ber großen erften Bergleticherung, fehlen biefelben in ben jungften, oberen Schichten, wo &noden bes Eld, bee Sirides und bee Rebes unzweifelhaft auf ben Gining bee Balbes hinbeuten.

Deutlich tritt une alfo eine tiefgreifende Rlimamanblung and in unferm Baterlande mabrend ber gewiß nach Jahrtaufenden gablenden Diluvialzeit entgegen. Die "erfte Giegeit", b. b. bie Epoche ber umfaffenbften Bergleticherung, wurde burch eine Bwifdenzeit beißeren und trodeneren Rlimas gefchieden bon ber "zweiten Giegeit", beren norbifches 3nlandeis zwar über bie Nordhalfte unfrer nordbeutschen Rieberung fich ausbehnte, bas mittelgebirgige Deutschland aber nicht erreichte. "Boftglacial" nennt Brof. Rehring ben Log und bie ihm eigene Steppenfauna; boch er will bamit nur fagen, bag er nach ber großen erften Bereifung gebilbet wurde. "Interglacial" mare vielleicht eine treffenbere Bezeichnung, weil zumal in ben Alben bie Ginichaltung von Log zwifchen unteren Lagen ber erften, oberen ber zweiten Giegeit gar feinen Zweifel lagt an beffen gwifdeneiszeitlicher Entftehung, und anbrerfeite eine fpatere Steppenepoche (etwa mabrend ber zweiten Giegeit, wie Reumanr annahm, ober nach berfelben) nirgenbe bieber mit genugenber Gidjerbeit nachgewiesen ift.

Es fei noch verstattet, zum Schluß barauf hinzuweisen, wie bas genaunte Nehringsche Wert auch für tiergeographische Fragen ber nachbiluvialen Beit, ja unfrer Tage, an-

regende Dorfegungen enthält. Denn welcher wahmwibige antibarwinistifche Kanatiennob militer ben befangen halten, ber lengnen wollte, daß auch nur eine einzige Depiese des Pflangenoder Lierreichs der alluvialen Duartärgeit ihre unmittelbaren Borfahren in der biltwisslen Beroche fachen mittelbaren Borfahren in der biltwisslen Beroche fachen mit-

Es ift ein offenbarer Brrtum, wenn Behn ben Samfter (nebft bem Dache) erft feit ber Bollerwanberung in bas weftlichere Europa einziehen läßt, ihn ale ein oftenropaifches Dier bezeichnet, bem erft "bie Lichtnug ber Walber burch ben Aderban ben Weg bahnte". Da fieht man wieber, wogu ce führt, wenn man bas ficher allgu fehr verallgemeinernde Echlagwort, welches Tacitus auf Germanien miinzte ("silvis horrida, paludibus foedā), ale völlig naturwahr hinnimmt! Bewiß ift ber Samfter niemale ein Balbober gar Gumpfbewohner gewejen; aber, falle er im uralten Deutschland ichon gelebt haben follte, - wurde bas une nicht vielmehr beweifen, bag ichon bie altgermanifchen wie bie vorgermanifden Balber ihre Lichtungen befagen, und gwar nicht bloß in Sumpfgebreiten, fonbern auch auf trodenem Boben, jumal auf bem für bie Baumanfiebelung minder empfänglichen log? Hun und an bem Bortommen bes Samftere in ber Diluvialgeit bereite ift jo wenig bei une wie Franfreich ein Zweifel ftatthaft. Samfterffelette. gufammengebettet mit anbern Ragern ber typifchen Steppenfauna find ben bilnvialen Ablagerungen fowohl in Deutschland (3. B. bei Caalfetb) wie in Franfreich (bei Montmorency unweit Baris, in ber Anvergne u. f. m.) enthoben Die gufälligerweife faft genau mit ber Grenge unfree Reichlandes Elfag - Lothringen gegen Franfreich gufammenfallende Weftgrenge ber gegenwärtigen Berbreitung bee Samftere ift alfo vielmehr ale eine Rudjugelinie biefer Tierart angufeben. Das feuchter geworbene, Die Balbanebreitung beforbernbe Rlima verfümmerte bem Samfter naturlich querft im außerften Weften feinen Bohnraum, mabrent bann in Tentichland allerbinge bie Ginführung bes Aderbauce, fomit ber "Rulturfteppe", ibm recht gelegen fani.

Dem Pferd weift B. Bebn eine gentralafiatifche Beimat 311. Gewiß beruht bas auf Untenntnie bee Bortommens einer fleinen Bilbform bee Pferbes (von etwa 11/2 Biberriftbobe) in Stelettreften bee Diluvinme Mittel - und Befteuropas. Biel annehmbarer ift Dehringe Urteil, bag in ben fo verschieben gestalteten Pferberaffen ber Reugeit minbeftene zwei Ctammformen aufgegangen find; in ben ebleren, fogenamiten warmbilitigen Raffen bie afiatifche, in ben plumperen, fogenannten faltblütigen bie europäifche. Das europaifche Bitopferd tummelte fich fcon auf ben Tunbrafladen Deutschlands mabrent ber großen Bergleticherung, erlebte bie golbenen Tage nuerfcopflicher Futtervorrate mahrend ber Steppenepoche und weibete auf ben Waldwiesen und wohl auch gelegentlich auf bem Balbboben ber nachfolgenben Bahrtaufenbe erneuter Balberpracht. Bie tief ine Mittelalter binein ift bas Bilbpferb in unfern Balbungen gefeben worden und bat unfern maibluftigen Altworbern manches Wildpret geliefert. Das brauchte Rebring nicht fo zweifelnd anguführen; namentlich aus ben Uberlieferungen von Et. Gallen wiffen wir bas gang genau.

## Grombtidemstis Reisen in Bochasien 1888-90.

Don Emil Mayr. (Mit Karte.)

Eronbifchweit ist auf ber Rildreife nach Et. Ketersburg am 26, Etteber 1890 mit seinem Reifegefahren, einem beutichen Entomologen, Leopold Konrad aus Königsberg, der als Fühparator bistig voer, zu Eich in Fergana eingetroffen. Beite bestüben sich in besten Abolstein, obvohl Evonsticheuser incetnals während des bergangenen Winters unter den atmosphärischen Einwirtungen der von ihm bruchgenenn Hochtegelonen zu leiben hatz, ein Ubeistand, der auch unter dem Erfolge schwere Ertenatungen bernarrief

Grombticheweti bringt eine reiche wiffenschaftliche Ausbente und prachtige Cammlungen mit nach Saufe. Wahrend 17 Monaten, vom Juni 1889 an, hat er eine Strede von über 7000 Werft gurudgelegt. 73 aftronomifche Ber obachtungen, 370 Sobenbestimmungen mit bem Giebethermometer, mehr ale 3000 meteorologische Anfreichnungen und 400 photographifche Aufnahmen gemacht. Die naturgefchichtlichen Wegenftanbe, Die auf 33 Laftpferben in Dich eintrafen, umfaßten außer einer fleinen mineralogifchen Sammlung 2000 Bogel, ungefähr 2000 Pflangen, 35 000 Infelten, 50 bis 60 mertwürdige Cangetiere (3 Brbiepanther, wilbe Gfel, mehrere Monflone und Steinbode, Pate ac.). Alle biefe Bierfuger wie and bie Bogel find von Grombtichewefi eigenhandig erlegt; Die Erpedition verfügte nur über febr beichrantte Mittet, bestand außer ben beiben Forfchungereifenden nur ans fieben Rofafen und toftete nicht mehr ale 7000 Rubel. In nachstehenbem taffen wir eine Bufammenftellung ber Grombtidjewotifden Reifen 1888/90 folgen und fügen eine fartographische Darftellung berfelben bingn, foweit bae Daterial gegenwartig ju einer folden anereicht.

Grombtichewefi brach am 23. Juli 1888 pon Fergana auf und begab fich ben 3efaifamfing aufwarte über ben Tengiebai Bag nach bem großen Alaithal und von bier über ben Rifil art-Bag nach bem Rara ful-Gre, von wo er fich weiter über ben 21f-baital: Bag nach bem 21f. fn ober Murgab wandte und biefen aufwarte bie gu feinem Bufammenftog mit bem Iftit verfolgte. Chinefifdje Beamte, bie bierher von Tafch turgan tamen, um ibn aufzuhalten, wußte er burch Bestechung zu bewegen, ihn über bie Bafferfcheibe zwifden bem oberen Alfiu und bem Bachan Daria weiter gieben gn laffen. Sinberniffe, welche ihm nun bier bie Mighanen in ben Weg legten, liberwältigte er einfach baburch, bag er zwei Runbichafter einer afghanischen Truppenabteilung, bie ibn gefangen nehmen und nach Carbab bringen follte, in einer regnerifden Racht überfiel, fie felbft gu Gefangenen machte und fie zwang, ihm ben Weg über ben Bachbichir Bag nach bem Raratichufur, bem Cnellfing bee Dangn baich ju zeigen. Der Bag wurde bei heftigem Chucefturm am 21. Anguft überichritten und bann im Ralif. Bag ohne Schwierigfeit ber Sindufufch überftiegen. Run wurde aber ber Weg fo befdwerlich, bag Bierbe unmöglich mehr ale l'afttiere benutt werben fonnten und (Grombticheweli mußte fich an ben Chan von Ranbicut (auf ber Marte fteht burch Stichfehler Ranafdut) um Trager wenben, Bon Cafber-ali Chan anfange mit Diftranen aufgenommen, wurde Grombticheweti fpater mit großer Anegeichnung behandelt; er verweilte bort bis 19. Ceptember. Grombtidjewefi ichilbert ben Berricher von Ranbichut ale außerft graufam und bie Bevolferung ale eine rauberifche, bie gleichmäßig bieber dinefische und tafchmirifche garamanen

plundert und die Gesangenen in die Staverei vertauft. Unr der eigenen Unerschrockenheit hatte es Grombischewsti zu banten, daß er unbelästigt ihr Land durchziehen tonnte.

Mm 2. Oftober traf Grombtichewefi wieber am Dangnbaich ein, nachbem er ben Din-tefe-Bag überichritten. Er hatte nun die Salfte feiner Pferbe verloren, Die anbre Balfte mar untauglich geworben und fo entichlog er fich. feine Leute mit ber Bagage bier gurlidgnlaffen und jog mit einem einzigen Begleiter in bas Rastem Bebiet. Das Lanb war fury vorber von ben Ranbiduten vollständig verheert und bie Bewohner ale Eflaven fortgeschleppt worben, und ale nun ber Gubrer, um Grombtideweft gur Umfebr gu zwingen, auch noch bie gur eigenen Ernahrung mitgetriebenen Chafe im Rastem baria ertrinten ließ, fab fich Grombticheweti genotigt, wieber nach bem Dangn baich gurudangeben. Er folgte biefem Glug abwarte bie Chinbi und versuchte burch bas Baticha Thal wieber an ben Rastembaria ju gelangen. Am Btichan-jart-Bag ließ er abermale Leute und Pferbe gurud und brang allein, von einem einzigen Danne begleitet, bis Bit am Raefem-baria por, tam aber unterwege beinabe vor Baffermangel um. Run ging er benfelben Weg wieber gurud bie Schindi, ben Schindifluß aufwarte über ben Jangi baban und Pas robat nach ben Quellen bee Ring-tot, welchem er abwarte bie 3gie jar folgte. Bon bier ging er nach bem Rara-tafch über, biefen aufwarte und gelangte zwifden zwei Gipfeln bee Dinftagata hindurch auf bem beinahe 5000 m hoben Rara-tafch-Baffe nach bem Rleinen Rara ful Gee. Durch bas Bes-Thal liber Upal murbe fchlieglich Rafchgar erreicht, von wo (Grombtichewefi anfange 1889 in Ct. Petereburg eintraf.

Schon am 13, Juli 1889 feben wir ben Reifenben wieder unterwege nach ben Gebieten fliblich vom Sinbufuich. Er beabsichtigte biefes Dal auf einem mehr weftlichen Wege vorzubringen und ging junachft über Rarategin nach Ralaifum in Darwas am oberen Drus (Biandich) und bem Banbich Thale. Bergeblich hoffte er, bag bie Afghanen feinen Durchzug nach Rafiriftan geftatten wurben und er Schugnan und ben Schima Gee befuchen fonnte. Gin freundschaftlicher Brief von Geib Dicharneil riet ibm, Die afghanifche Grenge nicht zu berühren und fo mußte er fich benn entichliegen, vom Gir Artichi Pag und ben Rintichab-Quellen nach bem oberen Alfin und wieder nach Dangnbaich Bamir, gewöhnlich Tagbbum baich Bamir genannt, gu gieben. 3m Ettober traf er bort ein, faufte 50 Sammel. einige Pferbe und mietete 30 Bate für ben Transport über ben 3li-fu-Bag nach Rainbyn Aufy und bem Raefem-baria,

Bon Afchung And and befindite er das Ahd des lipeang, murbe jedoch durch die Leifquung des Korte Karband obgedelten, den Cohimikadi Leif, in überichterten und begab fish damn nach dem Tabel des Muss, der in den riefigen Wickfigern des Muslag-Webirges entipringt umb bis abijun völlig underantt mur. Wir folgen dem Reigenben nam nach Abdolfen dem Rodertundaria aufposite bis Mara-Tifgar larant, von von ander er Wolferder nach rechte und intel machte. Im Agil Lamon überschrist der die Karaforum leift, nach glief, Zamon überschrist, der die Karge des Muslag-Viste, überschrist dam den Mosten-Gege des Muslag-Viste, überschrist dam den Mosten-Verge im Hog Kutsläng, begab fish über den Tachjachunu-13s nach den Tiesen-Lenden und tepter über den Tchinari Zoddi Hog wieder nach dem Rodefundaria gurüch, Uberflig im Kutspart-18g des Koskent-Webirgs zum britten Male und gelangte jodaun nach Schaftbulla am Narva lasse (Schant-draft). Am 1. Terpumber tam Erombtschweit ihrer dem Komat-Kaß in das Duellgebeit des Robern, allein über dem Komat-Kaß in das Duellgebeit des Robern, allein und obwohl mur mehr eine Zagereile vom Naratorum-Vaß entstemt, mußte er sich doch zur Umehr entstlichten, mußter er sich dem dem Verleichen der einem ern eine ferireren wollte. Umbe dem Zagerbeit dem klant dem Gemente micht erfeiteren wollte. Umbe dem Verfolgte bereicher er nun wieder zum Nara-falch zuräch, verfolgte bereichen eine Tentreichten, dem Verfolgte bereichen dem Verfolgte dem Verfol



Grombtichemotis Reifen in Sochafien.

Rüffte wird, und im Rordem von Auspelmüldern begrengt ist. In Ria trof Grombischewolf den Dersten in bester Geschlicht, verglich die Siederfritigen Drie und Höhrenderinumungen, sowie die Instrumente und besprach mit dem seinem Aufler auch Aufler mit der Ausbertung des globaltigen Zandes beschäftigt waren, während sich aus der Gemen der ausgestellt der Aufler auch Aufler der Auflich der Aufler der Auflich der Auflich der Aufler der Auflich  Auflich der Aufliche der Auflich der Aufliche der Aufliche der Auflich der Aufliche der Auflich der Auflich der Auflich der Auflich der Aufliche der Auflich der Auflich der Auflich der Aufliche der Auflich  der Aufliche der Aufliche der Auflich der Au

aum Ifeinen Ser von Gugurtiff gemocht. Eine Ackagnossirung meitre auch Often zigler, obs dos Michaels um birfe Jahresteit bollkommen mölferlos und mer von Intil vie September bei der Schneckfunchze gangbar ift. Uberdiest litt die Expektion Mangel am nöufglen. Die Kälte flieg bis zu 20°C. und is mutge der flighe Krifende den Abenden, Vshaff au erreichgen, zuglesen, und mod Kalfighar zurüftleren. Auf neuem Wege begab er fich dann von Kalfagar auch Fregana, indem er nicht die gewohnliche Sercitiege ben Kili-ffe aufwärtet und bem Teret-Kaft eine Alfage, fander hen Merfan-in bis zu feinen Zurüfte günaufging über dem Merfan-in bis zu feinen Zurüfte günaufging über dem Merfan-in bis zu feinen Zurüfte günaufging über dem Merfan-in dem von bie zu dem ber den
kent Mais-Este überfeige, nut von hier aus über den
Zaldit -3-lis auch (Maltfaha und über Vangar auf der gewähltigen Arsanauentricken mas Chil zu gefangar auf der gewähltigen Arsanauentricken mas Chil zu gefangar auf der ge-

Belch außerordentliche Bereicherung unfrer geographischen der biefe tief verschieferten Gegenden durch Germattiffe iber diefe tief verschieferten Gegenden durch Germattiffeweit erfahren, das wird erft ganz genultrigt fellen, von werden fönnen, wenn uns sien vollftändiges Reismert worten.

Aber schon hente tonnen wir die wissenschaftliche Ausbente bes einen Mannes getroft den reichen Erfolgen an die Seite fiellen, von welchen die berühmte Forsutische Mission 1873/74 arfeibnt mar

## Bur Voltstunde der Alpenlander.

Don Buftan Meyer. Grag.

TT

Sat bas Ednababfipfl une ju einer Reibe vergleichenber Betrachtungen verführt, Die vielleicht mandjem allgu weit ausgesponnen gu fein icheinen werben, fo tounen wir une bei ber Cammlung ber "Tiroler Bolfelieber" fürger faffen. Richt ale ob nicht and langere Boltelieber von Ort ju Ort, von Stamm ju Stamm manberten; nicht ale ob nicht auch bier an voneinander febr entlegenen Buntten Diefelben Stoffe in volletunlicher Behandlung une begegneten. Aber was une bie Derren Grein; und Rapferer in ihrem Bandden bieten, umfaßt, nach ihrer eigenen Berficherung, einen großen Teil ber im Tiroler Bolt üblichen Wefange. Und banach bat es ben Anfchein, ale ob viele Bolfelieber, Die fonft aus allen möglichen Teilen bee bentichen Sprachgebietes vorliegen, nach Tirol nicht gebrungen ober bier berloren gegangen find. Befondere berührt ber Dangel an ergablenden Bolteliedern eigentumlich. Bon biefen enthalt Die Cammlung nur fehr wenige. Zwei bavon find freilich intereffant genug (3. 104, 108); fie behandeln Stoffe ber biblifchen Geldichte in ber berb realiftifchen Beife, welche wir aus ben biblifden Bolteichaufpielen tennen. 218 Chriftus bem Daldus bas abgehauene Dhr wieber angebeilt bat, wendet fich Betrus mit folgender Anfprache an ibn:

> "Was hat mi benn iat mei hauen g'nutt, Du bift ichon a Saggeraichwong, Benn i jo an Sautecl g'jammenput', Nocht du mir'n grod wieder gongt"

Bertroll ift and "das Spingefer Schladgtlied" (S. 89), ein historisches Derfolied aus der Zeit der Franzssehrtige, gegen Ende des vorigen lachfynnberte als ditugblant gedrucht, in der vorliegenden Hassung aber aus dem Bollsmunde aufgezeichnet.

Das Daldmelied ichließt mit ber Strophe:

3 bin a schlichter Bauerbmonn, Nus bem Obertand zu Gaus, Und wenn i foa Miratel mehr wirten tann Blaf' i mir durchs Ermlloch aus.

> "Wer hat dieses Lied ersonnen? Eine, die gern Freude hat Und die Liede hat viel lieder La la la! Alls daß eingesperrt sie Magt. Lironia:

Bergl. S. 13, 17, 39, 45, 72, 85, 90, 97, 108, 138, 144, 148, 150, 164. Ebenso unter anderm in den von Bossmann von Kallersleben heranstgegebenen niederkändischen Bolfeliebern. Tas ift sehr bezeichnend und sehr wichtig

für Die Frage nach ber Entftehung ber Bollolieber. Dan bort baufig genug noch bie untlare Anficht, "bas Bolf" bichte bie Bolfelieder, ober, wie man mit noch muftischerem Ausbrude fagt, "ber Bollegeift" bringe biefe Cchöpfungen hervor. Bewiß, ber "Bolfogeift", fo weit er eben in jedem einzelnen Individuum wirtfam ift; aber gunachft ift jebes Lieb einmal von einem bestimmten, einzelnen Dichter verfaßt worden. Go giebt es eigentlich feine fefte Grenge zwifden Boltepoefie und Runftpoefie. 3ch möchte wiffen. wer einen zwingenden Beweis bafür erbringen founte, bag gewiffe Lieber von Goethe ober Beine feine Boltolieber find, wenn wir eben nicht gufällig bestimmt wußten, bag fie bon biefen bestimmten Berfaffern berrubren. Und andrerfeite bat ee erft gelehrter Forfdung bedurft, um einige Goctheiche Lieber ale wejentlich unverandert berüber genommene Bolfelieber nadgumeifen. Der Dichter bes Bolteliebes nennt fich nicht, ober er bezeichnet fich nur in gang allgemeiner Beife, wie in ben oben angeführten Beifpielen. Daburch wird fein But herrenlos, burch fein Wefet gegen "Rachbrud" gefchütt; bas beißt, jeber, ber es gehort und gemerft bat, fingt es, ale ob es von ihm felbft ftammte, fügt bingu, lagt meg, anbert. Geht es aber ben Liebern, Strophen und Stellen, welche aus nnfern "Runftbichtern" ins Bolf bringen, anbere? Wie viele Bitate aus unfern Rlaffifern geben in nicht unwesentlich veranderter Gestalt unter une umber ! Ber tann fich ruhmen, ben Tert eines viel gefungenen Liebes orbentlich auswendig zu miffen?

 Gine febr eigenartige, vielleicht bie wertvollfte Gabe unter ben Banbden ber Liebeefinbichen Cammlung, bietet une Berr Ludwig pon Sormann in Junebrud, ber portfiglichfte Renner bee Tiroler Bolfelebene, in ben beiben von ihm herausgegebenen Cammlungen ber "Grabichriften und Marterlen" und ber "Saussprude aus ben Alven". Debr ale bie andern find biefe geeignet, une tiefe Ginblide in bie Ceele ber Alpenbewohner thun ju laffen. Aussprliche tieffter Lebensweisheit fieben bier neben folden von gerabezu zwerchfellerichütternber Raivitat, neben Berfen von rubrenber Innigfeit finbet fich ein Wit, ber auch bas Beilige nicht vericont. Die Beranegeber ber "Bolfelieber" haben ihr Buchlein fur "bas beutiche Sans und bie bentiche Familie" bestimmt : aber in noch viel boberem Grabe verbienen es bie beiben Bormannichen Bandchen, Sausbucher im beften Ginne bee Wortes in werben.

Es lobut fich in hobem Dage, auf ben Inhalt etwas naber einzugeben. Bon ben "Grabichriften und Marterlen" umfaßt bie erfte und größte Abteilung bie eigentlichen Grabfchriften. Gie find auf ben Friedhofen, befondere ben Dorffriebhöfen ber Alpenlander gefammelt, wo fie fich teile auf ben Grabfreugen aufgemalt, teile unter bagu gehörigen Bilbern an ber Rirdenmaner auf Tafeln angebracht finben. Gebanten über Tob und Ewigfeit find bier in erftaunlicher Mannigfaltigfeit variiert. Ihnen hat ber Berausgeber bie Infdriften ber fogenannten Rechbreter, bas heißt Leichenober Totenbreter, augeschloffen. Das waren urfprünglich bie Breter, auf benen bie Leichen aufgebahrt gewesen maren; fie wurden auf haufig begangenen Wegen aufgestellt, ja fogar auf bem Bege niebergelegt. Best find ce meift nadher bom Schreiner angefertigte Breter. Die Gitte ift borjugeweife in Oberbaiern und ben westlichen Alpen verbreitet. In biefen Infdriften ber Grabfrenze und ber Totenbreter treibt eine teile freiwillige, teile unfreiwillige Romit befonbere ba ibr Beien, wo es fich um ben Ctanb, Die Beichaftigung ober bie Tobesart bes Berftorbenen banbelt. Co wirft 1. B. in einer Grabidrift aus bem Dberinnthal bie ungewöhnliche Stellung bee Relativpronomens in Berbinbung mit bem Reim unwiderftehlich tomifch :

Dier liegt ber Berr Delder, Plarger gewejen ift welcher.

In einer andern wird eine gang felbstverftanbliche Begrunbung fehr pomphaft burch ein rhetorisches Runftstud eingeleitet:

bier tiegt begraben unfer Organift, Marum? weil er gestorben ift. Er tobte Gott gu allen Stunden, Der Stein ift oben und er tiegt unten.

Die Tobesurfache ift zu tomifder Birtung verwendet, 3. 2.:

Ach, ach, ach, hier liegt ber Derr von Jach, Er war geboren am Bodenfee Und ift gestorben an Bauchweh.

Dber

Und er maß fieben Schub, Gott geb ihm die ewige Ruh. Gin unglüdlicher Ochlenfloß Offnete das himmetsichloß.

Einigemale schließt eine Grabschrift so:
Gr (fie) lebte in Furcht und Bucht Und flarb an ber Waffersucht. Das weibliche Gefchlecht wird mit Ausfällen nicht gang verschont, 3. B.:

In biefem Grab liegt Anichs Peter, Die Frau begrub man hier erft fpater, Man hat fie neben ihm begraben, Wird er die ewige Auf nun haben?

Dber in Sall:

Dier liegt begraben mein Weib, Gott fei Dant, Gie hat ewig mit mir gantt, Trum, tieber Lefer, geb von bier, Sonft febt fie auf und jantt mit bir.

Gang abulich ben Infchriften auf ben Grabfreugen und Totenbretern find bie auf ben Erinnerungstafeln, wie fie in ben fogenannten Totentapellen und Totenraften aufgehangt werben, jenen fleinen Ravellen außerhalb bee Drie. welche ben aus weiterer Entfernung bergebrachten Leichen folange jur Raftftatte bienen, bie ber nachfte Ortegeiftliche fie abholt. Befonbere darafteriftifch find bier bie Arms feelentafeln, Darftellungen von nadten Geftalten im Fegefeuer, beffen Bein in beigefetten Berfen lebhaft gefchilbert wirb. Sober fleben bie Infdriften auf Botivtafeln, Bilb. floden und Relbfrengen, bie meiftene Erinnerungegeichen an munberbare Rettung aus Lebenegefahr ober fonftigem Unalud find, Berfe ergablen ben Fall, eine bilbliche Darftellung erläutert biefelben. Berwandt find bie befannten Marterlen, Die fich in großer Babl in allen Alpenlanbern finden: Tafelden mit bilblicher Darftellung und poetifcher Erffarung, jur Erinnerung an einen an bem Orte ftattgefundenen Unglitdefall errichtet. Unter ihnen finden fich einige, Die wegen ihrer Naivitat geradegu berühmt geworben find. Co beift es in Stubai auf einen verungludten Jubre moun.

Der Weg in die Ewigfeit Ift doch gar nicht weit; Um 7 Uhr fuhr er fort, Um 8 Uhr war er dort.

In Paffeier fieht man auf einem Marterl bargestellt, wie aus einem Schneeberge ein Mannetopf berand gudt; linte läuft ein Anabe eiligst bavon. Dabei fteht:

hier ftarb Martin Raufd. Die Lawine traf ihn hatt Auf ben Leib und macht ihn falt. Auch ber 3org, ber war barunter, Aber heut noch ift gefund er.

Echneelawinen find begreiflicher Weife in ben Marterlen banfig als Tobesursache angegeben, 3. B.

Dier ruht ber ehrfame Junggefell Alois Feftini bon Cabamahango, welcher in ber frembe unter einer fleinen Schneelawine feine mahre Deimat gefunden hat am 18, Deg. 1871.

Gebenke der Jungfrau Barbara Dechenpleitner, welche hier unter der Schneetawine ihr zeitliches Leben in das ewige verwechsett hat.

Durch eigentümliche grammatische Konstruttion ist ausgezeichnet: "Andensten ber burch bie Schneclawinen vernnglücken sind worden drei Kinder"; durch Kürze und Wedrungenheit des Ausdrucks:

Mufi gftiegn, Rerichen brodt, Abi gfallen, Din amelen.

Mne bem Lavantthal in Rarnten ftammt :

Dier ruht ber ehrfame Johann Diffegger auf ber birichjagb burch einen unvorfichtigen Couls erfchoffen aus aufrichtiger Freundichaft von feinem Schwager Anton Steger.

Ernfihafter und in ber That überrafchend reich an ichonen und gefunden Gebanten find bie in bem Banbchen

Ledy Google

ber "Saussprüche" vereinigten Sentengen, die auf der Vorberfeite der Sanfer, auf den Wänden der Studen, auf Goden, Mestern, Uhren, Scheiben und det eingeschrieden sind. Vei den auf den Sausbau bezilglichen Sprüchen ist die bekannte Toppetzeile.

Wer will bauen auf ben Strafen

fehr mannigfaltig variiert und erweitert. Der Bauherr, der um sein eigenes gutes Gelb sein haus gebaut hat, giebe einem Arger darüber Ausdrud, daß alle möglichen fremden Leute an der Straße fieben bleiben und Ausstellungen machen.

> Wer will bauen auf offner Straßen, Muß die Leute reden laffen. Der eine gafft born, der eine gafft hinten, Wird jeder was zu tadeln finden.

ober

Schimpfen fann ein jeber Bauer, Beffer machen fallt ihm faner, Jeber baut nach feinem Ginn, Reiner tommt und jahlt fur ihn.

3a fogar in macearonifcher Beife:

Qui aedificaturus est an ben Etrafen, Debet stultum dicere laffen, Optat mihi omnis was er will, Opto ei Rod jo vicl.

Bielfach werden Maria, die Engel und bie Beiligen um Schut fur bas nen gebaute Sans angernfen und einer besonderen Berudfichtigung erfreut fich babei der heilige Alorian, der Schuppatron gegen Feuersbrunft, der ungöhlige Mal an Säufern und Brunnenfaulen abgebildet ift. Für bie Stellung, welche die heitigen im Bolfsglauben einnehmen, ift ungemein bezeichurch der Spruch aus Wenus:

> Diefes hans fiand in Gottes hand Und ift breimal abgebrannt, Und bas viertemat ift's wieder aufgebaut Und jest bem beitigen Alorian anvertraut.

Um auch bas Ernftere gu feinem Rechte fommen gu taffen, fete ich einen aus bem Jahre 1609 ftammenben Spruch, auf die Jungfran Maria her, ber fich an einem Fenfter in Schlof Amras findet:

> Maria milt O mutter gart! Een du mein schilt gur hinesart, gib mir die gnad, das ich da find des lebens psad au beinem Kind.

Wan hat die Inschriften von den Ornstscheinen und von Weine Verfrechen und der Kömer wir einspiegen fleise gesammelt und in großartig angelegten und ausgestalteten Bertre herausgegeben. Und wan hat verfied derum geschap; aus Endbern und Elasaten sprückt aus die inschriften Aumohatenge von Endbern und Staaten sprüch aus diese unscheinen Mer dass wallern die Zeche der aus tilten Verfler zu unen. Aber darf unan dann nicht sir die entsprechenden Ausgeschungen unspreeigenen Bolles etwas Verachtung verlangen. An hösse, die eigenen Bolles etwas Verachtung verlangen da hösse, die über hörmanntigken Vermachten und die flührer ähnliche Bertöferntlähungen, ihmen losse verhäufen werden.

#### Das Cattowieren bei den Gudflaven.

Don friedrich S. Kraug und D. Daletic Dutafovic.

Die Überichrift erwedt vielleicht bei manchem Lefer größere Erwartungen, mabrend wir nur beicheibene Ditteilungen über fparliche Uberrefte eines alten Branches gu maden haben. Bei gablreichen primitiven Bolfern ber Erbe pflegt und pflegte man fich ben Rorper gn bemalen ober gn tattowieren. Bir mußten bice auch bei ben Eubflaven poranofeten, felbft wenn wir feine biretten Beweife mehr für biefen Brauch batten, boch baran fehlt es nicht. In einigen Bustarentiebern wird erzählt, bag fich bie Saupthelben bie Augen mit Blut unterfarbten (oci krvi obojene), um burch ben blutrunftigen Unblid ben geind zu erichreden. Manche grimmige Sandegen farbten fich Sanbe und Geficht blutig rot, ale ob fie gewohnt maren, im Blute gu maten. Mutter tattowierten aber ihre Rinder mit eigenen Beichen auf ben Schultern (biljeg na ramenu), wir ce anebrudlich beißt, um einmal baran ihre Rinber gu erfennen, follten fie je in feindliche Gefangenichaft geraten und nach vielen Jahren beimtehren. Mija, ein Dohammebaner in Doftar, fo berichtet ein Bolfelieb, taufte auf bem Darfte eine ftattliche Effavin, Rachte legt er fich ju ibr, boch bae Franengimmer ertennt an ber Tattowierung am rechten Urme in Mija ihren leiblichen Bruber. Darauf folgt eine bergergreifenbe Erfennungefgene, und bie Wefchwifter beichließen, gemeinfam gu ihrer hochbetagten Mutter ine Ruftenland gu flieben. Mija war nämlich ein Chriftenfind und frühzeitig bei einem turfifden Ueberfall feinen Ettern entriffen, ins Bergögifche geichleppt und gum Belam befehrt worben. Abnliche Rabeln erzählen une auch viele Romangen bee abenblanbifden Mittelaltere.

Anch ale blofer forperlicher Echmud bient bas eintättowierte Beichen, In Clavonien, Kroatien, Gerbien und Bulgarien tattowiert fich bas Banernvolf mit großer Borliebe. "Zvizda ispod vrata" (Stern unterm Salfe) ift bie Bezeichnung eines Blumchens zwifden ben Brilften. Befannt ift bas Marchen von bem Dabchen, welches fich nur jenem gn eigen geben will, ber im ftanbe mare, "pogodit joj zlamenje", b. h. ihr Tattowierungezeichen gu erraten. Es war ein Blümden (Sternchen) unterm Rabel! Echone Beichnungen find außerft felten. Dit Borliebe wählt man Mumen, Etraufchen, Rrenge, Bergen, Edgwerter und Birtenftabe. Tierbilder fommen unfree Biffene nie bor. Borjugeweife bringt man die Tattowierungen auf bem Cberforper an; ba aber ber größere Teil bee Therleibes burch bas Semb - gewöhnlich bem einzigen Aleibungeftlide bee Bauere und ber Bauerin fur ben Cherleib - perbedt ift, bat man hauptfächlich bei einem etwas vertrauteren Berfehre Gelegenbeit, Die Gingelheiten einer Beidnung gu betrachten. 3ch fenne einen Bauern in Pleternica in Clavonien, beffen gange Bruft vom Sale bie gnut Bauch binab mit allerliebften, febr fein ausgeführten buntelblauen Mumen tattowiert ift, worauf er fich etwas einbildet. Diefe Tattowierung bat er aber ale Colbat, ale er unter Magnaren garnifonierte, erlangt. Die fibrigen Bauern targen nicht mit ihrer Bewunderung für ben Mann, boch nachahmen tonnen fie biefe Beichnungen nicht, weil fie fich nicht genug aufe Zeichnen verfteben.

Bahrend dies Tattowieren im allgemeinen bort belanglos ift und ale eine bloße Spielerei jur Befriedigung der Eitelfeit betrachtet wird, wo die Gubliaven nur dem deriftliden (Vanben angshören, so in Krain, Karnten, Krastien, Chaonien, Admoiten und Erchien, bient ein ür Bedniften, Serghössen, in Alliferbien und Rumellen, wo ein Parter Bruchteil der Verdolftrung and Wohammekanern besteh, um burch bestimmte Zeichen, die man in die Haut einem zuschen zeichen. Es sei gleich sier bemert, das der allgemeinste gischen. Es sei gleich sier bemert, das der allgemeinste üblkavisse Ausburch für Zattenburcen sienasie siesati = tleinweise einstellungen zu den der der der der der Bert der an ji (becati = Zeiche verseen) von \*\* Tamit it uns die Zeichdunung zweier verschiebener Tättowierungsbertahren gegeben, von wedehen, der der der der der der product verseen der der der der der der der der der um mehr des Grüntstellen übles einer Robet.

Ge liegt une eine fleine Arbeit über bas Tattowieren bei ben Bosniern por aus ber Geber bes verdienftvollen bosniichen Arstes Dr. L. Glüd (im Glasnik zemaliskoga muzeja Seit III, G. 81 ff.), welcher neben einigen richtigen Beobachtungen, Die fich von felbft aufbrangen, mebrere fühne Behauptungen aufstellt. Co fagt er a. B .: "Die ungewohnte (?) Ericheinung (bes Tattowierens) wirft um fo befrembenber, ba fie fpeziell nur unter ber fatholifden Bevolterung Boeniene und ber Bergegowing, und bies in überwiegender Angahl bei ben grauen, an beobachten ift." Aus Diefer Bemertung erfeben wir, bag Dr. Glud nur einen febr geringen Teil ber bortigen Bevölferung aufe Tattowieren bin beobachtet hat. Er muß wohl feine weiteren Debnftionen ben Frangiefanermonden perbanten, benn feine Muefibrung lagt barauf ichliefen, er babe fich bezüglich bes Berbaltniffes zwifden Chriften und Mohammebanern nicht aus eigenen Erbebungen ein Urteil gebilbet. Er wirft mit gewiffen Bhrafen berum, Die ichon lange tenbengiös verbreitet werben, nur die bosnifden Ratholifen ale Martyrer binguftellen und jum Saft gegen Die Mohammebaner aufguftacheln. Es ift endlich an ber Beit, bag eine folche Art ber Erörterung wenigstens in ethnographischen Fragen vermieben werbe und man fich auf die fachliche Behandlung eines Gegenstanbes beidprante. wollen ben beanstandeten Teil Des Auffates bier anführen, um die Sanptpunfte an ber Sand ber üblichen Tattowierungen gleich an widerlegen, weil es fich barum bandelt, an eutideiden, ob bas Tattowieren ein alter ober ein neuer Brauch fei. Dr. Glud außert fich fo:

"Es tann nicht angenommen werben, bag bae Tattowieren eine uralte, prabiftorifche Gitte fei, ber es auf Grund irgend welcher besonderer Umftanbe gelungen ift, fich in biefen ganbern bie auf ben bentigen Tag gu erhalten; benn es ift erwiefen (??), bag bas Tattowieren ein ben alten Claven vollständig unbefannter Gebrauch mar, und ebenfomenia fann es eine fpezielle alte Lanbeentte genaunt werben. ba fie ja bann bei ber gangen Bevölferung im Edwange fein mußte, und nicht unr, wie ce thatfachlich ber Gall, bei einem Teile berfelben; bafür fpricht auch ber Umftanb, bag bas Bolf in feinem reichen Eprachichate feine fpezielle Bezeichnung für bas Tattowieren bat, fonbern ce einfach mit "križ nabocati" (Aren; einsticheln) bezeichnet, ein offener Beweis, bag bas Game feine urfprüngliche Grucht bes bosnifchen Bobene ift und and noch nicht ane gar gu langer Beit batiert. Da alfo bae Tattowieren weber eine attflavifde noch eine fpeziell boenische Gitte ift, drangt fich bie Grage auf, wann und auf welche Art baefelbe in bae Land getommen fei und warum ce fich gerabe bei ben Ratholifen eingebürgert habe."

Statt einen Beweis für biefe geschichtlich unhaltbaren Behauptungen augutreten, giebt Dr. Gilid folgende "Erläuterung", welche man in verschiedenen fliliftlichen Kaffungen bei gang anderen Themen schon verwertet hat. "Ter Nathelijssmus hatte lange ju fampfen, bewe es ihm gelang, in Besnien und der Pergegowina festen Ring in gelang, in Besnien und der Pergegowina festen Ring in jossen, beim der Ring in jossen aberte auf sie in die volleren en mehr es in genematien hatte sin die in beisen Underen en mehr es in der Euffanhalbinfel — einen bebeutenben Einstig zu von der Gelanfen geweit im äblicht ein jo große Ringshi bon offenen und geheimen Anhängern, das je nicht jo leicht möglich wor, sie einspreichte, um die äg an noch die Euffentinseljen daugsten, nach weicher die Einmobnerschaft, meistenteils wohd der materielle Teserlis wegen, jamiltenweit jam Belam übertrat, jah sich die fellschieße Gestätigte gegen dies und geschen William den die gestätigen der die gegen die Ringen den Mitter gegen diese und geschen Hiller gegen beier und geschen William den ein eine merche.

"Und fo ein Mittel burfte fie - wenn es auch im erften Momente parador flingt - in ber Ginführung bee Tattowierens gefunden haben; benn ba ber Islam bas Rreugesgeichen ate Enmbol ber Chriftenbeit in Acht und Bann gethan hatte, jo ift ce gar nicht fo unwahricheinlich, bag bie tatholifche Geiftlichkeit auf ben Gebanten tam, ihre Unbanger jn veranlaffen, fich an einer offenen Stelle bes Rorpere mit biefem von ben Mobammebanern verponten Embleme gu bezeichnen, nm auf biefe Beife bem betreffenden Individuum, bas jest noch glaubenstren war, aber fpater einmal vielleicht bie Abficht faffen tonnte, Die fatholifche Religion gu berlaffen, bies foviel ale möglich zu erfdweren. Denn mit bem Beichen bes Rrenges am Rorper tann niemand in ben Edjog bee 3elame aufgenommen werben, fonbern es mußte vorher vernichtet werben, was nur burch bie gewaltfame 21b. fcurfung ber Sant möglich mar (?!), und ba bies bebeutenbe plmfifche Edmergen im Gefolge batte, tonnte ce mobl tommen. bak fich jemand, ber bas Chriftentum ohne weiteres verlaffen batte, nun bie Cache wohl zweimal überlegte, ebe er ce wirflich that, ba ja meistenteile babei auch nicht innere Ubergengung, fondern nur irgend ein materieller Borteil, ber Die ju erbulbenben Echmergen oft nicht einmal aufwog, im Spiele war. Und wenn fich gulett ber Abtrunnige bennoch bagu berbeigelaffen hatte, fo blieben ihm immer noch bie breiten, unauslöfchlichen Rarben gurud, welche jebem anbern Mohammedaner fichtbar zeigten, daß ce fein mabrer "Demali" fei, ben er ba vor fich habe, fonbern immer nur ein driftlider Renegat. Und bas mar gerade auch fein Borteil."

Es find lauter Behauptungen, feinemege Thatfachen, bie une Dr. Glud zum Beften giebt. Das Tattowieren ift alles, nur fein firchlicher Att, mit welchem ber Frangistaner etwas zu thun batte. Nochmale fei es gefagt, auch bie orthoboren (Gerben) Chriften und bie Mohammedaner tattowieren fich gang im gleichen Dage wie die Ratholiten. Das eintattowierte Rreng war nie ein hindernis filt ben Ubertritt um Belam, ebenfowenia ale bie driftliche Rirche fich ie weigerte, in ihren Edjog einen Juden aufzmehmen, weil ihm bas Braputinm fehlte. Es ift eine nichtige Erfindung, daß man bem Renegaten die Saut abzog, um bas Kreugbild ju tilgen. Diefe Brogebur war gar nicht notwendig, benn Durch einen glatten Querftrich ibere Rreng tann man leicht einen Stern erzengen, wie folche anch bei Mohammebanern hanfig gemig gu feben find. Der Ubertritt murbe bem Reuling auf jebe mögliche Beije erleichtert, fo bag man fogar von einer vorschriftemäßigen Birtumgifion (sunet) Abftand nahm und fich damit begnugte, bag Braputium blog borizontal burchanichneiben. Anebrücklich fei noch bemertt , bak fich ber Baner entweber felber tattowiert ober fich biefen Liebes-Dienft von einem Rameraben erweifen lößt. Birten und Birtinnen tattowieren einander auf ber Biehweibe jum Beitvertreib. Irgend welche Banberiprliche (bajanja) werben babei nicht gefagt, eben nur barum, weil man fich nicht bireft ane religiöfen Motiven mit Tattowierungen verficht, fonbern

meift aus Gitelfeit. Die Angabe Dr. Glud's, bag als "Tattowierer" meiftens alte Frauen, fogenannte "vieste zene" "gefchidte Weiber" fungieren, ift nur foweit richtig. ale ber Baner auch nicht fo unvorsichtig ift, feine Sant bem erftbeften inngen und nnerfahrenen Menfchen ale Vernmaterial ju liberlaffen, ebenfowenig ale unfereiner geneigt ift, wenn er in eine Rafierstube eintritt, fich einem Lehrjungen in ber Runft bee Barbierene auf Gnabe und Ungnabe anguvertrauen.

Das am wenigsten umftanbliche Tattowierungeverfahren wendet ber flavonifche Birte an. Er nimmt Beibenholge ober Buchenholgafche und verreibt bamit die Rabelftiche. 3d fab einem Banernburfden gu, ber feinem Gefpielen "gwei Sterne" (dvi zvizde) in bie Waben eintattowierte, auf die rechte Babe Gig. 1, auf die linte Gig. 2.

Das Bilb wird gelblichblan. Der Tattowierer gebrauchte

lage und ohne vorberige Mufterzeichnung. Offenbar batte er auch ichon anbern ben gleichen Liebeebienft erwiefen und fühlte fich feiner Aufgabe gewachfen. Conft verwenbet man jum Ginreiben häufig Ediegpulver, Rug, Rienrug, Inbigo und Rrapprotel; bann ift aber bas Berfahren etwas geitranbenber. Dan gunbet ein Bunbel bargigen Rienholges an, neigt es fo, bag bas Barg in ein untergehaltenes Wefag tropfelt und läßt gu gleicher Beit eine Blechplatte (ober ein Stud Genfterglas) über ber flamme ftart anrauchen, worauf man ben Rug in bas gewonnene Barg bineinichabt, alles tuchtig burcheinauber mifcht und bann mit biefer gaben, fdmargen Daffe Die Figur, Die ausgeführt werben foll, auf Die betreffende Rorperftelle ffiggirt, wobei bie Saut ftraff angefpannt wird. Dann ftichelt man mit einer feinen Rabel, welche bis gur Spige mit Bindfaben ummunden ift, damit fie nicht tiefer, ale es notwendig ift, in bas Bleifch einbringe, beim Ginfticheln eine Able (Gilo). Er arbeitete ohne Bor- ber Zeichnung nach und zwar fo, bag Blut jum Borfchein

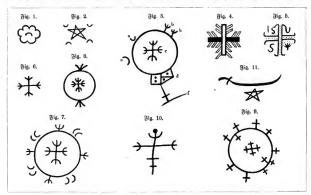

Subflavifche Tattowierungen. Aufgenommen von Gr. G. Rrauf. 1/2 naturl. Große.

fommt. 3mm Echlug wird die wunde Stelle mit Tuchern verbunden und am britten Tage ausgewaften.

Es ift natürlich, bag bas Bolf Ornamente von bort entlehnt, wo es foldje leidit findet, 3. 2. auf alten Grabfteinen. Berr Buletie verteidigt mir gegenüber feine Unficht, bie Tattowierungeornamente bernhten auf einer alten Uberlieferung. 3ch mußte ihm barin beipflichten, wenn er ben Beweis bafür antreten wollte, bag die gegenwärtigen Bewohner bes Boenifden und Bergögiiden Aboriginer im Lande feien ober junt mindeften von jenen Menichen abftammen, die unter ben vielbeiprochenen altboonifchen Grabfteindentmalern ruben. Dan braucht gar teine Supothefen, wo die Erflärung offen gu Tage liegt. Der Bauer topiert bie Ornamente ber Deufmaler, Die er täglich vor Mugen hat, weil fie einfach und leicht nachzubilben find und weil er babei fich weiter feine (Mebanten madyt. Darin liegt auch Die Erflärung bafftr, baft wir überall bie gleichen Drugmente antreffen, wo bie alten Grabfteine mit Bergierungen borfonimen. Ginige Beifpiele mogen bies erlantern.

Der Bouer Stipo Drinopac im Dorfe Clating am Ramafluffe hat auf ber Rediten Die Tattowierung fig. 3: a ift ber Balbmond, b find bie Zweige (grane), c ber Stern ober bas Rreng (kestaca zvijezda), d find fleine Sterne, f bae Edwert. Diefee Bilb erblidt man baufig auf Grab. fteinen, nur daß die fleinen Sterne und bas Schwert rechte und linte neben bem Rreng angebracht ericheinen. Die Rombination unferes Bilbes ift jeboch felbftanbiges geiftiges Eigentum bee Tättowierere.

Unf Dentfteinen und auf Menfchen ift haufig "bas mit Bweigen verfebene Rreng" (granati kret) ju feben, fo 3. B. tragt ber Bauer Stipo Gurio in Grniei bei Progor im Ramagebiet auf bem rechten Arme Die Figur 4. Curio fagte wortlich: "Raft jeber Ratholife (Ratonit ftatt Ratolit) in Rama legt auf fich folde Abzeichen, manche feten welche and auf Die Bruft, ich meine Bahlzeichen, Buchftaben ober fonft eine andre Cadje." Er meinte fo ein Bilb, wie es nicht felten, und in fig. 5 bargeftellt ift. Die Buchftaben bebenten 3fne = Befne. Das Beichen im rechten Wintel ift wohl als eine Sand aufgulaffen. Als ein Beispel für ein ardnungsgemäß sättwuirerte Franenzimmer mögen die Zeichen auf dem Leibe der Katholitin Ivda, der Gattin der Zeitern Phymic aus Billferia dei Gernij Beliff in Bodmien, dienen. Wittern auf dem Ellbogen dat für ein Krein wie Fig. 6. Unter der Samblenge gegen dem Taumen mit dosfelle Feichen, umr Lieue

Uber bie Baubflache gieht fich aber ein genau einem Grabmonumentreliefornament nachgezeichnetes Bilb bin (Rig. 7). auf bem tleinen Finger bat fie zwei "fleine Cterne" :, auf bem Ringfinger brei Sterne in biefer (Bruppierung : . auf bem Mittelfinger fteht in verfleinertem Dafe basfelbe Bilb wie auf ber Sanbflache und barunter ein Rrenzbilb. wie jenes auf bem Daumen, nur ift ce miglungen, ale man ce eintättowierte (kat se iglom nasicalo). Auf bem linken Arme bat fie und zwar auf bem oberen Zeil bes Ellbogens bas Rrengeszeichen t. Unterhalb biefes Rrenges ift Gig. 8 angebracht. Auf ber oberen Gpipe ber Sanbflache bat fie fieben "Sterne": ..... Die Tattowierungen auf ben berbullten Teilen bee Rorpere fonnten nicht aufgenommen werben. Befentliche Unterfchiebe gwiichen ben Tattowierungen ber Frauen und ber Danner tonnten wir nicht feststellen. Gelbft Edwertbilber findet man auf Francn. Der Bauer

Stipo Milisie aus bem Torfe Protofi in ber Mahala Mujatovici bei fojnica hat auf ber rechten Sand Fig. 9, auf ber linten Sand Fig. 10.

Milonić fagte, das zweite Bild ftelle einen kleinen Taunenbaum (zellea) im Ralbe vor und daß man nach den Abzeichen ben echten Katholiken erkenne. Richtig ift wohl, daß Altgläubige bas brauntmifde Kreuz bevorzugen,

Tattowicrungen undpanuedenrifter, krauen tennten wir nicht unterfunder und auch derüber teine Krtundigungen einsichen, weil der Wohammedaner es als eine gröbliche Beichtunging detrachtet, wenn una fich qu un feine Kraune beitummert. Sederafalle fattowieren sich auch die Wohammedanerinnen. Das beweifen und mehrfrach Etellen in Westarentischen. Der Iga Obern Molwier aus Gereitung der Schellen der Schellen und und Gereitung der der Schellen der Schellen dem gestellt der Schellen der Schellen dem folgen der Gereitung der Gereitung der Beitung der Beitung der Schellen der Schellen der Gereitung der Ger

So fättowierten sich auch die "Selben", damit fie Gillid im Kampje, und auf Abentueren gewännen. Ten Trubenfuß beingt der Wohammedaner auf den Sünjern, Wolchern, Kleidern, Betteppichen, furz überall an, um ein Glüdezeichen daran zu faben.

### Ein Besuch in Victoria auf Vancouver.

Don Prof. f. Boas. Worcefter, Maff.

Nach langer, ermidender Cissendanerist war des Ge-stade des Stillen Daud erreicht. Der Tampter trug uns über die stillen Gewälfte des Auget Smode dem nächten Kritzeiste, Bictoria, eniggen. Wie hatten den tegten amerikanischen Dasjundyn hert Townisch, vertassen wir dem nun ichwaalte unfer Schiff auf den unruhigen Gewässen

Rasch nöherten wir ins der Insel Bancouver und schon wurden die wissen Hüller der freundlichen Borsacht von Bickoria schaftder. Josh liesen wir in den negen Sigod ein, welcher den Hafen bildet und nach einigen icharfen Weudungen erblicken wir die Stadt mit ihren seennellichen Daufern vor uns.

Cobal wir uns im Gustaule feinilig gemacht batten, felicheterten wir burch bie Ertegen, um ein Wib wom tehen nach Artiben bafelbit zu gewinnen. Die Ertogen sind bried und ungepflastert. Peritte haberne Ruftleige führen an ben Daigern entlang, welche meist worfpringende Dadier won der gaugen Berite bes Juffliege haben. Schmack Gusten werden der Ausgepfliegen An von Kreuzungspunten der ichem im babe Malten errichtet, an welchen elektrische Poppellangen angefrach find.

Der Charafter ber täden giegt, bog wir und dier noch in einem jingli beidrekten Gleichet befinden. Diefelben nehmen fast überall das gange Erdgefchoß der Säufer ein, und es dan sich noch nicht eine Zeilung des Geschäftles in eine Entem Eingelige ansgebilder. Jober Raufmann, mit den wenigen Ausendamen berer, werder ausschäftlich auf das diese Bublitum tradmer, sichet Attrictli für der rectfigieden-

artigften Beburfniffe. Unter ben wenigen Steinhäufern ber eigentlichen Ctabt fallen une außer ben Regierunge. bauten eine Reihe Sotele, Banten und großere Lagerhäufer in bie Mugen. Unter biefen ift bas Lager ber Subfon Ban Company bemertenswert. Sier wird eine große Auswahl aller ber Begenftanbe feil gehalten, welche für ben Sanbel mit ben Eingeborenen gebraucht werben: wollene Deden, Rattime, Beinben, wollene Unterzenge, billige Rleibung, Bewehre und Munition, Gifcuwaren, Debl, Reis bilben bie Bauptartifel, bie in biefem Sanbel eine Rolle fpielen und anberfeits werben in biefen Lagerraumen bie mertvollen Telle, welche von ben Indianern eingehandelt find, aufarfpeichert. 3m Laufe ber letten Jahrzehute haben fich bie meiften Banbler von ber Subfon Ban Befellichaft unab. bangig gemacht, und baburch find eine gange Augahl von felbständigen Wefchaften entstauben, welche fich bemfelben Banbel wibmen. Die Banbler ichlagen ihren Bobnfis entweber in Indianerborfern ober an Platen, welche bon ben Indianern bei Reifen befucht werben, auf, und tommen nach Bietoria, fobalb ein genfigenber Borrat von Gellen angesammelt ift. Gine anbre Mrt von Gefchaften, welche Bictoria eigentlimlich ift, find Rramerlaben, welche unmittelbar mit ben nach Bietoria tommenben Inbianern Saubel treiben. Auch biefe haben fich erft entwidelt, feit bas Bachetum Bictorias bie Indianer veranlaßt hat, haufig bie Stadt zu besuchen. Diefe Laben machen gleichgeitig ein besouberes Befchaft aus bem Erwerb inbianifcher Gerate, und man findet in ihneu gange Mueftellungen bon indianifchen Conipereien, Bebereien und Rlacharbeiten, welche meift fur Rleinigfeiten eingehandelt und fur bobe Breife an Frembe perlauft werben.

Der Bertehr vieler Sauffente mit ben Indianern ifter einigd. De Indianer Inter einfag. De Indianer Innumen mit volgsspielbetum Betatel von ber Arbeit umb besuchen die Löben mit ihren freuurn, mu bie neuen Baren anguschen. Der Habeit all seine Baren spint er dem Tresten ober unter Glas umb Adhmen schol and geschieftlich, mu bie Kanfluft ber Indianer un reiten, ohne ihnen aber Gelegensteit zu geden, zu ftelben, zu reiten, ohne ihnen aber Gelegensteit zu geden, zu stelben.

Rommen zu wiele in den Taden, so wied die geößere Anzahl intergiagt, die die erfte Abstellung adapterligt in. Dewosst bei erfte Abstellung adapterligt in. Dewosst bei Rönfer, durch Erfahrung gewißigt, erst alle Läden des Werte Irenne zu ternen, ist es doch dem Bertaufer ein leichte, durch geschieden Sieden fissen etwas aufzuschaben, das ihner zusätzig besondere in die Angen flicht. De lange ber abstaner in Bertig von Getlo ift, und multssig in der Elok umbertungert, ist er leicht zu irend berechen einstauer und erfent geschieden.

Die Sanbler in Bictoria sowohl, als auch an ber Rufte find meift tauabische framgofen, deutsche Suben ober Satbindianer, die Nachtommen eines früheren Geschlechts von Sandlern.

Felgen mir ber Haupftroffe Bictorios nordwärts, zie gefangen wir in das Chinefenquartier. Taefelde bat eine bertächtlich Ausbehumg und beherbergt wand, einen wohlhabendem Anufmann. 3ch dem feine genaue Jiffer für die Zahl ber dienfischen Bevöllerung augeben, bleichte unig aber ihr bedeutend fein. Man fiecht wenig diwessflied franen auf dem Ertafen und der geberr Zeil derschliche blirfte aus Viosituierten bestehen, welche einen Teil des Espierfenierteil inme haben.

Übrigens erfreuen fich die Chinefen bier so wenig einer angenehmen Stellung, wie in den westlichen Teilen der Union. Bon dem Europäern werden fie als ein unentbehrtliche übel betrachtet, wöhrend die Andianer fie folisch baffen. Die teigteren blinfen fich unentbild über die Editeren

erhaben und verachten fie grindlich.

Bir folgen ber Bauptftrage (Gouvernement-Street) nach Rorben und nabern une nun einem ber armfeligften Teile ber Stabt. Bur Linten erhebt fich ber Schornftein einer Sagemuble und ber einer Gifengiegerei. Die Stragen find mit armfeligen fleinen Sutten befest, in welchen Die 3nbianer haufen, welche fich vorlibergebend in Bictoria auf. balten. Die fleinften biefer Butten find Bretteriduppen. welche burch Bolgverichlage in Abteilungen geteilt fund. In benfetben ift ein Bett rob gufammengezimmert, ein Berb anigeftellt, und ber Ranm ift bereit, für etwa zwei Dollars ben Monat, vermietet ju werben. Gin folder Bretterverichlag von 20 fuß Breite und etwa 60 Fuß Pange bringt baber bem Befiger annabernb 200 Dollars jährlich ein, und ba biefes Einfommen faft ohne Anlagetapital erworben wirb, fo haben eine gange Reihe von Grundeigentilmern ihren Befin auf folde Beife verwertet. In Diefen Butten wohnen Indianer, Die fich vorlibergebend ale Arbeitelcute in Bictoria aufhalten, manchmal mit Frau und Rinbern: in anbern leben Indianerfrauen, Die fich ale Bafderinnen ober Broftituierte Gelb erwerben, um nach einer Reibe von Jahren mit bem erfparten Gelbe in ihre Beimat gurudgutebren. Diefer Gebrauch bat fich für viele der Rufteuftamme verberblich erwiefen, indem biefelben faft alle jungen Frauen verloren. Die Stamme von Fort Rupert find fo bem Ausfterben nabe gebracht worben. Alle Dagregeln, bie bielang ergriffen wurden, bem verberblichen Treiben ein Enbe gu machen, haben fich ale fruditlos erwiesen, und fetbft bie entlegenften Stamme ichiden beute ihre Tochter nach Bictoria, bem ficheren Untergange entgegen.

In Bietoria befindet fich übrigens eine fleine hößerne kliche, im welcher Gotterben fit bie Indianer abgebalten wird. Ta biefelben ungeheure wiele verschieden, Erpachen jerechen, wird in Tchiunt, ber gewöhlichen Umgangsproche zwischen Beisen und Indianern und ymischen Dabianern verschieckener Claimme geprechigt. Diese Jagon bat sich zur Schlie abei, ab bie Bubbon Lon Company ibre Forts an ere Allfie anlegte, entwiedlt. Der Weberschieden enthält wiele Wetter and bem eigenlichen Tschiunt, bab von einem isch ausbeachbertene Stamme am unteren Rotumbia. 
> Okok naikas au Mamuk sick naika tumtum. Yeke iskum naikas sweatheart Kakoa naika ely okok sun,

b. h. jener, mein Bruber, bat mein Berg betrubt gemacht, er nahm mir meine Liebfte, barum weine ich heute.

"Mir wenden uns nun dem Solen ju. Derfelbe fendet einen ichmalen Arm mehrere Klimerte weit nochmesstrate. In der Robe ber Stadt ist die feit Arm fehr Albe ber Stadt ist die feit Arm fehr fehmal, verbriet ber einge Gingang zu demlethen, durch weiden die Ebbe nud hint in heftiger Strömung saie, ist in delige dem bei fehr dem gestellt nach Robe der Solen der Armelinge von Sieden aus. Denig wolflich der Stadt ist der Weckersonn überbeild. Der Weg flicht und fahre flichenvolletz zur elfenbalgelichen, von der aus flicht Ziel gie flicht der Robe dem gesche Keigeling flige noch ber großen Kriegsbafen Esquinsalt und nach der Verqueressfall der Annanien abgeden.

An ber Gilbfeite bes Fjorbes, ber ben Bafen ber Ctabt Bictoria auf Bancouver bilbet, fuhrt ein Fahrmeg ju ber nabe gelegenen Refervation ber Congifd . Inbianer, benen ich gleich am Tage meiner Antunft in Bictoria einen Befuch abstattete. Das Indianerdorf besteht aus einigen großen, alten Saufern und einigen wenigen fleineren, im europaifchen Stile erbauten. Die Baufer fteben 30 bis 40 Schritte bom Stranbe, welcher ftellenweise ziemlich fteil abfallt. Um Ufer liegen Rahne, Die ans einem Baumftamme ausgehöhlt find, und mannigfache Gifchergerate, Repe, Angeln, Angelichnure, Barpunen und Gintfeulen. Die größten Baufer find etwa 50 bie 60 Cchritte lang und 15 Cdpritte breit. Die Banbe berfelben befteben ans fdweren Brettern, welche gewiß jum Teil noch vor ber Ginfuhrung eiferner Wertzenge gemacht finb. Diefelben find mit Reilen aus Baumftammen berans ge-Das Gerüft, an welchem fpalten und roh geglättet. Diefe Bretter befeftigt finb, befteht ans ichweren, gefchnitten Pfoften, Die einen farten Onerbalten tragen. Dunnere Bfable find an der Junen- und Mugenfeite ber gu errichten. ben Band eingerammt und gwifden benfelben werben bie Bretter mit Ceilen aus Beberbaft befestigt. Die vom Deer abgewandte Wand bes Baufes ift niedriger, fo bag bas Dach nach berfelben abiallt. Das Dach befteht aus Brettern. welche lofe auf Balten aufgelegt finb. Gin foldes Saus wird bon feche ober mehr Familien bewohnt, bie je einen Abidnitt beefelben inne haben und ihr eigenes Bolgfeuer unterhalten. Der Ranch fteigt zwifden ben Brettern bes Daches auf, bie gewöhnlich gerabe über bem Feuer etwas geöffnet werben. 3m Winter werben bie Abteilungen burch Matten voneinander getetnat. Ebenfo nerben die Sämde mit Matten, aus Birinen gefertigl, bestängt, um das Haus den gertrigl, bestängt, um das Haus den auf vieder filch die Vetten keltnichen. Eine lange Vinleum. Auf vieder filch die Vetten keltnichen. Eine lange Vinleum. die mit vie der filch die Vetten keltnichen. Eine lange Vinleum. die mit, ih die Intertage des Vettere. Tette oder wollene Tecken dienen als Lettbech. Am der höhren Band läuft gemöndlich eine Geleice volleng, auf welcher die Beintervorrätte aufveracht werden. Die Haustellien, des film nitunter ein deitstellt die Beintervorrätte aufveracht verben. Die Haustellien, des film nitunter ein deitstellt und die Vetter die Vetter fangekracht, der die Vetter die Vetter fangekracht der die Vetter die Vetter die Vetter das V

Einige wenige Jubianer haben fich in europäischen Baufern von ber Aufte entfernt niebergelaffen und treiben Aderbau, die größere Bahl berfelben lebt aber noch wie früher vom Rifchfann. Sie verfaufen einen Teil ihrer

Beute an bie Bifchhanbler in Bictoria.

Die Abhe ber Stadt hat auf die Senglich einen hecht verbeiblichen Einfig ausgesicht. Trob ber firengine Einefra und Berbote wird heute noch zieutlich viel Beanntwein von ben Indianern verbrandet. Auf die hechtlichen Einfallis, unterfen die Indianer ber Allfe une vorübergehend ausgefest sind, alle Bertofungen ber Stadt wirfen beständig, auf die Sanglich und machen ist niemen ber amtleighten Edmune ber gangen Allfe. Die Bemidungen ber Missioaus mit beite Teamun fünd done jeden Erloft gewefen, und eine Kirche nach ber andern bat sich von ihnen abgewandt und beständerer Archeiselber ausgelicht.

Gine Fahrt ju bem bem Safen gegentiberliegenben Ufer bringt une in ben fdmudften Theil Bictorias. Bier liegen Die Billen ber Reichen von bilbichen Garten umgeben. Ein furger Spagiergang bringt une an bas Ilfer ber offenen Gee, pon ber aus mir bie berrlichfte Auslicht auf bie Dinmpian Range und ben Mount Rainier geniegen. Das Meeredufer beftebt aus Geftein, bas in fteiler Boidung abfällt. Gin Beg gieht fich bier nabe bem Ufer entlang. Am Fuße ber Bofchung liegen gewaltige Stamme von Treibholg, bas bier vom Deer angeschwemmt ift. Benig weiter öftlich erhebt fich bas Ufer ein wenig und bier ift man im Begriffe einen Bart angulegen, ber, weun volleubet, feines Gleichen fuchen bilrite. Bon einem Sigel ane blidt man liber bie Gee und auf bie bewalbeten Sigel ber Infel, Dier und ba erheben fich herrliche Fichten, Die letten Uberrefte bes undurchbringlichen Urwalbes. Mm Guge bes Sigele gieht fich eine fcone Allee bin, wo Conntage nachmittage bie Bewohner Bictorias ihren Rorfo abhalten.

Der Charafter ber Stabt ift grundverichieben von bem ber ameritanifchen Stabte am Buget Gunbe. Die Rauf. leute find bequemer und rubiger ale ibre amerifanifchen Rachbarn. Die Rleingeschäfte werben erft fpat morgens geöffnet und früh wieber gefchloffen. Die politifche Berbindung mit Ranaba bat bas Wefen ber Stabt noch ausgefprochener englisch gemacht, ale baefelbe fruber gemejen gn fein fcheint. Charafteriftifch fur bie Aufchauungen ber Bewohner Britifch Rolumbiene ift ber Muefpruch, welchen ein angefebener Raufmann mir gegenliber machte. Er fagte: "Riemand tann beffer geftellt fein, ale wir Rangbier. Bir genirften ben Chut Englaube, ohne irgent welche Berpflichtungen gegen baefelbe gu haben." Eigentlimlicher Beife hat fich bie aus ben Beremigten Staaten eingemanberte Bevölferung, welche einen farten Bruchteil ber Befamtbevolferung bilbet, biefem Befen rafch anbequemt, obwohl eine nicht unbebeutenbe Bartei ber Proving in ben lepten Jahrzehnten ben Mufchluß an bie Bereinigten Staaten besurvortet hat. Es ist außerordentlich merkwürdig, den Unterchied zwischen dem rastlofen Treiben in Scattle oder Toseana und der Stille in Bietoria zu vergleichen, obwohl die Stadte so nach bei einander gelegen find.

Bon großer Bichtigfeit für bie Entwidelung Bictorias und ber gangen Ruftenproving ift ber hohe Boll, welcher auf ameritanifden Produtten ruht. Geit Bollenbung ber Bacific . Bahn begunftigt berfelbe ben Abfat von Aderbanprobutten aus ben Nordweftprovingen an ber Rufte, bod ift bie Fracht fo bod, baft trop bee Bolles Debl und anbre Brobufte vom Buget Gunbe aus eingeführt werben. Mderbaufahige Bebiete von großer Muebehnung find auf Bancouver Beland nicht vorhanden. Gelbft wo ber Boben fich fur Aderbau eignet, ift berfelbe von fo bichtem Urwalbe beftauben, bag bae Rlaren beefelben bochft milbfam und toftipielia ift. Die Roloniften fchaten bie Roften ber Urbarmachung eines Acre auf 100 Dollare. Dann bleiben bie Stumpfe ber Baume fichen und werben erft nach einer Reibe von Jahren, wenn bie Burgeln zu verfaulen beginnen, entfernt. Das Solg hat nur ben Bert ale Brennbolg. Anbre Teile ber Infel tonnten nur burch Entwafferung bebaubar gemacht werben. Die Ganitch Salbinfel, auf beren Gubfpipe Bictoria liegt, und bie groferen Glugthaler im fublichen Teile ber Jufel find bie wichtigften Aderbangebiete. 3m Rorben von Bictoria wird ziemlich viel Sopfen gezogen. Dbft und Gemufe machft in Sulle und Bulle, ebenfo ift ber Biebftand gut. Getreibe wird bagegen in großen Mengen eingeführt. Auf ber Rifte bee Reftlaubes ift nur bae Delta bee Frafer Riper anbanfabig. Bon großer Bedeutung verfprechen die Roblenminen von Ranaimo gu werben, welche fur bie englifchen Gebiete ebenfo wichtig find, wie bie bes Buget Gunbes fur bie Bereinigten Staaten. Die Roblenlager behnen fich noch weiter nörblich aus, boch haben fie fich bafelbft nicht ebenwurbig ermiefen.

Bon großem Werte fund die Baldungen der Klifte, doch werden diefelten einder allefinische ausgebentet. Das Bolg dient von allem als Baudolj und wied über den Komme beechtigt ab ibe dogtarent Nordenden Provingian ansefatiert. Benfo eignet dosferten Archaelte Provingian ansefatiert. Benfo eignet dosfette fich vorziglich für den Schiffen währen häches, chafflicher Bolg, das au Wertergeung gerignet ist, fall gang feltt. Das Bolg wird die fällisse inabgestößt mat in archee Säzemulisten verzeitett.

Die meiften Küffe find reich an Ladfen, die in großen Rengen gelaugen und eingemacht werden. Die bedeutendften Ladsepadereien finden fich am Fraser Wiver und an ber angen Allte bis and Allade gertheut. Der Schäreichtum ber See wird noch nicht instantisch ansganust, boch werden neuerbings Berichte, zu biefem Jonede genacht, Leinbutten und verschieben Arten Tortche find bie wichtigken biefer filde, welche in befonders großen Wengen auf den fildbäten nach bem Vordende von Saneauer Island nuch wellich der Königin Chastolit-Jussie wellen. Unerebings in von ihre firms in Beterie, Zutischen, ein Berpold mit dem Baffeldian genacht worden.

Seit Boltenbung ber Varific Bahn ift eine neue Elah, Sancouver, am Endpuntle ber Girlenbin, am Barvad Internifannen. Diefelbe wählt eigenbund ber Größbung ber trantparifisjen Daupfrelimier eine gefährliche Rebendugferin die unter den Diefelbe aber auch als Importajen ille Kanada von Bedeutung werben auf als Importajen ille Kanada von Bedeutung werben die in die Bedeutung der Bertrichten Bertrichten der Striebung mit ben Bereinigten Easten, und ill in höhren Grade im Mittelpuntl für be friedungsfähigen Teile ber Köhe, als Bancouver, so das bie Bedeutung Victoriad als Vervönzischanpfledt faum afährbet erschein.

#### Die Shiffbarfeit bee Riger.

Ju Mr. 14 ber Comptes rendus 1890 ber Geograbetichen Gelellschaft in Baris finden wir eine intersfante Emdie des Befannten Lieutenants Caron über die Zehiffbarleit des Riger zwischen Zonlandig, dem Stilkpuntte der Franzschen mo oberen Riger, und Sah (Slai) in Soloto,

ber wir bas Folgenbe entnehmen.

Diefer Teil bes Muffes ift erft einmal in feiner gangen Muebehnung befahren worben, und gwar 1805 von Dungo Bart mit einem großen Boote, welches er fich in Canfaubig erbaut batte und mit welchem er gludlich bie Buffa gelangte, 100 er in ben Stromichnellen verungludte. Die Schiffbarfeit felbft für ein giemlich großes Boot ift fomit erwiefen, wenigftene für bie Reit bee bochiten Bafferftanbee, es gilt aber bie gunftige Beit fur bie verichiebenen Teile bes Bluffes genaner festguftellen, benn ber Riger ift in Diefer Binficht ein außerft launenhaftes Bemaffer. Die letten Sinberniffe für bie Schiffahrt im Oberlaufe liegen in nachfter Rabe von Bammatu: Die Schnellen von Cotuba und wenig weiter bie von Intimanbio; beibe find nicht unbedingt unpaffierbar, aber immerbin gefahrlich; bei Cotuba ift erft fürglich bas Ranonenboot "Riger" ju Grunde gegangen. Bei Bammafu fällt nach ben feitherigen Beobachtungen bie Beit bes nieberften Bafferftanbes in bie erfte Daibalfte; Aufang Inni fteigt ber Gluß icon beträchtlich und wachft weiter, bie er im September feinen bochften Stand erreicht. Im Anguft und Ceptember find bie Schnellen pon Cotuba paffierbar, Die von Tulimandio auch im Juli und Ottober. Bom Geptember ab fallt ber Gluß langfam; für flachgebenbe Ranonenboote bleibt er fcbiffbar bie Ditte Dezember.

Bon Intimandio ab bie Timbuftu liegen feine weiteren Stromfcnellen, aber von Diafarabe ab anbert fich bas Regime bes Gluffes febr erbeblich. Steigen und Fallen baugt am Riger, wie überall, ab von ber Beit und ber Meuge bes Regenfalles innerbalb bes Bedens und von bem von oben tommenben hochwaffer. 3m allgemeinen vergogert fich am oberen Riger, ba ber Regenfall von Guben nach Rorben abnimmt, bas Gintreten bes hochmaffere in biefer Richtung, benn bie Mut wird bier mefentlich nur burch ben Buffuß vom oberen Teil bes Fluffes ber bebingt. Bei Timbuftu beginnt bas Steigen erft Anfang Juli, ber hochfte Bafferftand wird aber erft Unfang Januar erreicht; Die Berivatung beträgt alfo für jeben Breitegrab norbmarte einen vollen Monat. Die Bobe bee Steigens bangt mefentlich von ber Breite bee Flutbettes ab; wahrend bei Bammatu ber Aluf 8 m fteigt, bebut er fich am See Dbeboe auf beinabe 100 km in ber Breite aus, ohne wesentlich ju fteigen: Fabrzeuge von über 2 m Tiefgang finden bier felbft bei Soch maffer Schwierigfeiten. Die frangofifchen Ranoneuboote tonnen indes auf ber gangen Strede gwifchen Rulitore und Koriume, bem Safen pon Timbuftu, mit poller Giderheit bei Tag und bei Racht fahren, ohne einen Lotfen notig gu haben, und finden bie Rura, 60 km por Rorinmé, auch ftete genügenbes Brennmaterial.

Ten Viger unterbalt Timbufftu höben bis jeig nur zweie furuspäter lemme gelernt, Mnngo Bart in 100 Bartib. Letterer ist dem Aluf im Juni oder Juli cultung geogen, dal gun Ziel feinen dieseften Entwese, wo alle Gedranftu sichtbar voaren. Mach seinen Bertieben begiant ert bei der Justiel Jungstein unter 30 verstlichter Tänge ein ellegisch Gebeiet, welches der Schisfohrt Dindermisse beren Zon zu zugunnungsprängt und högieft mit resember Schneiklung der Schweizen und högieft mit resember Schneiklung der Versucher oder January, zur zeit des bidiften Wasserbenden, zur Zeit des bidiften Wasserbendens, den Unterlied und polifiert. Mudlete Engage übe zil underfreit nur bei Tespan,

wo ber Riger nur 140 m breit ift; boch glaubte icon Barth, baß genugend ftart gebaute Dampfer befonbere mit Dilfe von Retten und Tauen, biefe Schnellen gang gut murben überwinden tonnen. Mu ber Infel Abarnhaut icheint nach Barth bei niedrigem BBafferftanbe ein formlicher BBafferfall vorbanden gu fein, indeffen traf ber Reifenbe bort ein mittelgroßes Boot, bas auf ber Reife von Bopo nach Bamba war, es muß alfo bie Gabrt felbft im Inli moglich fein. Bon bier ab ift ber Glug wieber für einen Breitegrab wöllig offen und frei von Sinderniffen, aber jenfeite Gono beginnt ein ueuer gefährlicher Relfenbiftritt. Bei Tagori erftredt fich eine Reibe Gelfen quer burch ben Gluß, boch fab Barth bier am 13. Juli noch einen fleinen paffierbaren Ranal : 1400 m weiter abwarte folgen bie gefürchteten "Gifenthore" von Maramban, 100 ber weftliche Urm bes Muffes amifchen amei fteilen Gelfen nur 36 m breit ift; bei 3ferigiben war ber Gluß am 16. Inli vollständig unfahrbar. Ein weiterer febr gefährlicher Buuft ift am Rap Em'n albib, wo Barth im weftlichen Urme einen Fall von 18 Guß Bobe bemerfte; auch bei Aporn und an ber Infel Renbail finben fich bebentenbe hinderniffe. Bon Garn ober Ginder bis Can ift bagegen ber Huß wieber frei,

Bei Dochwaffer find, wie Mungo Bart erwiefen bat, alle Diefe Stromfcnellen paffirbar. Die Beit ber Dochfint ift für biefe Begenben nicht genau befannt, aber ba ber Riger bier feinerlei Buffuffe von Bebeutung erbalt, fteht angunehmen. baf ber höchite Stand bei Aferigiben Mitte Dezember erreicht wird, alfo au einer Beit, wo ber obere Riger icon febr raich fällt. Der 15. Dezember ift für Daming ber außerfte Termin ber Schiffabrt für Fahrzenge von ber Mrt ber frangofifchen Kanonenboote. Co bleiben alfo bochftene vier Bochen, vielleicht nur 14 Tage, mabrend beren bie Schiffahrt auf ber gaugen Strede von Damina bie Can und umgefehrt monlich ift: ein ftartes flach gebautes Dampfichiff mußte alfo taglich minbeftene eine Conelligfeit von 10 Deilen entwideln fonnen, um bie gange Strede innerhalb ber gunftigen Beit gurudlegen gu tonnen, babei mußte es groß genug fein, um Die gange auf ber Strede von Tinfcherifen bie Ruro notige Solamaffe laben au fonnen, benn auf biefer agusen Strede (250 Dilce) giebt ee feinerlei Brennftoff. Dur mit einem folden Fabrzeuge, abulich benen, wie fie auf bem Roten Muffe in Tonfin laufen, mare es möglich, in bemielben Jahre von Damina nach Can und wieber gurud gu gelangen. Dit ben beute auf bem Riger fewimmenben Ranonenbooten wurde man im allergunftigften Falle hoffen tonnen, ftromauf noch bie nach Macina, halbwege swifden Timbuftu und Bammafn ju gelangen und mußte bort bas Steigen bes Muffes abwarten. Da es aber für bie Mufichliefung bes Suban eine Lebenefrage ift, ben Bulbi n'Sototo an erreichen und von ba einen Beg nach bem Tiab zu finden - che bie Englanber biefen vom Benue ber erreichen -, balt es Caron für unbedingt notig, junachft mit Murinu, bem Scheifb von Macina, ju einer Berftanbigung gut gelangen, und fich biefe wichtige Ctappe gu fichern. Ko.

#### Die Bedentung bes Bortes "Tabat".

Ans dem nachtichend Mügsteilten wird man erkenung, wie eine oft feit langen angenommen Etwoolsgie unrichtig iein tann. Taß der Jamen nicht von der Anfal Todago ohre merflunigken Eddu Laddes feit nur feit auf Laddes feit mei den feit der in der feit der Laddes feit der L

Unifer Lambsmann Zr. A. Gruft im Caracas, wolcher biefe Stelle einer Kritil unterziehe (Am. Anthropologist II, 139), wigt nun ganş richtig, daß doß bier abgediblete (Am. trument ubrechaus nicht jum Jandero biener lounte, fomberu baß es ein moch beute bei verflückenen fübameritanischen Zehmmen wollbefannte Geraft zum Schmupplen iei, durch wolches ein Schumppulper (aiopo, parico) in die Aslenlicher eingehöhen wielt. Swiede das das den die über eingehöhen wielt. Swiede das das die immt, daß das Edwist Laboca aberitäte bab. Zie taboca aberitäte bab. Die



Dailer, bon benen bie Mebe ift, schmupften baber vools mit ber taboea. Tab Metri dare Rammat nas ber Gharaunijvrache und bebeutet bort ein bambusartiges Gread, besten Etnegd zur Mintertigung bes Greates beinten. Parica und Nispa, bas eingefchürfte Echnupfpatter, ift fein Zabat, sohnern wird aus ben Palifenfrüchten eines Panunes (Pitstadenia) bereitet. Die Strusse

Manbes am Amazonenstrome besorgen biefes Schunpfen auch burch einsache Robren aus ben Anochen bes Tapirs, wie Martins angiebt.

Bas nun die Haitier betrifft, bei denen Ouisdo das Errät schibert, so schoen diest vool Zood geschungt, doch fammt bei ihnen sit das Pauleer auch dei Las Casas (Historia de las Indias, Madrid 1876, V, 469) das Bort oodoba, cojoba, cojiba vor, desse Maraniursprung Errat nachweit,

Wie fommen um bief beiben Generaniwörter taboen mit ochoben and ben Amillien, berm bie Gwatarni sind Stümme des finden eine fieldundes Brefiliens? Est einfeldt bier eine eifungenphische, mit bem Borte verdnüpfte Frage, die Dr. Ernit 3st löfen werlacht. Kad Las Cajas, 10 sübrt er ans, wohnten im nödblichen Sairt die Liguages war Magnarjach, woche eine von den übergen Gwoodbren ber Justel verschiebene Erprache rebeten. Die Liguages ber Juste die Ernach werden der Einstelle verschiebene Erprache rebeten. Die Liguages erzählt des Calas, trugen im Papar sang, wie im Schilden

bie Beiber. Cig bebrutet aber im Gnaroni abshariben, inden und bij thie Berneimung, do baj biermit alie, genan wie Loa Cajas eraßlit, ein Stamm bezichnet ist, der Joarer nicht absharibet. Loa Gobb bezichnet biefe Bolt nicht mit enonn, wie die Kariben, sondern mit toob, dem Gnaroni izayde, de, geleichen, den Berneim der Begerigse berriff, to läßt sich ihr Etammesname gleichfalls aus dem Gnaroni ist, Agafferdungier den Gnaroni des

Es wohnten also ficher Völlerichaften von Guarani, b. b. jubameritanischem, Ursprunge neben ben Kariben auf ber Infel haiti. Diese Guarani waren mit bem Schunpfpulver bekannt und beschen ihre tabocas ober Schunpf-

röhren; fie ichnupften, aber rauchten nicht.

Inbeffen giebt es noch ein alteres Bengnis für bas Tabafrauchen, aus welchem ein anbrer Urfprung für bas Wort abgeleitet werben fann. Mm 6. Rovember 1492 bringt bas Tagebuch bes Rolumbus ben erften furgen Bericht über bas Bigarrenrauchen. Las Cafas berichtet ausführlicher, bag zwei Danner bamale vom Abmiral ausgeschicht waren, um bae Land (Enba) auszufunbichaften, nub biefe berichteten, baß fie viele Indianer gefeben batten, welche Feuerbranbe in ihren Sanben trugen und gewiffe trodene Blatter eingewidelt in ein anbres trodenes Blatt, wie bie Papierflinten, welche bie Rinber fich um Oftern machen. Mn einem Enbe waren biefe Rollen angeglindet, am andern fogen bie Indigner, um ben Rauch mit ber Luft einzusieben. woburch fie wie berauscht murben : fie fagten, es nabme ibnen Die Dubigfeit. Diefe Glinten, ober wie fonft ber Rame fein mag, nanuten fie tabacos".

Dier ift alfo eine beutliche Schifberung bee Biggrrenrauchens, wie es beute noch im Gebrauch ift. Aber bas Wort tabaoo bezeichnete feineswege bie beute allgemein fa genannte Bflange. Um es nun gu erffaren, und gwar aus ber Sprache ber Arramaten, welche bie Antillen bewohnten, greift Dr. Ernft ju einer Onpotheje. Er fagt: Rehmen wir an, bie Boten bes Ralumbus fragten bie ihnen begegnenben ranchenben Bubianer, auf bie Bigarren beutenb: Bas ift bas, wie nennt ibr bas? mobei fie mobl bie Beberbenfprache gebrauch: ten. Dann war bie Antwort: "Ich ranche." Diefe Rebent. art fautet im mabernen Arrawafijd dattukupa von attukup. faugend effen, bas im Berein mit vuli, bem arramafifchen Barte für Tabat, für Rauchen gebraucht wirb. Auch ber gemeine Spanier fagt noch beute chupar tabaco, Tabat faugen. Durch Trausposition, Die bei ber arramatifchen Sprache vorfammt, entftand aus dattukupa nun dattupaku, mobei bie erfte Gilbe dat einen bumpfen Tan bat. Ge bleibt tupaku übrig, worans unfer Tabaf entftanb.

#### Aus allen Erdteilen.

löniglischen Salut ab. Danu erschien die Köulgim mit einem Horn, gefüllt mit dem Badewasser und besprengte unter Segensvolluschen mit demielden alle Auweindent; der Reis wurde verteilt, wieder ertönten Kanonenschäfte und das neur Jahr hatte begonnen.

So war es noch vor einigen Jadren, wie Sibrer (Weddagsder al. 318) uns mittellt. Diefmal aber ift, wie bie "Diebats" berichten, wiederum ein Etild der alten Eitst bie "Diebats" berichten, wiederum ein Etild der alten Eitst bister einem Berbauge nur die Arbeit, innbern hat bister einem Berbauge nur die Rieder groechfelt, auch die Muselenden nicht mit Badevonsfer, jadren mit oderen Stailchen Wasfler von Jadann Waria Farina befprist. Est was erhogesprücken Gefreibermite aus konverneib, jadre fleinen Juge anzyndervahren, da sie den Bertfall alter Sitten ermagichnen.

- Gine politifche Bewegung bat bie Inbianer Rauabas ergriffen, welche ju Deferonto in Ontario am 24. November 1890 eine Berfammlung abhielten, welche vier Tage bauerte und an welcher Abgeordnete von 21 "Rationen", barunter bie Mobamte, Suronen, Algonquine und Abenatie, teilnobmen. Gie richteten eine Bittidrift an ben Generalgouverneur von Ranaba, Gir &. Stanley, in welcher- biefer ale "Bruber" augerebet und verlangt wirb, bag ihnen ibre alten nationalen Rechte und Beremonieen unverfünmert bleiben follen. Beiben wollen fie nicht wieber werben, fie feien mit ber jehigen Regierungeform nicht einverftanben, angerbem feien fie nicht volle britifche Untertanen, fonbern uur Berbunbete Englands. Das republitanifche Bablen ihrer Borgefesten paffe ihnen nicht, fie wollten ihre alten erblichen Bauptlinge ale Regenten beibehalten. Gie felbft wollten ibre eigenen Angelegenheiten führen und nicht babei von Regierungeagenten abhängig fein. Die Indianerafte fei niemale von ihrem großen Rate anerfannt worben. - Dieje Indigner reben allerbinge noch ihre Mutterfprachen, Die meiften aber auch icon enalifd ober frangofiich. Gine febr große Angabl von ihnen besteht icon ans Difchlingen, Die Aleibung ift auch größtenteils europaisch und bas große Inbianerborf (ber Brotefen) Caughnamaga bei Montreal unterideibet fich faum pon einem armen fangbiid frangoliden Dorfe. Trop biefer "Fortidritte" in ber Rultur wünfchen Die Berbunbeten" ber Englanber mieber Rudfebr in alte inbianifche Formen.

- Eine geographische Musftellung wird mit bem internationalen geographijden Rongreß vom 1. bis 15. Muguft 1891 in Bern verfnüpft fein. Diefelbe wird brei Abteilungen umfaffen: 1. Schulgeographie (Borftanb Brof. Bruduer in Bern); bier fommen Lehrbiicher, Bilber, Globen, Banb. farten, Schulatlanten, Schulplane, methobijche Schriften geordnet nach ben brei Graben: Bolfeichule, Mittelichule, Dochfcule, gur Ausstellung. 2. Internationale Alpentunbe (Borftand Dr. Dubi, Prafibent bes Berner Alpenflubs). Diefe Abteilung wird Bilber, Photographicen und Banoramen aus ben Alben enthalten, Albenfarten und Reliefe, Die Alben-Litteratur, nanuntlich Reifebanbbucher, Reifebeichreibungen, Geographie und Birtichaft ber Alben, Die Beröffentlichungen ber Bereine, bas Guhrerwefen, bie Musruftung bei Berg-3. Beidichtliche Musftellung ber beiteigungen. Schweiger Rartographie (Borftand Dberft Lochmann, Direftor bes eibgenöffifchen topographifchen Bureaus). Diefer gewiß bochft intereffante Teil wird junachft bie Echweiger Rartographie bis jum Jahre 1780 umfaffen; bann bie Übergangeperiobe bis 1845 und endlich von ba bis bente bie moderne Kartographie, barunter bie Driginglanfnahmen und Rupferplatten ber Dufourfarte.

- Frangofifd Buiana, S. Conbreau bat (Compt. rendus Soc. geographique 1890, 434) mit großem Erfolg ben Quelifluß bee Quapot erforicht. Geine Gubrer verließen ihn in ben Montagues bes Emerillons, boch gelang es ihm, mit gwei treu gebliebenen Indiauern und feinem Befährten Laveau ein Dorf ber Dpambis am Rataraft Enmarqua su erreichen. Dit großer Dube murben am Rataraft Mutufchi einige Ruberer augeworben, welche bereit waren, ben Gefahren ber Regenzeit zu troben, verrufene Buriden, Die fich aber porguglich bewährten. Dit ihnen erforichte Conbrean Die feche Quellfluffe Camopi, 3mpi, Parupi, Eureuponcigne, Pingarara, Motura und Poué und nabm eine genaue Rarte im Dafftabe von 1:100 000 auf; nur ber Camopi war friiher aufgenommen worben. Das Quellgebiet, noch im Anfange biefes Jahrhunderte mobl bevolfert, ift jest volltommen menichenleer; minbeftens noch 6000 Ginwohner fanben Thiebaut und Leprieur, fie find famtlich ben Blattern und ber Onjenterie erlegen. Diefe Rrantheiten wüten beute noch; auf einer Glache von etwa 30 000 Quabratfilometern leben bochftens noch einige hunbert Seelen und ibre Rabl nimmt von Jahr an Jahr ab. 3n ber großen Sterblichfeit tommt noch bie Muswanbernng nach ben fühmeftlichen Gebieten jum Stamm ber Carconcianes. Das Gebiet bee oberen Onapol icheint übrigens reich an Golb und wurde balb Ginmanberer angieben, wenn nicht bas Befahren ber Gluffe burch bie vielen Katarafte, von benen ber Reifende 40 verzeichnete, faft unmöglich gemacht murbe. Die Rudfahrt nach Capenne murbe von ibm in neun Tagen gurudgelegt. Er ift alebalb mit feinen Leuten wieder nach bem Innern aufgebrochen und beabsichtigt bieg. mal, bie Tumuc humac Rette bis jum Quellgebiet bes Tapenahoun ju verfolgen und bem Appronague entlang gurud. autebren.

- An ber erften transfontinentalen Gifenbabn Bubameritae find nach langem Stoden bie Arbeiten wieber aufgenommen worben und im Jahre 1892 burften bie Rorbilleren bes Aconcagna überichritten, Buenos Mires mit Balparaifo burch bie Gifenbahn enbgultig verbunden fein, Bon ber gangen 1400 km betragenben Strede finb beute 1025 km auf ber Oftieite. 132 km auf ber Beftieite ber Rorbilleren, b. b. in Chite, bergeftellt und es hanbelt fich nur um bie Bollenbung einer 242 km langen Strede, auf welcher bie Terraffierungearbeiten auch icon gemacht finb. Auf eirea 80 km find fogar icon bie Schienen gelegt, aber bie ichwierigite Unfgabe bleibt boch noch auszuführen; bie Berftelling bes Uberganges über bie Korbilleren und bie Durchbohrung bes Tunnele, por allem bes 5 km langen Tunnele unter bem "Bajo be los Cumbres" auf einer Bobe von 3138 m, mobl bie bedeutenbfte, welche bieber mittele Gifenbahnen erreicht wurde. Auf einem großen Teil ber Strede betragt Die Steigung 8 Brog. und fann nur burch Auwendung von Baburabern, abulich wie bei ber Brunia ober Rigibabn, überwunden werben.

- Ueber bie Garbenabitufnngen ber Deger bat Dr. Junter in feinen Reifen in Afrita (II, 305) feine Beobachtungen gufammengefaßt. Er ift gu bem Schluffe getommen, bag bie Sautfarbe fur bie Unterfcheibung ber eingelnen Regervolfer ein gang unguverläffiges Material ift. "3d ichließe, jagt er, bier natürlich bie extremen Falle ber räumlich weit voneinander entfernten Bolfer aus, 3. B. ber Echillut (von buntelfter hautfarbe) im Bergleich mit ben lichten Mangbattu ober Baganba, Die eine Beftimmung nach ber Farbe wohl gulaffen. Dagegen find mir unter ben buntel gefarbten M. Sande febr belle, mit faft lebergelber Sant aufgestoßen und anderfeite wieder in Mangbattu auffallend buntel gefarbte Leute. Erwaat man aber, bag bie Bottermijdung bier in weit ausgebehnterem Dage ftattgefunben hat, als man gewöhnlich annimmt, und daß ihre ausgleichende Birfing fich weit mehr an ber Santfarbe als an anbern Rörpermerfmalen bethätigt, fo ergeben fich notwenbigermeife sahlreiche Abstufungen ber Sautfarbe. Die Farbenftala ber Regerhant ift unenblich mannigfaltig und fpielt vom tiefen Schwarg, welches felten vorfommt, in mannigfachen Abftufungen binüber aum bunteln Gijengran, aur Garbe ber bunteln Tafelichotolabe und bes gebraunten Raffces, jum lichten Bavannabraun, jum Braungelb bes gegerbten Lebers, bes Milchtaffees, ja ausnahmeweije bis gur bellen Saut bes Dalaien. Die in ber Mitte ftebenben Schattierungen aber find bie häufigften."

Bd. LIX.

Slobus

Nr. 6.

# Allustrierte Zeitschrift für / Sänder-und Wölkerkunde.

Begrunbet 1862

Rari Mndrec.

Beranegegeben

Richard Undree.

Drud und Berlag von " " Friedrich Bieweg & Sobn.

Brannichweig.

3ahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart fur ben Band gu beziehen.

1891.

## Totengebräuche der Jatuten.

Don Dafilij Priflonsfi.

Mach ber ruffifden Originalhandidrift von friedr. S. Kraug.

Die im nörblichen Teile bes Gouvernemente 3afutet lebenben Bafuten teilen alle Rrantheiten, von welchen ein Menfch heimgefucht werben fann, in zwei Rategorien ein: in folde, bie man fich gufällig gugieht und bie balb vergeben, fo 3. B. Chmittwunden, Berrentungen u. f. w., bei benen man eine Beilung burch außerlich angewandte Mittel bewertstelligen mag, fei es burch Anwendung von Rubbutter, fei es von Erfrenienten, Rrautern ober burch Ginrentung ber Glieber u. f. m. Conftige Erfrantungen innerer Rorperorgane, dronifde Leiben, hauptfächlich Merbenleiben ober geiftige Storungen find Birfungen eines Damone ober bofen Beiftes. In folden Rallen bleiben ankerlich gebrauchte Araneimittel erfolglos, benn fie fonnen ber Rrantbeit nicht gu leibe. Mur allein ber Edjamane - "Ojun" -, ber ben Borteil bat, Begiehungen gur Geifterwelt gu unterbalten, ift in ber Lage, burch Bermittelung ber Beifter entweber eine volltommene Beilung ober wenigstene eine Erleichterung bem Rranten gu gewähren. Gigentlich leichtere Krantheiten lehterer Kategorie, 3. B. Augenleiben (außere Augenentzündung, Giterung ber Augenliber) fonnen burch eine unmittelbare furge Anrufung ber Damonen geheilt werben. Der Schamane fagt mabrent gehn Minuten Beichwörungen ber, ftarrt fest babei ben Rranten an und fpudt ihm unerwartet und ploplich in bie Mugen. Der Grante fahrt erichredt gufammen, ber boje Beift (abagy ober abassy) gerat in Edreden und entflieht aus bem Leibe bes Rranten, worauf ber lettere feine Genefnng wieber findet. Der Menich verfällt ja eben nur barum in eine Rrantbeit, weil fich ein boier Geift, ein Damon bei ihm gu Gaft eingefunben.

Tem jum Reifand herbeigerufenen Commann liegt es von allem anbern ob, bur Namen bes joueiligen Geiftes festgustellen, weil bech jeder Geift nur die feiner Ethpisjost eigentlumlichen Justiands berurfocht und hervoernett; ferner hab ber Commanne ferneußerlich, wos für ein Deffer dem Geifte dergebracht werben milife, bomit er, in gnübige einmunung verfegt, mit feinen Zusiferein ben Kranten verschone und in Rube laffe. Bu biefem Behufe vollzieht ber Beichwörer por ber Lagerstatt bes Kraufen ein Denfterium; nach Anlegung feines Funktioneanzuges (kuma) nimmt er feine Trommel (djugjur) in bie Band - bas ift fein Beggeleiter und Gubrer burch bie Unterwelt und burch alle fieben Simmel - und ruft gur Silfe auf Die Beifter feiner berftorbenen Borvater und Bermanbten, bie Beifter machtiger Echamanen, und burch beren vermittelnbe Beihilfe läßt er fich in die unterirbifche Welt ber Beifter binab und flimmt an ftart gebrebten Seilen von einem Simmel in ben anbern, wopon er in feinen Mofterien ober Bergudungen fingt, unb richtet an ieben Begegnenben bie Frage: "wer ift ber Beift, ber bie Geele meines Chutlings in Gefangenichaft halt?" Rach einer langwierigen Wanberung verschafft er fich Musfunft über ben ftanbigen Aufenthalteort bee Beiftes; baraufbin werben weitere Mittel in Anwendung gebracht, um unter Beteiligung ber Proteftoren bee Echamanen Unterhandlungen mit bem gefunbenen Tamon anzufnüpfen.

Rachbem es bem Schamanen fchlieglich gegludt, mit bem Beift in Bublung gu treten, fo rebet er fich ein, er ftebe unmittelbar bor ber Berfonlichfeit bes Beiftes, ergeht fich in Lobeserhebungen über beffen Kraft, Dacht und Bebeutung, fpricht fich ehrfurchtevoll über feinen eigenen Beruf aus, ber barin gipfelt, ber leibenben Menfcheit gu helfen unb ber Beifterwelt Ergebenheit und unerschütterliche Bochachtung gu erweifen, und fieht ben Beift um bie Bnabe an, feinen, bee Echamanen Echupling gu berudfichtigen, Erbarmen über beffen Martyrium, über ben troftlofen Buftanb ber Familie ju empfinden und beffen Seele freizugeben, welche er, der Tämon, in seiner Allgewalt habe. Die Unterhandlungen des Schamanen mit dem Tämon find nicht immer vom erwünschten Erfolge begleitet; benn es hangt viel von ber Stimmung bes Beiftes ab. Dan halt bie Gurfprache für erfolgreich, wenn ber Damon bestimmt angiebt, welcher Art Opfer man ihm bargubringen verpflichtet fei. Richt felten tommt es por, bak ber Ediamane bem Damon gurebet, fich angefichte ber in ber Familie bee Rranten berrichenben Arunt mit einer geeingeren Gode instieden zu geben und daß er daß geheinler. Dirte, ein Aulten oder einen Ziter auf daß Kell eines Volarhafen oder eines Polarhafels berunterhandett. Über den Ausgang des Handels mit dem Tämon verständigt dam der Zedomaner die ihn ungebenden zuhörer, worauf sie ihn das Zahnungsberer zum Bollug andeiteren!

Richt immer find bie Bemiihungen bee Chamanen von Erfolg gefront; zuweilen will ce bem Echamanen nicht gelingen, ben Rrautheitegeift ficher feftzuftellen, ober auch, wenn er bies ichon berausgefriegt, vermag er beffen augenblidlichen Aufenthaltsort nicht in Erfahrung gu bringen, ober jum Echluf, Die Unterhandlungen waren nicht im ftanbe, ben fürchterlichen und graufamen Geift gu übergeugen, ibn gur Ditbe gu bereben und feinen Born in Rachficht umzuwandeln. Bedingungelos ohnmächtig erweift fich Die Bermittelungefunft bes Echamanen bei Beftilengen und Epidemicen (dzan). Der Damon halt unablaffig bie Geele (kut) bee Rranten ale Bente feft, nimmt von ihr endgültig vollftanbig Befit, trennt fie von ihrem Leibe und entflicht mit ibr: ber Leib bee Rraufen bleibt unbeweglich liegen und bort auf ju atmen, und falle in furger Grift ber granfige Damon nicht milbe gestimmt wirb, fo fehrt bie Ceele nicht mehr in ihren fruheren Lebensaufenthaltsort gurud, Die leibliche Sulle fühlt ab und geht ber Bermefnng entgegen.

Das Urbitb bes Tobes ift ber Edilaf; wenn ber leibliche Menich im Echlafe liegt, fo verlägt ibn bie Geele, boch fcmeift fie in nicht zu weiter Gerne vom Rorper berum. Derfelbe Buftanb tann fich auch einftellen in gallen von Dhnmacht, Rieberhite und in andern Grantheiten, wenn ber Denich bas Bewußtfein verliert; mit bem Ableben bee Menfchen wird die Geele nicht fofort in bas Dachtgebiet bee Tamone hinibergetragen, vielmehr irrt fie noch mabrend voller brei Tage an jenen Orten berum, an welchen ber Berftorbene bei Lebzeiten geweilt, namentlich bort, wo er fich bat Gunben ju Edjulben tommen laffen. Der Leichnam, b. b. ber bon ber Geele verlaffene Leib, erwedt bei ben Uberlebenben Gurcht und Entfeten: benn im Berftorbenen baufte ein bofer Geift, ber burch biefe Tatfache allein ichon ben Rorper verunreinigt nub beegleichen bie Jurte, in welcher ber Menich verschieden. Die Spuren bes Aufenthaltes bee Abaffy find rund herum und an allen Gegenftanben fichtbar; baber verläßt bie Familie bes Berftorbenen biefe Jurte ffir immer und manbert an eine anbre Ortlichfeit aus, ober im gunftigften Falle erbaut fie fich eine neue Burte in ber Rabe ber im Stich gelaffenen alten Behanfung.

Den Berblichenen pflegt man gewöhnlich am anbern Jag zu bestatten, b. h. nach ber gegebenen Grift, wenn man mit ben Borbereitungen gur Bestattung fertig geworben. Der Leidman wird gewaschen und mit ben beften Aleibern angethan, mit einem Belge, einer Belgmute, mit ausgefütterten Stiefeln und Sanbichuben; in Die Sand ftedt man ihm eine Bfeife und legt baneben einen mit Tabat gefüllten Beutel hin. Bar ber Berftorbene ein Beibmann, fo legt man Bogen und Pfeile mit bei; war er geschidt im Ausweiben ber Tiere und ber Gerbung von Gellen, fo befommt er bie Sandwerfzeuge mit, beren er fich bei feinen Berrichtungen bebiente; war er ein fundiger Barenfanger, fo verficht man ihn für feine Grabreife mit einer Balma, nämlich mit einem Stod, ber in ein maffines eifernes Enbfilld enbet, mit einer L'ange ober einem Sirfchianger. Gin Edunied wird mit einem Bertzeug zum Ausbohren von löchern - sugolten und mit einem Sammer - chtie - verforgt. Mit einem Tafchenmeffer (bygach; bys jafutifch = fchneiben) verfieht man jeden Berftorbenen; benn von biefem Gegenstande trenut fich auch bei Lebzeiten niemand.

Am in außerst seitem Kallen schaffen bie Bermondten von Verschroten zu ethem Ausschäfte; in der Aggel balen fich unter den Eingebornen eigene Leut auf, die und Klube fo neunt, welche den Leichau antleiden, auf den Befattungsplaß bindefordern und bestätten. Dies bieden eine eigene Gilde von Sandardeitern, eine Art von Leichausschaftstern, and die Bermann der der der der der den der der der nüber die Entschaft auf der Angebriegen des Leichobenen über die Entschaft auf der der der der der werinderen; gewönlich bedingen fe sich eine Aus, einen Zier oder das Vierd aus, der fich fer Tote bei Lebreiten um Reiche sebient.

Die Jatuten und Tungufen begen eine eigene Furcht vor Rranten, benen ber Job offenbar bevorfteht. Die Gefunden überlaffen ihre Rranten ihrem Edidfal, ohne ihnen bie geringfte Dilfe ju gewähren. Go haben, um nur ein Beifpiel anguführen, Die Bewohner ber Infel Cagafter an ber Lena-Mündung ihre Burten famt ben Rranten barin über ben Saufen geworfen und find über einen Alukarm auf Die Infel Antach übergefiedelt. Bei ben Tichnitiden berricht ein bavon etwas abweichenber Brauch, ber febr bezeichnenb ift für beren im geringen Dage entwidelten Familienfinn, Wenn ein greifer Mann bie Bahrnehmung macht, bag feine Rrafte gufchenbe verfallen und er ben Leuten, in beren Mitte er lebt, jur Laft gu fallen aufängt, fo wünscht er fich feiner Qualen und ber auf ihm wegen feiner Rraftlofigfeit laftenben Berachtung ju entlebigen und richtet an feinen alteften Cobn bie Bitte, er moge ibn gu feinen Borfahren entlaffen; in Erfüllung einer beilig gehaltenen Pflicht und Schulbigfeit ftellt ber Cobn ben Bater binter einen Borbang, um beffen Tobeequalen nicht mit anichanen ju milffen, wenn er ibm mit fefter Band bas Deffer ine Berg ftogt.

Den angefleibeten Toten führt entweber ein Rinbef allein ober in Gefellichaft einer feiner Behilfen auf Echlitten fort. Diefe Edlitten, hölgerne Syyrga, wie fie jatutifch beißen, find pon alltäglicher Art, wie man fie in ber Sauewirtichaft jur Bolgfuhr und fonftigen labungen gebraucht. Reue Schlitten werben bagu nicht angefertigt. Es find ja taum breißig ober vierzig Jahre ber, bag im jafutifden Lanbe mit Rabern verfebene gubrwerte in Gebrauch gefommen, und noch jungeren Datume ift, bag man Pferbe ale Bugtiere bor bie Bagen fpannt. In fritheren Beiten war es Brauch, baf, wer fich auf bem Ruden eines Pferbes nicht figenb erhalten tonnte, 3. B. Rinber und Rrante, Jahr aus Jahr in auf Schlitten fuhren, Die mit einem Ochsen befpannt varen. Wohl find nicht mehr ale fünfzehn Jahre verfloffen, jaft felbit pornehme Frauen ber Safuten in ber Ctabt Irfutet mr Commeregeit ibre gegenfeitigen Befuche auf Banernditten, bie nur mit Teppiden bebedt maren, ju maden aufgehört baben. Der Schlittenleufer fitt auf bem Ruden bee Ochsen und halt in ber Linfen ben Baum, ber an einem bolgernen, bem Odfen burch bie Miftern gezogenen Ringe befeftigt ift.

Das Grab ober Grabgerufte ober ben Grabfligel errichtet ber Kjuveß. Es haben fich bavon verschiedene Formen bis auf die Gegenwart behauptet.

a) Nam light im Abde vier ölfreiche Banne aus, die in larzen Bölnabe unterfeinaber ein Bierech bliem; zwei, der in larzen Bölnabe unterfeinaber ein Bierech bliem; zwei, der ist der bein Erbeben vereinigt man die Luman mit gene barilber geselgen Baller, und auf ziele Baller legt man den anksgedöhlten Baumfamm mit dem Leichgann. So ein Ervo wird Arangska genaam 3. m Vorfolit, worm man fich fondt nicht zu befein weis, erfest man den ausgehöhlten Baumfamm under diese Bertetrufs ober einem Auften.

b) In jenen Regionen, wo ber größte Balbmangel berricht, bestattet man ben Toten auf ber Erbe; man legt

<sup>1)</sup> Über das Schamanentum ber Jasuten val. Aritsonsfis Unterjuchung in ben Izvestija Vostoč. S birek. Otdiela Imp. Russk. Geogr. Obš. Bb. 1, Ar. 1, u. 2, 1886. Teutich bon Krauß. Bien 1887.

ben Leichpam in eine am Briefundin hergestellte Mulbe ober in eine ansgehöfte Löhle (verlich und überbacht sie mit Bertlern. Frühlingsergengulffe und ber schmelzende Schner spen diese Briefun unter Wasser, wosfern sie nicht schap in eines mit Vauf bed Wilterte von gewohnlichen und von Seinjächfen und von anderen wilden Terenn, welche sich von krüchmannen nähen, zerfollt woeden übe.

c) Um biefem ilbel vorzubengen, fielt man in ben nöchig getegene zielien bed Vandes bie Tunge int ben Veichnam auf hothilden an, bie etwas liber bem Erdboben erschaft nicht bestellt bei Berthe find. Sonft werben auch noch an ben Gern ber Grabeltel obenauf aus hot, gefchnigte Glotofigueren approach; ben biefer Bogg fergiet, bei den öfgennamen eine beje Berechtung. Der Bogge Glotofi ib ber Getel bes Gerechtung.

ber guten Beifter, fich gu erheben.

ā) Die leigte Art' ber L'eftattung ift die Bergung in ber Erde; man gödb mittele Gwassscheit und Diphydat ein jelten mehr als ein und eine halbe Elle tiefre Voch aus. Das Erdreich im justiffigen Gebeitet einst nicht tiefer als eine halbe Elle hoch auf, an den Lena-Mindhungen aber bol das Wose, wediges mit einer Aughal Heiner Zwissfertlungel bestet ihr, auf beren Grund ernigse Eis liegt. Der Pranach, den Zoeten in der Erde pu festatten, ig weiselsedigen unter dem Einstlig des Christentums in Zchausnag gefommen, um Beneis nerbern über solchen Grübern Areum it Verschaußen in Zchauspreit und mit Tspatchen bestichten aufgestellt und des Oma; if mit einer Verschausna umgeben.

Die Gurcht por einem Berftorbenen erreicht gumeilen einen folden Grad, daß alle Mitbewohner, ohne erft bas Mbleben ihres Genoffen abzuwarten, aus ber Jurte flüchten. Co ergablte mir erft jungfthin ein alter, chremwerter Mann, ber bei Berftorbenen aus bem Pfalter gu lefen pflegt, folgenbe Begebenheit, Die er felber miterlebt hat. Es famen gu ihm in die Stadt (nach Safutet namlich) zwei Safuten und vereinbarten mit ibm, bag er noch einem Berblichenen ben Pfalter lefen und ben Leichnam bestatten folle. Gie führten ihn bie gur Burte, wo ber Berftorbene auf einem Dron (jakut,), b. h. einer Bettftatt ober einer Abteilung ber Echlafpritiche lag, öffneten ihm die Thure und ftiegen ibn in die Jurte binein, fie felber aber berftedten fich. In ber Burte befand fich fonft feine lebenbe Geele, boch war es offenbar, bag fie fury borber bon ihren Bewohnern berlaffen murbe. Rach Berlauf einer fleinen Beile marfen fie ibm in Die Jurte boe Schenfelftud eines Rinbes binein. Ge murbe Racht, in ber Burte erfchien aber fonft niemanb. Bolg und Baffer maren in Bereitschaft und ber Bfalterporlefer fochte fich ein Rachteffen. Um aubern Tage öffnete fich die Thure ber Burte, und man fließ einen Carg in ber Form einer rechtwinfligen Trube binein, durch die Genfterbffnung fdrie man aber bem Miten gu, bor ber Burte ftilnbe ber Schlitten mit bem Ochfen. Alle gulett Die Beit tam, ben Berftorbenen in Die Gargtrube gu legen, ibn binausutragen, auf ben Schlitten aufzuladen, an ben bezeichneten Drt gu fahren, ben Garg in bas vorbereitete Loch binabgulaffen und bas Grab gugufcharren, fo mußte bies alles ber alte Mann allein verrichten. Die Jurte befand fich in einer Baftenei, wo weit und breit fein fonftiges bewohntes Dbjeft ju feben und niemand aufzutreiben war, ben ber Alte um einen Belferbienft hatte angeben fonnen. Der Alte tollerte ben Berftorbenen vom Oron in ben barunter aufgeftellten Carg hinab, jog ben Carg aus ber Jurte hinaus, gerrte ibn auf ben Schlitten binauf und ale er mit ber Labung am Bestattungeorte anlanate, lieft er, fo aut er ce vermochte, Die Ernhe in Die Grube binab. Bu Dicfem Begrabnie batte fich fein einziger von ben Bermanbten ober Befannten bee Berftorbenen eingefunden. Wenn ichon bei Bestattnugen Die Leute weinen, fo geschieht bies aufrichtig ohne Benchelei, ohne jebe berechnenbe Abficht, 3. B. fo:

Wem haft bu, o Bater und Ernährer, beine Baifen überlaffen? u. f. w.

Bon Totengebachtniefeiern mußten bie Jafuten nichte bie jur Beit ihres Ubertritte jum Chrifteutum, ja, auch gegenwartig find fie noch barauf bedacht, ein Grab ober Begrabnieftatten ju umgeben. In ber Umgegend bee Dorfce Magadje, umweit ber Münbung bes Jana Bluffes, hatte ich eine Gelegenheit, gebn Werfte von ben Wohnftatten entfernt bas auf Baumen befindliche Grab eines Echamanen ju feben. Der Musflug jur Begrabnisftelle mar mit bebeutenben Echwierigfeiten verbunben. 3ch tonnte nur mit Dube die Leute bagu bereben, bag fie mir Renntiere und einen Begweifer jur Berfügung ftellten. Durch ben Ginflufe ber Bitterungewechsel war bie Caratrube ganglich gerfallen. Erhalten war noch barin ber Ropf mit ben Saaren. Die übrigen Gebeine waren höchstwahrscheinlich von vierfüßigen wilden Tieren und von Bogeln verschleppt worben. Metallplättden und Schundgegenftanbe, welche ale Bergierung des Gewandes gedient und die ich fowohl in der gerfallenen Caratrube ale auf bem Boben berum gerftreut auffand, zeugten bafür, bas ber Berftorbene feinem Range nach ein Schamane, und eine Ontschnalle, wie foldje nur von Frauen getragen werben, machte es mahricheinlich, bag ber Leichnam ber einer Chamanin gewesen fei

3m Orte erteilte man mir bie Austunft, bag in jungfter Beit einzig und allein nur Schamanen auf Baumen beftattet merben. Bei Lebzeiten maren ibre Beftrebungen unr auf geiftige Angelegenheiten gerichtet, weshalb fle and nach ihrem Ableben notwendigerweife naber gegen ben Simmel liegen muffen. Diefe Borftellung ber Jafuten machte bie Edjamanen noch immer nicht an Bimmelebewohnern, fondern verfolgte nur bas Biel, benjenigen nicht ber Erbe gu fibermitteln, ber bei feinen Lebzeiten blog mit lofen Banben mit ihr verfnupft war. Dan bestattete fie im Balbe, an einem unzugänglichen Orte, bamit man fo felten ale möglich burch Anfall an ein berartiges Grabmal antonine. Go aut ber Edamane, ein gauberfundiger Mann, fo lange er noch lebte. bie Gabe befaß, ans perfonlicher Radbudt einem ibm mißliebigen Menfchen Leid jugnfügen, ebenfogut fann nach feinem Sinfcheiben feine fligge geworbene Geele ben Uberlebenben Ungemach bereiten. Rein einziger von ben Ureimvohnern, ja fogar nicht einmal einer von ben eingeborenen Ruffen würde fich erfühnen, ber Grabftatte eines Schamanen nabe ju fommen und noch viel weniger fie angutaften.

Ortomaler in Jostfahmen (vohien), die auf Jostfahmen aufgestellt waren, hatte ich Gelegenheit auf der Infect. Die Leichmanne in allen ben, beilaufig wöhl der Aufschlicht augen mit dem Kopf gegen Vordweit und der linken Köptperfeite; aufgestlicht und ausgeflattet waren sie den wie das der inter Köptperfeite; auf eller der Aufgestellt der der in eine jeden flach ein beitgerend Schiffelden unt Griebert und einem hölgerenn Vösselden. Die in den Vohlen Bentetten hatten in Nuber und eine Schiffelde bis sich, von ihrer Art, mit welcher Auderer gewöhnlich das ins Schiffelden.

Sinder werben ebenso wie Erwachfene bestattet, nur führt man fie auf feinen Schlitten fort und läft fie in bem Bieglein liegen, in welden das Lind aifwuche and berfarb. Bei (Vrabstellen der Kinder kann man obenauf auch deren Deitergung liegen feben.



Jafutifche Grabfiatten. Rach ber Ratur gezeichnet von Bafilij Briftonefi.

Den Schlitten, auf welchem man ben Verstockenen ebrövert, ib Schaufel, bie Spishaute, mit ber man bas Crötrich ausgeriffen, jumeilen auch des hölterne Rummat bes Chiffen, alles dies bies lief man und läßt men nach bei der Grabfalte liegen, mitunter vorsichtsbalber in gerbechenn Zufelnabe, und indigt von allem wirb wieder junich beimgebracht. Es geht die Sage, man habe die Petrogenaute ginner erichen Wannes im Grode bestien Vertrag den der die Bertrag der die die Bertrag der 
Muf ber Beimfebr vom Begrabuie gunbete man auf bem Bege Bolghaufen an und bie Berwandten bes Berftorbenen fpringen, wie bies noch in ber Wegenwart gu gescheben pflegt, burch bie lobernben Glammen hindurch, um fich bom bofen Beift ju lautern und ju befreien, ber fich in ihren Rleibern eingeniftet haben tonnte mabrend ber Beit ihrer unausweichlichen Unwefenheit um ihren franten Benoffen. Das Teuer ober ber Damon bes Feuere An-darchantoen ober Al-ot-iccitja ift ber Coup. und Schirmberr bes Seimwefens und aller unter einem Dache lebenben Berfonen. Das Feuer läutert alles, ce fpenbet Warme, es hilft bie Rahrung gubereiten, es verbreitet Licht; Die Gottheit bes Reuere balt fich auf ber Bandbant oberhalb bee Diene auf und bat die Weftalt eines zwerghaften greifen Dannthene mit weißem Barte. Bei ber Berftellung einer jeben Speife ift es angezeigt, ben erften Biffen biefer Speife ine Dfenfener ju werfen. Der bofe Beift fürchtet fich bor bem Feuer, und wenn baber bie Bermanbten bee Berblichenen burche Geuer fpringen, fo laffen fie ben bofen Beift hinter fich jurud. Benn man wieber babeim ift, gebentt man bee Toten, ober richtiger gefagt, man bewirtet einanber gu feinen Ehren mit Fleifch, Calomata 1), mit Thee und Branntwein. In früheren Beitläuften pflegte man auch gur Erinnerung an ben Berftorbenen aus Bolg eine menfchliche Weftalt in ber Sobe von zwei ober brei fechegebntel einer Elle gu ichnigen und fie mit Tierfellen und Glasperlen auszuschmuden. Indem biefe Darftellung an ben Berftorbenen erinnerte, ftellte fie ju gleicher Beit auch ben Beift por, welcher ben Schugberen über die Geele bes Berftorbenen macht ober ben Berftorbenen felber in beffen jenfeitigem Leben beichirmt. Diefe Buppe murbe aber feineswegs in ber Jurte, fonbern im Choton (jafut, Die Burbe fure Bieb) ober gar in einem

hohlen Baume aufbewohrt, von man üpe in kleinen Gefähem Aufleren Person bestiene innbettlet und ühr den Nümd mit Auflahuter oher Typan bestich, damit der Verstorkener gesätigt werde, seine Echiembere ihm aber den gewähren Schup nicht verfage. Toch die Ziel, wedig in ühren Vaufe alles mit sich reinge. Toch die Ziel, welle in ühren Vaufe alles mit sich reinge. Toch die Ziel, welle zu Schleft, wun, nach einem weiteren Berstorkenen, Raum sie die mit eine Westell zu sich sienen zu der die Aufle und die Westelle zu sich eine weiteren Das Erken behauptet sein Verfalt. 3eder Zag brachte seinen nach Eindelde mit im Weielte von Keiden und Freuden, das Allere greite in Versonschlieben die Weiele die Verfallen der Verleich und hieraben, das Allere greite in Versonschlieben die Verleich und die Verleich und sich die Verleich und sich eine Ziele sind von die Verleich und sich die Verleich und sich die Verleich und sich die Verleichen ohne Open um der unt der Verleich und der Verleichen ohne Open um der unt der Verleichen ohne Open um der unt der Verleichen ohne Open um der der Verleichen ohne Open um der der Verleichen ohne Open und der Verleichen der Verleichen ohne Open und der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleichen der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche Verleichen der Verleiche Verleiche der Verleiche Verleiche Verleiche der Verleiche Verleiche der Verleichen Verleiche Verleiche der Verleiche Verleiche von der Verleiche Verl

1) Nachmert des Überlegers. Der Beiliti Vittorist, der Steinfer niefe Gibne jahlt zu jenne passe noch fleinen, doch aufterlien tüssigen Seher 1 sieher gelt zu jenne des richtiger Steinfer niefe Gibne jahlt zu jenne passe noch ert zichtiger gelige Bollterliete, die den in eine Erschläussigen des richtigers geligen Steinfelden zu den gesterne Bedockstungsgebe, ibre gefündlich isom Bereichen erzieristigen erzeichnen der gesterne erziehen der gesterne gesterne erzeichnen der gesterne gesterne der gesterne der gesterne der gesterne 
#### Erflarung ber Abbilbungen, (Seite 84.)

Tig. 1. Mid Bountstamen rutenber gefchoffener Sang Arangón alls spain fanffrening ausgeschletter Estemmbüllen. Untern. Immere Ansche in Behandlich des einkaumentigen. Barges. Bom Grobe eines hebmiden Sachten aus bem Süben bei Gomern. Jahust. — Pig. 2. Schamazungsob beim Zorf Belachfeig numeit ist Zanamülnung. — Pig. 3. Zachförnige Bullenverfchalung eines mobernen Grögrabes eines derfüllichen Jahlen (Goweren. Jahutef). — Pig. 5. Zechnifches Jahlengrab im Beitigen Summigsfeit des Gomern. Jahutef. — Der Schmighes Jahlengrab im Bähle aus finngerer Jeit. Mörbicher Teil des Gomern. Jahutef. — Pig. 6. Grögen des der feines derfüllichen Zahnen Jahust. — Pig. 5. Der Schmigher Jeiten Gumern. Jahust. — Pig. 6. Grögen des der feines derfüllichen Jahnen Galten und Pred Rindung der Leine der Grüßen Galten und der Wilkindung der Leine der frilligen Galten wen der Wilkindung der Leine der Freine Galten und der Wilkindung der Leine der Freine Leine Galten und der Wilkindung der Leine der Freine Leine Geschlichen Geschlichen der Schamazungen der Wilkindung der Leine der Geschlichen Geschlichen der Gesch

#### Die Litteraturen des Orients.

Dom ethnographischen Gefichtspunkte betrachtet von Dr. III. haberlandt in Wien.

Tie allgemeine Litteraturgefdichte, weiche, siet Geortje Deutscheiden, bei erienalischen Litteraturen mehr und mehr lennen gelernt nub in voller Anseitrichteit von zuren mehr und mehr lennen gelernt nub in voller Anseitrichteit von den Deutscheiden des von fünstlerichen und dieserichen Zeundpuntl bei ihrer Benteitung des Gebattes und Beigen gener fernebländigken Ergengigen. Uhr war es um die keiftlung des doeitigten Gebattes, um die Pekantundung mit florm und Inholt von bichterichten Leitungen zu thun, welche man im Arbeigen treis fürer erzeitigken Gebattes.

befehen mit unfern einheimischen Werten völlig auf gleiche Unie stellte. Es ist num eine Aufgabe, welche der Ethnografibie obliegt, auf die Eigenart biefer Litheraturen ansmertfam zu machen und ihre gang eigentümtlichen Bedingungen und Grundbagen der zustellen. Sie hat biefe Litteraturen mit ihren Einrichtungen und Verweibungen ihren und leben wie ihre Litteraturen mit ihren Einrichtungen und Verbenkligerungen soujagen von aufgen anzustehen und ihre Verhonkrefter selbstuttellen, ben außerm Apparat zu bestehen, nicht von absluten Wert und Wehalt abunschäpten. An biefer hinflich is beglücht vor einrichtlischen

<sup>3)</sup> Gine Dehlfpeife, Die aus Dehl, Rafe und gebrannter (?) Frucht bereitet wird.

Litteraturen, fo befannt fie geworben find, noch manches nachzuholen, wogn im Nachfolgenden ein orientierender Anfang gemacht fein will.

Bei une find wir gewohnt, ben Autor ober Dichter une ale einen von innen Betriebenen vorzustellen und wir finden in den bichterifchen Werten von Bergen tommende und gum Bergen fprecheube Erguffe einer Ratur, einer in Leiben und Freuden, in Schauen und Geniegen tief ergriffenen Geele. Richt fo im Drient. Der Boet bee Driente ift im allgemeinen mehr ein Arbeiter als eine Ratur, mehr ein Berufefunftler ale ein Talent. Boefie ift bier eine Runft ber Rebe, die man burch Ubung und Beifpiel in lernen vermag. Die poetifden Ediopfungen ber meiften orientalifden Botter. 3. B. ber Chinefen, Inber, Berfer find bementipredjend abgesehen von den wenigen Proben urwüchsigen Bolfegefanges - feine Goopfnngen ber freien Ergieftung, fonbern fühl und raffiniert ausgeflügelte Bervorbringungen, beren größtes Berbienft in geiftreichen Ginfallen und finnigen Bergleichen besteht - banfig mahre Schmudfaftchen voll poetifchen Bierate, vielfach gewürzt mit Wortfpielen und Doppelfinnigfeiten. Ein zweiter Gegenfas beruht auf bem Mangel bichterifcher Individualität im Drient. Der Drient ift bas Land ber Tuven; Die eigene Individualität wird bort gam erbrudt und eingeschnürt in ben fpanifden Stiefel ber poetifchen Regel, Des bichterifchen Bertommene. Gin Boet übernimmt von bem andern biefelben poetifchen Geftalten, Diefelben Situationen und Effette, Diefelbe Edilberungemeife, Die im Gegenfat ju unfrer pfnchologifchen Art mehr an ber Mugenfeite, am Roftlime im weiteften Ginne bee Bortes haftet. Die 3bee bes geiftigen Gigentume in unferm Ginne fucht man baber im poetischen Drient vergebene. Gin Dichter plundert ben andern auf Die unfagbarfte Beife aus, benutt feine Bergleiche und Ginfalle, ale waren es die feinen, und alle gehren fie gleichmäßig von ben poetifden Borraten ber je bor ihnen liegenben Beit. Gie geben fie freilich nur ale "Anfpielungen" und find auch febr - besondere die Araber - auf offenbaren Diebftahl aus, aber es ift boch nur im Ramen ber Unterfchieb. Freifich war es auch bei une mit ber ftrengeren Achtung geiftigen Eigentume nicht immer fo, wie gegenwärtig, und Die mittelalterliche Boefie fteht in Diefer wie in mancher andern Binficht ber orientalifchen Boefie fehr nabe.

Ihrem verschiebenen Charafter entsprechen auch bie außere Stellung und Die fogialen Berhaltniffe, in welchen fich die Dichterwelt huben und bruben befindet. Bei une verschafft bem Dichter und Schriftfteller fein Talent felbft in unabhanaiger Stellung fein Brot ober er lebt ale freier Dann in ben Stunden ber Duge und Cammlung ben Mufen. Dem entgegen ift bas Dichten und geiftige Brobugieren faft im gangen Drient feit jeber Berufefache und Borrecht gewißer Ctanbe und Berbande gewesen, welche ihre bichterifchen Leiftungen gum Teil febr geschickt gur Erlangung bon Ehre, Reichtnm und Ginfing ausznnfiben berftanben. Go ift es in China allein ber Stand ber Litteraten, Die burch eine Reihe von öffentlichen Eramina gegangen find, welcher ale Bfleger ber Litteratur feit altefter Beit auftritt; und bas Dichten wird bort, wenn and nicht geradegn gelernt, fo boch an eine im Prufungewege gu erhartenbe litterarifche Ausbildung gefnupft, fo bag j. B. fcon bei ben höheren

Eramen die Aufgabe gestellt werben fann, über irgend einen Gegenstand ober ein Ereignist ein Bebicht anzufertigen, bas feinem Berfaffer unter Umftanben ein eintragliches Ctagteamt einbringen tann. Richt minber zeigt fich in Inbien Die litterariiche Brobuftion an einen bestimmten, bier ale Rafte auftretenden Stand ale an feinen bauptfächlichen Erager gefnlipft. Es find in altefter Beit Die vebifchen Cangerfamilien, in fpaterer Beit Die Brahmanen, Die in ihren Echulen und auf ihren Tempelgutern alle Die wichtigeren Zweige ber reicheutwidelten indiichen Litteratur betrieben. ober ale hofpoeten und Sofhiftoriographen ben Glang ber indifchen Rabichifige ju erhöben batten. Ge maren bie Brahmanen, bie bei öffentlichen Geften ihre Dichterwerte im Bettbewerb portrugen. Und wo immer andre Glemente ale brahmanifdje im Betriebe ber Litteratur ericheinen, fo feben wir fie boch immer gunftmäßig, torporativ und mit ber Routine ber Rorporation ausgeruftet ihrem Dichterbandwerf obliegen. Co ift bie indifde Dramatif in ben Sanden einer Bunft, fo find bie Marchenergabler und Sammler Berufemenichen, Die einander in Die Banbe arbeiten und ihr Wert aufeinander vererben und fibertragen. Bliden wir weiter im Drient, fo feben wir in Berfien Die Rlaffe ber Derwifde, b. i. ber Bettelmonde bee 3elam ale Die wichtigsten Erager ber Litteratur, Die, ob nun in bettelhafter Unabhangigfeit, wie ber Bogel in ber Bifte umberftreichend, ober ale reich mit Ehren und Gold überbaufte Bofgierben an bem Throulager bee Edjah, ober ber fleineren Bajallen und Beziere mobnend, Die Bocfie ale ibr Stanbeeout in Anipruch nehmen, wovon fie leben und ibren Ginfluß auf Soch wie Niedrig nabren muffen. Uberall aber torporgtiver Bufammenichluft: iene ungbbangigen Canger um ein Settenhanpt, einen frommen Scheich ale ihren Lebrer und Meifter gruppiert, Diefe in gunftigem Berbanbe unter einem "Dichtertonia" ftebend, ben ber Cchab ernannte und gu ihrem Stanbesvertreter und Oberhaupt machte. Abnliche Berhaltniffe berrichen in ber grabifchen Litteratur. Rur in ben vollomäßigen Unfangen ber arabifchen Dichtung ift ber Dichter gugleich Bedwine und Rrieger feines Ctammes; mit bem Auftreten bes 3elam haben wir auch bier fofort eine glinftige Boefie ber Belambiener und eine weltliche ber Rhalifenfine und Emirenhofe, gunftige, gelehrte und geidmite Boeten, wie Baufunftler, wie Aftrologen und Argte jünftig an benfelben Gigen, in analogen Stellungen angntreffen find. Mirgende noch ift bie Poefie aus einer bienenben ober boch abhängigen Stellung heransgetreten; Die orientalifden Dichter find gleichsam Die maitres de plaisir ber orientalifden Gefellichaft, nicht aber bie Bannertrager bee freien Gedantene, wie wir fie befigen und verehren.

Roch murbe einer Rlaffe namenlofer Dichter nicht gebacht, welche, überall angutreffen, befonbere anch im Drient einen breiten Ranm in ber Litteratur einnehmen. Ge find bies bie anonymen Echopfer ber Bolfebichtung in allen ihren Zweigen als Lieb, Fabel, Darden, Spruch und Schwant, wie fie ben Sauptunterhaltungeftoff ber eigentlichen großen Bolfeichichten bilbet. Biel baufiger ale bei nne und eben aus jenem früher hervorgehobenen Mangel an Ginn für bas litterarifche Gigentum erflarbar ift im Drient ber Gall, daß ber Berfaffer irgend einer Dichtung unbefannt ift, weil er fich entweber bon Anfang an nicht genannt hat ober weil bas Bublifnm im Drient überhanpt nicht viel nach bem Berfaffer eines Bertes, bas es lieft ober bort, fragt. Wenn bies ichon bei ber Runftbichtung fo vielfach vortommt, wie viel unflarer muffen die Berhaltniffe begliglich ber geiftigen Urheberschaft bei ber ja überhaupt anomm auftretenben Bolfebichtung fein! Bei unfrer Bollebichtung laffen fich wenigftene bestimmte Gefellichaftefreife und Bolfetlaffen ale biejenigen bezeichnen, aus beren Reihen die Boltebichtung gefloffen. Bir fennen bie Sandwerfeburichen, Die Colbaten, Die Schente und ibr Gefinde, ben Tangboben und ben Birtenplan und Die idwagenbe Gefellichaft ber Spinnftuben ale biejenigen, bei welchen wir ben Uriprung ber meiften unfrer Bolfelieber. fo manden Edjerges und Edjwantes, bes verftanbigen Sprudwortes und was fonft litterarifdes Bolfeaut ift, ju inchen haben Schmerer mirb bies bagegen bei ber grientge lifden Bolfebichtung, in welcher bodi gerabe fo vieles Schone und Treffende, in Bit und Beift hervorragenbe und an Gefinnung wie Gemitt ben Drient am beften tennzeichnenbe, mehr ale in feiner Runftpoefie, angutreffen ift. Dir haben ba mohl bie Geftalten ber öffentlichen Erzähler. welche von Japan bis nach Manpten mit ihrem faufdenben und oft mechfelnben Buborerfreis eine fo charafteriftische Staffage ber grientglifden Strafen bilben, ale bie Bemahrer und wohl auch Debrer und Umgestalter ber Darchenichate bes Driente, welche fie in lebhaftem Bortrage und fingenbem Ion unermublich aus ihrem treuen Gebachtnis bervorbolen. Da find weitere bie Figuren ber religiofen Bettler. Die im gangen Drient eine fo jablreiche Rlaffe bilben. Eprilde und Gebete, Legenben und Bunbergefdichten von Ort zu Ort tragen, ausschmudent, verbinbent, neu ichopfent, obne recht barum ju wiffen. Gerner bie Saremfreife, welche fich bie Dbe ihrer Eriften; burch Rovellen und Liebesgeschichten zu wurzen trachten, worans jene Frauenlitteratur juni Teil bervorgegangen ift, Die obne berubmite Dichternamen, aber in alloemeiner Beliebtheit ftebend im gangen Drient befannt ift, fo in China und Japan, wo fie einen moralifchen Unftrich erhalt, fo in Indien, wofelbft fie ale "striveda", mas wir mit "Beiberbibel" überfeten fonnen, befannt ift, fo enblich in ben mohammebanifchen ganbern Mfiene, wo fie ale Baremelitteratur ein ausgebreitetes Bublitum befitt. - Und wenn wir in bie alteren Beiten binauffteigen, aus welchen bie Bolfebichtung überall faft ale bie einzige, jebenfalle aber ale ber ausgebehntere Teil ber Litteratur Aberliefert ift, fo ift ee por Allem ber Rriegerftanb, ber ale Pfleger und Trager einer beroifden Dichtung, einer portifchen Belt bee Belben- nnb Rampfertume ericheint. Der japanifche Camurai ober Ritter befingt ba fo gut ober ichlecht feine Waffenthaten, fein tampfreiches Leben und ben ruhmvollen Tob feiner Brliber, wie ber inbifche Richatrina ober ber indifche Wehrftand ben Rern bes großen indifchen Epos, bes Dahabharata liefert, indem er von ben Rampfen ber Eblen und Ronige feiner Stumme fingt. Ebenfo ericheint ber alte grabifche Dichter qualeich ale Bedwine und Rrieger, ber bie Rampfe feines Stammes, welche er felbft ausfechten half, hinterber in feurigen Gefängen feiert.

In abnlicher Beife wie ber Dichter ift auch bae litterarifche Bublifum im Drient gam anbere geftellt ale bei une. Bir find porquaemeife ein lefendes Bublifum, Die Drientalen ein borenbes. Echon baraus ergeben fich gewiffe Folgen für Die Litteratur und ibre Entwidelung, Ale lefende, mit fich und ben Gebanten bes Antore allein beschäftigte Beifter find wir in gant anderm Grade fahig geworben, tiefere und umfangreichere Gebanten, fdmierigere Brobleme, innigere Empfindungen in une aufzunehmen und zu wurdigen, ale ber Borer bes gesprochenen Bortes, bas raich verfliegt, für welches alio bas Moment ber Spannung auf bas Rommenbe. ber einschlagenden und gfindenden Pointen, Die Geite bee finnlichen Wohllaute und Wortgeflingele, bes ebenmäßigen Ruthmus ber Gebanten und Worte mehr und mehr hervortreten mufite. In ber That finben wir bie erftangegebenen Gigenichaften in unfrer Litteratur ber Leftilre, Die letterwähnten in ber prientglifden Regitationelitteratur porgugeweise entwidelt. Die Gelegenheiten nun, bei welchen bas orientalifche Bublitum Dichterwerte an boren befommt, find eigentumlich und mannigfaltig genug. Wir wiffen aus Indien, wie die Boeten an ben Sofen bee Radichas in ber Berfammlung ber Soffente und ibrer eigens bagu berufenen und von überaliber verfammelten Rollegen ibre Berfe vortragen, bie bann von ben raich auffaffenben und gebachtnisftarten Anwesenben wenigftene in Bruchftuden weithin verbreitet werben; wir wiffen von großen indifden Boltefesten, mo die Brahmanen über religiöse und philosophische Fragen haarfpalterifch bieputieren und bie Boeten ihre jungften Berte im Betthemerbe um ben Breis ber Brahmanenfühe mit ben vergolbeten Sornern vor bem verfammelten Bolte regitieren. Roch beute werben bie alten epifchen Gebichte. bas Dahabharata und Ramanana, wie in ben alten Beiten in ben Tempeln jum Beften ber Befucher porgetragen, und noch immer ftromen, wie einft in ben Dorfern, groke Denichenmaffen um ben Ratbala, ben Lefer biefer alten Canefritgebichte gufammen, Die feine Regitationen oft mit Thranen und Ceufgern unterbrechen, wenn ber Belb bes Bebichtes in Die Berbannung gefchidt wirb, mahrend, wenn er in fein Rouigreich gurlidfehrt, Die Banfer bee Dorfes mit Lampen und Guirlanden gefchmudt werben. Alltäglich finden fich Die anbachtigen Sorer bei folden Regitationen ein, Die gewöhnlich burch neunzig Tage ober ein halbes 3ahr anbanern. Richt minder find die hoben Schulen ber Belehrfamteit ber Gib eines Sorerfreifes, ber Die jeweiligen Regitationen mitgenießt und fritifch geraliebert. Das pon Inbien in biefen gang bestimmten Beifpielen, bas gilt im gangen und großen auch pom Ubrigen Drient. Richt für fich allein, fonbern in gebrangter Berfammlung, fei es nun im Pruntfaal ober auf freiem Plan, fei es bes Bolfe ober ber Soflinge, geniekt man bier bie Poefie - bie Litteratur ift bier viel mehr eine öffentliche Cache, eine wirfliche Bolte und Gefellichaftebeluftigung, ale bei une. Anbrerfeite ift unfer Intereffe an ber Litteratur ein weniger aufälliges und fprunghaftes ale bas ber Drientalen, Die eben pon fich felber feine Dittel befiten, wie wir - namlich Bucher, Die wohlfeil nnb leicht ju haben - fich bichterifch ju beichäftigen, fonbern bie anf bie bargebotene Gelegenbeit, etwas bavon zu boren, marten muffen. Daber jener Mangel an Rritit, ber im allgemeinen im orientalifden Bublifum angutreffen ift, baber auch bas gangliche Wehlen einer öffentlichen Rritit, anftatt welcher bier nur gegenfeitige Comeicheleien ober Beleibigungen in ben poetifden Werten, und allenfalle in Lehrbuchern ber Portif ichablonenhafte Ginteilungen, fowie endlofe Rommentare und Superfommentare anzutreffen finb.

Es erlibrigt nun, nach biefer Cfigge von Autoren nnb Bublifum bee litterarifden Driente bie Dittel und Wege anzugeben, burch welche bier ber Dichter an fein Bublifum gelangt, und bie Beranftaltungen gu fchilbern, welche im Intereffe ber litterarifden Birffamteit orientalifder Dichter in ben öftlichen Rulturen getroffen find. Unfre Litteratur fteht vollftanbig unter bem ungeheuren Ginflug bes Buchbrude. Dant biefem ungehenren Bervielfältigungeapparat bes menichlichen Gebantene ift jebes Wort bes Dichtere und Tenfere unter une fognfagen allgegenwärtig. Wie aber, wenn Litteraturen fich ohne biefen Talisman gu bebanpten haben? In Oftafien gunachft treffen wir wohl noch unfre eigenen, fortgeschrittenen Berhaltniffe, Die fich anf ben Buchbrud fiften, und mar icon feit viel langerer Beit ale fie bei une befteben, an. Die Chinefen find boch befanntlich viel langer ale wir im Belite ber -ichwargen Runft" - allerdinge nicht mit beweglichen Lettern, wiewohl fie auch diefe eine Beitlang tannten, aber wieder aufgaben fonbern mit Stereotoptafeln, beren Bebrauch in China feit 593 n. Chr. hifteriich verbilrat ift. Inbem biefer Erfinbung bie Runft ber Papierbereitung (aus ber Rinbe bes Manlbeerbaumes ober aus Bambus), fowie bie Anfertigung ber Tuiche ale Schreibmittel um einige Jahrhunderte borangegangen waren, ift China feit bem 6. Jahrhundert u. 3. im Befit einer Litteratur, Die burch ibre groke Billigfeit Die weitefte Berbreitung im Bolte genießt. Wohl giebt es in China ober Japan, nicht wie in Europa, Bibliothefen und Lefegimmer, bafilt fann man in icber Strafe beim Buchbanbler jebe Art von Litteratur in ben allerbilligften Musagben nach bem Gewichte haben, Ubrigens finden bie Chinefen und Japaner auch fo überall gu lefen. tann gewiffermagen fagen, China ift eine ungeheure Bibliothet. Inidiriften, Spruche, Grunbfage haben überall ihre Stelle gefunden. Die ichonften Bitate aus ben beften Schriftftellern bebeden bie Theetaffen, bie Teller, bie Bafen und Gacher, - bie Rorribore, bie Fagaben ber Sanfer, bie Bagoben und öffentlichen Tentmaler, Die Muehangeschilber und Sauetburen. Bir finden alfo bier in Ching berflatich ber Litteraturverbreitung nichte andres ale babeim, ja bie Rarricatur bavon. Andere bagegen, wenn wir noch Indien ober Borberafien bliden. Da finben wir befanntlich für bie alten Beiten nicht nur feinen Drud', fonbern überhaupt aar feine Edrift ale bie Dienerin ber Poefie bor. Dicie illitterate, b. b. fchriftlofe Beriode ber Bocfie ift nun allerbinge fiberall urfplinglich ale bae erfte Litteraturftabium angutreffen - nur erftredt fie fich im Drient, g. B. in Inbien ober in Arabien mit einem ichon außerft umfangreich gewordenen Material in eine verhaltniemagig fehr fpate Beit. Die handschriftliche Fixierung und Überlieferung biefer alten Litteraturichage vollzicht fich fobann an ben Giben bee Reichtume und ber Dacht, fowie an ben Edjulen und Gelebrtenfiten, woburch bie alten Dichterwerte bee Driente überbanpt bis auf uns tommen tounten. Diefe banbidriftliche Uberlieferung tonnte aber wenig beitragen gur lebenbigen Renntnie und Berbreitung ber Werte im Bolte felbft, in ben verschiebenen Rreifen bee Bublitume burch fo weite Lanbergebiete, wie bie bee Driente. Ge mußte bier anbre Beranftaltungen geben, um ein Dichterwert im Bolt bernmgutragen und berlihmt gu machen, was viele boch ungweifelbaft gewesen find. Bwar wiffen wir von ber begeifterten Freigebigteit einzelner, bie auch auf bem fchriftlichen Wege für die Berbreitung eines Bertes forgten, inbem fie burch bezahlte Abichreiber baefelbe in vielen Grempfaren berftellen und liber bae Pand aueftreuen liefen - und namentlich ift Die religiöfe Borfie ber Bubbbiften auf Diefem Dege viel berumgetommen - aber bas meifte baben boch bie folgenben breierlei Mittel gur Popularifierung ber orientalifden Litteratur beigetragen.

Es ift bies gunachft bie öffentliche Regitation bes Bertes burch ben Berfaffer felbft und feine Freunde und Schuler bei verschiedenen festlichen Belegenheiten, gunachft an ben Sofen, bei Boltefeften, in ben Tempeln, auf ben Platen ber Ctabte und Dorfer, ja felbft in eigenen Regitatione. hallen, woburch allemal einem großen Rreis von Buborern, welcher leicht bie Sobe einer Buchauflage an Rabl erreichen tonnte - Die Befanntichaft mit bem betreffenben Bert permittelt murbe. Es fam babei nur barauf an, fich moglid ff lange biefer Mittel ber Berbreitung für fein Bert verfichert ju balten und nicht etwa burch ein andres in ber Gunft ber Einflugreidien und ber Denge überhaupt ausgestochen gu werben. Daber nimmt bie Rivalität ber orientalifden Dichter gegeneinander einen viel beftigeren und zugefpitteren Charafter an, ale bice bei une moglich ift, wo bie Dichter mit ihren gebrudten Werten fich rubig in Die Gunft bee Anblitume teilen tonnen. Es ift bies bort ungefahr fo, wie mit ber Rivalität ber Edaufpieler: wie biefe bemuben und ftreiten fie fich um die Buhne, von welcher fie bem Bublitum ihre Runft zu zeigen allein in die Lage gefest find.

Gin gweites Mittel neben ber öffentlichen Regitation ertennen wir im Auswendiglernen ber Texte, bas im gangen Drient ein allgemeiner, bon ben Schuleinrichtungen ausgebenber Ufus ift. Wie ber Schulunterricht überall im Drient bie Dethobe befolgt, ben Rinbern erft eine Angahl bon Terten medianifch, Beile filr Beile ine Gebachtnie gn überliefern, um bann bieran erft bie Erlernung ber Edrift, ber Grammatit und bee Ginnes ju tnlipfen, fo ift ee auch bie allgemein ins Leben hinübergenommene Gewohnheit ber Erwachsenen, alles Schriftliche ober Beborte fofort gu memorieren, um es nun fünftig ju befigen. Bir muffen une babei erinnern, wie viel ftarter bae Gebachtnie bee wenig mit ber Cdrift Operierenben ift, ale bas Erinnerungepermogen besienigen, ber, bemfelben miftrauend, alles Diertenewerte fofort ber ichriftlichen Aufzeichnung überantwortet. Rubem ift bie Form ber orientalifden Porfie mit ihren ebenmäßigen Ruthmen, mit bem eigentumlichen Gingfang ihres Bortrages febr geeignet, fich fcharf ine Bebachtnie gu pragen, um gleichsam wie eine Delobie leicht behalten gu werben. Co tommt ce, bag berjenige, welcher fich überbaupt im Drient für Boefie intereffiert, bas meifte von bem, was gerade obenauf ift, mehr ober minber vollftanbig in feinem Gebachtnie befitt, ans welchem er es bei allen niege lichen Gelegenheiten gu bolen liebt, feine Rebe wie feinen Etil im Edreiben bamit fcmudenb und erhöhenb.

Gine britte Art enblich, woburch orientalifche Dichtungen fich befannt zu machen vermochten, war bas öffentliche Musbangen ber Terte an gefeierten Orten und vielbefuchten Denfmalern. Ge ift in biefer Begiebung nur an ben Namen ber berühmteften altarabifden Gefange, nömlich Moallagat, b. i. "bie aufgehangenen Gebichte" in erinnern. Diefe Gefänge find bie Refultate ber poetifden Bettfampfe, welche alliahrlich auf ber menichenwimmelnben Deffe gu Ofha; abgehalten murben und mobei bas Gebicht, welches ben Breis erhielt, mit golbenen Lettern auf perfifcher Geibe gefchrieben und jum ewigen Rubm am Eingang bes uralten Rationalheiligtume ber Raaba ju Deffa aufgehangen marb. Benn noch erwähnt wird, wie gerne bie orientalifche Runft und Induftrie in allen ihren Zweigen bie Echrift als Ornament für ihre Erzeugniffe benutt, wie auf Waffen und Gemanbern . auf Steinbilbern und Gefagen berühmte Berfe und Dichterftellen fowohl im poetifchen Ginne, ale im fünftlerifden ale Edmud und Rierat angebracht maren, fo werben wir nne auch biefce, une etwas frembe Dittel, Die Litteratur ju forbern, in feiner Birtfamfeit fur Die Popularifierung ihrer Erzengniffe einigermaßen borftellen

## Raiferlide Nordfabrten.

Deutichland und bem frammpermanbten ffanbinapifdien Rorden immer enger gestaltet, feit bie Minitiumung megen Des Schlesmig Dolfteinichen Streites gewichen und wenn Die ber Berfaffer beim Rieberichreiben Diefes Bradtwerfes

and ein folder politiicher Ginflug, wie wir ibn jur Beit ber Banfablitte im Rorben ausübten, weber erftrebt noch nötig ift, fo läßt fich doch innerhalb der Deutschen ein weit größerer Drang nach Morden mabrnehmen. ale er bie por menigen Jahrzehnten noch porhanden mar. Die wiffenichaftlichen Begichungen gu bem Baterlande pon Linné und Bergeline find ungemein rege, wir erfennen in ben ftanbinavifchen Gelehrten poll ebenbürtige (Mes

noffen, Kamilienbande zwifchen den nordifchen und beutschen überans glinftige und begueme, wie bei einem Raijerbefuche fich ein Etrom bent-

ider Commerreifenber nach Edmebens fconer Sauptftadt ober an der fjordreichen, malerifchen Rlifte Rorwegens bin bis jum Rordfap. Richt wenig aber find biefe Reifen im größern Bublifum badurch belebt worben. baft unfer Raifer zweimal die norwegische Ruftenfahrt ausführte. Dieje Reifen, Die

in ihren allgemeinen Bügen und manden Gingelheiten fdjon burch die Tageepreffe befannt geworden find, haben jest in Berrn Bant BuRielbt einen geeigneten und erfahrenen Beichreiber gefunden 1). Geine Leiftungen in Agnpten, an der Yoangofiifte und in ben Storbilleren find bes

tannt; ale erfahrener Alpenfteiger und (Metiderfenner befitt er Ruf und jo eignete er fich vortrefflich ale wiffenichaftlicher



Die Galle am Gicanalnub.

Bericherbaufern find gefnilvit worden und alljabrlich ergiegt felbstwerftandlich, und wo die Anichaunng nur fluchtig fein



Brifchalhrac

Erfrenlicherweife haben fich bie Begiehungen gwifchen Beirat, ber bie Ericheinungen ber Gleticherwelt bem Kaifer erläutern fonnte und fiberall mit reichen Erfahrungen einariff. Gine leichte Aufgabe ift ce ficher nicht gewesen,

> ju lofen hatte, benn zwei gang verichiebene Cachen mußten bier gu einem (Maugen permebt werben: einmal bie perfonlichen Erlebniffe und Begiebungen Rais fer Withelme, Die mit großer Gewiffenbaftigfeit aufgezeichnet wurben, und bann bie Echilberung des Yanbee, bee (Mefebenen, auf wiffenichaftlicher (Brundlage, Die Gelegenheit war Echen, foweit Diefee vom Bord eines Echif. fee and mit furzen Auefligen and Yand ber Rall fein fann, eine

fonnte, da erfetten Büßfelbte reiche Erfahrungen und frühere Reifen in Rorwegen pieles.

Mus ben Beidreibungen acht bervor. welch lebhaftes Intereffe und Berftaudnie bei bem Raifer auch für geographische und naturwiffenichaftliche Berbättniffe porlag und wie er nicht miibe murbe, fich bie Ericheinungen ber Gletidier welt ober geologische Gragen erörtern gu laffen. Die Aufgabe Diefer Beitidrift ift ee nicht, auf die perfonlichen Berhältniffe und Erlebniffe des Raifere während ber zweimaligen Rüftenfahrt eingugeben, aber bervorgehoben werben mag ber Geift und bie Ctim-

mung, die nuter ber gangen Reifegesellichaft berrichte. "Das ichone an Diefer beutiden Tafelrunde in norwegischen Gemaffern war bas Ungefünftelte. Wenn bie Rebe frei fein burite, wenn bae Wort vornehmlich bem gestattet murbe, welcher bas gerabe vorgeichlagene Geiprachethema am ficherfien beherrichte, fo fonnte bice nur gefcheben, weil es ber Bunich und Bille Geiner Majeftat war. Aber auch

<sup>4)</sup> Raifer Wilhelms II. Reifen nach Rormegen in ben Jahren 1859 und 1890 von Baul Bugfelbt. Dit 21 Ochio: gravitren und 124 Solichnitten nach Beidnungen von Rart Salmann, und einer Crientlerungsfacte. Beetin, Gebeilber Partel, 1890.

Die Barmonie, welche zwifden ben Berren ber faiferlichen Begleitung bestand, batte ihren Anteil baran. Der Raifer batte die Bufammenfenna ausichlieftich nach eigenem Ermeffen getroffen. Dag Diefelbe fich fo ftichbaltig gegen Die ungabligen fleinen Differengen zeigen murbe, gn benen jeber Zag auf engem Ranm (Belegenheit giebt, bas mar in ber That ein fettenes Gillid!" Go maren Diefe Raiferfabrten burchane barmonifcher Ratur; fie verbienen es, in bem porliegenden ichonen Werte geschilbert in werben, bas

and angertich in bent (Nemanbe auftritt, mie ce fich für die Edilberung einer faifers lichen Reife giemt.

Um Bicberholung gen ju vermeiben, hat ber Berfaffer beibe Reifen in ber Echildes rung geichidt zu einer gufammengefaßt. Bir erhalten gunachft eine Uberficht bee bereiften Youdes noch feiner geographiiden Ratur. unter besonderer Serporbebnna ber Echnees und (Metiderverhältniffe, fowie ber fohre Das Bolf in

feiner Bicderfeit und Gafifrennbichaft wird gelegentlich ber Stationen geschilbert. In großen Bugen nunfaßte Die Reife annachit ben Barbangerfjord mit Anefing nach Dobe und bem Burbrac (Gletider), dann folgte Befuch ber alten Sanfewelche bas Waffer ale Gall fturgt. "Die große Echonheit

ftabt Bergen ; bann bed Cognefjord mit feinen Bergweigungen, Sier murbe ber Gubfuß bes großen Boftebalbrac befncht, ber ale bie 2000 m hohes "Tonnengewölbe" in oros graphifder Begiehung Brachtung perdient. Er ift ein echtee Gielb. welches Ruppen trägt (Yobalefoure 20711m). and bem aber Mangel an Menntnie bes Sochaebirges ben großten Gletidier Europas madge. In Wirflichfeit ftellt bie Echneebede von Boftebalbrae bas größte Girnfelb Europas bar, man fchatt feine Anebeh-

nung auf 900 gkm, was etwa ber boppelten Glache bee Bodenfees gleichtommt. Die atlantifche Mordweftabbadung Diefes großartigen Firngebirges wird nach bem Rorbijorb entwäffert, ber fich in ziemlich geraber Linie von Weft nach Dit unter 62° erftredt. Go zeigte er ben Reisenben ein Rord - und ein Gubufer. "Colche Glidfeiten fpielen in Norwegen, wo die Wohlthaten ber Connenbestrahlung befondere lebhaft zum Muedrud tommen, eine bevorzugte Rolle ; fie giebt fich ju ertennen in der größeren Ungahl ber Bofe, Wiefen und Felder. Die Fruchtbarteit fleigert fich mit ber Entfernung von ber Rufte, ebenfo bas malerifche

ber Landichaft. Anfanglich ficht man wenig Sofe, Die Belomaffen - Sornelen ausgenommen - bieten rundliche Formen bar: erft allmählich wird ber Pflanzenwuche fraftiger und ben Webuichjormen folgen bie Baumformen. Die Bebedung ber ferner liegenden Gebirge mit Bebrafchnee machft, bis bann auf halbem Wege Die Generie bee Glibufere bae Ange gefangen nimmt. Sier fliegen in meiftene fteilen Rastaden Die Echmelawaffer Des 1700 m hoben Gieanglundmaffine unmittelbar in Die Gee."

Theil bee ichonen Relfengirtus einnehmenb. Gin linter Seitengleticher endet in ber Rabe bes Sanptgletichere, etwa

in 600 m Sobe, an einer ichwargeranen Plattenwand, über

3m Bintergrunde bee Rordfiord licat Clben und von bier wurde ein Anoflug ju Lande noch bem Brife. balgletider unternonunen. (Mittelbt idulbert une bie prachtpolle Ilppiafeit bee Proutwuchice out bem Bege im Gegenione an ben fimmerliden 24ans men, Die impofanten Trümmerfelber . Reite alter Bergiturge, Die berrlichen Geitentbaler. Die auf bem Wege liegen. Das untere Enbe hea Prifebalbrae lieat in 300 m Sobe, einen

bee Brifebalbrac ift



Röbö.

Bobubane auf Karles.

in feinem blauen Garbenipiel an fuchen, bas bem bee Rofenlauis gletidiere nicht nachfteht; ber bunfle, vom Regen benette Releriegel, über welden ber Gleticher einft gefloffen ift und ber beute parallel por fcinem Buge binlauft, warf une ein blance Licht entargen, ale mir. mit bem Weficht gegen Die gerflüftete Diaffe, auf ibn niederfaben und das war nichte andere, ale der Wideridein bes Gifes. Man

ung dem Brifebalbrae

und feiner Ilmgebung

die volle Gleichberechtis gung mit bervorragenben ,Alpenlanbichaften gnerfennen. Un Diefer Etelle zeigt es fich recht bentlich, bag Die Abftlirge bes Gjelbe landichaftlich gleichwertig mit ben Wehangen ber Alpenfette fein fonnen."

Mit bem Berlaffen Tronbbieme begann bie eigentliche Rordfahrt, ein langerer Anjenthalt in Geftlandefjorden fam nicht nicht por und ber Charafter ber Geereife überwog. Die Befchreibung ber Ruftenlandichaft ift immer wieder auf Belefufte, Baffer und Ediarenftur angewicfen. "Der Antor", fdreibt Gugieldt, "wenn er etwas über die normegifde Rufte fagen will, fann eigentlich nur verfichern, bag

Meer, Infeln und Ruftenabfall wechselnb gruppiert find, bon bolb bos eine, bolb bos anbre biefer Glemente liberwiegt. baft ber Panbichaft ftete ein gewiffer Ernft, ber fich jur Burbe ober Große fleigern tann, innewohnt; bag bie wechselnben Buftaube von Gee und Bitterung bem Canbicarrebilbe ben wechielnben Anebrud gang peridiebener Etimmungen verleiht." Es war noch eine gang gewaltige Reife, Die ber Raifer von Tronbbiem bie jum Norbtap purlidzulegen botte: Die Entfernung von Stavanger, wo er querft bie norwegische Westfufte antief bie Tronbhiem war allein gleich einer Sahrt von Ronftang bie Riel und nun erft follte bas Sauptftild folgen. Bur Beranichaulichung ber auf ber taiferlichen Reife gurlidgelegten Streden biene folgenbes; eine Rreielinie, welche Berlin jum Mittelpunft bat und burch bas Norblap geht, fchneibet ben Rautafus, Aleinafien, Tripolie, ben Atlae, Gubfpanien, Bortugal und geht mitten burch Joland. Bas Rorwegen allein betrifft, fo erhalten wir von feiner Anebehnung baburch ein Bilb, bağ bie Entferung pon feiner norblichften Ctabt, Sammerfeit, bie gu feiner fublichften, Chriftianefund, gleich jener pon Berlin nach Barcelong ift.

Mit ber Annaherung an ben Polarfreis begann eine Region von Feldinfeln, beren malerifche Formen und flippenariae Gebilbe bie Aufmertfanteit ber Reifenben feffelten.

Auf der Michalt feistle beimbere noch bie unter 70° ande. Be, fich ertrectunde Bleifundanbidagt be Mufmert-faufteit "Die Gebringschabtlagt", melche die flighert etwent, ist eine Altgenetzte vom reinften Zupuse, nichts erumert mehr an morwegische Platenanbilitige." Befundt wurde hier Starles von dem Vungerflord, das eine Attech, einen Platere und einen Tambländer beitet. Am Gegenden weben ernsten Bereit geben und einen Tambländer beitet, Zum Gegenden dem einen Abnahmert webt. Am Gegenden dem beit enplagen Gesonuche am bunte Plutiner. Der Kaller beitig einen Hingel und errichtet hier, nuter 70° nicht Ber, einen Bachen Cetinmann, Gartin, in welchgen er, in eine Bachen Cetinmann, Gartin, in welchgen er, in eine Bachen Cetinmann, Gartin von dem beitig einer Singe werden, nicht bem des Gesoßes, aus der Grinzen an feine Nordhoft in iehertiget.

## Der Mono-See in Kalifornien.

Mitgeteilt von Dr. W. Kobelt.

Gine ber hauptaufgaben ber U. S. Geological Survey ift in ben beiben letten Jahrzehnten bie Erforichung bes Great Buem gemefen, bes Sochplateaus, welches ben Raum amiiden ber Gierra Revada und ben Rody Mountains ausfüllt, mit feinen vulfanifden Erfcheinungen, feinen Buften und gang befonbere feinen beute abflufilojen Geen, beren wohlerhaltene alte Uferterraffen in bentlichfter Edrift bem Runbigen bie flimgtologische Geschichte bes weftlichen Rorbamerita feit vielen Jahrtaufenben ergablen. Der "Blobus" bat feinen Lefern feinerzeit über die Refultate ber Forichungen an ben beiben größten ber ehemaligen Binnenfeen, Late Bonneville und Late Labonten, berichtet. Der achte Banb bee Report ber Geological Survey entbalt nun eine britte, febr bubiche Monographie von 3. C. Ruffel, welche fich auf ben fleinen Monojce begieht und einige recht intereffante Brobachtungen bietet.

Der Monofce liegt am angerften Beftranbe bes großen Bedens in einer Deereebobe von 1945 m. Er gebort gu Ralifornien, aber bie Greuse von Revada fauft in feiner Rabe porüber und burchichneibet bas Beden, bas er ehemals erfüllte. Die nicberfte Ginfentung in ben ibn nach Guben und Weften umgebenben Bergletten liegt 900 m über feinem Epicgel, bie Bergipiben ragen boppelt fo boch empor. Rach ben neueften trigonometrifchen Deffungen von 25. D. Johnson ift ber bochfte ber ben Gee umgebenben Berglegel ber Dac Bribe Beat, ber Rorbpfeiler ber Bbite Mountaine, 4094 m boch. Aber 3900 m empor ragen noch grei anbre Bipfel, benen bie Ramen von Ritter und Lucil beigelegt murben, vier (Mount Dana, Mount Conneg, Dunberberg Beaf und Mount Barren) über 3600 m, Blag Mountain 3391 m. Das bubrographifde Gebiet bes fleinen Gees, obwohl in wenigen furgen Tagesritten gu burchmeffen, gehört zwei gang verschiebenen Regionen an, bie Dithalfte ber Bufte, bie Beftbalfte ber Sierra Revaba. Babrend man im Often nur Die Charafterpflange ber ameritanijden Bifte antrifft, ben Sage Brush, und bagwifden einzelne Braebuichel, taum genugent, um eine geringe Angahl Doch ift bas Monpaebiet vom burchgebenben Gifenbabnvertebr unberührt; feine Schluchten icheinen weniger ergreich, ale bie pon Repada, und baben noch feine Anfiebler angelodt. Die nachftgelegene Gifenbahuftation ift Damthorne am Gilb. enbe von Balter Late. Bon bort führt eine prachtige, von einer Diligence befahrene Bergftraße auf ben Ramm ber Babbuc Mountains sur Gilbermine von Bobie und bann wieber binab nach Murora, wo vorläufig Strafe und Bagenvertebr aufboren. Die "Stabt" Murora ift eine jener Gintagefliegen, wie fie fich in Revaba fo oft in ber Rabe nen entbedter Gilberminen bilben, ein paar Rabre lang blüben und bann mit ber Erichopfung ber Abern wieber vom Erbboben verfdwinben. Gie liegt faft am Ranbe bes Monobedens, noch in Revada, aber bie Gegend zeigt icon nicht mehr ben Charafter ber muften Plateauflachen bieles Lanbes; fie wirb beberricht von ben icharfen Rammen und ben Spisbergen ber Sierra Revaba und ber Sweetwater Mountaine. In geringer Entfernnng von ber Stabt wird bie Baffericeibe überfcbritten; wenig nnter berfelben entspringt eine Quelle, welche taum ein Quart Baffer in ber Minute liefert, bas lette Trinfmaffer, ebe man bie frijden Bache jenfeite bes Gees erreicht: alle Bafferrinnen öftlich vom Gee führen bochftens im Binter für turge Beit BBaffer. Auf fteilen Pfaben geht ce über untfanisches Geftein milbiam binab ine Thal, bem ber Rame Murora Ballen beigelegt worben ift. Balb trifft man auf alte Uferlinien, 76 m über ber Thalfohle; fie geboren noch nicht bem eigentlichen Monofee an, ber burch eine hobe Bobenichwelle verbedt ift, fonbern einem anbern Gee, ber afferbinge in früheren Beiten bas überfcuffige Baffer bes Mono aufnahm. Beute liegt er gang troden und eine enge, starf ansteigende Schlindst führt zum gegenundirigin Serbeicht binüber. Dir ir find die allen Ulerluinen, durch Zuffablogerungen bezeichte, besodere dernit und fie liegen ansienge 60 mi über der Tablolde, eher allmädlich vertrügert sich die Sobie und und nusgange der allmädlich vertrügert sich die Sobie und an Angange der Schlinds ist man ber oberfrie Etwarblinie auf ierze 25 m nabe gefommen. Die Schlindsbetät ist offender durch des and den Nusgefommentende Salfert ausgezousfelten werden.

Mm Musgange bes Canone ficht man fich am Ranbe eines fteilen Abfalle: von einem fich bier gerabe im alten Geebett erhebenben Bugel, Cebar Sill, bat man einen prachtigen und gang eigentumlichen Andblid. Gerabe gegenüber erheben fich bie fühnen Spinberge ber Gierra Revaba, überragt pon bem Mount Dang, ber in ber floren Bergluft nur wenige Ritometer entfernt ericbeint. Bu ben Gugen liegt bie fable, verbrannte Ebene, in ihr nur bier und ba gerftrent einige Bebernforfte, in ber Mitte wie ein metallener Schilb eine blaue Rlade, in ber fich bie Edneeberge fpiegeln, mabrend eine ichwars gesactte Iniel aus ibr emporragt, ber Monoice. Rad Guben aber fteht in ichweigenber Daicftat ein riefiger Spisberg, Dac Bribe Beat, bas Rorbenbe ber weißen Berge, noch bober emporragend ale Die Bipiel ber Gierra Menaba, bist tief in ben Commer binein mit Schner bebedt, nur im Berbfte nadt, aber bann, namentlich in ber flaren Luft und prächtigen Beleuchtung bes Indignerfommere. noch wilber und großartiger ericheinend ale felbft im Winter. Bei gunftiger Beleuchtung ift bas Bild von gauberhafter Schonheit, und wenn bieje Begenden einmal beffer befannt und befiedelt fein werben, wird Cebar Sill wohl ein von Touriften viel beiuchter Muefichtepunft merben,

Beute tann ber Gee noch mit vollem Recht mit bem Toten Deer Balaftinge auch in binficht auf Die Berlaffenbeit feiner Ufer in Barallele gestellt werben. Der Solareichtum feiner Berge bat gwar icon gur Erbauung einer Gifenbabn pon ben Minen pon Bobie aus Anlag gegeben, und an vielen Stellen bes jungfraulichen Balbes erflingt ichon bie vermuftenbe Art bes Solsfällers. Rur im Commer ent widelt fich regeres Leben. 3m fonft völlig leblofen Baffer bee Gees lebt nämlich tron feines boben Bebaltes an Alfalien - 53 Gramm auf bas Liter - in Muriaben bie Larve einer Rocherfliege; ibr ju Liebe ericeinen im Commer gabl reiche Ramilien ber Biute Indianer, fammeln fie ein und ftampfen bie enthülften und getrodueten Larven in Gade als Wintervorrat. Dit bem erften Schnee gieben fie ab. Gine Beitlang haben unternehmenbe Panfees Berfuche mit Biebsucht gemacht, aber bie Weibe mar raich ruiniert, bas Gras wuche gu langfam nach, und fo ift jest im Binter Louis Sammon, ber "Bionier" bes Monothale, fait ber einzige Es wird wohl noch einige Beit fo bleiben, Bewohner. benn Aderbau tann bei bem Dangel an gur Bericielung geeignetem Baffer auf ber Oftfeite nicht getrieben werben, und auf ber Beftfeite erhebt fich ber Boben gu raich gur Sierra. Der Gee enthalt ja riefige Mengen von Rochials, fohlenfaurem Ratron und ichmefeliaurem Rali, aber an abnlichen Geen ift in Nevaba fein Mangel und ber Monojee wird mabrideinlich noch nicht fobalb gur Ausbeutung an Die Reibe tommen.

Tie gange Ungebung bes Monsfers ist vutlamischer Natur und an sielem Elestin preuden beise Lauten. Tickt am Ser, von seinem Nande und Jühen Krickens, erbeit sich eine Reibe untanischer Segel, unr und aufgedünteren Material bestehend, aber so verzüglich erhalten, daß und sie für gang nenen Ultyrungse halten bellte. Zu bei Tabel ist bier eine der Zetzlen, an denen sich die untanische Thisigteit im größen Arden noch un allerten gedinger hat. Erniptienen weben siedenstalle noch noch dem Ende ber Eispeit läntefanden, mab die Lowerinen für die ihre der die Interfanden, mab die Lowerinen für die ihre der die Interfanden, mab die Lowerinen für die ihre der die Interfanden, mab die Lowerinen für die ihre der die Interfanden, mab die Lowerinen für die ihre der die

linien und bie Endmoranen ber Gleticher. Die Rette ber Mano Gratere ift gegen gebn Difee lang, ibre Regel erbeben fich gegen 900 m über ben Seefpiegel und haben iomit eine Bobe pou erheblich über 2700 m. Ginzelne Teile biefes Webietes gleichen auf ben ber Abbanblung beigegebenen photographifchen Rachbilbungen gang frappant ben Ringwällen bee Monbes. Gine pulfaniiche Thatigfeit ift inbee jest nicht mehr erfennbar. Rur auf ber Infel. welche fich aus bem Cee erbebt, arbeitet gegemwärtig noch eine Jumarole. Bur gewöhnlich ift ibre Thatiafeit gering. bie Temperatur on ber Hauptmunbung 520 98. (1500 %) ber ausitromenbe Dampf pom Ilfer and nicht ju erfennen. mitunter follen aber auch beftigere Ausbruche porfommen und Dampfigulen mehrere bunbert Juft boch emporgeichlenbert werben. Die Beichichte bee Monofces, wie fie fich in ben alten Merlinien erhalten bat, bietet einiges pon ber ber anbern Geen bes großen Bedens Abweichenbe, benn ber Gee bat auch gur Beit feines bochften Stanbes nie einen Abfluß gebabt und er bat infolge ber Rabe bee Rammes ber Gierra Revaba auch in ben trodenften Berioben ben Buffufi uicmale gaus entbehrt. Begenwartig beträgt fein größter Durchmeffer 14 Miles, feine Oberfläche 84,5 square miles, Die größte Tiele 46. Die Durchichnittetiefe nur 15 bie 18 m Bur Quaternargeit batte er bagegen eine Oberflache von 316 square miles und eine Tiefe von über 250 m. Die heutigen Infeln befanden fich bamale tief unter bem Bafferipiegel; bafür ragte Cebar Sill ale eine gewaltige Uniel aus ihm empor. Geinen Buffuß erhielt er auch ba: male ansichlieftlich aus ber Gierra, benn an allen anbern Seiten reicht feine bochfte Uferlinie bis bicht an ben Rand bee Gegebietes beran. Alle Schluchten maren bamale von Gieftromen erfüllt, welche bie in bas Baffer bee Gece bineinreichten. Die gange Revaba zeigt bie unverfennbarften Epuren einer ausgebehnten Bergleticherung. Ge laffen fich anch mei perichiebene Perioben größter Ausbebnung untericheiben. aber baneben ungablige fleine Schwantungen, und eine eigentliche Interalacialepoche laft fich nicht mit Giderheit nachweifen. Mus bem Berhalten ber Gleticherfpuren gu fefunbaren Terrainverbaltniffen tonnen wir inbes erfennen, bag auch gur Gie, seit bas Klima bier tein extremes war, benn fie finden fich pormiegend an ber Schattenfeite ber Thaler. Gine geringe Erniebrigung ber Jahrestemperatur murbe anereichen, um bie fleinen Bleticher, Die fich fast in allen Schluchten am oberen Enbe erhalten haben, wieber gu einer abulichen Musbebnung anwachsen gu laffen. Hue bem Umftanbe, baf ber Monofee niemale einen Abfluß gehabt bat, fonnen wir ichließen, bag anch nach bem Aufhören ber Giegeit bie Rieber: ichläge nicht allgu reichlich waren, und bag ber Temperaturnmichlag nicht allgu ploglich erfolgte. Bergleichen wir aber ben Salgebalt bes Sees mit bem, ben er haben mußte, wenn er wirflich feit bem Enbe ber Gisgeit immer ale Gee beftanben batte, fo finden wir, bag er fur biefe Annahme viel gu gering ift. Echon wenige bunbert Jahre murben genfigen, um bem Gee foviel Galge guguführen, ale er bente embalt. Ansicheibungen von Galgen bat man bis jest nicht gefunden. Bon ben Geen Labontan und Bouneville gilt befauntlich ein Gleiches, und es bleibt bafür feine anbre Erffarung übrig, ale bag por gar nicht langer Beit biefe Geebeden völlig troden gelegen baben. Doglicherweife baben Gullung und völlige Anstrodnung mehrfach gewechfelt; jebenfalle muffen wir anuehmen, bag bas Rlima bes großen Bedene feit einigen Jahrhunderten feuchter geworben ift, und fonnen boffen. bağ Reuchtigfeit und Bewohnbarfeit noch gunehmen werben.

Das große Beden gehört befanntlich zu benjenigen Gegenben ber Erdoberfläche, in benen beftige Bodenbervegungen heute noch fortbauern. Auch am Monofee feblen bie Spuren rezeuter Bobenbewegungen nicht, fie find im

Begenteil fogar befonbere beutlich, weil bicht am See entlang bie große Bermerfungefpalte läuft, lange beren bas Blateau pon Repada an ber Sierra Repada abgefunten ift. Gin fteiler Abfturg pon 15 m Bobe, welcher ben Lundy Canon fura por feiner Ansmundnng ichneibet und über ben ber Bach in Raetaben berabiturat, ift offenbar gang neuer Gutftebung, ebenfo gablreiche, noch unausgefüllte Spalten, pon benen viele mabriceinlich erft bem Erbbeben von 1872 ihr Dafein perhanten Ge tann alfo feinem 3weifel nuterliegen bag bie Grofrufte bier noch nicht gong jur Rube gefommen ift. Gin Teil ber Bewegung ließe fich allerbinge pielleicht burch anbre ale innere Rrafte erflaren. Ramm ber Gierra wirb immer eine machtige Daffe von Schutt und Bermitterungematerial berabgeichwemmt und jenfeite ber Bermerfungefpalte auf bem finfenben Blugel abaelagert: fie ift mobl im ftanbe, bas Gleichgewicht au ftoren und bie Genfung an beforbern. Die erfte Urfache fann bierin allerbinge nicht liegen und ein Bufammenbang swiften ben Bermerfungen und ben foloffalen Bafalt- und Lavamaffen, welche bas große Beden erfüllen, tann nicht in Abrebe gestellt merben. Es ericeint ben ameritanifden Beologen auch burdaus nicht ausgeichloffen, bag gu jeber Beit bier neue Ronvulfionen eintreten tonnen, welche ben fruberen Musbrüchen an Beftigfeit burchaus nicht nachsteben.

# Buddhiftifche Seilfunde und ihr Studium

Muf ber "Mussieclung bes Wolgar und Kamagebietes", mehde 1980 un Rolam lattinde hatte men u. a. eine Mucilung eingerichtet, wecke ben Titel "Bolfswebzig" bei der Gerichter der Untersteilung von Neugeien und Bückern, wecke das Heilwelen bei ben butdbisstilligen eingeberenen EWilbirieren, speziel Amandstaltiens, an verantsoulichen bestimmt war, nohm besonders das Interche im Anspruch

Die gratliche Billenichaft ber transbaitglifden Bubbbiften (porzugemeife Buriaten) tritt im tibetanifchen Eprachaemanbe auf und wird von ben Lamas, ben Tragern geiftlicher und weltlicher Biffenichaft, auf einer etwa 80 km von ber Stadt Sfelenginet entiernt belegenen bubbbiftifden Dochicule erlernt. Der Befamtfurine berfelben umfaßt volle 10 3abre, Die über vier Lehrstufen ober Aurfe verteilt finb. Bon biefen mabrt ber erfte porbereitenbe vier Jahre und ift ber mongolifchen und tibetanifchen Sprache nebft ibrer Litteratur, fowie ber Renntnis bes religiofen Ritus gewibmet; ber zweite, breijabrige Rurfus ift ber mebiginifche; ber britte, nur einfährige gilt ber Aftronomie und Aftrologie, ber vierte und lette von zweijahriger Daner vermittelt bie Ertenntnis bubbhiftifder Philosophie und Theologie, beibes nach tibetanifcher Raffung. Denten wir une ftatt ber tibetanifchen bie lateinische Form, fo haben wir nach bem fachlichen und bem perfonlichen Berhaltnie (ce banbelt fich ja um Aleriter!) bas driftlid europaifde Mittelalter lebenbig por und! 3m erften Jahre nun bes zweiten, mebiginifchen Lebrgauges baben bie Stubierenben fünf Banbe tibetanifder mediginifder Lehrbucher und bie tibetanifden Ramen famtlicher Argneimitttel auswendig gu lernen, in ben beiben folgenben Jahren werben fie mit ber tibetanifchen Therapie unb Chiruraie vorzugeweife praftifch befannt gemacht. Profefforen ber Debigiu find Lamas, bie fich unter ben Burfaten als criabrene und geichidte Arate Ruf erworben baben und bie noch ihrerfeite, wenn nicht jahrlich, fo boch gewiß ein Jahr um bas anbre nach ber mongolifden Sochidule an Urga au verreifen pflegen, um bier bei berühmten, aus Slaffa babintommenben tibetanifden Araten Repetitiones und Ergangunge: furfe ju boren.

Die tibetanifche Debigin tennt 101 Grundfrantheiten, unter benen fich außer ben auch anbermarts befannten, wie Suften, Edluden, Bobagra, Suphilis tc., auch Benennungen bunfler Urt finben, wie s. B. bas feuchte Bblegma, Die trube Sine, Die feurige Beidmulft und abuliche. Bon Argneimittelu fenut ein porliegenbes Bergeichnis 429 elementare, Die teils aus ben Burgeln, Bluten und Grüchten von Bflangen befteben, teile aus Minerglien (unter benen bas Quedfilber Die namliche Bermenbung wie bei uns finbet). Die Apothete ift in einer besonderen filblen und bolgernen Jurte (Belt) untergebracht; bier fieht man an ben Banben berfelben Rommoben aufgestellt; beren Schubfaften find in Racher abgeteilt, und in biefen liegen wohlgeordnet verichiebene Beilmittel : anbre merben in Beuteln permabrt, Die teils an ben Banben bangen, teile auch am Boben nebeneinanber in Reib und Glieb fteben. Gin großer Teil biefer Apothetermaren mirb pon Urag and dinefiften Spesialgeichaften bezogen. Chiuin und einige aubre Armeien ftammen aus ruffifden Apotheten. In Oftfibirien und namentlich in Transbaitalien erfreuen fich bie tibetanifden Lama Arste nicht nur unter ben Buriaten, fonbern auch bei ben Ruffen eines auten Rufce; man rubmt ibnen nach, bag fie Bunben und überhaupt außere Berlebungen, ferner von innern Krauf: beiten Darmtatarrbe erfolgreich ju behandeln verfteben. Die Mittel werben faft ansichließlich in Form von Bilberden gegeben, Die meiftene ane einer Denge von Glementen (30 bie 60) jufammengefest finb, nur felten aus einem einzigen befteben. Indeffen auch in ben febr gufammengefenten Mrgneien wird immer ein Glement ale bas wichtiafte, Die Beilung bebingenbe angefeben, meldem bie übrigen nur gur Berftartung ober auch gur Abichmachung gugefest finb. Bas bie tibetanis iden Lehrbücher ber Debigin anlangt, fo find biefelben mit giemlich richtigen Beichnungen gur Angtomie bes menichlichen Rorpere, fomie mit folden von dirurgifden Juftrumenten verfeben; unter ben letteren entsprechen mauche ben in Europa ilblichen, anbre find eigenartig. Marthe.

# Spanifche Auficht über Die Bufunft ber fpanifchen Sprache.

Babriel Carratco and Rofario be Canta Re Mrgentina) veröffentlicht in ber Beitschrift ber Beographischen Befellichaft au Mabrib 1) eine Arbeit über bie Bebeutung nub Bufunft ber fpanifchen Sprache im Bergleiche gu ben übrigen verbreitetften Sprachen ber Belt. Der Berfaffer führt aus, baß bie fpanifche Sprache in Europa (mit Anenahme ber 3berifden Salbinfel) faft unbefannt fei, und nur wenige Berjonen ber Bebentung berfelben Berechtigfeit wiberfahren laffen. Gin foldes Urteil bes frangofifden Rontre Abmirale Reveillere wirb angeführt. Reneillere erflart, baf bie Bufunft ber mabrhaft phonetifchen Orthographie angebore, baft bie ipanifche Eprache fur ben Darineoffizier bie nutlichfte fei, ba fie leicht gu lefen und gu ichreiben fei und fich baburch porteilbaft por ber englifden und frangofifden Sprache auegeichne. Er balt es fur moglich, baß bie fpanifche Sprache bie englifche mehr und mehr verbrangen werbe. In abulicher Beife fpricht fich auch El. Reclus (Nouv, Geogr. Univers. I, p. 910) aus.

Die Berbreitung einer Sprache bongt von brei hauplachen ab. Erfend von ber Andschunng bes nugbaren Terrains, welches bereits der herrichaft einer Sprack untersteht, und ber wahrscheinlichen Junahme ber Bewölferung biefer Gebiele; zweitens von ber eichtigfeit, welche bie Erfernung, des Errechen und Schreiben einer Errock biefet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Botetin de la Sociedad Geográfica de Madrid, Tomo XXIX, Num. 1 y 2, p. 120-147 (1890).

und endlich brittens von ber geiftigen Anlage ber Raffen, welche bie betreffenbe Sprache fprechen, ber Bebeutung ihres Sanbels, ibrer Litteratur ze.

Unter ichem biefer (Befichtepunfte wird nun bie fpanische Sprache geprüft. Es wird spnachit furs und flar gezeigt. baf bie ruffifde und dinefifde Eprade feine Aueficht baben, fich ju verbreiten. Das gange affatiiche Rugland wird ftete bunn bevolfert fein. - Babrent bie beutiche Eprache bie Mutteriprache pan 71 Mill Menichen ift unb Dicfelbe ein Bebiet von 861 000 gkm beberricht ibei allen biefen Rablen find bie Angaben bes Bothailden Soffalen. bere für 1890 gu Grunde gelegt), ftellen fich biefe Bablen für bie frangofifde Eprache auf 531/, Millionen unb 3201275 akm. Daneben ift Die frangofiche Eprache ale Gelehrten und Diplomatenfprache febr verbreitet. Trotbem bat biefelbe feine Uneficht, Beltiprache zu werben. In gewiffen Teilen Nordameritas wird fie burch bie englifche, in Subamerita burch bie ipaniiche Eprache verbrangt. Es ift ausgeichloffen, anzunchmen, bag bie frangofifche Eprache bie berrichende in den Rolonieen dieles Laudes merbe. Der übrig bleibende Berbreimnasbegirt ber Eprache ift beidrauft, gubem ift biefelbe femer gu fprechen und gu febreiben.

Bezigisch der Infunft der deutsche Gerache lagt der Mutor: "Auferhald beier Terrierien da had Serutide ein geößeres Gebier, über welches es sich andehenne laun; die Teldse siene Bewollterung, wenn sie nicht dereits den Sebepunkt erreicht dat, in demeklen kehr nahe; sie wird etwas gunchmen, wird 100 Will, dere etwas demitter erreichen, aber man lann vorberleben, daß die beutsche Eprache nie eine der werberrietisten auf dem Erbelde meerten wird. — "Dier ist an bemeefen, das der beutsche Beworde in Zahminavien, Belland und Setzerich entlichten und ein reiche Verteriumgeacheit vorliegt und sie als Gelektressprache der Tennsstischen bereits bestehen, das der dere entsichten auch ein flente Senturran, mod. Allechtenings wir die Verterium unstere Zvrache une die verschießen der bewieden fer der Verterung und der Gereitsche sieden der der Verterung und der Verterium geweitsche der Gereitsche und Verterieben der den wiereie führe der Gereitschießen der Gereitsche sieden der der Gereitsche und Verterieben bei demierien sind. der Gereitsche und Verterieben bei demierien sind.

Tie englisse Sprade wird von 110 735 483 Menichen aftrorden und beherftel ein Weiter von 29 335 665 a.k.m. Herbei sind hinden und Englan nicht mit berüffichtigt. Weiter in der die der der der die der der die der der die Tie Venderrickaft (auf dem gannen Erhaballe ist der nicht die lichen Sprache sin die Gegen der der die die die Jahren geschert, der wird die Euremante ein erubglitige ein, inweit sich deut vorwassiehen fahr?

Berr Carracco verneint biefe Frage. Die fpanifche und portugicuiche Eprade - lettere erffart er für eine Tochter ber fpanifchen und nimmt au, bag biefelbe balb, gunachft in Brafilien, burch bie Mutterfprache verbrangt werbe - werben beute von 83 303 279 Meniden gesprochen, welche ein Gebiet von 24 206 755 akm beberrichen. Da biefe Bebiete famtlich in ber gemäßigten und beißen Bone liegen, find fie einer großen Bevölferungegunabme fabig, werben fie für bas nadfte Jahrhundert in erfter Linie gur Anfnahme ber europaifden Auswanderung bestimmt fein. Die englifche Eprache wird burch die bichtere Peliebelung Auftraliene und Diegniene, bes Raplandes und bes füblichen Ranaba noch bebentend an Anebehnung gewinnen. Diefelbe ift aber trotbem eine verhaltniemäßig beidrantte, ba faft 7/, bes Be bietes von Ranaba unbewohnbar ober nur für eine binne Bevolferung paffent find, und bie englifche Eprache in Oftindien nie nenuenemerte Fortidritte maden wirb. (Das: felbe murbe von ber bentiden Eprache bes, unfrer Rolonicen gu fagen fein.) herr Carraeco nimmt auf Grund feiner Berechnungen - Die wir im allgemeinen als logisch und richtig bezeichnen muffen - an, baß icon nach einem Jabr bunbert je 500 Mill. Menichen englisch und 500 Mill. fpanifch fprechen werben.

Schr ridtig sind die Ansstäderungen des zweiten Kapitels über die Vortelle, netche die spanische Sprache durch die bestädiglich ibeteit, mit der sie zu erfernen ist, umb die Wertrachtungen über die große Jahrust, netche dem Danbel und der Lüddiglich der erit neueig ausgebeuten verleite. Lüdden Lüdder des Jahrel des Jahrische Anstitute der Anstitute der Verferteitung der Ennsisten Trache bereiten der Verferteitung der Ennsisten Trache bereiten. Der Verferteitung der Verstädig der Verstädi

#### Das hentige Tarins in Cilicien.

Bur Die Chriftenbeit bat nachft Betblebem Tarfus ale Geburteort bee Apoftele Banine Die größte Bebentung, Giner ber beften Renner Rleinaffene, Theobor Bent, bat fie fürglich befucht und ibre Altertumer gefdilbert (Black woods Magazine, Nov. 1890), mobei er einige Bemerfungen über bas neue Tarine macht. Ale Aleopatra borthin fam, um ben Antonine in befuden, fonnte fie in ihrem Schiffe ben Aphnos animarte bis jur Stadt fabren und bei ben Baffer, fällen lauben, Die jest 11/. km öftlich vom beutigen Tarine liegen. Der Bafen ber alten Stabt, Rheama gebeißen, ift beute ein fieberverbreitenber, etwa 11/2 m tiefer Binnenfee obne Berbindung mit bem Deere. Es ift bier berfelbe Berfall, wie in andern türfiichen Stäbten : bie Bemafferung ber brach liegenben Gelber bat anigehört und ber flaffifche Rubnos beiftt jest Defarlif Tidai, wortlich = Friedhofftrom. Dan landet icht in Merfing und begieht fich von ba mit ber Babu nach Tarfus und von bier führt ein Studden Babn weiter nach Ofen, bie Abana; ce foll biefee ber Anfang ber einftigen Bahn nach Bagbab werben.

Tarins dar i feine alte Bedeutung und Größe noch im Antonge der modommednischen Sirt gebelt. Ge wer arabilde Grenzleite mit 130 000 Mann Reiterei als Beladung. Zuß diese große, ein is vollreiche Zuda gleichfam wie wogarfigi ift, erregt Bermunderung. Das Tarins des Angolies Bantlus ift fo gut wie Bonnefi eine begradene Elndt, welche muter dem Zehut und der Grere ruhen, welche Altent von den Bergen beradwuchen. And bernumartigen Schädierts weinbet man die alten Matemothoffe, Leite won Statuen und Sarfophagen emper, mm sie jum Ban der elenben modernen Sinfer zu werzeichen.

Das hentige Tarins bat etwa 26 000 Ginwohner, Die von Leuten ftammen, welche im Lanfe ber letten bunbert Jabre einwanderten. Bor einem Jahrhundert lag an ber Stätte ber alten Stadt nur ein fleines Dorf. Ringenm gichen fich ichone Pflangungen von Crangen, Bitronen und Granatbaumen bin, welche bie Ctabt mit einem grunen Burtel umgeben. Wenig Altes zeigt bie nene Etabt, wenn wir bie in Mojcheen verwandelten Rirchen aus ber Beit ber einit bier berrichenden grmenischen Ronige abrechnen. Die Berrichaft ber Türfen beginnt mit Enbe bes 14. Jahrhunderte. Gebr gabireich find bie jest bier vertretenen Bollerichaften, über beren erfte Aufunft bier fcon mancher fich ben Ropf gerbrochen bat. Es find namlich vertreten : Inbifche Gipone. Mabancu, Abeifinier, Anfarier vom Libanon und babei natürlich bie Türfen, Griechen und Armenier. 3m Commer ift bas Klima fürchterlich beiß und wegen ftebenber Gumpfe bochft ungefnub. Dann fiebeln bie mobihabenberen Lente gur Commerfrifde nach Geugich im Taurusgebirge über. 3m Binter bagegen ift bas Klima berrlich.

Die Aufarier leben in Robrhütten im Umfreise ber Stabt, fie find fleifig und wohlbabend, und gablen mit ihren

Stammesgenoffen in ben benachbarten. Erten zustummen 10000 Abgeh. In der Zacht leibt bilben bad violetätigte Etement die Eriedeen, unter demen fich lehr reiche Leint finden; damme Johnstein und eigentliche Amenire, geholten find. Eit der Kontlessen und eigentliche Amenire, geholten find. Die beri Kontlessen der ich die untereinandere, daß die Amenier micht au der Gefenng gelungen fohmen. die ihnen der Abgehand und zu der Menten in die an der Weltung gelungen fohmen. die ihnen der Schaft des Abgehrich Banluch aufste der keit einen einsten Juden.

## Die Ranindenplage in Biftoria (Anftralien).

Bahme Raninchen aab es in ber auftralifchen Rolonie Biftoria icon Ende ber breifiger und anfange ber piergiger Babre. Die Tiere vermehrten fich raich und viele Jahre binburch mar große Rachfrage nach Gremplaren jum Amede ber Aufzucht. Riemand fcheint bamale eine Ahnung gehabt ju baben, wie ichablich biefe Bierfüßer mit ber Beit noch werben fonnten und welch bobe Roften es verurfachen murbe. ibrem Uberbandnehmen zu ftenern. Dan ichant (nach bem Victorian Year-book 1888 - 1889, Vol. II) bic pon Raninchen mehr ober weniger beimgefuchten Landereien auf 70 Brog. ber Befamtgrunbfläche ber Rolonie. Gir bie Ausrottung murbe feit 1879 bis 1888 bie Summe von 143 300 Bib. Sterf, perausgabt! Der Berluft, ben bie Rofonie burch bie Ginführung biefes Plagetieres an ihren Graslanbe: reien und Ernteertragniffen feit ben letten 11 3abren erlitten bat, wird auf ungefahr 3 Millionen Bib. Sterl, ge: icontt. Die Grundbefiger find gur Bertilgung ber Maninchen auf ihren Lanbereien gefetlich verpflichtet und wer ein lebenbiges Raninchen in feinem Befit bat, tann bis gn 100 Pfb. Sterl, beftraft werben.

Der Vorfalog Bafteure, die Anatinden durch eingelunglich Frantheit (Spinkendelera) zu sertligen, maß ab gefdeletet betrachtet nerbeit. Bei einer Beite won Berinden ergade jub Annichen und den die Mitterbeit der Babbercholtera im Fatter beigebracht waren, lehr leicht jurken, aber eine Butlechung ber gluthen Teier durch bie tranten, mie sie dei den Bühnern verbetrend auftritt, findet nicht flatt.

Zeit brei Jahren ilb ber Samindenflaben allerbings bebeutend bereingert worben und angeidicht ihr en nicht groß; ein Madslaffen Jobad in ber Berfolgung ber Tiere wirbe in jwei bis brei Jahren eine gleich ableried Bertone undermag, wie le jauor jur Jodge baben. Bere Ferndobartleit it nämlich eine unsglandiche, am Dir. 29. Broof, ber Bertflugungster bandobarben Bennte ber Schonie, wer lächert, bad javet Samindenspaare unter geinfligen Hunfaben, menn fie in jeher Bejedingun ungeführt um breichtig mit Jahren jur ennermen Jäffer won 5000 000 anusadien. Germb genng, in ber jort- wöllpreihen nub energischen Zbätigfeit ber Bertiligung nicht unterfahren.

#### Mus allen Erdteilen.

- Die Salpeterlager Chiles find neuerbings pon 23. S. Ruffell in feinem Berte A Visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapaca (Conbon. Birtue, 1890) geichilbert worben. Er beinchte fie im Befolge bes . Salpeter tonige" Oberft Rorth, eines ber Sauptbefiger, und erhielt baburch flaren Ginblid in alle Berbaltniffe. Die Galpeterlager, welche ale geologische Formation auftreten, liegen ftets in 750 bie 1100 m Dobe über bem Deere, 15 bie 130 km von ber Rufte entfernt gwijchen 190 und 270 fibl. Br. 3br Bebalt nimme nach Rorben bin gu; fo fteigt ber Bebalt bee Caliche, Des Calpeterfelfens, von 33 Brog, in ber Bufte Atacama bis auf 40 und 50 Brog. im Diftrifte Tarapaca, ber im letten Kriege von Chile erobert murbe, Die Galpeterfelber enthalten viele Millionen Tonnen bes wertvollen Stoffee, beffen Ausfuhr jo gugenommen bat, bag Oberft Rorth allein jabrlich 7 Millionen Dart für Bereitung und Ausfuhr ber Mitrate feiner Berfe in Tarapaca gabit. Dr. Ruffell beichäftigt fich eingebend mit ber öfter icon bebanbelten Frage nach ber Entstebung ber Ritrate, Gulfate und borfauren Galge, fowie ber ihnen beigefellten Stoffe: Roch. fals, Chlorcalcium, Bipe, 3ob: und Bromverbindungen. Biewohl er felbft feine beffere Theorie an Die Stelle gu feben vermag, fann auch er die "Lagunenhppothefe" nicht annehmen, nach welcher Die Lager in Ginichnitten bes Meeres entitanben find, welche burch Erbebungen gu Landfeen murben. Dier verbunftete bas Baffer allmäblich und binterließ eine Lage von reinem Scejalg, welche, bei Abmefenheit bes Regens in jener Begent, troden und Jahrhunderte lang ben per-

schiedensten chemischen Einwirtrungen anstgelete blieb. Das an an ver dilemischen und werkamertramischen Rüste Zedeungen bist und 00m Jöhr funfanden, dasst fiegen Edweise von. Ambereichts nimmt man aber aufd wieder an, das frühert dies Wegelengefallen fein umst, wosser des abstrießen unschlichen Uberreite (Grabhande, Baffen, Wedholfe, Pronze und Teiengerüte) preceden, die sich in dente ganz andere über Angereite gestellt gegen der Angereite und erführen. Feil aber Riggen, wie fonnten jeer Auger fin ausgestigt unt rodeuer Joven erhalten? Dente ist der werden und weit ist ar Teople abstrießen in für ein den ber die ein der bei ein der beite int der berit in der Dente Wegele, wie fonnten jeer Auger fin ausgestig in werdener Joven erhalten? Dente ist der von ein und vertie für Teople Auffele zu fürden.

Tropbem fann man bie Lagunentheorie aufrecht erhalten, wenn man bie gefellichafdichen Buftanbe bes alten Reiche ber Jufas im Ange bebalt, von bem bie Galveterbiftrifte einen Teil bilbeten. Es ift befannt, baß im gangen alten Bern Die Runft ber Bewäfferung ju einem boben Grabe pervolltommnet war, fo bag manche jest ans Dangel an Baffer unbewohnte Begenben in porfolumbifder Beit bicht bevölfert waren, Go 3. B. Die Rufte von Ancon am nördlichen Enbe ber regenlofen Bone, wo Reiß und Stubel ihre großartigen Musarabungen auf bem bortigen Totenfelbe machten. Die Mtacamamufte mar, wenigftens teilweife, von Indianern bemobut, bie ben bolivianiichen Apmara nabe ftanben, und einige biefer Atgegmenos leben noch an ber Bunta Regra Saling am Beftfuße bee Bulfane Linllavaca. Die Rupfergerute und Bebitoffe, Die in Tarapaca gefunden wurden, beuten auf eine vergleicheweise bobe Stultur und bamit eber auf bas Borbanbenfein von Bemafferungewerten als auf einen Rlimgwechiel, für ben fonft nichte fpricht.

- Uber große Beuichredenichmarme, Die Enbe Dai 1890 im Roten Deere angetroffen wurden, berichtet ber Reichspoftbampfer "Bapern". Um Morgen bes 27. Dai, ale wir une im Roten Meere auf ungefahr 180 norbl. Br. befanben, murben mir auf einzelne fliegenbe Infeften aufmerffam, pon benen balb einige auf Ded fielen, mo fie ale Beufdreden erfannt murben. 3m Laufe bee Tages erichienen biefelben in immer großeren Mengen. Gie flogen in tofen Comarmen, im Durchichnitt nicht bober ate 6 bis 12 m über ber Meerecoberflache, mit bem Binbe, ber gur Beit mit ber Starte 3 bie 5 ane N.N.W. webte, (Die Binbftarten gablen von 1 bis 10, berartig, bag 1 bie geringfte, 10 bie größte Starte bebentet.) Go meit bas Mnge reichte, war bie Meeresoberflache mit breiten, bichten Streifen ber Beuichreden bebedt. Diele Streifen begannen fich au zeigen gegen Mittag bes 27. Dai in 190 nordl. Br. nub 39.50 bul, Lange, auf ber Bobe pon Gugfim, und eudigten erft am Morgen bes 29. Dai in ber Rabe ber Jubalftraße, in 27º nordl. Br. und 34,7º öftl. Lange, erftredten fich alfo über einen Strich von 550 Seemeilen Breite, mobei ber Dampier ber Alugrichtung ber Infetten entgegen fubr. Die Tiere batten eine bellbraune Farbe und maren 4 bis 5 cm lang. (Annal, b. Subrogr. 1890, 373.)

- Das Leichenverbrennungefoftem in Japan ift jest fo vorzüglich entwidelt, baß es in wirtichaftlicher wie geinnbheitlicher Begiebung faft tabelloe gengunt merben tann. Rad Baftor Spinner befitt bie Sauptftabt Tofio gegenwärtig feche Rremgtorien, in welchen etwa ein Drittel aller Berftorbenen verbranut wirb. 1888 murben von 34437 Berftorbenen in Tofio 11023 verbraunt, Die fibrigen beerbigt, boch nimmt bie Bahl ber Berbrennungen gu, feit bie Beerbigungen in ber Ctabt felbft verboten finb. giebt, je nach ber Bebanblung bes Garges bei ber Berbrennung, brei Rlaffen berfelben; Die Breife find erfte Rlaffe 25 DRL. gweite 8 DRL. britte 4 DRL. Die Berbrennunge. bfen, gang porgilglich eingerichtet, find meift im Befibe von Aftiengefellichaften und bedürfen gur Berbrennung nur febr menia Sols. Es genugen etma 20 Scheite pon Armbide und 11/2 bie 2 Guß Lange, aufammen 66 Bfund im Berte von einer Dart. Die Berbrennung nimmt taum 3 Stunden in Unfpruch und ift fo vollständig, bag nur bie Babne unperbraunt übrig bleiben; bie Urue mit ber Miche wird am Tage nach ber Berbrennung von ben Bermanbten abgeholt und in ber Ctabt bei einem Tempel beerbigt. (Mitteil, ber bentichen Bei, für Ratur: u. Botterfunbe Ditafiene 1890, Deft 44, 156.)

- Unire Renntnie pon ben feltiamen Cliff bwellere. beren Bobungen fich an vielen Steilbangen ber fühmeftlichen Bereinigten Stagten und Nordmeritoe erhalten baben, bat eine große Bereicherung erfahren burch Schwattas Entbedung. baß im fubmeftlichen Chibuabua beute noch Indianer: ftamme in echten Cliff bwellinge wohnen. Ge ift Schwatta gwar nicht gelungen, in Berbindung mit Diefen angftlich jeben Berfebr mit andern meibenben Indianern gu fommen, aber er bat fie genau genug gefeben, um gu ertennen, baß fie groß und ichlant und auffallend buntelbantig finb. Gie bebienen fich jum Rlettern geferbter Baumftamme; fur bas Rieberfteigen haben fie in bestimmter Reihenfolge Locher in Die Gelfen gemacht, Die allerdinge nur ber genau bamit Befannte benuten fann. Gur Frembe find Die Dorfer unguganglich. Schwatta glaubte ju ertennen, bag bie Cliff bwellere bie Conne anbeten : neugeborene Rinber werben eine Beitlang ben Connenftrablen ausgesett. - Geine Entbednug bat in Amerita gebührenbes Muffeben erregt; eine neue Foridungs. erzedition fit ober erft fürzich zu Kande gedommen; sie siech unter der Erimm zes newengichen Gedetrent Zumbolg. — Ubrigens das 19. Sinart i doon 1879 am Nie Gueurpe in Bonora am andern Abdang der Sierta Abdrei halliche Bedondrungen gemacht; die Benodunet die ist Gebreit die Vedondrungen gemacht; die Unsodner die feite Thölter gedören wir die in Ehistandung wer zogen Familie der Tehres. Tie Ciff Howellings sind übrigens wederkeinlich weniger eine Andersteil der Gemachteil der Geschäftlich und die Verbaltmiss, das Austreten einer Banf gererichtischen Geschäftlich zur die Wertschaftlich zur die Verbaltmiss, das Austreten einer Banf gererichtischen Mehrens wirden werden der Verbaltmiss, das Austreten einer Banf gererichtischen Berchaftlich zur die Verbaltmiss, das Austreten einer Banf gererichtischen und der der Verbaltmiss, das eines der Verbaltmiss, das der Verbaltmiss n der Verbalt

- Brabiftorifches pom Uffuri. Je geringer noch unfre Renntniffe von ben prabiftorifchen Berbaltniffen Die affene - Japan ausgenommen - find, befto millfommener ift iche Runde nach biefer Richtung. Bie mir burch einen Bortrag von M. B. Beliffejem auf ber Betereburger Berfammlung ber ruffifden Raturforider und Arste 1890 erfabren, find im Bebiete bee fublichen Uffuri, eines großen rechten Rebenfluffes bes Mmur, sablreiche prabiftorifche Urtefatte gefunden worden, die nach ihm auf Die "Steinzeit" ichließen laffen, welche allerdinge in jenem Bebiete neben ber boben dincfifden Rultur bie fpat in bie geschichtliche Beit reichte. Beliffejem entbedte Rüchenabfalle, Berate und Bertzeuge aus Stein und Rnochen, abntich benen, wie fie im nördlichen Guropa portommen. Die aufgefundenen Ediddel zeigen ben Tupus ber Droticouen, eines renntierguchtenben Bolfes, bas noch jest am Mmur lebt.

— 3. Mentieba (Dominion of Canada) leben jegt gegen 10000 borthin unsgennabert Zelfübrer, von deren etwa ein Teittel in Winnipeg antiffig ist. Ranabische Mätter preisen fie als bie kelten Missibert bes Zanabes, deren Landwirtschaft in der höckfen Wilke freit. Die meisten find mitteloß in Manitoba angelangt, befinder find aber jest durchweg in günstiger Loge. Und in den Elübben find die Jeffalder vogen über undigen, fleisspen und müsterenen Lechenswandels gern geschere Mitger. Der Jug der islänbischen Missionabertun und Kanada billt au.

- Alte Goldbergwerte in Daifur (Gubinbien). Indien gebort nicht nuter die goldreichen Lanber, aber gang ohne Gold ift es and beute nicht und in alter Beit fcheint ber Bergban auf Gold ausgebehnter ale jest betrieben worden ju fein. Dafür gengen Die febr funftgerecht angelegten alten Golbbergmerfe, Die man jest in Daifur aufgefunden bat, Gie liegen an ben Bergabhängen, wo man mit ber Bafferlofung nicht viel gu ichaffen batte und befteben aus Schachten und Gallericen. In Rolar, wo man jest moberne Bohrmaidinen gur Bemaltigung bes Uricbiefere eingeführt bat. fanden Die engliichen Bergleute au ihrem Erftannen in 100 m Dicfe bereite alte Schachte por. Daß bie alten inbifchen Bergleute auch chemische Reuntniffe befagen und fich auf bas Raffinieren ber Detalle verftauben, ichließt man aus ben Renntniffen, welche Die indischen Goldmaicher in jenen Begenden beute noch entwideln. Gie haben ihre Brobierfteine und führen fleine Solgflaschen mit Quedfilber bei fich. Das lettere gebrauchen fie, um Die fleinen Golbteilchen, Die fich in einem ichwarzen Caube befinden und burch Baiden allein ans biefem nicht entfernt werben tonnen, burch Amalgamierung au gewinnen. Das Queditber wird burch Erbinung aus bem Amalgam entfernt, es bleibt bann ichmammiges Golb jurud, bas auf bem Brobierfteine auf Gilber und Rupfergehalt unterfucht wirb. 3ft viel Rupfer vorhanden, fo wird Diejes burch Schmelgen mit Galpeter entfernt (Madras Mail).



blobus

Nr. 7.

# Mustrierte Zeitschrift für

Begrunbet 1862

Rarl 21 nbrec.

Sänder-und Völkerkunde.

heranegegeben von

Ridard Undree.

Friedrich Diemeg & Sobn.

Braunidweig.

Jahrlich 2 Bande in 24 Aummern. Durch alle Budhandlungen und Poftanftalten jum Pieffe von 12 Darf fur ben Band gu brijeben.

1891.

## Das beidentum im driftlichen Butatan.

Don Daniel G. Brinton. Philadelphia.

Purfatan biete dem Chipologen ein eigentilmliches Schwieden beit darz während jaft überall auf dem ameritanischen Konimente die eingedorene Rasse von weisigen Eindering. Lüngen werschweit ist, das sie ein die Verlagen der der der gebrach 
Drud und Werlag von

38 spirin wielfricht ein Wieberausschen jmer angebenrem erreige net eineme, woche ihre Vorsiberen jm. Van der benrechts verfehen Architekturschopfungen auf dem Nontinent, and zur Entwicklung einer erien speigen mob ben Nontinent. Obeneinmerend befähigte? Es fann diese fann bespricht werden boch, wie dem and sein misse, nicht Verrachtungen mitten an allem, was fild auf eine 10 38 de Naffe bezieht, unter Anterie erwefen.

To wir über ihre Griffenulogen Vidat empfangen, wenn wir ihren Nergalanden und birgen Follere unterfinden, so uerdienen dief Prodytung. Ich dia glüttlichermeis im Betiv von hierauf beziglichen Zeich, der noch nicht verässent licht wurder, sowie von Waterialien, die schiedt verässent licht wurder, sowie von Waterialien, die schiedt zu den erleren gesche tim Dandschieft der Vergeniauen Prins von Zadaken, eines Eingeborenen von Zichnies, einige Machrichten der Zon Zolf Maria Vorge von Merken und der enterfrenen Te. Berendt. Unter die testeren rechte ich einen Bereich von Zon der Maria Vergeniauen Versanden der Zorg, Versig lächer von Placeada, geschrieben im Aufre 18-13 und einen füngeren Merchal des gelehret Gestieben der Versanden der rillo (). Mits diesen Incluen und mit Julie der Abstere Glücker habe ich entwommen, doss ich gerobent bier barbeter.

Diefe Manas, wie die Eingeborenen fich felbit neunen, wurden jur Beit ber Eroberung (um 1550) in ber betannten funnmarifden Weife ber Epanier belehrt. Wollten fie fid uicht tanfen laffen, fo bing man fie auf ober erfaufte fic. Ginnal getauft, prügelte man fic, wenn fie nicht gur Deffe gingen und man verbrannte fie, wenn fie in ihr Seibentum guruchtjielen. Dan erhielt fie babei in ber bunfeiften Ummiffenheit aus Gurcht, bag fie guviel fernen und baun zweifeln möchten. 3hr fogenanntes Chriftentum war baber nur ber alte Beibenglaube unter neuem Ramen; er brachte ihnen weber geiftige Erlenchtung noch Fortidritt. Der einheimifche Geichichtofdreiber Apolinar Marcia p Marcia fagt baber von ihnen mit Recht: "Der einzige Unterschied war ber, bag fie ane beibnifden Wobenbienern zu dreitlichen Govendienern umgewandelt wurden." Bis jum heutigen Tage ift baber auch ber Glaube an Bauberer, Beren, Magie jo ftart, wie er nur je mar, und in verfchiedenen gallen werben noch jest Diefelben Gebranche beobachtet, wie gur Beit bor ber Erobernug.

Der Banberer beift b'men (mannliche Berjonalform vom Berbunt men, beriteben, thun). Er ift alfo einer, ber envas weis, ausführt. Gein Sanptgerat ift ber zaztun, ber helle Giein, ein Cnargfriftall, ber vorber mit Gummi, Coval und Weibrauch eingerändgert wurde, wobei man feierlich alte magifche evormeln in einem altertumlichen Dialette fpricht. Go ift er fabig geworben, bag man Bergaugenheit und Bulunit in ihm erbliden fann; ber Bahrfager fieht in ihm, wie man verlorene Dinge wieber erhalt, wie es bem Ibwejenden ergeht, weffen Banberei Mrantheit ober Ungliid liber einen Menichen gebracht bat. Es giebt taum ein Torf in Intatan, in bem nicht fo ein Bauberftein por banden ift. Dieje miffenben Manner haben auch großen Ginflug auf bas Gebeihen ber Berben und in biefer Begiebung werden fie viel in Anfpruch genommen. Man ruft fie, driftliden und beibnifden Aberglauben mifdenb, jur Aneführung einer misa milpera (misa fpanifc) = Meffe; milpern - Mornfeld). Diefer Brand wurde ichon von Diego De Yanba, einem ber erften Bifchofe ber Dibgefe Bufatan, ermabnt. Die Beremonie wird folgendermagen abgehalten.

<sup>3)</sup> Informe del Seiner Cura de Yascalà, llon Bartolomé del Granado Haesa im Registro Vyanteros I, Dis-Mbbo Granislao Gartillo mor Guro von Zicul, mo er 1846 i Marb. Gr mer ein citriger Micteriansfoldier, per una Ziculala feinen Reifen in Platfalon oft ernsbutt with. Zein Musian erfigiern im Registro Yucateeu IV, 103.

Auf einem aus gleichlangen Bolgicheiten errichteten Altar legt ber beimifche Briefter ein Subn, bas er, nachbem er ihm etwas Bitarrilla (bas einheimifche Getrant) in ben Ednabel gegoffen, totet. Die Diener tochen bae Bubn und richten es mit großen Maistuden pon beionberer Art au. 3ft alles bereit, fo naht fich ber Briefter ber Zafel, taucht ein Bunbel gruner Blatter in einen Rrug poll Bitgrrilla und beiprengt bamit die vier Simmelegegenden, mobei er Die driftliche Dreieinigfeit und zugleich Die Bah ab tun, Die beimifden vier Banptaötter , anruft. Diefe letteren maren ichon por ber Eroberung und find noch heute Die Gotter bee Regene, alfo ber Fruchtbarteit, ibentifch mit ben aus ben vier Simmelerichtungen blafenben vier Sauptwinden, Bebem ift eine besondre Garbe heilig und in neuer Beit ift jeber einem tatholifden Ralenberheiligen gleich gefett worben. Co ber rote Bahahtun = Often und Ct. Dominifue; ber weiße = Norben und Et. Gabriel; ber ichwarze = Weiten und Et. Johannes; ber gelbe = Guben und weil weiblich St. Maria. Diefes berichtet Bater Baega.

Der Rame Bahahtun ift fcmer zu entratfeln, bebeutet aber vielleicht "Pfeiler" ober "errichtet", was gut ju ber alten Befchreibung ber mit ber Berehrung jener Gottheiten verfullpften Beremonicen ftimmt. Die Die vier Simmelsrichtungen bezeichnenben Farben find bei ben verichiebenen mittelameritanifden Boltern vericieben, worüber Graf be Charencen eine Abhandlung geidrieben bat 1). Ale ber unermubliche Abbe Braffenr aus Burburg Die Pflangung Kranchafan im Juneren Putatane befuchte, borte er bie Inrufung ber vier Bimmelegegenben, welche er mitteilt. Gie lantet in ber Uberfetung?): "Beim Aufgange ber Conne, Berr bee Dftens, geht mein Wort nach ben vier Simmelerichtungen, nach ben vier Erdwinfeln im Ramen Gottes bee Batere, bee Cohnes und bee heiligen Geiftes. Wenn fich im Dften Wolfen erheben, wenn Der tommt, welcher bie 13 Wolfenformen ordnet, ber gelbe Berr ber Etilrine, ber, welcher bie Berftellung bes Gottertrante beberricht, ber, welcher Die Chutsgeifter ber Gelber liebt, bann bitte ich um feine toftbare Bunft. Denn ich befehle alles in Die Sanbe Gottes bes Batere, bee Cohnes und bee heiligen Geiftes."

Das ift ein Beifpiel ber Mifchung von heibnischem und driftlichem Aberglauben, ein Ergebnis breihundertjähriger

driftlicher Ergiehung!

Bon bem einft auf ber gangen Salbinfel berrichenben Fenerbienft haben fich auch Refte erhalten. Die Diffionare ergablen bavon ale ber fiesta de fuego, Generfeft, boch find feine guverläffigen Echilberungen ber geheim gehaltenen Beremonie borhanden. Daß aber noch nicht alles bavon ber fcwunden, geht aus einem Ralender für 1841-42 bervor. ben Stephens mabrent feiner Reife in Intatau erhielt. 3u biefem find Glude- und Ungludstage angemerft und bann Bemerfungen wie: "Best gunbet ber Brenner bas Rener an", "ber Brenner giebt feinem Gener Plat", "ber Breuner ergreift fein Gener", "ber Brenner lojdit fein Gener". Der Brenner, ah toc, ift ber bentige Bertreter bes alten Renerprieftere. Bir befigen noch einige buntle Anbeutungen von ber wichtigen Beremonie tupp kak, Anelojchen bee Genere, Die noch lange nach ber Eroberung fortbestand und vielleicht beute noch in fernen Dorfern anegenbt wirb. Das beilige Tener im alten Danglande wurde von erwählten Jungfrauen gehutet; es icheint einigermaßen mit ber lebenipenbenben Braft im Tier- und Bilanzenreiche gleichgestellt gu fein.

Das "Teft ber Geelenfütterung" ift gleichfalls eine moderne Beremonie, Die auf alten Glauben gurudgeht, wie

etes de la société philologique, tome VI (Octobre 1876).

2) Chrestomathie de litérature Maya 101 (Paris 1870).

bei allen Ulrobliern, die da mahnen, die Zetle bedlieft fleifer, Vahrung, Alm Bulls im Spünrellich werben fleine Ruden bereitel, die man in unteritöligen Dien bald. Beroien, die ihren welfendenm Bremadhen damit etwas zu gute thun wollen, legen fie auf den Allen der Kriech nieder. Dien Bulls die Beroien der Bulls der Beroien der

Mit bem Eddeligen der Ernten und Frühlte ist mancherlei lleinerer Aberglaube verfnlipft. So glandt man, daß die weiße Japote (Sapota achras) utigt von selbst reife. Wenn sie sich der Krife nähert, muß man sie leicht einige Wale anzopfen und dabei sprecken:

> hoken cheche; ocen takan! Unreife perache: Reife fomme!

Tie Eule gilt als Unglüdsvogel, beren Flug über bas Haus Krantheit ober Tod andeutet. Ein andrer Bogel, der Cog, eine Art Hasan, soll durch seinen lauten Ruf das Beraumaben des Nordwindes andeuten.

Diese Zauberer, die hier erwähnt sind, werden samiliär Tat Ich = Bapagesicht und Tata Polin = Bapatopf genannt, vielleicht mit Bezug auf ben ehemaligen samiliären Rannen einer Samptaottheit, kin ich = das Gesicht (Anac)

bee Tages, bas ift bie Conne.

Allgamein schreit man dem Zauberen die Kraft zu, sich in Ziere verwanden zu seinem. Satte man nich denichten Glanden in Kulturfündern, so wäre es schwere, sie wie es die Lerzeigung im Mittedamerlia bererscht, zu werschehen. Vater Baga erzühlt, daß einer dieste Ausderer auf dem Zotenderte gebeigtet hohe, daß er die sie eine die Freiher auf dem Zotenderte gebeigtet hohe, daß er ihn siere kennte der einst gestellte der englische Priefter Ihonas Guge, der Erden der Erde er eine Geschweren von eine Angab soder in mister aus gewähl soder des geschen der die Leite der englische von eine Angab soder des geschen des Geschwerten des Geschwe

Tie heiligen Aucher der Duches (eines in Gwatemals cheenden, den Manga verwandten Taummer) sheritben diefe Realt einem ihrer berühmtellen Könige zu. Es heigt den "Gewiß, diefer Chaenman wurde ein wonderten König, delle jeden Zong giegt eri den Hie nichten Tange folgte er den Picker, den Mittelle auf gleichen Zong bertwandelte er sich in eine Zollange und wurde ficher Tage berwandelte er sich in eine Zollange und wurde ficher ihr ein den Tager Albergelalt und verweich sichten Tager und der er Mortgelalt und ver auche sicher ihr Mortgelalt und verweich sichte ihr Mort wir den Tager Alle sichen Tager und der ein Mortgelalt und verweich sichte ihr Mort werde der in Mort und den Tager. Alle sichen Tager und der ein Mortgelalt und verweich sichte ihr im Mort und ein Tager. Alle sichen Tager

Des couleurs considérées comme symbols des points de l'horizon chez les peuples du nouveau Monde, Actes de la société philologique, tome VI (Octobre 1876).

Th. Gage, A new survey of the West Indies, London 1699, 377. — Brasseur de Bourbourg, Voyage sur l'isthme de Tehuantepec, Paris 1862, 175.

verwandelte er fich wieder in geronnenes Blut und er war bann nichts als geronnenes Blut. " 1)

Dieje Bauberfraft befagen Danner wie Frauen gleichmaftig. Diefes geht aus einer bisber unveröffentlichten Geichichte bervor, welche ein Manaweib bem Er. Berenbt in ben Bilbniffen Dufatane ergablte und in ber es fich um bae Cal; ale Gegenmittel gegen Banberei hanbelt. "Gin Dann beiratete ein Weib, wußte aber nicht, bag fie eine Bere mar. Gines Tages fagte er ihr: Dlifche zwei Dlag Cali. Gie mifchte fie und fragte bann: Warum willft bu biefes? Gines Rachte erwachte ber Dann und fab fein Beib binausgeben. Dann nahm er feine Art und folgte ibr beimlich in ben Balb. Alle fie an einer fleinen Biefe anlaugten, ichien ber Dond belle und ber Dann verbarg fich im Schatten eines groken Sgibabaumes. Das Beib mart nun feine Rleiber ab und ftand nadt im Monbenichein; bann ftreifte es bie Saut ab und ftand nun ale ein Gerippe ba. Tarauf flog es gen Simmel, Mle fie wieder berabtam, fagte fie gu ibm : Dochteft bu ben Simmel erreichen. Doch fie tonnte nicht wieber gum Simmel fliegen, wegen bee Calgmurfa."

Dem Dana find Balber, Luft und bie Finfternis mit umfteriofen Wefen erfillt, bie ihm ichaben ober Dienfte leiften, boch meiftens erfteres, ba bie Dehrgahl ber Phantafiegebilbe ju ben bofen Beiftern gebort. Bu ben guten geboren bie Balame (3m Manaplural Sbalamob). Dit biefem Borte bezeichnet man auch ben ameritanifchen Tiger: ale Musgeichnung legt man es einer Rlaffe bon Prieftern und ben Königen bei. Die beutige Bebeutung ber Balams fcilbert une ber erwähnte Ligentiat Betina von Tihofuco in feiner Sanbichrift. Rach ibm find biefe Befen febr alte Danner, welche Die Stabte bebitten und an ben vier Simmelegegenben fteben. Um Tage fann man fie gewöhnlich nicht ichen, ficht man fie aber, fo ift biefes ein Beichen von berannabenber Rrantheit. Rachte find Die Balame machfam und verhaten Unbeil, bas ber Stabt brobt, wie Regenschauer, Sturme, Beft. Dit lautem, fchrillem Pfeifen rufen fie einander an und obgleich fie feine Glügel haben, fliegen fie ichnell wie ein Bogel burch bie Luft. Gelegentlich haben fie mit ben bofen Dlachten, Die ber Ctabt ichaben wollen, permeifelte Rampfe. Aus Beichen Diefer nachtlichen Rampfe erblidt man am nachften Morgen gerbrochene Baume, aufgeriffenen Boben, umbergeworfene gerborftene Steine.

Gine anbre ihrer Bflichten ift bie bee Butene ber Rornfelber ober Dilpae. Ge ift nicht unmöglich, bag bie Balame in Diefer Gigenichaft mit ben oben erwähnten Ba ahtuns ibentifch find, und bag beibe birefte Abfommlinge ber alten Aderbangotter ber Manas, ber Chac ober Bacab, find, welche Bifdof Lanba n. a. befdreiben. Rein Indianer ber Salbinfel unterläßt gur Beit bes Korupflaugene, Die Balam burch paffenbe Opfer ju verfohnen; thut er bas nicht, fo geht Die Erute burch Regen ober auf anbre Beife ju Grunde. Senor Betina ergablt eine bierauf begligliche Gefchichte. Gin Indianer aus ber Wegend von Tihofuco hatte, angestedt von moberner Zweifelfucht, bie Ublichen Opfergaben nicht bargebracht. Die Ernte wuche prachtig bervor und er begab fich aufe Gelb, um die reifenden Abren ju betrachten. Beim Rabertommen fab er gu feinem Erftaunen einen großen Dann gwijchen ben Daisstengeln, welcher bie Abren in einen Rorb auf feiner Schulter fammelte. Bogernb grußte ihn ber Indianer. Der Frembling erwiderte: 3ch fammle bier nur, mas ich fandte. Dann gog er aus feiner Tafche eine ungeheure Bigarre, nahm Stein und Stahl und begann Rener ju ichlagen. Die Runten, Die er ichlug, maren aber

gleich Bigen und der Schlag erflang wie fürchterlicher Tonner, von dem die Erde erzitterte. Sinnlos vor Furcht fürzt der arme Indianer zu Boden; als er wieder zu sich fam, hatte ein Hagessturm die Ernet vermichtet und er felbst verfiel einem Kagessturm die Ernet vermichtet und er felbst verfiel einem Kagessturm die den beinabe das Leben loftete.

Et Adams find fart Rauder und bie Indianglanden, das die Etraffanppen nichts ander siehen, als die von ihren dem Simmel berechgenorfenen Figurerlummet, Zweiten dem Simmel berechgenorfenen Figurerlummet, Zweiten fixen fixen von Indianglanden in in die Amerika entlicht in der Steine Tanklanden in in die Amerika dem Steine Tanklanden in in die Andamplannung fpursod — nattletigh hatte ihn ein Polon, orenomen in die in die Andamplannung fpursod — nattletigh hatte ihn ein Polon, orenomen in die in die Amerika die in die

Den grunde. Den ger gehört, versteht der Valam ber Wendgen einzuschäften. Zantibe berückten Zeitne eine Glädigte, de ihm eine eine Glädigte, der ihm eine Greichtigen Freumbe mittelten. Ein Indidigte, der den der Versten der Greichten und Seid gingen im Feld, mur Weiselgern zu enten; als nun der Wann einmal fortging, um Weiselgern zu bolen, warf des Beith die Kleiber ab, damit sie nicht der Leitnume pixe arito, xond eizen, wos Zeitina wörtlich inst Zennighe Merfelet; tapa ta eule, gran diahol' Glädigteilig erbielt die Frau zwei ziebe mit eine Moster – als sie um fich lieften gesten der Greichten aus der Greichten der Greichte

Bergebens sucht man den Indianern das Thörichte solcher Geschichten auszureden; sie versuchen es nicht einmal, darüber zu ftreiten, sondern sagen eiusach: Wie kann das anders als wahr sein?

Der Balan, ein giltiges Echusweien, wied stellich zum ablam, Batter Balan, genannt. Er beste Menchagelate, langen weißen Bart umb ein webendes Ernand. Neben ibm giebt es aber andere Gespeniter von Niefengröße, schauertell anzuschen umb dem oder Art. Einze derichten ist so groß, doß ein Mann sipm nicht an die Amie erchel. Mitterandsie gleit es durch die Ertenfen, stellt ich wie ein Molög quer über dietelben bin, ergerift die achtes Tabingehenben mit gefracht ihren mit den Jahnen die Seine ober schäfigt sie mit pläglicher Dymundelt. Der Name biefes Bessen ist Niefengreifer, un na pach.

Ein andere ist der Holymann, che vinie der Mapo, der Calonge der Spanier, ein eitigen Kerl ohne Anoden und Estente. Darum liegt er auf dem Loden, don dem er isigt unt fehr ihner zu erfeden derman, und hählft an Tämer gleichtt. Seine Alige schen ungefehrt mit den Haften and vorn nad den Schen and hinten, dodie ist er er et von Jarbe und fätter als ein Theje und hibet eines Erd von der Tide eines Baumssammes. Seine Beschäftigung ist, die im Valle wie au verfallengen, doch wer der

Popol Vuh, Le livre sacré des Quiches. Paris 1864, 315.

(Bebeimnis fenut, entgeht ibm leicht: er brancht nur einen grunen Bweig abanbrechen, biefen vor fich ber an ichwenten und babei luftig gn tangen, worauf ber Solgmann in unbanbige Beiterfeit gerat und fo lacht, bag er bor Bergudungen gu Boben fallt. Da er feine Gelente bat, fann er fich nicht mieber erheben und ber Wanderemann fest rubig feinen Weg fort. Den Glauben an Diefes Wefen fand Dr. Berendt in berfelben Gorm febr weit verbreitet, in Bufatan. in Beten, in Tabaeco, bei Balenque.

Der Culcalkin ift ein andrer baklicher Gefelle. Diefes Bort bebeutet ben "Briefter ohne Raden"; ce ift ein Geift, bem bas Sannt famt ben Edultern abgehauen ift und ber nachte burch bie Dorfer manbert, um bie Leute an erichreden,

3m Gegenfate zu biefen riefigen Weien fteben bie 3merge und Robolbe, Die, bosartig gefinnt, ben Menichen Die Frende am Leben verderben. Im haufigften find bie h'lox, ober richtiger h'loxkatob, Die "ftarfen Thonbilber". In Der Borftellnug ber Indianer find ce bie thonernen Gobenbilber . Die man in alten Tempeln und Grabern findet und Die baber, mo man fie entbedt, gerichlagen werben gum großen Echaben ber archaologifden Forichung. Der h'lox erideint nach Connenuntergang in ber Geftalt eines breifahrigen Rinbes, guweilen auch nur eine Epanne boch und völlig nadt bie auf einen großen Sut. Diefe Befen find flint, tounen bor- und rfidwarte laufen, fie werfen Steine nach ben Bunden und ihre Berührung erzeugt Rraufbeit, namentlich Gieber: baber unterläßt man ce, fie gu fangen.

Much ber Chan Pal ober fleine Buriche, ber in ben Walbern fich herumtreibt, ift ein bofer Geift, welcher bie Boden in die Torfer bringt. Andre find nicht unmittelbar ichablich, aber von guaferiicher Art. Co bie X bolon thoroch, Die bei ber Kamilie im Saufe lebt und nachtlicher Beile all ben verschiebenen garm und Rlang nachahmt, ber tageliber bei ben banelichen Gefchaften gemacht murbe. Thoroch bedeutet bas Cummen ber Spindel; bolon ift "neun", womit ein Euperlativ ausgebrudt wird, und ber Buchftabe X bedeutet bas weibliche Gefchlecht bes Robolds. Der Rame bebeutet alfo: "ber weibliche Robold, welcher bas Summen ber Spindel vergrößert". Andre Sansgeifter find ber bokol h'otoch, Etor bae Sane, welcher unter ber Glur garm wie beim Audjenfchlagen macht; ber Yankopek, Rrngfobold, ber fich in Urigen und Topfen umbertreibt; und ber Way-cot, Baubervogel, ber auf Mauern fitt und Meerweibern, ber Lorelei und andern Sagenfrauen ber alten Welt gleicht ein weibliches Wefen ber Dana Folffore. Gie beift X tabai, Die Berführerin. Gie hauft im Didicht bee Balbes, wo ber Jager ploplich fie erblidt, wie fie ihr langes ichonce Saar mit einem großen Ramme (X ache) fammt, Bei feiner Unnaberung entflicht fie ibm, jeboch indem fie aufforbernde und verlodende Blide gurudwirft; er folgt ibr und wenn er ihren fconen Leib erfaßt zu haben glaubt, berwandelt fie fich in einen Dornenbuich und ihre Guge werden ju Rrallen. Berfratt und gerftoden gieht er trauria beim. wo ibn ein Rieber mit Telirium ergreift.

Die X Thoh Chaltun, Frangein Etoft ben Stein, ift ein abnliches Befen, bas bei ben Torfern lauert und auf bie Steine ober einen leeren Rrug, ben fie bei fich führt, fchlagt, um bie Aufmertfamfeit eines Illuglinge zu erregen. Folgt er ber verführerifden Ginlabung, bann läuft fie fprobe in ben Balb, wo bem verliebten Berfolger ein ahnliches Echidfal

wie bem Opfer ber X tabai bereitet wird.

Bie man fich beuten tann, fullpfen fich viele aberglänbige Porftellungen an die Tiermelt. Bebe Tierart bat ihren Ronig, ber fie beherricht und beschütt, felbft ber furchtfame Safe. Dem Dr. Berendt ergablte ein Indianer, bag einft ein Jager mit gwei Sunben einen Safen in eine Sohle verfolgte, bie weit unter bie Erbe führte. Er ftieg bingb und tam gur Etabt bee Safen. Diefe ergriffen ihn und feine Hunde und brachten ihn vor den König, der fie nur schwierig gegen allerlei Bersprechungen entließ. Bom Strohvogel oder Geiftervogel giebt es auch vericiebene Erzählungen. Der Jager glaubt auf einen fchonen Bogel gu gielen, ben er fehit; vergebene wieberholt er ben Edug, bie ber Bogel von felbit berabiallt und weiter nichts ale eine bunte Reber ift. Er weiß nun, bag ber Zohol chich ibn genarrt bat. Gebr geffirchtet ift ber Ekoneil, ber Edmarifdmant, eine eingebilbete Echlange mit fcmvargem, breitem und gefpaltenem Edwang. Rachte gleitet fie in Die Banfer, wo eine ftillenbe Mutter ichlaft, ber fie mit bem Toppelfdmang bie Rafenlöcher aubalt und die Dild aus ben Bruften faugt.

Bas bier mitgeteilt wurde, ift mabricheinlich nur ein fleiner Teil bee Aberglaubene ber Dana. Gie find gu gurudhaltenb, um andere ale gufällig gegen ben weißen Mann fiber biefe Tinge gu fpreden. Er glaubt, bag er entweber anegelacht ober getabelt wirb, wenn er berlei Befenntniffe macht. Milein bae oben Gefammelte ift eine annabernd voll-Steine auf Die Borubergebenben wirft. Den Girenen, ftanbige und fichere Darftellung bes befannten Solflore,

### Der Cang im Lichte der Voltertunde.

Don friedrich v. Bellmald.

Das Tangen mag uns beute, trot ber allgemeinen Beliebtbeit, beren ce fich bei allen mobernen Ruiturvolfern erfreut, ale eine giemlich bedeutungelofe Beluftigung ericheinen. Und wohl nicht gang mit Unrecht! Denn wenn zweifeleobne eine Runft um fo hober fteht, je mehr ber Berftand baran beteiligt ift, fo ift ebenfo gewiß ber Tang bie niebrigfte nud wildefte der Runfte. 3bn aus der Reihe ber Rilufte völlig gu ftreichen, mare aber boch auch wieder gang ungerechtfertigt, fo wenig bie Menge heutzutage geneigt fein mag, bas Taugen ale Runft anzuerfennen. Leiber ift ber Begriff bee Wortes "Tangtunft" fo wenig icharf gefennzeichnet, wie berjenige bes Wortes "Rebefunft". Die Tangfunft im weitern Ginne vereinigt Dimit, nämlich bas Geberbenfpiel, und Tangen im engern Ginne. Gin Teil ber Tangfunft, eben bie Mimit, ift auch bem Conaufpieler eigen, während ber Tangfünftler

bie Runft ber Geberben und Diejenige ber Bewegungen, nicht aber jene ber Rebe befitt. In ber eigentlichen Jamfunft beruht ber Genug bee Bufchanere hauptfachlich auf ber regelmäßigen Wieberfehr libereinstimmenber Bewegungen. Mit andern Worten: Die Tangfunft unterliegt ben Gefegen bee Rhuthmus. Deebalb ift fie im Range ber Duft gleichzuftellen, welche benfelben Gefeten unterworfen ift. Da aber bie rhuthmifde Bewegung von Raturericheinungen abguleiten in, miffen auch beibe Münfte ale nachahmenbe, fomit ale Rlinfte bee Echeine bezeichnet werben, im Gegenfate jur einzigen gweddienlichen Runft, ber Architeftur. Die Berwandtichaft von Tang und Dufit ift eine fo nabe, bag Die Beitmaße im Rhothmus ber Dufit mit benjenigen im Rinthmus bes Tanges gufammenfallen fonnen, wie es in ber Taugmufif thatfachlich eintritt.

Das Tanzen gehört alfo - bies fei biermit festgestellt unftreitig gu ben Runften, und zwar bat basfelbe gu allen Beiten und bei allen Bolfern eine febr bebeutfame Rolle gefpielt. Dan tann nun allen Tang in bie gwei großen Gruppen bee gefellichaftlichen und bee theatralifchen ober frenifchen Tanges teilen, wenngleich eine icharfe Scheibung mifchen beiben nicht immer moglich ift, weil fie oft beibe ineinander fliefen. Bom frenifden Zame wirb im folgenben nur gelegentliche Erwähnung gefcheben. Unvergleichlich wichtiger vom Ctanbounfte ber Bollerfunbe wie ber Bolferpinchologie ift ber gefellichaftliche Zanz, welcher bas gemeinschaftliche Bergnugen, Die Unterhaltung um Brede bat, und auch bie fogenannten Nationaltange in fich fchlieft, Die ale Ausbrud ber Bolfeeigentumlichfeiten ein besonberes Intereffe gewähren. Enblich ift auch nicht gu laugnen, bag bie Art und Weife bee Gefellichaftetanges im Rreife ber gefitteten Rationen ein fennzeichnenbes Bilb bee Beitcharaftere bietet.

Da nun, wie ich fagte, ber Tang eine Runft ift, fo hat er wie iebe Runft auch eine Gefchichte, bat er Anfange, ans welchen er fich allmablich an feiner fpateren Sobe entwidelt bat, und biefen nachgufpuren, ift gang unerläßlich. will man in bae Befen bee Tanges einigen Ginblid gewinnen. Wenn wir nun babei bem Tange, b. b. ber rhuthmifchen Bewegung bes Korpere nach beftimmten Regeln, fowohl bei ben alteften ale auch heute noch bei ben wilbeften Bollern begegnen, wenn wir barin fo wenige Musnahmen tennen, bağ man bas Tanzen nachgerabe ale eine allgemeine Menichensitte bezeichnen tann, fo wird man wohl gu bem Echliffe gelangen, bag baefelbe in ber menichlichen Ratur felbft begrunbet fein muffe. Und bies wird und nicht allzu febr munber nebmen tonnen, wenn wir bebenten, bag bie erften Spuren bes Tangens unverfennbar ichon in ber Tierwelt an finden find. Denn ce find mabre Tange, mae bie Dlannden gewiffer Bogelarten jur Pagrungezeit vor ben Beib. chen aufführen, um beren Gefallen ju erregen und beren Bunft zu gewinnen. Dabin gehört z. B. bae Balgen bee Muerhahne und feiner Bermanbten, in beren erotifdjer Bergudung Tang und Gefang fich vereinigen. Der Birthahn (Tetrao tetrix L.) ftoft in ber Balge bir fonberbarften Tone aus, macht bie merfwurdigften Geberben, Sprünge und Bewegungen bei gesträubten febern und erhibt fich immer mehr, bie er wie toll ericheint. Das Mannden bes nordameritanijden Tetrao urophasianus folicift unter anberm bie Alugel auf bem Boben und nimmt chenfalle bie fonberbarften Stellungen ein. Der Relebabn (Rupicola aurantia L.), ein prachtvoller Echmudvogel Gubameritae. errichtet gar an abgelegenen Orten formliche Tangplate pon 11/4 bis 11/2 m Durchmeffer, auf welchen ber Boben fo glatt ift, ale batten ibn menichliche Sanbe geebnet. Huf biefer Echaubuhne, um welche bie übrigen Bogel ftill und bewundernd umberfteben ober auf niedrigen Buiden fiten, tritt nun ein Danneben nach bem andern auf, nm feine Runfte gu zeigen, welche in verschiedenen Geberben und bem Mueftogen eigentlimlicher Tone bestehen. Gind Die Tiere einmal mit ihrem Tangvergnilgen beschäftigt, fo werben fie bavon berart eingenommen, bag bie Jager mehrere bintereinander erlegen fonnen, ebe ce bie übrigen merten und bavonfliegen. Much ber gewöhnliche ftelibeinige Rranich (Gras eineren Bech.) fibt, von dem allmächtigen Triebe angefenert, Die eble Tangtunft mit Leibenfchaft, obwohl vielleicht mit weniger Geschicklichfeit aus. Die Balme aber gebührt in jeber Sinficht ficherlich ben auftralifden Parabicevogeln, wie Amblyornis ornata und ihren Bermanbten. Diefe bauen nämlich gar Berfammlungehäufer, Die nicht etwa ale Riftftatten, ale Refter bienen, fonbern lebiglich ale Ballfaal, worin herren und Damen Befanntichaft maden und in minnigen Bautomimen fich ergeben.

Diefe Beifpiele find gewiß ungemein lehrreich, benn fie leiten jur Uberzeugung, bag ber Tang burch bie fünftlichen, mehr ober weniger rhuthmiften Bewegungen bee Rorpers irgend ein Geflihl ober einen Borgang anebriiden foll. Und io ift ee auch in ber That. Bei Bolfern nieberer Gefittungeftufe bildet er ben Muebrud größter Leibenichaftlichfeit und Beierlichfeit. Bei Bilben und Barbaren aufern fich Frenbe und Traner, Liebe und Born, felbft Bauberei und Religion im Janze. Beldie biefer Regungen ale bie erfte und altefte Urheberin bee Zanges ju gelten habe, bafür gewähren bie erwähnten Borgange beutliche, wohl fanm migguverftehenbe Fingerzeige. Profeffor Dr. 23. Bernfalem bat mit viel Edjarifinn gu begrunben verfucht, bag jeber Echmud urfpringlich eine Liebeswerbung fei. Run, mit noch viel größerer Bestimmtheit lagt Abuliches fich vom Tang behaupten, wenngleich bie Liebe, um welche es fich banbelt, junachit allerbinge nur ber Ginnentrieb, Die noch tierifche Musichungefraft beiber Geichlechter zu einander ift.

Un biefer Erfenntnie barf auch nicht beirren weber bie große Dannigfaltigfeit ber Gefible, welchen ber Tang Muebrud verleibt, und beren wichtigfte noch jur Eprache fommen werben, noch enblich ber für une Rulturmenfchen auf ben erften Anichein febr befrembliche Umftanb, bag bei ben Tangen ber Wilben und Barbaren bie Sauptrolle, ja nicht felten die ausschliefliche, ben Mannern gufällt, mabrend bas weibliche Gefchlecht in ben hintergrund gebrangt, wenn nicht völlig bavon verbannt ift. Bei Lichte befeben, entfpricht indes biefe Erfcheinung gang auffällig ben Borgangen in ber Tierwelt, wo wir ben Tang ebenfalls bloß auf bas werbenbe Mannden beichrantt feben. Und es ift gewiß auch fennzeichnend, bag biefer ausschließliche Dannertang nur Bollern eigen ift, Die mir zu ben gurudgebliebenften rechnen. Wir treffen ibn unter anbern bei ben beute noch in ber Steinzeit lebenben Batarri und Murung-Indianern Bentralbrafiliene, bei ben Gingeborenen Auftraliene, befonbere in Queeneland, fowie bei ben Papua auf Reuguinea und ben Rachbarinfeln. Lettere üben ben Tang teile unt feiner felbft willen, hauptfächlich aber in bem Bunfche, ben Franen ju gefallen. Tenn biefe seben mit fichtlichem Intereffe ben gewandten Tangbewegungen ber Manner ju, und bas Meiche lagt fich von einer gangen Reibe niedriger Denfchenftamme berichten.

Auf biefen tiefften Stufen ber Gefittung verbient ber Jang natürlich noch taum biefen Ramen; er gleicht vielmehr oft, wie S. von Rofenberg 3. B. vom Tange ber Arfat auf Renguinea melbet, ben Eprilngen von Boden, mobei porund rudwarte geblivft wirb. Aber auch biefes anicheinenb regellofe Springen, bei bem von Rhnthmus noch wenig gu merten ift, verfolgt feinen anbern ale ben einfachen 3med erotifder Erregung. Beweis bafur unter anterm ber Tang ber Batichandi am Murchisonftrome in Beftauftralien. Bei ihrem großen Refte "Raoro" umtangen bie Danner eine von Gebuich umftanbene Grube, fpringen mit geschwungenen Gereren und wilben, leibenschaftlichen Geberben umber und ftogen bie Speere in Die Grube unter Abfingung eines Liebes, beffen Borte ben Ginn ihres Sanbelne jebem Bweifel entruden. Denn ber Urtan; wenn ich fo fagen barf, ift noch nicht, wie ber Jam fpaterer Beiten und höberer Stufen, losgeloft von ber menichlichen Stimme, welche bie noch fehlenbe Dufit gu erfeten hat. Wie wir biefe Botalbealeitung ale "Gejang" ansprechen, fo burfen wir freilich noch an teinen Gefang in unferm Ginne benten. Der Gefang, womit bie Daori auf Renfeeland ihren "Safatang" begleiten, lagt, nach Dr. Dar Buchnere Chilberung, feine Melobie in unferm Ginne erfennen und besteht nur aus

amei ober brei Roten; ammeilen verfteigt er fich in beulenbe und bellende Toue und endet gewöhnlich in einem gellenden, tura und icharf ausgestofenen Tone, Dabei tann man beobachten, wie die fortichreitende Entwidelung von Jang und Gefang innig miteinander Sand in Sand geben. 200 ber (Befang aur Muebilbung von Melobien emporfteigt, ftellt fich im Tange ber Rhythmus ein; und bice geschieht ichon vergleicheweise giemlich frubzeitig. Go find 2. B. bei ben Bapua ber Ginichhafener Gegend an Stelle reiner Raturgefange bereite Delobieen getreten, und ihre Tange, in welchen Colotanger fcon eine Rolle fpielen, wurden überall Erftannen erregen: bei vielen biefer Tanze icheint gewiffermaßen nur ber Monthmus ber Bewegungen ein vorgeichriebener au fein, mabrend die iedesmalige weitere Ausführung bem Geichmade und ber Gewandtheit ber einzelnen Zanger überlaffen bleibt. Gefang ale Tangbegleitung erhalt fich übrigene lange fort, felbit bort noch, wo ichon mufitalifche Inftrumente in Gebrauch find, und entwidelt eine febr urfprfingliche Art ber Bolfebichtung, bas Zanglieb, beffen Text fiber Ginn und Bebentung bee Tanges felbft gunteift wichtigen Aufichluß giebt.

Bei abnehmender Bilbheit bricht natitrlich einmal ber Jag an, ba bie Alleinherrichaft bes Dannes ale Tanger ju Enbe gebt. Auch bas weibliche Gefchlecht tritt auf ben Blan. Geine erften Schritte auf bem Gelbe , bas es fpater fo fiegreich ju behaupten berufen ift, find freilich ungemein fculdtern, feine Beteiligung an bem Bergnitgen vorerft eine fehr untergeordnete. Bieweilen wird ben Frauen geftattet, im außern Rreife um bie ftete festlich aufgeputten Danner herumgutangen. In ber Umgegend von Rinfchafen auf Reu-Guinea bilben fie eigentlich nur eine Art beweglicher Staffage, indem fie ju je zweien mit fleinen, fehr gierlichen, bupfenben Bewegungen bie Gruppe ber Dlanner umfreifen und bei jeber Beugnng bee Anices ben Leib ein wenig nach born neigen. In weiterer Folge ber Entwidelung feben wir neben ben alteren Mannertangen eigene Beibertange entfteben, bie meift von biefen unter fich und abgefonbert aufgeführt werben; gang gulebt fommt es erft gur gemein-Schaftlichen Beteiligung beiber Gefchlechter am Tange. Bon ba bis jum niebernen Tange, ber fich nach Paaren ordnet, ift aber noch ein himmelweiter Schritt mit vielen Zwifchenftufen. Und haben bie Paare fich enblich aufgefunden, fo tritt bas Berhaltnie noch lange nicht beutlich, fonbern nur allmählich an ben Tag. Bei jenen Tanzen ber Indianer Mittelameritas, wo ein Dann und eine Frau gufammen tamen, gefdieht bies nicht nach unfrer Beife burch gegenfeitiges Unfaffen, fonbern jebes ber beiben tangt filr fich, und nur aus ber Art ber getangten Figuren, ben Berbengungen, bem Umfreifen merft man, bag bas Baar gufammengebort. Muf biefer Ctufe fteben bie Rationaltange ber Tidjumufchen, fowie ber Runbrower Tataren und jum großen Teile noch ber elegante Magur ber Bolen und ber feurige Csardas ber Daggaren.

An allen biefen mannigloden Phafen ihrer Entwickelung beiteb ter Urgenbung per Kunft Terpfisoren, dose erviftet Woment, beutlich ertembar. Der gewiegte frausstätte Spoisson der Koperte Veronrenn meint, sowie bei Webert zu nangen beginnen, fei es vor, fei es mit den Mannern, nehme der Zang einen andere Charotter au, peziche fich dann mehr oder weniger auf den Charotter au, beziche Sich dann mehr oder weniger auf den Charotter au, beziche Sich dann mehr oder weniger auf den Charotter au, beziche Sich dann mehr oder weniger auf den Charotter auf der Ernfisch fein eine Sich eine Bertalfands beweift, daß es dass nigetürte Verliegt der Auflichardis Gedon zu der Zang der Gedon zuwen dar der Zang

Die Ginnlichfeit erregt, ift er nichte anderes ale ber mimifche Muebrud erotifcher Begierben. Bang angerorbentlich ift bie Leibenschaftlichfeit, womit bie Bilben bem Tangvergnugen fich hingeben; felbft wo Danner allein tangen, licaen fie bemielben nachte nub tagelang ob, meift burch anegiebige Trinfgelage nuterftubt, bie fie bor Ermattung gulammenbrechen. Babr ift aber und auch pfpchologisch bemertenewert, daß die weibliche Salfte jener Raturmenfchen bem Tange, wenn aud nur unter fich, mit gleicher Leibenichaft front und barin bas crotifche Berlangen oft ungefchent jum Muebrude bringt. Go führen 1, B. Die Weiber ber Pebasindianer in Gubamerita abgefondert einen Zang auf. in welchem fie eine Gewaltsamfeit ber niedrigften tierifden Triebe und eine Bugellofiafeit an ben Tag legen, wie man fie fonft taum am Reger, ber barin Erftaunliches leiftet, an beobachten gewohnt ift. Muf Tabiti, ergablt Coof, warb von jungen Dabden ein Taug aufgeführt, "Tinwrobi" genannt; er besteht in Bewegungen bes Leibes und Geberben, bie unbeschreiblich mutwillig find. Babrend bee Tangene ftogen fie Reben aus, Die ben Sauptbegriff Diefer Beremonie noch beutlicher ausbruden wurben, wenn bie Geberben nicht fprechend genng maren. Huf ben Biti - Infeln nehmen bie jungen Dabden ichen Teil an ben bochft gugellofen Tangen ber Danner und bie Borte bes Granengefanges laffen fich aar nicht überfeten. Auf ber Biti 3nfel Ranbavn beobachtete Dr. Buchner gwar beffere Berhaltniffe, ift aber boch nicht im Bweifel barüber, bag alle polnnefifchen Tange urfprünglich einen gefchlechtlich laeciven Ginn hatten, der bei einigen immer noch beutlich genug hervortritt. 3m allallgemeinen fann man fagen, ber gange Unterfchied zwifden Danner- und Frauentangen liege blof barin, bag lettere meift blog fombolifche Darftellungen bee Aftes ber Baarung felbft find, mabrend bie Dlannertange außerbem auch berichiebene Bemerbungemittel barftellen.

Es unterliegt feinem Zweifel, bag mit wachsenber Befittung, mit bem Abftreifen ber Robeit und ber Berfeinerung bee Lebens auch ber Tang immer wohlanftanbigere Formen gewinnt und fein urfprünglicher Grundung immer mehr in ben Sintergrund tritt. Ganglich wird berfelbe freilich niemale unterbrudt. Dies war auch wohl bie Urfache, weehalb fich bei ben alten Griechen und Romern gegen biefes gefellige Beranligen ftarte Bornrteile gebilbet batten. Danche liebten es zwar leibenichaftlich, und ber Athener Sippotleibes verscherzte fich burch feine funftreichen Tange bor feinem ernften Schwiegervater Rleifthenes von Gifton bie fcone Brant; allein bas Tangen galt immer ale ein Beweis mangelnber Muchternheit und fand blog gegen Enbe bes Gaftmables ftatt. Dann ericbienen Eflaven ober noch öfter Eflavinnen, bon welchen man fich Tange borwiegend erotis fchen Charaftere vorganteln ließ. Gich felbft an folden Tangen gu beteiligen, galt indes bis in die romifche Raifergeit binein ale eines freien Dannes unwitrbig. Der Runftfreund Macenas war allerbings bem Tangfpiele febr gewogen, am meiften aber wurde bie Tangfunft wohl bei ben Griechen ansgebilbet; bod umfaßte fie, wie auch in Rom, bas gange Geberbenfpiel und fant in ber innigften Bereinigung mit Gefang, Dichtung und Schaufpieltunft, eine Entwidelungsphafe, Die wir fogleich als eine ziemlich niedrige fennen lernen werden. 3m gangen handelte es fich weit mehr um fzenischen ale um gefellichaftlichen Tang; ja bas Bufammentangen beiber Gefchlechter war gar nicht Gitte und bei ber halborientalifden Abgeschloffenheit ber Dabden

und Frauen auch faft undentbar.

#### Kropf und Cretinismus im Indifden Ardipel.

Ter Fropf (Struma, in geringerem Geabe, woller, abet, "Odigebold" genant) ift eine find infludid ent-wideline Unifdmellung ber an ber Bobereirie des halbes wideline Unifdmellung ber an ber Bobereirie des halbes in beime Geiten des Kolftlogfes gelegenne Schübbrile, medge im normalem Justande beim Erwodsferen mur 30 bis 60 g wiegt, aber burch die Tendfahrt Bergrößerung ein Gewicht won necheren Pfunden erreichen fann. Die Geffmellung in Westender wird, der der Begrecht und berufscht nur in öbsteren Graden Bedrecht der bestehe burch eine die Bedrecht burch eine eigentilmidigt, jedenfalls unsichen Ergane ber Geffmellung eine eigentilmidigt, jedenfalls unsichen Erranderung des Geffmellungsberufs.

Wenn auch ber Rropf wohl bei allen Bollern und in allen Lanbern ber Erbe pereinzelt gefunden wird, fo giebt es boch Begirte, wo er gleichfam enbemifch herricht, wo eine grokere Angabl Bewohner, mobl bie Balfte berielben, an Rropf leibet. In Europa find in biefer Binficht befondere Die Gebirgethaler ber Edmeig befannt. Gleichzeitig mit biefem vermehrten Bortommen von Rropf wurde fehr häufig in benfelben Begirten auch mehr Eretiniemne ale anderemo beobachtet, fo bag man beibe Leiben in Bufammenhang brachte und annahm, bag Rropf bie leichtere Form, Cretinismus ber ausgebilbetere Grab einer und berfelben Rrantheit fei. Dan bat ferner ju beobachten geglaubt, bag verhaltniemäßig haufig Eretine von fropftranten Eltern abstammten, fo bag Gabre ben Aneipruch that: "Le goitre est le père du creti-Gine weitere auffallenbe Erfcheinung ift, bag mitten in ftart beimgefuchten Bebieten infelformige, fcharf abgegrengte Begirte gang frei von Stropf find, fo bag bas Entftehen bes Leibens an gang gewiffe beftimmte ortliche Berhalniffe gebunden und ohne biefelben nicht möglich gu fein icheint. Diefe Gigentlimlichfeit bes enbemifchen Rropfes ift außerorbentlich felten bei anderen Rrantheiten, allenfalle zeigt fich abnliches bei Dalaria (Gumpf., Bechfelfieber),

Es jit ertlätid, das biefer eigenertig Neuntheitsprogle fom vielfad Vegennam eingehemer Toerdungen geweien ist, ohne daß es biefer gefang, das Leifen und die Entheungsbeitungen des Kropfes betimmt zu derente. Einen wertwollen Leiten gin diefer Sinsight biert die neuerdings ers einemer Zehrijt vom Tr. Billen: "Struma en Cretinisme in den Indiachen Archipel" (Dasag, 1890), welche durch gimbolich Zentzung der Wesschauftungen anderer Toerfüser, sowie der eigenen, einen interesjanten Einbild in dief Verkunftlie in der mierkradischlich die Auftrett amsötzt.

Daß auf Sumatra, Java, Borneo und anderen oft-afiatischen Infeln Kropf liberhaupt ungemein baufig ift, ja in manchen Gegenden bis ju 80 Broc, ber Bewohner befällt, ift fchon langer befannt gewesen; man fieht bort maffenhaft Danner und Frauen, befondere lettere, mit ringformig bem Salfe auffigenben, ober fogar beutelartig vorn berunterhangenben Gröpfen, in ihrem Wohlbefinden anfcheinend gar nicht baburch beeintrachtigt. Bon einzelnen Forfchern find Rropfgefdwillfte beobachtet worben von ber Große bee Ropfes ihres Tragers, fo bag letterer bei Rorperbewegungen bie Befdmulft ibrer Edmere balber mit ben Sanben fliten mußte; es murbe fogar ein bis an bie Bruftwargen berabbangenber Rropf gefeben. Das enbemifche, alfo maffenhafte Bortommen ber Rrantheit ift feftgeftellt auf Sumatra, Borneo, in geringerem Grabe auf Java und gwar mehr in beffen Dft. ale Westhälfte, auf Bentral : Celebes, Bali, Bortugiefifch Timor und bem nordweftlichen Ren-Guinea: auf den übrigen Infeln wird Kropf nur vereinzelt gefunden. Die Krantheitsgebiete find von zum Teil siehr geoßer rönmilicher Ausbehnung, besondere in Sud-Sumatra umd Vernus, währende die sich auf den übrigen Institut um lieinere Leigtlich handelt; soll überall aber gielte ein ihnen wieder einzelne Weiste umd Ersthaftlich, die vollüg fere von der Krantheit imd, so z. die im Sumatra ein Ert um Kuffel Tudhplan, des fin dem dem Ert um Kuffel Tudhplan, des fin dem dem fich ein Ert um Kuffel Tudhplan, des findenis siede.

Gine erbliche Disposition icheint nach ben vorliegenben Beobachtungen nicht annehmbar, ba vielfach bie Rinber von hochgrabig befallenen Mittern gang frei von Kropf geblieben find. Dag bie Bobe und Geftaltung bee Bobene für bie Entstebung ber Rrantbeit einflufilos ift, ergiebt fich barans. bağ fie beobachtet wird in Berglanbern bie ju 1800 m Sobe, wie im Tieflande von taum 100 m Erhebung über bem Meeresipiegel; nur in Ruftengegenben fcheint Rropf enbemifd nicht vorzutommen. Much atmofpharifche Ginfluffe tonnen teine Rolle babei fpielen, ba in ben verfchiebenen Kranfheitsherben völlig auseinander gehende klimatische Berhältnisse bestehen. Besonders ausgesprochen ift das in Gub : Zumatra ber Fall. hier finbet fich Kropf auf ben freigelegenen wenig bewachsenen Berghoben und in ber mit bichtem Pflangenwuche bebedten Tiefebene, bier ift ce feucht und beig burch bie fehlende Luftftromung, bort troden und felbit raub und talt. Die frühere Unnahme, bag ftarte Luftfeuchtigleit gepaart mit hober Temperatur und ungenugenber Luftwechiel ber Entwidelung ber Rrantheit befonbere gliuftig fei, wird auch burch bie Beobachtung berfelben auf Bava widerlegt, wo Rropf gerabe in bem trodenen Rlima bes öftlichen, weniger bicht bewachfenen, und baburch ben Luftftrömungen mehr guganglichen Teiles ber Infel por-

Richt beffer läßt fich bie Entftehung bee enbemifchen Rropfee burch bie geologifden Berhaltniffe erflaren, benn im Indifchen Archipel tommt berfelbe auf allen Bobenarten bor. Much bie frubere Annahme, bag bie Rrantheit burch ben größeren Ralfgehalt bes Bobens entftebe, wird binfallig bei Berudfichtigung ber Berhaltniffe bafelbft: 3. B. ift Rropf in Mittel . Enmatra, wo Raltftein ben Saubtbobenbeftanbteil ansmacht, weit weniger vorhanden ale in Gub-Sumatra. wo er nur fporabifd und in fleinen Dengen gu finden ift. Anch auf Borneo fommt bie Rrantheit por in Wegenben, wo Ralfftein völlig fehlt ober febr felten ift. Ebenfowenig gelingt es, aus bem Dangel ober bem nur fparlichen Bortommen von Dagnefia in bem jungeren juraffifden Weftein, ber Rreibe und ber Tertiarformation , bas Richtentfteben von Rropf in einzelnen Wegenben gu erflaren, in welchen biefe Bobenverhaltniffe porherrichen (Sirich, Sanbbuch ber hiftorifd - geographifden Bathologie); benn im Indifden Archipel tommt Struma am meiften bor auf jungeren, tertiaren und quartaren Bilbungen, alfo auf Gefteinen, bie nach allgemeiner Annahme wenig ober feine Dagnefia enthalten. Gider ift ferner, bag bolomitifche, Dagnefinmfalge in einiger Menge enthaltenbe Gesteine in ben Begenben mit enbemischem Rropf nirgend auffällig vertreten finb. Much ber Metallgehalt bes Bobens fpielt feine Rolle, benn 3. B. in Gub : Cumatra, wo bie Rrantheit befonbere ftart verbreitet ift, tommen Erze fo gut wie gar nicht por und wird fpeziell Rupfer und Gifen, bie man befonbere ale ichablich betrachtete, nicht gefunden.

Eine andre febr verbreitete Unficht ift, bag bie Urfache bes Kropfes in ichlechtem Trintmaffer liege, wie foldes auf ben Inbifden Infeln vielfach genoffen wird: u. a. erzählt pon Rofenberg pon einem in ben Bergen mobnenben Papuaftamm auf Reu - Gninea, bag biefe Lente in Ermangelung fliekenben Baffere große Blinbel einer auf Baumen und Strauchern machienben Moovart, welche die Luftfenchtigfeit begierig auffangt, in ben Morgenstunden fangmeln, anspreifen und fo Trinfmaffer gewinnen. Gie leiben maffenhaft an Gropf. Bangert führt basfelbe Leiben in einer anbren Ortichaft barauf gurud, bag bort bas Waffer eines von Gumpfen gefpeiften Baches und bei Trodenheit in Gruben aufgefangenes Regenwaffer getrunten wirb. Aber alle biefe Beobachtungen fonnen nicht ale beweisend gelten, fo lange man die wirfenben icablichen Bestanbteile bes Baffere nicht erfannt bat, jumal Die Rrantheit auch in mit gntem Trintwaffer berforgten Begenben gefunden wird. Bon mehreren Reifenben wird ber ftarte Maltgehalt bee Trinfmaffere ale Urfache bee Propfes betont: aber in Indien erweifen fich viele Gegenben mit ftart faltbaltigem Waffer ale gang fropffrei, mabrend in Orten mit allgemein verbreitetem Brouf fein ober ein gang geringer Ralfgehalt im Baffer gefunden wurde.

Erwas mehr Abaricheinlichteit, aber auch teinewrags wille Gettung dari bei chan rüber anigerlicht Ansichte Rendigt ein weite anigeruchen, daß burch das gewohn bei iem äßige Tragen von Taben Aberte und noch ander und bem Rönken mit Hilf eines um die Eiten getegen Annbes und weiere Schalterreimen, die Dalemmelnlanr in anhaltender farter Spannung gehalten wied, dabuntel auf die liefergelegenen Dalbergane einen Trud ansölbt und jo Buttfanung in der Schildbeilig mad Vergrößerung derfelden bewirfen fann. Die erwähnte Tragweise ist dare in den gebriggigen Gegenden ist das die Bertal Bropp grinden wird, während andereriet an fall allemmein, ohne daß übertal Vergrößerunden wird, während anderefiels auf Java gerade in der Ebene von Kediri, dem Kauffly des Kediren den Kauffly der Schiffen von Wännern nicht mit Jülie des Kopfres, sondern auf der Edulter an einem Tragfloch om frauen und der rechteten

Bufte mittele eines über bie linte Schulter geschlungenen ichmalen Tuches (slendang) getragen wirb.

Wenn nun fogar wiffenfchaftliche Erörterungen bas Duntel ber Entstehung bes enbemifchen Rropfes bieber nicht an burchbringen vermochten, fo ift ee wohl erflarlid, bag fich bie Gingeborenen fetbit bie verichiebengrtigften aberglanbigften 3been barüber bilben. Gine Sauptrolle in biefer Sinficht frielt gleichfalle bas Baffer, weiches ein ichabliches Bufett enthalten, mit ichablichen Pflangen (g. B. einer wilben Melonenart) in Berührung geweien ober an gewiffen Tagen genoffen worben fein foll. Auch bas Baben in gewiffen mit übernatürlicher Rraft verfebenen Gemaffern foll in manchen Gegenden Urfache bes Rropfes fein. Unbere beichulbigen ben Boben, wieber andere eine in ben Bergen beim Porie Banglaig haufende Gottheit. Mus fenterer Unichanung hat fich auf Bali bie Gitte gebilbet, Die Brantheit burch Befdyworungen und Aurufen anderer Beifter gur Bertreibung ber bofen Gottheit heilen ju wollen; im übrigen gebrancht man bagegen vielfach ale beilfraftig geltenbe Mineralwäffer, jum Teil jobhaltige, ober wendet außerlich Kaltwaffer ober Baffer mit Reispulver permenat gur Linderung ber Beichwerben an.

Anch ber bieber ale festitebend betrachtete Aufammenhang gwifden enbemifchem Rropf und Eretinismus wird burch bie Berhaltniffe im Indifden Archivel nicht bestätigt: Die lettere Rranteit icheint bier fast gar nicht porgutommen. Die meiften Berichterftatter ermabnen bei ber Befprechung bes Aropfes ben Eretinismus gar nicht, anbere betonen anebriidlich, bag letterer in Rropfgegenden fehlt, und nur zwei Forfcher (Sagen und ban Saffelt) befdreiben einzelne von ihnen mahrgenommene eretinartige Ericheinungen. Bebenfalle icheint hiernach für ben Inbifchen Archipel bie bieberige miffenichaftliche Anichanung feine Geltung an baben, baft Bropf und Cretiniemus verichiebene Grabe eines und besielben Leibens feien, und ber Cretinismus ber Rachtommenichaft mit bem Rropf ber Eltern in urfächlichen Be-Tr. D-r. giebungen ftebt.

#### El Morro, ein Inschriftfelsen in Aen-Merito.

3m westlichen Teile von Ren : Mexito ungefahr unter 350 norbl. Breite liegt am westlichen Abhange ber Gierra Dabre ober Buni Mountains, am Wege, ber nach bem großen Indianerdorfe Buffi führt, ein vereinfamter Gelfen, ber ben Ramen El Morro führt, aber anch ale Inftription Rod befannt geworben ift. Gine furge Echilberung beefelben finden wir guerft vor 40 Jahren in den Reports of the Secretary of War, Die Dem 31. Mongreffe 1. Seffion vorgelegt wurden (Bafbington, 1850). Tort ergablt ber Ingenieurlentenant James B. Gimpfon (G. 119), daß er ben Infdriftfelfen am 17. Ceptember 1849 erreicht habe und bag ber bentide, ibn begleitenbe Daler R. S. Rern benfelben zeichnete und bie Infdriften topierte. Aber Gimpfone Edilberung ift nur fury und geht nicht auf die Bebentung ber Infdriften ein; bas befte find bie Beidnungen Sterne, von benen wir einige bier ane bem jett felten gewordenen Berichte Gimpfone wiedergeben. Gimpfon fand bamale noch bei bem Geljen eine Cnelle, Die jest verschwunden ift. Auch hat er bie Pnebloruinen auf dem Gipfel des Morro besicht und aufgenommen. Die Inschriften, fagt er, feien jum Teil fehr fcon in ben Gelfen eingehanen, meiftens in fpanifcher Eprache, weniges lateinifch; barn gefellt fich indianifche Bilberichrift.

Kürzlich um ist der merkwirdige ankleistlichen wieder von dem derchierten ameritansischen Ethnographen Ensthäng und dem deutschen Forscher Ab. F. Bandelier bestalt worden und Leiterer das im Rew Joster Belleitrissischen Johnstal vom 13. August 1890 eine längere Schilderung seiner Krief gegeben, der wir die nachstehende Veschierung den Infaritischen einschmen.

 fein biefer Ruinen lagt mit ziemlicher Giderheit vermuten, bak eine Quelle in ber Rabe gewefen mar,

. Das Banptintereffe, welches fich an ben Morro fnupft, rührt bon ber großen Bahl ber Infdriften ber, welche bie

glatte Glade ber Gelfen nabe ibrer Bafie bebeden. 3bre Bahl beträgt hundert. Die meiften berfelben find neueren Urfprunge. Ebichon viele alteren Datume borhanden waren, fieht man boch beutlich, bag bier und ba moberne



El Morre, ber Infdriftfelfen. Rorbanficht. Beichnung von R. S. Rern.

Banbalen eine nralte Inichrift weggetratt haben, um an beren Stelle zu seten. Das Publitum, welches in "George Billiam Smith" ober "Denry Dt. Brown" u. j. w. neuerer Zeit den Morro besucht, scheint nicht immer ber



Inidrift an ber Gubfeite, Ropiert von R. B. Rern.

beften Rlaffe angehört ju haben. Allerbinge finden fich auch unter biefen neueren Inichriften bodift achtbare Ramen, fo 3, B. "Cieutenant 3. B. Simpion" neben "R. D. Bern" bie Pueblos, in Schooltrafts großem Werte veröffentlicht, und "Lieutenant 3. B. Sitgreaves". Kern gehörte ju jener ift viel zu wenig befannt. Gie hat Simpson zu einem

Rlaffe hochverdienter Tenticher, beren gewiffenhafte Arbeiten ber Amerifaner ju benngen verfteht. Geine Arbeit über aroften Teil feines Rubmes verholfen, obichon Rern felbft wenig Anertennung gefunden bat.

Den größten Werth befigen bie alten fpanifden Ramen und Daten. In bezug auf biefe ift bas barodfte Beng gefagt und auch gefchrieben worben. Gine Infchrift vom 3ahre 1725 hat für bae 3ahr 1525 gegolten, 1581 für

1561 u. f. w. Die Unwiffenheit, in ber fich bie meiften berjenigen, welche über Reu-Merito fchrieben, in bezug auf die fpanifche Beriode befanden und befinden, bat ber Phantaffe pollen Spielrannt gelaffen, Die Jahresighlen au beuten, wie ce jebem beliebte. Bon Palaographie hatten Die Geschichtschreiber Ren : Meritos teinen Begriff: fie mußten nicht einmal, bag eine folde Biffenichaft eriftierte. Miles, mas nicht englisch war ober nach ben Regeln ber

biefigen "Sanbelefdulen" gefdrieben ftanb, mar ibnen unverftandlich und unleferlich. Daber Die unfinnigen Aus-

Die altefte Infdrift am Morro lautet: "Bebro Romero,

1581." - Romero war einer ber acht Colbaten, Die im befagten Jahre bie brei Grangielaner - Donde begleiteten, welche ju Bug vom füdlichen Chihnabua nach Bentral Reu-Merito gelangten. Wahrend Die Diffionare am Rio (Grande (beim bentigen Bernalillo) verblieben, befuchten bie Colbaten fogar Bufii, ohne jeboch Acoma gu berühren. Gie gingen bireft von Bernglillo nach Buni. Auf biefem Wege mußten fie birett am Morro porbeitommen, und bie glatte Gelewand wedte in ihnen die 3bee, ihre Ramen auf berfelben einzugraben. 3m Jahre 1540 mar Coronado von Buni nach Neoma und gurlid gezogen, batte aber, wie ich gur Beit in Buni ermittelte, ben Morro nicht berfihrt. Chenfowenig berührten ihn Gepejo im Jahre 1583, Dnate anno 1598. Der gewöhnliche Weg, ben biefe fpanifchen Offiziere mit ihren lenten einschlingen, führte fie minbestens breifig Deilen fublich bavon vorbei. Ale aber Cnate im 3ahre 1605 von feiner bentwürdigen Reife nach bem Ralifornifden (Holf beimtehrte, fchlug er von Buni Die flirgefte Route nach bem Rio Granbe ein und biefe führte ibn am Morro porbei. Er fand bort bie Infdrift ane bem Jahre 1581 und fligte Die feinige bingu: "Bier ging porbei ber Abelantabo Don Juan be Dnate auf ber Rudfehr von ber Entbedung bee Gubmeeres, am 16, April a. D. 1605." Beibe Infdriften fteben auf ber fubliden Relemand. Der Beg fiber ben Morro marb nachgerabe ber übliche Beg nach Ruffi, und bie meiften verzierten fomobl bie fübliche ale bie norbliche Rlache bee fonberbaren Belfene mit ihren Ramenegligen und oft mit erläuternben Bemertungen. Der Morro warb eine Art fteinernen Archive für Die altere (Beidichte Ren Meritos. Bei bem Mangel an Tofumenten and bem fiebiebnten 3abrbunbert ift basfelbe boppelt mertvoll. Go erfeben wir bort bas Datum, wann bie erften permanenten Diffionen in Buni gegrundet murben: Auno 1629, unter und burch ben Gouverneur Francisco Manuel be Zilva Rieto. Wir finben Ramen aus bem 3abre 1636. Biele aber find mobl gerftort worben burch fpatere Befucher, welche fich Unfterblichkeit ficherten auf Roften ber Geichichte.

Einige ber Buidriften find talligraphifch icon, fo 3, B. Diejenige, welche ben Durchzug bes Gouverneure Gilva Anno 1629, und befonbere birjenige, welche bie einftige Anwelenheit Des Biedereroberere von Ren : Merito, Ton Diego be Bargas (1692), befundet (fiebe Abbilb.), Biele Ramen zeigen alte Orthographie, und wenn auch bas Datum fehlt, fo lagt fich barane boch ihr Alter bestimmen.

Richt nur an ben hohen und glatten Gelemanben finden fich bie Ramenerlige, auch in ben Rifden und Rtuften ber Ditfeite ber Defa felbit, Die allerbinge boch und felifa, aber weniger fchroff ift, ale ber Gporn, ben fie von ber Rordoftede anejendet. In vielen fdwer guganglichen ober berborgenen Stellen finden fich Ramen und Jahrzahlen eingehauen. Ge murbe eine Bodje erforbern, um eine vollftanbige Lifte berfelben anzufertigen.

Dagu mangelte mir bie Beit. Die Dehrgahl übrigens hatte nur wenig biftorifchen Wert geboten. 3ch topierte baber unr foldje Infdriften, Die für Die altere Gefchichte Ren - Meritos von Bebeutung waren, und bies nahm ben gangen Tag in Anfpruch. Biele find bee Altere wegen fcmer leferlich, andre tonnen nur bei einer gewiffen Beleuchtung entziffert werben.

## Eine Aberficht der nordameritanischen Indianertriege.

Don Dr. C. Steffens. 27em Dort.

Ceit bem 4. Juli 1776, wo bie Unabhangigfeiteerflarung ber Bereinigten Staaten erfolgte, tofteten bie Indianer "Ontel Cam" in runder Gumme tanfend Millionen Tollare. Angefichte bee neuen, gegenwärtigen Indianerfrieges tritt Die Möglichfrit in ben Borbergrund, bag noch weitere Millionen notwendig find, bis es gelingt, ben Ureingeborenen biefes Lanbes ben Tobesftog ju verfeten. Ale ber alte Begnot Sanptling bie puritanifden Bilgrimpater am "Pinmonth Rod" ale englifdje Frennbe bewilltommnete, fprach er im Ramen von 1 000 000 Inbianern, Die bamale bas Territorium bewohnten, welches bente bie Bereinigten Staaten umfaffen. Diefer Aufstellung gufolge foftete Die Entrechtung bes "roten Mannes" pro Ropf unfrer Republit 1000 Tollare, wenn man die beiden genannten Bablen in Betracht giebt.

Dieje Bahlen find ziemlich genan; benn Jom Donalbion, ber ben Indianergenfine bor brei Jahren aufstellte, berechnete bamale nach guten Quellen, bag bie Indianer vom 4. Inli 1776 bie gum 30, Juni 1886 ber Regierung 929 239 284 02 Tollare Roften verurfachten. Ansgaben ber letten vier Jahre fteigt Diefe Gumme mohl auf taufend Millionen Tollare, Gin Trittel bavon murbe bagn verwendet, Die Indianer bei Landantaufen u. bal. abaufinden und fie au givilifieren, Die zwei andern Drittel wurden von ben Rriegen, Die mit ihnen geführt wurden, verichlungen.

Genator Doolittle von Bieconfin rechnete feiner Beit feinen Rollegen, ale Friedenevertrage mit ben Havajoes abgeichloffen wurben und verschiedene Cenatoren gegen bie bebentenbe Abfinbungefumme protestierten, bor, mas ber-Schiedene Indianerfriege tofteten, und gab gleichzeitig eine furje Edilberung, wie biefelben vernrfacht wurden. Rur einige wenige feien bier erwähnt.

3m Jahre 1852, gu einer Beit, wo bie friedlichfte Ctimmung berrichte, brach ber große Rrieg mit ben Gioux aus, In ber Rahe von Fort Laramic befand fich ein Bubianerlager, und eines Morgens trieben mehrere Mormonen Rube vorliber, Die nach Calt Late City bestimmt maren. Gin Indianer totete eine Rub, mas gur Folge hatte, bag bie Mormonen fich an ben Rommanbanten bee Forte manbten. Diefer fandte eine Abteilung Militar von 20 Golbaten in das Indianerlager, um bie Gache gn untersuchen. Der befehlenbe Offigier verlangte bie Auslieferung bes Schulbigen und brofte im Beigerungsfalle mit ber Befgiegung bes
degens. Zen Indinaren war es öffender um Ferueibung
bes Kamples ju thun umb fie erboten fich, ben Wertelbung
bes Kamples ju thun umb fie erboten fich, ben Weter bekun ja recipen, was dogefehr umveb. Erne Tiffice wiederbotte eine Korderung, die nicht erfilltt wurde, umd auf fein
Kommando murber 20 Gofffe un bir Veldbute, obgegden.
20 Minuten später sag die Aberlung Soldsaten umd ihr Aufther gefötet um flasspiert am Beden. Lies mer ber
Leginn des Schaufreiges, der vier Jahre duscret, viele
Menschenderung auf beiden Zeiten legter umd den Recinigten
Etaalen nachzu 18 000 000 Tollard Mrigstein ber verur-

Der Krieg mit ben Navolees entstand gleichfalle inder Kleinight ubler. Der ihrbigs wurden gegen den tapferen Stamm unternommen, in samtiden unterlogen bei Lunderfrugen, und der Kegierung foster ber Krieg 20 000 000 Tollars. Ein Navoloe fam eines Togse nach dem Gort, wurde von einem Nageringen, erbe Telbeinte eines Effigiers war, beleibigt und trectte benielben mit einen Pfeilighe nieder. De seine Ausstellen niem frei jedig nieder. De seine Ausstellen niem frei jedige, rufter einer Truppenabfeltung zu seiner Befrei nam, und ber Krieg war vom Janue gedroden.

Der bedeutenofte Indianerfrieg, fiber ben am wenigften befannt murbe, mar ber im Jahre 1862 anebrechenbe zweite gegen bie Giong. Gin Indianeragent, ber nach ben periciebenen Maenturen autes Schweinefleifch fenben follte. lieferte ftatt beffen Schweinefopfe und anbre Abfalle. womit fich die Indianer nicht gufrieden erflärten. Da man ant ibre Beichwerben nicht achtete, begaben fie fich auf ben Briegepfad. Der Aniftand murbe burch Die Generale Giblen und Gulln, benen 15 000 Mann regulare Truppen und mehrere Regimenter tonfoberierter Befangener gur Berfügung ftanben, nach bartem Rampf niebergeworfen. Diefe Rriegegefangenen jogen ben Indianerfrieg ber Wefangenichaft bor, wurden ale Colbaten eingeschworen und fampften fehr wader. General Ciblen, bem philantropifche Beftrebungen ganglich fremd maren, führte bamale eine neue Dethobe in ber Rricasführung ein. Unter feinen Geigngenen fuchte er Die fraftigften und verschlagenften berand und ließ fie ohne weitere Gerichteverhandtung aufbangen.

In bem Zeitraume vom 1862 bis 1868 worden im mabinner Zeitratium und Ettahopan 800 uflicheter von Indianern ermorbet. Um 2. Mürz 1868 begann baber im Krieg gegen bis Chepennere, Arraphees und Komanden, um biefe Etimme zu zlächtigen. Um 9. Körtraut 1859 mehre biefer Krieg, im ben 350 Effizier um Zeilbatun gefäter wurden. Ben ben Indianen wurden 319 gestete, 289 wertwombet umb 53 gedangt genommen. Die Koften biefe Seibzuges beliefen sich auf 1056 515 57 Dollars.

Im Modoc.Kriege, bei welden General Cauby das Kommando führte, wurden 111 Soldaten und 17 Bürger gefötet. In dem Bricht des Ariegeministere an den Senat fand zu lefen: "Soviet bekannt, wurde fein Indianer geistet."

Der britte Siony-Krieg im Jahre 1876 erleichterte ben Regierungsstädel um 2312531 Tollars, ber gegen bie Rez Perces im Jahre 1877, ber brei Wonate bauerte, um 93132952 Dollars. Die Rez Keres bewohnten

cinen Teil bes Hilden Eregon und waren zientlich friederben. An vom zörter aben Amer gelangtes Verächt, bieß es: "Bwei schleche Andeisere töteren einen brawen Weisper, weil zwei deren Weisper einem löckethen Andeiser gelicht hatten." Eine Tenspenabestung wurde nach dem Lager der Arz Verzes geschächt, von diesen aber volliß geschäugen. Weisen Bowerd werfelte den met Ampfultigen Ziamun 1400 Weilen weit und braf rechtzeit geiten der Weisper der Verzest Wicke, der ibm eine filhgeberöhen Indianerweitere eine Volle spielt, den Indianerweiter eine Volle spielt, den Indianer ein fiegreiches Weschle geschieft gestiert hatte.

#### Der Übergang Birmas vom Barrenverfchr anm Münzwefen.

Dis jum Jahre 1801 lebren die Birmanen noch ganz im Bartemertehr. annals ließ König Minden, der Kate des von den Engländern abgeleten Tähle, die erflen Müngen prägen, welche teilweife die Jahreshahl 1852 tragen. Müngen prägen, welche teilweife die Jahreshahl 1852 tragen, bei Jahr jehrer Tebronhefeigung. Tie die dehni gilligen Umfaufswittet weren logende: 1) Metafftungen, deren Glüte um der der Minden der nach der nicht deren Gewicht durch einen Steunde despisionet wer. 3) Umregfenübige Müngelden. Die Prüfung wird wie in Jahren von Goldfdmieben mit einem Probierfeine und Wachste um Sert einken der Setze die Ausgeber des des die Setze die gelichen des erholtenen Striebe ausgeführt. Der Setzt wird nach dem Silberfandsbrieben auf hohe die Ediere bashle.

Im geroöbnlichen Bertebr gemigte aber bas äußere Anichen, um bie Zeindeit des Silbers zu beutrellen, was nicht ob fehrer iht, wie est scheinen aus. Eilber wird auf verschiedene Art aus dem Erzen gewonnen und jeder Brogen ist, wie Zemple durch die Erzischung lennen ternte, an dem gewonnenen Produite fenntlich. Ohne Probieren wußte er schließe ausgehen, was and die alten Panselsewieber im Bager verlamben; das Gweight wird, jedt and bei Mähnen, darft Bager in der Dank betrimmt.

Die mit dem Zeingebatestennel werschenen Metalllumpen fannten aus China, Siam oder Cerolon. Die erwöhnten unregelmäsigen Minnseichen beigen besondere Zoren ohne Prägung, dienten als Aleingeld; statt eines solchen erhielt Zemple einmel auf dem Bagar einen tupfernen Anopfi. Um von dem arbieren Metallfummen Klinach berunstellen. Ichtun von dem arbieren Metallfummen Klinach berunstellen. Siad von dem arbieren Metallfummen Klinach berunstellen.

man mit Meißel und hammer ein Stüd ab und bot diese in Austansch gegen die einzubandelnde Bore. Die Metallktüde in Birma bestehen ans Gold, Silber und Blei, doch nicht ans Ruvier, do bieses Metall im Lande nicht vorsommt.

Bie genan man die Gute der umlaufenden Silberflumpen benrteilte, erfennt man daran, daß vier bis fünf Arten derfelben bloß nach dem Aussehen unterschieden wurden.

Boan bam, Shamilter aus ben Schanfoaten, galit als 
bos feinige; ihm fommt dosferiige aus Virma etwa gefen 
Jauli, bie gweite Glüte, bot umr 189 bis 93 Frogent teime 
Meastl und ift burch gefriedelte Marfen femntlich. However, but 50 birrer, bet 180 birrer, bet 180 birrer Schanfor, but 50 birrer Schanfor, but 50 birrer Berückelt in ma gleicht 
Jahftene, bos im handele von Boans gebeüuchlich und ein 
klündenminges Machen bat. Zu Ergierungen bes Seilbere 
werben mit befonderen Konnen beziehnet, beren ein Minister 
enne yannig Aften aggeniber Zemple enneuer Gonnte. Die 
Goldflumpen beißen, wenn reim, Khoaubadfe und Molo, 
wenn fie 50 Birsent Jaliep von anberm Metall baben. Zer 
Brogenfish wird gans genau mit Brobiernabeln beftimmt. Tie 
malagienden 21 leit liu un pen hößen. Mögen. Mach beide 
werben, um "Rieingeld" zu erbalten, mit Dammer und Meßelfe 
beatreitet.

Bon gestempeltem Silber, besten Setumpel nicht bas Givwicht, sondern nur den Jeingschalt bezichnete, war dos dinielisike Stere (eaiseh-) Silber im Umland, mit dem Stempel der ausgedeuten dinicssischen Bunt als Gewährt. Was die umzeschmässigen Münischen betriff, bie den letzem libergang au den geprässten Wünisch machen, do waren sehr verschäuberen im Ilmland. Die Lichhaufen sich diderssiswigs Silberindsdem, die als Silberindsdem in Immen um de Brogent Gob ents daten. Die Walijis sind gabbene und silberen "Tamarimden fehrer", die geschmicht waren.

Dos woren die unfanfenden Betrunfer Birmos, fis 1861 König Minden die creften Mängen vergen ließ, denn cin 1741 gemadtere Berlind mit einer Minge, wedder mei Jidde aufgereigt woren, bließ odne weitere Josfgen. Eie jim noch ellen im Berlefter und getten bei gelich den er vollheiten Mingseiden. Das Bolf (dereibt fie dem Königs Zahredo zu, allein fie tilbern vom Königs Godomydona ber, der bannals zu Manacapura residerte. Die Mängen, noder Minden bei des den den der Bertenwerfehr verbrängt baden, bestieden aus Gohd. Zilber, Aupter, Das Aupfer wurde zu beien Mängen in blinnen Platein meigestürt, als doseilbe jehoch einmal in Blöden I aun, derschaden ma biese nicht ausgunodzen; man legiette es babet mit Jist und bilden aus diest vereierund aus Gonstemmen.

### Die Enfchiner in Rantafien.

Deutsutage serfallen bie Tuschiner in vier Stümme: Jowen, Tschagliner, Boritleer und Gomesteler, von benen ber erste Stumm (die Jowen) nach Chachanov ein Mischwolf von Grusuern und Tscheichenzen (Abstien) ist. Die Urche ber Ansvonderung von Geschen Boltes aus den

gefegneten Thalern von 3merethien und Rarthalinien in Die rauben Gebirgeeinoben bes beutigen Tuichetien ichreibt ber Berf, ber brudenben mobammebanifden Berrichaft in Raufa. fien und namentlich ben Eroberunge und Raubzugen bee Mag Dobamed Edab von Berfien au Enbe bes 18, 3abr. bunderte au. Die Bowen find Dalbnomaben und treiben nur Biebiucht, Die übrigen Tuichiner find Aderbaner. Reben bem griechijch - fatbolijchen Rlerus fpielen eine wichtige Rolle beibnische Briefter, und gwar in erfter Linie Die bochangesebenen Cherpriefter (Chemis beri und Defanofi), melden bas Schlachten ber Opfertiere obliegt; ihnen folgt ber Chugi, melder ben .Chata", Die Statte, mo Die beilige Rabne (Drofcha) aufbewahrt wirb, ju beauffichtigen bat; außerbem tann er Chen ichließen, Rengeborene tanien, bas Saus nach der Geburt eines Rindes einweiben foa nach der Anichanung ber Tuichiner nach ber Diebertunft eines Beibes Die Bobnung unrein wird). Beerdigungen pornehmen ec. Auf ber niedrigften Etufe ber bierardifden Leiter ftebt ber Mingte, ber bae Rirchengut ju verwalten bat.

Am 17. bis 18 Juli (alten Tils) virb beim Juhammentrümen abhriefen Extreter verfichieren Exposilier bes örft Valdareba bes Kruuss bes beiligen Königs Grong Aufsia, eines Valenianslischen ber Tuchipiure, geliriert, wobei die Andschiigen mit bem Blute ber geschachtern Desteriter, wocke im Beginne miters Jahrbumberts im Grutien bereichten, wocke im Beginne miters Jahrbumberts im Grutien bereichten, wocke im Beginne miters Jahrbumberts im Grutien bereichten, wocke zuglichter die Verneichtung der beitrachten ist Zudiente die von Vossarie Tuchiere die Verneichtung der beitrachten ist zu und mit bem Jimmed Burte einzeltung der bereichte Türken war. Diesen beiligen Baum mämtig fällte der gottole Jürft versied werde geften gesten gegen der der freisten burde Zift, isbem er een Stamm mit Rosenblut behrernet, wodurch die Engel zu mit Weichen gezunngen wurber mutd die godberen Ketzt im Jimmed vereitsoanden. Voch bette beweiten die Zuschiere diese michtel Zabat in ibren Kiebern.

Alle eine Uberlieferung vom früheren Dabchenraub beftebt noch bie Gitte, bag bie Braut erft nach langem Enchen vom Brautigam aus ihrem Berfted jur Rirche bervorgebolt wird, und bag, bevor die Reuvermählten ibre Bobuung betreten, Die Dochzeitegafte mit Alinteufduffen Die im Dofe angegunbeten Gadeln auslofden. Bei einem Begrabnie erbeben bie Beiber Magegebenl und raufen fich bie Saare aus, Die Manner aber foneiben fich bas haar im Laufe eines Jahres nicht. Bit ein Dann geftorben, fo wird er mit feiner Burfa (Belgmantel) bebedt, man legt ibm anf bie Bruft ein Sufeifen und neben ibn feinen Riuibal (Dold). begleitet bie Leiche bis jum Grabe, wird auch am 7. und 40. Tage jum Grabbugel geführt und fpater einem ber Bermanbten bes Berblichenen je nach ber Anweifung bes Rabagi (Drafele) gefchenft. Früher wurde die Bitwe auf bem Grabe ibres Gemable erbolcht, jest muß fie fich nur ben Bopf abfcneiben laffen. Bur Berubigung ber Geele bes Berftorbeuen wirb ju Ende bes Jahres bas fogenaunte Dogi, b. i. Breisichießen nub Wettreunen peranitaltet. 3m Beufeits (Suleti) erwarten die Geele ftreuge Richter, welche bem Reueintretenben mit einer icharfen Schore einige Sagre abichneiben. 3mifchen bem Parabies und ber Golle flieft ein tobenber Theeritrom, über welchen ein Saar ale Brude gespannt ift, aber nur ben Frommen gludt es, biefe improvifierte Brilde zu überichreiten.

 entichloffenes Dabden mit einem wohlgezielten Biftoleufcuft einen beionbere aufbringlichen Don Juan ine Benfeite beforbert. Die Tuicbiner burfen natürlich iett unter ber ruffiden Berrichaft feine eigene Juftis ausfiben, es beitebt aber ale ein Überbleibiel früberer barbarifcher Strafen noch Die Strafe ber Steinigung, und gwar nicht mehr bes Berbrechere felbit, fonbern nur feines Ramens, inbem ieber Zufdiner unter Ausftogen von Bermunichungen gegen ben Ubeltbater an einem Rreusmege Steine aufbauft. Dan fiebt in Tufchetien folche Steinhaufen recht oft. Much Gottes: gerichte (Orbalien) find unter ben Tufchinern an ber Tages, herrn Chachanow ergablte ein alter Tujchiner, namene Utfchtuo Achabeli, bağ sur Ermittelung eines Diebes man fich eines Befafies mit fiebenbem Baffer bebiente, aus welchem bie im Berbacht ftebenbe Berfon ein Sufeifen beraus: bolen mußte.

#### Das Tidernofem Ruftanbe,

die berühmte "Schwarzerbe", ift in der Dezemberfinung des Leipziger Bereins für Erbinude von Herrn Lehrer Poffmann zum Gegenstande einer eingebenden Betrachtung gemacht worden, der wir nach einem Berichte des Herrn

Dr. Fitan bas Rachitebenbe entnehmen.

Jufolge bes bis in bie lette Beit febleuben bestimmten Begriffe bee Tichernofem und feiner baber febr willfürlichen Abgrengung von ibm verwandten Bobenarten berrichte bis in bie Begenwart eine große Unficherheit über bie Berbreitung bes Tidernofems, Rednet man jum Tidernofem alle Bobenarten, Die über 2 Bros, proquifche Stoffe enthalten, fo finbet fich berfelbe im füblichen europäischen Hugland in einem 350 bie 700 Berft breiten, pon 28, nach D. an Breite allmäblich gunehmenben Burtel, beffen norbliche Grenge an vielen Stellen mit bem breiten fanbigen Streifen aufammenfällt, ber, am Bripet beginnent, von G.B. nach R.D. über Inla bis Rafan au ber Bolga fich bingieht und ungefähr auch mit ber Buli Botherme von + 200 G. gujammenfallt. Das Tichernofemgebiet umfaßt bad gange europäifche Ruftanb fublich von biefer Grenglinie mit Anenahme von Taurien, ber Rrim und ber Gouvernemente im R. und R. 2B. bee Raspifden Meeres. Im allgemeinen wächft ber humusgehalt im Boben pon 28. nach D.: am bochften ift er an ben Ufern ber Bolga. mo er in ben Bouvernemente Caratow, Benfa, Gimbiret, Drenburg, Ufa und Samara 13 bis 16 Bros, beträgt: bieran fcbließt fich nach 23. gu faft tongentrifch ein Ring mit 10 bie 13 Bros. Sumusgebalt und weiter einer von 7 bis 10 Bros. Behalt. Die Bone mit 4 bis 7 Brog. humusgehalt ift bie größte und umfaßt faft 2/3 bes tranebnjeprifchen Bebietes, ben gangen Ruftenftrich bes Mowichen Deeres und bie gentralen Teile bes Tichernofemgebiete. Die fich weftlich und nordweftlich bieran ichließende Bone mit 2 bis 4 Brog. humus: gebalt bilbet ben Ubergang an bem nörblichen Rafenhoben einerseite und ben fühlichen Galuftenpen andrerfeite, Die beibe einen humusgehalt von 0,5 bis 2 Prog. haben. In allen Bouen überfreigt bie Dachtigfeit ber Schwarzerbe nicht 11/a m. Die haupturfache ber Berichiebenheit bes humusgehaltes liegt in bem demifden Charafter bes Muttergefteine, aus bem ber Tichernojem entstauben ift; je thonreicher bas Muttergeftein, um fo bumuereicher ift auch ber barane gebilbete Dichernofem. 3m fühmeftlichen Teile bes Schwarzerbegebiets ift bas Muttergeftein vorwiegend fanbiger und talfiger Ratur; im gentralen Teile ruht bas Tichernofem auf fünf verichiebenen Befteinsarten: juraffifdem Mergelthon, tertiaren und anbren Sanben, Rreibe und Rreibemergeln, bevonifden Ralfen und auf Beichiebeloß; und in ben öftlichen Gebieten find es porwiegend Mergelthone permiider und trigificher Formation. bie an ber Bilbung bes Tichernofem beteiligt finb. Entgegen

beu früheren Spootheien, nach benen Tichernofem entweber burch bas Deer ober burch Gumpfe gebilbet fein follte, nimmt man beute allgemein als feststebend an, bast Tichernofem eine lotale, oberirbiiche Bilbung ift, entftanben burch Ginwirtung einer Reibe von Fattoren auf jene Muttergefteinearten, Die noch bente bas Liegende bes Tichernofeme bilben. Diefe Fafteren find entweder promitider, flimatologiider ober mechanischer Ratur, je nachbem bie Flora und bie niebere Faung bei ber Berickung bes Befteins und ber humusbilbung beteiligt finb, bas Rlima bas Bachethum einer Steppenflora begunitigt und bie im Boben thatigen favillaren Rrafte bas Ginbringen und Gefthalten ber Sumusfauren ermöglichen. Balber haben bie Bilbnug von Tichernofem verbindert, an feiner Bilbung ift ausichlieflich bie Steppenflorg beteiligt. Die von Burmern, Rafern, Larven, Bublern und Ragern bei ber Sunusbilbung und Auffpeicherung geleiftete Arbeit ift beträchtlicher, ale eine oberflächliche Betrachtung vermuten laft. Im Steppenhoben geht bie Bilbung bes hunus berart por fich. bağ bie frautartigen Teile ber Bemachie absterben. an ber Luft vermodern und fich teilweife in humus vermanbeln, ber mit bem Regen- ober Schneemaffer in ben Boben eindringt und bier aufgespeichert wirb. Diefe Bumusfauren wirten lofend auf bas Dutteracitein und geben mit ben Glementen besielben Berbindungen ein, auf beren Unwefenbeit Die Fruchtbarfeit bes Tichernolem berubte.

#### Bflaugen- und Tierwelt auf der Oftfufte Sumatras 1).

Bahrend im Besten der Insel fich die Finten ber See bieden nie Westen ber Open auch an die Westen einfangenagt haben, sind auf der Optsticken, schwänzeit zu der Verlagen auf von der Verlagen von der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen bereich der Verlagen der der der Verlagen der der der Verlagen der der der der Verlagen der Verlagen der der der Verlagen der der der Verlagen der der der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Ver

Der im gangen aber wenig geneigte Boben rubt auf einer Thonichicht, woburch bie überliegenbe Canb, und humusichicht wie ein Schwamm burchtrauft ift und gabllofe Tumpel, Beiber wie Gumpfe bilbet, ein Borgang, welcher jum Berftanbnis ber Dier : nub Bflangenwelt von Roten ift, meehalb auch ber Umftand Beachtung perbient, baft bie Luft in Deli im Mittel ftete 80 Bros, berienigen Teuchtigfeite, menge enthält, welche fie überhaupt gu abforbieren im ftanbe ift. Gur bie trodene Beit, pom Februar bis Buli, betragt bie Angahl ber Regentage 11, für bie folgenben Monate ber Regenseit 18 Tage auf ben Monat. In bem erfteren 216. fcuitt ift bie mittlere Regenmenge 127 mm, im gweiten Salbjabr bagegen 227 mm. Huch Sagelichtag tommt alle paar Jahre in Deli por; bie Tanbitbung ift felbftverftanblich febr groß. Die mittlere Jahrestemperatur glaubt Sagen auf 26,70 C. angeben gu tonnen; Die Mouate Schwantungen bewegen fich swiften 26,1 und 27,50 C., mabrend fie fur bie fälteften Tage einen Unteridieb pon 50, ber Julimonat einen pon faft 90 aufweifen.

Tie angeblich Armut ber Tropermodi an ihöben Minnen, auchde von i vo bieden Keichenbe berichtet wirb, erferntt Sogen nicht an und führt beri Urischen an, wede ben Neichtun am Blütze minder berwertreten leifen: bei bliergroße Ernbeng zur Blattsfühung, die oht ungeheure Spike ber bilbenben Zumen, dem Innende, hoh die Stüttegei fich nicht wie im Kuropa auf eine farze 3cit justammenbrünget, sondern des gegen Spike ber Stüttegei fich zu die wie in Kuropa auf eine farze 3cit justammenbrünget, sondern des gegen geben bei der wöhrt. Die Speckeiden ertallett fich in

<sup>1)</sup> B. Qugen. Die Pflausers und Aiermeit von Deil auf ber Chtuffe Sumattes. Raiurmifensichtliche Etigen und Beiträge. Tijdeschrift van het kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie, Deel VIII, Nr. 1. Ecker 1890, 6. 1 bis 210.

vier verschiebenen Jonen, ber Straub- ober Allfemvegetation, ber Jone des heigen Tessaubes, werche soll munreflich in bie halbfühle ober Bergregion übergebt; ledtere bagegen bei fich schaff ab von ber vierten, fühlen ober hochlandvegetation, werche fich in der Hobe von 1300 m auf bem Plateau von Tobal vorsilwei.

Am Bergeich zu Jans fund ihmtliche Regetationsgreuten in Emmatro inderberge. Alle Beispiel ich angefättet, baß die Giden, medde auf Jans erft bei 1400 m blütiger werben, im Belge im Belge werben, an Belge werben der Schauber werbenmen, mößrem die Richebercheren bis zu 1000 m binad werbenmen, mößrem die Richebercheren bis zu 1000 m binad vorfommen, mößrem die Richebercheren bis zu 1000 m binad bei gegen zu Baumalerne fei 200 m füg finden. Detantich ist die Chilike von Eumatra noch eine Ferra incognita, da fein Rodmann vont immäß Sammulmagen anneder het.

Mas die Säugetierfanna Zumatras anlangt, so frunt unen augentüflicht von biefer, Indi 112 Arten, von Boraco 93 und von Java 97, mas die Richtigfeit des Bedlaechten Senke, von der von Steren Stereinflimmung der Jorena von der deftatig Dogene des Arten, der unter mit Ausander der Sterein der Gefrüglich auf der Chfrifte fand Dogen des Arten, dar unter, mit Ausander von groß gang enter Hügefchörnden, d Seysiefe, welche bisher nur von Malaffa jum Zeil und Borende befannt woren, auch meit die dort erhemtlich augefehr werben. Mechnet nan die am wenigten kefannten Jiebermäuse da, so erzielt sich ein Welnad von

45 Säugetieren für Sumatra und Borneo, 30 Sumatra Java, 23 Borneo Java.

Begüglich ber Bogel stimmen Sumatra nub Borues sehr iberein. Die Stellie ber erst gemannten Justel lieferte 112 Artern Bogel, barnnter 11 filt Smunden neue Speisch, welche von Malatta, Borneo und Java befannt waren. Malatta und die Officie Sumatras ziehen sehr große Gleichbeit der Welch, von beren Wehr. Smunter erbeibt abweicht bei ber Bogel, von beren Wehr. Smunter erbeibt abweicht

Unter 44 Schlangen aus bem Deifichen Gebiete fand fint mur eine neue Art, aber sonft ein Antlang an Borneo, wie biefer Fall sich and bei ben Schwetzerlignen wiederbolte. Die Jahl ber Tagsalter, welche Sagen belaunt geworben sind, betäust fich auf 316 (barunter 6 neue Spezies); an Rachfaltern tard Sagen erban 180.

An Insefung der Jeanne der Cht. und Westfülle Sumer von befommt man den Anderen, als wenn die Jeanne der alluvialen Kässenderen derfalls eine alluviale, von den gegrüßberliegenden Küssen Allassen allassende, von der gefabermitte sein, wecke uicht recht in die Lage und in die Jeit gefommen were, sich über der die von der die Jeit gefommen were, sich über der jein gen Justel, unmentlich die Altren Partien andsundehnen und die dort die unterfallen der Verteilen. Der die Verteilen der unterfallen der Verteilen der die Verteilen der unterfallen der Verteilen der die Verteilen der die unterfallen der die Verteilen der die Verteilen der die unterfallen der die Verteilen der die Verteilen der die Verteilen der die Verteilen der die unterfallen der die Verteilen der die V

#### Die Germanifierung ber Litauer in Oftprengen.

Mehen ben Renben, die in der Sürfe von 115 000 Abgener in Meirt von ungefähr 50 Meinertenlien in der Ober- und Nicherlaufig (von Rodenig lindich von Bauten is Schändiche nerblich von Kenthus und von Zeuftenberg die Russland bewohnen, find es befondere die Lienare im dasserten Werdschen der Bervius Therussfen, nelche von Johr zu Jahr an Jahl absochanen und laugiam im Deutscht unt aufgeben. Im Jahre 1867 zu des in den Recht in Mehren der 
war also bier im Berlaufe von 25 Jahren bie Bahl ber Litauer auf ungefähr 1500 Könfe gurudgegangen mehr noch fcmols ber litauifche Stamm im Rreife Infterburg sufammen. hier mobuten 1861 noch 3329 Litauer. 1886 gab es aber nur noch 68 Schulfinder, welche litauifch perstanden, fo daß gegenmärtig bie Rabl ber Litauer in biefem Rreife auf etwa 400 Ropfe berechnet werben fann. Much in ben Rreifen Billfallen und Ragnit ift ein Rudoang ber Litauer an perseichnen: in Billfallen perminberte fich ibre Babl in ber Beit von 1861 bie 1886 von 11 611 auf enva 8000 und in Ragnit von 18982 auf etwa 16 000 : man ermittelte nämlich 1886 in Billfallen 784 Schulfinber, welche im elterlichen Saufe nur litauifc, und 532 Schulfinber, welche litanifc und beutich fprachen, in Ragnit aber 1229 Schulfinder, melde in ber Samilie nur litauifch, und 1405 Schulfinder, welche neben bem Litanifden auch bentich rebeten

Par in ben Krufen Tülit, Richerung, Seicherung, Wend um Saibion, bie pum Teil bem Serchfer nod enritärlt find, bat dos litaniide Bolt feine frühere Sutrte fast beibehaten. Dig aber auch bier die bentiche Bruge, det nas 6 logenden Angaben bewore: Im Kreife Tülit gade es 1886 3497 Schuffinder, melde im Elterubanie nur tituniife, um 1000, melde neben ihrer Mutterbande auch beutich redeten; im Kreife Nickerung iprachen 794 Schullinder nur iltaniife und 1036 iltaniife und beutich für Kreife Seicherung 2717 nur litaniife und 1786 litaniife und beutich im Kreife Seicherung in Kreife Seicherung 2718 mr litaniife und batte, und im Kreife Lobian S68 mr litaniife und batte, und im Kreife Lobian S68 mr litaniife und batte, und im Kreife Lobian S68 mr litaniife und batte, und im Kreife Lobian S68 mr litaniife und Edwick, looker and in ber Ammilie.

Im gangen gab es 1886 12750 nur litanisch und 8364 beutich und litanisch sprechende Schulflinder. Da auf 100 Bewohner Ofpreußens etwa 17 die 18 Schulflinder fommen, so sit die gegenwärtige Jahl der Litaner auf rund 120000 au berechnen genen 137404 im Ladre 1861.

Bu Bufunft werben fich bie Litauer noch rafcher verminbern, ba feit 1873 ber Unterricht in ber Schule nur in beuticher Sprache erteilt wird; felbft beim Religionounterricht bedienen fich Die Lebrer mehr und mehr ber beutiden Sprache. auch findet die Ronfirmation icon gum Teil in beuticher ftatt. Der Gottesbienft in ben burchwege evangelifden Rirchen ift litauifch und beutich. Alle Beiene, alle Berorb. nungen werben ben Litanern nur in beuticher Sprache vermittelt; Die Bertebrofprache auf ber Boft und ber Gifenbabn ift anoichließlich bentich. Cobann bewohnen bie Litauer in Oftpreußen tein geichloffenes Sprachgebiet mehr; vielmehr ift baefelbe, wie man auf ber Bodbichen Sprachentarte bes preußischen Staates flar ertennen taun, in viele fleine Sprachinieln seriplittert, bie raich pon bem porbringenben beutichen Elemente aufgejogen werben. Dit jeber neuen Gifenbabn gebt ein Stud litaniiden Bolfetume perforen. Gin nicht unbeträchtlicher Teil bes fleinen Bolfchens fucht in ber Frembe, meift in Rouigeberg, ein befferes Fortfommen. Bebergeit find bie Litaner Die beften Batrioten gemefen; fie find ausgezeichnete Golbaten und ftols auf ihre preugifche Staatejugeborigfeit. Die Berfuche ber Bolen, Die Litaner gu einer feindlichen Stellung gegen bie Regierung gu bewegen, finb burchwege fehlgeschlagen und werben auch in Bufunft feinen Erfolg haben. Daß die Litauer neuerdings bemuht find, ibre Mutteriprache und Nationalität innerhalb bes bentichen Reichegebiete aufrecht gu erhalten, baß fie eine Angahl litauiicher Beitungen und Beitschriften (a. B. Die in Memel ericheinende "Lietuwifita Ceitunga", ferner bie in Tilfit ericheinenben Organe "Mugra" und "Tilges Releiwis") ins Leben gerufen baben, wird ihnen niemand jum Bormurf machen. Bochft mahricheinlich ift aber bie auf Erhaltung bes litanifchen Bolfstums gerichtete Arbeit und Agitation vergeblich; sie wird nur bewirken, daß bas durchaus friebtiche Aufgeben ber oftpreußischen Litaner im bentichen Bolte um einige Jahrzebute hinausgeschoben wird. Dr. Gehre.

#### Der Selbftmord bei ben Efcuttfden1).

Das Ritual, bas mit bicfem ichredlichen Branche verfullpft ift, erweift fich bei allen Tichuttiden ale ein gleiches. mogen biefelben am Schelagichen Rap, am Aluffe Tichaan baufen ober Roffompie (pom Dittap ober Roff) ober Tabuunie ("Deerben";) Tichuftichen beifien. Ale Beraulaffung gum Selbstmorb bient ber Glaube and ienfeitige Leben ber bie aum Fangtiemus gefteigert, im Buniche, ichneller bie perftorbenen Bermanbten wiederguichen, gipfelt. Die Geelen ber verblichenen Tichuttichen werben als Beichüter ber Familie verebrt. Berichiebene Dubfale, Ungludefalle und Unpaflichfeiten werben bem Ginfluffe ber Berftorbenen, gufammen mit ben bofen Beiftern, jugefchrieben. Den verftorbenen Bermanbten und bofen Beiftern gu Gefallen opfern Die Tichuftiden ibr eigenes Leben, jumal gur Beit von Gpibemicen und ichweren Drangfalen. Der Tichuftiche, ber entichloffen ift alle irbiiden Banbe und Rechnungen au gerreißen, eröffnet foldes feinen nachften Bermanbten, und biefe Nachricht mirb balb ben benachbarten Ifduftiden Jufagiren. Lamuten und Ruffen mitgeteilt. Die Rachbarn und befonbers bie Bermanbten beginnen ben Fanatifer, ber beichloffen bat, fein Leben porzeitig gn beschließen, ju bereben, feinen Borfat binausguschieben, fie nicht gu franten. Doch alles berartige Bereben fruchtet nicht, - ber Fanatifer befint, feiner Ubergenanna nach, wichtige Grunde gur Bollführung feines Borignes: er bezieht fich auf Tranmgeschichten, auf Tote, Die ibn qualen, auf Teufel und Berwandte, Die ibm im Traume ericheinen und gu fich rufen. Go beginnt benn bie Borbereitung bes Fangtifere auf ben Tob. Dagu wird eine neue Aleibung aus weißen Renntierfellen (pufbit) für ibn bergeftellt, ein nener Schlitten und Gefdirr fur Die Renntiere. auf benen bie weite Reife ine Benfeite angetreten wirb. Alles biefes geschicht langfam, wenigftens im Laufe von 10 bie 15 Tagen. Enblich tommt ber Tag, ber gu feinem Tobe beitimmt ift. Es versammeln fich bie Bermanbten und Rachbarn. In beren Gegenwart gicht ber fich bem Tobe Bibmenbe bie neue Rleibung an und fest fich in bie Ede ber Jurte (Biltte). Das Bertzeug gu feiner Totung befinbet fich in ben Sauben feines nachften Bermaubten. Das Bertseug pflegt in Diefem Falle breierlei Art an fein: ein Speer, Deffer und Riemen. Benn er mit bem Deffer getotet gu werben wünicht, balten gwei feiner Bermanbten ibn an ben Banben, mabrent ber britte, ein icharfes Deffer an bie Burgel baltenb, baefelbe in ber Richtung jum Bergen einführt. Wenn er erftochen zu werben wünscht, wird ibm burch eine Offnung in ber Band ein Speer gereicht; benfelben ine Berg richtenb, giebt er ein Beichen, bag man ibn erfteche. Wenn aber ber Fangtifer erbroffelt gu merben wünscht, gieben zwei Berwaubte, nachbem fie um ben Sals einen Laffo - Riemen gewidelt baben, folden nach entgegengefetten Seiten, bie fie ihr Opfer erbroffelt baben. Des Tiduftiden Mille ift erfüllt. Den Getoteten thut man auf ben porbereiteten Schlitten in balbliegenber Stellung, und führt ibn an ben bestimmten Ort weg. Bier muffen bie ben Toten Begleitenben von ihm icheiben. Die Renntiere, Die ibn beracbracht haben, werben erftochen. Dem Toten nimmt man bie Rleibung ab, gerichneibet fie in fleine Stilde unb lagt fie liegen, mabrent man ibn felbft, an Banben und Rilfen gefeffelt, auf einen Scheiterhaufen bringt und perbrennt. Die Teilnehmer ber Leichenfeier wenben fich, nachbem fie ibr Antlit und Sanbe mit bem Blute bes Berftorbenen beichmiert. an ibn mabrent bes Berbrennene mit ber Bitte, fie nicht au vergeffen. Bierauf, nach vollenbeter Berbrennung ber Leiche, nachbem bloß bie Miche von ihm übriggeblieben ift, begeben fich alle nach Saufe .... Diefer ichredliche von altereber erhaltene Branch wird bis auf ben beutigen Tag mit berfelben Genauigfeit befolgt, wie foldes vor ber Ginführung bes Chriftentums im Laube gefchab. D. p. Ceiblis.

#### Mus allen Erdteilen.

- Die Datumegrenge in ber Gubice, Infolge ber Entbedung und ber Befiedelung ber Bbilippinen burch bie Spanier von Amerita (von Dften) ber, beftanb bort bie jum Jahre 1844 Die amerifanische Datumführung. Bie Freiberr von Banto zeigte, erließ in jenem Jahre ber Ergbifchof von Manila eine Berordnung, ber gufolge auf ben 30. Dezember 1844 unmittelbar ber 1. Januar 1845 folgen follte, mithin ein Tag ausfiel und bamit bie Ubereinftimmung ber Datumführung mit bem gligtischen Teitlande erreicht murbe. Bie Dr. von Dandelman zeigt, ift in ber Gilbfee Die Brarie Des Beltverfebre fur Die Datumführung maggebend. Auf ben Rarolinen:, ben Darichall: und Ringe. millinfeln ift bas Datum mit jenem von Auftralien, Inbonefien, China n. f. w. übereinftimmend, ja felbit auf ben Samoainjeln, wiewohl biejelben jenfeite bee 180. Meribians liegen (awifchen 1720 und 1690 weftl. L. v. Gr.), wird bas gleiche Datum wie in Auftralien angewendet. Und fo wird es wohl auch auf ben Tonga: und anbern Infelgruppen fein, Die alle im regen Berfebr mit Auftralien fteben, von Amerifa aber burch weite Meercofladen getrennt finb.

— In cinem Aaftscingebirge, woches fich bem bei Zanga (Zeuthe, Chafrido) milmenden Muhumuri entlang zieht, bat Dr. Raceger im November 1890 sehr zahlreiche and manusjach gestaltet Tropssecht hab ten entbedt, die ettlweise eine Hobbe von 30 die 40 om erectehen und eine große Ausbehumg bestigen. Die Tropssechtungen in beriefelne bestiedert er als fehr fodom. Benoduer ber Hobben sim Sandelsinweine, zahlafe Arbeiten den bei ettel zeigen timt Sandelsinweine, zahlafe Arbeiten den bei ettel zeigen timtig aeformet Vusetten.

— Im Petiforalande dat der ruffiiche Geologe Tidern pifor voi in Luffe des Judieres laws Unterfrachung ausgeflührt, werdige die Geologie des Landes als fehr komptlisiert darftellen. Er dar eine Karte des Landes ausgefrigt, unde des feigliefes 50000 Lundentwert; unshaft und deren wichtight overgrußeifed Knapsken fich auf eine Reihe altromitien und einimmer Buntler filden. Es ihr der der einer Reihe altromitien und einimmer Buntler filden. Es ihr er Ban einer Reiche unter Knapsken filden und der der den Geologie des der den Geologie des des des der den Gemeleken unter freung felflichenden Kannen wohl befannt worzen. Die

<sup>1)</sup> Li 1gl in jehem Gouvernernet der Laublitishe (Chloß) ausfahnbe richtunden, wenredmitte grifdlichen Rüngigen ober Mufrahren gembineten amtildem Zeitungen enthalten aufgetendern Strift under von Mittelfungen, erlotterenn ober gehalteren Sirch und bergeleiden, von niemenbem oder Jimeng erleiter Nacionalert, mittauter under Verlein erlauspachiforer erfehrierner Auftriehen, mittauter under Verlein erlauspachiforer richterinerbe "Gilinographijder Menue" ben "Rachtichten ber Zultigen (Partie).

Reifenden batten mit großen Schwierigkrien zu fampfen, annattentich wer teinen ber hieße Seginn des Ertilisierbe blinkerticht, auf dem ganten Bege von Uh-Bierega nach Reifen weiter bis zur Johns um Robenn beiten fie mit dem Ersgange Schritt. Alls fie, der Robenn istenden hie in die en Gregange Schritt. Alls fie, der Robenn istenden kontenten unterher, na die Veröfferung beies ausgebehrten Oscheites
fich auf 360 Semmischen blechteufft, die fodde vordischenen Schwiene Robenten
Estimmen angeberen. Nachbeun die Gegende der Zufima unter
Johns unterfant vor , wurde im September der Paufomn
entlang ber Michtogs über Mehr angetereten. (Nach Verrhandt, d. Mehr für Erfel. au Verfeln 1919, d. 60)

- Dentide Ervebition nad Beftgronland. Der Borftand ber Berliner Rarl Ritter Stiftung bat beichloffen. and ben Mitteln berietben eine Ervebition nach ber Beft. füfte Gronlande aneguruften. Aubrer berfelben foll Dr. G. v. Trugaleti fein, welchem fich Berr D. Baidin. Mitalich ber Gefellichaft für Erbfunbe, auf eigene Roften anguichließen gebeuft. 3wed ber Expedition ift bas Stubium ber Gisperhältniffe pon Granland, inchefonbere ber Bemeaungs. ericheinungen auf bem Inlandeis und ben Gletichern. Dr. v. Trnaalefi beabfichtigt, im hintergrunde bes Umanaffjorbee, ungefahr in 701/, Brab norbl. Br., eine Station angulegen, auf melder berr Baidin fortlanfenbe meteorologiiche Bcobachtungen gewinnen will, und pon bierans auf langeren und fürgeren Mueffligen bas Stubinm ber Gieverhaltniffe porgunehmen. Mußer ben beiben genannten ift noch ein britter wiffenichaftlicher Beobachter in Musficht genommen. Die Dauer bee Mufenthaltes am Gieranbe ift anf ein 3abr

- Der Sanbel bee Congoftagtes bat fich, ent gegen ben anfänglichen üblen Boranejagen, ftatig und immer fortidreitend entwidelt. Den größten Ruben aus bemietben baben, feit ber Eröffnung bee oberen Congo, bie nieberlanbiiden Sanbelebaufer gezogen, welche ibre Stationen immer weiter in bas Innere porgeichoben baben. Im Jahre 1886 murben im gangen 5000 Laften von Matabi bis gum Stanleppool gebracht; im Jabre 1889 transportierte ber Congoftaat allein 23000 Laften bortbin und entiprechend bob fich ber Bripathanbel. Damale mar jenfeite Databi fein einziges Barenhaus, jest find bort allein beren 14 errichtet, und gebu Dampfer befahren unr für Daubelogwede biefe Strede. 3m Jahre 1885 waren nur 13 Diffioneftationen am Congo, jest liegen beren icon 15 entlang bem Etrome. Der Wert ber Ausfuhr bee Congo, welcher im Jahre 1886 nur 1 633 440 Franten betrug, ift 1889 auf 6 184 531 Franten geftiegen, und bie Ginfnbr bat fich in abnlicher Art geboben, Die Einnahmen bes Staates weifen noch ein Defigit auf, welches jest burch Ginfuhrzölle aufgebracht werben foll.

— Lanben als Pflansenverberiter in ber Sübier. Nach ben Pebadungen, weiche S. M. Seobferb bit feiner britten Meife nach ben Salomsvirlen (Proc. Groger, Soc. 1:90, 395) madte, find es græbe Lanben, welche Pflangesiamen von einer zur andren Indel verfühleppen. Steine Koralleninfen, bie fehr weit von größeren bereibt benoubben entern liegen, erbeiten ihre erfe Regetation meift birch blode angefohrenunte Samerein, bie Kalparinaurten, Allenfuhlt im Zerwößer wertsegen, bie Kedparinaurten, Tournefortia argentifolia, Seaevola Koenigii, Guetlarda speciosa. Calophyllum inpullum, Pandanus. Tie Flora bleit and biefe Pflangen belderäuft, wenn bie Judich tern von anbern liegt, boß Lanbubgal fie nicht erreichen

3ft letteres aber ber Fall, fo tragen namentlich Tanben, neben anbern Lanbudgeln, Camereien an, welche ber Blorg ein anbres Geprage perfeiben. Die biefes geichicht, beobachtete Boobford an ber großen früchtefreffenben Taube ber Calomonen, bie regelmäßig (pielleicht um ben nachtlich iagenben Leguquen gu entgeben) von ben Sauptinfeln auf bie fleinen Rebeninfeln um bie Abeubreit binüberflicat. Gie füllen bann bie Baume und find pollgeftopft mit Jeigen und befonbere ben malnufigroßen Kongriennuffen, beren weiche Bille fie verbauen, worauf fie bie große barte Ruß felbit von fich geben. Diefes benuten bie Gingeborenen. welche auf ben fieinen Infeln unter ben Raftbaumen ber Tauben ibre Dugernte abbalten. Befoubere weite Mueffuge über See macht bie weit perbreitete Nicobartaube (Calnenas nicobarica), welche Boobford einmal 40 Diles von ben Salomonen auf Gee antraf.

- Uber Bruftmeffungen und Rorpergewichtsbeftimmungen, bie er an Solbaten bes 3, baperifchen Relbartillericregimente in ben Jahren 1887 bie 1889 porges nommen bat, iprach am 9. Nanuar 1891 ber Oberftabearst Dr. Zeagel in ber Münchener antbropologiichen Gefellicaft. Borgenommen wurden biefelben aum 3mede einer genauen Beftimmung ber Bruftweite und ber Erweiterungefähigfeit ber Bruft, fowie gur genugenben Rontrolle über bie Ernabrung ber Leute. Mus bem reichen Inbalte bes auf umfangreiches Rablenmaterial und bie Borftellung mehrerer Leute geftusten Bortrages fonnen mir nur ermabnen, baft fomobl bei ber Bivilbevollerung eine von Jahr gu Jahr fich beffernbe Rorperernährung, ale bei ber alteren Dannichaft eine proportionale Bunahme bee Rorpergewichtes tron ber Anftrengungen bes Dienftes feftgeftellt ift. Gur bie Große bes Bruftumfanges ift nicht bie Ernährung, jonbern bie Beichaftigung von maggebenbem Ginfluffe. Die burch bie Umftanbe erichwerte Meffung bee Bruftumfanges bei ber Muebebung gewinnt ber Rebner in befferer Beife ale bieber burch bie Deffinng ber Schulterbreite und bes geraben ober Tiefenburchmeffere ber Bruft von vorn nach binten mit bem von ben Forftern jur Durchmefferbeitimmung von Baumen gebrauchten Dafiftabe. Dabei ergab fich, bag bie Schulterbreite viel genauer mit bem Rörpergewicht in Übereinstimmung ift ale ber Bruftumfang: boch bebarf bie Deffung ber Schulterbreite noch einer Graan anng burch ben Tiefenburchmeffer ber Bruft von vorn nach

- Das Bort "Brotefe". Dan lieft in ben Lebrbuchern ber Bollerfunde eine Erflarung bes Bortes Brotefe (Iroquois), bie auf ben alten Charlevoir gurudacht, ber in feiner Gefchichte Reufranfreiche berichtet: "Der Rame Iroquois ift frangofiich und ift gebilbet aus bem (indianiichen) Borte hiro, ich babe geiprochen (benn mit biefem Borte ichließen bie Indianer ihre Reben) und ans koue, welches langgesogen einen Musbrud ber Traner, aber furs ausgeftogen Freude bebeutet." Dagegen meinte ber ameritanifche Sprachforider Boratio Sale, Die Bollebenennung ftamme von bem Borte garokwa ober ierokwa = biejenigen, welche rauchen, ober furgweg "Tabafevoll", benn bie Brotefen banten einft Tabat. Judeffen ein gnter Renner ber irolefis ichen Eprache, 3. 92. B. Dewitt, bestreitet, bag biefes Berbum in ben irofefifchen Sprachen portomme und ftellt feinerfeite (American Anthropologist 1, 188) eine anbre Etomo: logie auf : irinako im Montaquaisbialeft und ininako im Mobeganbialeft jener Eprache bebeutet nämlich "echte Schlange". Mit ber frangonichen Enbung ois entfteben baburch irinakois und ininakois, bas Bort, woraus bann weiter Iroquois und unfer Brofeje wurbe.

23b. LIX.

blobus

Mr. 8.

Illustrierte Beitschrift für

Bearfinbet 1862 bon

Rarl Mnbrec.

Sänder-und Bölkerkunde. Seranegegeben

bon

Ridard Unbrec.

Drud und Berlag von

Friedrich Wiemeg & Sobn.

Brannidweig.

Babrlich 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchbanblungen und Boftanftalten jum Breife von 12 Mart für ben Band gu begieben.

1891.

### Amegbinos Soridungen in den argentinischen Dampas.

Don Dr. 10. Kobelt.

Der \_Globue" bat awar bereite in 9tr. 23 bee porigen Banbes pon mir eine furze Bufammenftellung ber von Mmegbino in feinem groken Werte über Die foffilen Caugetierrefte Argentiniens veröffentlichten Gunbe von Menichenreften und Menfchenfpuren gebracht. Da Die Fundberichte aber in einem febr umfangreichen und toftipieligen Werte enthalten und obenbrein in einer Sprache gefchrieben find, welche nur verbaltnismäßig wenigen beutschen Raturforfchern geläufig ift, bin ich von verschiebenen Geiten aufgeforbert worden, einen ansstührlicheren Auszug aus dem Ameghinoschen Wert zu geben und der "Globus" hat in bantenemerter Beife feine Spalten bafür gur Berfügung geftellt.

Der Boben ber großen Ebene, welche fich von Batagonien bem Bufte ber Anden entlang bie nach Bolivia binein erftredt und bort mit bem Tieftanbe bee Amagonas verfdmilat, ift von relativ neuer Bilbung. Roch gur Rreibegeit bestand Gubamerita ans mindeftens brei Infeln, welche burch Meere, beren Stelle jest Die Tiefebenen von Orinofo, Amazonas und La Blata einnehmen, getrennt wurden. Ans ber beutigen Berbreitung ber Lanbidmeden fann man bas unwiderleglich nadweisen und lagt fich auch die Bermutung rechtfertigen, daß ber langgeftredte Bug ber hentigen Morbilleren bis jur Erhebung Diefer Rette, Die ja in eine verhaltnismäßig febr junge Beit fallt und anscheinend noch fortbauert, auch noch einmal querliber burch einen Diceresarm geteilt mar. Die Anfturmung ber Rorbilleren war jebenfalls auch von einer Bebung bes Dleeresgrundes begleitet, boch gentigte biefelbe nur an wenigen Stellen, um bie Rreibe-Schichten an bie Dberfläche gu bringen. Mur in Paraguan und bann wieder am Oberlauf bee Mio Regro bi Batagonia finden fich rötliche Canbsteine, die Abotf Toring als Piso Pehuenehe jum Cocan rechnet, in benen fich aber in neuerer Beit maffenhaft Anodjen von riefigen Reptilien ber Rreibe, befondere Dinofauriern und Erofodilen, gefunden haben, gemifcht mit benen von Chentaten und aubren Rroptobonten, Cangetieren bee Cocan. Diefe Cchichten nehmen alfo

gewiffermaßen eine Mittelftellung gwifden Rreibe und Tertiar ein, entsprechend ber nordameritanifden Yaramieformation. In fie ichließen fich altere Tertiarichichten, von Eliben nach Norben an Alter abnehmend, viele bavon reich an Cangetierreften, auf eine ungeheure Strede überbedt von einer Bafaltfappe von 100 bis 150 m Dide, welche gegen bas Enbe ber Gocamperiobe ergoffen murbe, und gwar über ein Bebiet, bas bamale ichon Reftland war und fich in feiner Anebehming wenig von der bes beutigen Batagonien unterfchieb. Rordwarte an Die Bafaltbede ichlieft fich Die bon d'Erbigm ale Patagonico unterschiebene Formation, teils fubaerifchen Urfprunge, teile Gugmafferbilbung, aber bei weitem nicht fo ausgebehnt, wie b'Drbigm annahm, vielmehr nach Rorben balb ju einem fchmalen Banbe gufammenichrumpfend. Gin weiteres Bordringen bes Deeres und bie Ablagerung mariner Edichten, djarafterifiert burch Unmaffen von Ostren patagonica, bezeichnen bas Enbe ber Cocanperiobe. Sier fdien für geraume Beit eine Unterbrechung ber Ablagerungen ftattgefunden gu haben, benn man fanb in ben tief eingeschnittenen Barancas bee Barana unmittels bar auf bem Batagonico bie unterften Schichten bee Bampeano aufgelagert, bae Miocan ichien vollftanbig ju fehlen, Erft in den letten Jahren hat Dr. Abolf Doring im fubweftlichen Teile ber Bampas Schichten entbedt, welche fich moifden Cocan und Bliocan einschieben und fomit bem enropaifden Diocan entsprechen; fie werben unter bem Ramen Arqueano aufanimengefaft und find für une befondere wichtig, weil in ihnen Ameghino Die alteften Menidenfpuren gefunden bat.

Alle Diefe Schichten find wefentlich nur in Patagonien und im füdweftlichen Teile von Argentinien entwidelt. Den bei weitem größten Zeil ber argentinifchen Bampas nehmen Die Edichten ein, welche b'Drbigm und Darwin faft gleichzeitig ale Bampaeichichten (Bampeano) bezeichnet haben. Es ift balb fanbiger Thon, balb thoniger Canb, ohne irgend welches anftebenbes Geftein, mit eingebetteten harteren Edichten und Moden in allen Dimenfionen bie gu

ber unferer logmannden berab, ben fogenannten Toscas. In ben rotlichen Thon find bier und ba infelformig weißliche Yager eingebettet, reich an Guftmaffertondmlien und Gifchreften, Die Gouren ehemaliger Geen in ber Bampasebene. Das Bampeano ift faft in feiner gaugen Anedehnung eine fubacrifche Bilbung, anglog unferm Yok, es enthält faft überall eine Menge Birbeltierfnochen, Die Refte ber auf ber ebenen Glade gestorbenen Tiere, welche nach und nach von bem Staube ber Steppenfturme begraben worden find. Marine Refte fehlen faft gang, bas mittlere Bampeano ausgenommen, in bem ein Ginbruch bes Meeres ftattgefunden hat, 3m Panipeano liegen Die Refte ber riefigen Faultiere und Gurteltiere, großer Raben, gahlreidjer Lama- und Birfcharten und auch foffiler Pferde, unbestreitbar Die Borfahren ber heutigen Gangetierfanna Gubameritae, wenn auch teine Art mit einer bentigen ibentifch ift. Der größere Teil der 97 Tafeln, welche Ameghino feinem Werte beigegeben bat, ift ben Reften aus bem Bampeano gewibmet, Die Schichten find faft burch ihre game Dide gleichmäßig, nur bag bie unteren fefter und mehr geschichtet find und ihre Toocas mehr fieselig und weniger talthaltig ale bie ber oberen find. Rach ben Caugetierreften laffen fich bagegen febr begnem eine obere, eine mittlere und eine untere Ibteilung unterscheiben. Die Charaftertiere für die untere Abtrilung (Piso ensenadense) find nach Ameghino: Dicoelophorus latidens, Canis bonaeriensis, Canis ensenadensis, Typotherium cristatum, Pachyrucos bonaeriensis, Hippidion compressidens, Macrauchenia ensenadensis, Scelidotherium Capellinii, Mastodon plateusis, Hoplophorus imperfectus, Glyptodon Muŭizii, Propraopus grandis. - Gine marine Schicht, einem Ginbruch bee Meeres entiprediend, icheibet bas untere Pliocan bom oberen; diefes fogenannte Piso Belgranense ift aber nach bem Bieberauftauchen bes Landes jum größten Teile gerftort worden und nur an wenigen Stellen erhalten. Uber Diefen liegt wieder die Thonfchicht Des oberen Bampeano (Piso bongerense): Die Bebnng mar pon ftarten Raltungen und Bermerfungen begleitet; eine Bermerfungelinie, bem Barana folgend, bringt bis tief in bas Junere bes Montinentes ein und wird bei Erbbeben (3. B. am 4. Juni 1888) oft fehr bemertlich. In bas obere Bampeano find Die Betten ber beutigen fleineren Millie und Die Regenichluchten eingeschnitten. Mus ber Jauna find die meiften ber oben genannten Arten verschwunden; die Charaftertiere find; Smilodon populator, Arctotherium angustidens, Lagostomus angustidens, Mastodon Humboldti, Toxodon Burmeisteri, Dilobodon lujanensis, Eulamaops parallelus, Hippidion principalis, Macrauchenia patagonica, Ctenomys magellanicus, Glyptodon typus, Panochtus tuberculatus, Doedicurus Poncheti, Hoplophorus ornatus, Eutatus brevis etc.

Dit bem oberen Bampeano fchließt bie Epoche ber Ablagerungen in ben Bampas und beginnt bie ber Denubation, bie beute noch fortbauert. Ameghino nimmt an, bag bie Durchidmitteerhebung ber Pampae bamale circa 30 m hober war ale beute. Gin großer Teil ber abgeschwemmten Daffen wurde in fetundaren Depreffionen, in Geebeden und Gingthalern abgelagert, und bilbet bier Echichten, die ale Piso lujanense bezeichnet werden. Gie find nicht fehr ausgedehnt, aber für ben Palaontologen außerft wichtig ale Lagerstätten von ungegahlten Daffen von Unochen und Ban-3crn von Mastodon, Megatherium, Glyptodon, Panochtus, Mylodon, Lestodon, Pseudolestodon und Scelidotherium; bas eigentliche Leitfoffil für fie ift aber eine wimige Bradwafferfdnede, Hydrobia Ameghinii Doering, welche Diefe Lager zu Millionen erfüllt, aber in allen füngeren Ablagerungen fehlt.

3m Gliben legt fich über bas Bampeano eine ausgebebnte Schicht von mehr ober minder verfitteten Rollfteinen, Die Formation tehuelche. Gie bat baufig ale Beweis für Die Erifteng einer Giegeit in Gubamerifa bienen muffen. ba fie ale eine erratifche Formation angefprochen wurbe, aber Carlos Ameghino, ber Bruder bes Balaontologen, welcher Diefe Gegend febr forgfältig unterfuchte, fand niemale Die charafteriftifchen Gletichergeschiebe, niemals Rriten, immer nur echte Rollfteine, wie fie bie Fluffe bente noch ane ben Rorbilleren bringen. Die Bilbung ber Geröllfchicht hat, da Patagonien feit ber Cocanperiode nicht mehr vom Deere bebedt wurde, icon unmittelbar nach bem Erauft der oben ermannten Bafaltbede begonnen und bie in Die Rengeit binein fortgebanert. (Den feineren Detritus haben mahricheinlich die Pampasfturme gwifden den Steinen beranegeblafen und nach Rorben geführt, wie man es beute noch an bem Gilbabhange bee Atlas in ber Borwufte beobachten fann.) Gine Giegeit für Gubamerita leuanet Amegbino, wie ichon früber im Globus erwähnt wurde, ganglich.

Diluviglichichten find im Inneren ber Bampas bis jest noch nicht aufgefunden worben, obichon ihre Erifteng in abfluflofen Centungen burchaus nicht unmöglich ift. Wohl aber liegen fie, burch tleinere Bebungen aufe Trodne gebracht, ber Rufte entlang und finden fich auch in ber Proving Buenos Mires einige Gerausfüllungen, welche eine von ber tertiaren gang berichiebene, jur regenten binliberführenbe Fanna enthalten. Hydrobia Ameghinii wird in ihnen burch eine andre Art. Hydrobia Parchappi, erfest. In ben Ruftenschichten, bem Piso querandino, finden fich neben Ceemuicheln, Die beute noch an ben fubameritanifden Ruften wohnen, die Knochen von Canis cultridens, Auchenia mesolithica, Palaeolama mesolithica, Cervns mesolithicus, Euphractus platensis. In ben jungeren Gugmafferichichten bee Piso platense treten ichon bie Unge, bas Buanaco, Canis Azarae und gablreiche andre, beute noch lebenbe Caugetiere bingu, von ansgeftorbenen Arten unter andern auch ein echtes Pferd (Equus rectidens). noch jungere l'iso aymarà enthalt nur die Refte beute noch lebenber Tiere und muß als alluvial bezeichnet werben. Ameghino trennt von ihm noch die allermobernften, feit ber Gimvanderung der Europäer abgelagerten Aufdmennnungen als Piso ceriano ab.

Art Sanstrukteri weren bie physicalischen Berhälmistigen bereinig Nurvow Aires wesenlich von den faculien verschieden, die Tücke and Kullie freducte in einem ersbelich dieser Nivosau, die Gerar war mit zachteiden flehende Gewässen derecht, das Klima wer össender frechter als seute, wim beahrschieden die stehen und Nochen gerücken, der Schaffen der die fleier, und beschieden die siehen und Nochen grutter in das Arab hinnin als hente, am die Richte nach gewichen. Der Szan rechte teilt flein wenig weiter in bas den die siehen der die Richte fleis fleich in der Weiter den von untereinander gefammen fleien der konten der eine fleie den fleie der fleis der fleis der fleis der fleis der fleist in der einige ist ansgestoren herum; gerode bei Kischnitzen, Molodon, Megatherium und Mastodun, daben im Ansong der Tilmvistperiede sieher noch in den den den den der Eilmvistperiede sieher noch in den

Bie den beurett, sind weder die marinen noch die ausgebeint. Auchglangerungen in den Jampas besoldenter Tilwialablagerungen im den Jampas bestonders ausgedehnt. Mentschafterind und Werschafterin Erhöunsfreidundien. dem Piso platense, relativ schrift und beit der ihn die viellen der mengt woeden, aber die genaueren Unterludungen und Anselm vorsen, der die genaueren Unterludungen und Anselm der bilwialer Runde geliefest. Die lassen unschwert zu erfolieden Erhoden erforden erfonden, ein untsprece zu erfolieden Erhoden erfonden, ein untsprece unt regelmäßig abgehöngen. Der erfongen, wiede ein tweist sich wie für die Anfalge von

Politur geigen, und Spuren von Topfergefchirr 1), ber mefolithifden Beriode entsprechend, und eine altere mit roberen Bertzeugen und ohne Topficherben, ber palaolithifden Beriode angehörenb. Reolithifde gefchliffene Bertzeuge find im echten Diluvium noch nirgende gefunden worden und geboren überall ber illngeren, oberflächlichften Bobenfchicht an. - Ameghino giebt für beibe Berioben gahlreiche betaillierte Rundberichte. Die Tunbflätten find faft immer bie Stellen alter Lagunen und beshalb infelartig über Die Brobing gerftreut. Gine febr intereffante Lagerftatte befindet fich bei Canaba be Rocha in ber Rabe von Enjan. Ameghino bat mehrere Monate bort gegraben, aber nur einen fleinen Teil ber Schicht bamit ausgebeutet, Unter einer 80 cm biden Cdidt Dammerbe, welche einige gefchliffene Steinwertzeuge lieferte, liegt eine 2 bis 3 m bide Schicht ichwärzlicher, eifenhaltiger Erbe, burchfest mit Ronfretionen pon Gifenorphinbrat bie zur Dide eines Subnereice, nnb Ampullarien, Blanorben und anbre Gugmaffertondmlien enthaltenb. Gie liegt bireft auf bem roten Bampasthon auf und ift offenbar bie Muefullung eines Teiches aus ber ifingeren Diluviglieit. Die Schicht ift in ihrer gangen Anebebnung mit Birbeltiertnochen gespidt und jeber Colag mit ber Sade brachte nicht nur eine Anzahl Unochen, fonbern auch einzelne Berfzenge ans Stein und Anochen ober Topffcherben jum Borichein. Außer einer Angabl unbearbeiteter Anochen fammelte Ameghino an biefer Stelle etwa 500 Steinwertzenge, 800 Cderben und etwa 50 Bertgenge aus Anoden. Die Steinwertzenge beftanben aus Bjeilfpigen und Langenipigen bes Type Moustierien, ans fleinen halbrunden Echabern (raspadores) mit forgfältig bearbeiteten Schneiben, feinen, an ber Schneibe nicht weiter bearbeiteten Riefeliplittern, völlig runben Steinfugeln und flachen Mörfern. Aus Anochen gegebeitet fanben fich zweiichneibige und breifdneibige Pfeilfpiten ohne Stiel. Ablen und Glättwerfzenge (alisadores s. pulidores). Die Scherben find ane grobem Thon und ichlecht gebrannt, anicheinend alle von einer Topfform berribrend, bie einer halben Delone glich, ohne Bergierungen, gelegentliche Ginbrilde mit bem Fingernagel ausgenommen, Die gefundenen Robrentnochen find mit verschwindend geringen Ausnahmen ber Lange nach gefpalten, bie Edjabel gerichlagen, um bas Webirn gn gewinnen, die übrigen Anoden gerbrochen, angebrannt und mit von Feuerfteinmeffern berrührenben Ginfchnitten bebedt. Gie geboren allen Birbeltierflaffen an, and einige Reptilienfnochen finden fich; bon ben Arten leben bie meiften noch bente in Argentinien, einige find ausgewandert (Tolypeutes conurus, Dolichotis patagonica); ausgestorben find Palaeolama mesolithica, Cervus mesolithicus, Equus rectidens; Canis Azarae und bir Unge find burch eimas pon ben rezenten abmeidende Formen repräsentiert.

An dem Famposthon unterhold der ärundschicht inchen ich eigentlichte runde Vöder von 20 bis 80 com Ausdemarfler und bis 2 m tief, 20 cm bis 3 m 1 m voneinander entlerent; spotisjen ihnen ist die Gree tenose aufgebänft und volle dom ihnen berzweigen sich in entiger Teife in mehrere Sänge von geringerent Zurchmester, genade als siehe hier fante Afte verfettet in die Gree eingsgevohen voorben; Mungshino nimmt deshalb and an, dog die Renstehen er meldie insiden Archeo die ein Mehret enter ansgeschetten folkommigen Sagune auf einer Art Vishilbauten wohnten. Die Ansichen geschen must, nach der Art Vishilbauten wohnten. Die Ansichen geraume Zeit hindurch belanden auf siehe zu die geraume Zeit hindurch belanden dassen, ader sie ist nicht immer demochat geneten, dem zusiehen dassen, ader sie ist nicht immer demochat geneten, dem zusiehen aber ein einstelle Endische inden finde nicht einzeln auf erechfelamm

bestehende Zwisspenschaften. Menkhantete, aus denen man einem Zaling auf der Arperteckhaftenfehr der unschließischen Wentschaften ziehen famme, haben sich in dieser Zeitation seine Wentschaften ziehen kannte, haben sich in dieser Zeitation seine Juserz gefunden wurden, sseinen, das mit ihnen zusammen um Zeinwossfan, oder feine Zahren gestunden wurden, aller zu sein, aber der Zahren um Wentschaften zur Justin zu seine Zeitanschaften und die Abende Ernen im Wolstein de la Societé Arhattropologie de Paris als mit Ghyptobenresten zusammen erninden kesstende, in vermetschaft mehrlichtigt.

Gine febr michtige mefolithifde Funbftatte liegt in Corboba, in der nachsten Umgebung bes bortigen Obfervatoriume. Die überliegende Dammerbe ift bom Regenwaffer weggefpult; in ber entblogten und von Bafferrinnen gerfreffenen Bundichicht liegen maffenhaft Artefatte rober Art anfammen mit ben Reften einer bolichofephalen Menfchenraffe, beren Edabel burch ihre auffallende Dide einigermaßen an ben Reanberthaler erinnert. Es haben fich bis jest nur Brudgitude gefunden, Die feinen vollftanbigen Edglug auf Die Echabelform gulaffen, aber einige zeigen unverfennbare Spuren einer fünftlichen Deformation, wie bei ben Anmaras. Unter ben Steinwaffen finben fich Pfeilfpipen, jugeichlagene Schleuberfteine. Bammer und einige große "racloirs" pom Type Monstierien. Coerben fehlen, Die Ctation fcheint alfo alter zu fein, ale bie von Canaba be Rocha. Ameghino mochte fie mit ben Stationen von Colutre und Dabelaine parallelifieren.

Das altere Diluvium ift Aberall in Argentinien grm an Wirheltierreften und auch Menschempuren find barin fo felten, bag Ameghino anfange geneigt war, einen großen Siatue gwifden ben Pampaefchichten und bem jungeren Diluvium anzunehmen. Renere Radforfdungen haben aber boch nicht nur eine gange Angabl Cangetierarten ergeben. fonbern auch unverfennbare Menichenfpuren, gefpaltene und rob begrbeitete Anochen, gebrannte Erbe und grob gurechtgefchlagene Steinwaffen, bem europäifden Inpus von Chelles und Caint. Icheul entfprechenb. Den erften Fund eines echten Beiles von biefem Inone machte ber befannte Raturforicher Bellegrino Strobel ichon 1867 bei Tanbil. In berfelben Stelle find feitbem noch eine Mnachl abnlicher Steinbeile gefunden worben, außerdem große Ruclei aus weißem Quargit, mit einer bunteln Patina übergogen, und mit ihnen gufammen Anoden eines Palaeolama und bes queacftorbenen Bierbes (Equus rectidens). Huch in ben reichen Junbftätten am Abbange bes Cerro be Montevibeo in ber Banda oriental haben fich immer einzelne Instrumente bom type chelleen gefunden, gemischt mit gabireichen illnaeren Kundftuden. Ameabino war jo gludlich, am Meerceftrand in geschichtetem Diluvinm, welches bem Piso querandino angehört, mpifche Chelles Beile zu finden und fomit ihr Alter festauftellen.

Bahlreicher find bie Funde bei Corboba; ber Denich fcheint im alteren Tilnvimm ben Bergabhang ber Cbene ale Wohnplat vorgezogen zu haben. Sier finden fich zwei Deter unter ber Dberflache grob bearbeitete Steingerate ans Quarg, Quargit und einem buntlen bafaltartigen Geftein, meift manbelformig, an einer ober an beiben Schneiben qugeicharft, balb an einer Geite jugefpitt, balb an beiben gerundet, 6 bie 14 cm breit; ferner auf einer Geite gngeschärfte Rollfteine und geschärfte Cplitter bom Inpus ber "racloirs moustieriens", fowie Chlagfteine mit gahlreichen Facetten. Die wenigen Cangetierknochen geboren ber Banna bes alteren Diluvinme an. Auch an ber Laguna bi lobo und bei Billa be Lujan, ber einzigen an Caugetierfnochen reichen Lotalität bes alteren Diluviume, haben fich Beile gefunden, welche gang ben Tupus von Caint-Adeul tragen. Bon ben 36 bort gefundenen Gangetier-

<sup>1)</sup> Unmertung bes herausgebers. Cb "Töpfergefchirr" ju ben bilubiaten Funben ju rechnen ift, möchte boch zweifelhaft ericheinen.

arten find 14 heute ansgestorben, unter ihnen Degatherium und Milobon.

Bon großem Intereffe find bie Funde, welche bei Gefraenheit ber großen Husgrabungen in ber nen erbauten Sanptftabt La Blata gemacht wurden. Sier nimmt bae untere Tiluvium eine bedeutende Glache ein : ce besteht aus marinen Canben, Die von einer bunnen Guswafferichicht überlagert werben. In ihnen finben fich maffenbait bie Rnochen großer Geefangetiere, gange Etelette von Balnepopterus, Telphine aus ben Gattungen Delphinus, Pontoporca, Orca, Tursio, auch jablreiche Robben; fie barren noch bee eingehenben Etubiume und es ift noch nicht feftgestellt, ob fie lebenben ober ausgestorbenen Arten angehören. Mit ihnen vermischt finden fich planup gurcht geschlagene Suarze, mefferartig zugeschärfte Schiefer, Schlenbersteine und die charafteristischen Beile von Chelles oder Saint-Achent. Die Gerate, welche fich in ben überliegenben Gugmafferichichten finden, geboren bem Tupus von Mouftier an. Bon gerftreuten, aufdeinend teilweife abfichtlich gerichlagenen Menichenfnochen bat fich noch nicht mit Giderbeit feftftellen laffen, welchem Borigont fie angehören.

Ein weiteres intereffantes Lager bes alteren Diluviume findet fich fublich von Puenos Mires an ber Rufte pon Babia blauca, in bem That bes Baches Rapofta, Huch bier liegen marine Schichten, Aberlagert von fluvigtifen : Die gablreichen Wirbeltierfnochen gehören benfelben Arten an, wie im alteren Dilnvinm bee Rorbene. Reben vielen gefpaltenen Anoden großer Bieberfauer finden fich bier anbireiche gerbrochene Gier bee ameritanifden Stranfee. meiftene Couren von Tenereimwirfung zeigend, und banfiger ale fouft Steinwaffen von altbiluviglem Inone, barunter besondere ein ichonce Cnargitbeil von ber flaififchen Form von Caint - Adjent. Darliber liegen in ben Gufmafferfchichten bie bem Tupus von Mouftier entfprecheuben, beffer bearbeiteten Gerate und gang oben in ber Dammerbe bie fein bearbeiteten Pfeilfpipen ans ber Indianergeit; Die Wertzenge jeber Epodje find am Sabitue fofort au erfennen.

Will man biefe altdiluvialen Schichten mit europäischen bergleichen, so können es nur die altquaternaren von Abbeville an der Somme fein, in benen Boncher de Perthes feine Aunde mochte.

### Die beabsichtigte Sudpolar-Expedition.

Nachbem ber Borichlag zu einer auftralifden Gubpolar-Groedition, melder Enbe 1887 in Bictoria auftauchte, burch bie Beigerung bes englischen Echangmte, ben von ben Rolonicen verlangten Beitrag von 5000 Bib. Gterl. gu leiften, Scheiterte, fcheint bas Gelingen ber neuerbinge geplanten fdmebifch auftralifden Gubpolar - Erpedition beffere Musfichten auf Erfolg gu haben. Baron von Mueller ichling im Anfang 1890 Rorbenftiold eine gemeinichaftliche auftralifch fdwebifche Erpedition por und ftellte im Salle bee Buftanbefommene einen Beitrag ber auftralifden geographifden Gefellichaft von 5000 Bib. Eterl. in Ausficht. Rorbenftiolb feinerfeite nuterbreitete Diefen Borfchlag Defar pon Didion und Diefer ftellte in feiner großmiltigen Greis aiebiafeit weitere 5000 Wib. Sterl. gur Berfugung. biefer geringen Gumme von 10 000 Bib. Sterl. (200 000 Dart) glaubt Rorbenifiolb bas Unternehmen permirflichen gu tonnen, und man rechnet, bag bie Expedition 1892. vielleicht auch erft 1893 Edweben wird verlaffen fonnen.

Nach Weifith hat die Gegraphie bei einer Sübbolar-Erpobino ben geringften Weimen zu erwarten. Bed Verge, Thiler und Maiferlaufe unter ewigem Schnee begraben find, fonnen bödftens bloge Unterfie, das Gertippe einer Narte, geeichnet werden. Iber das foll bennoch feinen Einwand bieten gegen ein Unternehmen, das ander große Anfgalen bei Intergegenwürfig gegonsprifig Kentumits beites Webietes fit eine außerordsentlich beidfegänte, wie der Mid Gebe Alifienlinien sind der Inbegriff unfere gesauten Kenntnis des Sibyolaciandes. Das Hampproblem, das also in die Sinste fünftig feiner Völung hart, ih die Argen and hem Zustammenhange biefer gerstreuten Klisten; bilden sie Teile eines Kontinents oder sind sie gleich (Grönland Stilde eines Archivelas).

In ber Geologie intereffieren une anbre Dinge. In ber Bolargegend muß bei Bilbung ber Bultane ber Ednerfall ebenjogut in Rechnung gezogen werben, wie ber Michenauswurf und ber Lavaftront. Dan tounte benten, bag jeglicher vultanifche Auswurf fofort ben Schnee fchmilgt, auf ben er fällt; aber bae folgt burchaus nicht notwendig, Bultanifche Mide fällt verhältnismäßig talt nieber, bilbet eine Rrufte und ift bann einer ber fchlechteften Warmeleiter, Die mir fennen. Wenn eine folde Lage einige Boll bid über bein Edner liegt, fo tann glubenbe Lava barüber wegfliegen, ohne bağ ber Ednee barunter fcmilgt, wie Luell fcon 1828 an ben Abhangen bee Atna brobaditet bat. Bas ift nun bie Folge? 3ft bas Gie burch bie Bwifdenfugung ftarrer Lavabetten und verharteter Miche veranbert worden? Birb bas Gie burch Berbampfung gerftort ober verhindert bie Afdenschicht Diese Art ber Auflöfung? Gine weitere inter-effante Frage ift Die, welcher Natur find Die Feljen, auf welchen Die unterften Lavafdichten ruben, in ihrem Berbaltniffe ju bem antarttifden Kontinent, welcher nach Annahme ber Geologen in ber Cefundarperiode bort eriftierte. Binbet man febimentare Gefteine, fo bentet bas auf bie einstmalige Rabe eines Kontinente, von beffen Oberfläche allein biefe Cebimente berrubren tonnen; trifft man bagegen plutonifche Gefteine, fo ertennen wir barin einen Teil bes toutinentalen Yandes felbit. Gerner follten, wo immer bie Conceverhaltniffe ce geftatten, Die Polargebirge nach Bafaltlagern burdfincht werben, um Spiegeleifen und Ridel gu finden, wie fie Norbenifiold in Dvifat in Morbaronland entbedte. Tenn nur allein biefe metallifchen Daffen auf ber Erbe gleichen ben außerirdifchen Meteoriten; ihr Borfommen am Gubpol murbe ber geologischen Forschung neue Anreanna geben.

Gine Reibe von Benbelbeobachtungen, möglichft nabe am Bole ausgeführt, mußte ferner unfre Renntnis

über Gestalt und Leichassenkeit der Erdoberstäche nicht unweimtlich vergrößern, da die Junahme der Vendesschweigungen gegen den Pol zu nicht allein auf die Abputatung june Zeiles des Erdörpers zurückgesührt wird, sondern ekusio auf das Derworteten von Mossen utrabassischer Gekeine an die Zeberstäche simmeist.

Bon ben Rordvolregionen wiffen mir, baf fie in vergangener Beit ein gemäßigteres &lima batten. Bablreiche Alose palaotoiider Roble, Lager iuraffilder Berfteinerungen und ansgebehnte eogane Echichten mit ben Reften immergellner und laubwechselnber Baume und blubenber Bflanzen treten weithin innerhalb bee norblichen Polarfreifes auf. Diefer Umftanb erregt in une bas Berlangen, gn wiffen, ob bie entiprechenben fibliden Breiten ebenfalle foldem flimatifden Bechiel unterworfen waren. Biologen, welche Glora und Rauna von Gub-Afrita, Auftralien, Reu- Geeland, Glib-Amerita nub ben vereinzelten Infeln bee füblichen Dreans unterfucht haben, haben Formen nachgewiesen, welche bas Borbandenfein eines antarftifden Lanbes entichieden bedingen. eines Landes, bas mit manniafacher Beactation befleibet. von Tieren. Bogeln und Infetten belebt mar und in feinen laufenben Bewäffern Elifimafferfifche beberberate; auch bierin erbliden wir bie Angeichen eines veranberten antarftifden

Betrachten wir nun furz einige Beweife fur bas chemalige Dafein Diefes Teftlanbes. Profeffor Button in Chriftdurch erffarte, bag 44 Brog, ber Reuferland Rlora antarftifden Urfprunge fei. Muf ben Mudlande, Campbellund Macquarie - Infeln giebt es antarftifche Bflangen, Die niemale Ren - Ceeland erreicht gu haben icheinen. Reufeeland bat mit Gub Amerita und Afrita gewiffe Formen gemein und Riora und Janna ber Reranelen. Grozet und Marion-Infeln find beinabe ibentiich, obwohl bie Infeln febr flein und febr weit von einander und von ber übrigen Belt ablegen find. Triftan b Mounha bat 58 Spezies von Ceemollueten, von welchen fich 13 auch in Gud. Amerita, 6 ober 7 in Reu - Ceeland und 4 in Gud-Afrifa porfinden (Sutton's Origin of N. Zealand Flora and Fauna). Tas gemäßigte Gib Amerita bat 74 Gefchlechter Bflangen mit Reu Ceeland gemein und 11 ihrer Arten find ibentifch (nach Ballace, Island life), Binguine (Gubiptes) haben Bub Amerita und Auftralien gemeinfam ; brei Gruppen Guf. wafferfifche find nur auf biefe beiden Wegenben beichrantt. Bon Aptitie, einem Gligwaffergeschlecht, giebt es eine Art in Tasmanien und zwei in Batagonien. Gine anbre fleine Kifcharuppe (Haplochitonidae) bewohnt nur Kenerland. bie Fattlande Infeln und Glib Auftralien, mabrent bie Gattung Galarias nur im gemagiaten Gub-Amerifa, Reu-Geeland und Anftralien vorfommt. Und body find biefe Lanber foweit voneinander entlegen, bag heutzutage unmöglich ein gegenseitiger Anstaufch ihrer Bewohner ftatt finden fonnte. Es muß alfo in ber Bergangenheit eine Berbindung beftanben haben, ein gemeinfames Baterland für bie gemeinfamen Formen, bae von all biefen ganbern ans juganglich war und ben Wanberern ale Brude biente, fomit entweder ein Reftland ober ein Archivel.

Aber noch ein besonderes Interesse ist mit diem vereinerm Asminnt verfatsse, Ber irgend mit Gestogie vertraut ist, weiß, des pisselsis mit dem Einteren beerriärbereinde Zangeitere, wie Alfrien, Asbene, Jonabe, Baren, Pierbe und Ninder, ersäglichen Missel, dem ist aber nicht anzuachmen, des diese Gestogie in mit solder Pisselsisteit und enspositigen Asmen entwiedet Johen sonen. Jad beien Ilmwandbungen hatten sie lange Zeit und einen großen Tederneum gestandt, und wochspicknissis datet jedes von ihnen eine lange Reise von Berfahren. Be blieben num be felstenden Gestoer? Durfen minut an, dog fie sich aus Solde Doglichfeiten muffen unfer Intereffe an ber Wieberauffindung von Spuren Diefer gebeimnispollen Gegenb machtig vermehren. Diefes Land icheint nach Colug ber mefogoifchen Beit ine Deer verfunten gu fein. Berfintt aber eine Landmaffe, fo wird badnrch eine Ctorung bes flimgtifden Gleichgewichts iener Region bervorgerufen und bas Berichwinden eines antarttiichen Rontinente mußte bas Rlima biefer Salbingel bedeutend veranbern. Burbe ausgebebntes Land biefelben Connenftrablen empfangen, bie beute bie unftate Cee empfangt und ale verhaltniemagig warme Strömungen nordwarte führt, fo fonnte bie Barme auf beren unbeweglichen Oberfläche fich anfammeln und bas Rlima abanbern, Trugen bie jest eiebebedten Gubpolarlander einft ebenfolche Lebeneformen, wie fie auf Dieco und Spitbergen vorfanen, fo miffen Uberbleibfel im foffilen Buftanbe noch anzutreffen fein und ihr Muffinben militte berartige Epefulgtionen befraftigen ober miberlegen. Dr. M'Cormac berichtet in feiner Beichreibung von Rok' Reife, baft Teile von Bictorialand ichneefrei und fomit folden Unterfuchungen zugänglich waren und überdies mogen and noch lebende Kormen bort anzutreffen fein, wo ce nicht talter und rauber fein fann, ale es bie gronlanbifden Berg. fpipen find, Die lange für fteril gehalten, nenerlich eine reiche, wenn auch niebrige Flora lieferten.

An meteorologischer Beziebung ift zu mitrefudern, weiche Wickingen der tiefen Vorametrefund, die vondernerschaft, die vorhertschlichen Erinderführung auch dem Elüdopel und der größere Archaligieitsgehot der Auf herverdrügen. Maury dehauptet, daß was Klima um dem Elüdopel fertum milder sein mehr als um der Nordyol. Nach seiner Theorie feitigen die fundern Winde im Elüdopelargebiet zu großer Odde auf, erweiten der ihre flechte gleich geschen der Vorteilen der Vo

ärener harren verfaischen öragen des Erdmagnetismen ihrer Völlung, vom lange fortafeiter Vorbachtungen über die Wichtungen von Borgängen im Erdimern, der Serflächenftenung und der antwojkarischen Eftertigität auf die Wagnetundel gehören. Es mitglie nindeftens sich andbeitensterium ertäglet und derfen Anfrichaungen gleichgitig in Kuftrafien, am Rop, in Kuerrila und in Europa hontelliete werben, um felhyufellen, welche Edmonatungen örtlich, welchen, um felhyufellen, welche Edmonatungen ertifigen Spunjibboel sowie der Verennpurfte ungenticher Juntofität und ihre Verwagung müßen bestimmt werben, Diechauft miller eine magnetiche Kunfagune ber ibblichen Kemitybater süblich vom 40. Arteitengabe saatische verlagte. Eng verfulpft mit Erdmagnetismum find die Erscheinungen des Kordische "Der des ern wo gewisse nungen des Kordische "Der des ern wo gewisse des gestellt der eine Leine Erscheide des eines 
Schlieflich fei noch erwähnt, wie die Gudpolarforfchung auch Sandelevorteile bringen tann, nämlich burch Die Pelebung des Belfischianges in deien Regionen. Zos Sicholin dat einen Freis von 2000 3%. Zerte. Der Tonne erericht und sichert doher dem Belfischianger erdichten Von Zo der norbische Bel aber immer lettener wird, so baben sich die Fervourragendlen Belfischiager der Obganwart, Applian Zood und John Grop von Peterschaft in Schotte nab, der Wilhe unterzogen und bei allen noch stenken Zeitschmern der Nössichen Erpedition Ilmitrage gebalten mat somme in solgendem Expedition Ilmitrage gebalten mat somme in solgendem Expedition Ilmitrage gebalten Ausei in gester Angabe im Setälbuharfer vordnumen und balg die Auseilung des Fanges dort erfolgerich und nugbrinann beim miste."

Briffith ichtiegt, indem er die Aberzeugung anstpricht, daß das Aniehen Auftralieus in der gangen zwilifferten Weft durch nichts mehr gehoden merden tonnte, als durch eine reiftid erwogene und geschicht gesibrte Sidppolar-Expedition.

### Die fünftliche Verunstaltung der Köpfe in Europa.



Schabelprofil einer Toulouferin, Rach Broca.

boden ausgegraben. Er tonnte boch unmöglich and ein Bernaner fein. Balb mar man benn baruber einig, daß bie oben ermahnte, durch Breffung und Edinuren erzwungene Ropfform in ber Alten Welt auch vorfam, und zwar bei ben Avaren, bei ben Rachfommlingen ber einft am Pontus enrinne und am Jangie fenhaften Dafrofephalen, von benen iden Sippofrates fpricht, beren Berfahren ber Chabelumgestaltung er befdireibt. Um bas 3ahr 1851 wurde Diefe Ginficht errungen und einige Jahre fpater wußte fcon Regine liber die fünftlich geformten Echabel ber Alten Belt in Millere Archip in angiebenber Beife pieles au ergahlen (1854 bis 1858). 3mmer gahlreidjer wurden feit jenen Tagen die Gunde folder Edjadel in den Grabern, und zwar in gang Bentralenropa; ce ergab fich alfo, bag nicht nur in Amerita und Dzeanien vor ber Anfunft ber Europäer Diefe Gitte febr perbreitet mar und nicht bloft bei ben berühmten Mafrolephalen ber Rrim, fonbern auch bei verfdiebenen germanifchen Boffern bie binauf zu ben Belgiern.

Co bat fich benn berausgestellt, bak wir in ber Alten Belt, mas biefen barbarifchen Brauch betrifft, nichts porans haben por ben Bolfern ber Reuen Welt, ja noch mehr. Diefer Brand bauert huben wie britben noch beständig fort. In Europa ift freilich die Abficht nicht mehr vorbanden. wiffentlich den Echadel nach einer bestimmten Dobe umguformen, allein die Gewohnheit ift geblieben, obwohl ber eigentliche 3med vergeffen murbe. Die Frauen gebrauchen noch für Die Rinder Die alten Borrichtungen, Die fruber gur Mobelung bienten, und jett in Maten und in Banber umgewandelt find. 3m mittagigen Franfreich ift ce noch 1871 fo gewesen, wie Broca (Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, T. VI. 1871) berichtete, befonbere im Departement Ande und oberen Garonne. In andern Departemente (Denr Gebres und Geine Inferieure) besteht fie ebenfalle noch, nur ift bie Dobe ber Echabelumformung wieder etwas verfchieden, ohne bag man im ftanbe mare, ben Urfprung Diefes Branches auf eine alte nationale Gewohnheit gurudguführen. Broca bilbet ben Ediabel einer Tonlonferin ab (Rig. 1) und fpricht von einer touloufifden Art ber Bernnftaltung, Die, wie man fich bort ergablt, vor unfrer Beitrednung und gwar burch Belgier eingeführt worden fein foll. Wie bie Figur 1 ertennen läßt, handelt ce fich in Diefem Falle um eine betrachtliche Infammenbrudung bee Echabelbaches, und zwar in bem

<sup>1)</sup> Erft neuerdings find wieder folde Schabel burch Birchow aus bem Totenfelbe von Ancon mit allen Einzelheiten beichteiben und abgebildet worden in dem befannten Werte von Reift und Stubel.

(Mbiet der Kreupaldt. Bon den Titruhödern angelangen, biogt fich die Scheitellinie deträchtlich ein, flatt wie im normalen Zustande in allmählicher Steigung sich zu erschen. Tas Hinterhaupt ist flart gerundet, offender infosse des Frunkse, der von der Stelle der tiefften Einfenlung ausging.



Brofil einer Frau aus bem Dep. Sante Baronne mit ber Duipe und bem Band. Rach & Deliste.

Faft 20 Jahre fpäter, im Tezemberheft berfelben Bulletins, welche einst die Arbeit Brocas brachten, erscheint eine willfommene Ergänzung zu bem Verständnis biefer seltjamen Gitte 1). Es find dies Phototopieen von Tousonfe-



Brofil einer Gran aus bem Dep. Saute Baronne.

rinnen, welche bas Anssehen ber Lebenden vergegenwärtigen mit und ohne den unscheinbaren Apparat, der die Form einer Mage und eines gestickten Baudes hat. Die Fig. 2

<sup>1)</sup> Delislo F., Sur les deformations artificielles du crâne dans les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne. Bull. Soc. Anthr. Paris, Tom. XII, p. 649 (1889). Wit fechs Spototypiera. erstärt mit einem Bitd alles. Die eng anliegende schwarze Muhe bibet eine seine sehe Umpftulung, welche früher bis zur Sitten reichte und die Jaare vollsommen bedette. Jest reicht sie nur bis zum Mittellopf. Ein mit vergolderte Frührer verschenen Bund ih darüber gehanden, aber, was



Brofil einer Fran aus bem Dep. Deur Cobres.

höchst beachtenswert, unter diesem gestickten sitt noch ein weiteres schwarzes Band, das mit einer Schleife seingebunden wird. Kig. 3, 4 und 5 sind gute Beispiele ber Tonlonser Mode, um die schließiche Wirtung auf den Kops wahrzu-



Brofil eines Maunes mit der Touloufer Form der Umgestaltung. Rach F. Deliste.

nehmen. Gie ftimmt mit ber Berunftaltung bes Schabels in Fig. 1 überein.

Bi bem Anblick ber ausgebildeten Schabel ift nun zu berücksichtigen, daß Band und Withe ihre Wirtung bei ben gaus lieinen Kindern beginnen millien, um ein folches Ergebnis zu erziefen. Uur der Kopf des Kindes ist für Druck biefer Art empfänglich, weit die Knochen noch blinn und die Nahte nachgiebig find. Bei ben Erwachsenen würden meber hut noch Band jemals ben Schadel so beeinfluffen.

Man hat sich nun ertumbigt, ob nicht boch noch, gan; in sillen, eine Frende an ber Unnstidit erzengten Schädelform bei den Frauen bestehe, allein sie ertsätern durchaus beinen Gefallen an diefem platten und langasstredten Schädel zu abben, sie wülren im Gegenteit nund köpfe vorziehen. Der platte Schädel erusteht alle gegen ihren Wunds dunter dem struftig biefer Allen, mit der man den Nopide bei ungen Weltdigern die Unlovenung flätere das Wönner. Wei steptern ih der Willender der Bernare der Bernare der der her Gefalg weniger aufscliche, wohrspekinlich debhalb, weit den Knaden des Schüllenden Stitter abgenommen wied.

Bwei Fragen brangen fich nun bei ber Betrachtung folder Ropie auf. Gind biefe funftlich erzeugten Umformungen erblich? Dierüber ift noch nicht endgültig zu entscheiden. Wenn man berudfichtigt, wie felten Berftummelungen pererbt merben, fo ift jedenfalls bie größte Borficht geboten, che man fich an irgend einer Meinung befennt. Die Bererbung erworbener Eigenschaften ift eines ber fcwierigften Probleme, mit benen fich im Angenblid bie Biologie wieber lebhafter ale je beichäftigt. Die Erblichfeit folder Gigenichaften wird von ben einen ebenfo entichieben angenommen ale von ben andern bestritten. Bier muß alfo bie Lofung erft abgewartet werben, benn von vornherein ift eine Ilbertragung nicht ausgeschloffen. Wenn fich Rurzfichtigfeit und Die Folgen ber Truntfucht vererben, warum follte Dies nicht auch mit bem beformierten Cchabel ber Gall fein?

Eine gweite ebenfo schwierig zu entscheidende Krage fül bie, ob bern slockte den eine Zerft an ihre deschin nicht teantige Solgen für die gestüge Abhligteit des Individuals bedinge. Man hat in Frantrich viel über diesen Austriverkandelt, denn man ist auf die Ersteinung selbst vorzugeweise in dem Arrennsfallen ausgereitung geweiten. Big. 3 selbst die Erstein der Verweiterin des Irrennsfals vom Visiert der, Läder sich, das unter dem Gescherkranten der Anfalt solche

mit fünftlich beformierten Stopfen febr gabireich find, aber bas will nicht viel fagen, benn bort werben eben bie Rranten aus bem ungebenben Begirte untergebracht; nachbem aber bort die Bernuftaltung noch fast allgemein im Edwunge ift. werben auch unter ben Beifteefraufen folde platte und eingebogene Ediabel portommen muffen. Bebenfalle tritt ber Rachteil auf Die Geifteefähigfeiten nicht regelmäßig auf, fonft ware biefe Angelegenheit langft entichieben. Wenn ein folder Ginfing vorhanden ift, fo fcheint er fogar febr felten aufzutreten , wenigftene in ber form einer Geifteetrantbeit, Die Alatheabe, und Greefe Indianer erzengen Turnfopfe bei Rnaben, um ben Anebrud ber gangen Ericheinung bee Mannes bie gur Bilbheit an fteigern. Man berichtete einft, daß feiner jur Sauptlingewurde und ju Rang und Unfeben emporftiege, an bem bae Erperiment nicht vollftanbig gegludt mar. Dint, Tapferfeit, Klugheit und Ccharffinn wurden alfo burch die granfame Progedur, auch wenn fie ben bochiten Erfolg batte, feinemwege beeintrachtigt bei ben Indianern. Freilich wird mitgeteilt, bag bie Rinder nicht immer die Marter aushielten und baun aus bem Drudapparat herausgenommen werden mußten, noch ehe ber Erfolg (erft mit bem vollendeten zweiten 3abre) eingetreten mar. Allein in folden Gallen reagierte bas beleidigte Dragn eben fofort. Satte es fich bann fpater innerhalb ber frembartigen Form richtig weiter entwidelt, fo arbeitete ce fo gut wie in normalen Menfchentopfen. Tarane gebt bervor. bag bie Berfchiebung an fich nichte Bebenfliches ift, wohl aber die Entgfindung, welche bieweilen infolge allau rafden Borgebene bei ber Umgeftaltnug entfteht. Dann tonnen Beranderungen hervorgerufen werden, welche fich fpater rachen. Das mag bieweilen noch in Franfreich, aber boch im gangen felten vorfommen. Der Beweis ift in jedem einzelnen Sall fcwer gu führen. Hur große ftatiftifche Reiben vermöchten eine annabernbe Gicherheit gu geben. Allein, bis folde Untersuchungen eingeleitet werben, ift mobil Die Gitte in Franfreid verfd,wunden. Gie nimmt ftetig ab.

-0-

### Der Cang im Lichte der Volterfunde.

Don friedrich v. Bellmald.

II.

Wie bei ben alten Griechen, fo giebt es auf niebrigen Stufen ber Gefittung noch feine Grengen zwischen ber Schaufpieltunft. Was uns von vielen Tangen ber Witben berichtet wirb, zeigt une biefelben febr häufig im Lichte mahrer minifcher Darftellungen, worauf fcon ber in ber Gubfee, wie in Norboftafien. Nordweftund Gubamerita weit verbreitete Gebranch eigener, oft febr funftvoll gearbeiteter Iangmasten bindeutet. Der norbameritanifche Bunbetang und Barentang find mirflich mimifche Darftellungen, bei benen in bochft naturgetrener und brolliger Weife nachgeahmt wird, wie fich bie Tiere auf ber Erbe malgen, wie fie fich fragen und beigen. Colder Tiertange tennt man eine große Dlenge, und babei berricht eine mertwürdige Ubereinstimmung fowohl in ihnen ale in ben baru benutten Daoten bei ben fibirifden Botferichaften mit ben Tangen und Mummereien ber Gefino und Indianer Norbameritas. Den Barentan; treffen wir fowohl bei ben Datota wie bei ben Oftjaten und ihren Bermandten. Reben bem Baren bienen noch Glen, Bifon, Aranich und viele andre Tiere ale Tamporbilder, beren Bewegungen man nachgnahmen fucht. In Amerita find biefe Tiertame befondere beliebt und laffen fich vom Rorden fühmarte bie

nach Mittelamerika verfolgen. An Neumerika arten diefe Massentänz, bei den allighrlich wiederfehrenden Keften der Pueblodindiamer zu mahren Tegien ans. Noch in Gmatemala feunt man einem Hennen, Reb., Tenthahne, Affentann u. dergi.

Anger ber Jagb bilben Rriegefgenen für bie Barbaren Borgange, welche in Tangen nachgeabent werben. Dan fann baber neben bem erotifchen Tange noch die Gruppen bee Jagb- ober Tiertanges und bie Rriegstanges unterfcheiben. In letterem folt Begeifterung für ben bevorftebenben Rampf ober Frende liber ben errungenen Gieg ausgebriidt werben. In beiben Fallen hanbelt es fich wieber barum, ftarte Erregungen ju bewirten, und baburch find fie mit bem erotifden Cange aufe innigfte verfnupft. Chne Frage ift and ber friegerifde Tang, felbft bort, wo bas Bewußtsein bavon längft erlofden ift, erotifden Urfprunge, und nicht andere verhalt es fich fogar mit einer vierten Gruppe, jener ber religiojen ober Rulttange. Ermagt man, wie febr und tief bie Erotit in bas Religionewefen ber alten Bolter wie and ber heutigen Raturmenfchen hincinfpielt, fo tann bice tanm befremben. Bebenfalle ift ber religiofe Zang eine ber intereffanteften Ericheinungen in ber Bölferpfuchologie, benn er bilbet burchans nicht etwa eine in fich abgeschloffene Gruppe, wie ber Rriege, ber Tiere ober ber Liebestang, fondern jeber Tang aller Diefer Gruppen fann unter Umftanben Rulthandtung fein ober werben. Co fcheint es gum Beifpiel, ale ob faft alle bie anblreichen Daofen - und Tiertange ber nordameritanifchen Indianer einen religiöfen Sintergrund hatten. Die Deiduftamme am Gaframentofinffe in Ralifornien führen eine beträchtliche Angahl verschiedener Tange auf, Die man ale Jahreegeitentange bezeichnen tann. Giner ber wichtigften ift ber Gidelntang im Berbft, wenn ber Binterregen einfest. Gie führen ibn auf, bamit im nachften 3abre eine ergiebige Ernte ber Gicheln nicht ausbleiben moge. Bwed ibres großen Weiftertanges ift es, ben bochiten ber Damonen gunftig an ftimmen. Chenio tangen bie Dafota ben Barentang in ber Daste eines Baren, um die Gnnft des Barengeiftes an gewinnen und zu bewirfen, baf biefer bie Tiere bem Jager entgegenführe. Bei ben Danbaninbignern am Miffouri, Die von ber Buffeljagd lebten, murbe in ber gleichen Abficht ein eigentilmlicher Tang aufgeführt, wenn fie auf ihren Jagbzugen feine Buffel angetroffen hatten. Die Pawnecindianer, obwohl fie jeben Tag mehr die Bewohnheiten bes weißen Mannes annehmen, beharren bis jur Stunde in ber Angübung folder beiligen Tange, beren unbeimlichfter und wichtigfter, ber Cfalptang, allerdinge im Berbft 1879 jum lettenmal ftattgefunden haben foll,

Ans biefen Beifpielen erfieht man, wie auf nieberer Stulturftuje ber Tang ben Muebrud für Befühle und Buniche bilbet, und dies bilft une auch verfteben, wie in ben alten Religionen ber Zang eine ber wichtigften gottesbienftlichen Sandlungen werden fonnte. In Agopten, wo die berufemakige Tamfunft bereite febr entwidelt mar, bewegten fich religiofe Brogeffionen fingend und tangend nach ben Tempeln, und Blato erflarte alles Tamen für eine religiofe Band-Inna. Allerbinge fant ber Tang eine ausgebehnte Unwendung bei religiöfen Reierlichfeiten, fowohl in Bellas ale in Rom, wo alljährlich am Gefte bes Dare bie falifchen Briefter fingend und tangend burch bie Strafen gogen. Mann nun gweifeleobne ber Tang einen Bunfch anebruden, fo mochte ich boch in biefem Umftanbe nicht bie alleinige Urfache für fein Auftreten ale Stulthandlung fuchen. Diefes ericheint mir vielmehr weit tiefer in ber aufregenden finnlichen Birtung bee Tanges begrundet, die in mancher Sinficht einer Beranichung nicht unabnlich ift. Co oft namlich es noch galt, im weisfagenben Debinm bie eigenen Gebanten, ben eigenen Geift jum Edweigen gu bringen, ober nach naiverer Anffaffung aus bem Leibe gu loden, wenn es galt, eine "Bergudung" herbeiguführen, griff ber Rult abwechseind ftete gu bem einen ober bem anbern Mittel: Betanbung burch Trant ober Rauch, ober Dufit, fteben ibm gleich. Bur eine Augerung bee Mitempfindene ber Dagit ift aber unter naiven Berhaltniffen ber Zang; ja er ift es unter Umftanden felbit, ber burch ben Taftichall bie Dufit bilbet. Diefer Tattichall aber, das urfprünglichfte an ber Dufit, übt, indem er ben Weift gefangen nimmt, biefelbe ertofenbe Birtung wie jebe andre Beraufdung, Ungemein bezeichnend ift in Diefer Sinficht Die Beobachtung eines weltlichen Indianertanges in Gnatemala burch ben ichmeiger Mrat Dr. Otto Stoll, Die Debrgabl ber Tangenden, fagt er, waren Beiber. Ginige von ihnen fonnten gar nicht fatt werben. Raum trat eine Paufe in ber eintonigen Mufit ein, fo warfen fie ein zweites Geloftud bin und begannen von neuem, in bochfter Aufregung fich tanmelnb im Rreife gu breben. Gie waren betrunten. Mit ber Gelbfrvergeffenheit bes afnten Alfoholismus marfen fie fich mitten im Tange manchmal freischend irgend einem ber umftebenden Danner an ben Sale, mobei fie es nicht besonders auf ihre Ebegatten abgeschen schienen, und füßten ibn in der höchsten Verdenschaft. Während Dr. Eroll das scistame Schaupfel flaumend betrachtet, mußter er sich sogen, das von der Veidenschaft solcher Tänge nur ein Schient sie jung Wenschendpet, solcher Tänge nur ein Schien bei jodgen Veltzenschen, mie er wohl in alten Zeiten der jodgen Veltzenschien in jener Gegend dargefracht wurde.

Mis weiterer Beweis ju Gunften ber vorgebrachten Anficht mag bas Gebahren mancher Derwifchorben bienen, Diefer "Donche bes 3elame", welche im "Bifr" ober beiligen Tang, auch durch Gefang, in Ertafe verfeten. Betannt find Die Mijan ober beutenden Derwiiche, Die in ihren Ubungen ben Ramen Gottes bie jur Erichöpfung rufen und auf Diefe Art fendend und mit ichaumenden Lippen in "Balet", Bergudung, geraten. Die Dewlewi ober Derwiidi buteichan, Die brebenben ober tangenben Derwiiche. gelangen gur Ertafe, inbem fie fich freifetformig um fich breben, und burch bie nämlichen Mittel bes Tanzes und Gefanges verfest fich auch ber in Nordafrita weit verbreitete Orben ber 3ffaua ober Miffama in einen fcmer gu befchreibenden Buftand ber Erregung. In bemfelben find Die Derwifte im ftande, glithende Gifen abguleden ober fich mit fpigen Gifen und icharfen Schwertern fcmere Munben beignbringen, ohne boch babei ein Leib zu nehmen. Abnliches perrichten auch bie indiichen Rafire.

Unwillfürlich bringt ingn mit folden Ericheinungen auch

Die merfwlirdigen Tangepibemieen bes Mittelaltere und beionbere Deutichlande in Bufammenbang, wenngleich biefen ein pathologifder Charafter nicht abzulprechen ift. Die im 14. Jahrhundert in Deutschland und ben Rieberlanden von der Tangwnt Ergriffenen befamen Budungen, fobalb fie etwas Rotes faben, mabrent biefe Farbe bei ben von Taranteltang befallenen Italienern fo beliebt mar, daß fie am liebften rote Rleiber trugen ober mabrend bes Tanges wenigstens ein Stud roten Tuches gwijchen ben Bahnen bielten. Andre hatten Borliebe für Grun, Edwarg ober Welb. Der Taranteltan trat in 3talien im 15, 3abre hundert auf und erreichte feinen Bobepunft im 17. 3ahrbundert. Die Taranteltanger waren gleichsam auf das blaue Deer verfeffen, und viele fturgten fich mit blinder Furie in die Wogen, wobei fie wolluftige Empfindungen hatten. Es unterliegt feinem Zweifel, daß diefe pfpdpifchen ober geiftigen Ceuchen, wie man fie mit Gug und Recht nennen fann, einen religiofen Bintergrund batten. St. Johannietangern bee 15. Jahrhunderte miffen wir, bag fie in ihrer Berglidung ben gangen Simmel offen und barin Die Brogeffionen aller Beiligen erblidten. Die Johannis-

tange felbft waren aber beibnifden Urfprunge und febr

weltlicher Art. Bei ben Efthen auf der Infel Moon wird

jett noch am 23. Inni ober 1. Inli das "Beilager ber Johannispaare" begangen, wobei Weiber und Mabchen

einen Rundtang um bas Johannisfener ausführen.

Bei ben modernen Rulturnationen bat bie Rirchenmufit einen boben Grab von Ausbildung erlangt und bamit ift ber religiofe Tang faft gang anger Gebrand, gefommen und nur noch in einzelnen Spuren vorhanden. Das Chriftentum bat fich indes nur allmäblich davon losgemacht. Muf einem Mongilienbeichluß vom Jahre 692 wurde ben Chriften Die Teier ber Ralenben am Reujahr und bee Teftes, bas am 1. Darg enbet, verboten, welche beibe mit üppigen Tangen, in der Rirche aufgeführt, verbunden maren. Auf ben Antillen und in Beftindien zeigten fich aber noch taufend Jahre fpater Die Monnen am Weihnachteabend bem Bubtifum hinter ben Gittern ihrer Rlofter und brudten in ben wollliftigen Bewegungen bee Chicatanges ibre Freube über bie Geburt bes Gottebfobnes aus. Endlich fab noch in unfern Tagen ber Reifende Tulor einen Rirchentang in ber großen Mlofterfirche ju Chalma in Merito, und noch jety werben, als überreit des alten Beauches, von Choriften in der Tacht der Tsyagen Khilipps III. vor dem Josh-altare der Kotthebrale zu Sevilla Tänge aufgeführt. Interneu urpfeinlagfen "Aufmade findet find der ertfaßist Zang dagegen noch in Indica sowie in Tibet, wo die Freierten unt Termadern derfleicht unter den wilber Töwen von Teromerln und Musicheltrompeten ühre Tänge auffähren.

Diefe Betrachtungen fiber ben Jang waren nicht vollftanbig, wollte ich nicht noch eines febr auffälligen Umftandes gebenten. Die Abfonberung bes weiblichen Gefchlechte bom Berfebr mit ber Angenwelt icheint nämlich eine große Menge von Bolfern and ber Reihe ber Tangenben völlig gu ftreichen, und bis ju einem gewiffen Grabe ift bem auch fo. China und Japan teunen ben Tang nur ale gottesbienftliche Sandlung, ale eine Berrichtung ber Priefter. Gang bas nämliche Chanfpiel gewährt bas weite Bereich bes 3olam, ber bie Grau noch eiferfüchtiger ber Mußempelt entzieht, Mile biefe Bolter, wie auch die Chinefen und Japaner, tonzen nicht, befiten beningch auch feinen Rationaltang. Und boch taffen fich felbft unter ben Doelemin Ausnahmen finben, Die mohammebanifchen Tataren ber Rrim 1, B. befigen einen Zang, ber mit bem ungarifden Csardas bie gröfte Ahnlichfeit aufweift und nur infofern ein wesentlich beeinträchtigtes Bild gemahrt, ale es babei feine Tangerin giebt. Wenn aber auch im Crient und in Oftaffen ber Dann nicht tangt, weber für fich noch mit bem anbern Befchlecht, ganglich verzichtet er auf ben Tang boch nicht, biefer berricht vielmehr überall, wenn ich fo fagen barf, gewiffermagen latent. Alle Diefe Bolfer, Die inegefamt einer ichon porgerüdteren Rultur angehören, haben nämlich ale Gegenftud jum urfprlinglichen Dannertange Die Gitte anegebilbet, baft nur Granen ober Dabden allein und gwar ben Mannern jur Chan tangen, womit ber eigentliche Zwed biefer chorcographifden Leiftungen genligend aufgebedt ift.

Die Befucher ber jungften Barifer Beltaneftellung haben wohl faft alle in der Rue du Caire ben Enpue biefer Tange fennen gelerut, ber eine gang erftaunliche Berbreitung befitt, mit feinen wolluftigen Korperbewegungen aber bas ausbrudevollfte Ginnbitd grobfinnlicher Liebe ift und barum auch von ben Frangofen gang gutreffend danse du ventre genannt murbe. 3ch will alle bie in biefe Rlaffe fallenben Tanze indes unter ber Bezeichnung Bajaberentange gufammenfaffen, welche freilich in ihrer indischen Beimat religiofe Beihe befigen. Das Bervorftechendfte baran ift bei verhaltniemagig geringer Bewegung ber Beine und Urme ein taftmäßiges Bewegen ber Buften, bes Bauches und Bedens, welches biefem Tange feinen erotifchen Charafter verleiht. In ber Gubice, auf Tongatabu, Tahiti, Samaii auf letterer Bufelgruppe ber "Bulabula", ber ausgelaffenfte von allen, maren biefe ftete uur von Weibern aufgeführten Tange ein hochgeschaptes Bergnügen. Dem erwähnten Sulahula giebt ber japanifche "Cbori", welcher Gremben oft gu Ragafati vorgetangt wurde, wenig nach. Um vielie bober, allerdinge nicht in Anunt, aber in Anftand, fteben Die Tange, welche Die bernfemäßigen "Geifha" (Runftlerinnen) in ben Thechaufern Japane aufzuführen pflegen. Tangerinnen im Stile ber Bajaberen Indiene, beren eigentlicher Rame Demadafchi und für die unteren Grade Rautich ift, finden fich and auf Java und in Sinterindien, bann bei den Beduinenstämmen Spriene und in gan; Nordafrita. John Betherid traf fie bei ben Saffanieh Arabern am oberen Rit, und von den "Almeen" (Sawalim) ober "(Shawazi" (Gingaht, "(Bhagije") Agyptens bat wohl ichermann gehört. Dahin geboren auch die Dabdien vom Stamme ber Illed Rail, welche in Biefra, bem "Barie" ber algeriichen Cabara, fich bewundern laffen : fich wiegend, ichreiten

ne por- und rudwärte, nach rechte und linfe, blingeln bagu mit ben Mugen und nehmen plaftifche Stellungen ein, Die oft bochft unichidlich find. Gin ununterbrochenes Rittern ber Buften und bee Borberleibee ift auch beim Tange ber (Mhawari die Sauptiache, und in je gleichförmigerem Routhmus bice geichieht, beito groker ift bie Unnft. Co wie Dr. Buchner auf Sawaii beim Sulabula und auf Reufeeland beim Sata wurde auch Dr. Wilbelm Junter im Ritgebiete burch bie außerorbentliche Beweglichteit ber Banch. musteln in Erftaunen gefett. Unabhangig von ber in furgen Intervallen ergitternben Bruft verichob Die Chagije bas Beden in gewaltigmen Stellungen balb nach rechte, balb nach linte ober nach vorn und rudwarts und bem Rhathmne einer Trommel folgend. Es war bie Berforvernna ber Ginnlichteit, Die wilde Leibenschaftlichfeit einer Tribabe, einer von Liebeeluft überichaumenben Bacchantin. Chartum fab ber genannte Reifenbe einheimifche Tange rinnen, beren ganges Roftfim fich auf ben "Rabat", ben landesitbliden Granfengurtel beidranfte. Der ftramm berausgeredte Bufen wird in eine gitternbe Bewegung gefest, welche nur durch eine befondere Dustelubung an erreichen ift. Diefes ift ihr Zang, welcher alles in allem nur auf eine Schauftellung ber Rorperichonbeiten ber tangenben Mabden binauelauft.

Co maren wir benn abermale an bem Pnnfte angelangt, den ich ale ben pfychologischen Urgrund des Tanges bezeichnete: Die Erregung ber Ginnlichfeit; bag es in erfter Reihe fich barum banbelt, lagt fich bie in bie Entartungen biefee Raturtriebes bentlich verfolgen. In ben meiften prientalifchen Yandern ift befanntlich bas Lafter ber Angbentiebe allgemein verbreitet. Und richtig treten ba auch Angben und Manner in Tangen gang gleichen Charaftere wie jene ber Bajaberen auf. In Bochara beleibigen folde Angben teile in Beibertracht, teile in bunten, feibenen Dannerichlafroden unfer afthetifches wie naturlidges Gefühl. Auch in Agopten werben außer ben Ghamagi Anaben und felbft Danner ale Tanger gebungen und find bann in abnticher Beije gefleibet wie die Ghawagi, laffen das Saar lang machfen und in Bopfe flechten, tangen wie die Dabden und geben felbft verichleiert auf ber Strafe umber. Tanger Diefer Art werben in Agupten "Chowal" ober "Ghaifeh" genannt. Auch in Marotto fab Dotar Leng Die Menge mit viel Berantigen Die wenig barmlofen Tanze junger, bubich gefleibeter Burichen verfolgen.

Es liefe fich über biefes Rapitel noch unenblich viel fagen, body will ich mich nur noch auf ein paar Bemertungen und Beobachtungen beichranten. Emile Guimet ichilbert den Tempeltang in Indien, mehr Pantomime ale Tang. Mit der Geberbe glühender Liebe eilt die Tangerin vor, weicht aber danu wie beichamt ob ibres Geftanbniffes gurud; nach und nach entwidelt fie, bem Rhythmus ber Dlufit folgend, mit hoher Gragie und vollenbetem Auebrud burch Miene und Geberbe Die gangen, verschiebenen Phafen eines Liebeebramae. Das ift, wie gefagt, ein religiöfer Tang. Aber auch febr viele weltliche Tange, befonbere folde, woran beibe Gefchlechter teilnehmen, verraten bas nämliche Motiv. Der in Weftindien und Ellbamerita fo beliebte "Bambuco" ift nichte weiter ale eine beständige Berfolgung ber Tangerin burch ihren Gegenpart; fie weicht gurud, brebt fich um fich felbit, ichlägt babei bie Angen beicheiben nieber, läßt bie Arme fchlaff berabbangen, bebt die Glife tanm vom Boben, entweicht beständig bem Anftilrmen ihres Tangere und widerfteht all feinen Berlodungen. Co geht es ftunbenlang fort, bie fie erichöpft und gitternb fich ergiebt. Rabe ftimmt mit dem Bambuco die "Chica" fiberein, die man noch jest in Spanien tangen feben tann: Die Tangerin balt bas Ende eines Zafdentuches ober Die beiben Zeiten ihrer Coblirge. wahrend dei dem fact ausgeprägten Talte Officen und Lender täglichig gebreit werben, und ein befondere Ausgefreitigeit ist es, wern sie ihre Oplifen und Schentel in einem wellenferungen Schwandern zu erholten vermag, während der überige Repper undeweglich bleibt. Dun nähret sich ihr im Tänge mit einem Sprung, silegt auf sie gu, ziehe sich gibt vild, fommt wieder und berdert sie zu einem verführerischen Kanupie fernand; beide werden techpiere und fellen dann Gruppen dar, die erst woollußig erregt und eudelich umsächte in ihr.

Auch fier ift also ber Tany nichts anders also ber minische Ausberut des Schreiens umd Hoanera, much als Mittel ber Bewerbung, indem er jundolisch das Kanren darflellte, diente er auch der inse die hie bie spätelfe Zeit. Devogel in ab-Joffen im Mittelalter die Zünge mit sogenanntem Anstand aufgeschipt wurden, und jo "ernst und seerticht, das man sie "B. am Dose Kartel XL vom sirvantrech under Methode der Pfallmen tangte", so größen die Worte der Pfallmen, die debei gelmagen wurden, doch den nripfringlichen Sinn der

Tanze. Bei ben Deutschen aber bestanden, wie bei ben Bollern auf primitiver Stufe, Die Tange aus zwei Abteilungen, bem Der Bortang "geht etwan mit Bortang und Rachtang. Gravitat ab". 3m Hachtang aber "gebet es was unorbentlicher gu .... benn allhier bes Lauffene, Tummelne, Sanbbrudene, beimlichen Anftoffens, Springens .... und anderer ungebuhrlicher Dinge, Die ich Ehren wegen verschweige, nicht verschonet wird". Die weitere Entwidelung und Musbilbung bes Janice bei ben Rufturnationen ftellt nur noch fnmbolifch und in immer fortidreitenber Abidmadjung bar, mas uriprlinglich in ber Wirflichfeit und mit bewuftem ernftem Bwede im Leben in einer früheren Beit gefchehen ift. Co weifen benn bie Tange in unfern europaifden Ballfalen. jo verfeinert und geremoniell fie auch fein mogen, bem icharf beobachtenben Blide immer noch in Form und Awed Couren ihres Uriprunge auf, und nicht mit Unrecht neunt ber geiftvolle Benry Rabuffon ben Zang nur eine poetifch verflarte, verbillte, gefellichaftlich gut gebeifene und in homoopathischer Berbunnung genoffene Ginnlichfeit.

# Catats und Maiftres Reisen auf Madagastar 1889-90.

(Biergu eine Marte.)

belangreiche Reife, Die liber ben Guben ber Infel gan; neuch Licht verbreitet, ift von ben Frangofen Catat und Daiftre in ben 3ahren 1889 und 1890 ausgeführt worben. Die Mittel gu berfelben waren von ber frangofifden Regierung bewilligt worben und bie erften vorläufigen Berichte find von einem ber beften Renner Dabagastare, Mifreb Granbibier, in ber Gigung ber Barifer Geographifchen Gefellichaft vom 5. Dezember 1890 vorgetragen worben. Trot feiner eigenen epochemachenden Forfchungen bemertte Granbibier, Dabagaefar fei noch "wenig befannt", noch fei fehr piel aufzuflaren, che man eine orbentliche Rarte ber Infel. felbit in einem fleinen Daftitabe zeichnen fonne. Dan weiß, bak in ihrer Mitte fich ein großes Granitmaffin erhebt, an beffen Oftfeite fich eine Ruftentette ans primitiven Beiteinen anlebnt und bie an allen anbern Ceiten von Blateaus aus fefundaren Formationen umgeben wird; man wufte ungefahr, wie weit bas Granitmaffin fich nach Guben ju erftredte, aber feine Muebehnung nach Rorben bin mar nicht genan bestimmt. Bollig unbefannt war bie Waffericheibe im Rorben wie im Gliben; auch bie eigentlimliche, in Ranbbanbern bie Infel umgiebenbe Berteilung ber Walber war nicht vollftaubig erforicht. Bieles gur Aufflarung biefer Fragen haben nun die frangofifchen Foricher beigetragen.

Catat, Daiftre und ale britter Foncart begannen ihre Reifen im Beginne bee Jahres 1889. Radibem fie mit ben allgemeinen Berhältniffen und ber Somafprache fich in ber Bentralproving Imerina vertraut gemacht, nahm Foucart ben Gluß Mangoro auf, ben wichtigften ber an ber Ditfilfte munbenben Etrome. Er erfrantte bierbei jeboch fo, bag er balb nach Europa gurudfebren mußte. Catat und Daiftre begaben fich nun allein von ber Sauptftabt Antanarivo nach ber Rliftenftabt Tamatave, wobei fie jeboch nicht ben gewöhnlichen Weg einschlugen, fonbern bie fogenannte Strafe Rabamas I. verfolgten. Gie wird fo genannt, weil biefer Sowaherricher fie bei feinen gegen bie öftlichen Bollerichaften gerichteten Rricgeifigen beuntte. Geitbem war fie nicht niehr im Gebrauche, wenn auch bie an ber Oftfufte angefiebelten Europäer glaubten, fie fei fürger als die gewöhnliche Strafe von Tamatave nach Antanarivo. Diefes ift aber burchaus nicht ber Rall, infolge ber Lage

Eine für die Geographie Nadagastars außerordentlich geriche Acife, die über dem Züben der Anfrig gun neuend Erkerfeite, ih von dem Armanjofen Catat und Naiftre erkerfeite, ih von dem Armanjofen Catat und Naiftre der verkriete, ih von dem Armanjofen Catat und Naiftre der verkriete, ih von dem Armanjofen Catat und Naiftre der verkrieten voren von der fraugsfischen Kegierung alligist worden und die erken verklünfigen Verächte find einem der beine Kenner Wohdspastare, Affriede Vraueriete, in der Zihung der Karifre Geographischen Gefell is dem die Lieben der Verächten der Verächte der Verächten der Verächte der Verächten der Verä

Bon bier aus gogen fie bem Meere entlang nach Norben. in ber Abficht, in ber Breite ber Bucht von Antongil (160 flibl. Br.) ben nörblichen Teil Dabagaefare bie gu beffen Weftflifte an burchoneren. Maiftre jeboch, ber ungemein am Fieber litt, mußte biefe befdmerliche und lange Reife aufgeben, um fich in Antanarivo gu erholen. Inbeffen trot feines Ruftanbes fchlug er nicht ben bequemeren, gewöhnlichen Weg ein, fonbern wandte fich von ber Ruftenftabt Benoarivo bireft nach Weften und erreichte bie Broving Antfibanata auf einem Wege, ber allerbings am Enbe bes vorigen und im Beginn unfree Jahrhunderte ichon von Europäern begangen worben war, beffen erfte Aufnahme aber wir ihm verbanten. Er fand, bag Antfihanata auf ben englifden Karten viel ju weit nach Often verlegt war. Maiftre unterfucte ben bier gelegenen Gee Mlaotra und begab fich von bier auf fiblichem Wege nach ber Saupts ftabt Antanarivo, um feine arg mitgenommene Befunbheit wieber berguftellen.

Tr. Catat wer untreftsen bis Meanarac an ber Bucht won firmt om firmt of fi

da biejenigen Rutenberge bei feiner Ermorbung verloren gingen.

Um so wichtiger ist dosjenige, wos wir jest durch Tr. Catat erfahren. Er hat felgestellt, daß das große granitische Jentralmassis übe jum 16. Ordos stild. Dr. erfrectt, während man bisher annahm, daß dossselbe noch viel weitren narblich eriche. Taaacan bederden die arohen wellenstimier

Chenen ber fefundaren Formationen mit ihren perhogenen und perfriippelten Latanpalmen und andern darafteris ftifchen Banmen mehr ala Ameibrittel ber Infel in iener Preite. Die hoben Gebiete bes Ditabhanges bee Muftengebiroce find mit Balbern bebedt, bie jum erften Gürtel bee an ber Ditfitte bingiebenben Walbes gehören; bon bem weiter fitblich portommenden, zweiten parallelen Waldgürtel hat Dr. Gatat unter 16º fühl. Pr. ichoch feine Epur mehr ace funben

Nachbem Catat Doianga an ber Weftfüfte erreicht hatte, begab er fich, im Thale bee hier munbenben großen Etromes 3fopa auf. marte reifent, nach ber Sauntftabt Antonoripo. ma feine Rereiniauma mit feinem Gefährten Maiftre ftattfanb. Nach. bem fie bier fich bon ibren Müben und Reifen im Rorben erholt. traten fie bie Erfor. idung bee Gibene an. welche ihnen ale Sauptaufgabe gestellt worben

Auf bem Gibabhange bes großen Zentralmaffibe von Mabagasfar entfpringen alle jene großen Aluffe, bie im Guboften, Guben und Sibweften ber Infel munben. Es ift baber

mor.

von der größten Wichtigkeit, die Droggaphie diese Zeiles von Madagaster seftgniellen umd die annähernde Ansebehnung der Klufgebeite zu flürern. Und die Auseddnung der Wilder zu degeneme, erfolien ihr ein die Nuseddnung Brugsaber; wie weit erftredte filch die est eine dentdose Aufgabe; wie weit erftredte filch dier der erfte und zweite Balbagitet and Eilben und mach Weften, jene beiben Balbagitet and Eilben und eine woldlofe Region, in der Wiltte der Deftiffe practelle uedencinaaber verlaufen?

Tiefe Grage ist von den beiden französischen Keifender geschie der Verlage wirden Weisten wirden der Weistender der Verliche und Anoly ist von ihnen auf ihrer Eindereisterichter worden; sie haben auf derfelben unter großen Gefahren der Verlage der Verlage der und der gläubischen Bara sowie ander wieder Edmund bereitigen genässen und dere abstandigen Bara sowie andere wieder Edmund durch gläubischen Bara sowie andere wieder Edmund durch geschieden.

Die am weiteften nach Giben porgeichobene Refte ber Somos ift 3hoin; von bier brochen Catat und Mais ftre am 8. 3mi 1890 auf und am 5. 3uli war Fort Dauphin im Züboften ber Infel erreicht. Muf biefer Reife entbedten fie bie Onellen bee Enilaby, ber in ber Bucht Et. Muguftin (Weftfüfte) mitnbet. wei große Fluffe von Andron, ben Danams bovo und ben Danbrarp, fowie einen Quellfluß bes Mana: nara (münbet an ber Guboftfüfte), Bierburch haben fic bie Bafferideibe von Mabagaetar feftgeftellt.

Bu biefen wichtigen eggaphischen Eutbectungen gefellen ich gabiereiche aftronomischen Treberfummungen, anthropologische und ethporquaphische Ernbern, bie für die under Stofferen achtigken der Wasigaichen vom bediefen Werter ind, große nautrwossen ich heir kann und Koro ber merkwirtsigen Aufel viel Reusen beiten.

Catat nub Maiftre verfolgten von Fort Zauphin die Siboftiffe nach Rorben zur Mündung des Plananara bei Vangainbrano und wondten fich dam westlich den Auf aufwärte die nach voolibe, wobei diefer größte Auf

des Sübostens aufgenommen wurde. Tabei durchgen sie die merkwirdige Land Antaifala und gelangten am 25. August gefund und sicher nach Ambohimandroso im Lande der Vetsileo, den wo sie sich and Antabaried begaben.

Nach dem Urteile A. (Grandidiers, des erften Kenners von Wadogastar, jählt die Reife von Cata und Maifter zu den wichtigften, nilbslichten und fruchtarften, die jemals auf der großen Infel gemacht wurden.

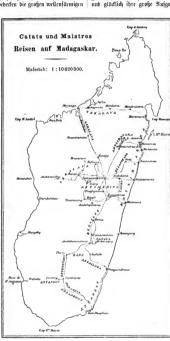

#### Die Entstehung der Koralleninseln.

Don Dr. W. Siepers.

Madbem infolge ber erneutne eingebenben Beschöftigung ber Gogarasche um Geologar, mit ber Trage ber Johungan und Sentlungen auf ber Erboberfläde auch die bannt in engerem Jusummenbang fichenbe Unterladung ber Kovolleninfeln — und Riffe — befonders durch Wuppp auf den
Zalammen Zufein und J. Beither an der Einzischläufel
kervorragende Jöhrerung erbalter üb, numbe es um fo mehr
Zehlirins, eine nach fritigen Geschöftspunften gearbeitet,
möglicht oblichte Überficht über den gegenerftigen Etanb
der Frage nach der Guttelbung der Revallenbauten zu beitjen.
Gine folde liegt jeht in einer Zehrift Langenber des wei 1,

Teicfiles seidner fich burch große Genaulifetit und Sonjalta aus. Und Grund ber Ubwögung her Stillspuntte ber einselnen Theorieus agenerinanber, fernre burch genauseigenes Eutbinn und der führerer yngsänglichen verfrenten Eltteratur, enblich burch Bearteitinung ber in größtem Waghabe erfichienem Zechaten erreicht ber Arre Verefaller eine fehr eingebende Komunis öller auf bie Korollenbauten fich beziehenden Argen. Die pause Minge bed Buches, ber fonlequente Aufban beseichenden, Fragen. Die pause Minge bed Buches, ber fonlequente Aufban beseichen, die Ert ber Bearteilung beführig abs vom Langschedt in bem Benovnt über feine eigen Arbeit gefülte Utteil, doß er fich "fets bemührt habe, die größte Echfeichieit zu wabern".

Die Arbeit gerfällt in feche Abichnitte. Rach einer Ginleitung (3. 1 bis 13), welche ale biftoriiche Uberficht ber über bie Koralleubauten hervorgetreteuen Theorieen gelten tann, bebanbelt ber Berf, im erften Abichnitt (G. 14 bis 29) bie Rorallenriffe in ftationaren Webieten und folden mit negativen Bewegungen (alfo Rudung bes Baffere ober Debung). Er befpricht bier gunachft brei Bebiete, in welchen feiner Muffaffung nach anbre Berbaltniffe berrichen, ale bei ben übrigen Rorallenbauten, Diefe find Weftinbien, Die Bhilippinen und bie Salomone Anfeln. Der Berfaller ift ber Unficht, baft man bei ben bafelbft befindlichen Bauten ber Unnahme einer Senfung ober politiven Bewegung entbebren tann. In ber Floribaftrage und an ben Babamas entfteben bie Rorallenbauten auf ben unterfeeifden alten Falten ber Erbrinbe, befonbere begunftigt burch ben Goffftrom, welcher bie notige Rabrung in reichem Dage auführt (Theorie von Magifig). Bei ben Philippinen feben wir Rorallenriffe auf einem in enticbiebener Bebung begriffenen Bebiete, und basfelbe ift nach Buppy auch auf ben Salomonen größtenteile ber Fall, wo bie Rorallenriffe fich um einen erloichenen unterferiichen Bulfantegel gn bilben pflegen. Alle brei Erb. raume unterscheiben fich von ben übrigen Rorallengebieten burch ibre große Teftlaubonabe und ibr Auftreten am Ranbe von Mittelmeeren, während bie übrigen Storallenbanten fich and pregniichen Ticfen, fern von Kontinenten erheben. Dier: gegen burfte fich freilich einwenben laffen, bag auch bie Lattabiven nicht weiter vom Reftlanbe entfernt liegen, gle bie Babamas von Cuba, freilich find fie burch ein tieferes Deer von Inbien gefreunt. Und bas große auftralijde Riff vor ber Oftfufte liegt bem Seftlanbe ebeufo nabe wie bie Babamas ber Salbinfel Floriba. Bier wirb man anch nicht bavon iprechen fonnen, bag fich baefelbe aus großen ozeanischen Tiefen erhebe. Die Tiefe gwischen ihm und bem Geftlanbe beträgt noch nicht 200 m. Bobl aber ift es wichtig, baß Die Begriffe : Stranbriff, Barriereriff und Atoll auf Die meft:

indischen Riffe nicht angewendet werden tonnen. Diese sind gang ambers gebaut. Es bestehen als gwei Ebruppen von Korallenriffen, bei ber einen Eschlichben ibb durch phistive Bewegungen die Gestalten der Riffe nicht start beeinflußt worden, wöhrend die andre (Sübser) bielem Einfluß start Kochnung getragen bat.

In bem gweiten Abichnitte (G. 30 bie 62) fucht ber herr Berfaffer biefe fentere Anficht zu ftuben. Er will geigen. bağ mir auf bie Darminiche Cenfungetheorie mieber gurud. mareifen gegwungen find". Dagu bebarf er ber Gutfraftung ber entgegenstebenben Theoricen von Murray und Guppy, welche gerabe bie fich bebenben Gebiete ale geeignet für Rorallenanfiebelungen bezeichnet batten. Die Saupteinmanbe bes herrn Berf. gegen Murran bestehen barin, bag letterer nicht im ftanbe fei, Die Mustiefung ber inneren Lagunen ber Atolle, Die fteilen Boichungen ber Angenfeiten ber Riffe an erflaren, mas allein burch bie Gentungetheorie Darwins und Danas möglich fei. Angerbem foll nur bie lettere geeignet fein, bie Erflarung ju bicten, weehalb fo viele Atolle berfelben Gruppen gleichartig gebaut feien, Murrans Theorie loffe bafur feine Grflarung au. Bon Bupppe Anfichten über bie Bilbung ber Roralleninfeln bezweifelt ber Berr Berfaffer befondere, baf Atolle nur in Schungegebieren entfteben tonnten. Gerner wirft er Buppy Biberipruche in feiner Theorie vor, g. B. in bezug auf bie Beit, wann bie Atolle ibre Beftalt erhalten; Die Untericheibung ber verichiebenen Bilbnugegeit großer nub fleiner Atolle balt er mit Recht für ungulaffig. Cobann führt er gegen Buppn an, baß in wielen Bebieten bee Stillen wie Inbifchen Dzeans nicht eine einzige Infel über bem Meeresspiegel erhoben" fei, mas mit ber Bebungetbeorie nicht übereinstimme. Die Buppniche Theorie fcheint bem herrn Berf, weit weniger feft begründet, ale bie Murrapiche, welche ibm befonbere beebalb verwerflich scheint, weil fie nicht im ftanbe fei, "bie Gigentumlichfeiten im Bou ber Atolle zu erflaren", und auch bie Übereinstimmung bes Baues biefer und ber Barriereriffe fich nicht burch fie, fonbern nur burch Darwin Danas Genfunge. theorie erflaren laffe. Dieje Centungetheorie bient bem herrn Berf, auch jur Mufftellung ber bieber ratielhaften geographifden Anordnung ber Rorallenbauten. Das Geblen berjelben in bem größten Teile bes Atlantifden Dzeans wirb nach Langenbed bem Mangel an Gentungen bafelbft in jung: fter Beit anguichreiben fein. Bir tonnen barin bem Berrn Berf. nicht folgen, fonbern glanben, baß wefentlich bie Baffer- und Rahrungeverhaltniffe fur Die Berbreitung ber Novallentheorie mangebend finh.

Der umfangreichfte Abichuitt bes Buches ift ber fünfte (3. 115 bis 162), in welchem bie jenige Berbreitung ber Rorallenriffe befprochen wirb. Der Berr Berf. ift vielfach bemubt, Beweife fur positive Berichiebung ber Ctaublinie (Genfung) an ben einzelnen Infelgruppen beignbringen unb polemifiert bei Belegenheit ber Bernnbasinfeln gegen Reins bort gewonnene Unficht von ber Bebnug biefer Gruppe. Abichnitt vier ift ben Rorallenriffen früherer geologischer Berioben gewibmet. Much bier ift ber Berr Berfaffer bemubt, bas Bujammenfallen von Rorallenbanten und Uberfintung burch bas Meer, aljo Gentung bes Lanbes, ju erweifen. Berabe ber burch ftarte marine Transgreffionen bejonbere anogezeichneten Rreibeperiobe fehlt es an Riffen von größerer Musbebnung und Dachtigfeit. Much einen ber wichtigften Ginwande gegen bie Darwinfche Theorie, bag nämlich bie Storallenbauten ber früheren geologischen Perioben

<sup>1)</sup> A. Langenbed, Die Theoricen über die Entfichung der Boralleninfeln und Korallenriffe, und ihre Bedeutung für acopbufische Fragen. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1890. 190 Seiten, funf Figuren im Tept.

viel möchiger geweien leien als jest, luch ber Berloffer zu enträssen und jamer mit bem Simmeis barant, deß and Tarrvin und Dana sir ihre Theoriern eine Mächtigktit ber Sorallerriffe bis zu 700m bütten annehmen milfen. Dies ih aber gerabe eine ber Schwächen ber Tarrvinssen Mighten Anjach, zumad be bief Mächtigktit von 700 m bei mobernen Koralten-tiffen kinsessegen andegweisen iht. Übrigene rerieden bie trieflissen Koralten ihr ber Dolomiten Sidbirols 1500 m Mächtigktin ber Verst Persferie auch selbt masiet.

Die eben erwähnten Abichnitte ericheinen bem Referenten ale bie ichwächften bee Buches, jumal ba fein Berinch gemacht ift bie geggraphische Berbreitung ber Corallenhauten anbere ale burch Cenfungefelber ju erflaren. Bon befonberem Interesse find aber nach bie bieber unbeiprochenen Abichnitte brei und feche. In ersterem betrachtet Langenbed in abgefonberter Darftellung, alfo mobl ber Bichtigfeit biefes Einwurfe bewußt ! bie ichwierige, gegen alle einseitig nur Sebung ober Seufung gelten laffenben Theorieen ine Befecht geführte Frage nach bem Bufammenvortommen ber brei Riff. formen nabe bei einander und ber Ubergauge von pofitiner au neggtiper Bewegung. Der Bert Berf, finbet fich mit biefen Ericheinungen s. B. auf ber Belau . Campa. Conb. wichgruppe in ber Beife ab, bag er von einem .ftufenmeifen Übergange von Gebieten, in benen neuere negative Bemegungen an fonftatieren find, burch ftationare Gebiete in folde mit entichieben positiver Bewegung", (S. 67) fpricht. Diefe That fache leuchtet auch une ein, nicht aber, wie biefer ftufenweife Übergang ale "ein febr gewichtiges Argument gu Bunften ber Parminichen Theorie" anwendbar ift (3. 67).

Der fechfte und lette Abichnitt ift überichrieben : "Geo. phyfifche Betrachtungen". In ben erften Gaben biefes Rapitele macht ber Berr Berfaffer ftarfere Bugeftanbniffe an bie Berfechter ber Bebung ober ber negativen Bewegungen, ale in allen vorigen Rapiteln. Er fpricht fogar "von vielleicht noch meit allgemeiner (ale bie politiven) verbreiteten negativen Bemegnngen". Dieran folieft fich unn eine Brufung, ob Diefe Bewegungen pom feiten ober vom fluifigen Glement ausgeben. Bumeift befampft er bie Anficht von Guß ilber Die gegenwärtige Anfammlung bes Baffere in ben Aquatorialgegenben. Gur ben Atlantischen und Indifchen Diegn trifft bies wenigftens nicht gu. Unfteigen bes Meeresipiegels feben wir im Atlantifden Dican nur an ber Rufte von Buavana und an ben Bermnbas. In erfterem Deeresteile eriftieren aber feine Korallenriffe, und letteres Bebiet gebort taum mehr gu ben Aquatorialgegenben. 3mifden ben Bermubas und bem Drinoco find feine Spuren; positiver Bewegung vorbanden. Much für ben Inbifchen Dzean lengnet Langenbed bas Unfteigen bes Merresipiegele, wenigftens ein gleiches Dafe besfelben. Und ebenfo glaubt für ben Stillen Dwan Langen, bed nicht an ein berartiges periobiides Anichwellen und Abichwellen, ionbern er balt bie Erbrinbe felbit für bas fich Bewegenbe (3, 170) und febrt fomit an ber alten Theorie Darwind gurud. Gleichzeitig aber giebt er auch gu, bag Rorallenbilbungen auf fich bebenben Gebieten porfommen fonnen, und bezeichnet ale folche hauptfachlich bie Bultanregionen am Ranbe ber Genfungofelber. Ferner giebt er au, baß in früheren geologischen Berioden, 3. B. ber Jurageit, fich wenig machtige Roralleubanten ohne Genfung ber Erbrinbe, fonbern bei langfam vorichreitenbem Unfteigen bes Meercefpicacle bilben founten (E. 172). Auch Edwanfungen. Dezillationen, alfo balb Genfung, balb wieder Debung, läßt er enblich gelten, a. B. bei Combrero in ben Aleinen Untillen. und auch bei biefen erflärt er bas Meer für bas fich bewegenbe Glement. 3m großen und gangen aber ftebt er auf bem Standpunfte, daß bie Roralleninfeln fich vorwiegend auf fintenben Schollen ber Erbrinbe, über welche bas Dicer hinübertritt, bilben.

Weungleich Referent an benjenigen gebort, welche fich burch bir Beneielführung bes Berfolfer nicht für überzungt bebten, fieth berfelbe boch nicht an, bief Mispanlung für einen ausgezeichneten, sehr fleisigigen, flürend wirfenben und lehr lefenswerten Beitrag aur Litteratur über bie Korallennielen und bire Gnitebang au erflären.

#### Rene Gahrten gur Gee nach Gibirien.

Im Berlause des Jahres 1890 ist es wiederholt englischen Jahrzengen gelnngen, aur See nach Sibirien an gelangen und bort Absah für die mitgebrachten Waren zu finden.

Der Seeweg dorthin durch das Karische Meer nach den Mindmugen der schieften Richarltone Ob aud Zenisse in wiederbolt gemacht worden, aber and oht insloge der Cheverbältnisse gescheitert, so daß ichließlich die vorberrichende Aussich dabim ging: eine regelmäßige Benntung bieses Seewegen und der Verleichten der der Verleichten der Ver

Am Jahre 1875 entlich machten die Verboftlichten einen, tomobil in georgebischer als and in fommerzieller Beischung wichtigen Schritt vorwöres, als es dem berühmten Vorbenflicht glitche, mit der Filicheriadu, Perbeurt burch Jangerlund und durch des fall eichter Naridie Meer bis nach der Mündung des Jeniffei zu fahren. Er fegdte ben alle anfwirds die Soniffeite, Somit voor eines der niem Tampboote bis Zeniffeit. Somit voor eines der Ziele erreicht worden, vorden die eine Worboftlichter fich geftellt batten und bem Jambel Sithiriens jur Ere schienen glänzende Mensichten eröffen.

Gleichytig aber erhoben fich Stimmen, baß nur eine ynklüge Vereinigung glidlicher Umfahrb beised Greigh gerbeigelührt hätte. Um zu beweifen, baß biefes nicht der Greig berbeigelührt hätte. Um zu beweifen, baß biefes nicht der Greig nur zum der Hellt bie erlen Szeren zur Gee noch Schriet zu bringen, unternahm Worbenffälb 1876 eine zweife Greit zu bringen, unternahm Worbenffälb 1876 eine zweife Greit Wüschung des Zeniffei, jondern biefen aufwärts bis 719 Wüschung des Zeniffei, jondern biefen aufwärts bis 719 Wüschlige von der Schrieben Reien Worbenflühre Leiteten wirkliche Sandelsfahrten nach dem Db und Zeniffei ein, bis allerbings nicht alle von Greige greiten worten. Teier Wüschpige woren Urfache, daß man den Securey nach Sibirien wieder ist gerechtungen der sent ließ.

Intessen in England bekielt man die Sache im Ange und die Anslicht, mit Sitze der siehrichen Rickenströme landeinwörts bis an die Grenzen Chinas Dandel treiden zu fünnen. Es wurde eine Gestilschaft gebildet, an deren Spisse die Serren Albert Gran und John Mildrun steden, und biefe entfandten bereite 1889 bae Schiff "Labrabor" unter bem in ber Giefchiffabrt erprobten Ravitan Biggine nach ber Jeniffeimundnng. 3m Commer 1890 war ein neuer Erfolg au verzeichnen. Bwei Schiffe und ein fraftiger Schlepper (für Die Flugichiffahrt) wurden Enbe Juli und Anfang Muguit von London abgeschickt und erreichten, trotbem fie in ber Rarafee ftarf mit bem Gife gu fampfen batten, in 39 Tagen Raraul, welches 250 km am Beniffei aufwarte gelegen ift. Rach einem Aufenthalt bafelbit von 19 Tagen fehrten fie in 26 Tagen nach London gurud, fo bag gu ber Din- und Berreife im gangen 84 Tage gebraucht murben. Die Schiffe waren bas gecharterte norwegifche Schiff "Biscapa", Rapitan Beterfen, ber Dampfer "Thule", Ravitan Corbiner und ber Schlepper "Bard", Rapitan Robert Biggins. Raraul, ber Ausschiffungeplat, ift nur ein einzelnes Stationebane, in bem ber ruffifche Raufmann Ritmanow lebt, ber bier mit ben Samoieben Banbel treibt. Den Beniffei abwarte tam ben Engländern bier ber Mingbampfer "Bhonir", mit bem ruffifden Bollbeamten an Borb, entgegen, um bie für Gibirien bestimmten Waren aufzunehmen.

Gin Erfolg muß diese Expedition jedenfalle genannt werden; ob berfelbe aber ein bauernber fein wird, ift abzuwarten.

#### Britifd Ren . Guinea 1889 - 90.

Tie britiste Kronslowie Veu-Ginien mit einem Jäddernindbl non 220 19 a.m. plat iei ben 4. September 1888 unter der Abnimistration von Sir William Was Gregor, der frühren Wilsegenereneus der Föhlichis. A. Das Jüstralien vohes Justrelie an der Kulturenwidelung der Juste das, derentlich von Leiten der ihre der ihriden Kodomieren Leiten der Schaffen der Unstehn der Verleit das mit der in Zahrenkeitrage vom ausammen 10000 Ph. Stert. zu der Krenslangsgelöher verpflichtet aben. Man ist aber in Austrelien, von wo aus man die Justel zu solonisteren bösste und der Krenslangsgelöhen verpflichtet daben. Man ist aber in Kustralian, dom wo aus man die Justel zu solonisteren bösste mit der Krenslangsgelöhen verpflichtet daben. Man ist aber in kustraliands bödel ungstrieden. Ein William Was Gregor dat im Ciaversjändenis mit den von der englischen Kreisernag bestäuten Williamser erfährt, das des Zund den

Gir Billiam Dac Gregor bat fürgich feinen amtlichen 3abreobericht, betreffend bie 12 Monate pon Juli 1889 bie babin 1890, über bas unter feiner Bermaltung ftebenbe engliiche Men Buinea, mit Ginichluft ber bagu geborigen oftlichen Louifiaben- und D'Entrecafteanr : Gruppen , veröffentlicht. Ge murben mabrend bee Jahres im gangen gwölf Eingeborene wegen Morbes jum Tobe verurteilt, aber ba er an ihren Benoffen begangen worben, gu Befangnisftrafe begnabigt. Der Landbefit ber Regierung erhielt burch bie Erwerbung von Zanto Beland eine Erweiterung; Die bort angepflangten 1500 Rotoebanme gebeiben portrefflich. Unter ben Beifen . b. i. ben Beamten und fouftigen Angeftellten. berrichte viel Fieber, bauptfächlich burch Raffe, falte Binbe und bie bireften Strablen ber Conne peranlafit. Die Ginfuhr in ben beiben Sauptbafen Camarai und Bort Moregby bewertete 16 104 (+ 4996), Die Musinhr 6485 (+ 540) Bfb. Sterl. Un Golb, auf ben gu ben porermabnten beiben Gruppen gehörigen Infeln Subeft und St. Mignan gefunden, murben 3470 (- 380) Ungen, an Trepang ober beche de mer au 4682 (+ 2504), an Berlmutterichale ju 1050 (- 760) und an Copra ju 250 (- 300 gegen bas Borjabr) Pfb. Sterl, ausgeführt. Die Ginnahmen ergaben unr 3015 Bib. Sterl. 13 Schill,, mabrenb Die Unsgaben fich auf 14 975 Bfb. Sterl. belaufen. Dit großem Lobe gebenft Gir B. Dae Gregor ber fegenereichen Birfung ber protestautifden Diffion an ber Guboit, und ber tatholifden an ber Gubweftfiifte. Er felber unternahm mehrere Forschungereifen ine Innere ber Infel.

D. Greifrath.

#### Mus allen Erdteilen.

- Bridettie Reife im girifanifden Ditborn. Der italieniiche Ingenieur Luigi Brichetti-Robeechi bat in ber angerften Oftfpite Afritas, in bem Lanbe ber übel berüchtigten Debichertin Comal eine Reife unternommen, melde ibn pon Obbig am Indifden Drean bis nach Solule (Minia) weftlich vom Rap Guarbafui führte. Gein lauger Bricht fieht im Bollettino della Società Africana d'Italia, Dezemberbeft 1890. Die Reife bauerte vom 28. Dai bis 11. Anguft 1890. Brichetti fchilbert bas Land ale eine mannigfaltige Reihenfolge mufter Thaler und Ebenen, in benen Ralfiteine porberrichen und in ber bie Begetation oft gang febit, bann aber wieder febr üppig auftritt. In folden Strichen ift bann auch bie Tierwelt reich vertreten; Mffen finb banfig, auch Strauge. Rachbem ber Reifenbe ben Torrent Rolula gefreugt batte, erreichte er in 360 km Entfernung bas Babi Ronal. Diefer Torrent, welcher unter verichiebenen Ramen vortommt, und in feinem unteren, etwa 20 km laugen Laufe El beift, führt reichlich Baffer. Gingefaßt wird berlelbe von 40 bis 50 m boben, gerflüfteten, wie Baftionen ericheinenben Gelfen. Stromaufwarte wird ber Pflangenouche immer üppiger, gablreiches Bieb weidet auf ben ansgedehnten Braeftreden und bie großen Caugetiere, Glefanten, Lomen, Leoparben, treten auf. In ben Babis fieben Balmen, Afagien und Sufomoren.

Der nachite periobifche Bafferlauf, ben Brichetti freuste. war bas Babi Dhalo ober Dra Gala; bamit borte aber and Die fruchtbare Beichaffenheit bes Bobene auf, bas Baffer murbe felten, bas Laub mufter und fteiniger. 3m Beden bes Amubah fand ber italienische Reifenbe jum erften Dale bie Dumpalme (Hyphaene) in bichten Beständen, und nachbem er bas Babi Thubo gefrengt, fab er auch Dattelpalmen in großer Menge, vermifcht mit wildem Bein und Fruchtbanmen. Der bei weitem größte Teil bes Lanbes zeigte basfelbe Unefeben: Durre, fteinige Ebenen wechselten mit Babie, in benen bie erwähnten Bflangen und namentlich auch bie Calpabora gebieben. Dit feiner fleinen Raramane fonnte Brichetti nicht tief ine Junere eindringen, ba ibm fouft bie Borrate und Baffer gemangelt batten. Dag bas Reifen im Lande ber Comal ein gefahrvolles fei, follte auch er erfahren, benn ichon gwei Tage nach feiner Abreife von Obbia murbe er von wandernden Debichertin angegriffen, wobei er einen Diener und fein Bferd vertor.

— Ramerun. Tie neue Expedition des Dr. Eugen Zintgraff zur Erforkhung des Hinterlaudes von Kamerun in geographischer und kommersieller Beziehung ist im Rovember 1810 in das Junere aufgebrocken. Ausgangspundt ist die Station Barombi (56 "nord. Br.). Die Borbut unter Expesation Barombi (56 "nord. Br.). Die Borbut unter Expe-

bitionsmeifter Sume verließ Diefen Ort am 20. November. Um nachiten Tage folgte ibm Dr. Bintgraff mit bem Sauptteile ber Forichungerpedition, fowie mit brei Seftionen ber Sandelservedition ber Firma Januen und Thormüblen: iebe Geftion besteht aus 30 Dann und einem Bormann. Gernere 31/2 Geftionen gingen am 22. November unter ber Führung ber Derren Rebber, Caulwell und Tiebt ab. 916 Rachbut follten Lientenaut v. Spangenberg und Erpeditionemeifter Carftenfen mit bem Reft ber Ernppe ber Forichungeerpedition folgen. Beibe Erpeditionen hofften, obne burch hinberniffe und Geinbseligfeiten feitene ber Bangangs unterwege aufgehalten gn werben, gwijchen bem 10. und 15. Terember in Baliburg einzutreffen. Die Baliftation ift bereite 1889 von Er. Bintgraff ale hauptpoften im Junern auserichen morben. Die Banvange find ein füblich von berfelben (unter 6º nord. Br.) febenber Stamm, mit benen Dr. Bintgraff früber in feinbliche Berührung geraten war, bann aber Frieden geichloffen batte. Giner ber Ervebitioneamede ift auch bie Amverbung von Arbeitern im Innern für bie Bitangungen am Ramerun,

- Tobeefalle burd Edlangenbig und milbe Diere in Indien ift in ben indiiden Blattern eine ftebenbe Rubrif geworben und banach im Globus öfter ichon berichtet worben. Es liegen jest amtliche Berichte für 1888 por, nach benen in Diefem Jahre in Oftindien nicht weniger ale 22970 Menichen burch Biffe giftiger Schlangen ober wilber Tiere ju Grunde gingen, eine febr große Angabl bei 208 000 000 Ginmobnern! Auferbem murben burch biefelben Tiere noch 76271 Etud Bich getotet. Mm meiften Meniden (20571) fielen ben Edlangen unm Opfer, 975 murben burch Tiger, 184 burch Leoparben, 139 burch Bolfe, 110 burch Lowen serriffen. 57 burch Glefauten getotet und ber Reft fiel Storpionen, Krofobilen, Bilbidmeinen u. f. m. anm Opfer. Eron bee Bernichtungefriegest gegen bie icablichen Tiere und ber großen Gummen, Die für beren Ausrottnug gegablt werben, nimmt bie Babl ber Tobesfälle burch biefelben Au. 3m 3abre 1881 murben von ben Beftien nur 43 669 Etud Bieb getotet, wenig mehr ale bie Balfte ber im Jahre 1888 getoteten. Die Babl ber ihnen jum Opfer gefallenen Denfchen betrng 1880 auch nur 21000. 3m Agbre 1888 murben 20709 wilbe Tiere und 511948 giftige Echlangen vernichtet und baffir bie bobe Summe pon 159253 Rupies bezahlt. 1884 und 1885 überftieg die gezahlte Summe 2 Lath Rupies. Die am meiften beimgefuchen Brovingen find Bengaten, Dubb und bie Rorbweftproviugen.

— Gine einftigs, bei weitem nörbli deret Ausbehauung bei Salpildern Seeß, bis in bos unter Samagsheitel (559 25° nörbl. Be), wirb in bohem Grobe wohrtdeinlich segnands bards bis Valffühung middiger ophilosigater Ablagerungen mit sahlteiden organischen Überreiten wir Alaren plieten, farmlium elule, Dreissens polyworptha, Alaren plieten, farmlium elule, Dreissens polyworptha, Didaena und Hydrobin, melde ibentift find mit bei Berreiffenben, unde jett in ber Sagibiden Gee lebenben Vetten. Zas Viitsen biefer Möngerungen liegt 160 m über bem ber Zere.

— Cinjaçan ber allgemeinen Unnahme von dem Atter bei Urcafgeirige ibud berum H. Honerbe dem Ondeweis zu führen, bağ bieles Gebirge erit zu Ende der Mammunperiode, und zuwe fichtell emporzechoden norden. Toden und moch bis zur Zicht, als des Wammun amsfrart, bildete Sibirien mit dem europäiden Kufaland eine zufammen. Weften bae Land von Norben nach Giben burchsogen und bort in ein großes mittellanbiiches Deer munbeten, beffen Refte ben Rafpi. Aral. und Baifalice bilben. 216 Beweife für biefe übrigene icon von Murchifon bebauptete innge Debung bee Ural führt Doworth an; erftene, bag biefes Gebirge feine Tier : und Pflangenicheibe bilbet, vielmehr bie jebige ruffifche und afiatifche Fauna und Flora miteinander übereinftimmen; sweitene, bag auch bie oberflächlichen Erb. ichichten gu beiben Geiten bes Ural einander abnlich und burch bie intereffante Echwargerbe charafterifiert finb; und brittens, bag ber Ural eines ieben Reichens ber Birfungen ber Gieseit entbebrt: fomobl im Gebirge felbft fucht man pergebene nach Gletideripuren. Moranen, Edrammen u. f. m., ale auch in ber Umgegent, welche feine Findlinge aus bem Ural, fonbern nur aus Etanbingvien aufweift. Erft nach ber Giegeit, gur Beit bes Dammut, fei ber Ural fcmell emporgehoben und babe bas Befalle Gibiriens berart geanbert, bag unn feine Huffe bem Giemeere gufliegen, bag bas Mittelmeer austrodnete und fich auf feine fleinen Refte guriidgog, mabrend bas Dammut ausgestorben ift. (Geological Magazine 1890, Oftober.)

- Die Entitebung ber großen Geen Rorb: ameritas wurde bieber mit Birfungen von Gleticherthatigfeit in ber Dilnvialgeit in engite Berbinbung gebracht. Renefte Unterjuchungen, welche fich jum Teil fcon in 0. 3. Brighte: The Ice Age in North America; New York 1889 verwertet finden, vollständiger aber fürglich von 3. 28. Evencer im Quarterly Journ, of Gool, Soc. Lond. 46, 523 (16. April 1890) mitgeteilt wurden, haben jeboch ergeben, bag eine berartige Muffaffung unbaltbar ift. Bon Seiten ber Bereinigten Staaten wie auch Ranabas murben gablreiche Lotungen in ben Geen wie auch Tief: bohrungen in ber Drift, welche in ber Rabe ber Geen anweilen in ansehnlicher Dachtigfeit fich abgelagert finbet, ande geführt. Dieje Erhebungen führten aber gu bem Rejultat, bag bie Geen feinesfalle ihre Entftebung ber Bleticherausbobelung verbanten tonnen, ba bem bie Beichaffenbeit ibres Untergrundes widerfpricht, vielmehr einem präegiftierenben, mehrfach fich verzweigenden Thalfufteme angehören, welches allerbinge in ber Dilupialieit burch betrachtliche Genfungen (bis gu 200 m) und lotale Aufichuttung von glacialem Materiale in ein Geengebiet umgewandelt murbe. - Das alte Thalfuftem batte etwa folgenden Berlauf. Bom Oberen Gee ber bestand eine allerbinge jest mit Drift erfüllte Berbindung nach bem Miffifippi bin. Der Michiganice beftebt and amei burch ein unterirbifches Blateau von 97 m Tiefe getrenuten Baffine, von benen bas nörbliche 262 m. bas fubliche 165 m tief ift. Um nörblichen Enbe bes nörblichen Baffine wurde eine fcmale, tiefe Berbindung mit bem Duronfee nachgewiefen, für bas fübliche Baffin bestand eine Berbinbung lange bee Grand River nach ber Zaginambai bee Suronfees. 3m huronfee murben burch Lotungen folgende Thalrinnen nachgemiefen; eine norböftlich in ber Fortfebung ber Caginambai verlaufende, eine gweite von annabernd fübnördlicher Richtung und eine britte, bie Fortietung bee Michigantanales bilbenbe. Alle brei vereinigen fich por Cabote Dead, um bier umbiegend nach bem Gubenbe ber Georgiabai fich an erftreden. Bon bier ift weiter burch flache Terrainbeichaffenbeit und Ablagerung bis 84 m machtiger Driftmaffen eine Berbinbnug mit bem Ontariofee angezeigt. Mit lenterem ftanb ber Eriefce burch einen einige Meilen weftwarte von ben bentigen Gallen verlaufenben Thalweg in Berbindung. 3m Ontariojee endlich murbe ein in ber Rabe nut lange bee Gubnfere verlaufenber Ranal aufgefunden.

Bb. LIX.

blobus

Mr. 9.

Mustrierte Beitschrift für

Bearfindet 1862 hon

Rarl Mnbree.

Sänder-und Bölkerkunde. Beranfaegeben

11011

Ridard Undree.

Friedrich Dieweg & Sobn.

Brannichweig.

Babrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftanftatten jum Preife bon 12 Darf für ben Band gu begieben,

1891.

### Ludwig Wolfs lette Reise im Norden von Dabomé.

(Mit Karte.)

Mm 26. Juni 1889 ift Ctabearst Dr. Lubwig Bolf ju Dabari im Rorden von Dahome bem afritanischen Sieber erlegen; aber erft jest ift naberes über feine lette Reife betannt geworben, Die in bieber von Weißen unbetretene Gebiete bee füblichen Rigerbedene führenb, für Die geographifche Biffenfchaft noch außerft fruchtbar geworben ift.

Drud und Derlag von

In bem liebenemurbigen, beideibenen und tudnigen, aus bem Bannoverichen geburtigen fgl. fachfifden Ctabeargte bat bie beutiche Miritaforichung einen ihrer tuchtiaften Bertreter, bas Teutiche Reich einen vorzuglichen Molonialpionier verloren. Echon ale Mitglied der großen Expedition Bignianne an ben Raffai (1883-85), fowie bei ben folgenben Erforichungen ber Congoguffuffe Lomami und Ganfurru geichnete Bolf fich aus. Das 1888 erfchienene Bert "3m Innern Afritas, Die Erforichung bes Raffai", auf beffen Titelblatt wir fein febr abuliches Bilbnie feben, ift gum großen Zeil aus feiner Geber gefloffen. Wolf murbe bon ber Reicheregierung auserfeben, bae Sinterland bee Togogebietes zu erforiden. Er grundete bort 1887 im Yande ber Abeti unter 80 nordl. Br. Die Station Biemardburg, von ber aus er verichiebene Forichungereifen unternabm und unter fcmierigen Berhaltniffen, unterftust von feinem Gefährten, Lieutenant Rling, ben beutschen Ginfluß befestigte. Wolfe Reifen, barunter jene nach ber wichtigen Ctabt Salaga im November 1888, find beschrieben und mit Karten versehen im zweiten Bande ber Mitteilungen ans bem beutichen Schutgebiete erichienen

Der vierte Band biefer Beitschrift bringt une jest (1891, Beit 1, C. 1 bie 24) bie Befchreibung feiner letten Reife nach ben hinterlaffenen Tageblichern. Diefelbe führte ihn über bas beutiche Coungebiet hinaus, von Biemordburg nach Nordoften in ben Norden bee Ronigreiche Dabome, beffen Sauptftadt Abome er auf biefem weiten Umwege von Eften ber gu erreichen ftrebte, babei unbefannte Bebiete erichliegenb. Wolf hatte nämlich auf einem bireften Borftofe von Bismardburg nach Eften, bie nach Beffi in ber Rabe ber Grenge Dabomes im Darg 1889 gefunden, daß es aus politischen Grunden angebracht fei, nicht von Diefer Ceite ans in Dabome einzubringen. Er entichlon fich baber, im weiten Bogen von Norden und Rorboften ber in Diefes Yand gu reifen und brach baber am 22, April 1889 an ber Spite einer Raramane bon 32 Dann, begleitet von ben Cegenewlinichen ber in Bismardburg mobnenben Abeli, auf. Durch eine Baumfavanne gelangte er nach Blitta, feinem nachften Riele, mo bie Bewohner teilweise Mohammebaner find, aber tropbem Edweine halten; ber Einfluß ber mobammebanifchen Sauffabanbler, Die von Rorden tommen, macht fich bier febr fühlbar.

Durch abwechfelnbe Landichaft, balb Cavannen, balb fteiniger Boben, balb Pflanzungen von Daie, Pame, Birfe, Bohnen, brang er nach ber Lanbichaft Tichanbio vor, beffen Sauptftabt Baratan ift. Der größte überichrittene Wafferlauf ift ber 15 bis 18 m breite, 1/2 m tiefe Mammas ober Menni Fluß. Bier treten Clpalmen neben anbern Balmen arten auf. Der Jabo (Berricher) mit Ramen Bufari einpfing ben bentichen Reifenben freundlich. "Das 15 m hobe Wohnhaus bes Berrichere besteht aus einem machtigen runden Ban, deffen Manerwert aus Lebmanadern aufannmengefest ift und 6 bie 8 m boch fein mochte. Die Gpite bee Etrobbaches giert ein Etraugenei, ein Ernament, bas in biefen Gegenden nur auf Moldeen und Sauptlingebaufern gn finden ift. Jabo Bufari rubte auf brei Leoparbenfellen gwifden zwei bnnten Lederfiffen. Bor ibm ftand ein mit Bolgafche balb gefüllter Epudnapf. Ringe herum im Rreife fagen feine Ratgeber und bas Gefolge. Habe ber Wand ftanben feine zwei Leibpferbe, fcone Bengfte, mit einem Strid am Auße gefeffelt, an bem furge Bflode angebunden waren." Es gab viel Bieb in bem Orte und bie Pferde werben bier in ben Sanfern bei Ctallfutterung

Rachbem Wolf von bem Berricher bie Berficherung erbalten, bag er gern mit ber Rlifte in Berbinbung treten wolle, machte er einen Ausfling nach bem 1000 Sutten gablenben, nabe gelegenen Erte Dabaura, wo ber mobammebanifche Oberpriefter ober Limomn wohnte. Auch bier wurde Bolf freundlich begrifft. Über Die bort betriebene Viethjucht spricht er sich sobsend aus; er soh weibende Aerden von mehr als 100 Stüd Nindvieh, wiele Efel und Stuten mit Killen. Alfdautig, dos noch im beutschen Gebiete liegt, hat eine besondere Sprache, die Welf die Tindisprache neunt nub von der er einige Weibertverzichnisse auffdrieb.

Am 7. Mai bruch Wolf von Paratan auf, nachdem ihm der Herricher noch einen pröchtigen Schimmelbengt im Weter von 12 Sach (2401000 Sille) Aunris der 170 Wort geschenft hatte. Durch schöner, reich bewässerte Wegenden mit vielen Tyalmen und Schibutterbaumen, mächtigen Voodobe, Maisen, war und Wetendelmen führte ber Maisen. Hannwolfsonnen und Betwendenne führte ber

Weg in moediftigfer Michtung weiter, woder jableriche große Debrir poffiert wurden. Unterwegs trof Boff Sander aus der großen Stod Ilorin (nördiches Jornba), jo dog hier die Beiglichungen jum Niger flohen immere beutlicher wurden. Iber Arrannung, das 400 Sitten gallte, wurde am 10. Wat dos mit einer weiten Ringmauer umgebren Allehje erreicht; se beigdt aus 800 Sitten, zigt wief Minisen und ist meine won Schoden bewohnt, unter benen nur wenige Mohammedvaner leben. Belittig gehert es jum Reiche des Jaho Buffert, der Folittig gehert es jum Reiche des Jaho Buffert, der Folittig gehert es jum Steiche bes Jaho Buffert, der Folittig gehert es jum Steiche best Jaho Mufart, der hier einen Eintstaller unter-



Dr. Ludwig Bolfe Reife im Sinterland bes Togogebietes 1889.

sich hier schon die Anagosprache geltend. Die Staven, Manner, Frauen und Mädden, geben hier vollständig nack, die Freien, etwa die Kälste der fröstigen Bewohner, tragen Turban und hemben aus heimischer Banmwolle.

Die Bewaffnung der Krieger bestand aus Bogen nud Pfeilen, sowie einem Dosfunglie. Die Reiter haben je zwei lange Spanje der Deren, ein langes Spanje ichwert und einen mächtigen runden Schild aus Tierhaut, der das gange Pferd die auf Ropf und Hale spanje den behalben Reiter zuglich gebecht.

Ter Hamptling von Singn weigerte fid onfangs, Wolf ne unplangen, abg ober auf glerweben des mobammedenischen Derpriefters nach. Im 16. Wai war Wolf in den 1800 Hatten zahlenden Varei, dessen Verwohner samtlich der Verber find win dam nach gehen. Dier sommen Kröpfe vor. "Der Idam ist im allgemeinen in diesen Gebeiten ond nicht des verbreietts, dere wohl die kertschende Verlägion, da gewöhnlich die vornehme, bandeltreibende Rlaffe fich ju berfelben befennt. Die Mobammebaner balten ziemlich feft aufammen. Reben ben oft noch beibnifchen ober nur halb mohammedanischen Sanptlingen find überall mohammedanifche Briefter, Limonin genannt, borhanden, die einen machtigen Ginflug ausüben." Am folgenden Tage murbe bas 1500 Sitten gablende Bangara erreicht, mo ber Bruber bes Berrichers von Guan refibiert, bem Wolf portrug, er wolle in bas Land ber wilben und rauberifden Barbar vorbringen, um beren Sanptling Roto ju befuchen; eine Edmefter Des letteren, Die fich in Wangara aufhielt, fagte ihre Unterftupung qu. Die Reife erichien ale ein Bagnie, benn erft por furgem hatte eine Bande von 500 Barbarranbern eine Rarawane von 300 Berfonen, Die von Rano nach Calaga unterwege, anegeplundert. Gin Barbar foll feine eigene Mutter, welche mit Sanbelegutern vom Riger fam, ausgeplündert und bagn bemertt haben, daß feine Mutter feit feiner Geburt ibn nichte mehr anginge.

Dicht bei Bangara liegt in einem berrtichen Sochwalbe Sugufung, Die aus elenden Lehmblitten erbaute Refiben; bes Berrichers von Gugu, Bentoni mit Ramen, welcher am 19. Dai Bolf mit allem beibnifden Brunt empfing. Er rubte auf Lowen- und Leoparbenfellen, mar in Bannmollgewander gebullt und erichien ale ein mittelgroßer, tief bunfler Mann von 60 Jahren. "Er betrachtete mich unverwandt mit einem furchtfamen Gefichteausbrud. Ale ich bireft auf ihn juging und ihm meine Sand entgegen bielt, neigte er fein Saupt, flatichte in die Sanbe und nurmelte Begrugungeworte. Geine Bantfarbe war gran por Gurcht geworben und er faßte meine Sand erft, ale feine Umgebung ibm Mut angeiprochen batte. Allmablich erholte er fich pon feinem Edreden und zeigte biefes baburch an, bak er fich auf ben Ruden legte und die Beine in die Luft ichlug, mobei er lachte und ber Berfammlung laut ergablte, wie febr er fich bei meinem erften Unblid gefürchtet habe." Dabei ift Diefer anaftliche Berricher ein graufamer Defpot, ber gelegentlich gern topfen laft.

Auf bem alle vier Tage ftotfindenden geofen Martie in Bangara ich Steff viel Vaumwolfe mit diesige Nedgaru war febr geluch. Schön gefabte Matten, Schwiederleiten, ftingere und Armringe aus Seiber, Statesen (von ben Darbar in Scad = 100 000 Romris gefahrl), Solamilie, Bannwolfgmebe, Tabat, Putter, was Palind bereitet. Science, Genülie, Vohien, Sala, Afield, hirt, Jovin, Schoel, Kinder, Sinder, Sinder, Antimon, Liegdan, n. j. 10. tourben feligholdten.

Sugn ift nicht fo fruchtbar wie bas Abeliland bei Biemardburg; ber eifenhaltige Boben wird aber forgfältig, hanptfächlich von Mannern bebaut, namentlich mit Planie und hirfe. In ethnographischer Beziehung ift von Intereffe, bag Bolf ein Rind jofort nach ber Geburt befichtigen tonnte. Die Sautfarbe mar wie bei einem europaifchen Rinbe, die Brie braun, bae Baar glatt, faft blond. Erft nach einem Monat fangen lettere an, fich ju fraufein und buntel an werben. Die Rabelichnur murbe etwa 20 Minuten nach ber Geburt abgebunden und abgeschnitten, und amar Stild für Stild, fo bak noch ein bie anm Rnie bee Rinbes reichenbes Enbe fibrig blieb, bas nach fieben Tagen abfallt. Der Reft ber Rabelichnur mit ber Placenta wird in einen Topf gelegt, einem lebenben Subnchen einige Beben abgeschnitten und bas ansquellende Blut in ben Topf getranfelt. Bon biefer Difchung wird etwas auf bie Bundflache ber noch am Rinbe befindlichen Rabelichnur gelegt. Dann werben in ben Topf etwa 10 Ranris und ein Studden Rolanuk geworfen und alles jufammen außerhalb bes Gehöftes vergraben. (Uber ben weit verbreiteten Rabelichnuraberglauben, der in Tahiti 3. B. ahnlich, wie bier von Wolf mitgeteilt, ift, vergleiche B. B. Moß, Tas Rind 1, 40.)

Schon am 31. Dai batte Dr. Bolf in Gugu einen Rieberanfall mit Erbrechen gehabt, ber aber porüber ging, Mm 5. 3nni ichlieft fein in Reinichrift mit Tinte geführtes Tagebuch und ein fleines Rotigbeft tritt an feine Stelle, in welches ber Reifende in immer geringerem Umfange und mit von Tage ju Tage undeutlicher werbenber Bleiftiftfchrift bie ju feinem Tobestage Rotigen, fchlieglich nur noch über feine Rorpertemperatur, eingetragen bat. Mm 9. Juni fiberfiel ibn in bem Dorfchen Dodna ein perniciofes Fieber. In febr elenbem Buftanbe verbrachte er hier fünf Tage; am 15. war er foweit beffer, daß er abermale aufbrechen tonnte. Es folgen nun Darfchtage von 2 und 31/. Etunden, abermale Unterbrechung, 18. Juni trat noch ftarte Digrebbe au bem amifchen 38 und 40° ichwantenden Rieber. Um 25. Juni raffte ber fdmader und fdmader werbenbe Forfder noch einmal Die lette Rraft gufammen, nm in einem 11/2 filindigen Daridje Dabari gu erreichen. Roch hatte er foviel Rraft, um, freilich mit gam gitternber Schrift, furge Itineraranf. geichnungen, Rompag- und Ubrablefungen niederzuschreiben. Mm 26, Juni fchreibt ber fterbenbe Forfcher noch "Rubetag in Tabari". Um 11 Uhr morgene ift die lette Rorpertemperatur mit 38,10 verzeichnet. Um Abend fonnte fein Dolmetidier Barbefty nur noch die Bemerfung bingufligen: Doctor died 20 minutes to 8 o'clock. -

In ben "Mitteilungen aus ben beutiden Contracbieten". welchen auszugeweife biefe leute Reife Ludwig Wolfe entnommen ift, findet fich auch noch eine Erörterung über die von Beinrich Barth angezweifelte Reife bes Schotten Duncan im Jahre 1845 nach Abafubia und ce wird bier mit Erfolg an ber Sand ber Bolfichen Reifen und Erfundigungen feftgestellt, daß die Duncaniche Reife auf Thatfachen beruht, wenn auch einzelnes von bem ungebilbeten Berfaffer erbichtet wurde. Gur Duncan fpricht, daß auf feiner Rarte ein Blug Offo vortommt, der fich bei Er. Wolf ale Dio wiederfindet. Aluft- und Bergnamen haben befanntlich eine viel größere Beständigfeit, ale Dorfe und Landichaftenamen. Much manche ber bon Dr. Wolf erfundigten Ortenamen ftimmen mit ienen Duncane fiberein, und ebinfo ergiebt fich amifchen beiben fein Unterschied in ben Schitberungen ber L'anbidgaft, Die Tuncan ausbrudlich, wie Bolf, ale obere bezeichnet. Duncane Wert ift fonft febr burftig in bezug auf wiffenichaftliche Angaben; aber völlig aus ber Luft gegriffen ift feine Route and nicht, wenn er, ber bon "gegahmten Glefanten" rebet, auch von Ubertreibungen nicht reingewaften werben tann. Erft wenn bie Route, Die Duncan bereifte, von einem zuverläffigen Forfcher wieder begangen wird, tann man völlig über feine Glaubwilrbigfeit ine Reine gelangen.

### Ameghinos Soridungen in den argentinischen Pampas.

Don Dr. W. Kobelt.

11

Bahrend in ber alten Welt bie Annahme ber Eriften: bee Menichen in ber Tertiorzeit immer noch auf erbitterten Biberfpruch ftoft, fann für Gubamerifa von Ameifel feine Rebe mehr fein. Die Gunde find gu gabireich und von gu verichiebenen tompetenten Forichern geniacht worben und fie find por allen Tingen vielfach ichon auch von Gegnern bes Tertiarmenichen anerkannt worben ju einer Beit, wo man bas Bampeano noch bem Diluvium guredmen gu fonnen glaubte 1). Rachbem jest burch bie grunbliche Erforichung ber Birbeltierfanna bes Pampeano unwiderruflich bem Bliocan jugewiefen worben ift, erheben fich freilich allerhand Biberfprüche, aber fie tonnen an ben erhaltenen Refultaten nicht mehr rutteln. Charafteriftifch für bie Gunbe aus bem Bampeano ift, daß in ber eigentlichen Gbene um Buenod Mires Die Bertzeuge faft anefchlieflich aus Unochen bergeftellt find und man nur ausnahmeweife fleinere Steine findet, Die zum Burechtschlagen ber Anochen gebient haben, Die Steinarmut bee Comemmlanbee erflart bas gur (Mcnilge. Raber am Gebirge, in ber Gegend von Corboba. wo es an Steinen nicht fehlte, treten bie fnochernen Inftrumente gang gurud; bier bat ber Menfch offenbar fich pormiegend mit gurechtgeschlagenen Steinen beholfen. Betrachten wir an ber Sand Ameghinos bie in ben eingelnen Borigonten gemachten Gunbe naber,

3m Bifo lujanenfe, bem oben ermabnten Bwifdenhorizont zwifden Pliocan und Diluvium, find bie frunde febr jahlreich. Bei Dercebes, am linten Ufer bee Dio Lujan, nahe ber Dunbung bee Arrono be Griae, fanben fich in einiger Entfernung voneinander Stude bee Pangere von Gipptobon, ju zwei Banfchen übereinander geschichtet. aufanimen mit bearbeiteten Bahnen verschiebener Tiere, angebrannten Anodien und gufammengebadener Erbe; ferner jugefchliffene Unochenfplitter, oft am einen Enbe mit eingeschnittenen Rerben, Anochen von Daftobon, Die am einen Enbe gang glatt gerieben waren, und gefpaltene Robrenfnochen von Bieberfauern. Dit ihnen gemifcht waren Anothen von Mastodon Humboldtii, Glyptodon typus. Mylodon sp., Cervus sp. unb Lagostomus tricodactylus; von bente noch lebenben Arten fand fich feine Gpur. Richt weit bavon in bemfetben Thale fanben fich Daftobonfnochen mit eingeschnittenen Rerben und bearbeitete Stilde Quarrit, ber in biefem Edmormmland fonft völlig fehlt. Gine andre Lagerftatte mehr fluftabmarte, etwa 40 m im Durchmeffer und 2 m machtig, lieferte ebenfalle eine Daffe

bearbeitetet Anoden, große Etilde mit zugefchärften Nändern and gefpoltene und am Nonde gefchijfere Vanuellen aus den Ecchaftigne von Mylodon und Toxodon, die offender als Weifer gedient hatten. In einer andern Zetelle in der Auße fanden figt weif Sanger, einer von Chypotodon, der andre von Panochtus, welche fiatt der Birbel und Rüppen beier Tiere Elieft eirender Röhertninden und Feigment der Erfellung der der Verlegen der der der der der Verledungs der der erwickent der der der enthjeiten. Tie Eängeferfaume an allen diefen Eindelich deftand unselfeilichtig das ausgeforderen Arten.

Abnliche Gunbe von Unochenwerfzeugen murben an gabireichen anbern Bunften gemacht. Befonbere wichtig finb bie von Billa be Lujan, wo fich Schichten bee Bifo Iniquenie fiber zwei Leauge erftreden. Gie murben 1869 von Brof. Ramorino entbedt und feitbem vielfach unterfucht. Bier find gerade bie unteren Schichten befonders reich an Menfchenfpuren. Es fanden fich bier gablreiche Rnochen mit Ginichnitten und Rerben, auch mit Langeidmitten, Die offenbar bas Epalten erleichtern follten, Die gewöhnlichen gefpaltenen Robrentnochen ber Wieberfäuer. gerichlagene Ediabel, angebrannte Anochen und Roblenftud. den, gefpaltene und geicharfte Bahne, überhaupt alle moglichen Formen von Inftrumenten and Unodien, aber nur gan; wenige Steinwerfzeuge, teile fleine meißelartige ober feilformige Etude, teile großere, taum bearbeitete Echlag: ober Burffteine. Biele Funbftude icheinen gerollt und find mahricheinlich aus ber Rachbarichaft burch bie Regenfluten in die Lagune geschwemmt worben. 3m Winter 1883 bie 1884 murben auf einer erhöhten Stelle, Die bei Sochwaffer bente noch gur Infel wird und gewiß ichon bamale in folden Gallen bem Denichen ale Bufluchteort biente, im Auftrage ber Afabemie ber Wiffenschaften ausgebehnte Rachgrabungen porgenommen, welche genau biefelben Gegenftanbe ohne eine Epur von Rollung ergaben.

Weitere Funde ans dem oberften Pampeano wurden bei Auf, bei Bahia blanca und am Arropo de Marcos Dag gemacht; sie ftimmen mit den oben beschriebenen ganz überein.

Der nadfifolgenbe Borigont, bas Bifo bongerenfe, welches bem oberen Pliocan Europas entfpricht, enthalt Menichenipuren nicht allen ipariam, aber, feiner fubgerifchen Entstehung entsprechend, nicht an einzelnen Buntten gufammengebauft, wie in ben Gecablagerungen bee Bifo luignenfe, fondern einzeln bier und ba gerftreut. Amegbino führt beehalb gablreiche Gunbe auf. Gein Bruber Carlos Amegbino entbedte im Dai 1884 bei Billa be Lujan eine vom Sodwaffer bloggelegte Generstätte in einer Cchicht, welche die Anoden von Hoplophorus ornatus und Glyptodon typus enthält. Gine reichere Gunbstätte fand Anteghino felbit bei Mercebes, an bem Arrono be Frias. Ter Bach bat bier bas edite rote Pampeano in einer Tiefe von reichlich 2 m aufacichloffen. Unter ber Dammerbe liegt eine 20 cm bide Thonfdicht mit gerfesten Unochen großer Tiere, bann eine Mergelichicht von etwa 50 em mit aut erhaltenen Unochen großer Chentaten, ein roter thoniger Canb mit Malfmannden und Anochen von 60 cm Dachtigfeit, bann ein fandiger Thon von etwa 55 cm; barunter haben Musgrabungen eine etwas festere Thonfdidit von 11/2 m Dade tigleit nachgewiesen. Die Schichten find nicht fcharf ge-

An bem Arvovo Samborombon sanb der Sammler von Reinschniquem, E. de Carles, ein beinahe vollständiges Menschenstellet in seiner natürlichen Vage, leider gerade am Schadet, den die Trömung bolgsgetes batte, delchäbigte; über ihm lagen ein große hirtsgenerch, verläge das Rujenn noch besteht, und ein Kiefer von Scolidotherium.

Ein weiteres Menichensteltt sand ein sehr eitigen Zamuter, Zamistop Noch, der Jonation an Rio de Arrecise im nödelichen Teil der Provinz Buesos Airec, und pwar in einem Kanpter von Clyptochon, zusammen mit einem dearbeiteten Hriftighorn und einer Schale einer Siche wässermachet (Unio?). Noch dem genaum Junddereich der Aumeho, den Augustion absweite, som eine Joseph auch einer Schale einer Sich auch der Augustion absweite, som eine Joseph auch die Gestellt dem oberen Kampsona angehört; zum Uhrfus wurde in er allerteigen Jeit und ein Menichauslich absel gang in der Wähe ehrsfalls im roten kampsona der einmen.

Ginen ähnlichen Jamb von Menschartnochen batte ison 1846 her iranspiliche Zamuster franchis Erguin gemocht. Es worten Jähne, Ibholangen und andre jeste Knocken von ansicheinend beier Anbeidburn, medet mit der Spielte von Equas curviclens und Arctotherium bonnerense gir annunen gefunden wurden und fig im Erchstumagspillende burchauf nicht von biefen Rnochen anterfaischen. Masstodom, Megatherium, Lestodon trigonielens, Hydrochocrus magnus, Neoeuryurus radas, sonden sich in nächster Züster bei erfeite Schiebt.

3m Oberpliocan ber Proping Corboba icheinen Menichenipuren noch baufiger ju fein, ale in bem von Buenoe Mirce und Canta fe, aber menichliche Anochen baben fich bie jest bort noch nicht gefunden. Ameghino felbft hat bie Barrancas und Bafferriffe Diefes Gebietes fünf Monate lang burchforicht und gablreiche Menfchenfpuren gefunden, befondere verschiebene Feuerftellen, und biefe Funbe find, was vielleicht mandes Migtrauen befeitigen wirb, bon ben beutiden Gelehrten an ber Universität von Corboba, D. und M. Doering, Bradebuich, Rury und Bobenbenber, geprüft und verifigiert worben. Gine ber Tenerstellen murbe beim Ban ber Gifenbahn von Corboba nach Malagueno blofgelegt; fie befinbet fich in einem Ginidmitt, ber etwa 20 m tief bas obere Bamprano bis jum mittleren aufichließt und gwar im unteren Drittel. Dit ben Rohlen und ber hartgebrannten Erbe gufammen liegen bier nugablige fleine angebraunte Anochenftude von Toxodon, Mylodon und Glyptodon und gerbrochene und angebrannte Echalen von Etrangeneiern, fowie einige gefpaltene Rohrentnochen, welche wohl gufällig bem Rleinschlagen entgingen. Gine anbre Feuerftelle am fing einer Barranca in Corboba felbft lieferte einen gang abnlichen Befund. Bas fich von Anochen noch beftimmen ließ, gehörte alles ausgestorbenen tertiaren Cangetierarten an. An Artefatten murben nur zwei bearbeitete Quarzitftude etwas von ber Teuerstelle entfernt gefunden. Das mittlere Pliocan ift, wie eingange erwähnt, marinen Urfprunge und beehalb natürlich arm an Menichenfpuren,

Vei V ujar haben sich gespalten Anaden usglammen mit vom Ferur, gehärteten Erdbroden tief in dem eingeschauteren fünsuler gefanden. And die lie Ablate traf Amegdine in einer tiesen Zoslucht auf der marinen Zosiach ein Vager von fässelnden, gemidst mit Koolen und gebrannten Thon, in demsselben horizent mit Kooracantlus Harmoeisteri, Scelidchherium Casellisi und Eutatus Seguini, steri, Scelidchherium Casellisi und Eutatus Seguini,

Das untere Bliocan (Bifo eufenabenfe) batte in 1881 noch feine ficheren Menschenreste geliefert und Amegbino verbielt fich, ale er bie erften Berichte über feine Funbe veröffentlichte, gegen ben Dlenfchen bes unteren Bliocon noch febr porfichtig. Trosbem batte er bamgie ichen einen ummeifelhaften Menfcheureft aus jener Beit in Sanben, eine Angabl Edineiberabne, welche er 1877 bei Ausgrabungen neben ber Gaefabrit von Buenoe Mirce mit andern Tierreften gufangmen gefunden batte: aber ba er bamale bas Bortommen bes Menichen in biefen alten Schichten noch nicht abnte, ichrieb er fie einer Art ber von Lund aufgestellten Affengattung Protopithecus qu, und Protopithecus bonaerensis figuriert baraufhin in bem mit Gervais gemeinschaftlich herausgegebenen Ratalog ber foffilen Gangetiere bes Bampeano. Durch andre Funbe aufmertfam gemacht, unterwarf Ameghino bie Bahne neuerbinge noch einmal einer gengueren Briffing und erfannte fie ale unameifelbafte Menichengabne. 1883 fand Carlo Ameghino in unzweifelhaftem unteren Bampeano bei Buenos Mires einen gespaltenen Röhrentuoden, balb auch anbre mit Epuren von Ednitten und Echlagen, und ichlieflich werrben mit ben Unochen gufammen Stude gebrannten Thone gefunden, die ieben Bweifel befeitigten.

Roch viel wichtiger find bie Gunbe, welche bei ber Ausgrabung bes neuen Safens von La Blata gemacht murben. 3n 1884 fanden bie Arbeiter bei ber Ausbebung bee Berbinbungefanale jum Deere eine große Maffe Unochen; ber beanffichtigende Beaute ließ fie auf einen Rarren laben und ine Mufeum ichaffen. Man beute fich bie Uberrafchung ber Ruftoben, ale fich faft alle Anoden angebrannt, gerichlagen ober fonftwie von Menschenhand bearbeitet erwiefen. Die fojortige Untersuchung ber Yofalitat ergab, daß es fich um eine tiefe brunnenartige Ginfenfung handelte, beren 3nbalt unzweifelhaft bem unteren Bampeano angeborte: ber untere Teil war noch unberfihrt. Bestimmt werben fonnten folgende Arten : Felis, eine grokere und eine fleinere Art Arctotherium bonaërense, Dicoelophorus latidens, Typotherium cristatum, Toxodon enseuadensis, Macrauchenia ensenadensis, Hippidion compressidens, Cervus ensenadensis, Palacolama sp., Mastodon platensis, Megatherium sp., Lestodon sp., Scelidotherium leptocephalum, Sc. Capellini, Neoracanthus platensis, Grypotherium sp., Glyptodon Munizi, Panochthus sp., Doedicurus clavicaudatus, Propraopus grandis, Natūrlich wurde fofort ein Mufeumebeamter ale Wachtpoften an bie Ausgrabungen beorbert. Es wurden eine Angabl Efelette von Scelidotherium gefunden, anenahmelos von inngen Tieren. Cpater fant Aureghino felbit einen allerbinge unbearbeiteten Stein, ber aber in Dicfe fteinfreie Schichten nicht gut ohne Silfe von Denfchenhand gefommen fein tonnte, bann auch einen badfteinartig bart gebrannten Thonflumpen, und ichlieglich entbedte Dr. Chriftofaletti eine Balfte eines Reifgabnes von Smilodon populator, Die ungweifelhaft von Denichenhaub gefpalten, am Ranbe gefcharft und fo gur Baffe gurecht gemacht worden war. Die Erifteng bee Menfden im unteren Pliocan war bamit unwiberleglich bargethan.

Aber das Pliocan ift noch nicht die unterfte Grenze für das Auftreten des Menschen. Im Zebrnar 1887 machte Ameghino eine Reise nach dem süblichen Teile der

Broving Buenos Mires, um die Umgebung von Babia blanca ju erforichen. Bei biefer Gelegenheit beluchte er ben etwa 60 km bon bort entfernt liegenben Monte Bermofo, von welchem ihm Refte einer Fanna gugetommen waren, weldje von ber bee Pampeano total veridieben erichien. Er fand bort eine ungemein reiche Cangetierfanna. welche fich offenbar swifden bie bes unteren Bampeane und bie bes am Barana anftebenben Cligocan einschiebt und biefer abnlicher ift ale ber pliocanen. Beidaftigt, bae Efelett einer Macrauchenia antiqua bloginlegen, ftieg er auf einmal auf ein Stud rotlichen Quargite, bae bie unmeitelhaften Enuren ber Bearbeitung burch ein pernunftbegabtes Wefen trug. Bald fanden fich noch einige anbre, und auch der fpater pon ber Mademie zur Ausbeutung biefer Miocanichichten abgefandte Braparator Cantiago Boggi fand bearbeitete Steine gufammen mit ben Anoden Daf fich auch gefpaltene pon Doedicurus antiquus. Röhrenfnochen und Epuren von Tenerftatten gefunden, fagt Ameabino in Diefem Sundbericht nicht. Aber wenige Beilen ipater, nachdem er bie Junde von Anrillae und am Jajo erwähnt bat, fagt er: "Aber im Monte Bermofo giebt ce noch etwas Beiteres, mas fich bie iest in ben enropaifchen Miocanfchichten noch nicht gefunden bat; bas gleichzeitige Bortommen biefer Gegenftanbe (b. b. ber bearbeiteten Eteine) und langegefpaltener großer Robrenfnochen, fowie angebrannter andrer Rnochen, und bie Eriften; von Tenerstätten in verichiedenen Borigonten Diefer Schichten, in welchen Die Erbe durch Die Ginwirfung bee Genere ju Badftein gebrannt und faft verglaft worden ift, mabrend in der gangen Formation weber Torf noch Lignit noch fonft ein brennbarer Etoff porbanden ift, ber aufällig batte in Brand geraten fonnen, Fenerebrunfte, welche fich mit ber fortichreitenben Ablagerung mehrmale hatten wiederholen muffen. Und bann biefe Generftatten, ein fehr feltener Bufall, find vergefellichaftet mit angebrannten Unochen, Die eine fo bobe Temperatur anegehalten haben, baf nur in ben gebadenen Erbflumpen fich im Innern fugelige Doblraume bilbeten, bebingt burch bie Anedebunng ber eingeschloffenen Luft ober Die Entwidelung von Gafen burch bie Ginwirfung ber Berbrenning." - Gerade bier mare bie allericharffte und flarfte Ausbrudeweise unbedingt notig gewefen, benn gerabe biefer Gund wird am icharfften beftritten werben.

Das find gruiß berechigite Krogen. Cine Reitig glidlicher Kinde mit Sedochtimagen bat darauf eine febt unerwartete Antwort gegeben. Schon 1860 hatte Unseshino
bei Vnjan unehrfach ben Banger des riefigen Edyptodom gefunden, bald auf der Bandfeite, bald anch auf dem Richten
oder auf einer Seite liegend, in Volitionen, bie an fich ichon
auffallend baren. Roch jonderbarer aber war, daß dief
Banger im Juneren nicht eine die zugelhörigen Selectteile
von Chipptodom enthielten, obwohl diefe von leibig gar nicht
beraussfallen fömmen, somdern Unsehen anderer Tiere, gefendern Schorentundene von Liederfallen, mid Rochen
und gebrung den jedde Anochen, mit Rochlenflicken und Setzin
plittera vermidde, lagen. Huntige Beodochtungen führ
unchfach anch dei Merceches und an andern Seifelle der
Provin Bannen Sitres annabet worden. Ju Jahre 1876
Provin Bannen Sitres annabet worden. Ju Jahre 1876

fand Ameghino felbft bei Mercebes ben Banger eines Banochtus aufrecht gestellt, mit ber porberen Offinnng nach unten, mit ber hinteren nach oben, fo bag ber Bauchfpalt eine Art Thur bilbete; Echabel, Unterfiefer und Atlas lagen in ber Rabe, ber Banger felbft enthielt feine Rnochen, aber in ibm lag auf ber Erbe ein Stild Birichgeweiß. - Rurge Beit barauf grub er bei Olipera mitten in ber Ebene einen ebenfo gestellten Banochtne Banger auf, in bem fich Reueripuren und einzelne Stude eines andern Bangere janden. Der wichtigfte Gund aber wurde bei Bafo bet Canon. eine Etunde öftlich von Mercebes, gemacht, in der Rabe eines ber friiber ermahnten Gunbftatte von Menichenreften Sier grub Mueghino felbit einen Banochtus-Banger auf, ber mit ber Bauchöffnung nach unten, bem Ruden nach oben in ber Erbe lag; er rubte auf einer beutlich erfennbaren barteren Gladje, offenbar ber alten Bobenoberflache, Die in feinem Edus erhalten geblieben mar. Um ibn berum lagen Roblen. Miche, angebrannte und gerichlagene Ruochen und ein paar Riefelfteine. Bei ber Untersuchung erwice fich ber Banger leer, aber er bebedte eine Soblung im Boben, in welcher fich ein Gerat aus Quartit, gefpaltene Ruochen von Sirid und Guangco. Etilde von Birichhorn und gefpaltene und am Ranbe gefchärfte Edjabne von Torobon und Minlobon befanden. Diefer Gund - wir erinnern nochmale baran, bag bie Bampaejormation fein Edwemmgebilbe, fonbern eine fubaerifche Formation ift - ließ nur eine Tentung gu: Der Denich ber Pliocangeit batte fich ben Banger Dis toten Riefengurteltieres ausgeleert und gur Wohnung eingerichtet, und um etwas mehr Raum zu gewinnen, batte er Die Erbe unter bemfelben ausgehöhlt. Colche Banger haben nach Burmeifter eine Lange pon 1.54 m. eine Breite pon 1,32 m und eine Sobe von 1,05 m; wurde ber Boben batnuter noch etwas herausgefratt, fo gab bas einen Raum bon 11/2 m Bobe, ber gegen Die Elemente wie gegen Die Angriffe wilder Tiere völligen Cout gewährte. Die Biltten vieler beute lebenben Bilben und - fugen wir hinzu - Die Rabinen vieler Matrofen find nicht fo geräumig.

Ahnliche Probachtungen bat auch Roth gemacht; er glanbte zu bemerten, bag bie aufrecht gestellten Banger immer jo gerichtet waren, bag ber Rudenichild bem gefürchteten Bampasfturm entgegengebreht war. - Die Gurtettiere lieferten bem Menfchen aber nicht nur Bufinchteftatten, fondern offenbar auch Rahrung. Panger, die von Meufchen-hand gerichlagen find, find gar nicht felten. Carlos Ameabino fand bei Jaureauf eine Ediale, welche genau in ber Radentinie halbiert war: fie enthielt noch einige Rippenrefte und war angen bom Gener gefdwarzt und angebrannt. Der Tertiarmenich batte bas Aleifch bes Tieres offenbar in bem Panger gebraten. Es ift von febr großem Intereffe, daß ber Gancho, ber bentige Bewohner ber Bampas, Die fleinen Radfommen ber riefigen Gürteltiere, Die Armabilloe, genan in berfetben Weise gubereitet und bag ihm und auch andern Beigen ein folder "asado con cuero" ale größter Lederbiffen gilt.

Ein änfertl interessante finnt murbe im Auf 1885 is 31sta de Pusian gemacht. Das hochworfer eine Bades batte Zeife eines Zestettes von Megatherium behägeligt. 80sf und Berberöhligt waren vom Wessteriorigesübrt, der Rein und im Boben eingebettet und unrebe lorgsom ausgegenden. Die obern eingebettet und bei Ausgen ausgegenden. Die obern Städerteitet, die Zeifestsänte und die Allegen getroechen mit Einsighniten und Vieren bedoch, unreglundlig burdeinander gemengt und in einer Gestammadprigteit von 60 em mit Riches und Sessiericht des einstellt gestammen der Bertein der Bertein der Bertein der Bertein der Bertein und der Bertein unt der Bertein der B

hewies, daß es sich hier um ein tiefes Zumpfloch handelte; das teisige Kaultier war offender alle der Flucht oder durch irgende einen Jupial spincingender und fecken gestieben, und der Wensch datte sich das zu Aube gemacht, Feuer auf der ungebeuren Fleischmussel angestünder und so wiel als ihm erreichbor war, arröftet und derribeist.

Die Nampos bon Burnes Aires waren jur Phicaingelinde, funnigie Gebenen, einen Zeil des Jahres sindurch inberschwenzungt ber Wensch haute in ignen iedenjale in tleinen Armyds und jagte die Weierfahre, Vannes, Guiden, die Aller in die Auflich in die Auflich in die Auflich in die Auflich auch gestigentlich an die Michaelter ber damalige Affin, an die Michaebanten, des Megasterium, das Wassaben, Die er Kannibale gewesen, sieht babin; jedensläße wöhnete er der Veiche feine bestigende zogsfalt, dem unm findet die Mendfeufnoden meistens unordentlich mit denen andere Teiere aumisch

Die Unterjachung ber erhaltenen menschlichen Stelettereriter erfordert große Vorsicht, benn während im Anlang die meisten Sammler die Erikung des Zertätzmensichen leugneten, will fest joder Krifte von ihm bestigen und hat sich, wie immer, im diese Sindight eine sormulöfte Allicherindustrier entwicktt. Es bedarf deshabt in jedem einzelten falle einer jehr genanen Unterfachung der betreffenden Schädel und besonderes der chemischen Zusammenspung ihrer Krinosken.

Bon großem Intereffe ift, was Ameghino über ben berubmten Edjabel fagt, ben Lund mit ben Reften ausgeftorbener, aber auch lebenber Tiere aufammen in ber Soble da lagoa do Soumidouro an ber Lagoa Canta in Giib-Brafilien fant. Derfelbe wird im Dufeum von Rio bo Janeiro aufbewahrt und ift neuerdinge von ben Berren Lacerda und Beiroto genauer unterfucht und befdprieben worben. Er ift auffallend bolichofephal mit einem Inder von nur 69,72, ftart afrocephal, wie bie meiften ameritanifchen Schabel, aber platprbin mit einem Rafalinber pon 53,33. Die Echabelwande find auffallend fteil, Die Etirne fcmal und febr flach, Die Jochbeine vorfpringend, bas Sinterhaupt fast fenfrecht abgeflacht. Der Rubifinhalt betragt 1388 com. Der Schabel hat alle Rennzeichen ber ameritanifden Raffe, er gleicht benen ber Getimos, aber noch mehr benen ber beutigen Botofnben. Uber fein Alter lant fich ans gunde Fundbericht nichte Gicheres entnehmen; berfelbe fagt nur, bag er in feiner Befchaffenheit gang ben mit ibm ansammen gefundenen Tierfnochen gleich gewesen fei. Run liegen aber in ben Unochenhöhlen ber Lagoa Canta bie Refte gweier Fannen von fehr verichiebenem Miter übereinander, und ba biefelben zeitweifen Uberflutungen ausgefest find, ftellenweise and burdjeinanber: Smilodon, Platvonyx, Megatherium, Hoplophorus cincricite, Hydrochoerus, Guanaco, Equus rectidens und andre Tiere des jungften Diluvinme andrerfeite. Bu welcher ber beiben Gannen ber Denfchenfchabel geborte, ließ fich feither nicht bestimmen. Amegbino ift in ber gludlichen Lage, eine Enticheibung ju geben. Bei ber genaueren Untersuchung bes Echabele bemerfte er an bemfelben eine große Bunde, welche mabricheinlich ben Tob bee Individuume berbeigeführt bat. Die Bunbe ift fo icharftantig und fo regelmäßig geformt, baß fie nur mit einem regelmäßig geftalteten und febr icharfen, polierten Bertzeug gefchlagen worben fein fann, 1. B. mit einem Steinbeil, wie es fich in ben Cambaquie, ben Ruchenabfallen an ber Rufte, nicht felten finbet. Die Menidenrefte aus ben Soblen tonnen alfo früheftene aus ber fpateren Diluvialgeit ftammen.

Die in Argentinien gefundenen Schäbel aus der mejolithischen Beriode harren im Museum von Buenos Aires noch der grundlichen Durcharbeitung, doch hat sie Ameghino Die Pliocanftelette barren leiber auch immer noch genauerer Untersuchung; bas eine, von Amegbino felbft im Anfana feiner Forichertbatigfeit gefundene, liegt anicheinend unbeachtet im Mufco civico in Mailand; and feinen Rotizen tann ber Finder nur entnehmen, bag bas Stelett flein, ber Schabel febr bolichofephal, Die Stirn niedrig waren und Die Babne faft borigontal abstanden. Epater an berfelben Stelle gefundene und vielleicht noch zu bemfelben Efelett geborenbe Unochen wurden von Broca unterfucht; es waren ein Stild bes linten os iliacum, anicheinend einem alten Weibe angehörend, in ber Gelentpfanne mit Epuren von Arthritis sicca; vier gange und mehrere gerbrochene Birbel, amolf teile gange, teile gerbrochene Rippen, eine Angahl Sand- und Fußtnochen und ein Schneibegabn; alle find auffallend flein und haben anicheinend berfelben alten Frau angebort, beren Große ficher unter 11/2 m betragen hat. Bon bem gweiten, bon Roth gefundenen Efelett find bis jest nur Photographicen bee Chabele befannt geworben, nach welchen Birchow benfelben mit ben Calchaquis und ben brady tephalen Schabeln aus ben brafilianifchen Cambaquis in Barallele ftellt. - Anch bas britte Cfelett befindet fich noch unbeschrieben in ben Sanben feince, wie es scheint etwas spetulativ veranlagten Entdeders. Ameghino hat es wenig-ftens flüchtig untersindsen tonnen. Auch biefes Individuan war flein, es hatte 18 Milden Lendenwirbel, alfo einen mehr ale bie hentigen Menichen, und im Sternum eine Berforation, amei Ericheinungen, Die bente beim Menichen unr febr felten und wohl niemale gnfammen gur Beobachtung fommen, Der völlig erhaltene Unterfiefer ift ftart und maffip, und gehört offenbar gu einem bradpfephalen Echabel.

Dagigen ift ein andere Schabel aus berfelben Gegend von bem Amegipin einen Bidbidung giefel, ausgefrunden belichstephal mit einem Inder von etwa 75, hoppfeltenbefehal mit einem Inder von etwa 75, hoppfeltenbefehal mit einem Stade von eine macht für die Volletzenber einer Anderen Staffen und eine Franklichen Ergebet öffender einer anderen Staffen und ein für ein fehr interfallente Zuglache, des wir ihn im mittleren Pliscan in einer und berfelben Gegend und die für der eine Angelen eine Gegender und der eine Angelen ander finden. Die höffnung, der die fahre für der einziglich Werderenfelt zu nungeritzen mit diere Verenandischten Benachten der einziglich Benachten der einzugen bereitstellen der einzulen Werdefenreisen zu megrene mit die Verenandischten der einzulen Werdefenreisen zu mehrert, wie den der einzulen Werdefenreisen zu mehrert, wie den der einzulen Verenandischten der einzulen der

Idenfalls geft aus Ameghines Amben unsweifchaft betwer, das sich un der friber Tertifagti in von Kampas des bentigen Argenithens Befen Lebten, welche dem Mentges des bentigen Argenithens Befen Lebten, welche dem Mentgen in allen Hauptverlichten glichen, des Arente Launten und zu bennen worden worden werden des Betrieben Sertifeten Betrieben erdigen betrieben. De man fie zu berfelben Begeite Homo snjoens rechnen sol, word man, weit alle plickauen Tiere anbern Metrn angehören, wie die hingen was der z. B. siet die Elsworffenwillen nicht werden sigt zu, für sie eine neue Spezies Homo plicoenieus ertrichten sol, gefennzeichnet für der Letterum, ist am Ende gleichglitig. Genste der Steren, ist am Ende gleichglitig. Genste der Eduger iterfauns gestützt, das Ende gleich zu erfacht, das Ende gleich welche des Erkelfteine im der Ende gleich der Eduger iterfauns gestützt, das Gehe der der den gestellt gestellt geste der Eduger iterfauns gestützt, das Gehe der den gestellt gestell

Battung gurechnen wollen, ob dem Anthropopitheeus Mortillet oder, weil alle Miccangatungen Sudamerikas von den enropäischen verschieden find, einem Antropontorphus Ameghino. Die Samptjoche it, daß Aueghinos Kunde sestgestellt haben, daß die Wurzeln der Gattung Homo tief ins Missän jurudreichen und daß unfre Boer sahren dort schon als vernunstbegabte Wesen, als Menichen, erscheinen.

# Die Basaltinsel Staffa.

Don Dr. B. Repfold, Condon.

Tas Zidden Zidhen bethen bei Kina in Zadhen verdante inen Nannen dem flavilden überte slong oder slog, was Zäule oder Vieller bedeute. Mis Utsjade für bleigt unsweitelbat richtige Emmologie millim die feldown Viellen weben, die nie feldown Viellen weben, die nie feldown Viellen weben, die nie feldown Viellen Utsjade verdant auch die schopflick auf die feldom flavilde verdant auch die schopflick auf verdanten verstellt die die verdante dem und regelmäßig entwicklere Volatifikaten. Mur faummt beriebt ein aus der feldom ind verdand volatifikaten wir faum tim unferm

"Stab" zusammen und bedentet Stabinfel. Der Name ift, wie noch mander ander standinavische dort im Vorden, ein Zengnis von der Herrschaft Sarald Barjagars (9. Jahr.), ber von Norwegen aus die Häuftlinge der Sehriben einselse.

Menn ich hier die hundertmal beschriebene Insel abermale furz zur Tarfeldung bringe, so möge diese mit den mangelhosten Abbildungen entschulbegt vorben, die bis heute sich in kehrbilderen und andern volletimilichen Schristen sinden eine von der andern kopiert, verschlichtet und ost die gut



Staffa von Giben, rechte Bnachaille.

Undenttiditeit entstellt. Neuerdings sind gute Photographicen der Instell in Zdottland zu haden; allein is schaft sie and sie eigen eine Angeleit und der in eine die Gegen sich, wem es sich den nich gemigen sie doch sänsig nicht, wem es sich dernum handelt, den geologischen Van der Anstellung und der Verläuber der Verläuber der Verläuber, geken nus ein durchand gertreure Bild und dasse die gestogische Instellung der Zeiderschaft der Verläuber die einstellung der Verläuber der Zeiderschaft der in der Verläuber der in der Zeiderschaft der Zeiderschaft der Erdericht der Leiderschaft der

Zofffa fit teidt zu erreichen, wenn auch nicht immer ichtigt zu berten, do bie gemolige Vendouung des Matuntischen Seinen hährlig das Vander verhindert. In das Veitter gut, fo ist von Chan an der schafftigt bei führligt des Kriefe eine begennen Zogoffscher auf treiffigt beigrichtigten Zampfer, wobei man unch das benachbarte Jona, einen alten Anthrusie, von bem des Christentum und Zochtlande eingelichte vonebe, zu seinen befaumt. Ich sabe des zweimaligem Leinges flete auten Seitere aervösien.

3ch laffe die touriftische Schilderung der Infel hier ganz beileite, da diese zu oft schon geboten wurde und neue ich bier schwertlich sagen läßt. Tagegen möchte ich die naturwiffenschaftliche Bechreibung in den Bordergeund siellen. Befannt für die Belt ift Etoffa erft wenig langer ale hundert Babre, benn erft im Babre 1772 entbedte fie, welche bie babin nur ben gaetifden Bewohnern ber Bebriben befannt war, ber englifdie Naturforider Gir Jojeph Bante, berfelbe, beffen Rame in ber Weichichte ber Erbfunde ale Reife begleiter Coofe und Grunder der African Society bon bleibender Geltung fein wird. Staffa ift von unregelmäßig eiformiger Geftalt und bat eine Yangenauebehnung von 2 km; ihr hödifter Buntt tiegt im Gubweften 47 m über bem Meerespiegel. Gie ift völlig unbewohnt und hat nur gelegentlich als Weibe gedient; boch war es ftets mit Edmierigleiten verfnlipft, bae Rindvich ober bie Echafe auf ben Gipfel ber Infel ju bringen. Go ift fie jest nur von Erevögeln bevölfert, unter benen bie Ccharbe (Rormoran, Phalaerocorax) ber bervorragenbite ift. Wie auf ben übrigen icottifden Wefteilanden feblt and auf Staffa Banumuche : ber Mipfel, oder fagen wir beffer die Tede der Infel ift mit Graenarbe bedectt, mifchen der Beibefraut, Sumpfweibe (Salix Lapponum) und Rojemwarz (Rodiola rosea) ihren Blay gefunden baben, alles Bflangen, Die and auf ben Hadibarinfeln porfommen.

Die gelogischen Berhistunise Staffel liegen Ilar zu zoge und lassen sich abelein wie aus einem Buche; auch sie sind, als staffliches Verfemunten des Beslattes, wiederschaf be scheichen worden, am eingefendlicht wohl von K. Ziefel im 28. Kande der "Seifschrift der vertichen geologischen Weiselschoft und an ihm fahrise ich nich vieltog in nachtebendem an de ich felde Veileren nicht un beiern verman.

 hohe Lage von maffigem Bafalt, ein ungeftalter Gegenfat in ben gierlichen Caulen.



Staffa bom Gipfel aus, Blid nach Horben.

gerichteten Reigung ber unteren Aufsichichten, und bi obmut es bann, daß nach biefre Gegend wide Zulen gleichfalls immer niediger werben und die oberr Valaitoket fich fliefr zum Wasserpiegel herabseut. Um der Süboftspie tommt teherer in bem Mach gum Barviegen, daß nur sehr nieden Gainen noch unter ihr fleben.

So ber allgemeine Van der Infel. Vetreten wir biefebe nun on ihrem fübligen Rande, wo bie obgefonderten Befaltsaufen uns am schwieden eine gegenteten, in der Thot Kalifische Eremplare ihrer Alt, außer an der Agade nach in verschiedernen Böhlen leicht zugängig, unter denen die viele genannte Fingalehöhgle nur die deventundhe ist. Im Sin Sinden terschen votr zureft auf Clamfigell Cove. Mit Clamfigel bezeichnet man hier eine mit flarten Nippen verfehene Wulche, daber der Kame, denn biefe "Böhle" ift eigentich aur ein iefer Niß in das Heisch der Infel, an den Seiten mit machtigen Bolatrippen, die hier mich flartesfit stehen, (obwerderstehen) der Sinden der Geschwichen der Sinden der Sinde

Stellen bee Riffee noch Caulen in andern Stellungen und Yagen. Rach bem Meere zu ericheint eine Gruppe, beren Ganten von ber Achfe aus nach entgegengesetten Richtungen auseinander geben, wie die Sahne einer Geber. Und nm bas mannidifaltige Bilb noch ju vervollständigen, gewahrt man die gegenliberliegenbe, etwa 10 m bobe Wand bes weit aufgesperrten Echlundes, gleichfam gepflaftert mit regelmäßigen fecheedigen Platten, ben abgebrochenen Enben mehr ober minder magerecht gelagerten Ganlen. "Rein Bienenidpvarm tann mit größerer Regelmäßigfeit feine Sonigwaben bauen, ale fie bier ber fich gerfluftenbe Bafalt eingehalten hat," fagt Birtel mit Recht. Alle biefe verichiedenen Rich-tungen ber Bafaltfäulen find auf engem Rann bart aneinander gedrangt, ohne bag fich eine gefemmäßige Anordnung ermitteln licke, welche fie gemeinsom beberricht. Diefes regellofe Durcheinander ber einzelnen Gaulengruppen macht fich noch auch an andern Stellen Staffas bemerflich. Der Rig ber Clamfhell Cove gieht fich, allmählich fchmaler werbend, im gangen 40 m laubeinwarte; bie binterften

Rluftmanbe, größtenteils mit Edutt bebedt, weisen aber nichts bemerfenswertes mehr auf.

Bezeichnet Clamifell Cove ben interssiontisften Huntt ver Sübossen, so ist der Süddessich der Infel mit ziener über wälligenden Säulenfromt die hervorragendese Erscheinung ganz Tatssad zu nennen; in ihm dereite jich and die Kingalebehle aus. Teise herricke Säulenssiont ist mit der er wähnten Voge ungestatten Baslaties überbeckt, die durch ihre beiletende Saulenssiont in der Michael der die Bereichtende Saulenzialligten und Unssemischier die Einheite beiletende Saulenzialligten und Unssemischier die Einheite

ber ichlant auf. fchiegenben Gaufen noch mehr berportreten läßt. Diefe Canlen find meiftene fünf: flädig und fecheflächig, feltener breiflächig; bie baben ftärtiten einen Turch meffer bon etwa 60 cm. Reben ber fäulenförmiaen Abfonderung zeigen biefe idmargen Bafalt faulen aber baufig noch ein anbres Strufturberhält : Querglieberung,

nie, namlich eine bergufolge bie Caulen in lauter einzeln auf einander ftebenbe Stilde gerfallen. wie bie fogenann: ten "Trommeln" ber architeftonifden Gäulen. Die Trennunge. flächen ber einzel nen (Mlieber find meift eben, rechtwintlig, bie Canlen burchfegenb. feltener einerfeite fonfab, anbrerfeite, genan bin einpaffend, fouver. Zwischen ber brandenben, hoch an ben Gaulen aufichänmenben Gee und ber herr lichen Front giebt

fich eine geneigte

schmate Kufte bin, gebitbet durch die Enden abgebrochener und abgewaschener Sänlen, die einer funftvollen Pflasterung gleichen.

 ibnen gur Erundlage bient, etwas geneigt ift, so folgen bie Guten biefer Reignig in ber Richtung nach Often. Diefe greing Reigning Weigning ibt aber leinewege die regelmäßige Sommonie bes Lilbes; fie ist, wenn man vor ben Sänten fieht, auch nicht bemertbar und wied erst in ber Entlerung vom Werer aus felmach sieden.

In biefem majestätischen Caulenwalde der Gubfeite nun öffnet fich die großartige Pforte der Fringaleboble, "der Tempel, der nicht von Menichenhand erbaut murbe". Der

Rame ift mobern und erft feit ben

Macphersonichen Sfisandichtungen aufgefommen, indem man
ben Selben Tingal hier seinen
Aufenthalt nebmen ließ. Purch
ben weitgeöfineten Thorbogen bes

Naturwunders bliden wir in die aus schwarzen Sauten gebildete, lustig gewöldte Hoffig gewöldte Doble, deren Jahr aus Jahr ein flurtend und ebbend durchdrandet.

nun grollend mit eigentlämlichem Bederhalf an die Pfeiler zu schlagen — ein sonderdarer Ton, welcher der Höhle bei den gaelischen Der bern gaelischen Der beindenbewohnern den Namen der

muffalischen (Uaimb Bhinn) cingetragen hat. An der einen Seite ist amtiefften Kunft hingespen und mit Hifte deseit bei dem dem Mann man bis auf den Grund gen. Aufehr undigen Tagen ift es auch möglich, die felbe mit einen

Abenn auch die Balattsinten nicht auf gleich gefennt ind und die gleich gefennt ind und olf die cine vor der anderen bervortrat, o filt des der Gefauttriebund der beiden Läche vom Hintergunde ein tientlich gleichnachigen, wiewohl und hinten zu die Hohn der die Lientlich gleichnachigen, wiewohl und hinten zu die Hohn der die Lientlich gleichnachigen die Zahlen einder einderfall zu der höher. Das dies, das den vom einderfall zu die Aben der die Lientlich zu die Lientlich zu der die Lientli



Fingalsboble. Mujicht von Junen

berabragenben, abgebrochenen Enben ber fechsedigen, in ber maffigen Dede feftitsenben Caulen. Die Dagverbaltniffe ber Soble, Die in einem barmonischen Busammenbange fteben. bewirten bie taufdenbe Abnlichfeit mit einem Dome. Rach einer alteren, aber forgfältigen Deffung ans bem Jahre 1819 von Dr. Die Enlloch find Die Berhaltniffe folgenbe: Sohe vom Bafferfpiegel bei mittlerer Glut bie gur Bolbung 20 m; Breite ber Soble am Eingang 12,5 m; Breite berfelben im Sintergrunde 6.4 m: Gefamtlange 69 m. Die große Regelmäßigfeit bes gangen, Die Barmonie ber Berbaltniffe und bie Abulichfeit mit einem Baumerte, Diefe find es, welche por andren Soblen bie Fingaleboble auswichnen. Und unten in ihr brauft mit eigentlimlichem Wiberhall bas fluffige Beltmeer ale feltfamer Gegenfat gu ben ftarren, fdmargen Gaulen,

Bas bie fibrigen burch bie Gewalt bes Meeres in ber Iniel ausgewalchenen Soblen betrifft, fo mag fich feine mit ber Finggleboble ju meffen. Die Booteboble im Beften ber Fingaleboble ift ein niedriger Tunnel von 5 m Sobe bei nur 4 m Breite, aber 45 m lang. Gie ift nur mit einem Boote ungangig, baber ber Rame. Liegt bie Bootehoble noch innerhalb bes abgefonberten Bafalte, innerhalb ber Gaulen, fo behnt fich die große, ber Bingaleboble, was die Berbaltniffe betrifft, am nachften ftebenbe Mac Rinnon-Soble in ber unterften Lage ber Infel aus, in ben Bafalttuffen und Conglomeraten. Gie wird auch nach ben bier hanjenden Rormoranen benannt, ift 16 m boch, fast ebenfo breit und 70 m lang, ba ihr aber jebe Ganlenabfonberung fehlt, fo ift fie

pon geringem Intereffe.

Roch ift wegen feiner ichonen Gaulen bas gn Staffa gehörige, nabe bem Gingang ber Ringaleboble gelegene Infelden gu ermahnen, welches ben Ramen Unachaille führt, ein gaelifches Bort, welches "Birt" bebeutet, benn biefes winzige Giland hutet gleichsam ben Gingang gur Bingaleboble. Das Infelden ift nur ungefahr 10 m boch und gewöhnlich von ber tofenben Brandung überichaumt, Die ungebrochen in voller Rraft fiber ben Atlantifchen Dgean baberbricht. Das Bemertenemerte am "Birt" find feine überans zierlichen und feinen Bafaltfanten, aus benen er befteht und bie fich nicht, wie an ber Ellbfeite Staffas, fentrecht erheben, fonbern einen Regel bilben, wie bie Bolafcheite. Die um ben Quendelpfahl eines Roblenmeilere berum funftvoll aufgeschichtet find.

Bei bem großen Untericiebe, welchen bie beiben oberen Abteilungen ber Infel, Die maffige Bafaltbede und Die abgefonderten Ganlen, zeigen, hat man wohl bie Anficht ausgefprochen, bag es fich bier um zwei verschiebenalterige, unabhangige, übereinander hergefloffene Bafaltitrome bandle. Mulein Diefe Unficht ift, wie Birtel gezeigt bat, eine irrige. 3ft auch an einigen Buntten Die maffige Dede giemlich icharf pon bem Caulenhafalt getrennt, fo giebt es boch gablreiche andre, wo ein gang allmählicher Ubergang zwijden beiden ftattfindet. Überdies entbehrt ber hangende Teil feineswege völlig ber Absonderung, nur geht diefe nicht burch und burch, tritt blog ftellenweise auf und ift bann unbergleichlich regellofer. Der bochite Teil ber Dede, alfo bie Dberflache bee Gilande, ift jebenfalle noch am beften abgefondert. Der gange, ben fundamentalen Tuffichichten aufgelagerte Bafaltforper Staffas bilbet baber nach Birtel eine einheitliche Daffe, welche in ihrer unteren Abteilung in jene regelmäßigen Gaulen gerfpaltet und in ihrem chemaligen oberften Teile auch vermutlich fruber mit Caulen ausgeftattet war, mabrend jest burch Tenudation die urfprlinglidje Oberfläche bis gur mittleren, nur wenig ober gar nicht abgesonderten Partie erniedrigt ift.

Die mineralogifche Unterfuchung unterftutt biefe Anficht. Wenn ichon die gang homogen ericheinenden, tief graufdmargen Sanbftude ber Gaulen und ber oberen Daffe fich völlig gleichen, fo erweisen die Dunnichliffe Birtele, bag and in ber mifroffopifchen Rufammenfetung ein Unterfchieb burchaus nicht vorhanden ift. Alle besteben aus bubich geftreiftem Gelbipat, blaggrunlichgelben ober etwas buntlen Mugiten in furgen Ganlen und unregelmäßigen Rornern, opalem Magnete und Titancifen, famie recht reichlichem, auf Alliften und am Caume ichwarglichgefin ferpentinifiertem Dlivin. Gie zeichnen fich burch bas Gehlen einer amorphen Grundmaffe aus, icheinen auch feine Gpur bon Glas gu enthalten. Indem babei bie Gemenateile pon eigentumlicher gleichmäßiger Große find, wird eine faft granitabnliche Mifroftruftur erzeugt.

# Spanisch . Guinea.

Don Prof. f. Blumentritt.

Epanifch Buinea fest fich aus folgenden Beftandteilen gufammen: ben Infeln Gernando Boo, Annobon, Corisco, Globen Grande, Globen Chico und den Befigungen auf dem Geftlande. Es fei geftattet, bier einige Bemerfungen, entnommen ber Revne ber fpanifden Gefellichaft für Sanbelegeographie und ben Berichten ber ipanifchen Miffionare. über jenen wenig befannten fpanischen ganberbefit mitan-

Uber Die Infel Fernando Boo (in beutiden Berfen gewöhnlich Gernando Bo genannt) läft fich nach ber flaffiichen Monographie von Tr. Banmann wenig Renes fagen. Mus ben Berichten ber Diffionare geht bervor, bag bie fpanifche Sprache und ber Ratholigienine Fortidpritte machen. Die Bubis, welche man fruber für ein hinterliftiges und blutburftiges Bolt anfah, werden von ben fpanifchen Diffionaren ale gutherzige, ben givilisatorifden Beftrebungen nicht abgeneigte Lente hingestellt. Gie find nach benielben Gewähremannern auch zur Arbeit geneigt. Gines ber 3bole ber Bubis führt ben Ramen Morimo

Die Infel Annobon ift feit 1777 in fpanifchem Befibe, aber bie Spanier haben es unterlaffen, Beborben bort

einzuseben, Die portugiefifden Beauten, Geiftlichen und Colbaten gogen ab und die Levolterung blieb fich felbft Aberlaffen. Erft ale ber Marolinenftreit ben Spaniern Die Ginficht brachte, bag Befigungen, die nur auf bem Papier ale fpanifdje baftanben, von ben anbern Daditen nicht geachtet würden, erinnerten fich die Spanier ber Infel Annobon wieber und fandten Miffionare babin, fanben die vom Beltverfehr gang abgeschnittene Bevolferung in einem eigentumlichen Buftaube; ohne Briefter mar fie boch bem tatholifchen Glauben treu geblieben, ein alter Mann, ben fic Enra (Pfarrer) nannten, verrichtete bas Amt eines Geelforgere, beffen Sanptbefchäftigung in bem Spenden ber Taufe und in bem Borfagen von Gebeten bestand. In einem Solgftabe bezeichnete er burch verschiebene Rerbichnitte und Areuge bie verschiebenen Gefttage bes romifchen Ralenders. Diefes Ralendarium befindet fich jest in dem Rolonialunicum (Museo de Ultramar) in Madrid. Die Bevolferung gablt 2000 Geelen, welche ein verborbenes Bortugiefifch reben. Die Infel felbft erhebt fich fegelformig ane ben Gluten, auf bem Gipfel (bem nordlichen, benn ce giebt beren gwei) ift ein Ger mit trintbarem Baffer. Der See ist 600 m lang und 400 m breit. Nur der sübliche Teil ist mit Wald bedeckt, der nördliche besteht aus nacken Lavamassen.

Tie Infel Carisco, beren Umfang etwa 20 km ber trägt, fig feit 1843 paniffode igentum. Toa Cifianb ift pum Teil fambig, jum Teil fumpfig. Tie Samptpredutte ber Infel ibien Kofeeniffe um Bammonte. Tie Bendleteung ber Infel gebört jum Ctomme ber Bengas und gigt in nach ber 3 Bengas und 1889 1934 Erein, davon 266 Rafbeliten. Tie Rundenschule wird von 48 Inngen befrücht.

Die beiden Inseln Eloben find durch eine so seichte Strafe voneinander geichieden, daß bei fehr niederiger Gbbe is Eingebornen von einem Eilande zum andern hinüber waten. Ihre Bewilterung gehört ebenfalls zum Beng a-

(Benga-) Etanime.

lande ftammende Regerinngen enthält.

Wir tommen nun ju bem Comergenstinde Spaniens. es find bies feine Befitungen auf bem Geftlande. 3m 3abre 1777 erhielt Spanien von Portugal bie gange Ruftenftrede gwifden bem Rap Formofo und bem Rap Lopes abgetreten, eigentlich erhielt es nur bas Recht bort Sanbel gu treiben, mas aber fur jene Beiten gleichbebeutend mar mit ber beutigen Seftlegung ber "Intereffenipharen". Die Gpanier nahmen aber thatfachlichen Befit nur von bem Rap 3. Buan in ben 3ahren 1856 bie 1859, teilten aber offigiell ben Frangofen mit, daß fie ben gwifden bem Rap Canta Clara und bem Rio bel Campo gelegenen Yanbftrich ale fpanifchen Befit betrachten. Die Frangofen proteftierten gegen bie fpanifchen Aufprliche bereite 1860, ale aber Deutschland bas Ramerungebiet erwarb, ba begannen bie Frangofen in bas von ben Spaniern beaufpruchte Gebiet einzubringen, Flaggen zu verteilen, Bertrage mit ben Sauptlingen abgufchließen, in welchen Unternehmungen fie freilich burch gleichartige, aber minber energifche Ronfurrente verlude ipanifder Reifenben und Emiffare geftort murben.

Um biefen Mehfandern und Streitigleiten ein Eine zu bereiten, teat in Faris ein spanischferanspilftle Komunission zusammen, die ihm sieht einigen Jahren togt, aber bei der Sartnädigkeit, mit welcher beide Varteien auf ihren Anfprüden bestehen, woch immer nicht zu einer Eutschedbung gedommen ist. Die Franzischen wolfen dem Spanisch nur die Infel Corrisco und ein tieleme Gebeit am Asp San Juan, als nicht einmal die von den Spanisch sieht "Fils genommenen Jussel" Gebor zugeschenen alles mit

Thatjächlich besigen die Spanier am Cabo San Ananeine Rieim Riederlassing, welche 117 Seelen gählt, außerbern ertennen durch Johlung von Abgaben berissig enrepäische Handlesgenturen im Munigebiet die territoriale Hoheit Spaniens an, von den Regertsnigen zu schweigen, welche sich Spanien untervoorfen haben.

#### Clavifde Renerbohrer.

Ru C. DR. Blentes Muffas über Indonefiiches Generseng im Globus Rr. 4 und ber Rotis auf G. 62 erfanbe ich mir eine Erinnerung meines verewigten Batere mitanteilen, Die auf Fenerbohrung Begug bat. Dein Bater ergablte mir öftere folgenbes Erlebnis: "Im Jabre 1833 tam ich ale junger Raufmann jum erftenmal nach Clavonien, und zwar nach Baj im Bolegaer Romitete. Es war im herbfte und gufällig berrichte bamale in ber Gegend eine Bicbicuche, Die bem Bolle pielen Schaben brachte. Bauern glaubten, Die Seuche fei eine Fran, ein bofer Beift (Ruga), ber bas Bich umbringe, und fuchten bie Ruga gu bannen. 3ch batte bamale Gelegenheit, ben Borgang in ben Dorfern Baj, Rufunjevac, Bregina und Brefinjeta gu beobachten. Begen Abend mar bie gange Dorfbevollerung beidaftigt, um bie Dorfgemartung einen Rrang von burrem Reifig zu legen. Im gangen Porfe murbe alles Feuer aus: gelofcht. Dann nahmen je zwei Danner an mehreren Stellen eigens bagu porbereitete Bolgftude und rieben fie fo lange aneinander, bis fich Funten fingen. Die Funten ließ man auf Bunbichwamm fallen und fachte bamit ein Feuer an, womit man bas burre Reifig in Brand ftedte. Das Fener brannte alfo um bas gange Dorf berum. Die Banern rebeten fich ein, bag barauf bie Ruga weichen muffe."

Erwöllnen muß ich, baß der John Rarlwing in seiner polnischen ethnographischen elkertelighreicherit "Bistot" eine Enquete über die Erzeigung von Bener burch Reibung eröffnet hat, über die ich in biesen Blättern Bericht erstatten
werbe. Er Rricht Erkorte Erkorte

### Tieffeeforfdungen im öftlichen Mittelmeer.

An ber Sihning der Neiener Mademie der Peissenigen vom 9. Cteber 1890 vandte in wordsüger Erdrich erstätet über die Expedition der "Hola" pur Unterluckung der Tiefen des Hitchen Allestinderren. Diefelde war unter Leitung des Servettenlopisäns B. Märth am 10. Mugnit von Pala in Dez gegangen, richtet mandfil füren Kurn and Korfu, von de ihs Jamie wurden Berstöße gegen die dube Ber gemacht. Dann näßer am Feltlande. Taumbani, Tagienien, roblich Kapfola auf der Justic Ercispo wurde erreicht. Bon bier Kreugt der heite der Berstößen der Berstößen der Michael 
141

der Ancs gegen Kap S. M. di Lenca genommen und am 19. September langte die Expedition im Bola an, naddem fie einen Wig von 2616 Meilen guildgefegt und an 48 haupte und 25 Nebenstationen Beobachtungen über die Liter und Beschaffenseit des Meeres, sowie über das Leben in bemissen anneftellt batte.

Über bie ozegnographilden und phufifalilden Arbeiten theilte 3. Quelich einige porläufige Ergebniffe mit, von benen nachftebenbe bier angeführt feien: Unter ben gablreichen Lotungen erreichten 10 Tiefen über 3000 m. 2 mifchen 3000 nnb 2000 m. 15 smilden 2000 und 1000 m. 15 smilden 1000 und 400 m, mabrend bie übrigen geringere Tiefen aufweisen. Die größte gelotete Tiefe mar 8700 m. fie bilbet bie öftliche Begrengung ber 4000 Deter : Dulbe, welche fich von Dalta nach Cerigo erftredt. Gine Tiefe pon 3150 m murbe bicht unter Land, etwa 10 Seemeilen weftlich von Saviensa gefunben. Über bas Ginbringen bes Lichtes in bas Meerwaffer ergaben Berinche über bie Gichtbarteit weißer, blanter Detallicheiben ale großte Tiefe 43 m. etwa in 15 Meilen Entfernung von ber afritanischen Rufte; photographische Platten bingegen reagierten noch in 500 m Tiefe, etwa 200 Meilen nörblich pon Ben : Chari - Bellenbenbachtnugen murben bei ber gunftigen Bitterung nur wenig gemacht; Die Bobe ber größten Bellen betrug etwa 4,5 m, ihre Beriobe 7 Schunden. Die icht gewonnenen neuen Daten werben im Berein mit einigen icon fruber ermittelten Thatfachen binreichen gu einem befriedigenben Bilbe pon bem Geebobenrelief, ben Temperaturund Dichteverhalmiffen und ber demifden Rufaumenfebing bes Baffers in bem Meeresraume gwifden Gub Italien, Sixilien. Griechenland und Rorbafrifa. Schon fest seigt ein flüchtiger Blid über bie Lotzablen, bag bas Bebiet größter Depreffion (von 3500 bie 4000 m) fich ber größeren Undbebnung nach in norbfüblicher Richtung befinbet, mabrenb eine furgere Rinne nach Weften abzweigenb verläuft, bag ferner bie tieffte Senfung (4000 m) etma swifden Gerian und Dalta am 19. Grabe oftl. 2. ihre Begrengung finbet, und bas enblich bie Abfalle an ber griechischen Rufte gum Teil noch größere Steilheit aufweisen, ale bies an ben fixilifden und italifden Geftaben ber Gall ift. Die thermifden und Die Dichteperbattuiffe merben erft nach Bearbeitung bes gefamten Materiale fichere Refultate ergeben, bae Gleiche gilt felbitverftanblich pon ben übrigen phofitalifchen und meteorologifchen Beobachtungen. Borlanfig icheint es mabricheinlich, baß bie Temperatur bes bitlichen Mittelmerres fich bober ftellt, ale bie bee weftlichen; ebenjo burfte Dichte und Salgebalt nach Often und Guben bin nicht unwefentlich gunchmen. In betreff ber benutten Apparate find gleichfalls febr mertvolle Erfahrungen gefommelt morben.

## Büderidau.

Chriftian Hoftmann, Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie. Wesammelte Abhandtungen. Mit einem Borwort von Dr. L. Lindenschimit. Braunichweig, Friedrich Bieweg und Sohn, 1880. — 221 S. 7 . M.

Liefe for geldett setzelfene Ausmahl aus den paktreiken. Krieften des geldeten, jeden je tigh verstenden Skrieftend, bet den der Skrieftenderen Skrieftender der Skrieftenderen Skrieftender der Skrieftenderen Skrieftenderen Skrieftenderen Skrieftenderen Skrieftender der Skrieftenderen Skri

Die einzelnen Auffate find jum Deil völlig umgearbeitet und erweifert, es ift viel neues Beweismaterial, manche neue 3dec hinjugefommen, aber der Berf, hall bod burdweg feine alten Theilen aufrecht, mit benen er bereits vor Jahren soviel Auffiehen unter ben Prabiftorikern erregte. Die beutiche Prahiftorie begann bamals eigentlich erft eine Biffenichaft im mabren Cinne bes Wortes ju werben, und Doftmann gehorte ju ben wenigen, die, gestütt auf eingebende miffenichaftliche und technifche Ctubien, ben Mut hatten, auf eigenen Bahnen ju manbeln und mit bem ernften Streben nach Chieftivitat alle Die veralteten Theoricen und Oppothefen über Bord zu merfen, welche jebe freie Enlwidelung und ein gortidreiten biefer jungen Biffenicaft unmöglich machten. Gein haupttampf galt baber bem trodenen Edematismus bes Dreileilungsfuftems, ben namentlich bie banifden und ichwedifden Gelehrten luttivierten; und bei feinem außerorbentlich umfangreichen und vietfeitigen Wiffen, mil bem er lowohl die alte flaffifche, wie die moderne prahifteriiche und ethnologifde Litteratur umfaßte, gelang es ihm allmablid, foviel ichlagendes Bemeismaterial gujammengubringen. daß jest, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, jo bod im alle gemeinen feine Ibeen von ben meiften beutiden Foridern als die richtigen und matgebenden angesehn werben. Allerdings geht hoftmann in mancher Richtung wohl etwas zu weit, fo 3. B., wenn er (S. 32) für den deutschen Norden eine eigent-3. B., wenn er (S. 32) jur ben ventjoren geringen allein eine liche Steinzeit fo gut wie vollftaubig leugnet und allein eine imbolifche Bestimmung ber Steingerate anertennen will, und bann, wenn er auf einzelne ganz gelegenlliche und zufällige Ausbrude bei ben alten Alaffitern, wie homer, hefiod, Lucrez, Cold rc., ein jo grofes Gewicht legt, um barauf archaologische Argumente aufzubauen; aber er hat fehr recht, wenn er bas primitive Comiebebandwert und mit ihm bas Gifen in eine viel altere Beit bipaufrudt, ale man bieber nach einzelnen gufalligen Bunben annehmen ju muffen glaubte, und wenn er immer

wieder auf die natürliche und gang allmabliche Entwidelung ber menschlichen Rultur binweift, Die gerabe in ber Borgeit fo nuendigh langlam und ftetig voridritt, und fich nie fo ploglich und gewaltsam verändern fonnte, daß man zu einer fo ab-rupten Periodeneinteilung berechtigt wäre, wie fie die nordischen Gelehrten gewiffermaßen als allgemein gilltiges, felbstverständliches Raturgejen aufgestellt halten. Gehr wichtig für die probistorijden Studien im allgemeinen ift auch, bag er mit Rachbrud auf ben großen Untericied binweift, ber zwifchen ber gleichzeitigen bochentwidelten Bronge, und Detalltednif und ber hocht primitiven Reramil nicht nur bei ben alten Germanen, sondern auch bei andern Bollern besteht. Die Thongesiche ericheinen immer als die Erzeugnisse einer ganz totalen Industrie, während die Bronzen — auch, wie es icheint, felbft im homeriichen Troja — als ein-geführte Waren aus hober entwicklten Rulturlandern bes Crients gelupte Water aus poper entwickten unturinderen vor einen gu befrachten find. Und wenn Verben ausgeführt find, warum foll aus dem Crient nach dem Norden ausgeführt find, warum foll nicht, gang abgelehen von der Wahrlcheinlichteit einer ein-heimischen einfachen Gilenschmiedelunft und dem häufigen Bortommen Diefes Materials im Rorben, ebenfo auch Gifen und Sither bier befaunt gewesen fein tonnen, ba beibe Detalle icon über 1000 Jahre bor unfter Zeitrechnung nachweiblich im Orient portamen? Sochft intereffant find in diefer Begiebung auch die Argumente, die in technischer Beziehung fur bas frühe Vorkommen von Staht und Gifen in der Beit ber alten Bronzen geliefert merben, und bann namentlich auch Die Betrachtungen über bas immerbin etwas beifte Thema ber Glelettierung und ber partiellen Beftattung. Doftmann fucht babei hauptiachlich, nicht obne Glud, barguthun, daß absolut fein fo ichroffer Gegensat zwijchen ber alten Leichenbestattung und bem barauf üblich werbenben Leichenbrand porbanben fei, und bag battall und betreine Leigen Ubergang zwischen den beiden fich fehr gut ein allmählicher Übergang zwischen dem beiden Bestattungsarten in den verschiedenen Formen des teilweisen Leichenbrandes finden laffe.

liber die spoiel umfritten Borutung ber Wortes Chalto, bos er für jemitischen Urzwung ball, bat obennan im Anat ber Jerl siem Meinung etwos geabent. Er bürlte aber mehr Anhahner mit seiner alten Dppublief; das das Wart außer Levenge und Rupfer auch "Neisel im allgemeinen" bedeute, sinden, als jest, wo er Chaltos nur als Stahl ober Rupfer getten iglien wir.

Tie Auslassungen über die geschartigen Geschertunde von Mytens find absecht interfenia und bedunden bespinders gegenebe Armstnis in technischer Krieckung. Wenn dost mann vielleicht bier und da ju schart gegenentiert und mannet Richtung ein wenig zu weit geht, so liegt das deren, das er, wie in monder Beitelung auch eine Gener, unter

veeallgemeinert, obne fich immer boron ju erinnern, bag bie Rulturentwidelung ber einzelnen Bollee nicht durch allgemein gultige Gefege geregelt wird und nicht überall in berfelben Beife vor fich geht, fondern boch überoll hauptfachlich von bee Ratur bes betreffenben Landes abbangig ift.

Das gonge Werf bietet ober eine folde Guffe von aechao: logifdem Dateriol, eine folde Denge ichlogenber Beweisgeunbe, fo viele geiftvolle 3bren, bag es jebem, ber fich mit archao: logifden und peabiftorifden Studien befchaftigt, nicht maem genug empfohlen werben fonn. Dr. D. Beigel.

Ernft Saedel, Blantton: Etubien. Bergleichenbe Unter-juchungen über bie Bebeutung und Bufammenfetjung bee pelgaifden Rauno und Alora. Beno, G. Rifder, 1890. 80. 105 €.

In biefer, dem Gerousgeber des Challenger Bertes, John Murron gewidmeten Scheift, werden die von B. Geufen aufgestellten Gesichtspuntte der Planttonforichung einer ichorfen Rritit unterzogen und bie Grundlage von Denjens Methobe als ine vollig perfehlte gefennzeichnet. Bunachtt giebt Saedel einen eine bollig berfehlte getennzeichnet. Bunnup giert hurne einen Uberblid ber pelogifchen Foifdung und ihrer hilfsmittel: Johonnes Muller betrieb zuerft in fustematifcher Weife bie pelgailde Giiderei mittels bes Jeinen Renes" (Milleenen) unb nonnte die erbeuteten Orgonismen ben "pelagischen Auftrieb" wofür jest durch Genien die Bezeichnung Plontton üblich ge-worden ift. Wefentlich neue Gefichtspunfte ernaben bie Tieffeeforidungen, befondees die große Challengererpedition, welche revortummen, befonders die geoge vonlienengererpebilten, melde mit gong afnitigen Quillimitteln, met A. Müller mit den je-genannten "Taueregen" nicht nur den der Cherfäche lebenden "Pologischen" hörmen, inndern auch die Erbenefen der tieferen Schieden dis zum Mercresboden bind, die "sonorische" und "Abhalet" faunn, zu erfolglen flechte. Duch den Kommandout ber italienifden Rorbeite Bettor Pijani, G. Palumbo, wurde fobann ein Schliefnet fur beftimmte Tiefengonen erfonnen, an pount ein Suiegnieg int vertinmite Argengenen ersonnen, an welchem Professo führ mit vertigen gehochte. In den leisten Johen seit 1887 ibest nur gestellt mit leiner agonitiolisen Analyle des Nantton herbor in der Schrift-"liber die Bestimmung des Nantton", wodung die Ausreiljung der Nantton-Expedition om Aahre 1899 mit für beutige der Nantton-Expedition om Aahre 1899 mit für beutige Berhaltniffe ungewöhnlichen Mitteln ouf bem Ediff "Rotional" nur eine breimonatliche, berührte nur einen fleinen Teil ber nut eine beeinssalliche, berührte nut einen lieinen Teil ber Chrane, balter mit ungnithigen Terböldinfein gu fümpfen und fonnte obher nut ganz unvollfländing und voll gu bürflige empirities Gemandagen inferen im Berglich gu ber forgebnissen die des Gebaffinger und der Setter Pisont. Die festeren, wie die ungenobniss erichen Friederung, netde besch felbt bei Beginn feiner wissenschaftlichen Thotalen, mehr der der Berglichen in Kreeren, wer der in der mehr den him feit einem Pischfendister inftematifd buedforichten Mittetmeer gefommelt bat, wiber-iprecen auf bas Ungweibentigfte und auf Grund eines erbrudenben empirifchen Moteciols ber atheoretifchen Boeausfehung" Benfens von einer gleichmäßigen Berteilung bes Plantion, ouf  ber blonomijde Erteag ber Czeane nur nach Bolumen un Bewicht bes Plantton und bie nachfolgende demifche Analyfe besfelben ermittelt weeben, nicht burch bie 3ahl, fo wenig wie ber Erteog einer Biefe burd Musiablen ber einzelnen Grosholme bes Deues ju eelangen ift; von einer quontitotiven Beftimmung ber "Urnabrung", wie fie Benfen finden will, tonn ouf Diefem Wege feine Rebe fein.

Beboch beideantt fich Die porliegenbe Schrift Baedels feineswegs borouf, ben Grundfehler der Planttontheoeie von Benfen nochuweisen, vielmehr liegt der Schwerpunft derfelben in bem Rerfuch, Die permidelten dorplogifden Berbaltnife ber Beeresraume burd Begrunbung einer brouchbaren Romenflatur, welche ouf floren Tefinitionen beruht, in positiver Weile zu forbern: Die bier niedecaelegten Boeidage Dadels Ducten fic für diefen fo roich anwochienden Zweig biologischer frorfchung fehr bald gerobe fo fördernd und bahnbeechend erweifen, wie reu coal geroor ip jorderid und dagnberechen berbeiten, wie viele Bomen jeiner grundlegenden genererlein Wortplodigie bei allen Joologen und Bolonifern fich gong oligemein eingebileget dochen. So bieten ummerlich die beiben Abschnite, Choco-logiiche Begriffe" (III) und "Romposition des Ploniton" (V) eine Guffe von Anregungen, welche nach ben verfchiebenften Ceiten bin jum weiteren Ausbou und gur loufalen Begrundung ber Blanttonfpeidung anregen werben. Tod muß bier auf Die Chrift felbft peemielen merben.

Robert Manro, The Lake Dwellings of Europe. Conton, Coffel unb Co. 1890. Mit 212 Abbilbungen, XL unb 600 €.

Go viel Gingelicheiften wir auch über Pfablbauten icon befigen, an einer Bufammenfaffung über biefelben fehlte es ausgeführt worben, von Dr. Robert Munro, in feinem bor-liegenben Werte. Bon bem alteften Berichte fiber Pfahlbouten, ben wir bei Berobot finden, führt ce uns bis ju ben Bfohlbauten ber Gegenwact in Reu-Guinea, wobei wir allerbings ben einen gemeinsamen Gefichtspunft: ben Bau ber Bohnftatten auf Pfablen im Baffer und Die baburch bedingten Lebensgewohnheiten finden, fonft ober auf die größten Berichiebenheiten flogen. Gin "Beitalter" ber Plablouten lagt fich nicht fefte ftellen, benn es reicht von ber neolithiichen Periode bis jur Begenwort; diefe Bauten find in der Steinzeit, in der Auper, und Brongegeit vorhanden, reichten in Irland bis in das Mittelalter und befteben in ber Begenwort bei ameeitonifden, ofritonifden, malaitiden und melonefiften Bollern noch fort.

Muneo geht ber Reihe noch bie europaifchen Pfahlbauten burd und beginnt mit fenen ber Comeig, beren Entbedung im 3abre 1853 burd ben niebrigen Bafferftonb ber Ceen brbingt wuebe. Die aussuhrliche Bibliogeophie geigt uns, was jeitbem eutbedt, wieviel auf Diefem Gebiete feitber gearbeitet murbe. Es folgen bie Schildeeungen ber italienifden Polaffiti

und Terramaren, wobei eine uns nicht weiter führenbe Befprechung ber Rephritfroge einfließt.

Bur uns Deutiche find Die Schilberungen ber irifden und ichottifden Pfolibouten am belangreichften, weil om weniaften bei uns befannt. Die irifden Connoas wurden bereifs 1839 von Petrie und Wilbe unterfucht, alfo lange vorbem Dr. Retler feine epochemachenben Arbeiten über Die Schweiger Biabibauten veröffentlichte. Der von Wilbe beicheiebene Cran-nog von Daniftouglin gehört ber Gifenzeit an; there were no brazen wenpons. Mon fand icone, eigentümlich ftplifferte Ginrigungen in Rnochen, Die gong ben Ornomenten ber alten irifden Sonbidriften aliden und onbeuteten, baft biefe Crannogs einer verbaltnismaßig jungen Beit ongeborten. Gine Belagerung Diefes bergantmeningsy jungen zert opgesperen. Eine genägtung weiene frammagt im "dure Sis wurche benn auch 2000 genägtung weien frammagt im "Dure Sis wurche benn auch 2000 genägtung Der Bernell bei der Bernell bei der Bernell bei der Bernell bei Veröffent (habt lettlich), die Tadetensorten teigen feinen Gerfalmei, won Schmeigeberte ingigen file Spuren. Das Samze verteilt eine weit höhrer und finkter Auflurt, ols fie uns in dem Schwinger Plablabauten entgegentritt — nur die Wowert in einem See ju 3meden ber Berteibigung ift übereinstimmenb. Es liegen Berichte aus bem 16. Jahrfundert bor, bof bamals noch lleine irifche Sauptlinge auf folden Ceannogs in ben Seen hauften und hier von den Teuppen ber Regierung belogert murben. In Schottland muebe 1857 burch Jojeph Robertion bos

wiffenicaftliche Stubium ber bortigen Ceewohnungen eingeführt. Gr unterfucte bie Pfohtbauten im Loch Bachorn und im Loch Commor. 36m folgte 1863 ber vergog von Anderen im Loch Dowolton. 3n mit ber Befdreibung ber Pfahlbauten im Loch Dowolton. Das Pfeilerweet im Pfahlbou von Dowolton zeigt eine febr fünftliche Bufommenftellung ber Wichenftamme, melde auf fpate Beit beutet, wos duech die Auffindung eines Brongetopfes mit ber Infdrift P. Cipl polibi beftatigt wirb. 3m Bfablbau bes Loch Ruibton

<sup>1)</sup> In einem fleinen finng, welcher foum 2 obm Cflieswosser fütriert hotel, landen sich 6,700/000 Cragonismen, darunter 500/00000 mitrollopische, 650/000 Gint Totomeen, 500/00 Copephen, 700/00 onder Liece. Ein fiong erforber für bie Chife durchfamilisch od f. 2003 Keickisch, in acht Etunden; ju jedem Fang von Denfens Plonttonerpedition wueden ober 14 Toge gehören, mithin erfordert das Ausgählen der mit-gebeochten 120 Fänge allein fechs Jahre Arbeit ober 170101 Arbeitsftunben !

auf bem europäischen Kontinente, von wo sie tamen, erternten und in ihrem Lande die in spate Zeien bewahrten, während sie auf dem Kontinente schon vergessen wor. Aber allt Ernn nogs sehlen in Artand und Schottland, und die heute auf Pladiresten deuendem Kautvoller versiesten urpfrafflich auf diest Art Bauten. Die Entlehnungstheorie ist bier versig aus Klate.

#### Aus allen Erdteilen.

- Die Entwidelung Darges Galams. Dar:c8: Salam, bie Stadt bee Friebene, Die Sauptftabt von Deutsch-Oftafrita, mit einem iconen, einem Binnenfee gleichenben Safen, fitt am Schluffe bes Jahres 1890 noch febr unter ben Folgen bes Araberaufftanbes. Das beutiche Statione. baus besteht aus zwei hoben Gebauben mit brei geräumigen Sofen und ift mit einer boben baftionierten, mit Geichuten bemehrten Umfaffungemaner umgeben. Es beitebt ein beutiches Boft : und Telegraphenamt, ein neues Sotel mit fieben Genftern Front, ein Bulvermagagin, eine Stunde pon ber Stadt. Die evangelifche Milfion mit gebn Rimmern und Betfagl befaß am Schluffe 1890 erft nenn Boglinge. Gie unterhalt auch einen Tiichler und einen Schmieb. Bei berfelben wirb bas von Sanfibar bierber verlegte beutiche Bofpital errichtet. In ber fatholifden Milfion (aus Banern) mirfen Laienbrüber ale Biegler, Tifchler, Schmiebe, Gerber, Bader, Alempner, Glafer und Schufter. Gie befitt zwei Gebaube, eines für Manner, bas anbre für Frauen. Befonbers gut im ftanbe find bie Reparaturmerfitatten ber Schiffeabteilung. in benen alle Ausbefferungen pom Dampffeffel bis gur Buchie ausgeführt werben. Der Sanbel Dar es Calame ift nicht mit bemienigen von Bagamopo zu vergleichen, bei bem bie alten Rarawanenftragen munben. Bon Bichtigfeit ift bie Gewinnung bee foffilen Ropalbarges im Binterlanbe, bas mit 50 Runien bas Frafitab pertauft mirb. Pared Calam gilt ale bie verbaltniemagig gefunbefte Station an ber beutich oftafrifanifchen Rufte.

- Die Entwidelung Bagamopo 8. Bagamopo mar por bem Aufftanbe ber Araber gegen bie Deutschen bie per tebre: und polfreichfte Stadt ber gangen Sugbelifufte gemefen. Rach ber Riebermerfung bes Aufstandes mar es ein ger: icoffenes Reft, in bem nur wenige indifche Kramlaben fich befanben, nub bie beimifde Regerbevolferung feblte, 3m Safen lag taum ein Schiff. Geit ber Frieden wieber an ber Rufte berricht, zeigt ber Ort ein gang anbres, gufunftereiches Bilb: Am Schluffe bes Jahres 1890 bejaß es bereits wieber über 20000 Einwohner, breite Strafen, Sunberte von fleinen Bertaufelaben. Die beutichoftafritanifche Gefellichaft befitt bier ein für afritanische Berbattniffe elegantes Webanbe mit acht Bohnraumen, babei große Lager: und Birtichaftegebanbe; ferner ein Offigierstafino, ein beutiches Dofpital und bie frangofifche Diffion mit brei Batern und acht Brubern, welche 172 Anaben und 150 Mabchen unterrichten. Mit Erfolg baben bie Batres bie Banille angepflangt. Dicht bei Bagamopo ift ber Bau einer Unftalt für Unejätige in Ungriff genommen worben, ju ber ein reicher Inber bas notige Belb bergab. Es ift nach einer Art Baradeninftem angelegt : bie Bflege ber Rranten wird von ber frangofischen Diffion, bie aratliche Aufficht pon ben Arsten ber bentichen Schustruppe übernommen. Das Barenhans ber bentich oftafritanifchen Beiellicaft ift mit allen europäischen Erzeugniffen wohl perfeben und gur Aufnahme ber Rarawanen ift ein Rarawanfergi im Ban begriffen, in welchem 10000 Trager Unterfunft finden tonnen. 2118 Endpuntt ber Rarawanen ift Bagamopo noch immer von bober Bebeutung; geitweife (April bie Inli) tommen bort fiber 35 000 Menichen aus bein Innern an.

Wit bem jum Hauptorte von Teufich, Chlafride erflägten Tar est Salam nich Bagamops durch eine Gijendolgn verbunden. Bagamops gilt als die ungefundlich err Sentaionen an der deutich offeitrikanischen Killie; es vord angemonmen, das die geschen die geschen die geschen die führen im Auftreit um den Ert ansehent, mit ihrem fumpfigen Untererunde einen Sicherberb bliebe.

- Das fpanifche Cabaragebiet. Gine fpanifche Befatung belitt nur bas am Rio Dro angelegte Blodbaus. Gine Beitlang trug fich bie fpanifche Regierung mit bem Gebanten, biefe Garnifon wieber aufzuheben, über bie Borftelling ber geggraubiiden Beiellichaften aber gab bie Regierung biefe 3bee wieber auf und feitbem bat bie Ansbehnung ber fpanifchen Berrichaft gegen bas Innere gu bebeutenb gugenommen. Durch Bertrage murben ber Gultan von Abrar, fowie bie Scheichs ber gwifchen Abrar und Rio Dro und jener gwifchen bem Rab Bajabor und bem Babi Draa wohnenben Stamme gur Unerfennung ber fpanifden Oberhoheit perpflichtet. Die beiben geographischen Befellichaften Dabribe, fowie bie Breffe Spaniene machen eine lebhafte Bropaganba bafur, es mochte ale Ditarense ber fpanifden Intereffeniphare im Sabaragebiete ber Meribian von Timbuftu angenommen und beffen Anerfennung von Frantreich erwirft werben.

- Der St. Jojephe Diftrift bee britifden Ren-Buinea. Der Abminiftrator bes britifden Ren Buinea, Gir Billiam Dacgregor, bereifte ben bortigen Gt. Jojeph Diftrift, welcher ber Dule Infel, in 80 4' fubl. Br. u. 1460 28' ofti. von Br. im Often bee Bapua Bolfes, gegenübertiegt. Derfelbe erftredt fich von ber Deerreffufte aus nordwarte bie ju bem 50 bis 65 km entfernten Dochgebirge, ift ganglich unbewalbet und auch nur an wenigen Stellen einer gelegentlichen Überichwemmung burch ben St. Jofeph-Ring ausgelett. Benn man ben 4 bie 5 km breiten fanbigen Deeresftranb außer Acht läßt, umfaßt ber Diftrift ein Arcal von ungefähr 500 gkm bee vorzüglichften Alluviume, auf welchem Buderrohr (von ben Gingeborenen in verschiebenen Sorten angebant), Dais, Thee, Raffee, Banille und felbft Ratao berrlich gebeiben, refp. gebeiben murben. Anch auf ben bem Sochgebirge borliegenben niebrigen Sigeln, mit machtigen, gum großen Teile abgeftorbenen Baumen bestanben, fest fich berfelbe fruchtbare Boben für berartige Rulturen fort. gegen 10 000 Ropie ftarte Bevolferung ift intelligent und in ber Bivilijation weiter vorgeschritten, ale bei aubern Stämmen auf Ren Buinea gewöhnlich ber Fall ift. Die auf ber Pule-Iniel angefiedelte tatbolifche Diffion, mit einer Zweignieberlaffung am St. Jojeph-Fluffe, bat bagu mefentlich beigetragen. Gie haben fo ziemlich bas gange für ihre Ernahrung nötige Areal unter Rultur gebracht, fo baß fur eine etwaige euro: paifche Aufiedlung tein Raum ift. Jebe Familie bat ibr Dberhaupt, beffen Anordnungen ftrenge Folge gu leiften ift. und ihre besondere Bohnung. Rur bie gwar beiratefabigen, aber noch nicht verbeirateten jungen Leute bes Dorfes wohnen in gemeinschaftlichen Räumen beifammen und fteben unter ber Aufficht eines alteren Mannes. Um Morgen wird junachft in ben Garten fleißig gearbeitet. Dann begiebt fich

(Breffrath.

— Die Einwanberung auf dem Seenege in die indem antwellichen Roloniere im Jahr 1880 dielf fich indeglemt auf 285300, die Auswanderung auf 183612, fo daß dem Roloniere ein Jawachd in ihrer Beolfterung vom 1868 verfüle. Der größe Jawachd fiel auf Paru-Tübe Beled mit 20640, auf Lucendland mit 10926, auf Biltoria mit 10164 und Auf Zasmandem mit 2672, während die Jamahum für Welfauftein mit 578, für Südonfrale der Auf für Remedieren betra. — th.

- Schabliche Binbe auf Garbinien. Auf meiner Reife pon Caffari nach Alabero habe ich mich pon ben ichab: lichen Ginfluffen überzeugen fonnen, welche bier Die Rordwinde auf die Bflangenwelt ausüben. Gie weben ungemein ftarf und andauernd. Auf jenem Teile des Beges, der sich dem Meere nähert, sah ich in höheren Lagen vereinzelte Banne, beren 3meige infolge ber Binbe alle magerecht nach Guben gu gebogen waren und, wie ber Schweif eines Rometen, pom Stamme abftanben; bas Bachetum ber Baume ift acbinbert, ibr ganges Aussehen ein fummerliches. Demielben Ginfluffe biefer Binbe ift ce gugufchreiben, bag bier anbre Baume, wie Die Drangen und Bitronen, nicht gebeiben und ba, wo fie unmittelbar bem Ginfluffe ber Rordwinde ausgefest find, gu Grunde geben. Bo aber biefe Banine burch Mauern geschütt werben ober an Gubabbangen pon Bergen machien, wie s. B. in Garrabus und in Milis, ba gebeiben fie prachtig und geben Früchte, welche füßer ale bie Drangen pon Mentone ober Corrent find. Diefe Rordwinde bewirfen eine berartige Abfühlung ber Atmofphare Garbiniene, bag bie Begetation bier ungefähr viergebn Tage gegenüber anbern Gegenben berfelben Breite gurud ift. Tratbem babe ich Enbe Januar in Caffari, alfo im Rorben ber Infel, Die Manbelbaume in voller Blute gefunden. Benn ber Rud ftand ber Bflangenentwidelung bier nicht größer ift, fo muß bieles ber Beiterfeit und Rlarheit bes Simmele angeschrieben werben, welche bie erfaltenben Birfungen ber Rorbminbe abichmachen. De la Marmora bat baber aus biefen Grunden auch Sarbinien unter bie Lanber mit gemäßigtem Rlima gerechnet. Er fagt, bag im Dezember und Januar Die Temperatur febr milbe, ber Simmel beiter, Die Atmofpbare troden ift, ba ce felten regnet. Der Februar ift unbeftanbig und es requet viel ; nach ihm ift biefes bie unaugenehmfte Beit bee Jahree. Der Darg ift verhaltniemaßig falter ale Die vorhergebenben Monate. 3m April berrichen Die Rord: winde, welche ftete ben Fortidritt ber Begetation binbern. Es folgt nun Die beife Beit. Bon Ditte Juli bis Ende Muguft brennt eine beife Coune, welche bie Ebeue verborrt und im Guben ber Jufel bie Campibani mit bichten Dunften erfüllt. Im Oftober bringen baufige Gubweitwinde Regen und Frifche.

3d bobe wöhrend zweier Wintermonate in Sarbinien jortbanerad heiteres Wetter und milbe Temperatur gefunden. Leider kann ich mich über die meteorologischen Verbälltuffie der Quiell nicht näher verbreiten, da, so wiel ich weist, regelmäßigs Bedochtungen aus verfasjedenn Teilen berielben felden. Trei Beierel ber Quiel keigen eine wunderbare, nur wenig ansegnunder Perundkarfeit. Die Oattelbanne, bei Jonergpolnen, die Cpunita, die amerikanische Napue, ber Johannisbeir Teige gebeiken vrachtwoll. Siefe mitteleuspäische bie Teige gebeiken vrachtwoll. Siefe mitteleuspäische Obvollichte und die Angeleiche Siefen die Vollichte die jo daß man sie faum wieder erfennt. Ich erwölne statt, jo daß man sie faum wieder erfennt. Ich erwölnen fast wieder nur eine Pfanne, die die er in gang anderes Melden gewimt, es ist diese der Edicteting. In Alinara treibt berliebt die 8 nobe Etungel; ich dabe einen gemessen, die mu Boben 40 em Untaga batte. Wan bereitet bort sehr fest und beide Guilbe am die dem Etungel.

Dr. Ermeling.

- Die Regierung in Tibet. Bang allgemein ift bei une ber Brrtum verbreitet, Die Regierung Tibete fei eine theofratifche. Das ift ieboch, wie einer ber beiten Renner bee Landes, Abbe Desaobine seint (Bull, soc. de geogr. 1890, 266), burdaus falid. Abgefeben vom Dalai Lama. ber burch Schenfung bes erften Manbichulaifere von China ber einzige "Gigentumer" bes Laubes ift und abgefeben bom Ronige ober Regenten, ber erft feit etwa 60 Jahren auch ein Lama ift, befteht Die gauge Regierung Tibets aus Laien. Biviliften, von ben vier Raluns ober Staatsminiftern angefangen. Bebes Mitglied ber Bentralregierung muß ein Diplom pom dinclifden Raifer baben, ebe es feine Thatigfeit auguben barf. Die gange Bermaltung ber Provingen ift in ben Banben von Laien. - In ber Sauptitabt Lbaffa beftebt fogar noch eine dinefifde Rebeuregierung, pertreten burch brei Danbichugefanbte, bie von Befing andgefendet find, um bie tibetanifde Regierung namentlich in ihren auswärtigen Begiehungen gu übermachen. Der Dalaf-Lama, ber Ronig, Die Minister, fie alle burfen nicht ummittelbar an ben dinefifden Raifer ichreiben, fonbern muffen ibre Schriften burch bie dinefifche Befandtichaft geben taffen. Lentere bat ju ihrer Berffigung 4000 Calbaten, Die burch gang Tibet verteilt find; in Phaffa fteben nur 500 Dann.

Der Hamshund im Rönigreich Affinie an der Gobtlafte gleicht nach Richendach am neiften dem englischen Zorterrier, um find feine Wilchendach einer und er riegt die Orten aufrecht. Reichendach dat nehrere diefer Dumbe, der vöblig übereinfimmend mit ienen am Godon fand, sie die John abgerichtet und voar sehr aufrechten mit denschlichten Anzentlich vom einer Wentellin unsiererbentlich schar einst wiedelt. Abeher Zdam noch Sies binderten sie daren, stauden nach gestellt dasst ein der die Reichtlichten und der Schaften der Endechsweien zu verfagen. Zwei find sie von nuvergefrichtlichen Mutzte libereinstimmung mit bem Junde der Kabonius am Godon
ist eine vollständige und diese Sch friedert ihn zur Jogd da.
Err Jund geriff Endechschweien und Legouden an und bestift ich feit, dei sehrerem Siebe ieden oft mit schieden Erfolge. (Itall.) so. geogra. 1901, 338.

— Ein Dettual für den beroveragenden englischen Entbedungsreisenden und Deientalisten Zir Nichard Burton, welcher als britischer Generaltoniut zu Trieft 1880 farb, soll auf dem Mortalei-Frieddog in London, wo er begtaden liegt, errichtet werden.

— Der Theeban auf Ceplon verdrängt dort mehr und mehr den Andau des Kaffres und nimmt in einem größartigen Maffiade von Jahr zu Jahr wachlend zu. Der erfte Thee, nur 282 Phund, wurde im Jahre 1875 nach England verfaifft. All Jahre 1889 betrug die Theeanefuhr bereits 3434432 Phund.



blobus

Mr. 10.

Mustrierte Zeitschrift für

Begründet 1862

Rarl Mubrec.

Sänder-und Bölkerhunde.

Berausgegeben

Richard Undrec.

Triebrich Diemeg & Sobn.

Braunidweig.

Sabitid 2 Bente in 21 Munmern. Durch alle Budbandlungen und Poftanftalten tam Bieffe pon 12 Mart fur ben Band in brueben.

1891

# Bonvalots Reise nach Tibet und quer durch Affien 1880—go. Entdedung innergfigtifder Dulfane.

von Driegne (geboren 1867) ein. 3hr Biel mar die famen. Indeffen mar ibre Reife, Die von Rorboft nach

Drud und Verlag von

Unter ben Reifen, welche in ber Mengeit in Mien ande von vielen Reifenben unmorbene, aber feit langem ungugeführt worden find, nimmt einen ber bervorragendften Bage gangige Sauptitadt des verichtoffenen Reiche Tibet. Phalia. Diefenige Wabriel Bouvalote und bee Pringen Beinrich Die fie allerbinge nicht erreichten, ber fie aber gang nahe



Bring Beinrich von Pricans.

(Mabriel Panpalot.

Guboft quer burd gang Muen inhete, fur bie Wiffenidiafi bon ber bodiften Bebentung, ba fie teilweife burch neue, noch nie von Europäern beindite Etreden fintrte. Mament lich ift iener Zeil berielben von Belang, welcher vom Yob nor, bem afintifchen Bentralbeden, mutten im harteften Minter non 1889-90 burch eine mittin menichentere unt

fepliche Buitenei nach bem Tengei Gee fuhrte, ber nur bie ber burch ben indijden Banbiten Rain Gingb une befannt war jud von ba bie faft vor die Thore Yhnfiae. And die Reife von bier bie gu ber dinefifden Stadt Batong führte noch über jungfrantichen Boben.

Mit Recht find Die gegen Enbe bee Jahres 1890 guriid-

gefehren Ubbere Beisphare in Baris glangend emplangen meden; jie verbieren unter Wilgistib nogen ber andsessenbenen Gejahren und Verben, aber ebenso unsere Amerienung besigdigd bes für die Zussendlich geleisten. Ein vordaußger, aber jehr belangereder Zerich Benoudes, erführnen mit (provisoriger) Marte und Absilbungen in ein Zeilage; aber "Erdisfert! Le Tenapa (Januar 1891) seit und in der Zeinde, dop jest die wichtigfene Ergebnisse und ben Betaub er Weite mitten Uefern mitantelien.

Die Roften ber Reife trug ber Bergog von Chartree, ber Bater bes jungen Brimgen Beinrich von Orleans; Die Gubrung batte ber erfahrene Gabriel Bonvalot, beffen Reifen in Ajghaniftan und Mittelafien ihn bereits befaunt gemacht batten. Min 6. Juli 1889 murbe Barie verlaffen, in Dostan ein großer Zeil ber Aneruftung beforgt und bann ging es über ben Ural nach Dmet und weiter nach bem ruffiichen Grenzorte Tichartent an ber dineffichen Grenze, mo bie Naramane organifiert murbe. Es perurfactte biefes große Edwierigleiten, allein bier ichtok fich ein früherer Reifegefahrte Bouvalote, ber Debege Radmeb, ibnen an, ein Dann, ber fpater von großem Rugen murbe. In Rulb. icha, bem erften dinefifden Orte, trat noch ber belgifde Miffionar be Deten gu ihnen, ein lange bort anfäffiger, Das Chinefifche vollfommen fprechenber Dann; auch beffen driftianifierter dinefifcher Diener Bartholomans 30g mit. Dagn tam ein ehematiger Genoffe Brichewaletie, Abbullah, ber dinefifch und mongolifch rebete und ale Dolmetich angeworben wurde. Das war, außer Dienern und Eragern, ber Sanptflod ber Rarawane. Ginen dinefifden Baft batten fich Die Reifenben abfichtlich nicht verschafft; benn, fagt Bonvalot mit Recht, wußte man in Pefing um unfere Reife. jo jand man auch Mittel fie zu vereiteln und une von bem unmittelbaren Borbringen auf bem füdlichen Wege nach Tibet abzuhalten und auf Die öftlichen Wege nach Tfaidam gu brangen, wo wir auf befannte Wegenden geftogen maren, auf Die von Prichewaleti, Richthofen, Gaecheng erforichten Teile Chinge.

Auf gewöhnlichen Wege wurde ber Tam Schan übertigen; es wor bie immerbin indureirg Unispad, die unter
irtswendem Regen und die hertendem Turme vor jich ging,
eine Vordrectung girt des joglende, weit ichtimmere und
grährlicher Richten. Es begann des Zeitlichen, doss Trimten von zahlosjen Toffen Thee, der Gernaltige Zomperaturrechtel,
dammesfliche, Taju der gewolfig Zomperaturrechtel,
denn im Thale des Kunges halte unan Tomperaturre

4.00% im Zahnten mit im Adelhabe des Auftang soch

von - 200 C. mahrend ber Hadit.

Am 10. Etwer 1889 sonnt Vonnolos Boria veralien und nun verlögter einen auf ihre fisiblid gehaltenen 23:33, der ihr biert am Phaffa judührte. Um den Rontdigh-Taria ja übertigherien, wunden nom den Gontnen am Pappelikammen ichnell zwei Afler gebant, am berne alter glittlich am eigenisien lies gelangt. Emitanga bem Jazimiluffe, der im den Vobler militade um der ber zogei überfahommungen eruristät batte, ging et weiter durch eine Vandidati mit bungerteinden Lembangtien Zehant im Erken ber Vohres wur des gebes Derit. Ethant lauf im Erken ber Vohres wur des getes Derit. bas bie Aranjofen auf ihrem Wege und, Elbern berührten, Örler unrehm und Ptrieft und ber Spinnta glachbat und besgleichen bie bielang gemadten Zammlungen; barauf ging es in bir große unbefannte Wilfige, bunn nur noch ein verspattnismäßig furzye Zitid verunschern bir Reighaben Wegen ju folgen, bir vor ihrem Prificenatell und ber Englähner A. Z. Garry (vergl. Proseedings lov), seuger, Soc. 1887) gewandelt waren. Ginige Eingeborrne vom Vob-Nor, bie als Jäger und Vollpilufer mit hem Kanbe Vertreaut moren und plater fich febr nithelich erwielen, winden angeworben, und mit 1998 und weiter, ropsben bir Verter erfätter, nicht eine Undefannte mit folgen zu wollen und ungehrereitige Zeitberungen von den beworkenben Weisfater entwarfen.

Mm 17. November brach bie Raramane pon Tichartalif auf. Ge begann febr talt ju merben und alle hatten ihre Belge angelegt, babei tamen Temperaturuntericiebe von 50° C. vor; - 16° C. in ber Hacht, bagegen Mittage + 34° C. in ber Conne. Am folgenden Tage erblidten fie Die boben Berge bes Mitun Dagb. Benfeite, fo fagte einer ber laubestundigen Begleiter, beginnt bas "Yand ber Giewinde". Damit waren bie tibetanifden Sochebenen gut gefennzeichnet. Unter großen Schwierigfeiten murbe am 23. Rovember ber "Candpag" überfdritten, wobei bereits die Bergfrantheit fich mit Kopffchmerz, Erbrechen und Chrenjanjen bemertbar machte. 2m 27. November murbe bie Cache noch fchlimmer, benn nun gelangte man an ben "Steinpag", ber bereite 5000 m boch liegt, wo man bie Mamele wegen ber großen Steilheit ablaben und bae Wepad ftredenweife tragen mußte. Rafenbluten trat ein, Die Leute warfen fich nieber und wollten nicht weiter, bagu fein Tropien Waffer, fein Stranch. Und weiterhin faben bie Braleiter nichte ale bobee ichneebebedtes Gebirge. Alles fludite in turfifder ober dinefficher Eprache und war nabe baran, weitere Dienfte gu verfagen.

Ein Ibol folgte bem andern, eine Söge, ein Kaß bem andern. Alles fabl, eifig, ohne Wenighen und Khangen wuchg, mur einige Zergischie (Ovis spee.), ein paar Ralaus wuchg, mur einige Zergischie (Ovis spee.), ein paar Ralaus (wilde Kleche), Kaden und ein Flug langsigwanziger Rodongher wurden beobachte. Am 4. Zegender 1889 lagerte unan an dem Ifeinem Salzifer Illum-Zichur, wo bir Kraussjon zu hierem Erfannum Wenighen benerfleten, die bei einem Gefrühp Keuer anmachten; es worm traunig auseighend zerrifliem Gefelden, bei füg icht zig wie Sochen von Reichig nährten, dass fie vor dem Genalie auftauen umfätzu, Safer, die vom 696-Ner in biele Ginsbern achmunen waren.

 Lafttiere und Begleiter waren in gutem Buftanbe und Lebensmittel fur 5 bis 6 Monate vorhanden, fo bag man

fich wohl in Die Bufte magen fonnte.

Beim Cintritt in die Bullenei am 12. Tegember botten die Reifenden einen wenig eruntigenden Indibid. Leien Werten der Beidendes, das ihnen den Beig herret, jahen je die Rodaure von Kamelen und ans dem Eife leich berandengend die Richten von Kamelen und and dem til then Alberten ertraufen vonern. Ter Krun eines Kalmilden ragte gefroren berans, als wollte er damit gegen den Simmel broden.

Aur milham founte man bis zum 31. Tegender die Zweiter der Arcumonenthäge verfolgen, da sie oft auf Kilsmetre bin verfahmanden, doch an Etellen, die vor dem Kilndgefähllt waren, entbedte und sie wieder. Mie frühre Aaramanen gelagert batten, da faliagen auch die Franspein ist Vager auf und machten, nach Anderstifte, Wedrauch von dem Kingel, d. d. dem und Wiste der Aaramanentier, dem Etallen der Schaffen der Bereinschaft Amentlich der Milh der Anterior ist dieren gegigtet. Biwechfelung gemährt die und dod de Anterior den Kudeln der Erongoantiepe, von anderen Tieren deuerlich kalane (Alberten), einige Ratten, felten einem Zweif oder ünsche "Raden nährten sich von den Geingewisch der kingen. Machen nährten sich von den Geingewisch der von den Krienken aufdischtern Erkafe.

Mit 36 Ramelen, 20 Pferben und 14 Menfchen trat am 10. Dezember 1889 bie Rarawane in bie "große Ginobe" ein. Ihre Lagerftatten befanden fich nun meift in 4000 und 4500 m Sohe, einmal auch in 5000 m - alfo höher ale ber Montblanc. Dag babei bie Bergfrantheit berrichte, ift natfirlich. Wie mit gebrochenen Rnieen, fich übergebend, mit Rafenbluten, Obrenfaufen, Ropfichmergen ichwanften bie Reifenben burch bie Gebirgewelt babin und gegen Enbe bes Monate maren bie Ramele und Pferbe taum noch brauchbar. Ohne Unterlag blies mit furchtbarer Gewalt von früh bis abende ber eifige Norbweft. Rachte batte man Minima von - 25° bie - 33° C.; tageliber hob fich bas Thermometer bis - 130 C. "Babrend eines Sturmee, ber 48 Stunden anbauerte, fchreibt Bonvalot, hatte wir ein Minimum von - 290 C. und bas in einer Sohe von 5000 m, c'est du quoi tuer hommes et

Am 22. Texember fiel das erfte Pijerd, ein Sameltreicher fiel beijmungstoß hin, die Pierde datum fleden Tage lang nicht gefrunden und mit Eis gefant oder Schne giotet. Man ichitet fie nach einer entjernten Zuelle und dabei verirrte fich der Sosga Nadquich, der 30 Zitunden ohm Nadrung in der Willens unwefrief, Mu 23. Texember flard der Annettreiber Nica, welcher der Vergfranffeit erfag; in einer Achte von werde eine Fielden der begraden. Ter Beishadsteag wurde dei — 33° C. Alle um einem Eithichne tredenn bollsmidfen Arisk gefriert.

bêtes."

Tos neue Johy 1891 brad heran; man hatte bit inchterichen Zambiltmen in hen ichten Tagar teinecti Spuren ber "Ertoße" nuch geften und Domoolet entfdieß in une, mur ond bem Souppoil; su reifen; man indite nicht mehr nach Spuren und nach Willi, sondern verließ fich im gangen Verlauf des Jamar auf den Rompaß, einsch ber läblichen Richtung folgend. Eine Vergleter folgte der andern, ein Unterhal auf das andere wurde burdischtlichtung nagung, auf und absoirte, oft mit Entitaldungen, in willer, menschenlerere, worber niemale vom Europäern ber angenere Wegend, deren gestellte den beten Richtellung in den ber bei einstellt den beren Richtellung in den Rorten von bober Vedentung ist.

Es nahte jest eine fehr wichtige, filt bie (Veologie und Geographie bochft ichatbare Entbedung. Die Frangofen

bemerften Yaven auf der Steppe. Die erlofchenen innerafialischen Kullan, won den feit Funnbold) oft die Rede war, in Kulferungen vom Merer, wie fein andere Bullan der Erek, lagen wor den Reifunden. Sie nannten ken einen Bullan Reitus, den anderen Pullan Reitus, den anderen Pullan Russellen, der Russellen, das den kerklichen intelallerfichen Winstehen. Im Angesicht der Bullan gefror am 6. Januar des Einefflichen.

Etwas mehr ale burch Bonvalot erfahren wir aus einer Mitteilung bes Pringen Beinrich (La Nature, 7, Rebruar 1891) über biefe Bulfane. Die Laven hatte man bereite am 22. Dezember mit Erftannen mabraenommen und bann ben vereinzelt baftebenben Bultan Reclus entbedt, "Beiterbin, beift ce bann, faben wir bie gum 20. Januar Buffane. Die Laven find fehr hanfig. Gingelne Blode haben einen Gehalt von 2 chm. Befondere ift mir eine fleine Buffangruppe aufgefallen, welche jenen ber Anvergne gleicht; fie find trichterformig und haben einen fleinen Regel in ber Mitte. Mm 18. Januar fand ich in bem boben Dupleirgebirge folfile Muideln (appartenant à des terrains fort anciens. tertiaires fest Bring Beinrich bingu) in 5800 m Sobe. In Diefer Wegend find Die beigen, oft fcmefligen Quellen, Die gefrorenen Genfir gablreich." Erft wenn bie volle Beidreibung biefer meerfernen Bullane vorlicat, werben wir Die gange Bichtigfeit ber Entbedung ermeffen tonnen, Die mit ber Theorie, bag bie Eruptionen an bie Rabe bee Meerce gefnupft feien, im Wiberfpruch fteht. Die meiften ber bieber befannten Bulfane liegen auf Infeln ober an Seftlanberanbern; nirgende aber auch nur annabernd fo weit bom Meere entfernt wie bie neuen innerafiatifchen Bultane,

Allmählich verloren die Pferde ihre Kraft; man mußte absteigen und zu Juge geben. Mu 8. Januar erreichte man einen großen, mindestens 70 bis 80 km langen und 20 km beriten See, der See Montcalm benannt wurde.

Am 13. und 14. Januar 1890 lagerten die Keienden is 500 m Sche, Ampseum wor die Vogend wollaufich, mit Von bedecht. Das Loger befand sig am Feste soon worden der Begeben der Besche Begeben der Besche Begeben der Besche Besch besche Besch besch der Besch besc

Um biefe Zeit waren bie Legleiter ber freungefen rein "mendehentol" geworben. Miede fehrte sig nach ben langen Zuge burch bie Einäbe danach, wieder einen Menstenden zu reichtert, gleichwiel ob freiho dere freund. Man spätte fortwästernd danach aus mid als eines Zages ein Annettriche ein Zeit sind, das abere geherte mar als bei feinigen, da war die Freude geoß und man sich die "Elbourenschenbertiels im Geitle. Tie Mendehentslichte wache. Emblich, ber die Berteile geoßen der der der der der der bereite im Geitle. Tie Mendehentslichte wache. Emblich, gegen Che des Januar, murden die Zputen von Vagerun war der Verlagen der Verlagen der Verlagen und gestellt der kreicheinen. Unterdesse machtierte uns über Verga und Dah weiter; einem alten Kluglien erforen die Kayle, und 27. Januar entbedte man einen flüsspuden Voch, an der 27. Januar entbedte man einen flüsspuden Voch, an der Uren vom Visch andsperteren Klube himilieru und mageres Kraut zigte sich am Klodunge der Verge. Zos alles machte Brutt zigte sich am Klodunge der Verge. Zos alles machte ber Chirart des Paradiesse auf die aus der unrechenterera Zülflent Tommenden Krischen. Im Ladas schauben uner dem Klirken des Paradiesse auf die aus der unschaftenter Tie Vogerstätten mehren sich, mon war auf dem rich sigen Wege nach Vhassa und am 30. Januar erschalt plüblich aus allem Rechen der Rut; Ein Menight Libe Wensschließ Tübenswürzige Aufnahme, Ihre, Zusefer, Zivot alles fand bir ihn in Verzichfahzt. Über woss für ein Wenssch war diese erste Erzemplar eines Tebetanere, der den Resienden entgegentrat! Allein, moger, distisch, dartlos, mit langen, in Errähnen herabssächenen Haaren, mit winzigen Augen, bewassien die ihre Tuntenssinite — lo wird er genfahren. Er vom tiber die börtigen fremben Frauer nicht retur nicht

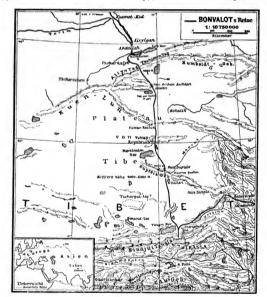

Bonvalots Reise vom Lob-Ror bis Lhaffa. Rach einer vorfäufigen Karte bes Prinzen heinrich von Orleans.

minder erstaumt, als diese über ihn. Nevolver, Klinten, der werige Zuster, dem man ihm darbot, alles war ihm ferndb. Gewalchen datte sich diese Teitelaner seit seiner Webnut nicht und seine Kahnung vor den Fremdlingen bewiede er durch das Hennenfereden seiner grountlig großen Junge. Der berwer Wonnt verstamt weder einerstiellt noch unvagelisch und da is Kenutnied des ibekannischen bei dem Franzosten gering war, be beschwände ist die Unterstatung meistene auf die Friedrichtung meistene auf die Friedrichtung meistene auf die Friedrichtung meistene auf die Friedrichtung neistene auf die Friedrichtung der Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der Verlagen de

bie im Befitze von Schafen waren. Go eröffnete fich benn anch die Aussicht auf Fleischgenung und ba in jener Gegend noch der Barrenverlehr hereicht, so tonnte man gegen ein Stut Gilber Reifch erbatten.

Die einem Antonumlinge versuchten die Reisenden von der bieber versolgten Eruge nach Züdwest abzuschen unter dem Vorgeben, das hort den Eruge von führe fiet zweite zu sinden fiet zweite zu sinden fiet zweite zu sinden fiet fortigten dem in Guld betretenen südlichen Eruge und schriebten damit immer under im der volgte Gegenden vor. Reiter auf fleinen Bonie erschienen

und am 2. februar fah sich bie Arcamane von beobachenber Keitern unsschorten, bie gelegentich sier Kitunen abschossen. Im 5. februar endlich geigte sich ein Sanptling, der in der iebenwürfeigten. Weise die Reisenber ausgeberte, nicht weiter vorzugeschen; man verhandelte in mongolisser, nicht weiter vorzugeschen; man verhandelte in mongolisser Zwader. Natürtlich stimmerten sich die Krangosen um den Wuschlades Shaptlings micht und den men ihnen dem Atlant von Vereinen verweigerte, die sie zum Ersche ihrer abspriedenn Ziere bringend oberandten, nachmen sie diestlem unt Krundt.

Der 13. Februar murbe wieder burch ben Job eines ber Rameltreiber bezeichnet, bann aber burch bie Entbedima bes groken Gees Ramtio: biefer groke Ger ift im Diten von Gebirgen umgeben; im Guben erheben fich bie fchnecbebedten Saupter bes Mindini-Tangla. Es ift biefes berfelbe Gee, ber auf unfern Rarten ale Tengri-Dor verzeichnet ftebt und von bem berilhmten indifden Banbiten Rain. Ginob erforicht murbe. Bon bier aus brangen bie Frangofen noch zwei Tagemariche weiter nach Guben bor, ftete bebroht von ben Tibetanern, Die fie bom Borbringen auf bas nabe Lhaffa abhalten wollten. Treis bie vierhundert mit Langen, Cabeln und Luntenflinten bewaffnete Reiter umfchwarmten fie brobend und am 17. Februar 1890 waren fie enblich genötigt Halt zu machen und Unterhandlungen zu beginnen. Am 17. November 1889 waren sie in die große Wistenei eingetreten und bis ju biefer Salteftelle hatten fie etwa 1400 km im Winter burdreift; jest waren famtliche Bierbe gefallen, bie Ramele gang unbrauchbar, um Laften gu tragen : unter ben Leuten tonnten bochftene fieben ober acht noch geben. Dan begreift es, baf bie Reifenben ben Tibetanern nicht länger wiberfteben fonnten und fich auf Unterhandlungen einlaffen mußten. Diefe bauerten vom 17. Februar bis jum 5. April und endigten bamit, daß die Frangofen Chaffa nicht betreten, fonbern nach Often abschwenten mukten : man hatte fie fur Ruffen gehalten und es gelang nur fdwer, Die Tibetaner von bem Dafein eines frangofifchen Bolfes gu überzeugen.

Der leite große Abschmitt der wichtigen Reise begann nun, jener von Baffin nach Batong im westlichen China. Richt auf der burch Missioner (Dur mie Geberb befannten Straße, sondern auf einem gang neuen Wege, der durch wiele seinbelige wibe Billerschaften silhter, dahnetn fich die Frangelen ihren Beg, der adermals 1500 km lang durch

bisher nicht von Europäern beschrittenes burchweg gebirgiges Land führte.

Bas bie Bewohner in bicfen tibetanifch chincfifchen Grenggebirgen betrifft, Die ethnographifch ju ben unbefannteften, aber auch belangreichften Stämmen Innerafiene geboren, fo erfahren wir einiges über Diefelben aus ben Schils berungen, Die Bring Beinrich von Orleans in ber Revue des Deux Mondes (1, Februar 1891) veröffentlicht bat. Alle Die verschiedenen Stamme gleichen fich in bezug auf bas Augere und Die Rleibung. Alle tragen Edube von farbiger Bolle mit Leberfohlen und einen großen Mantel aus Echaf-Rell ober grober Bolle ale einziges Rleibnnasitiid. Gie fcnuren ihn über ben Buften ein und gebrauchen ben obern Teil ale eine Art Borratefad für Nahrungemittel. Dft entbloken fie ben rechten Urm und Die Schulter: in ibren Bewegungen zeigen fie eine große Bierlichfeit. Unter ben Mannern fieht man febr fcoue Geftalten mit feinen Bligen, mit echt griechischem Brofit, fo bag fie einem Bilbhauer als Mobell bienen fonnten. Die Beiber find haflicher; ihr breites rundes Geficht und ihre Bruft icheinen nnr ein grober Entwurf gu fein; man glanbt, diefe feien nur mit ein paar Defferfchnitten, ohne jebe feinere Berarbeitung. aus bem vollen Gleifche gefchnitt. Diefer Untericieb awifchen Mannern und Franen erffart fich baburch, baf bie letteren alle groben Arbeiten verrichten muffen, Die Danner aber nichte thun.

In Tatifien Lutterform bie Kriftenben wieder (24. Qumi) ber erften Carvopher, biet meifigie franspilified Wiffieners, bei deren sie vortresstädt aufgenommen wurden, med vom sie am 28. Qumi wieder nach der Proving Tetschung aufbrachen. Dier und in Pilmann besanden sie sich auf des aufgenen Zeich und der Verlagen auf den Verlagen der Verlagen

Sier hat nur eine vorläusige Übersicht berfelben gegeben werben fonnen — bie näheren geographischen Ergebniffe fteben noch aus.

# Nachträge gur Karte der niederdeutschen Sprache.

Infolge bet Verössentlichung der Karte in Nr. 2 des Gebenbuns", melche die Südyerige der uideredeutsischen Erprache deskelt, die der Hernergeber verschiedene Justigeiste abstellt, das der Arenabenver einze Justigeiste erhalten. Vanmentlich ist anch die nach Hausen aus die Verschlichen und die der Verschlichen und die der Verschlichen und die der Verschlichen und die Verschlichen und d

Thatfächliche wertvolle Berichtigungen erhielt ber Berausgeber von zwei Seiten und biefe gelangen hiermit zum Abbrud. 1. Die niederdentiche Sprache in Frangofifch-Flandern und die Sprachgrenze in Belgien.

Bon Johan Bintler. Daarlem.

Ungdie feit dem Sahre 1870, als ich mein Wert "Algewesen Nederduisch en Friesch Dialection" schrich,
and ieit 1874, als dasselbe erichien, hat sich in Kranzössich
Klandern bezüglich der vlausische Servach schricht
klandern bezüglich der vlausische Servach schricht
klandern bezüglich der vlausische Servach ist die
klandern angehreite, alle in Erichen, wo ist nun die
Witte untere Jahrbunderts schon ann vertricken schien,
glich sie deschießt die eigentliche Servicken schrieben
Zo sie de gedommen, dog man sied wieder vor den Thore
er Edde Rache (Caslaie) dunglich fann sprechen hören (wo
ja anch die First 1881 in der aufglichglich
vlausisch war, und der first 1881 in der fachglichglich
erfelt zieltzussig wieder in vlamischer Vore dasselfelts
elsein in von den der der von der der
erfelt kande in der der von der der
erfelt klande in der der der der der
erfelt gestellt werden von der der der
erfelt gestellt werden von der
erfelt gestellt werden.

wird. Die fönner ruhig die gehrichete Gerenfinie in Apre-Rarte als die jele, abidstatter Haputlinie jürchen. Die geftrichtete Linie fönnen Sie weiter werflich verlegen von Raeles (Calaids) and E. Lunaes (2.1. Menr.). Weiter Halle (Laids) and E. Lunaes (2.1. Menr.). Weiter Halle (Laids) in die Lunaes (Laids) der Benarie (Comines) die die Laids (Laids) die Laids (Laids) die Gerenfiele Linie die geftrichete Linie die Annentiers (Armentieres), ja fast bis Milite (Ville Laufen.

Weine Gemnis von dem Zprachtuftänder in Fransfissel.

Weine Gemnis den der Leit ich das leiste bereit und ausmerflause Unselnen beit, wie Zie der Sprenssgeber des Gelobard der Lieften des Lieften des Lieften des Lieften des Lieften Zie der Promiserte des Lieften Zie Gelobard der Lieften Zie des Lieften des Lieften Zie Lieften Zie des Lieften Zie Lieften Zie des Lieften Zie Lieften Zi

Alles, was in Francissich-Kandern— auch im Arrenbistenst Rissel, b. i. Like, in Halevinin (Halvin) n. i. w. feit 1870 auf sprachlichem Gebeite sich verändert bat, und alles, was ich felbs der beobachtet, gefunden und gehörte, hohe, sinden Zie ausstligtlich gehörieben im einem Werte, Qual Neeleeland", Hooga, Ch. Ewings 1888, namentlich in dem Haupstlich "Neelerland in Frankrijk en Duitsehland" Z. 167 si. Toefelde bietet auch anderweitigs Kunde auf erknographischem Gebeite für Risbercland, Lickien und Frankrijk, erhol über der Ausbertung der Liessfigen Solfe-

ftammes in alter und neuer Beit.

Es ift mir untlar, weehalt Zie die beiden Vindiwag, fledindig die befagid an Spätentells an kerchalt der Sprochgerng legen. Diele beiden find vollständig abschaft an kerchalt der Sprochgerng legen. Diele beiden find vollständig vollständig vollständig von der Späten der die fledkreusgen? Vefen Zie in meinem Dialettiden des Michaile vom verforenne Bohn in der Verpach der Ziehalt Legendig verwende, Manchtid, Smiftle und Zi. Truiben einmal nach. Dann fünnen Zie auch die multigle von der Vergierung der dervolunkt Ervorde beranzischen. Diele ist in Applied verwendig der der die die der die die der der die der der die der die de

Aber ich begreife mohl, mober bicies fommt. Die Eduld pon biefer falfchen Auffaffung wird wohl bei ben hochbeutichen Sprachgelehrten zu finden fein, Die einen andern Dafftab gebranchen für bas, was jum Nieberbeutiden gehört und was nicht, ale wir bier in Rieberland. Aber nicht alle Sochbeutiden thun biefes. Es find nur biefenigen, Die allein mit beutschen Berhältniffen rechnen, und auf bae Germanische außerhalb Deutschlande nicht Acht haben, Die nur in Teutschland Germanien finden. Diefe beidrantte Auffaffung führt bann ju allerhand Diftbegriffen. - Die hochdeutschen Gelehrten nennen nur Rieberbentich, was Griefiich und Cachfild ift. Jeboch anbre, in benen and alle nieberlanbifden und belgijden Eprachforider gehören, miffen febr aut, bag Rieber Branfifch (in Tentschland auch Rieber-Rheinifch genaunt) nur Rieberbeutich ift. (Minge ce nach jenen Sochbeutschen, bann milfte ber größere Teil bes eigentlichen holland mit einem großen Teil von Utrecht und Gelbertand, Randern, gang Rord- und Subbrabant mit Antwerpen außerhalb bes niederdeutschen Sprachgebietes liegen, benn biefes ist alles niederfantliches Sprachgebiet.

3ch erlanbe mir noch eine Bemerfung gu 3hrer Eprachfarte ju machen. Gefett ben Rall, Gie fanben in einer hollanbifden Edrift Die Ramen ber beutiden Stabte Roln, Machen, Enpen, Mains auf frangofifche Art ale Cologne, Mix la . Chapelle, Reau, Mameuce gefdrieben, jo murben Gie ohne Zweifel und mit Recht fich barüber febr vermundern. Run, ebenfo ärgerlich ift ee fur une Rieberlander, bie Ramen unfrer Orte - aut nieberbentiche Ortenamen und lagen fie felbft in Franfreich - burch Gie und anbre Deutsche - Germanen wie wir - nach frangofischer Form gefdrieben gu feben. Gravelines, Gt. Omer, Steenbecque, Dlorbecque, Et. Bierre-Brond, Barebroud, Baillenl, Barneton, Comines, l'Gelufe, Strange, Baffange, Rouron-le-Comte. - Brrt! Tas ift für einen Germanen, für einen Rieberlander, um eine Ganfebaut ju befommen! Das muß Gravelingen, Et. Dmaare, Steenbele, Moerbele, Et. Pietere-Broet, Bagebroet, Belle, Baaften, Romen, Cluige, Bouteringen, Bitfingen, 's Gravenvoeren beigen. Um nicht zu iprechen pon Calaie = Rales, Boulogne = Boonen. Ronbair = Robebete, Lille = Riiffel, Gipierres = Epiere. Ruffeignice = Roodnaten, Praine : l' Alleud = Gigenbrafel, ba biefes Orte find, bie bente aukerhalb ber Grenzen bes nieberbeutichen Sprachaebietes liegen und von benen ce alfo zweifelhaft ift, ob man fie mit ihrer frangofifden ober germanifchen (nieberlanbifden) Bezeichnung benennen foll, gerabefo, wie es fur einen Rieberlanber zweifelhaft ift, ob man bie Sauptftabt von Frangofifch Pothringen mit ben Deutschen Rangig ober mit ben Frangofen Rancy ober ob man Pruntrut ober Porrentrun (in ber Schweig) fagen foll. Gur meine Perfon ift mir bae nicht zweifelhaft, benn ale Germane halte ich ce in folden zweifelhaften Gallen mit ben Deutichen.

3bre Sprachtarte bringt ferner noch zwifden Bruffel und Bergen (Mone fteht auf berfelben) einen Ortenamen Comte. Das muß Braine -le Comte fein, nieberlandifch e'(Gravenbraetel, im Gegenfat zu bem benachbarten Braine-I'Allend, Gigenbratel. Bu meiner Frende lefe ich aber auf 3hrer Rarte Poornif und nicht Tournai, obichon ber Ronfequeng wegen - ba Gie Lille und Mone fchreiben - bier Tournai batte fteben muffen. Ubrigens hat auch Doornit fo gut wie Luif, Luttich, eine bochbeutiche Rameneform, nämlich Thorned. Diefer Rame batte im 16. Jahrbunbert in Tentichland Gultigfeit, fo gut wie bamale Untwerpen Unterf genount murbe. Die Namenformen Thorned und Autorf find wohl gegenwärtig in Teutschland ganglich außer (Mebrauch? (3a!) 3mm Colluffe noch die Bemertung, baß Beanvechain gwifden Lowen und Tienen im Rieberlanbifden nicht, wie auf ber Rarte fteht, Beveton beift, fondern Bebecom (Barianten: Bebecom, Bevelum); ce ift ein urfprfinglich nieberbeuticher Drt, ber bochbeutich Bevindbeim lauten follte.

#### 2. Die unterfte Caale teine Grenze zwifchen Wittels und Nieberbeutsch. Bon M. Rirdbott.

Zeit Ashrechuten fehrt auf Karten, in Bluderen und Rhandlungen die Angabe immer wieder, die Philitiggische Baule bilde von dem legten an ihrem linfen User (ober vielmehr an dem der Bobe dicht vor ihrer Einmilndbung) in die Saalt gelegenen andbeltischen Verlierbung ab eine Eyrachgerenze, abersehen von dem Städten Kalbe und Borten, in undehen film Wahren mirrie Anghunderte die heindbeutische

<sup>3) 6%</sup> bambelt fich bier um ben niedernbeinischen (ribuorichen) Middbialett, ben ich auf Prof. Weinholds Autorität zu bem mitlebeutichen fiellte. Die Schwierigkelten, die berfelbe fir die Abgrengung bereitet, umd bac beffen Stellung eine tragliche ich, dabe ich im Texte zur Kartb bervoergeborn. A.

Sprachsorm seftgeseth hat, rede man abwärts von Rienburg links von der Saale niederbeutsch, rechts von ihr mittelbentsch bis an die Etbe, jenseit deren erst wieder allgemein platt gesprochen werde.

Da biesem Irrtum auch in ber verdienstlichen Arbeit Richard Andrees ("Grengen der niederdeutschen Sprache") sowie auf der ihr beigesigten Karte jungft in dieser Zeite ichrift Ansbruck verlieben worden ift, so moas die Kleiniafeit

an diefer Stelle nachfolgend berichtigt werben.

Allerdings ließ unch 1874 ein ausgezeichneter Foricher auf bem Gebiete geschächtlicher Bollefunde biefer mittleren Elbgegeud, Juftor F. Winter, den Sas bruden: "Unterhalb Riemburg bildet die Saale die Grenge zwischen Mittelbeutich und Rieberbeutsch bis zu ihrem Unglug."

Jahrsen fluge fich Jahrsen Zeiture bei feinen Belegen für die Geschließen gelte feit gelicht die Mittellungen über eingefen Borripmen, und das führt in Grengsgenben von date und das-Grende fieldt in bie Irre. So hört unan 3. B. in Bruntba, einem Dorfe westwarte von Kalbe, Läffer für water, in der filmperen Generation sest fich geit oder Jit sit ich seit, im übrigen gedört Brundba noch westentlich der un wiederbeitigfen Zepachgeiten zu, num song bott ik öke sich auch, jrot sprech zu Gaunt, perd (Firrd), kam scham, kindeley seinbaufe) n. dann, perd (Firrd), kam scham, kindeley seinbaufe) n. da

Man muß eben ben Banberstad gur Hand nehmen und bie den an Det und Settle felbst sprechen hören, dann erst darf man sich ein etwas besser begründerte Utreil siber bie teineswegs so gang einsache Gernzlegung gutrauen. Und bas eben hatte Binter, auf besser Autorität sich alle Reneren berriten, an der in Rede stehender Ertilissteit unterlassen.

Durchwandert man nun biefes flache Edmemiuland am rechten Ufer ber unteren Caale, Das uit feinen Deichbauten, feinem faftigen Wiefengrun, feinen Windmublen vielfach an Solland erinnert, fo bort man überall abmarte pon Rienburg ben Baner platt reben, wie es bei bem (awar nicht burch Bruden, aber burch Sabren permittelten) regen Berfehr mifchen beiben Gluftufern auch gang natfirlich ift. In ben Dorfern nabe ober bicht am rechten Caalufer (Weblis, Wievis, Edwars, Trabis, Grok- und Alein-Rofenberg) erflingt nieberbeutiche Bunge. Cabe, wie dat will ik de seihen (bas will ich bir fagen), fann man bort überall boren. Daß icon bie binab nach Mein-Rofenberg Bit und Waffer an Stelle von tid und water eingebrungen ift, bringt, wie bie obigen Angaben aus ber Brumbner Mundart beweifen, bas Rechtsfaalifde feineswege in Gegenfat jum Lintofaalifden, ebenfowenig ber Umftanb, bag auch bier 3lingere mehr ber mittelbeutschen Eprachweife guncigen. Dabei vernimmt man bafelbft, fibrigene wie anderwarte im Caglaebiet, gleichfalle recht thuringifde Antlange wie fingen (finben), hingene (hinten), hitsche (Augbant), wan (Wagen), marcht (Martt). Much in Breitenhagen, öftlich ber beiben Dorfichaften Rosenberg, am linten Elbuser wird wat, dat, ik ge-sprochen, neben jrot (groß), op (auf), kiken (feben), sepe (Geife), allerbinge zun (Baun), ferd (Bferb) u. a. Erft zwifchen Breitenhagen und bem viel fublicheren Löberis ift Die Grenglinie gegen bas Mittelbentiche ju gieben. Der Amidel zwifden unterfter Caale und Elbe gebort mithin ebenfo wie ber zwifden unterfter Werra und Gulba bem nieberbentichen Eprachaebiet.

# Die deutsche Emin Vascha-Erpedition unter Karl Peters').

3ft bas große, faft eine Million Quabratfilometer untfaffenbe, mit ber Garbe Deutschlande bebedte Webiet in Ditafrifa einer Lawine zu vergleichen, fo ift ficher Rarl Betere ber Stein gewesen, ber fie ine Rollen brachte. Es ift betannt, wie er ale junger Mann, ber noch im britten 3abrgehnt feines Lebens ftanb, auf gut (Millet fich borthin begab und bie ersten "Berträge" abschloß, die ben Kern unserer oftafritanifchen Befitungen bargen. 3m Erfolge lagt fich jeine zweite afritanifche Reife, Die er ale Gubrer ber beutichen Erpedition jum Entfage Emin Bafchas unternahm, mit ber erften nicht vergleichen; benn feine "Bertrage" waren burch bas hober ftebeube beutich engliiche Abtommen binfällig geworben und Emin Bafcha ift auch nicht burch Betere entfest worden. Aber tropbem ift biefe Expedition ein Wagftud befonderer Art, ein Aft fühner Thatfraft und Entichloffenheit gewesen und auch bie Biffenichaft bat babei monderlei gewonnen.

Tod Pudf, dod die Eryckiton in überand festluber Skeife schierer, zeigden fic diegestich verteilight aus, über trifft hierin die neuelten englischen Afrikawerte, jene Stanlens, Zephione, die demuten gewalisch ablatien. An intercianten Abentueren, spannenden Ariegsgeschäufen, Erden, Gefahren, Arasfrentischlischen siehet, die auf der Sobe, und vordanun Gefallen niede, wire de steireibigt aus der Apublischen.

Trot vielen Biberftanbes murbe am 31. Januar 1889 bie Erpebition von bem Emin Bafcha - Romite befchloffen und fcon am 1. Februar ließ Dr. Betere ben Telegraph nach Aben gur Unwerbung von Comalifoldaten fpielen. Mim 25, reifte er nach Oftafrita ab, am 31. Mar; war er in Canfibar, wo er burch einen Ratteutonig von Bettelungen und Bibermartigfeiten fich burcharbeiten mußte. Es fchien nicht weniger ale alles fchief gu geben. Die Englander, an ber Spite ber Abmiral Fremantle, ber bie Rufte blodirte, versuchten alles, um ben Bug gu bintertreiben; Die eigene bentiche Regierung that auch nichte für Betere, mar feinem Unternehmen burchaus abholb. Die Baffen murben von ben Englandern beichlagnabmt; ber Gultan von Canfibar erflärte, jedem Edmargen, ber mit Betere ginge, ben Ropf abichlagen ju laffen - und boch landete Betere, taufchte Die gange britifde flotte und ladite ben Abmiral aus. Ceine Landung in Rwgibn bei Lamu (2º fühl, Br.) ift ein Deifterftud fühner Entichloffenheit. Der britifche Abmiral aber, ber fünf Tage mit feinen Rriegefchiffen Betere aufgelauert hatte, lief wutschnaubend und mit ben Gugen ftampfend umber, er verhinderte nur noch, bag Betere feine Waren jugingen und ließ an biefen feinen Arger aus. Das ift alles febr lefenewert und bat politifden Beigeichmad.

Mit mußfelig zusamurngeraften Waren und Raffen rüftet Veters im Keinen, damals mandhängigen Sullanat Kitu feine Karawane ans und mit dem Leutnant von Liedemaan als einzigem weißen Gefährten hat er falitiglich feinen Jug ansgelicht, der ihn den Zanastig aufwärts, am schanebedeften Kenia vorüber, zum Baringofer, um den

<sup>1)</sup> Die beutiche Emin Baicha Ervedition von Tr. Aarl Beters. Mit bem Bilonis bes Berfaffers nach Frang v. Lenbach, 32 Bollibtern in Tonbruft unb 66 Tertabbliungen von Borfligrewe, sowie einer Karte, München, R. Clbenbourg.

Biftoriafer herum und wieber jur Oftliffe jurudführte. Bir wollen bier zuerft eine allgemeine übersicht ber Reife, unter Bervorhebung verschiebener Ginzelheiten, geben, und bann bas geographisch wichtige aus berfelben beitprechen.

And bet Peters wird nus die Veistichte des aftitanischen Teigereinebs das Tavonlanfen der Angewordenen, das Eichten der Gitter u. f. w. nicht eripaet. Man sannt davon nur lagen toujours pertix und es geht do den Neftnischen wie den Veiten. Ter erbilitige Munscis von Wirtigen wie die der Veiter. Der erbilitige Munscis von flund aus die die die Veiter der die die Geber fende and den die die Veiter die Veiter die die Teigern, 16 Manusten nus 6 Cifen, einem Tugend Somial de Zabdern: and ein kleine Veistigs wir die Veiter die Veiter die de Zabdern: and ein kleine Veistigs wir die Veiter die

Man zog den Tana animarts durch das Gebiet der Bapofomo, eines Regerstammes, und gelangte dann bei Odo: Born-Ruwa zu den Gallas, wo ein langerer Aufent-

halt (24. Gept, bie 21. Oftober) gemacht murbe. Bom Gultan Bujo wurde Peters gut anfgenommen.



Erpedition bee Dr. Betere. Laubichaft am Jana.

Geiten bin im Rriege befindlichen Gallas fchmilgt mehr und mehr gufammen. Betere fchreibt: "Co gleichen biefe Gallas von Cba-Born-Rinva ben tropigen, aber jum Untergange bestimmten Indianerstämmen Rorbameritae, und ce liegt ein Sauch von Wehmut fiber ihrem Gefchid. 3ch faßte von vornherein eine ftarte Enmpathie für Diefen friegeriiden, aber fo febr bebrangten Stamm, gu biefen ftolgen Dannern mit bem fdwermutigen Blid und biefen in fich gefehrten Dabden, welche in ihrem Augern burchaus an ben Enpus der Zigennerinnen erinnerten. Dies Intereffe ift bei mir nicht erloichen, ale ich bernach im Fortgang ber Entwidelnng burch bie barte Rotwendigfeit ber Celbfterbal tung gezwungen murbe, ben Gallas mit Gewalt entgegengntreten, und hat meine Saltung gegenüber bem Stamme nach bem Gefecht, welches ich in ber Racht vom 6. Ettober mit ihnen gn befteben batte, wefentlich bestimmt." Das tom aber folgendermaßen. Betere, bem Die berrliche fruchtdare Örgend gefiel, hielt es für an der Zeit, den erfen Vertra a dhynfdießen und die deutsche függe zu bissen. Der Zutau wurde and dazu bereit gefunden. Um zu fien, wie ein soldier Vertrag ausschaut, jesen wir denfelden im Stortlaut hierder, woder imm dauchten will das gi- dei unstaren politischen Versätnissen. T. Keters sich persönich das Eigentum usptrechen tied.

"Dr. Ketres erfennt als Sittansgehiet des Land am Jana von Wolge bis jum Kenie an. Solltan Aplie tritt mit bissem genaten Webstein und bei den Aplie tritt mit bissem gelanten Webst unter den Solup von Tr. Ketres wird berügden, sit des Geutschaften Kolfers jur Burtisch Ablieffund der Anschlaften Kolfers jur Burtisch Ablieffund der Vertrag nicht ablängig von der Certeilung des deutschlichen Reichschlaften der Abland an den Anschlaften der Abland an Aplie tritt und Tr. Karl Ketres den Recht der Rodung des Vandes über able bei der Rodung des Verlages des Verlages des Rechtschlaften der Rodung des Verlages des Rechtschlaften der Rodung des Verlages des Rechtschlaften der Rodung 
Ties Recht Ichtieft insbefondere dos ausschließliche des Rechts Plantagen anzulegen und son ausschließliche Vergwertemenopol, des Archi, Plantagen anzulegen und son ausschließliche Vergwertemenopol ein. Wirch Gobt gefunden, fod Zultan Happe im Viertel vom Reingswinn aus der Produktion beschlen haben. Dr. And Peters sell döchfer dere im Wahldande fein, über die bewahntet Zetreitundt befolden um die Erteitundt befolden wird der Vergrechten der die Vergrechten der Vergrechten von der der Vergrechten der Vergrechten von zu mit einfaltung der die Vergrechten von zu der Vergrechten von der

Bengen: v. Tiebemann, Sandzeichen bes Sujo Batogatgal, Bruders und Premierminiftere bes Sultane, und Sandzeichen bes Galgalla, Colmetichen.



Gruedition Des Dr. Betere. Der Renig.

Die Sache schabete indiffen nicht viel, benn mit bem ichnell neugewöhlten Sultan ichlog Actere wirder Frieden und ber neue Sultan irfannte ben Beitrag an.

Ter Weitermanich begann micht, ohne daß Pfetres das Zudigfal befrang hatte. Zein Veitrichten jeitet ben Warfich anns Carmen: Ziegerbenuißt, Wun in der Weift! Too diting durch und unn ging es in die Zerpen, immer am rechten Zonaufer him. Wit dem Zamme der Benderedde, die mie giftigen Pfelien die Erweiden beldenfen, gab es bereits am 31. Etober einen menn Justamunnfred, Zchmell fiel, die dem Zutten mirechtlängen mit in Verkut legen, ergriff ibn fodam bei dem Deren mid blede ihn die mit Ptt Zulik der Zulten mit der fiel der Menn Zeinderen der im Arte Zulik von die der Strechtlich von mit der auf die fleigendem Zeinderedden zu Weinen Verten verbot ich, auf dieielle, die fleieren, das ich Arieben mit them zu hoben wändere.

Beiter aufwärts, wo Bantuffamme am Jana wohnen, traf man bie Babfagga, von benen Betere folgenbes Bilb eumirit. "Die Bubbaga baben etwas Zangainifdes in ihrem Uniferten. Sie lieben es, fich ritterlich bronnenpugen, mit middischen federen fich zu schutchten und Eilen flüter an ben dissu zu rogae, werde beim Zehrit gleich Zehren Hirren. Jehre Armans find üppige und bebene luftige Erscheinungen, reich gischmidtet mit Verlen und Mingen. Zie lieben es, betett mit ihren Mabeten ver uniern Vager zu luftwandeln, mm fich in ihrer Zehenbeit bewundern in biffen.

"And, in biefes Laub war noch feine Runde von weisen ernten gedeungen. Ich glande, man fannte biest onde nicht einmal Ruder oder Kangwana. Unter Kinten biefen sie für Ruftppel, mah ab fie mirter füber mit boden Zickfelt befleiset, erblickten, fingen sie on, batt zu lacken, woll sie ber Meinung noren, wie bätten unter Allge in Eelsbeime gesteck, um bester merdinieren zu fannen, oder wie belögen wohl auf rieftle Vickbeirine. "Man mit briftig aber ob blinigen Kampf; etwa 1000 Mann ftart griffen fie die Expedition an, wurden aber bei diefer Gelegenheit gewahr, wie es fich mit den "Anlivpeln" verhielt und fturmten in wilder Kincht davon.

Muf bem nun folgenben Abidmitte bee Dariches, ber über bie Sochebene von Leifipia führte, im Often ber Gebirge, die am Naimaichafer fich hinzieben, traf Betere mit ben übelberuchtigten Daffais gufammen. Der Englander Thomson, jo zeigt Betere an ber Sand bee Werfes beefelben. habe fich feige gegen fie benommen und fei fchlecht von ibnen behandelt worben. Betere giebt eine febr bramatifche Edifberung bee Bolfce, bas er mit Attilas Sunnen vergleicht. Gine Birtenbevolferung, Die ihr Bieb nicht gugleich ichlachtet, fagt er, fei fanft. Wo aber feit bunberten von Gefchlechtern ber Birte angleich ber Schlächter feines Biebe ift, wie bas bei ben Mongolen auf ben Sochplateaus von Bentralafien und bei ben Daffaie auf ben gentralafrifanifden Plateane ber fall ift, ba muß burch Bererbung ein faft abfoluter Grad von Bergeneverrohung eintreten. Diefee Befet bat ju allen Beiten bie Birten ber Romobenftamme an ben milbeften Ericheinnngen ber menichlichen Gefchichte gemacht, wie wir fie in Europa burch Geftalten wie Attila und Tidingie Chan verforpert gefeben baben. Ge fommt namlich zu biefem pinchologiichen Gefet bingu, bak folde Raffen burch bie Gigenart ibrer Beichaftis aung an icher bauernben Gefthaftigfeit verhindert werben. Die großen Berben, welche fie befigen, erheifden eine fortmabrenbe Beranberung bee Wohnplatee. Während ber Aderbauer gezwungen ift, auf feiner Cholle feft ju figen, an welche fein Berg fich bangt, ift ber Romabe gleichgultig acaen bie Reize bee eigenen Beime. Tort, wo Weibe für fein Bieb ift, mo Baffer jur Trante porbanden, bortbin gieht.er fich mit feinen Berben, und biefe Ubung von Jugend auf macht ibn bann anberfeite wieber befähigt zum Rriegejuge über weite Raume bin. Co find bie Daffais ber Edireden bee acfamten Oftafrifa geworben. Ge ift bann bald mit biefen Daffais ju einer formlichen Schlacht actommen mit vielen Toten auf beiben Geiten. Dan moge bei Betere bie Schilberung nachlefen, wie er fchlieflich ben Maffaiort Elbejet - wo Thomfon etliche Jahre fruber fo fchnobe behandelt mar, einnahm, auspffinderte und an acht Eden in Brand ftedte. "Ale Die Abventgloden in Dentich-land gur Rirche riefen, praffelten Die Flammen über bas große Rral an allen Geiten gen Simmel." Betere fanb 43 Maffaileiden, famtlich bie Rugeln bon born. taufende von friegerifden, mit fürchterlichen Pamen bewaffneten Maffais nahmen aber feine Rache an Betere, benn eine himmeleerscheinung tam ihm gu bilfe, eine gangliche Connenfinfternie, Die von ben Daffai für einen großen Banber bee Fremblinge angefeben murbe. Das war ber Weihnachtetag 1889. Es ift bann Frieden geichloffen morben, ber von ben Daffai gebrochen murbe und gu wieberbolten neuen Rompfen führte.

Unter istwierigen Machsten, steid debrocht, ging auf unsterneum Socheren ber Augsts weiter, unter in nöchlicher Richtung; der Edden war vollständig ichwarz, wulfaniss und der Rochen der Vollständig ichwarz, wulfabentet "Ichwarzer Aluß" und eine Billere, soch emportagende vulsausische Aufmarzer Aluß" und eine Billere, soch auswerten Jarof und der Schag Dittie, dennantt Eters auch seinen Vergänger in biesen Gebetten "Teleft "Arles". In diese Kreigin, glitch vom Varingsder, datt die Erpothion viel vom Valifermanget zu seihen und war naße daran zu verburken.

Au 5. Januar 1890 war das liebliche blane Beden des Baringofees erreicht, in desjen poesitevollem Pilbe die Reifenden gleich ihren Vorgängern schwelgten und da, wo Thomson und Tr. Fischer gelagert, ließ auch Peters unter friedlichen Menthen sich nieder. Tas erste Hauptziel war errericht. Schon am 8. Januar schloß hier Peters mit den Waltusfi einen Vertrag, welcher ihr Ebelie unter feinen Schus stellte, dann ging es in geradem Juge in westlicher Richtung auf den Vittersieler und des Neicht Ugande und

Beim Poridreiten nach Weften im Norben bee Biftoriafece, wo Betere in febr wenig befannte Landichaften tam, überichritt er auch eine afrifanische Rulturarenze. Ale ber Ort Rwa - Tunga "von ftolgen Mauern und hodigeichwungenen Thoren umgeben" erreicht mar, riefen feine Comalfolbaten aus: "Sabeich" und erlanterten biefes babin, baf genan wie bier bie Dorfer in Abeffinien gebaut feien. And Die Rleibung ane Rinberftoffen, von ber Edweinfurth, Junter und Emin foviel ergablen, trat bier fcon auf. Das Land Ufoga, in bem man fich befand, war taum befannt und wurde von Petere querft erforidit, bevor er nach bem wohlbefannten Uganba übertrat. Infofern war für Betere bas Land Moga auch ein Wenbepunft in feiner Expedition. ale er bier bie Gewiftheit erhielt, Emin Bafcha fei mit Stanlen abgezogen, nach ber Ditfifte bin. Der Bwed ber beutiden Emin Pafcha Expedition mar bauit binfällig ac-

Das war ein Schlag, der aber den thatkräftigen Reisenden nicht miederwarf und zur Ulutkeb ebwog, somdern ihn vielnicht nichten Abeten ansportet, sie die in Ugande ein ergiebiges Ach vor ihm lag. In Wbengo an der Wurchisonbucht des Vistorialees traf Leters am 26. Kedruar 1800 dem Könis Agandas, dem er folgendermaßen fallbert:

"Zowie wir in die Halle eingetreten woren, erchob fich an afsefrene Gebe ein noch innere Vann von einem Zeifel in vollfändig erropäisser Zocht. Zeine dunkten Augen bilden von der Verfach, wechte eine bunkten Augen bilden von der Verfach, wechdes einen soft enropäissen Zocht von der Verfach, wechdes einen soft enropäissen Zocht von der Verfach, der von der vergenissig geformt, letzerez wore ein wenig groß, aber andsgreichnet durch tabet, Etc. Von der von der von von der vergenissig geformt, letzerez wore ein wenig groß, aber andsgreichnet durch tabet, der von der von der von der von der vergenissische Verfach von der von der von der vergenissischen Verfach von der von der vergenissischen Verfach von der vergenissische Verfachte vergenissische Verfachte von der vergenissische Verfachte vergenissen von der vergenissische Verfachte vergenissische Verfachte vergenissische Verfachte vergenissische Verfachte vergenissen von der vergenissische Verfachte vergenissen von der vergenissen vergen

und Jadett, welcher feiner Erschenung ben Gindrud eines wohlstwierten europaufden herrn in ber Commerfrische werlieb."

Mir fomen bir bie Saupte und Staatesftion bes Dr. Petres in Ugande nicht verfolgen und errahipmen nur, daß berschleb bereits am 28. gebenar nie ben Rönigs einen Bertrag schloße, wonach diere bie Rongarte anerlannte, und in "Freundhoftl" mit bem bentschen Rafiet tritt. Ere Elacusquanden wurde verbeten, "Teien prüschen bern verschiebenen Parteien gestistet, das Land blicht ichneil mieber noff.

Ende Mary hiss es, "benn bem vötertiden Serb sind is Echiffe, augefteht und pur Hinne geht es wieder". In ben hochgeschaubetten Ugandvohren wurde die Serfahrt an der Weiffullte des Victorialers ausgestützt, dann dessen die Geschen der Aufgest im Ustuman am 13. April gefandet. Auf der Kahrt das Preis gehandet. Auf der Kahrt das Preis gehandet. Auf der Kahrt das Preis gehandet. Der der der Victorial der Victoria der Victorial der Victoria der Victoria der Victor

An Spangefi wurde Vetere von einem eflässischen etabelichen Missionen berufel hogefilt. En Missionen betacht hogefilt wir Missionen gebände, Glederngeläute, Endoirezimmer vervoulskändigen von dimitigen Einderlich, die Veters hier emplangen, und unter sollichen sonnte er nun den festen Abschmitt seiner Reich durch bedannte Känder und Zansibar antreten. Freisig an daren Kämpfen, niedergebenanten Töckreu nub voggetrieden wich geschen, niedergeben ab die Anschmitt gehonen Serben hat es auch auf diesen Wardste, in Ilagon, mit gefolte. "Von vielen Zeispen war meine Ausglei ein beit geworden, das die fange die fann und gie publier und Vernachte in Mission das Salamannentreffen mit Emit Saldag, der igt in deutschen das Salamannentreffen mit Emit Saldag, der jegt in deutschen das Salamannentreffen mit Emit Saldag, der jegt in deutschen das Salamannentreffen mit Entil 18. Intil war Agaanswoo erreicht, au m. 25. Annaut Vertin.

Benden wir uns nun zu biefen geographischen Gegebuissen er Erpediain Betree, be fallt isseint auf, baß ber Tana auf seiner karte einen burchaus andern Berlaug, von Sistemiger Art, hat als auf allen bisberigen Tarstellungen. Im Oberlauf, am Nenia, simmet Betres nich mit ben Africalpunen bes Erziele ziele im hörert v. "Bohand Berein. Der Mittellauf – inseit der Erwhpuntle von Dercharbt um Pigott — ist burch Betres ums zum erstenmale erschlossen worden umb bier, bat er de Karte auch mit neuen Gebirgsfigen bereichet um zahlreiche beutsche Rumen in biefelbe einertragen.

L'os quadop den Unterfant betrifit, lo fohibert Vetres han als alaptir underijd, "Som čituja and angelepen, madpen die Tanaufer durchweg einen landshaftital fehr lichen Cüdwad, gleichivit, ob fiv von Vuslipands der von Auplanyungen eingerodust find. Iht man außerstalb biefer Unterdamung, lo befindet uam fight in der troetenen Setzpe, einem Zerrain, weldps für den Martid außersebenlich bequen ist, mit Mimofen werdicherner Int befanden, deren

Dornen freilich, wenn man zu Bierde fitt, einem oft unbarmbergig Rleiber und Saut gerreifen. Dit marichiert man auch ftunbenlang burch Rafteenbilbungen (?) bindurch. beren barte Stacheln ben Guken ber Trager und Lafttiere gefährlich werben, Diefe Steppe, burch welche ber Tana feine Gluten ergießt, ift ein Teil ber großen norboftafritanifden Ranbfteppen, in welden bie Comali und (Mallas baufen. Go unfruchtbar fie auch wegen ihrer Erodenheit filr Unpflangungen aller Urt ift, jo ftellt fie fich boch filr bas Muge bes Durchreifenben ale im boben Dage malerifch und lieblich bar, unmal nach ber Regenzeit, und bietet wegen ihres außerorbentlichen Wilbreichtums auch ein belebtes und frifches Bilb. Da ift bie Antilope in machtigen Rubeln, ba fieht man allmorgendlich die Lofung bee Elefanten und Die plumpen Spuren bee Rhinoceros, ba ergöten fich bie Berben von Bavianen und anbern Mffen, und Bode aller Art find ein willtommenes Biel fur Die Buchfe. Bu ber Luft aber tummeln fich Bert : und andere Blibner, ober es ftreicht bie Wilbente, Die Gane ober man fieht ben großen Belifan, Geier und Abler."

Ernos oberhold Mafia hört der eigentliche Unterlauf des Tana anf, da, wo der Serom ein fruchtbarre Alluvium in der trockenn Serope gediblet hat, nud es beginnt bessen Mittel (auf), an weichem der Eteppendpratter rein erdalten if. Ter Mittellauf wird gefrangschapt twoch das Kehlen den Alluviums und durch das unmitteldare Deranterten von hohen Stowenueren an der Eten

Ter Zana, von Walamba anjwärte, fellt eine numtertrechen Reite won Jacfelbinmann bar. 3chn Wilcien oberhalb Char Bone i Benne Jällt berfelbe aus feinem Dertrade,
halb Char Bone i Benne Jällt berfelbe aus feinem Dertrade
in ben Witteldanf himanter. Walbern ber bie bahin in
Aelebetten fich serbenogt, tritt er bei Jargago in bie sandige
Ereppe ein, am dies sighert bei bem schwonern Walfertunde zu serwischgenden Ausstellungen von Zagmissen flüchen
und Dementsprechenden Ausfeldibungen. Zagmissen sicher
eineratige Erweiterungen statz, do bas der Alle siche indeben
ab ib. Davel zwischen Webeban und Dennban erinnert.
Feise fämtlichen Ansschungen einschriftler Schwarter, von
Neters zurch seingericht unzure, ist mit einem Wesanten und
Reine zu gesphilt auf ein am der Anste eingetragen.

Mu linten Ufer traten nun (unter 38° öftt. 2. und faft unter bem Manator) gewaltige Bergmaffen im Rorben bervor, Die Betere "Raifer Bithelme II. Berge" be-"Befonbere großartig bob fich nordweftlich von nannte. uns eine Bergfpipe berbor, welche in ihrer Bipfelung etwa bie Form eines halb umgetippten runden Gartentifdjes hatte. Binter ben erften Metten ragte Bergeehaupt liber Bergeebanpt empor. Wir ftanben tief ergriffen augenicheinlich einem gangen Gebirgelande gegenüber, welches noch feines Beifen Muge erichaut haben tonnte. glübenben Abenbhimmel hoben fich bie Umriffe ber Berge befondere icharf und malerifch empor." Die fubliche 216bachung, Die bis an den Tana berantritt, nannte Beters "Bennigfen Rette"; an biefelbe lebnt fich nach Weften ju ber "Mruppberg"

 ber 30 m breite Difa. hier in einer Bobe von etwa 1000 m fant bas Thermometer bereite in ber Racht bebentenb. Ge war das ichone, fruchtbare Land Rifuju, Die Berle bes euglischen Befitee in Oftafrita, geeignet gur Unfiedelung für europaiide Bauern, Die "Sochplateanunibe" gwifchen bem Menia und ben Bergen am Raimafchafce. Am 9, Dezember erblidte Betere jum erftenmale ben ftolgen und vornehmen Renia (5700 m), ben nördlichen Genoffen bee Rilimanb idigro, beffen Edincefoppe bentlich in unteridieiben mar. Die Flora zeinte bier in Miftein Formen, welche an Die gemiftigte Bone erinnern, Giden, frifden grinen Alee. Die Radue wurden bitter falt, bas Thermometer ftand abenbe auf + 80 C., Des morgens lag Reif über ber Yaubichaft. 2m 17. Dezember 1889 fant bas Thermometer nachte ant - 20 0, und bie leicht befleibeten Yeute ichricen por Ratte. "Benn bie Conne ftieg, fchreibt Betere, batten wir

Das berrlichfte dentiche August- und Geptemberwetter. Die Luft mar oben fo bunn, bag bas Muge in unermeftliche Gernen gu fchweifen fchien. (Greifbar hebt fich ein Bugel, ein Baum, ja ein Blatt am Baume in der friftallnen Yuft ab. Das Bild, welches in bichten befonnten Gruppen aft. icheint fo greifbar nabe gu fein, bag man unwillfürlich immer wieder die Buchfe anlegt, um ce niederzuftreden. Aber fiche ba! Die Rugel ichlagt in ber Mitte gwifden une und ihrem Biel ein! Bur Rechten aber ben gangen bellen Morgen bindurch immer ber Menia, mit feiner fiebengodigen - jo ericheint ee une - in ben blauen Simmel emporragenden Gietcone fich ftol; und bornehm emporhebend liber bie mitftrebenden Erhöhungen ringenm. Etrigt Die Zonne um Die Mittagezeit ine Benith, fo erhebt fich auch bie Temperatur bis auf 30° über Rull. Aber nun beginnt ber Menia, fein Giehaupt in ben Wolfen an per-



Expedition bee Dr. Betere. Telefi Geljen.

hüllen, und balb am Nadymittag fallt ein Sagetschauer ober ein Nagergen über unser Kager nieder, wodurch die Zemperatur alebald wieder auf 17º bis 13º G. abgefallt wird, so die wir von 5 lltr ab interendliches und fühles Novemberweiter baken.

Tie Vervässer von Kituju ergießen sich sämtlich in den Tana. Nach Ivorden zu beginnt aber ein anderes Klußgestiet, das des Gnado Khiro, nedeske von den Bergen des Naiwasser den den Klußen. Der Tana trägt in Kituju den Namen Zogana; seine Luellen liegen am Kenia. Leskerer Versp keist doort Klicinia.

Uber das im Besten des Aenia bis zum Baringofer fich erftredende Leiftigia Platean waren wir bereits durch Apponfon n. d. der Beter mitereichtet. Erft wieder im Nordosten des Bittoriastest, nachdem er Kawirondo verlassen, tras der Reiniede wiederum auf Lambschaften, die einstella unbelannt waren. Beim Wercherten des Eiden der Archant waren.

fich von Norben ber in ben Biftoria gegenüber ber Infel Mugnen ergießt, ftanb Betere por gwei hoben Gebirgegugen. " Brijden beiben befindet fich eine Lude von 3 bie 4 Meilen Breite, welche ein gut angebautes, noch immer 1200 m hobes Sochplatean barftellen. 3dy habe ale erfter Beifer, welcher burch diefe Linde binburchmarichiert ift und die Ditbung Diefer Berge erforicht bat, Die Webirgemaffe im Guben nach unferm Landsmanne, gu bem wir jeht binftrebten, "Emin Bafcha-Berge" benannt, mahrend ich bie Rette im Rorben nach beffen Grennb und Genoffen "Bunterfette" getauft habe. Beibe haben in ihrer Bilbung gar nichte miteinander gemeinfam. Die Emin Bafcha Berge erftreden fich in weftoftlicher Richtung, febren fich nur mit ihrer ichmaleren Geite nach Rawirondo gu und gehoren voll und gang ber unifanischen Umrahmung bes Bittoriafere an, wahrend bie Innterfette nichte ift ale ein fildwestlicher Anolanfer bee Elgon. Ratürlich gehoren fie beibe gu bem

großartigen vultanischen Sustem, welchem die gesamte Sochplatenabldung, über die wir gezogen waren, ihre Entschung verbantt. Alls ich am Worgen des 6. Sechenar dies Verzichnungen vornahm, hatte ich das (Veslühl, daß wir in der Ihn ummuche in die Regionen hinringogen, in welchen die Witsfaustlich diese verben. Wämere sich abwieste.

Ein weiter westlich liegender Algeziug, der unter dem 31. (Vrod bilt, von Woch and Sid verläuft, nurcht Lisse, mann hige I genannt. Sössenangsben fellen hier, wie and, sollt miellen, der ihrerte im Zerte und der Karte. Im Zestlen derst weiten kehnt fich, die zum jungen Rit, das hochstlieber der kann Ulega and, bieder ein weiter Rief auf die Karte. Betrest jagt über dosfelbe: "Mola ift ein Zeit des gefamten Ulega, in dem es durch die Racht und Antelligung friere Eutlans Abacher die leitende Ertelle einnimunt. Ulega dieheit fich vom Zer bis 11.% noch 31. kn binnighen. Zeine weitliche Grenze bilbet ber Ril, welcher bier Rinira ober and Miro genannt wirb. 3m Diten gremen Die Bifemannbligel bae Yand gegen bir Wolnfung und gegen bie Walundu nordweftlich bavon ob. Diefes gange Yandchen gleicht, von einer Bergipite ane geseben, einer gewellten Gee, beren Wellenfamme im Binbe gerftanbt finb. Die Bugeltamme find meift mit Gelfen ober Steinen gelront. Der Ubergong über bie Erhebungen vollzieht fich ohne Schwierigfeiten, in der Regel in Bananenhainen. Das game Bligelland wird in Iliona Romatoto wa Bachere genonnt. Der Bobenunterichied zwifden Berg und Thal, welche lang geftredt und in unregelmäßiger Richtung find, mog bon 50 bie gn 100 m betragen. Erft wenn man fich bem Beften lliogoe nabert, treten energifche Bergfetten, bie von Gudführeft nach Rordnordoft ftreichen, auf. Gie fcheiben bas Milthal gegen Dften ab. Gie boben eine Breite pon etma



Expedition bee Dr. Betere auf bem Bictoria. Gec.

brei Meilen und mägen Erhebungen bis zu 1800 m anfiweisen. Nach Norden ihn verloren sie sich in unabschouer keren. Der siedichiste und, wie mit schien, auch bedeutendle Berg in biefen Ketten, welcher sich bereits über den Nitterhebt, heist Noten Ebren. Ebera beist weis, Eb Moira wiederum mit Kyira oder Vhiro zusommenhängt, oder od es villender einfach "Berg" bedentet, vermocht ich nicht zu ermittellt. 3ch pade diese Nandletten, "Keichgenderten" benannt."

In dem Lande wird besonders Bananenfustur gerieben. Ber bernemt Bombe und Deissla, Bein und Ber, am beniesten, gedit statt ind besinder fich oft ichon feind im angeheiterten Bustand. Die Bichzucht (Rinder, Schafe, Siegen, Geflüger) wird start betrieben. Über die Bewohner äußert jich Kettes folgenderungen:

"Uberall find die Bajoga ein liebenswulrdiges, lebensluftiges Bollden, bei dem der Biertopf nicht lerr wird, und Trommel mit Flote Tag und Racht in Bewegung ift. Der

Raffe nach gehören fie gang und gar ben Baganbo an, Bantugrundlage mit einem ftarfen Bufat nordöftlicher Gin: manderung. Aber fie find fanfter von Gefichtebilbung und gehören unftreitig ju ben bubichiften Raffen bee öftlichen Bentralafrita. Gie haben im Anebrud ihrer Angen und ber Weichheit ihrer Gefichteguge etwas entichieben Weiblidges, und bemgemäß ift auch befondere ber weibliche Teil ber Bevöllerung bervorragend. 3bre Mleidung befteht vornehmlich, wie bei ben Waganda, in rotlichem Baumrindengewebe, welches um die Zaille mit einem Gartel angeichmurt wird und den gongen Rorper bedectt. Daneben find aber auch bereite viele Banmwollftoffe eingedringen, fo daß eine Mannigfaltigfeit ber Trachten gu bemerten ift. Alle Edmud lieben fie Berlen und Ringe, von benen fie febr geschmadvolle Gifenarbeiten felbit verfertigen. Mußerbem find fie febr geschicht in Soliflechtwert und Matten. In ber That zeigt fich in ber gangen Art ein bemertenswerter (Orab von Christisseit und Chefquiad. Auch in ihrer Beungfrung fielt lich der Übergang bieler Art aus einer priuntirwen in eine höhrer Katlurchufe dar, Speer und Bogen untirwen in eine höhrer Katlurchufe dar, Speer und Bogen che den Schafflicht, bedarflicht, phontachtich unt Artlen den Bert der freit; der, der freit; der, der ist gehauft unt Artlen will, nach ber Bidgir, und zwar gilt bei ben Bortenburgen ber untyrlinghigt Sorbertabert fehren teinenungs unter für voll. But Ulgas wie in Ugando fann unan folt jede Art unigere Compelmachte ber erretten führen his auf den neuerte für.

#### Die Farbigen auf Saiti und Jamaifa.

Dem siebzehnten Banbe ber großen Geographie von Etifie Meclus entnehmen wir folgende Bemerkungen über die gegenwärtige Lage ber farbigen Bevölferung auf den großen Untillen.

Wenn man nur bie Lage auf Saiti betrachtet, tann man in ber That barau sweifeln, ob ber Reger im ftanbe ift. eine givilifierte Befellicaft an bilben, und fich felbft au regieren. Gang aubere, wenn man Jamaita vergleicht, wo beute 625 000 Farbige nur noch 15 000 Beifen gegenüberfteben und ihnen völlig gleichberechtigt finb. Trot bee Uberwiegens ber Schwarzen gebeiht bie Jufel und ift gu einem mabren Bivilijationegentrum geworben, bas feine Ginwirfungen befonbers auf Bentral Amerifa, Butatan und Darien erftredt. Diefer Untericied wird nicht burch bie englische Regierung bebingt, benn Gugland fummert fich febr wenig um Jamaita. fonbern einzig und allein burch bie anbre Berteilung pon Grund nud Boden. Muf Jamaifa ift feit 1805 Die Babl ber großen Buderplantagen von 859 auf 300 (in 1865) gurudgegangen; in abulider Beife baben bie Raffeeplantagen abgenommen; Die Buderauefubr ift gefunten von 137 000 Boueante auf 23750, Die bee Raffeee von 10000 auf 1350. Aber bie Iniel ift barum nicht gurudgegangen. An bie Stelle ber großen Bflanger find infort bie befreiten Eflanen getreten und befigen jest Meine Stude berfelben Plantagen. welche ihre Bater unter ber Beifel ber Muffeber bearbeiten unuften. Rur bie wenigften geben fich bagn ber, gegen Taglobu auf ben Bfigugungen ber Beifen ju grbeiten. Die meiften fiebeln fich auf einem fleinen Panbftild an und bebauen nur foviel Land, ale fie fur fich felbit notig baben. Innerhalb ber erften acht Jahre nach ber Emangipation gingen 40 000 ha Laub in bas Gigentum ebemaliger Eflaven über und wurden gegen 200 Dorfer gegrundet. Aufange murben allerdinge nur Die notigiten Lebenebeburfniffe gebaut. Dais, Dams, Bananen, Drangen, aber jest fangen bie Reger auch wieber an, Buderrobr im fleinen ju bauen, und bier und ba bilben fich bereite Benoffenichaften, welche auf gemeinfame Rechnung größere Fabriten mit mobernen Dafchinen anlegen. Die Schwarzen find im allgemeinen wohlhabend; ibre Bahl fteigt jahrlich um etwa 8000, in 1888 fogar um 10000.

 Saiti befindet fich in einem überaus Maglichen Buftanb. Die große Daffe ber Bevolferung ift völlig ungebildet und aber glaubifch bis jum Greeß; Die Stragen find im tranrigften Buftand, Die öffeutlichen Gebande bei ben emigen Burger: friegen mehr ober minder gu Ruinen geworben, Die Dorfer find iammervolle Saufen von Strobbutten. "Aber - und bier tommt ber Frangoje jum Durchbruch - wie gering Die Bilbung ber Schmarzen von Saiti auch fein moge. fie find trotbem ein febr intereffantes Bolf burch ibren offenen Geift, ihr perftaubiges Urteil und Die Teinbeit ihrer Brobachtung. Gie baben einen großen Refpett por Renntniffen, und felbit in ben abgelegeniten Bebieten erhalten bie Linder von ben Alten wenigstene einigen rubimentaren Unterricht (?). 3m Berhaltnis jur Bevollerungegiffer ift die Bahl ber nach Franfreich jur Erziehung gefandten Rinder eine febr betrachtliche und ber Anteil, welchen Saiti an ber Runabute ber Litteratur bat, ift großer ale ber manches frangofifchen Diftriftes. In bezug auf Die Sprache ift Saiti Franfreich: es bat Geichichtichreiber. Bubligiften und bejoubere Dichter, nub manche Dbe ober Elegie gebort au bem flaifiiden Sauptichat ber frausofiiden Litteratur. Die Bocfien in ibrem foftlichen Rreolenvatois find in naivem Reis und garter Empfindung unübertroffen und fein Boll befit Eprich. wörter von feinerer Beobachtung und fchlagenberer Form. (!) Der Saitenfer ift fich pollfommen ber Golibarität mit Grant: reich bewußt, welche bie Eprache ibm giebt, und fo eiferlüchtig er auf feine politische Unabbangigfeit ift, fo ift er barum nicht minber ftolg auf bas Banb, welches ibn mit feinem alten Mutterlaube perhindet, und er fucht es zu perftarten, indem er alles nachabmt, was ihm von bort gutommt, Lieber, Gefte, Moben, politifche Ginrichtungen und Gitten." - Rur Echabe. baß biefe Rachabmung bie iest feine befferen Gruchte getragen bat. Es fantet Diejes alles febr optimiftifch und ftebt im geraben Gegenfate gu ben thatfachlichen Mitteilungen bee Englanbere Spenfer St. John in feinem por einigen Jahren über Saiti ericbieneuen Berte.

Die weiße Bewifterung von Jamaila dat überigend nach was Mediae mitgeleilen Jöffern des Zeufus von 1830 gegen 1870 uicht abgewommen, joudern ist von 13000 auf 15000 getiegen. Die verbältnichnäßig wiel stärtere Janabus der Areitigen entfällt nicht an bie Meger allen, sondern untdalleit and die Jahlerich eingestätet indischen Kulis nub Obtuelen.

#### Gine eleftrifde Mlyenbahn.

In periciebenen Blattern wird für eine bochft mertmurbige Bergbabn cifrig gemirft, melde bas bochfte Riel erreichen will, und gwar bie Guite bes Grofiglodnere. 218 Suftem foll bas vereinigte Abbaffone. und Babnrabinftem gewählt werben, nur foll ber Autrieb auf eleftrifchem Wege geicheben, nachbem großartige Bafferfrafte gur Berfügung fteben, für welche feine andere Berwertung möglich ware, Ungeblich foll bie Babulinie feinen befonderen Schwierigfeiten begeguen, und bies mag bis gur geplanten Station "Dofmannehutte" mohl ber Gall fein, aber bie Uberichreitung bes Pajterzeugletichere burfte boch eine fcwer gu lofenbe Mufgabe fein. Giuen Auriofitatemert wird bicie Babn wohl befiten, einen volfewirtichaftlichen aber nicht, ja felbit bie Berafteiger werben taum über ben Blan entzudt fein, welcher ihnen wieder einen Sochaipfel "verichandeln" foll, benn im Jutereffe ber Richtbergfteiger, welche bann bie hanptmenge ber Befucher bilben murben, mußte auch Die Befteigung bes mittelft ber Babn nicht erreichbaren Bipfele io erleichtert werben. daßt iebes Kind binaufquaelangen permag. Es eröffnet fich ba eine nnerwartete Ausficht für Die grunen Echnecichaufler, welche im Sommer eine lobnenbe

Beidöftigung finben murben. Bas boch bie moberne Technit für abionderliche Blone ju erfinnen vermag, möhrenb piel naber liegenbes ibrer Beachtung entgeht! Der bem Glodnerproiefte an Grunde liegenbe Grundigs, Gifenbabuen in bie entlegeneren Gebirgetholer ju bauen, um ihnen einen Unichluß an bie großen Rerfehragbern zu ichaffen und zum Betriebe biefer Sefunbarbabnen bie Bafferfrafte ber Alpen berangugichen, ift fomobl technich ale vollewirtichaftlich begrunbet. Der Ban von folden Bahnen fonnte belebend auf ben Bertebr ber betreffenben Thaler wirten, und bie Une. fubr pon Sols. Erzen und eblem Steinmateriale monlich machen, bie jest taum gewingbringend ware. Aber nein. nicht bie Thaler werben ins Auge gefaßt, wo berartige Babnen großen Ruben ftiften murben, fonbern bie Doch: gipfel, 100 icon jeber Bflangenwuche aufbort, und wohin ein Berfebr nur mabrend einiger Bochen im Commer mabrfceinlich ift, wenn bie Bitterung gunftig bleibt, Beit nutlider mare eine eleftrifche Berbinbungebabn pon Brud. Jufch über Fehrleiten, und bie Bfanbelicharte nach Beiligenblut, und burch bas Mullthal bingus, mobei ber Refuch bes Grokaloduere mobl erleichtert, ber Berg felbit aber unberührt bliebe. Um Rüttlichften aber mare es, Diefen Grund. fan in einem minber ichmierigen Befanbe an erproben, und bagu empfiehlt fich bie Strede Caalfelben Reichenball wohl am beften Ron Gaalichen bis Pofer ift bas Belanbe betanntlich febr gunftig. Diefe Strede tonnte ale erfte Berfucheftrede gebaut werben. Gine Berlangerung bie gur öfterreichilchen Grenge, und von ba bie Reichenball tonnte einer materen Beit porbehalten bleiben. Gines muß betout werben: ber Grunbian eleftrifcher Schunbarbabnen mit Bafferantrieb ift bas einzig richtige fur bie Alpentbaler. Der leichtere Unterban, und ber billigere Betrieb ficbert ibnen einen Gewinn auch bort, wo berietbe für Lotomotivbabuen nicht porbanden ift. Dies ift langft ertaunt: bat fich ia boch icon ber Raifer von Ofterreich gelegentlich ber eleftriichen Unoftellungen in Bien und Stepr geaußert, bag in ber Gleftrigitat bas Dittel für bie Bermertung ber Baffer. frafte in ben Alpen liege. Frang Rrane.

#### Aus allen Erdteilen.

- Lugarbe Reife im Sinterland pon Mombas. Der in Dienften ber englifden oftafritanifden Befellicaft ftebenbe Rapitan Lugarb bat im perfloffenen Rabre bas hinterland von Mombas und ben bei Malinbi (3º 10' fühl. Br.) munbenben Cabati erforicht. Gein Riel mar Raichafo, etwa 400 km in birefter norbweftlicher Richtung pon Mombas. In feiner Raramane befauben fich außer ben Erageru eingeführte Berfer und Indier, er batte Daul tiere, Giel und Ramele, Die fich nur auf offenem Boben, aber nicht im Buiche bewährten. Der Gabati, auf ben Lugarb 120 km nordweftlich von Mombas traf, ift für Rabue im untern Laufe ichiffbar. Das Land bob fich bald pon 2000 auf 3000 m; es ift überall mit ticfen Ginschnitten und meift mafferlofen Gluftläufen burchfurcht. Dit burchaus wuften Strichen wechseln reichere Lanbichaften und frnchtbare Thaler ab, die für die Unfiedelung von Berfern und Judiern" geeignet ericbeinen. Schwierigkeiten bereiten bie Ginfalle ber rauberifchen Daffai, por benen bie Gingeborenen, friebliche Reger, große Angit zeigen. Lugard erbaute feche Berichangungen auf feiner Strafe und nahm eine Rarte auf, bie manches Rene bictet. Er fanb viel Gifen, Graphit und Edwefelfupfer und beutet auch golbhaltige Quary riffe an.

— Jadfore und Gedpel Reife nach Uloga. Jwei mare Angeftelte der englichen oftalitänigten Gelellschel, beibe (don durch friedere Reign befannt, find im verfolienen Jahre die nach dem deren Tr. Ketter Reifen (oben E. 157) dehant geworderen Uloga im Robert der Elieften foder Elieften gedrumpen und baben and Uganda befucht. Wit einer Trägernatum ein Dood bis 600 Menn verfolgen fer vom Mombas and betieften Weg vie den oden ernöbniten Lugards die Reifelben Weg vie den oden ernöbniten Lugards die Reifelben Weg vie den oden ernöbniten Lugards den und sogne vom dier iber Montel Chap nach Uganda der und Gebiete, die darufd Zhomion, Zeleft, Veters befannt geworden jind. Gefegentlich erlögten Kämpf mit elligischeren, "weit das Ernchunt vo Edigarda Zeleft die Eingeboren, met des Ernchunt vollegen der Allega der britischen Gefeldsche under fleige geber die der die Kinge der mittigkten Gefeldlich unwer fleiging gebist.

Ter Beg von Malchato jum Bittorialee wird als schwierig geschildert. Der Man-Absall wird zu 3000 m angegeben, nach bessen erflimmung ein schönes Taselland vor ben Reisenden lag. Die Schilderungen des Landes gleichen denen

bes Tr. Beters, "welcher die beutische Jagge in einem ober wei Törfern gehöft batte; von als enna beren Bedentung erflätte, wurde fie fastell berobgeholt". Der Monnt Elgon wurde nödelich umgangen; die Leune wohnen bier in natürfichen Böblen, miet in fluiglichen, wie Thompion annahm. Nördlich vom Betrge behat lich troftlofe Wölfe aus. Die Expodition lagerte in dem allen Kratte bei 300 m doch 200 m der Wentellen und Dach eine die Rotte in den Dach eine nach 13 km weit.

Ufoga (Jadfon ichreist Ufoga) wird, ekenso vie von Dr. Peters, von Jadson als änherst fruchtder, lieblich und schön geschibert; es übertreste des gelobte Ugande bei voritem. Dier soll bie Panpistation der britischen Gelellichaft errichtet worden.

llaanba, bas unn betreten wurde, ift eine tranrige Buftenei geworben; witbes Beftrupp wachft auf ben einft fippigen Aclbern - eine traurige Rolge ber inneren Kriege und Revolntionen. Uberall fant man Leichen; bas Bolf bungerte. Ratboliten und Broteftanten fteben auf bem ichlimmften Kriegefnfte. "Mnanga, ber Konig, giebt fich für einen Ratholiten aus, boch fein Chriftentum reicht nicht bis unter bie Saut und nur aus Gurcht verfallt er nicht wieber in fein beimifches Beibentum." Die Mobamebaner fteben an ber Grenge und marten, bis fie wieber einbringen fonnen. 3adion tonnte taum Lebenomittel erhalten und hatte Edwierigfeiten, einen Bertrag abzufchließen, ba ber Ronig ein Spielball in ben Sanben ber Miffionare. Die Broteftanten, Miffionar Gorbon an ber Spine, maren fur ben Bertrag; bie Ratholifen unter Bater Lourbel (ber inbeffen ftarb) bagegen. 3adfon ließ, ba fouft feine Trager verhungert waren, Bebge im Laube und ging jur Rufte gurud. Bebge felbft aber mußte fich nach bem Gubufer bee Bittoriafees flüchten. In Uganba fei nichte mehr ju machen, meint er; man muffe es aufgeben und Iljoga ftatt beffen ale vielverfprechenbes Sanptquartier mablen. (l'imes.)

Bas ift aus Uganda, dem einst blüßenden, die hofftunng Aunterfried genannten Lande mit feiner tücktig veranlagten Bevöllerung geworden! Der Ubergam wird memblig ichner mu bigt fichten es uns, als ob die alten Justime, wie Spele und Grant sie vor ball prije jahren, dem den den den der generale verrigig Jahren fanden, dem oder den kenfigen vorzigischen leien, die sich der bert feit dem Eingerifen der Enropker und Verber entwickt baken. — Spanier in Pran. Die Spanier in ber Allutupasse des Tenetremust Erns hiben 33 Bes, der Jondsignetilmer, 25 Brus, ber Pagider und 75 Bes, der Jondlisher, woels dementte nerben mis, has inter diejen Spaniern
unt siede zu verfieben find, neckte innuise Honstein unt siede zu verfieben find, neckte innuise Damiten Literen
und dam das Arousgen geführt verben, in mit bes Beschichten, der die ihn ande unt ein erhobisches zu Gunfen des Festen in des der 

Besch der Johnfeldspanier find der Verse, Epmaier. Im fran
jässigen Verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen Verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte

ert fanstielen verre (in Algerien) bienen 2613 Spanier. (Berichte between 2613 Spanier. (Berichte between 2613 Spanier.) (Ber

- Die beibnifden Stamme ber Infel Banan und Camar (Philippinen). Uber Die beibnifden Stamme ber genannten Infeln ift fo gut wie gar nichte befannt. Dies gilt befondere von ben "Wilben" bes Binnenlandes von Camar. Der fpanifche Mrst Dr. Lacalle Canches ichreibt ibnen dinefifde Abstammung ju, ju welcher Annahme ibn bie hellgelbe Bantfarbe, Die Form Der Rafe und Die Echabelbilbung verleitet. Es mare gewagt, biefer Dopotheje ohne weitere au glauben, benn bie Spanier find ichnell bei ber Sand, philippiniiche Stomme wegen ichiefgestellter Augen und beller Sautfarbe pon ben Chincien abitammen an laffen. Benn es gestattet ift, in Bermutungen fich au ergeben, fo ift cher angunchmen, bag bie "Bilben" von Gamar entweber einem ben Bufitnon ber Infel Regros verwandten Stamme angeboren ober Abfommlinge pon Remontabos finb. Unter letteren verfteht man auf ben Philippinen jene givilifierten Malancu, welche, um bem Steuerbrude ober ber ftrafenben Sand ber Berechtigfeit gu entgeben, fich in Die Bergwildniffe flüchten und bort nun ein unabhängiges Leben führen, welches allmäblich zur pollitändigen Abitreifung ihrer ipaniich tatholifchen Bivilisation führt. - Uber Die "Bilben", welche Die Cordillera Central ber Bufel Banan bewohnen, berichtet berfelbe fpanifche Arst: Gie find von fleiner Beftalt, Die Raje ift weniger plattgebrudt wie bei ben Stammen Lugone, ber Mund ift groß, ber Prognathismus ift gering. Das reichliche Ropfbaar ift "rauh" (aljo wohl = "ftraff") unb lang. Die Saut ift ichwartlich und von Sautfrantheiten entstellt. Ginige Samitien erinnerten ben Gemabremann an Stamme pou Dit Minbango. Dr. Lacalle Conches faat. fie murben in 310-ilo Montefes gengunt, bas ift aber eine gang allgemeine Bezeichnung, Die auf ben Philippinen etwa ber Bebentung bes bentichen "Bilbe" entfpricht. Babricheinlich find fie mit ben Dunbos ibentifch. Der Babre Reus erwähnt auch, bag Catatangis auf ber Infel Banan wohnten, bemerft aber gugleich, baß er von biefem Stamme (?) nichte anbred ale ben Ramen fenue.

- Reifen bee Don Boie Balero im fpanifchen Buinea Bebiet. D. Jojé Balero gründete im Commer 1890 eine fpaniiche Saftorei ber (fpaniichen) Dampfichiffahrtegeiell: idaft La Compania Transatlantica in Globen Chico und ging bierauf auf bas Reftlaud binfiber. Die Gingeborenen am Rio Munda und Rio Rona baten ibn um fpanifche Glaggen. Rona ift von Balangues und Pamice (Gan?) bewohnt. Balero befuhr ben Rio Benito, bie bie Ratarafte feiner Jahrt ein Enbe bereiteten, in feinem Oberlaufe beift Diefer Gluß Bolo ober Enu. Balero grundete mabrend biefer Reifen ipquifche Saftoreien: amei am Rio Gan Berifto. bie eine am rechten Ufer in Bolonbo, Die gweite am linfen Ufer in Membale, mit ben brei Filialen in 3bote. Rumo und 3tale, eine am Congfie und war (Mitte September) im Begriffe, eine weitere am Muni gu begrunden. Die Land: ichaft gwijchen bem Benito und Bata fand Balero bereits oon den Franzosen militärisch besetzt. Balcro bewundert den Bildreichtum des Landes, besonders zahlreich find die Elesanten, welche bis an die Rüste kommen. (Revista de Geografia comercial.)

- Die tantafifden Boltefagen von ben Enflopen wurden guerft von Brof. Anutichin in Dagbeftan aufgefunden, ipater auch bei ben Offeten und anbern Bolfern. Unutichin nahm an, baft biefelben gu ben Moaren auf litterarifchem Bege gefommen feien, vielleicht in einer prientglifden Begrbeitung. Brof. 28. 7. Diller, ber über biefen Gegenftanb auf ber ruffifden Archaologenversammlung zu Mostan 1890 iprach. ift ieboch andrer Anficht. Er fennt fünf Formen ber Enflopen. fage im Raufajue: eine minarelifche, eine bagbeftanifche, eine tichetichengifche und gwei offetifche. Diefelben ftimmen mit ber gleichartigen gricchifden Cage giemlich überein, namentlich bat bie mingrelifche Form ber Cage eine arofie Abnlich. feit mit ber letteren. Müller ift ber Anficht, bag bie minarclifche Sage nicht aus ber Obuffee geichopft habe. fondern vielmehr umgefehrt haben fich bie Griechen bas orientalifde Marchen angerignet und bann ihrem Rationalberos angepafit, fowie fie es mit mehreren anbren Cagen in ber Obpfice gemacht baben, Die auch öftlichen Uriprungs find. Diefe Anficht bat icon Gerland ausgesprochen und Müller ftimmt berielben bei.

- Spuren bes Cannibalismus bat in ber Bolfe. poche ber Botiaten Broi. 3. R. Emirnow auf bem ruffiichen Archaologenfongreffe in Dlostan 1890 nachgewiefen. Ramentlich in ben Marchen find biefelben vorhauben, wo, wie bei manden Raturvöltern, bas Bergebren bes Bergene bes Feinbes porfommt: auch Menidenopier fommen in ben Marden vor. Gott felbit mirb für einen Rannibalen gehalten, ber am Genuffe von Menichenfleifch Wefallen findet. Der auch in Dentichland noch nicht gang verichwundene Blanbe, bag man bie Gigenichaften von Leuten erwerben fonne, von benen man Teile vergebre, ift auch vorhauben. Bampurglaube fehlt gleichfalle nicht. Entweber forbern Die Bampore menichliche Opier für bargebotene Schatte ober fie nebmen an ben Eftern. Die ibre Erziehung pernachläffigten, Rache, Smirnom beutet bie von Berobot ermabnten, nordlich von ben Etutben wohnenben Menichenfreffer auf Die Borfahren ber Botiafen.

— Das Torf Luferna an der trivilis italienischer Gernes öflich von Salurn auf den Hoche, dem Abele bei Micho war bekanntlich in Gelader, dem Belickenm zu verfallen. Indesten bei Scholer, dem Gelickenm zu verfallen. Indesten bei der Gelicke Guttag bei bei die Gelicke glaufts bei einz, dente vertagt den der Verbeiten und verbeiten der Ver

— Madagastar. Die Crifeigung des Berges Amboubrombo if hum critemuste von weie Granufgen, Tr. Bessen nud dem Bater Zulgase, aussgrijder worden. Bei den Bestife, in derem Obseit der Berg lieg, gild bereiche als heißig, tropdem gingen sind Batisto als Hüber und Träger mit. Tre Affrieg, nelder von Mundasiary mit unternommen wurde, danerte sieden Stunden. Die Süde des Ambroudenombo betrögt 1870m.

— Buf ber Infl. Formosa, bie von den Chücken als Berluchsfelb für abendländische Einrichtungen betrachtet wird, ift im Bebruar 1891 die Eisendahn zwischen den beiden im Bovden gelegenen Städten Kielung und Taispeissu er öffinet worden. Bd. LIX.

blobus

Nr. 11.

Issustrierte Zeitschrift für

Degranbet 1862

Rarl Undrec.

Sänder-und Pölkerkunde.

Friedrich Wieweg & Sobn.

Ridard Hndrec.

Braunichweig.

Jahrlich 2 Banbe in 24 Aummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart fur ben Band gu beziehen.

1891.

# Nordwestameritanisch=polynesische Analogien.

Don Mdrian Jacobsen.

Bei aufmertsamer Betrachtung ber Geräte und Erzeugniffe raumlich weit voneinander getreunter Bolfer, welche unfer einnographischen Museen und jest gestatten, erstannt man oft ibber bie großen bier vorbandenen Abntichkeiten.

Drudt und Werlag von

Bir wollen gnerft unfre Ansmerkfauteit ben Bergierungen ber Saufer sowie bem allgemeinen Gebranche bon Tangmasten guwenden.

Die brei Sanptftamme Horbweft Ameritas, Die noch

heute ichone Stammbanne befiten, find bie Daiba, Tidimpian und Etinfiten.

Dit wenigen Borten möchte ich wenigstene bie Sauptftammtiere nebft ihren Begleitern nennen. Der Ruftenbewohner Nordweft-Ameritae glaubt, bag in ber Borgeit verfchiebene Gottheiten in ber Geftalt eines Raben, eines Ablere, Wolfe und Baren auf ber Erbe mohnten. Gie verwandelten fich hanfig in Menfchen, fchloffen Beiraten nit biefen und murben Ctommpater ber jetigen, bort lebenben Geichlechter. Bebes von ben vier erwähnten Tieren befaft nun noch eine Reibe von ihnen untergebenen Tieren, fo 1. B. ben Grielybaren, ben fcmargen Baren, ben Ginwal, bas Birthubn, Die Gule, ben Banber, Die Conne und ben Riegenbogen. Dem Wolf biente ebenfalls teilweife ber fcmarge Bar und außerbem ber Rranich; bem Abler ber Biber, Die Beilbut, ber Rapenhai und ber große Balfifch; bem Raben ber Miller (Delphinus orea), ber Grelowe, ber Grofch und ber Teufelofifch. Da nun in Rordweft Amerita niemandem erlaubt ift, ein Dabdien gu heiraten, bas ihren Stammbaum von berfelben Gottheit ableitet, wie er felbft, fo ift ftete, um berartige Dlifdheiraten gu verhftten, bae Ctammtier von Bater und Mutter auf bem Ctommbonme eingeschmipt, Diefen eigentlichen Ctammtieren folgen meift ein ober mehrere untergeordnete, und ba baufig bas Gefchiecht noch anferdem einen berühmten Borfahren, fei es ale Erreger oder ale Medizinmann, aufzuweifen hat, fo bildet ein folder bunt bemalter Totempfeiler oft ein ilberane reiches und vielgestaltiges Bilb. Che Die Indianer europaifde Farben fannten, war ber garbenichund ihrer Ctommbaume benen ber Ellbfee-Infnlauer faft gleich.

Die Nasten gigne teilweise auch eine Verwandstäglich von erwäheiten die der Vordungfeindamer unfeil mut fagenhafte Helben oder Tämenen und werden eigentlich nur für retigisise Leite twamatischen Charatters gefreundt, wöhrend der Wilfenseiter und Velkanfeite der Wasten auch im Kriege gefranden follen. Beide Vollette finigen und bemaden ihre Moskerf aufgett funitwoll. Unter den Raffen finden wir dei dem Moorie frühre aufgemein im Gedenach im Ergefeletig, meift aus Walfischtnochen oder Archeitet und anderen Zeienen verfetzigt; genau die felben Römigh werden der Archeitet und der Frenchen von Amenower und den Könighn Charletter Infelin; die Khniichfeit ift eine und den die Gemehrer den Könighn Charletter Infelin; die Khniichfeit ift eine und der Gemehrer Kopisian Cool anfiel, als er fie dei dem Arvarie und den anzug in Americal zu. die er fie dei der Production und der anzug in Americal zu. der er fie der Gemehrert, an deren Kennamerte oder bibliche Taerfellungen werhanden find, ist im kinterfield zu ertemen, da die Vordenden find, ist im kinterfield zu ertemen, da die Vordenden find, in fern mit Boriteke an beiden Geiten der Kentel unter der in Kopisch de

Betrachtet man bie Befleibung, fo fällt es fofort auf, bağ bie an ber Rufte lebenben Bolfer, obichon fie in einem giemlich talten Rlima wohnen, ben Gebrauch von Beinfleibern nicht fennen, mahrend alle Indianerftamme, Die im Binnenlande unter bemfelben Breitengrabe wohnen, ftete Beintleiber tragen. Es fommt vor, daß Indianer an ber Rufte auf Echnreichuben mit blogen Gugen geben; ihre Micibungeftude feben faft ebenfo ane wie bie ber Daorie auf Renfeeland, jowohl binfichtlich ber Form wie auch bee Stoffes und ber Berfteilungeart; Die Abulichfeit ift fo groß, bag einige Deden, von jeber Gegend nebeneinanber aufgebangt, taum ju unterscheiben find. Gerner tragen Die Indianer pellerinenartige Umhange, die in Form ben Geberfragen ber Samaii-Infulaner vollständig gleichen. In Beft-Bancouper tragen bie Frauen Schurzen aus Baumbaft als Befleibung; es ift febr mahricheinlich, bag biefelben, che europaifche Waren borthin tamen, an ber gangen Rufte getragen worden find. Dieje Courgen gleichen benen ber Bolynefier und Delanefier vollftanbig. Ebenfo lieben ce beibe Boller, ihre Ropfe mit Ringen und Gebern zu fchmuden.

Die Indianer Nordwest Ameritas sind, wie es die Wissen der Kille mit sich bringen, weit ehre ein Gischer als ein Jägervolt. Dechald find is and, vorzigliche Zeefahrer, welche Reisen die gegen 1000 englische Mellen an der Kliste entlang mit ihren großen Kanock unternehmen.

Unter ben Sanegeraten findet man befondere zwei Arten von Steinhammern, Die beibe biefelbe Form in Nordweft. Amerita wie in Polynefien (fo g. 2. auf Sawaii, Zonga, Marquejas und ben Ellice Infeln) und in Dielanefien zeigen. Die eine Art ahnelt bem Ropfe bee Bammerfifchee, Die andre ift colinderformig und endigt auf ber einen Ceite in eine Glode. Dieje beiben gormen find fur bie genannten Bebiete typifch und man findet fie fonft nirgends in ber gamen Belt. Gie werben gewöhnlich beim Bolgpatten jum Bineintreiben ber großen, aus Rnochen gefertigten Reile benutt. And ichlagt man mit ihnen beim Bimmern ber Baufer und Manoes bae Stemmeifen. Auch Die Artgriffe und bie Art ber Befestigung an ben Solgichaft find bei ben polnnefifchen Bottern genan biefelben wie bei ben norbweitamerifanifden; basielbe fonnte man auch von ben Ramaichuffeln ber Melaneffer (Abmiralitate 3meln) und ber Samaiier fagen, die meift fcon verziert und in Form von Bogeln ober Gifden gefchnist find; benn biefe Urt ber Bergierung bei berartigen Chuffeln ift and eine Befonberbeit ber nordweftameritanifden Boller. Gine weitere Analogie bilben bie Echlägel für bie Tapa, jene berühmten, bunt gebrudten, and Baumbaft hergestellten Rleiberftoffe ber Gubicc. Infulaner, ba wir in Form und Große genaue Gegenstude bagu aus Rordweft-Amerita befigen.

Auch die Fischangeln der Indianer und die der Polynesier sind in der Form vollständig gleich und von einem so eigenartigen Typus, wie er, soweit mir bekannt, in der ganzen Welt nicht wieder vortommt. Der Hafen, welcher am Polz besteht, ist eisermig gebogen, derart, daß die beiden Endem sich jack berühren. Der Widerhalen wird durch eine Undern beraestellt, der mit Bast am Holz besestiat ist.

Ter Küftenbewohner Vardweft - Murcitas minmt im Keing nie den Zelo feinets erfdiagenne Archives, wie bis Indiance ber fishlichen und öftlichen Gebeite, sondern den gangen Robf und beschießt beneiden auf einer Zange außerhalb bes Derfes. Diese Zitte filt nuche ober weniger auch in der Wolfer verbreitet. Die Navoris begroben ihre Telten auf schaffen gefanieten Pfolhgestellen berechte speken ihre Telten auf gefanieten Pfolhgestellen kriften aben Zwimmen auf. Gerene zichnen sich vollen Riften ab den Zbimmen auf. Gerene zichnen sich vollen 28 litte burch große Golffreibeit, jahlreiche Geste sourch arofe Zanziell aus.

Die Baidaindiamer tättowieren sich Bruft, Arme und Schenkel mit ihrem Stammbaumtier, während die Reuserländer gewöhnlich Kreise und Linien als Ornamente verwenden

Bemertenewert ift vielleicht auch bas Bort "tahi" bas in Amerifa foviel wie "heilig", "groß", "etwas Ber-botenes" bebentet, magrend man in ber Gubfee benfelben Ginn mit bem Borte "tabu" verbinbet. 3ch will mich weber für noch gegen bie Doglichfeit aussprechen, bag Ginfluffe von ber Gubfee nach ber Rordweftfufte Amerifas ftattgefunben haben tonnten, boch ift es immerbin febr auf: fallend, bag bie fo hanfig wiedertehrenden Abnlichfeiten in ber Rultur mit ben auftraliiden Infeln nur an bem Teile von ber nordwestameritanifden Rlifte gu finden find, wo bie pon Beften bertommenbe Buro Cimo ober ichwarze Etromung bie Klifte trifft, und wo bie ftorfen Weftwinde berrichen. welche in bem nördlichen Teile bee Stillen Dreans genau biefelbe Rolle fvielen wie im Nordatlantifden. Go ftranbet 3. B. alles, mas etwa von ben Canbwiche Infeln ber ins Deer gerat und fich einige Beit über Waffer gu halten vermag, an ber Rufte von Nordweftamerita, und zwar nur an bem Gebiete zwijchen ber Dlunbung bes Rolumbiafluffes und ber Coofs-Infel, alfo gerabe ba, wo bie oben ermannten Indianer wohnen, mabrend bie fublideren am Dregon und in Ralifornien wohnenben Bolter tanm eine Epur von einer Abnlichfeit mit ber Ruftur ber auftralifchen Gilande aufgumeifen baben.

Wirft man schiegtlich nech einen Wist auf da ni das Aufreber beidverfeitigen Balter, so ift dach auch hier der Uluterschiede nicht je gewatig, wie man gerodynich glauben mödte, und gang befondere will ich de diefer Gelegenkeit auf die mercherdige Molicheit himmerien, die zwischen den Halbar-Andianern und einigen Etämmen der Vanconveranfein berricht

Ein Zeil ber Bendlerung Nordwest: Amerida trägt allerdings einen etwos mongolissen Typus, der sich anch bei einzelten Individuen außerendemlich scharft ausprägt; daueben sinden wir aber auch, und besondere der den Alleien verwöhnere, eine auffallend belte, dauffarde, wie sie bei den messen Eidbler-Inflatanern vorsonnet. Een Körperban ist bei beiden Beltern gleich gebrungen und festlich.

einem der Sudsonbai Compagnie gehörenden Fahrzeuge nach Biftoria gelangt, wo er, da es ihm dort gefiet, seinen Wohnstie nahm.

Die bereits gefagt, liegt es mir vollständig fern, weber in anthropologischer, noch in ethnologischer Beziehung einer biretten Bermanbischaft zwischen Alasta, Britisch-Kolumbien und dem Glibsee-Insein das Wort zu reben, aber tropbent möchte ich darauf hinweisen, eine wie große Ahnlichfeit in dem Aufturezgegnissien und in dem forperichen Sadeitus der Leute in beiden Landergebieten besteht, so daß es wohl wert ericheint, diese Berhältmisse noch genauer als bisher zu fludieren.

## Die Dolinen des Karftes.

Don frang Kraus.

Das intereffante Rarftphanomen bat in biefer Beitidrift wiederholt Berfidfichtigung gefuuben, und ce ift nicht gu wundern, daß fich jumeift öfterreichifche Forfcher bamit beichaftigt haben bie Urfachen zu ergrunden, welche bie Bilbung bes mertwürdigen Rarftgelandes jur Folge haben, weil auf Ofterreich und feine füblichen Rachbarlanber ber mefentlichfte Teil bes Rarftbobene entfällt. Edon im 17. 3ahrhunderte beginnt bie Litteratur über ben Rarft mit Dalvafor (1689), Steinberg, Edjonleben u. a. Dann folgen Gruber (1781) und Sacquet (1778). 3u unferm Jahrhunderte nahm Comibl es auf fich, die öffentliche Mufmertfamfeit wieber auf ben Rarft gu lenten, nub wibmete inebefondere ber Erforidung ber Grottenwelt ein eingehenbes Studium. Gein Buch: Die Grotten und Sohlen von Abeleberg, Lucg, Planina und Laas (Wien 1854), welches auf Roften ber taiferlichen Atabemie ber Biffenichaften erfcbien, ift beute noch eines ber beften Rachichlagbucher, obwohl ce inebefonbere in bezug auf bie Abeleberger Grotte weit überholt ift. Bor Comibl hatte icon Imi Bone im Memorial de la société géologique de France (Baris 1835) über bie geologifchen Berhaltniffe ber illnrifden Provingen eine Abhandlung veröffentlicht. Stoliptas geologifche Rarte bes froatifchen Grenzbegirtes ftammt aus bem Jahre 1862. Dit ben Forfichritten ber geologischen Wiffenschaft mehren fich auch die Beobachter, unter benen Bauer, Fotterle, Lorenz, Ctache, Reger, Bolf. Doffifovice, Stur, Teller, Bittner und Tiebe befonbere hervorzuheben find. Die meiften unter biefen Dannern ber Wiffenfchaft ftimmen bamit überein, bag bie Dolinen Ginfturgericheis nungen find, nur Dofffifovice erflarte fie ale Refultate oberirbifcher Erofion. Die Polemit, welche fich hierliber gwifchen bem Benannten und feinem Rollegen Dr. Emil Tiege entipann, brachte alles pro und contra jur Sprache, und war filt alle iene bochft lebrreich, die fich noch feine enbgiltige Anficht gebilbet hatten. Bezitglich ber Dolinenbilbung mng aud auf ben Auffat "Uber Dolinen" in ben Berhand. lungen ber t. t. geolog. Reichsanftalt (Rr. 2 bom Jahre 1887) und auf ienen im Globue, 26, L.III, 145 (beibe vom Echreiber biefes) hingewiefen werben, in benen bas Wefentlichfte erörtert ift. Die Cache bat aber nicht nur eine theoretifche, fonbern auch eine hervorragend prattifche Geite, welche lettere in ben Auffaten: "Die Entwäfferungearbeiten in ben Reffelthalern von Rrain", von Frang Rraus (Wien 1888, mit Planen), "bie Urfadjen ber Uberfdwemmungen in ben Reffelthalern von Innerfrain" von Wilhelm Butid (Wien 1888), liber "landwirtschaftliche Ameliorationen in ber Bergegovina" von Jofef Riebel (Wien 1889, mit 3lluftrationen), "bie Wafferverforgung von Pola" von Frang Rraus (Wien 1890), - famtlich in ber Wochenschrift bes öfterreichifchen Ingenieur - und Architeften - Bereines beröffentlicht, - eingebend erörtert ift. Ferner muß noch ermabnt werben bie anegezeichnete Studie von Dr. Guido Stache: "Die Bafferverforgung von Bola" (Bien 1889, mit vier Rartenbeilagen) und eine Menge von gerftreuten Auffühen in beutschen Fachblättern und Tagesblättern, sowie bas Werf von E. A. Martel "Les Cevennes et la région des Causses (Paris 1890).

In Litteratur liegt alfo ein reiches Material vor, allein bie praftifden Erforichungearbeiten ruben boch nur in wenigen Sanben. Go viel auch bereite gefchrieben und geforscht wurde, fo ift bas Beweismaterial noch immer nicht fo vollftanbig, bag man bie Erforichung ale abgefchloffen betrachten blirfte. Inebefondere bie Dolinenfrage bebarf noch mehrerer beweisfraftiger Thatfachen, um barauf eine ununftöfliche Theorie bearfluben zu tonnen. Diefe fann nur eine genaue Rontrollmeffung über ber Erbe, und in ben forrefpondierenben Soblen unter berfelben liefern. Bobl hat man berlei Deffungen bereits mehrfach borgenommen und gefunden, bag bie Trummerberge, welche gewiffe Goblengange abichloffen, genau mit Dolinen torrefpondierten, welche über bem Bentrum ber Couttfegel lagen; bie bevorftebenbe marticheiberifche Aufnahme bes gangen Grottenrevieres von Abeleberg, mit welcher eine oberirbifche Kontrollmeffung verbunben werben foll, wird aber erft ein fo umfaffenbes Beobachtungsmaterial liefern, bag bie barauf begrundete Theorie ununiftößlich werben muß.

Auffallend ift ce, bag bie lanbichaftlichen Gigentumlichfeiten ber Rarftftreden von fünftlerifcher Geite fo wenig Aufmertfamteit fanben. Abgefeben von ben Olgemalben Riegere, welche Teile ber Grotten von Ct. Cangian barftellten, begegnet man in Runftausstellungen nie einer eigentlichen Rarftlanbichaft, beren es boch auf ben Bochplateans ber Raltalpen und auf bem Rrainer Rarfte viele giebt, Die nicht nur topifch, fonbern auch malerifch wirtfam find. Die Muftrationen im Berte Ofterreich Ungarn in Bort und Bild, welche bem Muffape "Der Rarft" beigegeben find, geben eine 3bee bavon, bag ber Rarft nicht nur Felewuften, fonbern auch großartige, ja felbft liebliche Geiten hat. Die große Raturbrude in ben Saasberger Forften bei Planina (ber Reft einer eingebrochenen Soble), ber Gingang ber Binta jama, und noch viele anbre Partieen milften in Farben ansgeführt prachtig wirten. Inebefonbere bie Binta jama mit ihren Lichteffetten, Die Friedrichfteiner Gieboble mit bem Regenbogen gur Mittagegeit und bergleichen, fonnte einmal eine Abwechselung in die ichon monoton werbenben alpinen Panbichaftebilber ber Runftanoftellungen bringen. In biefer Erfurfion in bas Gebiet ber Munft liegt ber Anlag in ben ebenjo fünftlerijch aufgefaßten ale naturgetren bargeftellten brei Originalaquarellen, welche bier in fcmarger Etrichmanier wiebergegeben find und vom Daler 2B. Beurlin ftammen. Es find biefes Abbilbungen, aus welchen auch berjenige gu ertennen vermag, wie eine Doline ausficht, ber feine Gelegenbeit bat, biefe eigentfimlichen Bobenfentungen an Ort und Stelle fennen zu fernen.

Die Figur I fiellt eine Karstandichaft ohne Tolinen vor. Der durch die Bichwemmung der vordem aufgelagerten flungeren Schichten bloggelegte Areidefeldoden hat eine Art Klaniceung durch Sedimente erfahren, die aber nicht mächtig





Waterday Google

1100

einem

Durchidnitt einer

genug wor, am alle Undenheiten zu bebeden un einen fulturfüßigen Beben zu sich gelten. In dem Muldenthalten ist die bei nicht der fall. Dert liegen die untöllichen Bersteungprodutte der gestörten Gestieme hoch aufgeschieden den der Schliche cagt nicht ein einziger Erich prever. Ann sicht alle aus dem Bilte, daß die Annbichgie eine Plateaufandicheft ist.

Rigur 2 ift ebenfalle bem Plateau entnommen. Gleich bem Rrater eines Bulfans treuft fich eine trichterformige Bobenfentung ab. Sintergrunde erblidt man eine ameite Doline, und weiterbin mag fich bie Reihe noch weiter fortfeben. Diefes Bilb ift ungemein lehrreich, benn es zeigt im Bufammenhauge mit Figur 3, welche bas Innere einer Doline im Durchichnitte porftellt ben gangen Borgang bee Thalbobenbilbungeprozeffes in ben großen Dlulbenthalern an einem Beifpiele im fleinen, benn im Grunde ber Doline hat fich nach ben gleichen Gefeten bereite eine Schichte abaelagert, welche einer reichen Begetation Rahrung giebt, mahrend bas Blateau felbft febr vegetationsarm ift. Es muß aber betont werben, bak nicht auf alle Dolinen ber Rame "Rarfttrichter" paft, ben man in bie Fachlitteratur einführen wollte. benn nicht alle find abgeboicht, fonbern es giebt beren auch mit fent. rechten Wänben. Die Trichterform erhalten fie erft burch nachträgliche Berwitterung, aber auch bie Rreis. form ift nicht immer borhanben, bie Rugluta bei Abelsberg ift 3. B. vieredig, bie Rhba ift langgeftredt n. bergl. m. Anch bie Dimenfionen wechseln bon einigen Metern bis au hunberten von Metern, und bie Tiefen find ebenfo mannigfaltig. Gine genaue Grenze läßt fich nicht gieben wo ber Colund aufhort und bie Doline beginnt, und ebenso zwischen jener und bem Reffelthale. Rur bei ben engeren Schlünden giebt es burch oberirbifche Erofion erweiterte Cpale ten, bie ber Runbige nicht leicht mit ben burch Ginfturg entftanbenen ver-

wechfelt.



merfjantleit jedes Anturfreundes verdient, wurde viel glaudvolltdiger flingen, wenn viele folder Abbildungen veröffentlicht wultden. Insehefondere Natursforiger fauden ihre Rechnung in der eigenartigen Abon und kanna, und bie wissentlicht gerforschap biese merchulbigen Lande. gewänne ein rascheres Tempo, wenn sich nicht nur Kachlente, sondern auch Neutlinge im Höhlensport daran beteiligten; sie finden in dem Bereine "Anthron", dessen übende Mitglieder im Höhlensporte wohlt ersähren sind, bie bestie Etites.

# Üeber die Eingeborenen der Insel Palawan und der Inselgruppe der Calamianen.

Don Prof. ferdinand Blumentritt.

Babrend auf ber Iniel Mindango burch die Forfdungen ber fpanifden Beinitenmiffionare und beutider wie frangefifther Forider (Brof. Gemper, Dr. Ediabenberg, Dr. Diontano und Er. Darche) Licht in bae Tunfel ber Bolferfunde jenes großen Gilandes gebracht wurde, herricht in bezug auf Die Infel Balaman und ben benachbarten Archipel ber Calamianen in biefem Bunfte eine berartige Unftarbeit, baf. wer nicht die liber biefen Teil bes Archipele veröffentlichte Litteratur grundlich beberricht, ratios por ber Bolferlifte ftebt, bie ibm von feiten fpanifder und framöfiider Mutoren entgegengehalten wirb. Gin fleines Borterbuch icheint bae Bergeichnie ber Bolfer, welche jenen Teil ber Philippinen bewohnen, an fein, benn nicht weniger ale breigehn Ramen werben une aufgezählt, Die ich bier in alphabetifcher Reibenfolge mitteile: 1. Mantainos, 2, Mte. 3. Bataf, 4. Bulalataunos. 5. Boumpanane. 6. Calantianos. 7. 3gorroten. 8. Manguianen. 9. Moros. 10. Palananes (Palamanes). 11, Tagbanúas (Tacbanúas, Tabanuas), 12, Tanbolanos, 13, Tinitianoe,

Mus biefer Lifte fonnen wir fofort bie Igorroten und Manauianen aneicheiben. 3gorrote ift ein Rame, ber nur einem im nordweftlichen Teile ber Infel Luzon mobnenben Ropfiggerftamme gufommt. Die Leichtfertigfeit, mit welcher in ber fpanifchen Litteratur mit Bolfernamen umgegangen wird, hat es babin gebracht, bag man biefen Ramen nicht nur auf andre Ropfjagerftamme, fondern überhanpt auf "wilde" Ctamme übertrug, man fab "Bilbe", b. b. unabbangige Beiben auf ber Infel und gab ihnen fofort ben Ramen 3gorrote und wenn bann ein Spanier nach Balawan tan und bier bie Tagbanuas und anbre wirflich existierende Bolterftamme tennen fernte, jo blieb ce bei Abfaffung eines Berichtes aus Bietat gegen feine Borlaufer bei bem Ramen 3gorrote und man fduf bamit einen neuen auf ber Infel gar nicht eriftierenben Bolferftamm. Das bat felbft ein Jofe Baamonde, bem wir fonft gang anertennene. werte Rotigen fiber biefe Infel perbanten, perbrochen, und alle andern haben biefen Brrtum glaubig nachgeschrieben.

Ten Annen Manguiance banfen wir Bannenbetega und Sen Aftije Canga-Rigulfen Stüllah, der ale Bouvernerr von Calde und Mittelpalaman fich aussgegicht, net Berchert und der Beite der Gerechten bat. Manguian (freich: Mangiam) ift ein Zammelname (von Bianga oder Ginlanga — Wald) und beführ fowie ale "Bahdbewohner", damit werden speicht die heinlichen Zitämme der Vinnenlander von Nomblom, Mithore, Moeber und Tiene, ohn Mittelfig angehören, bezeichter. Da auf Allamon viele Tepretierte von ienen Affelt meilen, wo ber Vonnefter Zepretierte von ienen Anfelt weiten, bei ber der heine Ziene, dass die heine Stüttenbergen und, wie ich anse in den Angeleichte der Stüttenbergen und, wie ich anse insigen Wotigen spowolf Canga-Afgeließe als Vammonder einstehen, wolf zumenft der unter nicht zu Vammonder einnehm, wolf zumenft der unter nicht zu befprechenden Pulalataumos gegeben, während Igorrote, wenn damit ein fpreieller Zumun gemint fil, jur Perjamung für Agsdanüs (Batafs) und andre Zömming ming für Agsdanüs (Batafs) und andre Zömming sprenchet vorde. Beide Ammen (Igorrote und Manguian) birfen badla nus der etnipographisfen Momentatur der Infel Palaman vollständig verschipunuden fein. Daefelde gilt von dem inspfelpopenen Namen Palananer Challen, einden und zie der der vonnes, medies sowiel als Palamaner debeutet, isod mu auf die dediktigen Bewohner der Infel, vorzugsweist auf die Tagbanüss aberetet und angewohnt wurde.

Ann wollen wir uns erft mit den Brigen Amene behöftigen, auwe ober einig. Senertungen über ib Levolletung der Infelt Valaman im allgemeinen machen. Nach Ganga-Argelitek gälbt bir Jarli im gangen gegen 28 000 Levolmer, davon find 100 Spanier und deren Meltigen, Olio Chinder, neum 1300 Arjelfiche Malaiere, (aus alein Teilen der Archipels judammengewirtfelt, weil die Fordial de Exportations- und Levolumungsgebet ist greenien und politisch Levolumungsgebet ist greenien und vollichte Kreitverdere bemut wird), 2000 Mohanunchaner, der Reit führ feier, unschänging Selben.

Bon all ben weiter anguführenben Stämmen verbient por allen andern jener ber Tagbanuas unfre Beachtung und zwar, weil er bie Sanptmaffe ber eingeborenen Bepolferung bilbet und weil feine Exiftens nicht bezweifelt merben fann, wie bies bei einigen anbern ber noch zu nennenben Stamme ber Kall ift. Die wiffenichaftlich zuverläffig. ften Hadprichten liber bie Tabanuas ober Tagbanuas 1) banten wir bem Frangofen M. Dardie, baun ben Epaniern Canga-Arghelles, Baamonbe : Ortega, Borbana, Lacalle : Candig und Fran Cipriano Navarro. Aus ben Radgridgten Mardjes geht unftreitig bervor, bag bie Tagbanuas chebem auf einer boberen Anlturftufe fich befunden hatten, wie beutzutage, benn fie befinden fich noch im Befige eines Alphabets abnlich jenen, wie folde die Spanier bei ber Entbedung und Befignahme ber Philippinen bei ben Bijange, Tagalen, 3lotonen 2c. gefunden baben. Die Tegenerierung ber Tagbanuge fdeint ein Berf ber beftanbigen Uberfalle von feiten ber Gulu- und Borneopiraten gewefen gu fein, gegen welche fie von feiten ber Spanier nur ungenligenben Cchut

<sup>1)</sup> Der Rame icheint mir foviel als "bie bom Lanbe ber" ju bebeuten (Taga = von - her, banua = Lanb).

fanben. Bis par 20 Jahren beichräntte fich ber ipanische Befin nur auf ben nördlichften Teil ber Infel, auf Die Umgebung bes nun gang verfallenben Zan tan und auch ba berrichten Die Spanier nur fo weit, ale Die Befcunge und Bewehre ber Befahungen trugen. Wenn M. Darche fich nicht irrt, fo find die hentigen Calamianos (Bewohner bee Ardivele ber Calamianen), Mantainos (Bewohner ber Infel Mantana) und Commos (Bewohner bes Cimo - Archivele) nichts anbres ale Tagbanuas, wie aus ihrer Eprache berporgeht. Diefes Refultat ber Foridungen Darches wirte infofern verbluffenb, ale die Spanier und zwar die (freilich) nur prattifch) fprachtundigen Donde jene obgenannten Eprachen ale felbständige Ibiome behandelten, mabrend and ben Berichten bee frangofifchen Gorfdjere hervorgeht, bak bie Calamiano, Agutaino und Connvo genannten "Sprachen" nichte anbres ale Dialette (und nicht einmal ftart abweichende!) bes Tagbanug-Idiome maren.

Ohre Hitten siechen mit Pfalbfen. Die Banner ist eine andstässige, des die Caglonulose eine umflate Lebensweif lieben mit häufig wondern (wohl eine Nachwirtung der beständigen illberfällte von seiten der Worge-Püraten). Bänfig hat die Bilte gar teine Teiten der Worge-Püraten). Bänfig hat die Bilte gar teine Teitemwänke, sondern mut Zoden mud Zode, giebt es Seitermwänke, so sind bei bei Waltern agfammengesschoften. Ihr Niederlassingen segen sie am liebsten in der Nähe des Weceres und an dem Ustern der Käliffe an, am böchstelm wohlen sie an der Zuffalbe der Justen sie die Nach der Wendellen und der Veräglich eine Veräglich von der 
Die Troch ber Mönner befchräuft jich meit auf eine missien ben Beiten burdgefchlangen Schaubind, bei ben frauen auf einen bem malaibifpen Sarvong abnichen Woch. Soch trogen beite Schifcheiter und Sädichen auch bem bei ben Morse ber Philippinen üblichen Jackbaitt. Die Beiter tragen um das Jambelert Minge aus Kuppler, Melfing und Volong. Die Miller bei der Greich in der manche laffer es fich nach frauennat tang wachten, im brien fällt einben file basselbe, wie bie Frauen, zu einem Knoten an Siuterkaupter zusämmen. Weite Schieftlicher einen Bestel.

Ihre Baffen bestehen ans Langen, Bogien und Pfeilen und einem Waldmesser, bem Bolo der Tagalen. Einige benutzen auch das Blaserohr zur Jagd auf fleine Bögel. Die im stüdigen Teile der Instell wohrenden Tagdanuas bandeln von der Moros auch malaissich Krille ein.

Über ihren Acerban liegen feine verlößlichen Tacten vor. Gie scheinen, wie and ben auf die Resigion beziglichen Nachrichten hervorzscht, vorzugsweise Reis und Lauanern zu pflanzen, boch ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie auch Nais und Kannote andbauer.

Über ihre Religion find nur ungesommenbangende Zarleifungen befanut, boch beutet alles barauf bin, daß ihre religiölen Anfichaungen auf berfeiben Iber, bem Animiomas, bafteren. Rach Marche find ihre Sanptgütter: ber Magnieda ober Au aus fel dan, der Wohl ber Sober, des Gimmels.

Bafo, ber Gatt bee Dleeres, ein auter Gatt, ben man auch bei Rrantheiten gnruft: ber Gebumungbat, ber Gott ber Erbe, ber bei Ernten angerufen wird, und Tabiatonb, ber Gott bee Erdinnern. Canag-Arallelles bingegen fpricht nur bon einem einzigen Sauptgott namene Daguinbofe (beffer: Daginbot?), der ben Uriprung ber Giuffe bewohne und bei allen wichtigen Borfallen bee Lebene feine Sanbe im Epiele batte und bem man Reis und getrodnete Gifde ale Opfer fpenbe. Da aber and von anbern Weiftern, Dimatae, Die Riebe ift, ein Rame, ber in ber Gotterlehre ber Bifanas und ber Minbanao Deiben ebenfalle gur Bebeichnung ber au Damonen und Gottern geworbenen Abnenfeelen gebraucht mirb, fo erideint es mir nur zu fehr mohre fcheinlich, bag bie oben angeführten Gotter and nichts andres ale Diwatas find, wie benn Marche auf C. 326 angiebt, bag bei Rrantheitsfällen ber Dimata angerufen wird, was einen Biberfpruch mit feiner früheren Behanptung, bag ber Gott bes Deeres, Boto, bei folden Gallen in Unfpruch genommen wilrbe, in fich fchloffe, wenn nicht, wie ich glanbe, Boto ebenfalls ein Dimata mare. Marche ermahnt übrigene, baf bie Tagbanuas ber Infel Bufuanga einen Gott ober Damon Ramens Danalot verebrten. Canga Arglielles bemertt, bag fie Renntnie von Etrafen und Belohnungen in einem jenfeitigen Leben befogen; nach Baamonbe Driega glauben fie, bag bie Geele eines bofen Menfchen rubelos berumfchweife. Wie Canga . Arquelles une mitteilt, nennen fie bie Solle : Bafanb.

Wenn bie Reisernte vorüber ift, fo feiern bie Tagbanuas ein großes Geft. Auf ben Ruf bes Opferprieftere verfammeln fich bie Tagbanuas an ben Geftaben bes Deeres, allerlei Lebensmittel berbeifdleppenb. Der Briefter nimmt Buhner und Sahne und hangt fie mit ben Beinen an ben Zweigen eines Banmes auf. Er fchlagt hierauf mit einem Ctode mit einem Schlage nach bem Tiere, trifft er ce und ichlagt er ce tot, fo wird ce gebraten und vergehrt. Er barf eben unr einmal nach bem Tiere fchlagen, geht fein Dieb fehl, fo wird bas Tier losgebunden und freigelaffen, es fteht jett fortan unter bem Edute bes Gottes Boto (man follte meinen, bes Gottes Cebnmunabot) und niemand barf ce magen, es gu toten. Bat man die Opfertiere vergehrt, wogu aus Reis hergestellter Branntwein getrunten wird, fo wirb bann getangt. Um Mitternacht, wenn ber Stern Buntala 1) ben Meribian paffiert bat, fchreitet ber Priefter tangelnb in bas Meer und ftokt ein fleines Glok mit ben Opferagben für ben Gott Boto in basfelbe berans. Das Glog ift aus Bambus bergeftellt, etwa 1,50 m lang und ungefahr ebenfo weit. Auf bemfelben befinden fich auf Bananenblattern Reis, Gifde, gelochte Bubner, fuße Werichte ans Bonig, Stotos und Reis und außerbein vier lebenbige Muchlein von vier bis fünf Tagen Alter. Wird bae Gloß an ben Strand gurudgetrieben, fo ift bies ein bofes Beichen, benn Boto weift bann bas Opfer gurud; wirb es ine Dicer binausgetragen, fo berricht bann allgemeiner Bubel, benn ce fteht ein gutes Bahr bepor, Rach bem Babre Ravarro fommt biefes Blokopfer in veranderter Gorm auch unter ben driftlichen Zagbanuas por: Mm Westtage bes Rirdenheitigen bringen fie ale Geident ein fleines Edufismobell bar. Es ift rob aus Sola gegimmert und mit bolgernen Rageln gufammengefügt, bas Stenerruber ift mit Beineo (Rotang) angefügt. Der Babre idnust ben Wert eines folden Fahrzenges auf 20 bie 25 Befos.

Es giebt noch andre feelte, welche von reichen Tagbanuns gegeben wurden; auch bei diefen interveniert der Priefter mit

<sup>1)</sup> Rad March, bem ich biefe Schilderung ertnehme, durfte beier Stern mit bem Jupiter ibentich fein. Der Famer Buntala flingt verfichereich an den Golternamen Bathata an, der in der Ruthologie verschiedener Baller von hoffandich. Indien und der Philippinen vorfommt.

Gefang und Tang. Diefe Gefte finden ftets bei Nachtzeit ftatt, beginnen am Reumonde und bauern bis jur Beendis aung ber Mondphofe.

Bei andonernden Arantheiten wird die hift von Brieftern im Anfprung genommen, mad pavar bei mannlichen Pakienten von mannlichen Pakienten, bei weiblichen von Peicherinnen. Der Priefter tangt um den Risanten hermun mat ruft die Die Livata an, damit diefen in seinen – der Priefters – Leid sahre und die Arantheim eine Andone die Beitelen. Zonn wirft er den Geiftern eine Jand von Geiften die Jand von die Jahren die

Tie Tagbanias beineten iche jung, olf ichon mit 8 bis 9 adhren (Navel, & 3.25). Ter Vikningan tauft bis Vanut von deren Vater für Geschen, wecker einer Geben immer von 10 bis 50, minuter bis 100 Grants euthprüch. Nur die Neichen üben die Polygamie aus. Da einer solchen Gebe das jede krou liver eigene steine Huite oder zum mindelten ein despudderes Zimmer im Danglinges Gusten, gleichwohl sind Etreitigkeiten unter diese Aumen häuse, Err Mann lede eine bestimmt Riche von Tagen bei jede Frau im regelmäßigem Turnus, die Gran, bei welcher erwohnt, muß im wohren dieser, Seit ernühren.

Baamonde Drtega fchilbert bies anbers: Benn bem Tagbanua ein Dabden gefällt, fo erfcheint er eines Tages in ihrem Saufe und macht ihr ein Gefchent von grobem Gefchirre aus glafiertem Thon. Rimmt fie bas Gefchent an, fo tann fofort gur Bochgeit gefchritten werben, weift fie es jurud, fo bat ber Greier auf gut beutich gefagt, einen Morb befommen. Bei ber Sodgeit begleitet ber Babanlan (Briefter) ben Brautigam mit ber Echar ber Geftgafte unter Bollenipettatet in Die Butte ber Brant, um felbe in bas Sans bes Brautigams zu führen. Sier hoden fich Braut und Brantigam auf einer Matte nieber, vor ihnen fteht eines ber Thongefage, Die ber Brautigam ber Brant gegeben; ce ift mit gefochtem Reis gefüllt. Gine Beile feben fich Braut und Brautigam ftumm au, bann greift ber lettere in ben Reis, nimmt ein Saufden bavon nnb formt baraus eine Rugel, Die er ber Braut in ben Dlund ftopft, Diefe macht ibm basselbe. Dies ift bie gange Trauungegeremonie (bie auch bei anbern beibnifden Stammen ber Philippinen fiblich ift), mabrend welcher von ben Bufchauern ein großer garni gefchlogen wird, bamit bie bofen Beifter verfchencht wurden.

 es wurde "groß" werden, so erhalt es einen Ramen; ift es frantlich und glaubt man, daß es bald sterben wurde, so giebt man ihm teinen Ramen, "benn es fteht nicht bafür".

Der Bitwer- ober Witwenstand dauert nach A. Marche brei Jahr, erft dann fann man wieder heiralen, boch fann man durch ein Erdbgeschaft an die Priester ober an die Kamilie der verstorbenen Ehebalfte einen Dispens erwirten. Girbt eine Frau eines "polygamen" Tagbanda, so zahlt er den Tieben dem Erfeln eines Tribas.

Über die Begrödnispläse und Leichenbeftattungsarten weichen die Autoren in ihren diesbezüglichen Witteilungen schrebenen Drien and verschieden Praude, weil an verichiebenen Orten and verschieden Präuche bereichen, wie sig dies auch aus den Witteilungen von I. Warche ergiebt.

Die Friedhofe ber Tagbanuas ber Infel Dibatac 1) feben gang andere aus. Die Leichen liegen in einer feitlich offenen Tragbabre, welche in bas Beafte ber Baume eingefügt ift. Das Dach beiteht aus Blattern. Ceitwarts ober unterhalb find die Utenfilien bee Toten untergebracht. Dit ber Beit faulen bie Rotange ber Tragbabre und biefe fturgt ein und bie Bebeine fallen gu Boben. Diefe werben bann gefammelt und in mehr ober minber ornamentierte Bolgfarge ober große Urnen gestedt und biefe enbgultig beigefett. Wie bie Camales ber Infel Camal bee Golfe von Davao ein Infelden - Dalipano - ju ibrer Refropolie fich aneerfeben haben, fo begraben auch bie Tagbanuas ihre Toten gerne auf ber Infel Diano-Bango. Baamonde-Ortega fagt baß fie nur jene Toten in freier Luft verwefen laffen, welche burch einen guten Lebenewanbel fich ausgezeichnet batten. Derfelbe Antor erwähnt noch folgende mertwilrbige Beremonie: Stirbt ein Ortofrember ober Reifender in einer Tagbanuanieberlaffung, fo rammen fie in bie Erbe einen festen Pfahl, auf welchem fie einen Querbalten berart be-festigen, daß er wie eine Magnetnabel frei nach rechts und finte obgillieren tann. Dierauf wird ber Tote an einen Bfahl gebunden und an bem einen Enbe bes beweglichen Baltene aufgehängt, ale Wegengewicht ein ber Leiche gleich: fdmerer Rlos an bem anbern Enbe befeftigt. Run fragt man ben Toten: "Willft bu bier ober in beiner Beimat begraben fein?" und bringt ben Batten in brebenbe Edmingung. Wenn bie Comingungen ber "Totemwage" an Enbe find, fo ift bas Gewicht ber Leiche entweber gegen bie Richtung feiner Beimat bin gewendet ober nicht, im erfteren Salle wird die Leiche nach Saufe gefchafft, im letteren Falle aber an Ort und Stelle bestattet.

Eine eigenartige Tobesstrafe milfen Chebrecher und Mittdünder erduscher; sie werden in des Wiece verfant, beide Leile ancienaber geschieft. Die Tagdandas sind überhaupt ein gesittetes Bolt. Raub und Word sind ihnen unbekannte Tinge und dies sit um so glaubsjatter, als dies Adapticht und ein Missionaft, der Worder der innat.

<sup>1)</sup> Offenbar hangt ber Rame biefer Infet mit Diwata gufammen.

## Der bof von Siam und seine Kulturbestrebungen.

Man muß ben Bericht bee Chevalier be Chanmont itber feinen Empfang beim Ronige von Giant im Jabre 1685 gelefen haben, ale er bemfelben ein Edireiben gubwige XIV, fiberbrachte 1), um zu verfteben, welche großartige Wandelung mit bem Sofe bon Giam por fich gegangen ift. Morgentanbifder Brunt und Bradet auf ber hodiften Etufe umgab ben binterinbifchen Berricher und alles in feiner Umgebung lag ohne Edube und Etrimpfe auf bem Boben. Unter bem 1866 berftorbenen Bater bes gegenwartigen Monige, bein weifen Monglut, begann aber ber europaifche Ginflig ju erftarten und europaifche Gitten bielten ihren Gingug am Bofe von Bangtot, ber unn meben jenem Japane ber am meiften europaiich quaeichnittene Muene ift und an bem enropaifche Brimen mit einer

Etitette empfangen werben, bie nichte gu wünfden übrig lagt.

Gin folder Empfang ift bor furgem bem Erghergog Leopold Gerbinand von Diterreich zu teit geworben, ber ale Rabett an Borb bee Mriegeschiffee "Fafana" bie fud- und oftafigtifchen Ruften bejudite. Diefe Reife bat in bem M. M. Linienidiffelentnant Yco. pold v. Bebing einen gang portrefflichen Beichreiber gefunden 2). Ce ift berfelbe Offizier, ber fich burch fein achaltpolles Bert - Um Mfrita" bereite porteithaft befannt gemacht bat. Die beionbere Gelegenheit, bag ein öfterreichifcher Ergherzog fich an Bord befand, verichaffte ibm, feinem eigenen Begleiter, überall ben Butritt, too andere nicht fo leicht bingelangen. Und fo find ce benn perfchiebene afiatifche Gurftenboje, bie in ihrer gangen Bracht, aber auch in ihren ethnographischen Gigentilmlichteiten zur Aufchanung tommen. Die Reife führte nach

Matalla und Moetat in Gudarabien und Die Edulberung Diefer beiben fehr felten von Enropaern befindten Gultanate gebort mit ju ben wichtigften bee Buches. Ge jolgen Echilberungen bes Berfifchen Golfes, Borber - und Sinterindiens, Chinas, Japans, ber Lintin Bufeln, Centono. Reben vielem Befannten, bas aber in feffelnber Weife borgetragen wird, fommen and nene Mitteilungen gur Tarftellung; fo wollen wir auf die befondere Berndfichtigung ber Muid (mit Roten) bei verschiedenen der befindten Boller himveilen.

Unter ben Edilberungen ber Bofe ift nameutlich jeuer bes Ronige bon Giam bon Bedentung, benn and berfetben ergiebt fich ber grokartige Unichwung, ber in europäildem Ginne bier flattgefunden bat. Bervorguheben ift babei aber, wie bie Reformen, bie in Giam Plat greifen, einzig und allein von oben ber, burch ben Bof anbefohlen und burchgeitibrt werben, mabrent bas Bolf - anbere wie in Javau babei fich wenig beteiligt und nicht jenen Erang gur Europäifierung zeigt, wie er ichon bei bem japanifden Mittelftande porhanden ift. Uber Die feierliche Aubieng erhalten wir folgenben Bericht.

Eine entipredenbe Angahl Galawagen, fowie eine 26. teilung Garbereiter, recht ichmud in ihren icharlachroten verichulirten Roden, blanen Beintleibern und weißen Selmen, auf ihren Yaugen weißrote Gabulein führenb, barrten vor bem Palais und hatten nicht wenig neugieriges Wolf angezogen. Der Weg nach ber foniglichen Refibeng, lange ber meiken frenelierten Manern berfelben, fiber bie breite Mafernemitrafte und fiber ben Blat por bem gegen Rorben

gelegenen Sauptportale war balb jurlidgelegt. Bir gelangten in ben erften Echloghof, eigentlich eine breite Etrage, Die von ver-

ichiebenen größeren (Mebanben gebilbet wirb. Sier mar eine Rompaquie (Marbeiplbaten aufgeftellt. Beim Borbeifabren Er, f. u. f. Bobeit feutten fich bie Gabuen mit bem weißen Elefanten auf bem roten (Grunde und ertonte Die öfterreichifch - ungarifche Bolfebuintte, von einer ingendlichen Mufitbande febr gut ausgeführt. 3m gweiten Echloghofe leifteten weitere Abteilungen ber Leibgarbe Die gleichen Chrenbereigungen, Mui ber Breitreppe murbe Ge. f. n. f. Sobeit bom Chergeremonien. meifter Bring Brafchat Gilpatom, einem Zueibender bee Monige. eutpfangen und in bie Borhalle und gum Aubiengfaate geleitet. 2bie auf Die Treppe vor bem Gaale ibrem erlauchten (Nafte entgegen, eilend, begrüßten ber Monig und

ber Bronpring ben Berrn Ergbergog, worauf fich bie bochften Berrichaften in ben fleinen Andienzigal beaaben. Nach einiger Beit, mabrend welcher man nne ben in Giam ebenfo wie in Japan unvermeibtiden Thee und Biggretten porfeste, wurde bas Defolge gur Andieng befohlen. Wir gelangten borerft in einen großen Zaal, ber mit anegefuchter Beinheit enropaild eingerichtet ift. Bier bilbeten bie Groß. würdentrager Dee Reiches Spalier. Die bochft fleidfamen und geschmadvollen weißen Galanniformen ber mit Erben bededten Militare und Beamten janden ein murbiges Gegenfilld in ben reichen Golbbrofatgewandern ber Ebelleute und ben indiich getleibeten fleinen Bagen.

3m chemiallo gang enropailed eingerichteten fleinen Unbiengfnale befonden fich ber Ronig, ber Aronpring, Die Monigin, fomie bie Bringen erften Ranges. Monig Eichus latonforn, oder wie ber amiliche Titel tautet: Combet Bra Baraninde Maha Tidnilalonforn, ift ein bubicher Mann von mittlerer Große, ben man weit eher für einen Subitaliener ale einen Giamefen halten wilibe. In feinem gangen Auftreten vereinigt er große Bierlichfeit mit wahr haft foniglicher Wurde, mas burch Die überaus Heibfame



Combet Bra Barammbr Maha Tidutalonforn, Monig pon Giam.

1) Sir John Bowring, The Kingdom and people of Siam. London 1857, 11, 12.
2 an Kings Sulfen Däufrichbelen. \*\* Tagebuchbälter ban ber Steife S. M. Cohlift "Balone" 1857—80. \*\* Shi ciner Ratt, 70 Bolle und 470 Teytburen. \*\* 1950. 60. October 1891.

Uniform in erhöhtem Woße jur (Metrung tommt. Noch om Ngegla der somerischen Spritter rechte 2c. Woscistat bei der Vorstellung nur samessich, och werkelt dericht gelte gut englisch med werdet anch diest Zeptodie im Verfehr unt Frember Petingen an. Der Krontprin; Wahanadhi Nuntr, wedher noch nicht dos eller Vebersjahr erreicht hat, it eine allettlichte Urscheitung mit ihr trobalten lingen Augen. Die fleine, solsante Orstalt mit dem durch einem Vallagen. Die fleine, solsante Orstalt mit dem durch einem Vallagen. Die fleine, folsante Orstalt mit dem durch einem Vallagen. Die fleine, folsante Orstalt mit dem durch eine Vallagen des Vallagens des Stand teines öberreichsjehen vor bei den Klönig des Vands feines öberreichsjehen vor erhote aus. Faustlabe Verlänstnach im Paare und int sieden Orstellerien befreite Ausstehanden im Paare und interfaus Petitienen befreite Ausstehanden im Gant eine Gant eine Gant eine Statischen der Verfeite Ausstehanden im Paare und interfaus Petitienen befreite Ausstehanden im Gant eine Gant ein Gant eine Gant eine Gant ein Gant eine Gant eine Gant eine Gant eine Gant eine Gant ei



Samang Babbhana, Monigin von Giam.

Chrenbezeigungen, wie bei ber Anfunft, fant bie Rudfahrt ftatt. Das Einlenten in enropgiiche Labnen in Giam ift

Mit einigen hulbvollen Worten an jeden einzelnen der Borgestellten war die Audienz berndet, und unter ben gleichen



Mahamadii Runit, Kronpring pon Zigm.

tamen jest erft gur Geltung. Die Andenhr von Reis und Teatholz, Die hamptprodutte bes Landen, steigerte sich ftetig und bamit nahm ber Wohlfand au.

stönig Tighialandirin, weldir im Jahre 1866 feinem Stener and bem Thome folgler, etht vom bislem den fertglivitilidien (Veift und feste die angedenheten Reformen mit Jahrtraft fort. Er führt eine moderen Reflektspilger ein, tod die retbisch Ellaverei ganzisch auf und beigränfte des beitelnde Ellaverei ganzisch auf und beigränfte des bie Ellaverei dei allen Volleren Wentermöberts, wie die Alleverei dei allen Volleren den bedart, wie die Alleverei dei allen Volleren des eingefelt zij, die heite der der der der der der der der für zeitgemäß halten, sie gänzlich zu befeitigen, muß mon der Willerenfreit der Königs alle Richtung zulen.

Unier Ronig Tidutalontorn trat Giam bem Weltpostverein bei, die Samptorte bes Laubes wurden telegraphisch verbunden und ber Anichlus bes fo entstandenen Reiges an die Welftinien über Woulmein und Zaigon bergestellt. Die Einrichtung eine zweiten Königs, welche bei bem Umhande, daß König Jahulalonten bir Vegierung ganz in sienen Sanden vereinigte, überftülfig gewoben ist, murde obgeschafte. Der König unternahm ierner — ein in der Kotschafte Zimme unerhörter Kall — eine Reist im der Weischafte zu der der der der der der der der der könig kristlicht und Richertundschaften, um die derstauder Verfahrung vom Schulen um Menafenhäufern, mannig auch Einfahrung zur Schwan der gelunderlichen Verbältunisst umd zur Verfahrerung Zbangsfod, die Einrichtung einer nubernen Schrechtensone, sowie der Gefriedung einiger Ziameschaft zu Ausbeldung in das Anseland vooren die Folge daren.

Durch bluffig Rundveifen im eigenen Lande ibergengte er figd vom der regelmößigen Ermontumg beiefelen, und wurde siene Ruffungtfantlet auf die Stemalt met Seifenden beweitens gefelt, weder der Anlange einer Effendeum nach dem nörblichen Brevingen demmächt Ansbruck finden wird. Wit der Ermontung eine Stemaltung der Stemansparte Brevingen dem der Bereitstelle Brevingen dem der Bereitstelle Brevingen dem der Bereitstelle Brevingen der Bereitstelle Brevingen der Bereitstelle Brevingen der Br

Aber auch in gefellichaftlicher Begiebung bethätigte fich bie fortidrittliche Denfungeweife bes Ronige. Die fflavifchen Unterwürfigfeitebezeigungen ber Niebern gegenliber ben Soberen wurden aufgehoben; and bas früher libliche Rieberwerfen beim Ericheinen bee Ronias ift abgeftellt. Gerner hat Die gefestich gestattete Bielweiberei in ber Braris ichon eine bebentenbe Ginichranfung erfahren. Inch berfiglich Titel und Stellung ber aus berielben bervorgebenben großen Angabl von Pringen merben gemiffe Beidrantungen gemacht, um Die Bebeutung bicies Titele aufrecht zu erhalten. Bon ben eigentlichen Frauen bes Ronige, welche Bringeffinnen von Gebilit fein muffen, wird nur eine gur Ronigin erhoben, aber erft bann, wenn einer ber aus biefer Che bervorgegangenen Cobne jum Aronpringen erffart murbe. Cohne bee Ronige, welche eine Bringeffin von Gebilte gur Mutter haben, erhalten ben Titel tonigliche Dobeit, Die Entel find nur mehr Sobeit, und im vierten Gefchlecht erlifcht ber Titel ganglich. Die meiften beivorragenben Stellen im Etaate find burch Pringen befest, und bas gange Reich macht ben Ginbrud einer großen Familienbomane. Das gange geiftige und politifche Leben Giame vereinigt fich in Bangfof, und bier laufen wieber alle Raben im toniglichen Echloffe gufammen. Tagtaglich findet bee Abende bie Berichterftattung beim Ronig ftatt und fein Borfommnie in Bangtof bleibt bemfelben unbefannt. Bei ben außerorbentlichen Geiftes- und Bergensgaben, welche bie Ditglieber ber gegenwärtigen Tynaftie auszeichnen, erweift fich biefee Regierungefnitem für Die Giamelen febr porteilhaft. Gie bilben eine einzige große Samilie, Die im Ronige nicht blog ben legitimen Berricher verehrt, fonbern auch ben Familienvaler liebt, foweit folde Gefühle bei bem gwar antmiltigen, aber teilnamlofen Charafter ber Giamefen fiberbampt möglich finb.

#### Die Tiber ober ber Tiber?

jo singt das Ränderpaar moch heute. Teifer althergebrache körrande des ierdisiden Chifcheiswente begann in weiteren Recifen erit in den fünligger oder sechgiger Jahren unsieres Jahrhunderen knissider un werden, und was woser waren es junnachs deutside Gelehrte, die und unterwiesen, der Tiber sie richtiger als die Tiber, weil das Bost in der Urtprache, der chreinissider Tibers inmissik und escend der indistrict erwere, männlichen Gelehrte is, milie das dereind der Tweren, mannischen Gelehrte eine größere Weinege urtrielfed gelofigt, als es gelößter' wurde, die Kenntnis lateinischer Gelehriamteit aussubännen.

Mis unfre beutiden Borfobren por Johrhunderten bas Lebumpert . Tiber" bilbeten, bo haben fie fich um bas Beichlecht bee lateinischen ober italienischen Stammmortes nicht gefümmert. tropbem es auch gu jener Beit au Belehrten aller Art nicht gefehlt bat, fonbern fie legten bem umgebentichten Borte basienige Beichlecht bei, welches nach bem Branche ibrer beutiden Mutteriprache ben Mugnamen mit ber Enbung , er gufam. Gie faunten je nach ber Benent, in ber ibre Birge geftanben hatte, Die beimatliche Befer und ibre Rebenfluffe, Die Emmer und Die Muer, weiterbin ben Rebenfluß ber letteren, Die Dfer und beren Rebenfluffe, Die Eder und Die Schunter; ober fie tannten bie Giber, Die Alfter, Die Emfcher, bie Baber, bie Bupper, bie weiße Elfter und bie ichwarze Gifter, Die Dber, Eger, Uder, Bfer, Biller, Liefer, 3ller u. f. w. Und nach biefer Renel ibrer Sprache, an ber pereinzelte Musnahmen (ber Bober, ber Rocher, ber Stober) nichte anbern, ichufen fie "bie Tiber" und haben es bamit gehalten bie Jahrbunberte binburch, trot ben mannlichen Tiberis und Tevere, bis auf unfre Beit. Sogar am Tiberftranbe felbft. in Rom, haben bie Deutschen fraber nur bie Tiber gefannt, trotbem gerabe fur ben bort lebenben Deutschen, ber ben mannlichen Tevere tagtaglich vor Augen und Ohren bat, Die Berfuchung febr nabe liegt, auch bas bentiche Bort Tiber mannlich gu bebanbeln. Goethe tennt in feinen Briefen aus Rom nur bie Tiber. "Co find bie fieben Bugel Rome beift es in ber italienischen Reise unter bem 25. Januar 1787 - nicht Erhöhungen gegen bas Land, bas hinter ihnen liegt, fie find es gegen bie Tiber und gegen bas uralte Bette ber Tiber." Und Goethe war ber "flavus Tiberis" und "il Tevere" ebenso geläufig, wie irgend einem unfrer neueren Übergelehrten; aber er folgte, wenn er bentich fprach, bem Geifte feiner Mutterfprache und nicht Lining und Cicero. (Beitschrift bes bentichen Sprachvereine.)

#### Borgeichichtliches aus Reichenhall.

Unter obigem Titel veröffentlichte Berr v. Chlingeneberg. Berg in ber "Beil. s. Allgem, Beitung" 1891, Dr. 38, einen größeren Artifel. In einer Thalichlucht am Juge bes 3miefelbergee liegt bort ein 4 m bober Bugel von 24 m Durchmeffer. Grabungen ergaben gwei Echichten, Bwijden gablreichen Tierfnochen [Pferd. Rind, Schwein, Schaf, Biege, Sund (zweimal)] ftanben etwa 700 Befage. Es finb rote und bellgraue, mit Bapfen, Budeln, Ginterbungen verfebene, meift bauchige Befdirre. Bei mehreren findet fich Bemalung mit brauner ober gelbroter Garbe. Ans bem Berichte geht nicht mit Marbeit bervor, ob auch biele Befafte Anochenteile enthielten. Benn jeboch bie weißgebrannten Anochenteile, amiichen benen bie Befage lagen, nicht Tierfnochen maren - und in foldem falginierten Buftanbe werben fie fcwer von Denfchenfnochen gu unterfcheiben fein! -, bann batten wir in biejem Befunde einfach ein Urnenfelb vor une, bae, wie fo häufig in ben Dftalpen, in ber Form eines größeren Tumulue ericbeint. Bur Erfenntnie biefes Berhaltniffes gehört eben Blid und Ubung! - Db bie Brand: und Opferplate, welche herr v. Chlingeneberg im weftlichen Teile biefes Lagers und in bessen Mitte entbedt hat, zu biesem Urnenfelbe als Ustrinen gehören, läßt sich nur aus etwaigen analogen Wefähresten bestimmen! —

Mis Beigaben biefer Leichen fonfiatiert ber Berfolfer und Promethe (Nahmbient), "Beiliphten, Singhen, Beichlösen, Singhen, Beichlösen, Knüble und mehrere aubre mit Feuer neräherte Fronzengenfiahre. Bie is bäng bei Sallifatenfabern ber Cherbauern (wergt. Tr. 3. Manc. "Die Flügsdgrüber zwichen Manmer- und Euffeller", E. 176 bis 177) fanden den die Teilte eines Gere des von. — Der bedamte Groffer der Geschlägel Bisbauerne, Dr. 3. Manc. hat einen beiger gangs eutgerechneten Gwablund bei Augläng gemacht. Mach bier flich man auf eine unter einer Lehmebe habt beitatet, balb erbernante Erdic, bei under Sahn führt, der Schaffer und Beigene des Beigene des Sahn führt, der Schaffer und Steilen der Sahn führt der Schaffer und sehn der Schaffer und der Schaffer der Sahn führt der Schaffer und der Schaffer und der Schaffer der Schaffer und sehn der Ermer ist Mitter Mitterfeit.

Uber ben Aund von Snatfing, veral, Er. 3. Mane a. a. D., 3. 42 u. 43. Bas ben fcnurartig gewindenen Bronge armring betrifft, fo find fie in Sallftattgrabern von Mittelfrauten und Oberfranten (Bederlobe und 3geneborf) von bem Referenten felbft tonftatiert worben; auch in bem berühmten Tumulus von Robenbach in ber Pfals tommen folde por (vergl. von Eröltich: "Fundftatiftit ber vorrom. Metallzeit im Rheingebiet", E. 22, Dr. 47 und 48). Auch in Cherbabern (Eching), Nieberbabern (hienbeim), fowie in ber Oberpfals (Dungling) bat man ibr Borfommen fonitatiert, Gie fallen in ben Ubergang von ber ifingeren Brongegeit in Die altere Ballftattperiobe. - Dier find biefe zwei Armreifen - wenn bie Grabichicht ungeftort mar - ale Totengeichente von Seiten Anverwandter gu betrachten. - Bie aus unferm Referate erfichtlich, beruht bas Ungewöhnliche nicht in ben einzelnen Junbreiben, fonbern in bem örtlichen Bufammentreffen eines größeren Urnenfelbes mit einem forg fältig bereiteten Einzelgrabe ber Ballftattzeit. - Bon Opfern. Rannibaliemue. Rutturftatten fann ein fritifder Archaologe nichte erbliden in bem "Borgeichichtlichen aus Reichenball".

Durfheim, ben 14. Febr. 1891. Dr. C. Deblie.

#### Die Reier bes Denjahrs bei ben Grufinern 1).

Die Schilberung ber mit ber Renjahrsfeier bei ben Benlieen verduspten Webräude geigt und ein interesionen Bereinigung deriftlicher Begriffe mit werigiftens zwei Jahrtanlende beun so alt ift balb des Ebriftentum in Grufer be zuriddreichnern beibnischen Aufziechnungen. Die Gereb weiter erften Januare begann in ben alteften Beiten am Sofe ber grufinifden Ronige, laut bem Sifteriter Bachuicht, lange por Connengufgang. Rach breimaligem Rraben ber Babne perfammelten fich alle Bivil und Militar Befehlebaber im Balafte bee Ronige nach ihrer Rangorbunng, mit gebührenben Beichenfen: ber Mmilachor, b. b. Ronnetable, mit bem iconften goldgegaumten Roffe, ber Bafiert rechnieß. Bagermeifter, brachte einen vergolbeten Gberfopf und in einem Rafige einen fliufen Falfen bar. Nachbem alle Difigiere, fich ftumm verbeugent, abgetreten maren, brachten bie Eriftami, Gebietevermalter, bem Ronige gefpannte Bogen mit Bfeilen mit ben Borten bar: "Doge biefer Bfeil erbarmungelos bas Bers bee Berratere an bir, machtigiter Gurft, burchbohren!" Die Bludwüniche eröffnete ber Iichton: bibeli, Grabifchof von Martmili in Minarclien, bem Rönige Kreug und Beiligenbild, ber Ronigin Gugigfeiten barbringenb. Rach ber Rur ritt ber König jur Jagb. ju ber Jages jupor die Borbereitungen getroffen waren: bargebrachte elende Alepper in einer Bergannung im Telbe geichlachtet worben. um Bolfe, Gudie, Schafole babin gu loden und fie beim Ericheinen ber foniglichen Jagb beraustulaffen und zu erlegen. Ein bomeriiches Mabl. Bierberennen, Fauftfampfe und Ring: ipiele ichloffen bae Reft, wobei bie Gieger pom Ronige ein Chrenfleid (Chalat) erhielten.

Die bentigen Ingeloi, Die im Rachichen Begirte bee ebemaligen Sjultanate Beliffen und bentigen Gafataler Areifes, im Thale bes Majan Rinffes lebten, und bie im 15. Jahrhunderte, nach ber Teilung Gruffens unter Die Göhne Beorge VIII. vom Bolfe ber Bachwier (Leeghier) aus bem Dagbefton unterworfen worben waren, bat bie 400 jabrige Trennung von ben übrigen Brufinern ihrer alten Botte. brande noch nicht entfrembet. Bei ibnen beginnt bentzutoge Die Renjohrefeier bei Connenuntergang mit Mintenichuffen, garm und Geichrei, Die um Mitternacht einer Totenftille Blas machen. Alles im Saufe geht ichlafen, nur bie Sausfrau fpinut eifrig ihre Bolle, mabrent fie ber Sausberr mit angenehmem Befprache gerftrent. Rach vollenbeter Arbeit ichleichen fie beibe lantlos an die ichlafenben Rinder berau. thun beren Banbe auf bie Deden berauf und umminben folde mit Gefpinft . umwideln bamit alles Geidirr und ben bie Gutte ftutenben Deba bobfi Mutterpioften ober Sauptpfoften), auf bag alle Familienglieber und ihr Sab und But beil und unberührt bleiben mogen. Bon ber Sand wird ber Jaben nicht por brei Tagen entfernt. Cobalb bie Sabne breimal gefraht baben und bie Morgenrote fich gezeigt, weden die altesten alle übrigen Familienglieber, die auffteben und ihr neues Rleid und Schubwerf authun, um fich barauf alle froblich um ben Berb gu icharen, ber inmitten bes Saufee Die gange Racht über gelobert bat. Muf ein ploplich ertonenbee Alopfen unterbrechen alle ihr Bejprach, um gufammen breimal gu fragen: "Ber ba und mas trägt er?" worauf die Antwort erfolgt: "Glud und Boblergeben bringe ich meiner Familie" - wobei ber porber im Larme unverfebens aus ber Butte entichwundene Familienvater mit bem Buniche, feine Aufftapfen mochten bie bes Engele im Saufe fein, bereintritt. Damale batte er einen Arng und 3wergfade mit Logelfutter mitgenommen, fich am Gluffe gewaschen, gebetet, ben Arng mit Baffer gefüllt, ben Gad mit Bogel. futter im Baffer genett, einige Rugbaumzweige in ben aubern Ead gethan und war barauf beimgefehrt. In Die Butte tretenb, ftellt er ben Rrug in ben Schrauf jum Beichirr ober auf bas Brett (Rorte), thut Die Ruftsweige in Die Giatane ober Begeti, worin bae Debl und bie Rorner: frucht aufbewahrt worden und beftreut alle Eden bes Saufes mit Jutter, bagu beständig ben Sausjegen betend; "Gott, o Rurmucher Rirche, gieb und Brot und Bohlergeben." Rachbem Die Butte gur Erlangung reichlicher Ernte beftreut

<sup>1)</sup> Rach Seren A. S. Chachanows Abhandung in der Citanographischen Aundichauf, Arauss, v. d. Citanogr. Zettion der Aniger. Gefellichaft der Freunde der Anturtunde, Anthropologie und Ethnographie an der Mosfauer Univerfität 1889, deft 3.

morben, nimmt ber Alteite ein Tages unpor bergerichtetes und hinter bem Dechalfen peritectes Bunbel Rufimeige und giebt jebem Familiengliebe einen Aweig, worauf er ben erften ielber ine Rener thut, wo bie friiche Rinde in ber Sine ichnell gerplatt und praffelt, mas eine befondere Bebeutung bat und vom Familienbaupte iebesmal von ben anbächtigen Musrufungen: "berr, mehre uns und fenbe Gulle in unfer Sand, fei une auchig!" begleitet wirb. Alle Bweige werben einer nach bem anbern Opfer ber Glamme, außer zweien, bie aufe nene aufbewahrt werben. Danach beginnt man icon um bie Morgenbammerung bie Jabla, bas Opier. murichten. Mui ben Brafentierteller (Chontebil) thut man bas Brot (Rajuti), Glaben, einen Teller mit Sonig, Butter, einen Rrug Bein, weifen und roten 3mirn und Mule geben aufammen, ben Barten mit bem ueuen Jahre an begludwunichen. Sier bleiben fie por einer ilppig tragenben Beinrebe fteben, beichneiben folche, begießen um fie herum Die Erbe mit Wein und ichlachten an beren Burgel einen Dabn mit roten Rebern, Die bann an Die Rebe gebunden merben. Bei biefer Sanblung wird bas gebrauchliche Gebet gewrochen: "Berr, beiliger Georg von Murmuch, lag uniere Brilge nicht ohne Bein!" Bum Echluffe bes erften Aftes bicles Gramlationeganges bictet ber Jamilienpater iebem ein Stud Brot mit Sonig und Butter an, giebt etwas Bein abgutrinfen - und nach Beendigung Diefer eigenartigen beiligen Sandlung begeben fich alle in Die Butte. Go wird ber Anfang bee Teites begangen.

Mach der Seinster aus dem Gorten serbricht ein jeber ichen felber fein Brot und ist ein fleines Silch beseldben. Zages ausor war nämlich für febes Jamiliengied ein des louderes Brot gedaden worden. besten Aren die Bestimmung am Berpflichtung jedes Jamiliengisches beziehnte: für die flichten badt man ein Beil, für die Sohne — Sicheln, für die Beiter — Spinuroden, einen Kringel — für die Kuhy und einen andern Kringel — für die Sögel des Diumedis, best sehreren thut man anf das Tach, während man ben andern der Stud giede, nachdem man ihn zuwer an ihrem Sorne aufgebungen. Dabei spricht man: "Lebe lange und corfeicht, bewahren migs bei der beligt Gebrag was Kurunde."

Im Reujahretage pflegt bei ben Bugeloi bas Mittagemabl früh flattgufinden, wobei burch ben Brauch gebeiligte Epcifen bereitet werben; eine Bubnerjuppe und Plow (Reisbrei). Bum Mittage erwartet man ben Delmle (b. b. ben Die Gelbfurche, ben Bludepfab Biebenben), ber in ben Angen bes Bolfes besoudere pom Glud begunftigt fein muß. ift biefes gewöhnlich ein Bermanbter ber Jamilie. feiner Anfunft nimmt man feinerlei Beinch an. Detwie nimmt, sum Renighre Blud munichenb, Die binter bem Dedbalfen verstedten 3meige bervor, thut fie ine Gener und ruft bei ihrem Anistern, bag Gott ben Banegenoffen Bejundheit und Erntejegen ichenten moge. Au Diefem Tage verleiht man nichte, auf bag ber beilige Georg fich nicht ergurne und aller Bulle beranbe. Tann beginnt bas beitere Mittagemahl mit Gffen, Trinten und Gingen, vornehmlich patariider Lieber au ben Lauten ber Tidungurg, einer vier- bie füuffaitigen Bitber.

Der vielberühnte beilige Gworg von Aurmund genießt was altereber der besondern Berchrung der 3 n gel vol. Seine jest bis auf den Grundriff serförfer Kirche sich sie den die niem Klägel beim großem Dorfe Koch, 11/2 Mellen von der Germy des Rachgelden Kreicke, burd den Narmunschip von jenem rechem Behander getreunt. Die 3 ng il vi 1, siem sie dem Grundrichen ihre greichigten Berchem ihre greichigten Berchem bei der Michael der Greifen fer stehen der Berchem ihre greichigten Wertelen zurächgefehrt

ober noch Mohammebaner, bringen bem heiligen Georg von Kurnnach in ben erften Tagen des November Brot, Seide und Früchte, sovie Tiere, die sie schlachteten, selber aber an Ort und Stelle oder später gefalgen verzehren.

Abnlich feiern Die Rartalinier (Die Brufiner im Rreife pon Goribe. Gouvernement Tiflie) ibr Reuighr. Gie baden Bludefringel (Bebin Rweri) filr bae Bich, für bae gause Saus aber bas Brot Baffila, mit einem Rrenge in ber Mitte, jo genaunt nach bem beiligen Bafiline: für ben Adere. mann wird ein Bflug, für ben Ochfen - ein 3och, für Die Rub - ein Enter gebaden. Alles biefes thut man auf einen Brafentierteller um einen Schweinefoni bernn, ber eine notwendige Butbat ber Renjahrofeier bilbet, Die bloß in einigen grufinifden Propinsen burch bie lauge mabrenbe mobammebanifche Broingberrichaft anegemergt worden ift. Der Brafentierteller mit allem Einverf und angegundeten Lichtern beift Abramiani, b. b. Opfer in Chren Abrabame. Gine Bflicht bee Sansatteften ift es, Die Brajentierteller auf ben Sof binauegntragen, bamit in ben Bichftall gu geben und bie Rube und Ochfen ju begludwunichen. Dit einem Gi berührt er bas Bich, bagu fprechend: "Geib fo rund und noll wie bicies (fi !"

Micher ins Haus mitägefehrt, tritt er vor allem an om Arch and voenn bie Munfen priffen, flüffert er: "Zoviel Rübe, Caffen, Schweine, sowiel Andre Lebens, sowiel Rübe, Caffen, Schweine, sowiel Andre Lebens, sowiel geder in, in. Tandber beneiter er alle mit dening, einem gieder in, in. Beneiter in den in den wie bester Doning life filt. The Promise in wie bester Sowie fils filt? The Promise in wird der in wie bester Agent auf den zu Michae mus Michael ein Michael ein der Archael der Archael der Schweine der Schweine der Schweine der Schweine der Schweine der Schweine der Geschweine der Schweine de

Am Menighrelage vermeidet der Nartalinier Streit und Unnunchmischleiten, die er diesen Zog jür das ganus Sahr als moßgedem erachtet. Die Solga zu schweiben ihr erheben, danit der Taulel sich berichten nicht bemödtige. Zemanden vor dem Weltule, dem demöhrten Müsleminischer, zu empfungen, weid vermieden. Der Meltule bringt der ältesten im Haust einem roten versuckrieten Apple, ihn felber aber bewirtet unm nich Wohlindli — in Donig eingelebern Missien.

Abhalich wird in En rien (an der Riffle bes Schwerzen Mercer) der Vergigbreid wo den Menfigeren gefeiret, nur deß er dort vom griechichen Reland im Ralambellen genaunt wird. Der ältefte im Saufe mit dem Hinglein Tamiliengliche trogen den gebründlichen Schweimsboff mit einem Leichtungen mit angesühneren Kerzen aus dem Beuchter, von die Tabla (Diefrigende) die Vandt über geftauben batte, in der Leichtulker. Seine wenden fich der zichtel an einen Gobt bes Beines, Ag au a., ihn ankledend, die Toffer Ladowi und Palami, die ihrer Leichen wegen in gann fünren berühnt find, zu besieden und dann in einen Keller in fonnmen. R. v. Seiblig.

# Sharpe Befteigung bes Bulfans von St. Bincent (Beftinbien).

IN No. 2 ber Proceedings der Alademie von Philabelphia 1890 giebt Tr. B. Sharp einer eingebenden Bericht über den gegenwärtigen Jufland des Brildans von St. Kincent im Beschinden, welcher seit dem Berühnsten Ansderuch von 1812 im Schlasterunsflande zu verdaren schein.

Um den Krater zu besuchen, fährt man in einem Boot von Kingstown, der Hauptstad der Justel aus, nach Chaten Belair. Die Küste bieret für den Gevologen einem äußerst interestanten Andblid, da sie aus lauter Lauststräuen mit zusichentenen fleinen Zhalden besteht und die Ertöme

<sup>1)</sup> Ingitoi ober Jengiloi vom türlischen Worte jengi, neu, hieben einst und noch jett die neubekehrten Grufiner, als sie ben mohammedanischen Glauben annahmen. R. o. Seiblig,

an üben Zeituenben familich, non ben Mercesmogen augefamitten, ihr Lentryolft visien. Zie beichen fimilich un naterit and einer Lage Zeinen von verfdiedener Größe, wallen nisiden Bonden, mit beren Auswurf der Sassan tregdmäßig siene Zbätigleit eröffnet zu baben indemi; benfore figet die Alde, durch die mit über gleichzeitig derodbürzenden Megenluten zwijden die Zisider dieutsigdenommet und bit eiten siehen Zuff verwandelt, und derrichte Zein, bemodfete mit Wordsbilden, reiembelten Sambelderfattus (Verwus) und dem Zeinbungsor, betammten granen Partifichte. Hier um de seigen füh Präcktige Zeilnehabelte, beindere Gumberlandthal, no Zäulen von 50 m höße dei Metrifiete verfennune.

Chatean Belgir ift eine reisende fleine Anfiedinng, welche gang einem Schweizerborf gleicht; fie liegt am Gingang bee Ballabu : Thales, beffen Rordwand ber Bulfan, Die Couffriere, bilbet. Die beiben Thalbange find mit bunfelgrunem Urwald bebedt, aus bem fich bie Arouen hober Baumfarne mie bellgriine Schirme abbeben, über bie Gelfen bangen Lianen und Schlingpflangen berab. Der Pfab folgt bem Ramm eines Lavaftrome, von bem man nach beiben Seiten in mit Brun erfüllte Thalichluchten hinabblidt. Bilbe Banquen (belisiers), von Genchtigfeit triefend, bebeden ben Lapaftrom, bier und ba muß man fich mit bem Raadmeffer ben Wen burch mabre Didicte von Begonien babnen. 3n einer Bobe von 600 m trifft man auf ein fleines Blatcau, bas von gwei ricfigen, mehrftammigen Reigenbaumen, ben "Maroon-trees", beichattet wird und ben gewöhnlichen Raftpunft por ber Befteigung bes Bipfels bilbet. Dann wirb ber Anftica fteiler, Die Uppiafeit ber Begetation nimmt ab. an bie Stelle bes Urwalbes tritt nieberes Bebiifch, bann Farne und Grafer mit einzelnen vom Schweselbampf ge-ibteten Bummen; Schlacken und lofe Steine bebeden ben Beden und machen ben Tritt unsficher. Rurg unter bem Kraterrand bietet eine fünstliche Sobie, von Lianen und Farnen ilberflachte. Schub vor ber Bitterund.

Der Rraterrand ift gegenwärtig etwa 1100 pr boch 150 m unter ihm licat ein blaner freidrunder Gee nmachen von einem mit Beiben und Schlinggras bewachfenen Steil hang ber Durchmeffer am oberen Raube beträgt eine 11/4 km Die Ticfe bes Waffere gegen 180 m. Die Schwefelans bunftungen fint febr benerflich. Diefer Rrater ift ber alte. Dicht an feinem Rorbrande, burch einen ichmalen, oben meffericharfen, fenfrecht abfallenben Grat geichieben liegt ber neue Krater von 1812. Diefer ift gegen 300 m tief und nicht von Baffer erfüllt; nur ein flacher Teich findet fich auf feinem Grunde; fein Rorbrand erhebt fich ju etwa 1200 m und bilbet mabriceinlich ben Aulminationspunft ber Quiel. Gie ift friiber bober gewesen; Scrope giebt por bem erften befannt gewordenen großen Ausbruch von 1718 bie Sobe ber Infel auf 1505 m an. Rach bem Bericht pon Moreau be Jonnes mare ber Musbruch pon 1718 afferbinge nicht an ber Stelle ber beutigen Couffriere erfolgt, fonbern am Ditenbe ber Inicl. aber bas muß ein Arrtum fein, benn Die Buiel bat fein eigentliches Oftenbe und beitebt überbanpt unr aus einem von Norb nach Gub laufenben Bergruden, beffen Rorbende ber Bulfan einnimmt. (Rach ber gewöhnlichen Unnahme ift nicht ber Buttan, fonbern ber Boubonime ber bochfte Buuft ber Infel.) Geit 1812 hat ber Bulfan fich gang rubig verhalten; fein bamaliger Ausbruch bezeichnet befauntlich bad Ende ber großen Erbbebenperiobe pon 1811 Dr. 28. Robelt.

### Mus allen Erdteilen.

— Ter neunte beutiche Geografhentog wird die Togen vom 1. bis 3. Anti 1991 in Bien obgekoten. Ertögeickältsführer sind: Hofiet 3. von Haner und Prof. A. Pend in Bien; Jampsgegnstünde der Berhandtung: der gegenwärige Zund der gegenwärige Zund der gegenwärige Antie der Anfahren der Geografischen Anfahren der Geschaften de

- "Der große Beift" ber nordameritaniiden Inbianer bat nie eriftiert. Da berfelbe aber felbit in miffenichaftlichen Berfen, namentlich in theologischen und religione. philosophischen bis jum bentigen Tage eine Rolle fpielt, fo wollen wir bier baran erinnern, bag bereite por 14 3abren ber ausgezeichnete ameritanifche Belehrte Garrid Dallern in einer forgfältigen Untersuchung, in ber ihn verschiebene Sprachforicher und Ethnographen unterftusten, nachwies, baß fein einziger Jubianerftamm por feiner Beeinfinfinng burch Miffionare einen ausgeprägten Glauben an einen allmächtigen "großen Beift" ober etwas bejaß, was ber jilbijden ober driftlichen Borftellung von "Gott" gleich tam. Alle Ungaben ber Miffionare und friibeften Reifenben, Die biefes behampten, find irrtimliche; es ift aber befaunt, bag auch einige ber früheften Schriftsteller über bie Indianer icon bas Richtige aussprachen. Co fagte Lafitean, bag bie Ramen "Dfi" und "Manito" verichiebene Beifter und Genien bezeichneten. Champlain berichtete, baß "Ofi" bie Bezeichnung cince Mannes (ri, ber burch Tapterfeit unb Gelchildideit wor ben übreine beverenge, Mantie bebeute, reuse, wose über bie Agfünngefraft binaussgeht". Gine Zeddange nor oft ein Mantie, nub felten that man einer Zeddange in Reibaum ein Berthalber der Berthalber der Berthalber der State (Rideit) Mantie ist fein int Jahr klieft in der State (Rideit Mantie ist fein Kligermanne Gottes, lombern ein Zammelnause für eine gange Kliger weite Gester der Zeddange des Kliger geber Gester der Zeddang der State (Rideit Mantie Zeddant Bedeute des geleinmeiswelle Unbefanute. Gine Ubr ift ein State (Rideit aus der Bedeute Rideit Gester der State (Rideit aus der State (Rid

Es scheint, als ob einige Indianer eine undeftimmte Borfellung von irgend einen gluten Volles der Bestein baten, bos fie ober nicht werchtert und au dem fie nicht betein Die betein und sesterten nur den bildigen Weitern, über die fie wiele Muthen beiselen. In füren verfaledenen Schöpfungsgleichte und un naveiler ein undebalise Seiten ner, welchebie Tinge in Wang bruckte; wenn ober die Sache einmal führen Lauf hatte, jo ist von heier ennas morens leite Siede mehr; ungefahr fo, wie heute auch fortgefahritten Shifeienden wenn Unsanser zeben.

Man hat die Jubianer borüber belob, daß sie den Manne Wenten indt ummig gebraucher. De fit allerbing eindig, bat aber einen ganz anbern Grand, als den in der Liebe betwiten. Sie datten nämtig, nach dem befem Kennern ber amerfamissien Zeynachen, überbangt fein Wester für under "Gott", das sie brauchen oder misstrauchen sommten. Sie verbeiten auf obstür deulionering Vob, als wenn man sie balist lobte, daß sie ver der Katunit der Kuropäer keinen Prammteckul trauffen. Tie Vilijouare, medder Tinge gefunden baben, die nicht wordsahern waren, find jeboch nicht ohne Cnitchdubigung, Der Jindianer bat nämisch die Christianstein die Aussell die Verwehntelt, einem Fragenden ihr Annaber der wührlich. Von vorm unm ihm in seiner eigenen Sprache einer Putklen erzählen und erfüllen ibb, in nun man beramt rechnen, die Bedherfeit zu erreichten ib der Christiansteil der Gericht der der die Versichte find die einigt wertwollen und erführt harzeit der eine Versicht und die Andersahle der die Versicht und die Versicht und die Versicht der und besteht die Versicht der die Versi

Bei der überichung der genannten Bezeichungen übertetten Milionere und Seiende noch beiem Wisselien und gebranchten babei des wie est übern ichten, am beiten politische der Gestellt der Seiende Beiten ichten, am beiten politische weckter von einem Zempel' bei den füblischen Ratiforniern berüchte. Ge war aber nur ein runder, sede Julie Ober-Jann, ungebed – ein Zempel, Dech de Darin aufgeführten Zänge waren refigiöfer Art und daber vom feine Bereitung mit "Zempel" nicht ganzu unberechtigt, wenn sie ande jositere Forieber veraulaßte, nach den Ratinen biefes Zempels mit nicht.

Ru wenig Beachtung bat man and bem Umitanbe geicheuft, bag es gerabe bie intelligenteften Indianer waren, Die fiber ibre religiöfen Anichanungen berichteten, folche, Die bereite an ber Babrbeit ber alten Beichichten zweifelten. Unter ibnen waren folde, bie nach ber Bahrheit fuchten und bie ibre Schniucht nach berieben in vagen Boritellungen von einer allmächtigen Borichung fundgaben. Das gemeine Bolf war aber bavon weit entfernt. Die Mijfionare, welche berichtet batten, baß bei ben Indiauern ber Glaube an einen Bott beitebe, maren aufe bochite überraicht, ale ber befehrte Sigecomes von Marthas Binepard auf einmal feine 37 nacheinander anigegablten Gotter abichwor. Diefes ift aber nur ein bie Bahrheit bezeichnenbes Beifpiel. Die Indianer batten eine große Angabl Gotter. (Rach Barrid Dallery, Israelite and Indian. A Parallel in Planes of Culture. Mere Port 1889.)

- Rinbbettaberglauben ber Chinefen. Bu Bong. tong ericheint eine chinefische Beitung, "Tsehang Ngoi San Po", welche es fich gur Anfgabe macht, dincfifden Bolleglauben und Bolfenberlieferungen gu fammein. 3. D. G. Lodbart bat barane Berichiebenes überfest und im "Folk-Lore" (September 1890) mitgeteilt. Auf ben Rinbbettaberglauben ber Chinefen begiebt fich bas Folgenbe. Wenn in Ring fai eine Frau por ihrer Rieberfunft ftirbt, fo glaubt man, bag ber Beift bee ungeborenen Rinbes auf bie Erbe gurudfehrt und bas Leben irgend eines nengeborenen Rinbes verlangt. Mus biciem (Brunde wird eine Fran bei ber (Beburt eines Kindes im Junern bes Saufes forgfältig von Frauen bewacht, mabrend annerbalb Danner Bache balten. Gleichweitig muß ein innger Menich mit nuverwandtem Blide auf Die Stelle ichanen. von ber man glaubt, bag ber Beift bort ericeinen tounte. mabrend anbre ibn bann vertreiben. Berben biefe Bortebrungen nicht getroffen, fo glanbt man, bag Mutter und Rind bem Weifte jum Opfer fallen.

 um biefes bem Geifte zu reichen, falls er in bas haus gurudtebet. Das unft man fo lange wiederholen, bis man ein Loch im Grabe findet.

— Die Jahl ber Indianer in den Bereinigten Etaaten erzicht fich auf einer Feröffentlichung des Zerfüstantes in Bulleington im Verender 1890. Die Indianer Maddas find debei aber aufter Adt gediffen. Ge geht deraus bervor, daß die Gelentught der Zendaner in den Wertnügen Etaaten fich auf 244704 bedürft, welche fich aus folgender Jahrammenfellung ergiebet:

In Refervationen und ben unter ber Aufficht bes Indianerantes ftebenden Schulen leben, nicht fteuerpflichtig, 130254.

Son jolden Judiacen, welde mit mittelbar unter ben zubiaarcunte feben um feldh für ihren Ilmerhali loygen, beführen fich in dem Judiaarcybiete 25.35.7 Gherolees, 3.46 Ghidrajaws, 1996 Ghoctaws, 9.991 Greets um 25.29 Seminolen. Unferdem gehören dem genannten zähmmen 15.247 Negermifaltinge an. Panach befählt fich die Gelanthevöllterung des Gehöres der finf "vivilifierten" 25.20 Satumen 13.48.71 Geden.

Ferner jählen die Ruchlos in Rein Meith 8278, die Sechs Adtionen und El. Bagod Bande im Staate New Joef 5304, die "Caftern Amroftees" in Word Aarolina 2885 Seeden. Sich flöhf unterhaltende und der Verbeuterung matertiegende Jahianer, won denen fich 96 Krop, nicht in Richerotionen befinden, find mit 32:567 Köpfen in der allgemeinen Arwölfterungsgabt nachgewiesen. Vertrer befinden fich in den "Womnt Bernon Barracks" 384 gedangene Apades und in Staats-oder Territorialgefingniffen 184, was eine Gedants abstront 1847 ergiebt.

Ferner weit der Bericht 80715 steuerplichtige und nicht seuerplichtige männliche Judianer und 63770 nicht steuerplichtige männliche Judianer auf Melevanienen, 82106 steuerplichtige und intelle steuerplichtige Gabianerinnen, 821406 steuerplichtige Welevaniene Judianerinnen, 62140 ben Bereinstelle Melevaniene Melevaniene Judianerinnen, 62510 ben Bereinstelle Melevaniene Judianerinnen, 62510 ben ber Bereinigten Stanten Mationer erbaltende und 96044 sich steuerplicht burch Zundwirtschaft, Kichpatch, Pierdaucht, Filicheret und Jago unterhaltende Judianer nach

Die Jahl ber Beifen in den verfdiedenen Refervationen im Indianergefeite beträgt 107987, udmitch in dem Webeite Cherofee Nation 27166, der Chicajam Nation 49444, der Ebotam Nation 27991, der Seminolen 96 und der Greef-Nation 3280.

- Chileniiche Rolonicen im Arantanerlande. Die feit 1883 von ber Regierung ber Republit Chile im früheren Arantanenlande begründeten Aderban-Rolonicen filr europäische Ginwanderer find in erfreulichem Anfichwunge begriffen. Da auch gabireiche Dentiche bort angefiebelt finb, burften einige Angaben über ben beutigen Stand biefer Rolonicen von Intereffe fein. Das Land ift meift fruchtbar. für ben Anbau von Beigen, Rartoffeln und Bemufen und jur Biebancht paffent. An Baffer und Soly ift fein Dangel, bas Rtima ift gefund und angenehm. Die gwijchen ben Roloniften und Chilenen wohnenden Gingeborenen find fried. fertig und ehrlich und arbeiten jum größten Teile gern und für einen beicheibenen Lohn bei ben Fremben. Die Regierung läßt biefen Reften ber alten Berren bes Lanbes jest in ben fruchtbariten Laubitrichen fleine Landgüter (etwa 4 ha pro Berfon) anmeifen und ftellt benfelben unentacttlich Befittitel aus. Die Indigner bilrien biefe Landguter nicht verpachten ober verfaufen. Gur Bertebrewege ift gut geforgt; Die neue Gifenbabn nach Traignen verläuft in ber Rabe ber Rolonicen. Much für Goulen ift in ben letten Jahren viel gethan, es fehlt nur noch an Lebrern, Argten, Sofpitalern und Rirchen.

Befonders macht fich der Mangel eines evangelifden Geistlichen für die gabtreichen beutschen, englischen und schweizer Stolonischen filblar. Durch Anstellung eines Wanderpredigers foll bem vernischen teilweise absedolfen werben.

Unter ben 331 Familien (aus 1589 Berfonen bestebenb), welche vom April 1888 bis April 1889 nach biefen Rolonieen befordert murben, befanden fich 159 englische, 6 beutiche, 100 frangofifche und 39 fpanifche. Bwei neue Rolonicen, Lautaro und Nueva Imperial, find angelegt worben. In ben 12 Kolonicen lebten im Dai 1889 in Summa 1037 Familien aus 4967 Berfonen bestebend. Die bebeutenbiten biefer Rolonicen maren Bictoria (1488 Ginwobner), Ercilla (618 Ginwohner), Onino (728 Ginwohner) und Onechereguge (588 Ginwohner). Anegefat murben Beigen und Rartoffeln. Die Roloniften befagen 1354 Bferbe. 3066 Ochfen, 2213 Rube te. - Die Giderbeit für Berion und Gigentum ber Roloniften bat fich im letten Jahre gebeffert, läßt aber noch immer viel gn munichen übrig. Die Birt. famteit ber Beborben wird burch ben Frembenbaß ber Chilenen, welche por Bericht ftete gufammenhalten und oft faliches Beugnie gegen bie Rolonisten ablegen, febr erichwert.

D. Bolatowstp.

- Die Eteinbode in Granbunben. In ben Jahren 1878 und 1879 beichäftigten fich bie Geftionen Therland und Mhatia bes Edunciter Albenflubs mit ber Brage ber Antenna pou Steinhodfolouicen in ben Schmeiter. umachit Bunbner Alpen. Die Aufbebung ber Steinbod gichterei bee Ronige von Italien bei Eurin gab bem Bentraltomitec bes Edweiger Alvenflube Beranlaffung, Die Bunbeebeborben auf bie fich bietenbe gunftige Gelegenbeit gur Biebereinführung Dicies ieltenen Bilbes in Die Alben aufmertiam an mochen. Da icboch von biefer Beborbe nichte gethan murbe, erwarb Die Erftion Rhatig ein Rubel von zwölf Stiiden, au benen ipater noch weitere tamen und magte bamit ben Berinch einer Bieberbelebung bes Bebirges mit bem Bappentier bes Bunbuerlandes. Die im Bannbegirte ber Erraruppe ausgesetten Steinbodfolonieen batten inbeffen Dube, fich zu balten. Da Die erhoffte Bermebrung nicht in erwiinschtem Dafe eintrat: bagegen murben bie wilben Tiere an einer neuen Gefahr. indem Reifende pou ibuen augefallen murben. Go entiprach ber Erfolg unr teilweife ben gebegten Erwartungen.

- 3cbes gebute Rind, bas biefelbe Mutter gebiert, wird umgebracht im Ronigreiche Affinic an ber Golbfüfte, Dieje Beobachtung machte ber bortige frangofifche Refibent 3. C. Reichenbach bei folgenber Belegenbeit: "Die Mutter eines meiner Golbaten, ergabtt er, mit Ramen Anno, ftand bavor, ibr schntes Rind jur Welt au bringen. Da ich Die Webranche Des Landes tannte, fo batte ich Anno befohlen. mich fofort bavon in Renntnie zu feben, wenn bie Rieber: funft eintrate. Er felbft verwarf auch ben Bebrauch. Gines Rachte gegen 3 Uhr erfchien er gitternb und ichweißbebedt auf ber Bflangung Elima, wo ich wohnte, und fagte mir, bag Die in ber Behaufung feines Baters verfammelten Bermanbten bie Auslieferung bes Rengeborenen verlangten, bag aber auf feine Dagwifdentunft bin ein Aufschub bie gu meiner Un tanft erfolgt fei. Echlennigft begab ich mich in bas Dorf. Beim Gintritt in Die Wohnung vernahm ich eine beftige Unterredung swiften bem Obeim und ber Mutter Munos. worauf ich mir auseinanderfeben lieft, um was es fich bier bauble. Der Dann verlangte, bag man ibm bae Rind aneliefere, ehe noch bie 24 Stunden vergangen maren. 3ch ließ ben Cheim verhaften und unter auter Bebedung nach Elima bringen; bort blieb er brei Tage eingefperrt, um bie Beit verftreichen gu laffen, mabrent ber ibm ber Brauch bas Recht aad, vom dem Kinde feiner Schweiter Befig zu ergreifen. Das leuter wurde jo gerettet und damit ein Jall geldaussen, auf dem man sich in der Jolge berusten kommte. — Auch ein Nind, dass mit siche Jangeru an einer oder an beiden Händer aus bewer wird, ih dem Tode gemecht. Als daber auch ein lockes gerettet, dessen des gerettet. Auf dem Jene gegen wert, Zonst werden die Kinder der Watter waggenstummen, mit roter Jarbe bestrichen und vom den Berwandten der Mutter im Belde lebendig begruden." (Etnde sur le royanme d'Assinie. Ball, auc. geöger, 1890, 316.)

- Brechte Ennchronofton, Bie bie Generalberfammlung bee Bereine beutider Gifenbahnverwaltungen beichloffen bat, wird mit bem Infrafttreten bes Commerfabrplane 1891 gunachit für ben inneren Gienbahnbienft Mitteleuropas bie Beit bes Meribiaus 15 öftlicher Pange von Greenwich in Geltung tommen, wahrend bie Annahme Diefer Bonengeit fure burgerliche Leben und Die hiervon abbangige Ginführung in bie öffentlichen Fabrolane vorläufig nur gle empfehlenemert erflart merben. Es bangt biefes mit einem weiter gebenden Borichlage aufammen, ber von Amerita ausgegangen ift. Derfelbe gebt babin, für bie gange Erbe eine Bonengeit einzuführen, wie in ben Bereinigten Staaten ichon geicheben, berart, bag von Greenwich aus icber 15, Grad ale hauptmeribian für bie Beitrechnung gemählt merbe, moburch man 21 folder Sauptmeribiane erbalten murbe, beren Beitunterichiebe immer in gangen Stunben beständen. 3eber Ort murbe fich babei in feiner Beit nach bemienigen Sanptmeribigne richten, ber ibm am nachsten liegt. Dierburch murbe man erreichen, baft bie Uhren an ben perichiebenften Orten ber Erbe ftete biefelben Minuten zeigen und fich nur in ibren Stundenangaben untericeiben.

- Der fübinbifche Etaat Maifur (Dofore) erfreut fich, wie wir aus einem Berichte bes Premierminiftere er feben, einer febr gebeiblichen Eutwidelnug. Es ift biefes eine Urt Bubget, meldes berielbe ber Rotabelnverfammlung bes Landes porlegte, Die in Bermaltunges und Gefengebungsangelegenheiten eine bergtenbe Stintme bat. Daifur murbe von 1830 bis 1880 von den Engländern verwaltet, in letterem Jahre aber wieber bem Mabarabichab felbftanbig, wiewohl unter britifcher Oberaufficht, überlaffen. Rach bem Berichte bes Minifters haben fich bie Ginfünfte, bie 1882 erft 20 Mill, Mart betrugen, auf 271/a Mill, Mart gehoben; bie Stenern geben regelmäßig ein, bie Alache bes bebauten Lanbes hat fich feitbem verboppelt. Es befteben innerhalb ber Brengen Daifure ichon gegen 500 km Gifenbahnen. Die Berichteverwaltnug bat weientliche Berbefferungen erfahren und bas englisch indifche burgerliche Befebbuch ift mit geringen Abanderungen eingeführt worben. Die Golbausbente betrug im Jahre 1889 gegen 80000 Ungen, wofür ber Staat 440 000 Mart an Abgaben empfing,

Bd. LIX.

blobus

Nr. 12.

Mustrierte Zeilschrift für

Begründet 1862

Rarl Andrec.

Sänder-und Bölkerkunde.

Serandgegeben

von

Richard Andree.

Braunidweig.

Jahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart fur ben Band gu beziehen.

1891.

# Der vlamifde Sprachfreit.

Don Dr. jur. Ubolf Dauwels. Untwerpen.

Es ift mit febr erwünfcht, doß ich, auf Erhafen bes, Molodos hin, den bentichen Stern Peransgeberd bes "Molodos" hin, den bentichen Ziammerbeldbern eine Überficht von dem gegenwärtigen Justiande des übentiches der Jenem 18 geben mit das Speri, wenn ich sehe, mie das große mächtige Tentischand mehr und mehr Anteil nimmt an bem eigenen Griffeldend nehr und mehr Anteil nimmt an bem eigenen Griffeldend Ausgeben der Jenem der Anteil nimmt an bei eigenen und unverführlichen Kaunpfe gegen das Swammen num die bereit in flets eine Berhalt bes größen Gremanien und wiederum rechnet flambern auf die flettigke Unterfüllung auch vor eine Gremanien und wiederum rechnet flambern auf die freisienen in veren Beren armanische Sult fücks.

Drud und Werlag von

Die Blamingen ober Gub-Rieberlander find beefelben Urfprunge wie bie Briiber jenfeit bee Rheine, fie find Germanen wie biefe. Und was nicht ift: Die Blamingen bilben auf fprachlichem Gebiete eigentlich nur ein Bolt mit ben Sollanbern und Rorbbeutiden. Blamijd, Sollanbifd, Blattbentich find nur eine Sprache: bas fchone, fuße unb boch fo fraftige Rieberbentich, bas - ach! - im Berlauf ber Jahrhunderte burch politifdje Berhaltniffe fich in verschiedene Bweige verteilte. Tody, Gott fei Dant, in Nord- und Gildniederland (Solland und Flandern), chenfo im Deutschen Reiche ift bei ben Sprach: und Edriftfundigen bas Bewuftfein ber innigen Sprachverwandtichaft, ja ber urfprunglichen Epracheinheit erwacht. Diefes Befühl ber Eprach- und Stammverwandtichaft wird bem Deutschen ficher noch beffer jum Bewußtfein tommen burch bie turge Etubie, Die ich bier mitteilen fann,

Es ift unnötig zu erwähnen, daß der Streit der Blamingen 2) gegen Frankreich nicht erst von heute ift, sondern schon im frühen Mittelalter begann. Bedoch in biefer Beit - der Herweiteit Klaudernst -, als das fleier aber untlige Klauderu gegen das derrichstädige und übermitige Frankreich einen Richenfreit führte und feine Chencindefreiheit in eigente Sprache verwollete, war es haupflächsich ein Rampf mit den Währte in der Kauft; der einer Schauderunden dan der der der der der der der der der Gebande auf einer Elammes und Sprachfeichsitung lag damads unt erft als Keitn im Chefiner der Soriechter um Hällper Klaudernst. Nach langem Wingen siel Klaudern nachrinander mitter spanisch, selberträchsich und brangflich gerrächsich.

Friedrich Diemeg & Sobn.

3m Jahre 1815 fchling Die Stunde Der Erlöfung gu Baterloo - wo wir noch unlangft gufantmen mit bollanbifden und bentiden Stammergenoffen eine einmutige Feier begangen haben - und Glaubern murbe mit feinem naturlichen Bundesgenoffen, mit Solland, jum Ronigreich ber Dieberlande vereinigt, wie in fruberen Jahrhunderten. Das ungliidliche Jahr 1830 gerriß bas Band gwifden ben beiben Edmefterlanden. Die Unmalung, Die namentlich von ben Wallonen ansging, burch bie meiften Blamingen unb namentlich burch bie in biefem Bnutte mit ben Liberalen einmutige Beiftlichfeit beforbert, burch Fraufreich gefcurt - triumphierte. Best betrauern alle aufgeflarten und echten Blamingen ohne Unterfchied ber politifden Gefinnung Die unheilvolle Erhebung bee Jahres 1830. Und bagn haben fie auch vollen Grund, benn bie Unnvälgung von 1830 bedeutet nichts anderes als ben Trinuph ber Ballo: nen über bie Blamingen.

<sup>1)</sup> Die Borter Blamijd, hollanbijd, Rieberlanbijd, Rieberbeutig, Tietid werben für eine und biefelbe Sprache gebraucht.

<sup>&</sup>quot;I Unter ben Aberten Flandern und Blamiingen verflet man nicht allein bie alte Grafichaft flandern und ihre Benbunte, fondern gan Rerbelgten mit jeinen Bewohrer, alfo bie Landftiche, wo die vlamifche ober niederbentiche Sprache gerebet wird.

Mit bem Erichte war es noch ichtimmer befellt; nicht ellein in bürgerichen, ja spag en in Tertafologen war die pange Rechtspilge soll ausställießtich frangöfich. Und wertriette bei Ausminger in ihrem eigenen blaminigen war einer solamischen Rechtspille einer ich einigen Wertriebe. Der bei bei bei der bei frangöficher von dem gangen Nrogst verstande in Mitche was dem bei der Schalbigen ein ein einiges Wert von dem gangen Nrogst verstande in Mitche was dem Stantenburg, die Mitchelbig, die Mitchelbig, die Mitchelbig der Geben bei der Beinfeleite, die Geschalbig, die Mitchelbig der Geben der G

warjan

Im Herre wurden — und das geschich heute noch — bie Beschie ausgeschließteht franzische eine Lieften Elfstiere waren — und sind es noch jeht — Ballonen, die weder Nicherbeufflich prechen noch verfielen. Bestiedt justighen Refettetten erhielten wen vohen Soopperalen nicht Kolbenfohr und wurden ausgeschienungt von jenen, die die Solbenfohr und verfanden.

3d habe etwas langer bei ben Zustanden, wie sie sich nach 1830 entwidelten, verweilt, weil sie heute noch beinabe

gang bie nämlichen find.

3m Gefolge ber Frembberrichaft por 1814 mar faft alles geiftige Leben in Blamifch Belgien vermobert. Bereite unter Spanien und Ofterreich nahm bie Bermahrlofung ber Mutteriprache ihren Anfang. Die Echutb lag mobl an ben andauernben Religioneftreitigfeiten, ben unaufhorliden Rriegen und Bermuftungen, an ber Frembberrichaft, Die Rationalgefitht und Mutterfprache nicht auffommen lieg. Unter Rapolcon wurde fogar bie Berausgabe vlamifcher Beitungen ohne frangofifche Aberfetung verboten. Daraus erflart fich, bag in ber turgen nieberlanbifden Beit von 1814-1830 bas litterarifche Leben fich nicht wieder entwideln tonnte. Diefes war benn and, meiner Unficht nad, ber Sauptgrund, wechalb bie meiften Blaminger im Jahre 1830 ohne Ctammeebewuftfein und Raffegefühl, burch atterlei begrundete und unbegrandete Reben aufgebest, fich ben Battonen anschloffen und bas ichone Reich ber Micherlande, bas für Glandern noch jest ein 3beal fein muß, bernichten halfen.

And aber fahen die Klaminger ein, dog sie durch die sistigen und selbssischen Wallonen betrogen woorden waren, wie diese alle Staatswortelie für sich selbssischen mid die Klamingen wie Hunde behandelten, denen sie von Zeit zu Zeit einen Anocken zum Abnagen himmorfen!

Und boch bilbeten bie Blamingen Die Debraabl im Lanbe. Roch find fie beinabe 31 , Millionen gegenfiber 21/2 Millionen Wallonen. Warum banert benn bie Eprady unterbrudung immer fort? Ginfach beehalb, weit Glanbern burch Die politifden Barteien gut febr gerriffen ift und namentlich baburch, bag in ben Echulen taufenbe von Rinbern ohne Biffen und Bollen ju Beinben bes plamifchen Baterlandes wurden und in Darf und Bein verbaftert find burch bas laugiame Ginichlurfen bes frangofifden Giftes. bas im Unterricht ihnen langiam in alle Boren bes Geiftes und Bergens eingepumpt wirb. Doch neben biefen vermalfchten Bweigen bes germanifchen Bolfoftammes fanben fich, bon 1830 an und etwas fpater, mutige und gelehrte Baterlandefreunde, Die Die Gefahr bes Untergange ber Blamingen einsahen und mit gaber Gebutb bas Werf begannen, fefte Deiche gegen bie alles überwältigenbe frangofische Glut ju errichten. Bu biefen Dtannern gehören: 3an Grans Willems, Benbrit Conscience, Jan be Yaet, 3. B. Tavib, Enellaert, Gerrure, Bormans, Blomaert, Jan und Theobor van Rijewijf und eine große Angahl anderer begabter Baterlandefreunde.

Alls Sprach und Belgichteferfeer, als Romansseriers und Tichter suchen fie Werfe der alten blamischen Melifer hervoe, durchsideberen sie alte Chronisch, stellen sie die Kiepen der General fie die Herbert der General fie die Herbert der Geschen der Lendegierien und berumdernen Geschafte der Vondstemmen vor Augen. Bamentlich sehrte Sendrift Conscience mit feinen gestrecken vorländischen Kommans der Melle von der Geschen der Geschen der Geschaft der Geschen der Geschaft der Geschen der Geschaft de

mijchen Bewegung.

Und ane biefer litterarifden Bewegung berans wurde ber echte politifche blamifche Sprachenftreit geboren. Die mabre (Brundlage zu bemielben ift aber erft im Jahre 1870 gelegt worben. Bie babin hatte bie ftubierenbe Jugenb noch nicht an bem Etreite teilgenommen, Greilich hatten fich ichon fruber einige Etnbenten an ben Sochichulen von Gent und Lowen mit vlamifder Litteratur beidjaftigt; body bas waren Ausnahmen. Allmählich aber hatte fich um jene Beit in allen Teilen Glanberne burch bas Lefen vaterlanbifcher Schriften bei ben Studierenden ber Immnafien ein allgemeiner Geifteging eingestellt, ber auf bie Bebung ber unterbrildten Muttersprache binging. Ramentlich in Beftflandern nahm ber Studententampf von Aufang an einen großen Auffdwung, angeregt burch bie gtubenben Gebichte bee leiber au fruh verftorbenen Atbrecht Robenbad. Anf faft allen Rollegien im plamifden Lanbe murben von ben Gumnafiaften Berbindungen jur Debung und Berteibigung ber Mutterfprache gegrundet. Die Etubierenben verlangten im Gegenfate ju ben verftodten malfchaefinnten Lehrern Die Blamifierung bee Unterrichte. In ben freien Tagen hielten fie Berfammlungen, an benen bie Belbenthaten ber Borvater befprochen und bewundert murden, fie eiferten fich an einzutreten für die Wiebergewinnung ber verlorenen Epradiredite und für Berbefferung bee verbafterten Bolfegeiftes. Balb tamen bie vlamifch gefinuten Etubenten ber verichiebenen Brovingen ju einander in Begiebung und errichteten allgemeine Berfammlungen, Die Gan- nub Landtage.

 Diefes ift um fo ficherer, ba bereite feit fieben ober acht Jahren ber Stubenteutampf fich mit bem großen politischen Eprodiftreit verichmolt, and welcher Berichmeltung bie machtigen blamifden Lanbtage entftanben, auf benen Burger und Studenten ale Redner und Buborer ericbienen. Mus biefen Landtagen, an benen 2000 bie 3000 Blamingen teilnahmen, gingen verichiebene Gefesentwurfe bervor, Die in bem einen ober anbern Sach bie blamifche Sprache ju Ghren bringen wollen. Das Gefet vom 1, Auguft 1873 fchreibt im erften Baragraphen bor: "In ben Gauen Dft- und Beftflanbern, Antwerpen, Limburg und im Buftigbereich von Lowen (Brabant) foll bie Rechtspflege in Straffachen vom erften Bernehmen bes Beichulbigten an bor bem Richter in plamifcher Sprache gefcheben und bas Ertenntnis in biefer ausgeiprochen merben" - abgefeben von gemiffen Beichranfungen. Diefes war bas Coremansgefet, fo benannt nach feinem Urbeber, bem Antwerpener Bolfevertreter Ebward Coremane.

Teies Gefei wirte, wenn es chrisis gehandbate wirte, auf frarfendlichen Gebeite ben Schaningen aggeben baben, und frarfendlichen Gebeite ben Schaningen aggeben baben, was ihnen gebührte. Ted infolge ber Bequemischte wirdenbedie berückte um Bendesamselte wird beiers Gefeis sich geben anne Kritifel bes Gefeise, beren Zinn sie entfellten, um ben erften Britist zu ungeben und bie gange Kacksplege frangsfisch berüchglichen. Des ih unn ansentich ben blamischen Einberter zu baufen, baß im gangen den bestehnlich Schalber gefreinungen zu fingen begann und auf Berfammelungen sich bei Schulegen begann und auf Berfammelungen sich bei den nurch And beiten bestehn 1894 er sollt bes der Gefen der Berteile geben und der Berteile gestehn auch der Berteile geben und der Berteile gestehn auch der Berteile gestehn ab gestehn ab der Berteile gestehn ab gestehn ab gestehn der Berteile gestehn ab gestehn ab gestehn auch der Berteile gestehn ab 
Tas (Vefes vom 22. Nai 1878 reget den Geberach der samisfien Eproche im Regierungslächen; doch ift desfelbe, wie das verhim genannte, noch sehr unvollständig. Es verlangt, daß in den vlomisfier Landslichen die Mittellung der Elasebewanten an das Voll in niederbenisfier Toppel, oder niederbenisfig und französsich verfagt sien mitste. Bereiten ist, diese Versche unt in tranzössische Versche und in tranzössische Versche und und bestätten. Auch uns der Krienen in knocht den ich der Versche und in tranzössische Versche und voll und bestätten Auch uns der Krienen in derbetauft geführt werden, es sei der krienen ind verlausen.

Tas (Gefg vom 15. Juni 1883 ftellt dem Geberauch vor niederderutischen Sprache in dem mittleren Staatsschulen (Athenda u. l. w.) der blamitiften (Vedictes kch. Es de flimmt damptfachich, deh der aglente Unterricht in den vorerberichenden Albeitlungen derschen in vlamitifer Sprache, oggeben werden muß. In den andern Abeitlungen untsigen werden muß. In den andern Abeitlungen untsigen abeit unterrichtsgegenflände in vlamitifter Sprache geleht werden.

Wiederum ein Geseth schreibt den Offizieren des Herres die Kenntnis der vlamischen Oprache vor; und ein untängst ertalfignet derstangt dosssich von Richtern, Robaren, Ledveren, eren n. s. w. Reben dem schon frühre eingerichteten Lehrftuhf für niederländische Litteratur wurde num auch ein schofer für dos Ernafrecht im Vanmischen Sprache auf den Sochschulen errichtet. Unter bem jehigen Ministerium erhielten wir vlamische Ausschlichten auf Müngen und Pfandicheinen und man hat uns auch vlamische Postunarten und Volltempel augefagt.

Gegen biefe Bureaufratie und ihre unebrliche Sanblungeweife find in ben plamifden Stabten Befdmerbeaus. fouffe eingerichtet, gu bem Bwede, ben fortwährenben Gefegübertretungen ber mallonifchen Beamten auf plamifchem Gebiete nadgingeben, fie bei ben Miniftern und ber Bollelaumer anguflagen und bas Recht berguftellen. Doch biefer traurige und erniebrigende Auftand wird nicht eber ein Enbe haben, ale bie ber lette wallonifche Beamte aus Blanbern verigat ift, benn ber alte Gpruch "Wat Walsch is, valsch is!" bleibt ftete mahr. Außerdem find bie maliden Beitungen, befondere bie frangofifch gefdriebenen Blatter von Bruffel - größtenteile von Ballonen und eingewanderten Frangofen beransgegeben - gegen uns von Sag erfüllt, ber über alle Dagen geht. In Diefen Plattern werben Jag für Jag Blamingen wie Teutiche verläftert und mit Lingen überschüttet. Miles, was ben vlamifden Sprachftreit betrifft, wird abfichtlich in biefen Blattern berfleinert, veridgwiegen, verbreht und verfalicht. Alles. mas beutsch ober germanisch ift, wird in bicfen frangofifden Blattern Belgiene übergangen, allee, mae frangofifch ift, in ben Simmel gehoben. Diefen gegenüber fteben bie vlamiiden Tages und Wochenblatter, Die vor gehn Jahren noch fdwad und gering, jest tagtäglich an Dacht und Ansehen gewinnen. Die vlamifden Blatter, wiewohl fie fich nicht allein mit bem Sprachenftreit beschäftigen, ftellen bie Dinge in mabrem Lidgte bar, und find unter biefen auch einige feine warme Freunde Deutschlande - woran frühere Borurteile und bie frangofifche Erzichung ichulb -, fo haben boch alle große Achtung vor bem prächtigen Deutschen Reiche, bor bem Runftfinn, ber ernften Biffenfchaft und bem mannlichen Charafter ber bentichen Ctammeegenoffen.

Bie man ficht, ift ber Rampf, ben bie Blamingen in ihrem eigenen Lande gu fuhren haben, teile gegen verbafterte Stammesgenoffen, teils gegen malfche Berricher gewichtiger und belangreicher, ale ein fern ftebenber Bufchauer erfeunen tann. Bor turgem erlitten bie Blamingen einen großen Berluft burch ben Tob bes Bringen Balbuin, auf ben fie ibre Soffnung bezuglich ber Blamifierung ber boben Rreife gefest hatten und ber ihr erfter vlamifch fprechenber Ronig geworben mare. Soffen wir, bag fein Bruber, Bring Albrecht bon Flandern, Die nieberbeutsche Eprache grundlich erlernen und biefelbe Buneigung für bas vlamifche Bott bege, wie fein leiber fo fruh verftorbener Bruber. Golde Echlage aber tonnen bae plamiiche Bolf nicht abhalten, auf feinem Wege fortanichreiten. Der Geift bee Bolles lebt fraftig fort und ichwebt über ben vaterlanbifden Streitern! Die Lofung lautet jest, bag bei allen Wahlen für Gemeinbe, Gau und Land ben Ranbibaten bae plamifche Etreitprogramm vorgelegt werbe, und bag nur folche gewählt werben follen, bie fich barauf verpflichten.

An dem Tage, wo unfre vlamisch gesimmten Bolsvertreter in der Bolsvertreter mit Behartlichfeit die niederdemische Sprache reden werden, und den Gedrauch des Fraugsfissen in der gesetzgebenden Bersammting für ewig abschwieden Bersammting für ewig abschwieden nieden feinstigen Blag gestellt

fein und die Nomvendigfeit fublen, dem heiligen Sprachrecht Nanderns gu huldigen. An jenem Toge werden die Blautingen Herren der Ministerien und des Unterrichts und douit der Jufunft bes Landes fein.

Der Jag naht mit Riefenfchritten!

# Die Etichquelle.

Don Sophus Ruge.

Die Woffericheibe wird man mubelos gewahr; aber mit bem Etich-Uriprung tommt man in Berlegenheit, namentlich venn im Sochfommer die Welenktänter üppig anfechgefin gind. We ist der word ist ettligt Rechte und tinte grüne Welhäng, aber von einem Buche fein Spur. Reiber und einer Spur. Reiber der Spur der Reiber der R



4. August 1889, machte ich mid mit meinem Cobne auf gur Auffuchung ber angezeigten Etichquelle. Bir ftiegen wieber die magige Sobe hinter Reichen hinauf und ftanben balb, fost möchte ich fogen ratios neben ber Tofel unb fuchten nach einem Badje. Rady ber Generalftabefarte (1:75 000), Geftion Rondere, follte fich bie Cnelle rechte pon ber Etrafe gom in ber Rabe unterhalb ber Baldgrenze finden und bann unter ber Chauffer binburch mit einer Wendung nach Guben fich in ben Reichenfee ergießen. Der Bach lief unter ber Etrafe ohne bae fartographifdje Brildenzeidjen hinmeg. Es wor and in ber Thot nicht bie geringfte Epur von einer Art Uberbriidung auf ber Etroge felbft gu bemerten. Gin gong leifes Ricfeln unter ben Bicfenfrautern machte une aufmertfam. Gin bunner Bafferfoben, taum einen Bug breit, fiderte, von (Brun überwachjen, ungefeben burch bie Wiefen berab und ging in einer febr befcheibenen Leitung unter ber Etrage burd. Das follte alfo bie berlihmte Etichquelle fein?! Echon in bem Atlog ber Alvenlander von Manr (Gotha 1859) ift bier ber Urfprung ber Etich ongegeben und biefer

Angobe folgt auch noch mit ber Infdrift "Urfprung ber Etich" bie oben genonnte Geftion ber Beneralftabofarte. Ubrigens ift biefe Anficht liber bie Etichquelle fchon alter, wie mon 3. B. bereite in Il. Edwubache Deutschen Alben (IV, 5, Jena 1846) lefen tann. Da heißt es: "Dier liegt bas Dorf Reichen . . . om Reichenfee, bem Urfprung ber Etich, obgleich bem Reifenben gewöhnlich eine Quelle linfe neben ber Etrafe ale Etichquelle bezeichnet wirb." Das hatte allerbinge ichon nicht Ginn, ben Reichenfee ale Quellice aufgufaffen; boch muß gleich bagn bemerft werben, bag bie jogenannte Etichquelle nicht im fanbe ift, biefen Gee gu ernahren. Bir umwonberten nun unter folden Betrachtungen ben gangen Gee und überfcritten am weftlichen Webange bei Big bald einen anschnlichen Bach, ber von ber Refdjener Alp berabtommt und fich ale Rojenbach in ben Gee ergiefet. Es ift ein helles Bergwaffer, bae allerbinge in einem fübnördlichen Laufe gum Gee eilt, Dublen treibt und, auf bem Thalboben angelongt, burch fleinerne Edutwehren in Edraufen gehalten werben ning. Das ift zweifelloe ber Ernahrer bee Gees, und fein Abfing tounte

als Etich gelten; allein auch bagegen muß ich gewichtige Grinde vorbringen.

Noch allgemeiner dat Er. Wissest die Unterfindung lier Haupte und Redensling (Berd, d. Bereins f. Erdsaube pu Eteting, 1888—89) gestührt und sonnut im Laufe seiner Tartigungen (E. 54) zu solgendem Ergebnis. Wenn am seinen Candopunt an der Vereringung weier Millie nituntt und bier entschöelen soll, welcher von beiden der handelt gestührt.

A. Oberhalb der Bereinigung:

Sauptfluß ist berjenige, weldger sich 1) durch Länge, 2) Breite, 3) Tiefe, 4) Unelhöbe, 5) Jahl der Rebenflusse, 6) (Oröße des Klußgebietes (Niederichlaassebiet), 7) Bassermasse auszeichnet.

B. Unterhalb ber Bereinigung:

Sauptsluß ist berjenige, welcher mit bem unterhalb ber Bereinigung gelegnen Ausstallsaufe in gewissen Crickeinungen und Cigardiafeten übereinstimmt und zwar in 1) Richtung, 2) Chavaster bes Aussterne 3) Ulterbeschafernbeit, 4) Sauberlagten, 5) ununterbrochenen Aließen, 6) Geschwinigsteit bes Aließens,

7) Farbe bee Baffere u. f. m.

 aufgewendet werben, und auch unterhalb Grann läuft ber wiibe Bergftrom noch lange in einem fünftlichen, von fdmeren Bloden ummauerten Bette an ber Chauffee entlang. Huch bier walt er noch, obwohl er bereite ein geringeres Gefälle bat, um bie Biefen bewäffern an tonnen, Rollfteine von 1/2 m Turchmeffer mit fich fort. Diefelben muffen, um bae Bachbett nicht au febr auszufullen, von Beit gu Beit berausgeholt merben und lagern in großen Daffen auf ben fünftlichen Ufern. Das giebt bie befte Borftellung pon ber Gewalt bes wilben Beraftromes. Run liegen auf bem oberen Thalboden ber fogenannten Dalfer Beibe brei Geen: Reichenfee, Mitterfee und Saiderfee. Der Abfluß bes Reichenfece, in ben Die "Etichquelle" und ber Roien geben, ift gang flar, ber Bach geht rubig und fanft burch bie Biefen, Der Gee felbft bat eine tiefgrune Farbe, Die nach ber Gerne ju in tiefes Blan übergebt. Tagegen hat ber Carlinbach trübes Gletichermaffer, lebmiggelb undurchfichtig; er flart fich im Mitterfee zwar ein wenig, giebt aber bem gangen Blug von nun an feinen fpegififchen Ton und tommt auch ane bem britten, bem Saiberfee, nnr ale ein burdifdeinenbee Baffer herans, bas man am beften mit gelblichem Geifenwaffer bergleichen fonnte. Co alfo farbt ber Carlin bie Zeen und farbt auch weiterhin bie Etich.

Es liegt ber Charafter ber Etich im Carlinbache. Er ift ber langfte, ber mafferreichfte, ber bem Sauptfluß fein Geprage giebt. Bae tann bagegen bie fogenannte Gtidquelle in die Bagichale werfen? Ihr bie tettouische Richtung bee Thales. Aber bas muß nur ein nebeufächliches Moment fein, wo es fich nicht um ftarre Formen, fonbern um Die Dadit und Denge bee fliegenben hanbelt. Dasfelbe unwichtige Moment fonnte auch bie Caone für fich ber Rhone gegentlber geltend nuchen, und boch hat auch hier der Alpensohn längst gesiegt. Auf der audern Seite mag die Etsch sich mit der Donau trösten, daß ihr von der Quelle au ibr berfibmter Rame noch perfagt ift. Dit bemfelben Rechte, wie wir fchreiben: Brege und Brigach find die Quellbache ber Donau, mit gleichem Rechte muffen wir ben Carlin ale Quellbach ber Etich anertennen. Coll ich nach ihrem bubrographischen Berte bie fogenannte Etichquelle mit bem Carlin in einem Dichterworte vergleichen, fo gebe ich bem Etfchquell bas Solmide Motto:

"Und die riefelnde Quelle weint", bem Carlin aber ben Goetheichen Bere:

"Es fturgt ber Gele und über ibn bie Blut".

Danit wird wohl die Frage nach bem Werte bes Etich-

# Über die Eingeborenen der Insel Palawan und der Inselgruppe der Calamianen.

Don Prof. ferdinand Blumentritt.

Die Agutoines weifen einen reineren Toghoniadupos aif ab ist Colonianen. Die Venat mieh gehanti. Der Präntigem erschiedt mit seinen Eltern mid Vernendben weten Haufe ber Venut, wo fich die Verwandten befellen ebenfalls eingefinden hohen. Noch einigen Wechscherben leten fich die Verteine einander agsgeußber nub man beginnt mie der Verteine fange ab machet, noche is den Zhortführern weniger berucht auf aufmunt, die Interesten fiese Kleiterte zu wahren als mit ihrer bipfonntissen Vegadung und ihrer Rochumst zu prunsten. Der Venatpreis besieht in Edwienun, Sulturen und Longtspillen.

Tie driftlichen Agnitaines befatten ihre Toern nach athabilische Eine, die federlichen liffen ihre Veldern in freier Unt unter ben Rien der Alenme verfaulen. Die Annehen werben dem gefannerli und in einer Weste beigefeste, eine weders gang frei, oder in einem Sarge, oder in einem Welgie Err Elecknebe gebie felbt an, wie er bestattet zu werden wünfich, und diese Welfe der Verfechsen mit der zu werden die flieden, wie der Verfechte und eine die flieden, der Verfechte Verfechsen mitte fig rächen. Unter den "Göstern" der heidischen mitte fig rächen. Unter den "Göstern" der gefieden der Wanalo die größe Verferinung zu bestien.

Die Calamianen gehören nach A. Marche ebenfalls an den Tagbandas. Sie gefullen in zwei Gruppen: in bie beibnifche und chriftliche. Sie unterficieben fich von den Tagbandas der Infel Palawan durch flüttere Vesbarung

Tagbanuas ber Infel Balawan burch flurtere Behaarung und durch einige Abweichungen in der Sprache. Über die Connvos liegt mir tein weiteres Material vor.

Ihre Kleibung ist sehr einsach: die Manner tragen einen einsachen Leichschaft Leichschaft and Banurindenstoff, der ihnen, wenn sie durch Reiben mit zwei Bannbespflöden Gener machen, auch als Zuwder bient. Die Weiber tragen eine Cana (= dem malaissischen Carong) aus demischen Soffie bis zu den Knieen resigt.

So weit stimmt M. Marche, der die Balat oder Timitianen nur vom öbernägen tennt, mit den Zonairen R. Krun Cipriano Radarro und Damunder-Tretze, welche beiten Beitschamm in jeinen Zodonsten bei him die iberein. Hun berichtet der Marche, daß ihm die abern Cingdovernen Palawans glagte blitten, daß sie in ihren Hitten, welche Marche nur als flarte Schupsdiere beutet, in die Rodonsten der in in die richtig, oder es daben jene Eingeborern von den wirtlicken Regetied beteitet, die in and, auf der Judie Palawan sich sinden.

Die Timitianen (Batat) leben vielnuchr in fehr geordneten Berhältniffen und zwar als Sozialiften! Rach Baamonder Trtega find ihre Saufer mit großer Bollenbung (gran perfección) und mit cinem gewissen Antlang an Efegans, sowodi vood den inneren als and hen düssen Vou andelangt, gedoant. Icde Tribu voodst in einem einzigen großen Haufe, ed zefallt in vier Aberlüngen, in der einem fisselnen von die Inngstauen, in der zweiten die Witwer und Inngssessen, in der zweiten die Kirden von die Verpaare und in der vierten die Kirden. In der die Tribusse und in der vierten die Kirden. Er Abbetlüng sier Espaare sie in gestauf die Verpaare von die Vorfig eines solchen die Verpaare die die Verpaare die Verpaare von die Verpaare die von die Verpaare die von die Verpaare die von die Verpaare die von die von die verpaare die von die von die verpaare die verpaare die von die verpaare die von die verpaare die verpaare die verpaar die verpaa

Sie leben in einer Art von Gutergemeinschaft: die Reiber sind Tribu-Eigentum, gemeinsam wird der Bald ansgerodet num der Arten bestult, and speist die gang eine in der Arten vomöglich gemeinsam. Der Stammälteste verteilt die Arbeit und den Ertrag. Sie dauen Ries, Camote (Convoluntus-Openica) und Bannen an.

Der Ctammattefte führt überhaupt die Leitung, er ift auch ber Richter; Die Strafen bestehen in Pringeln mit Bejucorohr, die gewöhnliche Bahl ber Siebe beträgt 12 bie Der Chebruch wird auf folgenbe Weife bestraft: Die Stammalteften laffen fich auf einer Baut unter einem pon guten Beiftern bewohnten Baume, ber von einem Banne umgeben ift, nieder. Die beiden Gunder werben vorgeführt, bas Beib erhalt nun foviel Britgel, ale ihr Gatte verlangt, mabrend ber Don Juan perurteilt mirb, bem Gotten ber Chebrecherin eine Bufe, bestebend in Lebensmitteln, Gifenworen, Rudengeratichaften u. f. w. ju entrichten. Sierauf wird ein Sahn geopfert, in beffen Bint Buno (Betelportion) von ben Anmefenben getaucht und ichnell gefaut wird, bamit ift (wie bei ben Enropäern nach ftattgefundenem Duell) bie Ehre wieder allerfeite bergeftellt. Wenn Blutidjande tonftatiert ift, fo mirb eine Mulbe mit Steinen belaftet, auf biefe bas Weib und über biefes ber Dann gebunden und fic fo ine Meer verfeutt (abnlich wie bei ben Tagbanuae).

Gie leben in Monogamic. Die Bodgeitegeremonien find folgende: Der Brantigam begiebt fich mit feinen Berwandten in das Saus (ober Gemach?) ber Braut, wo ein Menn aus Morieteta (Reis in Baffer gefocht) und Bilbfdweinebraten (welchen mitunter ein Affenbraten vertritt) ber Gafte harrt, angerbem wird mit Bnpo (Betel) und Tabat aufgewartet. Rad aufgehobener Tafel erhebt fich ber Brantigam, formt ans ber Morieteta eine Rugel (Die Diterreicher wurden fagen ein Unobel) und ftedt fie ber Brant in ben Mund, weldje Artigleit bie Braut fofort erwidert, wodurch fie Mann und Frau werben. (Abnliche Zeremonien findet man auch bei den Tagbanuas und auf Minbango.) Sieranf wird ber Freundschaftebund gwifden ben beiben Familien abgeschloffen, bei bein ein Trintgelage Die Bauptrolle fpielt. 216 Getrant Diente fruber Bangafi (Bein aus Reis), beute aber wird berfelbe immer niebr burch ben importierten Nipawein und Denorca (Anifettes idnape pon ben Balegren) perbrangt. Rach B. Raparro vertaffen fich bei einem Chebruche beibe Teile und jeber tann nach Belieben fich wieber verheiraten. Rach Baamonbe-Ortega icheint, wenn in oben angeführter Weife ber Chebruch gefühnt wurde, feine Yofung bee Chebanbee ftattaufinden. Ubrigene tommt Chebruch febr felten bor.

Abenn bie Frau ber Entbindung dorrt ober in der Techen lieft (for ruh hierbei and einer Amnhandent, die gegen dos Sußende zu niedeiger ift), jo sicht der Mann wie ralend Gerunn, mm sie und dos Lind gegen die "Bölen Geister" zu falligen. Ulter diejen "bölen Geisten" zie wohl der Patianal oder Pantinanal, ein bei den uneisten malailischen Selften befannter Zümen, auch refrehen

Gie tennen gute und bofe Geifter. An ber Spipe ber erfteren ftebt ber Banna. Gie benennen bie nieberen Beifter, wie dies fast bei allen Völltern der siddigen Philippinen der Fall ist, mit dem Ramen Diwata. Sie glauden auch, daß die Zeilem der Gutten von den guten Diwated des gleitet würden, wöhrend die Zeilen siere, welche auf Erden über der wurden, woch en bleie die Liwate ab Kaldindia achekt würden.

3ft jemand geftorben, fo legen fie bie Leiche entweber auf ein aus Rohr und Rotang verfertigtes Rubebett ober in eine Art (offenen??) Carges und legen jur Geite bes Leichname (in ben Carg) feine Baffen, Gifenfachen, feine Rleiber, Reis und anbre Lebensmittel. Auch ftreuen fie Miche ringe um ben Garg, um ju fpaben, ob an ben Gufftapfen nicht zu erfennen mare, bag ber Tote "umginge" Dann finden bie Trauergeremonien ftatt (welche mehrere Tage Tage mabren?). Die Trauernben hoden, fich bei ben Sanden haltend, ringe um ben Garg, in beffen Rabe fich bie Rauberpriefter und Briefterinnen berumtreiben. Gie fingen nun monotone Lieber, in benen fie Die Tugenben bes Berftorbenen preifen und ben Banna bitten, er moge fich mit bem Toten begnligen und niemanden andern noch toten. Dann beulen Die (um hoben Breis gemieteten) Alageweiber. Bulest wird ber Carg gehoben (binter welchem unmittelbar bie Rlageweiber fchreiten) und in ben Balb getragen. Bier bangt man ben Carg mit Rotangfeilen an einem Banme auf (womöglich an einem Bogobaume, wenn ein folder nicht ju finden, an einem 3pil), ber von guten Dimatas bewohnt wirb. Wenn ber Carg ober bas Traggeruft fo lange im Geafte bee Baumes hangen bleibt, bis bas Fleifch ber Leiche pollfommen verweft ift und nur bie Anochen übrig bleiben. jo ift bas ein autes Beichen; ce beweift bies nämlich, bak es bem Toten (ober vielmehr feiner Geele) im Benfeite aut gebe. Wenn aber vor biefem Beitpuntte ber Leichnam bezw. ber Carg gu Boben fallt, fei es, baß bie Rotangfeile fanlten ober die neugierigen Mffen die Ruoten loften, jo glanben fie, bag ce ber Ceele bee Berftorbenen fchlecht gebe. Colonge ber Leichnam an bem Banme hangt, legen fie gu Gugen bee Baumes Bimo (Betel), Bananen, Tabat u. f. w. nieber, bamit bie Geele bee Berftorbenen ihnen wohl gefinnt bleibe und Segen bringe. Bon bem Angenblide an, mo ber Leichnam bezw. ber Cara in Boben gefallen, fummern fie fich um ibn nicht mehr, jene Liebesgaben werben eingestellt, benn fie haben vom Toten nichts mehr zu erwarten,

Wie die Tagbanuas (und anbre philippinifche Bolleftamme), riiften fie bei Epibemicen ein Schiffemobell aus, welches fie mit Reis, Buyo und frifdem Erintwaffer befrachten, um baefelbe bann ine Deer hinaueguftofen, bamit bie bojen Beifter abfahren. Colche Schiffemobelle - Cafunan genannt - werben auch fonft noch gu Beilgweden verwendet. Gewöhnliche Krantheiten nämlich furieren fie mit Beilpflangen, bei fdweren Gallen aber ichmilden fie bie Bohnung bes Rranten mit Zweigen jener Baume aus, welche ale Bohnfite guter Beifter gebacht werben, bamit lettere jur Beilung berbeitamen, außerbem bangen fie fleine Ediffemobelle an ber Dede auf. Baamonbe Driega meint, bies thue man, bamit bie guten Meergeifter barin Blat nahmen, ich aber glaube, daß man erwartet, bie bofen Beifter ichifften fich barin ein und bann (fo vermute ich) wird bas Ediff mohl, wie oben, ine Deer ober in ben Gluf gelaffen. Das Bett Des Rranten umgeben fie mit Speifen, wie Ortega meint, bamit bie guten Geifter baran fich labten, nach meiner Bermutung aber, bamit die bofen Beifter ftatt ben Rranten "gu fich zu nehmen" an ben Speifen ihren Sunger

3hre Tänge werben von einer Trommel begleitet, es tangt immer unr ein Kaar, weidgem, wenn es ermiddet, ein zweites, diefem ein dritted in f. w. sogt. Tie Rangordnung der Paare wird durch das Alter bestimmt, d. h. das ätteste Kaar eröffint, das silngste endet der Tang.

3hr Handel ift gering, er beschräntt sich darauf, Bejuco (den sie Sigu nennen), d. b. Rotang und Kopalharz, in die christlichen Niederlassung zu bringen. Als Gegenwert nehmen sie Reis, Wessingdraht u. das, m.

3hre Sonptwoffe bilben Bogen und Pfeile, festere find mit einem flast wirterbare wogetabilischen Gille vergittet. Eben beshalb werden fie von ihren Rodabaren geftiechtet. elleh be berwogenen Words haben vor ihnen einem geschen delib bei berwogenen Words haben vor ihnen einem geschen Steigelt. Sie sind als ungestlich febr verfchrieren und bir Ochste wird bedabt gemieben, bie ferenthische Anfinahure, welche einzelne Missionate bei ihnen sonden, beweist ober, obe fine befrei find, als fib Pfeil.

Sie geigen weing Gweegibrit, bas Shriftentum angunehmen, wohl nicht nur aus Anhangichfeit an ibren obterlichen Glauben, sondern and, weil mit bem fpanifichen Chriftentume auch ihre nationalen sommuniftischen Eigentumlichfeiten fich nicht vertrogen. N Nabauro fabts ihre Jahl auf 2000, was mir eine zu niederige Biffer zu fein ideriet

Da von den Tinitianen oder Bataf erwähnt wurde, daß fie Regritobut in ihren Abern befäßen, so will ich gleich von den Regritos selbit sprechen.

M. Marche erwähnt (p. 345), bag man ihm verfichert hatte, im Innern von Palaman gabe es Regritos, welche Ate genannt würden. Canga = Arguelles tennt fie aus perfontider Unfchanung. Rach ihm leben fie in größtem Elend auf ben Berghoben. 3bre Bloke bebeden fie mit Calugan, b. h. mit ber Rinbe eines Banmes, welche fie burch Maceration in ein Gewebe verwandeln. Gie find auch Aderbaner: Die Walbrobung obliegt ben Mannern, Die Ausfaat beiden Befchlechtern, Die Ernte ben Weibern allein. Canga-Argüelles fagt, fie batten "Familien und Gitter gemeinichaftlich"; ift ba unter erfterem bie Weibergemeinschaft gn verfteben? Gie find gaftfreundlich, gutmutig und inoffenfin, rachen fich aber fürchterlich für erlittene Unbifben, Die Rnaben werben fchon frlitzeitig im (Bebranche bis Bogens unterrichtet. Ihre Sprache weicht vom Tagbanua-3biome ab. Das ift alles, mas wir von ben Balaman-Regritos miffen, immerbin mehr ale pon ben Bonananans (richtiger mobil: Bugnangn), pon benen nur ber Rame betannt ift. Marche icheint fie neben bie Regritos an ftellen.

Ein weiterer Bolfestamm ber Jufel Balaman ift jener ber Tanbulanen ober Tanbolanen. 3hr Rame wird von taudul = "Borgebirge" abgeleitet, weil fie angeblich von einem Borgebirge jum anbern wandern, 3bre Babl foll febr gering fein, Die Biffer 200, Die Marche giebt, ift aber jebenfalle für ein Bolt mit eigenem Sprachftamm gu flein. Gie wohnen ober manbern gwifchen ber Bai von Malampana und jener von Caruran (A. Marche) und von ber Bunta Dienti bie Tularan herum (Babre Ruig). Unter ibnen leben and Remontabos und Deferteure. Unter Remontabo ift ein in bie Wildnie aus irgend einem Grunde (Gurdit bor Strafe ac.) geflichteter diriftlidjer Dalaie gu verfteben. Deehalb giebt ce unter ihnen auch Individuen, welche fo gefarbt find, wie die "Bubier", b. h. Die driftlichen Ruftenftamme bes Archipele, und auch Diefelben ftraffen Saare befiten; die Debrheit fest fich aber aus Leuten von buntler Santfarbe und mit franfem ober gelodtem Saare gufammen und ein Drittel bes Stammes foll aus gang ichwargen Leuten befteben. Muf lettere begieht fich wohl bie Mitteilung Canga-Arguelles, nach welchem bie Tanbulauen phufifch ben Megritoe abnlich find, aber viel ichmachlidjer, and fpraden fie eine anbre Eprache. Darche fagt, fie waren gang regular gewachsen. Ginige haben einen Hartonfing.

Die Manner tragen eine Leibbinde aus Baumrinde, die Frauen einen Schurz (Sarong?) aus bemfelben Stoffe. eine Art "maurifder" Jade an, Die an ber Bruft und am Mirtel mit Mufdelfchnallen ober mit Rofoenuffafern gufammengehalten wird. Die Weiber tragen Armbander ane bidem Deffingbraht und burchbohren fich bie Ohrlappen, um Bigarren und Stude weißen Bolges bineinzufteden. Bemerkenswert ift Die Radgricht Marches, nach welcher einige Zandnlauen fich bie gabne ichmars beigen. Rach bemfelben Autor find fie febr fcmutig und verbreiten einen febr unangenehmen Geruch. Gie waichen und baben fich niemale, außer wenn fie ein unfreiwilliges Bab burch einen Etury ine Waffer nehmen. Tropbem bleiben fie von Santfrantheiten veridiont. Gie tennen feinen Aderban (Canga-Arafielles), fie nabren fich nur von Walbfruchten, Wilbpret und Gifchen, lettere erbeuten fie burch Pfeilichuffe ober burch Angeln. 3bre Angeln und Barpunen verfertigen fie ane Rochenichmangen, welche fie ebenjo wie bie Bieile (aber nicht immer) mit einem ftart wirfenben, vegetabilifden Bifte pergiften. Rach Cango Arguelles tennen fie ein Gegengitt. Das Bilbidmein jagen fie, indem fie auf einem Gruchtbaum fich verbergen: fommt bas Edprein, um Die abgefallenen Grudte gu freffen, fo ftreden fie es mit ihren vergifteten Pfeilen nieber. Bu ihrer Jagdbeute gehören Affen, Etachel-Schweine, Edylangen, je eine fleine Edyweine (?) : Epezies (Bantot genannt), welche erheblich ftinft. Die Miffen werben mit 30 cm langen, vergifteten, bartlojen Bfeilen aus Blaferohren erlegt. Huch Echilbfroten werben eifrig verfolgt. Die Rahrung nehmen fie rob ober gefocht ju fich, erfteres hanfiger. Das Cals erfeten fie burch Dicermaffer. 3hre Rahne find mit Ansliegern verschene Ginbaume,

Tritt falte Witterung ein, fo legen bie Franen (und Dianner?)

Zie fanen leinen Betel, randen aber Zigarren. Über Eilten mis Prände fin indie befannt Jack Cand Canga-Argaletel bilben nohr Bermanbischieben Norses zu treiben, von benen sie ihre Beland fichtung fir unt mit ben Mores zu treiben, von benen sie ihre Bolos (Ebaldmeffer) einhandeln. Mite, mas wir von den Jambalanen wissen, gestante den Zhaling ihren, das sie eine Wissprach mit vorwiegenbem Argative blitte bilben. Zie scheinen die Parias ber Intel Kalauna gibten. All benerte zusselch, das gand ber Intel Kalauna gibten. All benerte zusselch, das gand bei Cambalanen

mitunter 3gorroten genannt werben.

Cine weitere Mildraffe bilden vie Antalacanuss, doch scheint die etwas ablerartig gefrümmte Nofe baranl zu beuten, baß das Regriedblut nicht vorwiegt. Gie bewohnen das Innere der Calamianen-Infeln und anch den mördlichen Teil der Infel Valaman.

Ta ich schon einmal einwa fiber bie Pulalacamos berfrientlich babe (Leufich Ruddha, für Gegeraphie ind)
Etatifit, 29. VI, Z. 144 bis 165, 1881), se erwöhne ich
bei mu, baj unter ipter Gentrer vor Tain z arbeinam
tleine Rinder frift und dem Den Mentschaft gerafen mit vielt, asso von der Arten der Arten der Arten der in vielt, asso von der Rindelm und Schwager Tagelten erimert. Zie verehren der filtedten und den Mancho ober Mangalor, der mit bem Tamon Nangalo ber alten Tagelten bemitsch fil. Wenn der Rillt, ein dem Tumpalten der Rodespier übnlicher Sogel, dem Tasel und der eines Haufes aus feinen Ednei ertsien läßt, so wied einer der Vonofes aus feinen Ednei ertsien läßt, so wied einer der

Saffen wir bas oben Gefagte furg zusammen, fo ergiebt fich, bag Balaman und bie Calamianen von folgenden Bolle-

ftammen bewohnt werben:

A. Bon Regritos (Até).
B. Bon ber negritomalaifichen Stämmen: 1. Tandolanes ober Tandulanen (mit vorwiegendem Regritoblut). 2. Tinitianen ober Batal.
3. Bulalacannos (mit vorwiegendem Ma-

laienblut).
C. Bon malaiifden (bezw. indonefifden) Stämmen:
J. Zaghaniae, zu welden nach A. Warche auch die Galamianen, Agutainos und Copuros zu zählen find. Rach
benflichen Autor haben sie auch Aegeriobiut in ihren Abern.
2. Moros.

Wohin Die Bonapanans bee A. Marche zu ftellen find, fann beute nicht gefagt werben.

Aus der Namentifte der Boller jenes Teiles des Philippinen Archipels find unbedingt zu ftreiden die Igorrotes, Manguianes und Valamanes.

Ammerbin bleibt nur gewiß, daß es Regeites, Tagbanias um Wporos gieb, berm iber die übrigen Stämme find wir boch nicht so gemigend unterrichter, um nicht 3. 28. eines Tages mit ber Nachricht überrescht zu werben, daß 3. 28. Vatalt um Vullascaumos einem einzigen Etnum bilbeten.

## Die Leidenbretter.

Don f. Kaibler.

Bon ber Edweit, an burch Tieol, Salzhung, die haperiichen Vande und die Cherofia und Bedhume bineri, ansetlingend im Ebertionilen, das fich der Verauch erholten, die Vertter, auf welchen die Verdie vor dem Vergebnis getigen bar, unde demittelben öffentlich aufgattellen und mit dem Australien des Verfroedenen, Jowie Spriichen wertehen als ein Tentund für demittelben zu erhalten. Zere Verauch ist dem auf dem allemannischen und maurentlich den demersiehen Vollefinam beifanstatt oder das füre ist dem vergreichen erhalten, dem er feist nicht am Nachrichten, daß dos Verschwertet auch schaus beitwalt oder das für ihn veraufgenen erhalten, dem er feist nicht am Nachrichten, daß des Verschwertet auch schaus der das den verschauften erhalten.

Von dem Rörper des erfchlagenen Ziegfried heißt es (Nibrlungen 1058): "man zoch üz den Kleidern sinen schönen lip und wuosch im sine wunden; man leite in auf den re".

Hier tritt uns einer der ältesten Namen für das Leichenbrett entgegen, nämlich re. Noch jest ift in den Alpen die Bezeichnung Röbrett oder Rechbrett Mblich ). Bu der

1) Leiche: althochdeutich bred, augeti. bra (w), altnerb. brae. Die Bedeutungen bes Wortes im Mittelhochdeutichen find (nach Lerer): Leichnam, Tob, Tötung, Mord, Grab, Begrabenis, Totenbabre.

Edweig beift bas Brett "Laben", in ber bauerifden Cberpfalg "Tonbenbrett". Der Carg (von sarcophagus) ift etwas verhältniemäßig fpates; urfprünglich beerbigte man Die Leidzen in Tucher gebüllt ober in anegeboblten Bammen. ben Totenbaumen. 200 bieje nicht bie Leiche ichusten, ba wurde Dolgwert ober ein Brett gum Edjut gegen bas nadfolgende Erbreich über ben Rorper gelegt. Daber bat man in den Totenbrettern einen Radihall jenes lignum insuper positum ertennen molicu, welches nach ben bauerifchen Bolfegejetzen (Tit. XIX, Cap. 8 der Leges Bajuvariorum) jum Edjuge liber ben toten Morper bor bem eingeworfenen Erbreiche in bae Grab gelegt murbe. Graf Sundt (Gigungeberichte ber baner. Atab. b. Biffenfch. 1866, II, 409) hat in feiner Arbeit über Die Reihengraber von Gauting, in welchen Bolgichichten oberhalb ber Toten beobachtet wurden, bie Unficht geankert, bag jenes ju beibnifcher Beit in bas (Grab mitgegebene Brett, jest in driftlicher Beit, wo bie Beftattung in vollftanbigen Gargen erfolgt, ane frommer Sorge für bas Seclenheil bes Berftorbenen an vielbetretenen Aufpfaben ausgestellt wurbe. Chriftliche Gitte erwuche aus beibnifchem Brande.



Leichenbretter im bagerifchen Balbe. Gezeichnet von B. Robler.

Berfolgen wir nun die Leichenbretter von West nach Est und sehen wir und aledann den Inhalt berselben an, den sie zur Erinnerung an Berstorbene in oft ruhrenden, oft auch fehr naiven Spriden und offenbaren.

3m Buricherlande wurde noch im vorigen Jahrhundert bie Leiche nur in ein Juch gehüllt und bann auf einem Brette, Der Yabe, an Grabe gebracht, felbft in ber Ctabt lange noch ohne Garg. " Taber ift bie (Vewohnheit fibrig geblieben, ben Laben, auf weldjem bie Leidje gelegen, beim Wohnhaufe ale Eteg liber ben nadiften Baffergraben gu legen, ober, wie es bei Et. Gallen gefchieht, bem Berftorbenen eine botterne Gebenttafel mit feinem Namen in Form eines Zargbrettes aufgurichten." (Rochholz, Deutscher (Manbe und Branch I, 193). 3ft hier in ber Edweig auch von bem poetifchen Inhalt ber Leidenbretter feine Rebe. ericbeinen fie rein ale Erinnerungetafeln, fo tritt une boch ichon bier bie eigentilmliche Berwendung berfelben ale Brlidenften fiber Graben ober Enmpf entgegen, eine Berwendung, bie ihnen bleibt bis gn bem anbern, norböftlichen Enbe ihrer Berbreitung in ber banerifchen Bfalg. Dicie Anwendung ale Brudenfteg benutte Y. Lindenichmit (Sandbuch ber bentichen Altertumefunde 1, 97) gur Erlanterung einer Etelle im falifchen Wejet, wo von ber augeren Grabaneftattung bie Rebe ift und es beift: Silave, quod est ponticulus super hominem mortuum. Ticice raticipatte Silave foll bae Leichenbrett fein , welches einmal ale Chinuerungstafel, bann aber ale Brude Diente, wo es bie Aufmerffamfeit Borübergebenber auf fich jog,

Über die "Rechbretter" in Tirol belehrt uns Audwig obernam (Gendschriften und Warterlen, Leipzig 1890, Borrede). Bergülglich find hie auch im Zahnreisischen häusig. Hier aber ist es nicht mehr das ursprüngliche Leichentett, das an den Weg gestellt wird, sondern ein kelbertetendes Wachurch des Ticklers. Sormann koden

aditete fie im Binggan befonbere oft.

In Derhayern find bie Leichenbretter häufig im Lande an ber Amper, im Atachiande zwischen Lech und Abre, ober auch im Traungan. Die sind bier an Richweger, an Bunnen augschestet, als Stege über (Vraben angebracht, aber auch oft platt auf die feldwege gesch, so daß sie nicht liberfelen werben fonten. (Padvaria I, 413.)

In Rieberbanern, namentlich im baverifchen Walbe, icheinen die Leichenbretter ibre ftartfte Berbreitung gu finben, find fie am baufigften vertreten. Gelir Dabn (Bavaria I, 995) meint, bag felten bort noch bas wirfliche Leichenbrett, auf bem ber Tote gelegen, aufgeftellt werbe, meift fame eine Gante, Byramide u. bergl., Dtadpvert bee Edyreinere, an ihre Etelle. Allein B. Röhler, ber biefen Leichenbrettern befondere Aufmertjamfeit widmete, erflart (3Unftrierte Beitung vom 6. Februar 1875), bag bae neue Brett, auf bem bie Leiche wirflich lag, jum Edpreiner tommt, ber es mit einem Edmebache verfieht nub mit Farben bemalt. Unter bem Edunbache ift ein Beiligenbild angebracht, jest meift Lithographie, ober ce find bie Enmbole ber'Berganglichfeit, Totentopf, Canbubr n. f. m., bort abgemalt. Ter Beilige fteht in Begiebung gum Bornamen beffen, ber einft auf bem Leichenbrette lag: Der heilige Jofeph mit bem Chriftfinde bei einem Danne namene Joseph. Die beilige Ratharina mit fchredlichem Badenrabe bei einer Fran namens Ratharina. Unterhalb ber Bilber fteben Bor: und Buname, Beruf, Geburte- und Tobestag bes Betreffenben. Rach ber Berfonalbefdreibung folgen bie poetifden Ergliffe. 3m banerifchen Walbe fteben Die Leichenbretter meift nicht einzeln, fonbern in Genppen, gewöhnlich um ein Rrugifir herum. An einem Drabt find unter ben Bufdriften banfig Rofenfrangperlen angebracht, Die zum Gebet für ben Berftorbenen einlaben: man ichiebt fie vorwarte und ipricht babei ein Baterunfer.

bem bie Leiche liegt (Bavaria 111, 365).

Coviel über Die Gitte felbft und beren Berbreitung, Die eine ftreng begremte ift. Aber Die Leichenbretter werben noch von Wichtigfeit baburch, bag fie in ihren Infchriften, welche benen auf Grabbentmalern gleich fteben, in großer Mannigfaltigfeit und wedfelnder Weftaltung Die Unidanunge. Dente und Gefühlemeife ber Meniden innerhalb eines großen Beitramme wieberipiegeln. Gie werben baburch für ben Sprache und Gittenforfder gu einer Gundgrube für bie Beurteilung bee Bolledjaraftere. "3hr 3uhalt, fagt von Bormann, ift entweber allgemeiner Ratur und behandelt bas Rapitel vom Tobe und ber Emigfeit, baneben Edymers über ben Berluft teurer Angeboriger mit ber Soffnung auf Bieberfeben. Manche biefer Berfe find von einer Tiefe und Innigfeit, wie man ce gar nicht erwarten mochte. Beitweilig tommen auch Urfprfinglichkeit und Raivetat gum Durchbruch." Bur Charafteriftit mogen nun bier einige Diefer Infdriften folgen; mehr ift in ben augeführten Edriften von Röhler und Bormann gu finben.

> Du Freund, es wird dein Ende tommen, Toch weißt du nicht wo, wann und wie, Vielleicht wirft du der Vellet entnommen deut! Abend oder morgen früh. Vielleicht ift auch dein Jiel bechinmt, (H) die Etund' ein Ende nimmt.

Auf einem Leichenbrett bei Gifenstein in Bohmen fieht: Tentmall,

hai geruht die Ern: geochtete Jungfrau Theresia Giswendure, welche nach emplangen Eterblatenment ihres Alters im 18. Jahr 23. August 1873 gotifelig im Deren entschlachen ift.

> An meiner ichousten Jugendblüth hatt' ich es nicht gedacht, Tah ber Tod, der Senietmann An meiner Thür Ropket an. Piu ich bekannt geweien dir Go ditte ein Baferunjer mir; Go bitte ihn mit beller Etimm', Nelft ich i una gektoren birt.

Dier fpricht bie Berftorbene felbft jum Borübergebenben: ebenfo auf einem Leichenbrett im baverifden Balbe:

> 36 lieg' im Grab und muß verwefen, 28as du jest bift, bin ich geweien! 28as ich jett bin, bas wirft auch bu! Trum fich und bitt für meine Rub.

In berfelben Gegent fpricht fich ber Schuters einer Mutter liber ben Job bes Rinbes folgenbermaßen aus:

> Mein Rind, bas war ein Rofenfnopf Bollte eine Role merben. Da fam ber Tob und roch baran. Da mar's nicht mehr auf Erben.

Betrachtungen über bie Sinfälligfeit Des menichlichen

Lebens und aller irbifchen Berrlichteit enthält ber folgende. gleichfolle auf einem Leichenbrett im banerifchen Balbe ftebenbe Epruch:

> Ob bie gange Welt bich nennt, Ober blog bein Rachbar tennt, Cb bu grm bift ober reich. Cb bu rot bift ober bleich Diefes ift julest gang gleich. Jeber Menich auf Erben Duft ju Stanbe werben.

Das ift ein alter Gpruch, ber auf vielen Leichenbrettern wiederfehrt, wie benn überhaupt, nach Röhlere Beobachtung, Die meiften Diefer Eprliche von einem Brette auf bas anbre übergeben und immer wieber mit ben alten Worten ein neues und boch auch ewig bas alte Lieb gu fingen,

# Die Slutiagen.

Don Richard Unbree.

Die Anficht, bag bie Flutfagen ein allen Bollern ber Erbe acmeinfames Erbteil aus ber Urgeit bes Menfchenaefdliechte feien und bag biefelben auf ein großes Ereignie, bas in der Bibel ergablte, guritdgeben, bat allerdinge ichon bier und ba Wiberfprnch gefunden, ift aber nichte beftoweniger noch bie berrichenbe geblieben,

Beibes ift aber unrichtig; Die Flutfagen find nicht uniperfell und geben feinesmege auf ein und bosielbe Ereionie jurild. Um fie richtig beurteilen ju fonnen, ift es por allem nötig, bas Material zu fammeln, was bieber nicht, ober in febr ungenügender Beife gefcheben war. Erft wenn eine Uberficht möglich über bas, was an Blutfagenftoff auf ber Erbe porhanden, bann lagt fich ein Urteil fallen; ber pergleichenbe Weg, ben ber Ethnograph hierbei einschlägt, wird vieles aufhellen, in anderm Lichte ericheinen laffen, ale eine einfeitig theologifche Behandlung vermag, bie ben biblifchen Bericht in den Dittelpuntt, gleichfam ale feften Gelfen ftellt und gelegentlich andre Berichte ale bestätigenbes Beimert berangiebt.

Es tommt alfo barauf an, ben Etoff gu fammeln und tritifch ju fichten. 3ch babe einen Berfuch in biefer Richtung gemacht und gegen 100 Alutfagen bei ben verschiebenften Bolfern gesommelt und beiprochen in einer bemnachft bei Griebrich Bieweg und Cobn ericheinenben fleinen Edrift: "Die Blutjagen, ethnographifch betrachtet" and ber ich bier einige Ergebniffe mitteilen will. Ge ift gang natürlich, bag ein Einzelner, ber gu fammeln beginnt, jn einer Bollftanbigfeit nicht gelangen fann, bag er feinen Abichluß zu erzielen vermag; ich betrachte meine fleine Edrift baber and nur ale einen Aufang, an ben uoch mehr Ctoff anfriftallifieren wirb. Echon foeben, beim Abichluffe bee Drudes, wird mir wieder eine neue Glutfage befannt 1), bie ich nicht mehr benuten founte.

Rach meiner Zusammenstellung, beren Ludenhaftigfeit mir wohl bewußt ift, bie aber immerhin noch mehr bielet, als bieber gefammelt wurde, läßt fich nun in großen Bugen überichauen, wo überhaupt Glutfagen vorfommen. Ge ergiebt fich fofort, daß diefelben nicht univerfell finb. In Borberaffen, Berfien, Tibet, Borber - und Sinterindien tommen fie bor. Gie ericheinen fo verwijcht und felten auf bem großen oftafiatifchen Archipel, baß ich fie bier faft ausfchliegen möchte. Infelartig vereinzelt ift die Flutfage auf ber Salbinfel Ramtichatfa vorhanden. Danach ergiebt fich. bag biefelbe in Arabien, Innerafien, gang Rord. afien. Ching und Japan fehlt.

Europa bat eigentlich nur in ben hellenifden Alutfagen feine Bertretung auf biefem Gebiete. Das wenige anbre, was befannt ift, ericheint aus ber biblifchen Quelle gefloffen, bie in beimifche Gewander gefleidet wurde oder fich auf echt vorhandenen Stoff aufpfropite.

Afrita ift, worauf ichon von anbern hingewiesen murbe. ansinichtießen. Es find allerbinge einige auf natürliche und örtliche Ergebniffe binweifenbe Alutfagen vorhanben; biefes ift aber bem gangen großen Erbteil gegenuber fo wemig und verschwindend, bag et libergangen werben tann. Wenn ber außerfte Guben mehr Antlange zeigt, fo ift bier driftliche Beeinfluffung maggebend gewefen. Bom auftralifden Reitlande an über Ren Guinea durch Delanefien, Difronefien und Polynefien bis ju ben Canbwichinfeln finben wir bie Alutfagen. Gie find in Amerita von ben Cotimo im Rorden bie gu ben Araufanern im Guben überall vorbanben.

Die Bemeinfamteit aller Gintflutfagen und Die Burfidführung berfelben auf ein großes Ereignie, baefelbe, welches in der Bibel ergablt wird, ift eine Annahme, Die noch vielfach Geltung bat und ibre Bertreter felbft in gelehrten Rreifen findet, Lenormant 1), welcher auf biefem Ctanbpunfte fteht, fagt: Der Gintfintbericht fei nne tradition universelle dans tous les rameaux de l'humanité, à l'exception de la race noire. Aucun mythe religieux ou cosmogonique ne présente ce caractère d'universalité. Daber find ibm biefe Cagen ber Rachtlang eines mirtlichen, fürchterlichen Ereigniffes, welches Die erften Menichen traf und bei beren Rachtonimen nicht in Bergeffenheit geriet: es fant ftatt in ber Rabe ber Biege bee Menfchengeichiechte.

Abgeschen bavon, bag wir über bie "Wiege bee Menfchengefchlechte", wie ber vage Ausbrud lautet, noch gar nichte miffen, find die Alutfagen burchaus nicht fo allgemein über bie Erbe verbreitet und bei allen Bolfern - von ben Regern abgefeben - gu finden, wie Lenormant meint. Deine Bufammenftellung läßt noch gewaltige flutjagenfreie Bebiete erfennen; baneben finden fich raumlich begrengte Cagengebiete von Gluten, Die auf meift bestimmte natürliche Berbaltniffe gurudgeführt werben tonnen.

<sup>1)</sup> Gine Alutiage ber Lotos in Munnan, eine ber berühmtes ften Ruthen biefes Bolts, die bei Berlobungen, Gochzeiten und Todesfällen borgetragen wird, erzählt Paul Bial in feiner neneften Schrift Do la langue et de l'écriture indigenes an Yun-pan. Paris, Leronr, 1890.

Bereite Jafob Grimm batte bae Richtige getroffen?). 1) Origines de l'histoire d'après la Bible I, 489. 2) Drutiche Muthelogies 547.

Die pergleichende Ethnographie und bas Etubium bes Rolffore boben une bente meit genug geführt, um une gu reigen boft Cogen und Grafblungen ihre Wurzeln in ber Ratur bes menfchlichen Geiftes haben. 3hr Dafein bangt nicht ab von einer Raffe; gewiffe Formen berfelben find unter annftigen Umftanben allerbinge von einem Bolte jum andern gewandert nud haben bort, veranbert nach ben bortigen Berhältniffen, Yofalfarbungen angenommen ober mit porbandenen Mithen fich vermifcht, fo baf ce Cache ber Kritif ift, bier Uriprfingliches und Gingewandertes an ideiben. Dag bie geologifde Diluvialperiobe anegeichtoffen und mit ber mofgifchen Blutergablung nicht in Bufammenhang zu bringen fei, wirb jest allgemein zugegeben, wie benn liberhaupt von einer bie gange Erbe bedenben Glut nicht bie Rebe fein tann und ce fich nur um briliche, teilweife Uberflutungen banbelt. Dlit bemfelben Rechte, wie ber biblifche Bericht, fpricht ber Indianer Ameritas ober ber Gubiceinfulaner von ber Uberichwemmung ber gangen Erbe; es ift eben bie Erbe, foweit fie in feinen Gefichtefreis fallt, barunter ju verfteben. Die Cage bat liberhaupt bie Reigung, bas Mleine jum Groken ju geftaiten, ein Ereignis, bas nur örtlich war, wird von ibr jur Weltbegebenbeit auf aebaufcht

Abgesehen auch bavon, bag bie Alutfagen feineswege in bem Grabe univerfell find, wie man gewöhnlich annimmt, fpricht ber innere Inhalt berfelben gegen genteinfamen Urfprung. Bei vielen zeigt fich, wie wir gefeben haben, ber offenbare Infammenhang mit ber biblifchen Urfunde fo beutlich, daß fofort ber Ginflug driftlicher Diffionare in bie Augen fpringt. Dit ift ee bie mofaifde Ergablung, ber nur ein örtlicher Mantel umgehangen wirb, noch häufiger aber die Aufpfropfung berfelben auf eine echte, vorhandene Alutüberlieferung, Die bann erft von bem biblifden Beimert befreit werben muß, nm fie genau zu erfennen. Banfig ift auch nur bie nadte Thatfadje von einer großen Glut überliefert, in welcher viele Menfchen untergingen, einige aber fich auf Berggipiel ober vorfichtig in Rabnen retteten, welche vorber mit Lebeusmitteln verfeben waren. Golde Ereigniffe find fo natürlich und einfach, bag man babei nicht an Entlebnung ju benten ober einen Rachball bes biblifchen Beridgtes anzunehmen braucht. Und will man bennoch letteres, warnm fehlen benn alle übrigen gleichwertigen biblifchen Erzählungen, warum ift benn 3. B. Die Schöpfungegeschichte nicht erhalten geblieben und nur bie Gintflutfage?

biefer Zug findet fich anderweitig in burchaus echten Flut-

An bon' von mir mitgeritter Steffe ift ein Strofgericht burch eine vernichtende Atut, ansezendend von einem höhrem Welfen und verfligt vogen der Tinden der Mensfaken, ergählt bei den Robis, dem Mincopi, der den Tojats, den chölchinistlamen, den Kelmistlamern, auf den Geltlichgisteinfetn, dei den Migongain, den Krawaten. Bon biefen sonnen aber nur eringe als bielich bereinfligt gehört.

Die Aussendung ber Taube aus der Arche und ihre Rudfehr mit bem Digweig ift fcon eine bezeichnenbere Einzelheit, Die bei ihrem Borfommen in ben Alutfagen ber Raturvoller Berbacht erregen muß. Rameutlich bei ben Indianern treten verschiedene Bogel, ber Rabe, Die Dofchusratte an Die Etelle ber Taube, bei andern ber Conote, Etete ift babei aber gu bebenten, baf im Bereiche feefahrenber Bolfer bas Mitnehmen von Bogeln auf weiten Geereifen, um burch biefe in ameifelhaften Gollen bie Rliftenrichtung ju erfennen, nichte Ungewöhnliches ift und baber leicht in ben Cagen Aufnahme finden tonnte. Gerabe im Altertum finden fich barauf bezügliche Beifpiele, wie folder Gebrand) im Indifden Meere bei ben Geefahrern von Taprobane crwähnt wird. Die Argonauten laffen Tauben flicgen, um von ber Möglichfeit ber Gabrt burch bie Eputplegaben fich ju fibergengen. Rlote Bilgebarfon, ber 868 guegog, um 34land an entbeden, fibrie nach bem Landnambut brei Raben mit fich, bie ibm ale Weaweifer bienen follten und von benen man annahm, baf fie bei ber Rabe von land biefem gufliegen würden, fo bag ber Geefahrer ihnen blog gu folgen brauchte. And in ben Dinthen ber norbameritanischen Boifer fpielen mahrend ber Glut ansgefandte Tiere eine Rolle, um Yand ju erfundigen.

Ter Zing in der Tenkalionischen Kint, daß Menschen burch das Bersen von Steinen entsiehen, fehrt wieder bei den Indiamen Guianas und zwar ganz unvermittelt.

Alls ein fich wiederholenber Einzelzug tritt auch die Borausverfindigung der Ktut durch Tiere ein. Bei den Lichticht ift ein Hund der Warner, bei den Peruanern find es Lamas.

Bieber gilt ale ein bie Gemeinfamteit ber Glutfagen beweifender Bug, bag bas Ediff, in welchem bie Uberlebenben fich retten, auf einem boben Berge ftranbet. Cofort will man barin ben Ararat ertennen. Wie aber bie Rettung in einem Echiffe ein burchaus natürlicher, feine Entlehnung beweifenber Bug ift, fo auch bas Gipenbleiben bes Schiffes auf einem Berge, und bag biefes ein hoher, burch bie Formen in bie Mugen fpringenber fein muß, ift beim Wefen ber Cage gan; notürlich. Darum febrt auch ber Argrat fo oft wieber. In Indien (Ranbandhanam), ber Tenbong bei ben Lepticha, bie Infel Wolaemi bei ben Mincopi, ber Lulumut bei ben Binnas, ber Rufatu auf Ceram, ber Parnag (nach anbern Dithrus, Athos) bei ben Bellenen, Mbengge bei ben Gibidiinfulanern, die Infel Taomarama bei ben Wefellichafteinfulanern, ber Tichaneguta ber Louchenr, ber "Befestiger" in ber Olympic Range bei ben Clallam, die Caecabe Range bei ben Bungllop, ber Tanlore Beaf bei ben Mattoal, ber Bit von Colhuacan in Merito, ber Ancasmarca in Peru, ber Thegtheg bei ben Aranfanern, ber Tamanatn am Drinoto find folde Parallelen bee Ararat. Aber nur ber fleinere Teil biefer Rettungeberge ericbeint in unverfälichten Rintfagen, eine etwas größere Bahl findet fich in folden, die mit biblifden Elementen burdfest find.

Es giebt aber noch andere in den Fittigigen bei den entferntesten Bölfern sich wiederholende Jüge, die aus gann nattirlicher Beranfossung sließen, aber nicht als Beneisgenud einer Entlebunung aufgesätt werben fonnen. In wieden Kluttlagen flehrt der Inn wieder, daß des erteinde Echiss an eine

| A. Gishikin-pommixin tulagi-batten-lohxin. Bang ben treeping at Tala he is ready to move and dwell. | 10. Owini linori wemohin pehella gahani pommixin nenga mana ana pehen mod ware cenging (festing)) anilivi titalli tulapin. | Annapanek makdopanek alonggravek motripananek. Maniera ditara inty-ran may assa other nay dara.  Maniera ditara into ober-cidente anjalad payat sayat sayat sayat santa dantara basi sahad santara basi saya sayat | nap.                                                                       | 13. Xanaloush Xanaloush weminuokom winiuokom Nanalou Nanalou Nanalou oli tei gendaluer el beng the gradither limituokom tuliannokom el men the gradither of untes the gradither. | 14. Linapinna tulapinna tulapewi tupitawi.<br>Man then tartie then turite they attrict they altrepeter.                                  | 15. Wirdansom tulpewi pataman tulpewi panion Preferent dandati) surie he paying turie he let it le willion.               | 16. Kehijebelen perketilika kwamijokho sitwalikho Wastramongo di ti shqing pisha asa nomalan puh of even.  Dunkan wagun palliwi.  powerful or dire action clearkere.            | Sinifunbericht ber Migonauine nach Cquier. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Wilamo maskan-ako-saup lemowak makowini essupak.                                                 | 2. Markumko shingulneti nijini-cesopak shawalendamep sepura casa-cesory being hai becesa becasa transled chin-chingalan.   | 3. Nichawi pullion nichawi machion nichawi matta fasa afatawa peding both matta fasa afatawa ben speding both mat pending the property of the  | 4. Mattapevei wiki mihanlowit mekwazaan. Less men with dead keper fehring. | Markanako giehi penarwekendansep lemovak owini<br>Stongwake great resolved men belaga<br>and and and and and a belaga<br>to destroy (agat).                                      | Knikowa petonep, amangam petonep akopehelia     Hack make he brought moster he brought realing seaks water     petonept,     he trought. | 7. Pehelin-pehelin polodas-poloda esholod-esholod<br>Nada yararaning meng pe te bili ment peneradag<br>polifica-pallifon. | A Tulipit menajit Namboush maska-boush A Tak (or turi anda a tak nika Kasaban (urosq) organization or turimotom ilinowimokom.  of being the grasificher of nen the grasifictur. | Sintfutbericht ber Mig                     |

Zeil gefeffelt wirb. In ber Bibel fehlt er. Laft man ein foldes einzelnes Argument ale fraftig genug gelten, um Entlehnung festzustellen, fo ift ein Bufammenhang bei ben Rintfagen ber Inber, ber Ramtichabalen, ber Wogulen, ber Belauinfulaner, ber Twang und Aramaten porhanden, bei benen allen bae feffelnbe Geil von Wichtigfeit. Ge ift fo nattirlich mie eine auf Unnbichaft entfenbete Jaube ober bas Stranden bee Rettungefchiffce auf bobem Berge.

(Sewift ift es auch ein ichwer wiegenber Grund gegen bie vermeintliche Universalität ber Glutfagen und gegen einen gemeinfamen Urfprung ber letteren, bag bie ben Bebraern benachbarten Boller ohne Renntnie berfelben maren. Bei ben Arabern findet fich nichte, mas auf eine Blutfage binbeutet, tropbem fie Cemiten und bie nachften Nachbaren ber Babulonier und Bebraer find. Gie weichen in umthotogifcher Begiehung überhaupt fart von ben Rorbiemiten ab. und ihre Gotterwelt, vor bem Auftreten Mobammebe, ift eine burchaus andre, ale jene ber übrigen Cemiten,

Das gewöhnlich nach Regen lechgenbe und nichte weniger ale ju Aberichwemmungen geneigte Eran macht von vornberein die Übertragung ber Alutfage vom vorberafiatifchen Boben borthin unwahrscheinlich. Trothem wollen perichiebene Gelehrte gefunden haben, bag bie große Glutfataftrophe ber Genefis im Avefta wiebergufinden fei, eine Inficht, welder Griebrich Spiegel nicht beipflichtet. einer Ergablung bee Bunbeheich tommt allerbinge eine Rlutfage bor, bie jeboch feinerlei Analogie mit bem biblifchen Bericht bietet.

Much die flidweftlichen Rachbaren ber Bebraer, die Agnpter, befiten feine Blutiage. 3br faft regenlofes Land weift biefes ichon ab. Lauth will allerdinge eine aguptifche Glutfage gefunden haben; es ift biefes eine bierogluphifche 3nfdrift " Die neue Weltordnung nach Bernichtung des fündigen Menfchengeschlechte", welche fich in einer fleinen Rammer beim Ronigsgrabe bes Pharao Ceti I, (um 1350 por Chr.) in Theben befindet und bie D. Brugich unter Diefem Titel berausgegeben bat. Gerabe aber biefe Cage von ber Bernichtung bes Menfchengefchlechte infolge feiner Eunbhaftigleit giebt bem Texte eine besondere Bedeutung, ba fie unwillfürlich an die biblifche Uberlieferung von ber Bertilaung bee fünbhaften Menfchengeschlechte erinnert. Bier wie ba bie Borftellung von einem göttlichen Strafgerichte, bas nur bie Auserwählten bem allgemeinen Untergange entzog. Conft bewegt fich bie aanprijde Uberlieferung nur in bem engbegreugten Rahmen unthologifder Borftellungen, und es ift auch, außer ben augeführten Ubereinftimmungen, nicht ein einziger weiterer Bug in ihr porhanden, welcher eine Bergleichung mit ber biblifchen Uberlieferung gestattet. Namentlich ift von einer Bafferflut in ihr burchans nicht bie Rebe.

Bei ben nächften Rachbaren ber Bebraer und Babylonier

ift alfo bie Mutfage nicht vorhanden.

Der Ginfing ber dalbaifd bebraifden Alutfage auf bie Bolfer ber Erbe ift aber ein gewaltiger gewesen, und er ift ba um fo ftarfer geworben, wo er an urfprlinglich Borhanbenes fich anlehnen fonnte. Es zeigt fich biefes fo recht in Amerifa. In biefem weit ausgedehnten Gebiete burfen wir bas Borhandenfein editer und urfprünglicher Flutfagen annehmen; boch biefe baben fich nur teilweife rein erhalten. aubre zeigen bie originalen Formen blog bruchftildweife, bei fehr vielen zeigt fich eine Bermifdjung mit Elementen ber porberafiatifden Cage, ja biefe tritt bier und ba gang in ben Borbergrund, nur mit einem beimifchen Dantelchen verfeben. Es ift ein weiter und langer Weg, ben bie vorberafiatifche Cage burch bie Jahrtaufenbe, bie Geichlechter und Boller gurlidgelegt bat, bei benen fie mit gaber Lebenefraft fich ftete wieber verilingte, ein Weg, wie er faum noch einmal bei einem menichlichen Geiftebergenquiffe fich verfolgen

laft. Biertaufend Jahre liegen gwifden ben in Carbanapale Balaftbibliothet einft aufbewahrten Reilinidrifttafeln und ben von ihnen beeinfluften Ergablungen, wie fie beute noch im Wigwam bes Indianers wiberhallen.

Betrachten wir nun unter bem Gefichtepuntte ber chalbaifd bebraifden Beeinfluffung bie oben mitgeteilten fflutfagen, fo laffen biefelben fich in edite und beeinflufte icheiben. Das lettere ift in febr verichiebenem Grabe ber Rall gemelen: oft find in hie uripriluglid porbandene, edite beimildie Uberlieferung nur wenige Buge bee porberafiatifden Berichtes aufgenommen worben, oft auch mehren fich biefe und ber beimifche Urquell verfiegt, fo bag ichlieflich mauchmal nur bie biblifche Cage in einem fremben Gewande vor une fteht und ce ichwer ju entscheiben ift, ob überhaupt eine uriprlinglich echte Gaffung ber Glutfagen vorhanden war. Gine Ausionberung babe ich in meiner Schrift verfucht. Namentlich machen fich bie Ginftliffe bee biblifchen Berichtee. getragen von Mijfionaren, unter ben amerifanifden 3nbignern geltenb, fo baft eine Aussonberung fchwer wirb. 3ch gebe bier, ale ein Beifpiel, Die Alutfage ber Maonanine wieber, in welcher die Berftorung ber Welt burch Bafferfluten einem bofen (Beifte (ber Echlange) gugefchrieben wirb. Er fteht im Gegenfate ju Manabogho (Menabojdyu), einem machtigen Salbgotte. Die Bilberichrift biefer Ergablung mit indianifder Erflärung und wortlicher englifder Uberfennng wieberhole ich bier nach Equier auf ber beigefügten Zafel. Danach ergiebt fich folgenbe Umfchreibung:

1. "Es ift lange ber, ba fam bie machtige Echlange (Dastanato), ale bie Dienfchen fchlecht geworben waren. 2. Die ftarte Echlange war ber Beind ber Gefchopfe und fie wurden verwirrt und haften fich untereinander. Dann fampften fie und vernichteten fich untereinander und hielten feinen Frieden. 4. Und bie fleinen Menichen (Mattapewi) fampften mit bem Suter ber Toten (Rihaulowit). Da befchlof bie ftarte Chlange, fogleich alle Menfchen und Gefchöpfe ju gerftoren, 6. Gie brachte bie fdmarge Echlange und Ungeheuer und raufdenbe Bemaffer. 7. Die raufdenben Gemaffer breiteten fich aus über bie Berge, überall bin, alles gerftorenb. 8. Auf bem Echilbfroteneiland (Jula) mar Manabotho, ber Grofpater von Menichen und Geichöpfen. 9. Rricchend geboren, fann er auf Edilbfroteneisand fich bewegen und mobnen. 10, Die Menichen und Geichopfe fluten auf ben Baffern umber und fuchen überall nach bem Ruden ber Schilbfrote (Inlavin). 11. Der Secungeheuer waren viele und fie gerftorten viele (ber Menichen). 12. Dann half ihnen bie Tochter eines Geiftes in ein Boot und alle vereinigt riefen: Rommt, helft! 13. Manabogho, ber Grofvater aller Gefchopfe, ber Meniden und Edilbfroten. 14. Alle gufammen, auf ber Edilbfrote bort, bie Denfchen bort, maren alle gufammen. 15. Gehr erfchredt bat Danabogho bie Edilb. frote, bag er alle wieber herftellen wolle. 16. Tann verliefen fich bie Baffer, es ward troden auf Berg und Chene und ber große Bofe ging anderewo bin auf bem Söhlenpfabe."

Dit ber biblifden Alutgefchichte ftimmt bochftene bae Boot (Frig. 12), bas gang unvermittelt bier erfcheint und auf Miffionecinfluffe gurlidgeben fann,

Die Urfadjen großer Gluten, weldje verheerend weite

Landftreden liberichwemmen, find febr mannigfacher Art, bod fpielt babei ber Regen eine untergeordnete Rolle, ba er nie ein gewiffes Dlag liberfdreitet und, bem Gefälle ber Thaler folgend, mehr ober weniger fcnell abfließt: chenio verlieren fich bie oft gewaltigen filnten verheerenber Etrome nach furger Beit und bleiben meift raumlich befchranft. Diefe Raturereigniffe find flein im Berhaltnie gu ben maditigen Minten, Die burch Birbelftlirme ober in noch höherem Mage burch Erdbeben veranlagt werden, worüber wir Bufanimenftellungen von Ednard Elie befiten.

Tie Erabekentluten fünd es, welche die größen gerdierenden überfehwennungen bervorentien, und juare durch
dos in Aufrequag verfette Were, welches fleche Mitgetiede und Justen verheert. Daß fie gang entfaseen in
der übertieferung der von ihnem betroffenen Voller hösten
und fagenbübend wirten, ergischt sich und undereren der
gefammetten Aufungen. Es ist gerabe bei an erebektenjuten eriche Verftlisse des ameritanissischen Artikanbes, wo
sie fin undsweisten fann. Zie bestimme im Worden mit der
Zage der Verfinn der Vering Verleie der ind der hind betate,
wiederschen fich in Peru und endigen im Eliben bei den
Tennsfar in den Ilbertieferungen der Wastah und Verlasse,
wiederschen fich in Peru und endigen im Eliben bei den

Treffen wir Glutfagen im Inneren eines Laubes, in boben bergigen Wegenben, fo ift ju priifen, welche Urfachen bier ju Grunde liegen ober ob fie eingewandert find. Ge fann nämlich ein örtliches Ereignie, wie eine unter befondern Umftanden ftattfindende Bluguberichwemmung, an Binttraditionen Unlag bieten, mahrend regelmäßig wiederfehrende Uberflutungen, Die ale befannt ju beftimmiten Jahreszeiten erwartet werben, feine Urfache werben, bag barans fich eine Uberlieferung bilbet. Die periodiiche Milichwelle ober bas acmaltige Muidmellen ber abeifinischen Etrome bat zu feinen Alutiagen Aulag gegeben. Aber ber Durchbruch bes Rio Jung auf ber Bochebene von Canta Ge be Bogota, ber in ber Erinnerung haftete, ober bem bie Gingeborenen bie natürlichen Berhaltniffe abfaben, wirfte mythenbilbend und gab einer echten Blutiage bas Dafein. Muf Durchbriiche von Geen beuten auch bie in Tibet und Rafchmir umlaufenben Mutiggen. Gam Ungarn, fo lantet eine Cage, mar einft von einem weiten Gugwafferfee bebedt, ber erft ipater burch bas eiferne Thor feinen Abftuß fanb. Die Geologen beftreiten nicht Die Dlöglichteit folden Ereigniffes und baber tann bie Cage von ber einftigen Uberfdwemmung bes Yanbes auch hier angefnupft fein.

Es gehoren weiter hierher die befannten überfintungen bes Doungho in China, die Bilbung bes Thates Teupe, burch eine von Poseidon bewirfte Erberichstterung, wodurch die Theffalien bebedenden Gewässer ihren Abstule erhielten.

Hoch find die Cyflone oder Betreititerne mit ihren oder Absfeltiten und verkerenden Beitraggen, wie sie namentich in Die und Restiniber aufterten, als Urladen von Anter zu betrachten, werdige in der Gesinnerung basten und zu Antragen Unlaß geden. Mit ihren ungehreren Autriolgen sind sie wohl dazu gerignet, daß darans die Zage eine Zindbirg affaltete, zumal wonn ein solcher Gerignie über ein dimmbevolleterte Vand bereinbirdigt, and dem unt uneige Mendfern sich erten Ziefe fonnten dann leicht im Robine sien, die einzig libertekenden zu sein, medder nam jeie Erde wiedere bewölleten, das Beitrigk Erzingia ein ein allgemeine betrachteren und die Ibertieferung davon sommenben Wedickletten mitteilten.

Die Erbbebenfuten mit ihren verherenden Wittungen, stritige Eroginff, wie ber beochatte Erurchung ben Affilier, bie Vetrachtung der auf dem Keitlande gefundenen Bereiteinerungen von Mercestieren, die Wirbelführen mit den sie begleienden Aluten, dies als sind lied alle judien, nordies au dem Auflagen Anlag geben sonnten und gegeben sohen, so weit solden mich fowngomischer Alt sind. Die weite Verberitung soldier wirfenden Urfachen Alber die Erde lässt oder verteile den Echtlig zu, das es sig bei die bei Zerbisionen von Aluten nicht um eine einige bandelt, sondern das gang naturgenüß der vielen Willeren Alutsgegen erufelden mußten

#### Aus allen Erdteilen.

- Über Die angebliche Leichtigfeit bes Bebarens bei ben Raturvollern bielt in ber Gipung bee Anthropologiichen Bereine Munchen am 20. Februar Gebeimrat Bindel, Direttor bee Bebarbaufes, einen Bortrag. Er seinte, ban bie Beobachtungen einzelner Reifenben nur burch faliche Generalifierung ber Anonahmefalle biefen Schluß ermöglichen. Der regelmäßige Berlauf fei in allen Rulturitufen ber gleiche. Huch in Dentichland ober Frantreich fei ärztliche Bitfe unr in febr wenigen Fällen (etwa 1 von 100) wirflich notig, fonft nur Difbrauch. Chenfo fei bie angeb: liche Berengerung bes Bedens bei Rulturvölfern, wie fie auch von ben Japanerinnen ber oberen Stanbe behauptet worben, überaus felten. Andrerfeite fei auch bei ben jogenannten Naturvöllern Die Billeleiftung anbrer Granen Regel. Much bie vietfach feftgeftellte Gewohnheit ber Abtreibung ober erftrebten Geblaeburt gebore bagu. Leichte, raiche und anicheinend fcmerglofe Beburten, ja folche, Die gang unerwartet in voller Offentlichfeit, in Pferbebahnmagen, auf ber Strafie u. f. w. por fich gegangen maren, worüber eine Lifte porgelegt murbe, fonnten von fremben Beobachtern ebenfo irrtumlich verallgemeinert werben, ale ob in Deutschland Die Beburt ungeschent im Freien por fich ginge. Uber ben

Buntt ber Kroftleisung in und noch ver (Kburtt, die der Bertragende durch mehrere Julle als gleich dei jegenannten Kniturvollten und Valutrollteru erwies, sommt der anmefende De Heller von Zilz die merfwirdige Tabilogde delbringen, daß in der Jadoman, einem einiganen Tabilog flich des Baldenies, nach seinen Forschungen bis 1847 die Kehntt in fanerende Teiltung — angekrabb des Bettes – die Regel war. Der Bortrag wird dei jeiner Beröffentlichung sieder bezählte merken.

— Leebos und Thajos. Der frausöffiche Geologie be Lannan, Professe an er Bartise Bergidnuch, bat die Aufeln Thajos und Leebos bestuden und geologische Karten berscheiden entworten. Gine besoluter Aufgenerfandst wüdende er dem Bortsumen von Wetallen, den sehen im Mitertum bedannten beisen Deuflen und den Gröbeten. Er Warmorbrische von Thajos vorten im Mitertum start abgebaut. Der Jamend den alf Thajos die elle Edustit. und Sediadenbalben nadagswiesen, die jenen gleichen, die man jest dei Jaurisim (Mital) wieder ausbeuntet. Derzobe prieft von Goldwinnen auf Thajos. Mer weder Barret, der 1842 den Goldwinnen auf Thajos. Were weder Barret, der 1842 den and forfolke, noch de namme fannten Deuten den aus naffingen.

- Die Befermianer im ruffifden Bouvernement Bjatfa murben bieber balb gu ben Tataren, balb gu ben Botjaten gegablt. Brof. 3. Dt. Emirnow, ber ihre ethnographijde Stellung unterjuchte und barüber auf bem ruffifchen Archao logentongreffe ju Dostan 1890 Bericht erftattete, tommt in beffen gu einer abweichenben Anficht. Die Befermigner iprechen motjafifch, ibr Außeres ift aber turfifch. Botiafen find flein, blond, ibre Mugen grau, Die Santfarbe rötlich, Die Befermianer bagegen find fcwarzhaarig und ichwarzaugig, pon mittelgroßem Buchie und gelblicher Gefichte. farbe. 3bre Frauen tragen anbre Ropftracht und ibre Stidereien auf hemben und Roden find gang anbre ale bei ben Botjafen. Much in ber Gprache finden fich viele nicht wotjafiiche Borter; fo befondere Die Bezeichungen für Bater, Bruber, Edwager. Der bei ben Botjafen unbefannte Ahnenfultus findet fich bei ben Befermianern. Daß bicfes Bolf and nicht gu ben Tataren gebort, erfieht man baraus, baß es ba, wo es mit biefen gemijcht lebt, nicht tatarifch, fondern wotjafijch redet. Emirnow neigt fich aus bicfen Brunben gu ber Anficht, Die Befermianer feien ein turtifchee, motiafifirtes Bolf.

- Echlangenplage auf ben Linfininfeln, Sabus (Trimeresurus Riukianus) find Giftichlaugen von beinahe gwei Meter Lange, Die auf ben Linfininfeln viel Unbeil ftiften. Gie flettern auf Banme und leben von Bogeln, Ratten und Grofden, werben aber, wie Dr. Barburg anf ber Infel Dichima an beobachten Gelegenheit fanb, ben Menichen febr geführlich. Gewöhnlich ift ber Bif noch wenigen Stunden oder bochftene gwei Tagen toblich; manchmal foll Labmung erfolgen. Rleinere Glieber werben meift nach bem Biffe abgenommen. Jahrlich fterben auf jener Juiel etwa 40 Menichen baran. 80 wurden gebiffen. Mm Jage ber Aufunft Dr. Barburge ftarb ein Dann burch Dieje Echlange, ber tage gupor von berielben gebiffen worben war. Bie ein Aluch laftet Die Plage auf bem Laube, felbit Dorfer werben verlaffen, wo bie babu gu febr gunimmt. Es ftebt eine Belobnung von 10 Gen (= 30 Pfennigen) auf ber Totung jeber Echlange, aber man merft faum eine Ber: minberung. Es giebt gwei Spielarten, Die Gold: und Gilberhabn, je nachbem bie Beichnung mehr gelb ober weiß ift. Die Schlange tommt auf allen Lintin por, feblt aber in Japan.

- Die große fibiriiche Gifenbabn, Rach breifabriger Arbeit ift ber von ber ruffichen Regierung ernannte Ausicus fur ben Ban ber fibirifden interozeaniichen Babn gu einem Entichluffe gelangt. Das guerft empfoblene Spftem Die großen Bafferlaufe ber Rama, bes Tobol, Brijch, Cb. Tom, bes Umur und Uffuri gu benngen und biefelben mur burch einzelne Gifenbabuftreden miteinanber gu verfunpfen, bat man fallen laffen, wiewohl co bas billigfte gemejen mare und gwar aus bem einfachen Grunde, weil infolge flimatifcher Berhaltniffe Die Berbindung nur 41, Monate im Jahre benunbar gewesen mare. Auch maren mit biefem tombinierten Enfteme porangemeije traurige und be Gegenben erichloffen. reiche, gufunftbringenbe aber pernachläifigt worben. Dan bat fich baber für eine munterbrochene Cifenbabulinie enticbieben und unter vericbiebenen Brojeften bem nachitebeuben ben Borgug gegeben.

Ausgangspunft ift Samara an ber Volga, das nach Melten bin in unnnterbrockener Berbindung mit Mosfan und Petersburg sieht. Nach Dien bin reicht von hier aus die Babu über Uja bis Slatouft am westlichen Abbange des Utal. Dier ass of beginnt der neue Pahnhau mit der turun

Uralfrede bis Misel (32 km), worauf biefelte über Tiche chishe, Tinklaufer, Cmel Kainel, Tomel, Warfunst, Krasnojarel nach Kifchni Ulbinel geführt wird, im allgameinen der bedansten greich Erzeis (dezen). Tas ih eine Könge von 2912 km, durch ben beollterften Taf Eikfriens führend mach in Ruffledend. Die Krufflerer Kiggion des Zichernofem anfälisiend. Die Krufflerer Kiggion des Zichernofem 223 Millionen Wart veranfälderer.

Rifdni Ubinet an ber Uba, nordweitlich von Brtutet, ift ber Mittelpunft ber gangen großen Babn. Die Beiterführung pon bier nach bem Diten, nach bem Rriegebafen Blabiwoftof am Stillen Beltmeere, foll folgenbermaßen erfolgen: Rach Irfutet, von bier nach bem Dimeesomoty Safen am Baitaljee, bann norboftlich über Tichita, Rertichiust nach Etrjetenet an ber Edilla, bem großen Quelifluffe bee Amur. 3m Thale ber Schilfa und bes Amur geht es abware bis Chabarowfa an ber Uffurimunbung, alebann in fublicher Richtung ben Uffuri aufwarts und nach Blabiwoftof. Diefe sweite große Abteilung ber Babn, von Rifchni Ubinet bis Bladimoftof wird 7656 km lang, Die gange Babn von Minet bie Blabiwoftof banach 10 568 km. Die Befamt: toften betragen nach bem Anichlage gegen 740 Millionen Dart. Gine Babn wie biefe, Die bopvelt fo lang wie Die fanabilde Baeificbabn ift, fann natürlich nicht in wenigen Jahren erbaut werben; man rechnet 10 bis 12 Jahre bis jur Bollenbung.

— Agna bi Tios in Colombia ift nach einem eine ischen Komitatoberichte aus Boponla das Torj ber Ausjörigen in jener süddmertlanischen Republik. Es legt twa 400 m doch und gilt als magendbelich gelaud. Die Jahl der Kuslänigen, die bierber gebracht sind, beträgt 520; ise machen den dritten Zeil der Cresbesofterung aus und verfehren mit den Offenden ungehübert, in beiraten vielnde mit dentliche Senden der Senden Ausgeber der der mit den die Reine Bernelle Bernelle Bernelle Bernelle dans das der Bernelle Bernelle Bernelle Bernelle dans folgten (Ben fammenden Kinder ist der den bei der Geben fammenden Kinder lat der den folgten (Ben fammenden Kinder lat der beiden gebrie.

— Natifick Anfiedlung an der Anddermündung (Zibirien). Ber einiger Zeit find in St. Vetersburg Nachrichten über den Ze. Z. Hünerschl eingefaufen. Der Grinnerft den für den Geminer 1889 als 3 der aus ist eigentlich Gehr der Landpolich in der Mander-Vegirff an den nerdbiliche Ulter des Eismerers begehen. Im Begleitung erreicht und delcht in einer sollig undervohrten dergend eine Webelfen und mit 10 köndern der größeich des Nachrichten der Gesend eine Webelfen und mit 10 köndern der größeich des Nachrichten der Scheidenflung Aus Partierflag greichnet. Im Jahre 1890 ist ein Missionar mit einigen rufischen mit einer nachren. Zen Zinter 1890—91 bedißeitigen die Erfortder jeure Gegend der der Mentagen und der der Gesender der Scheiden der Scheiden der Scheiden der Scheiden der Gegende der Scheiden der Scheiden der Gegende der Scheiden der Scheid

— Ter Hafen von Zalonifi fielt in Gefalte zu vernüben. Zeine Eine mit mit der Geber ich vonichtenben Alluvienen der Berder allmälich vom Mere depfeldoffen und damit das Tafein Salonifis als Hafener bedrock. Zehon jest ift die Zwise des Nachardellas nur noch 6 km vom dem gegnüberligenden Nap Nara-Burnn entjernt und die Chilaber vonde Zambaltef eine erfehnert; dem Nachar und Nitteria fichtlen große Maffen vom Niben Nachar und Nitteria fichtlen große Maffen vom Nidegrengen in den Golf. Begeber Verfeinbung Zelonific mit dem öfterreichtischen Aubmuche ist dief Verfandung von pratificker Bedeutung. (2011. Weiter Georg. Gef.)

Drud von Friedrich Biemeg und Cobn in Braunfcmeig.

Bd. LIX.

Slobus

Mr. 13.

Mustrierle Zeilschrift für

Begrunbet 1862 bon

Rarl 21 ndrec.

Länder-und Bölkerkunde.

Berausgegeben pon

Ridard Andrec.

1891.

Drud und Werlag von

Friedrich Diemeg & Sobn.

Braunidweig.

Jahrtid 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchbandtungen und Boftanftalten jum Breife bon 12 Mart für ben Band ju begieben.

# Anthropologie und Geschichte.

Don Dr. f. Guntram Schultheiß.

3m berechtigten Stolz unantaftbarer Selbftändigfeit blidt | Urgeschichte zu. Zwar bas fparliche Licht, bas bie Funde bie bentige beutiche Beichichtewiffenschaft auf Die Beiten gurlid, ba nacheinander Theologie, Reiche- und Ctaaterecht, Philosophie die Bornundichaft liber die Gefchichte in Anfpruch nehmen burften. Mur mit ber Philologie bat bie fritifche Gefchichteforichung engere Gubling binfichtlich ber Bebandlung ber Onellenüberlieferung behalten. 3mar bas anfängliche Brogramm ber Beidranfung, mir ju erzählen, wie die Kriege geschehen seien, und bafür ausschließlich auf die Berichte Mithanbelnber gurudangeben, blieb feinem Urheber feine Teffel ber Reflerion; es galt auch gunadhft fur bie neueren Beiten und filr Die rein politifche Gefchichte. Gin gefeierter Befchichtichreiber nennt Diefe Die Ronigin ber hiftorifden Biffenfchaften, benn ber Ctaat fei fchlieflich ber Beftimmende, mehr ale Entbedungen ober Erfindungen.

Immerhin burfte fomit andern biftorijden Biffenszweigen nicht die Dafeineberechtigung, nur die Ranggleichheit bestritten fein; und wenn bie fritifdje Befchichteforichung fich auf bie Teftstellung ber Ereigniffe und Buftanbe beichräufen will, fo icheint fie die Erflarung, die Antwort auf Wie? und Warum? jenen ju überlaffen, ba nun boch einmal bie erafte und objeftive Ergablung nicht alle geiftigen Beblirfniffe befriedigt.

Bwar die Philosophie der Geschichte, Die gern mit einem Endawed berfelben ober mit einem Ergiebungeplan ber Menidheit anbob, ift ber Digachtung verfallen. Singegen Die Rulturgefchichte, gleichfalle ane ber Berührung ber Philosophie mit ber Weichichte entiproffen, bat fich von Boltaire und Berber an fortgefett, auf mannigfache Gebiete fich verzweigend ober mit ber Raturwiffenichaft fich verichwifternb. Ans ben Anregungen ber vergleichenben Eprachmiffenichaft und ber Philosophie ift bie Bollerpfnchologie bervorgegangen; joweit ibr ale Biel vorschwebt, Die Boller ale pfnchifche Ginheiten gu erfaffen, lehrt fie aus ihren Eigenschaften ihre Befchide begreifen.

Much bie Anthropologie, nach Ramen und einzelnen Elementen alter ale felbftanbiger Wiffenegweig, bat mancherlei Berührungen mit ber Geschichte. 3hr fallt bas Gebiet ber

auf Induftrie und Gitte verschollener Unfiedelungen werfen, tomut junadit ber Gefdichte ber menichtiden Rultur gu gute; Die politifche Gefchichte fann fich geringschätig von biefen dunteln Webieten wegwenden, aber eine weiter ausgreifende Bolfegeichichte follte es nicht thun. Gie bat bie große Entbedung ber Epradmiffenichaft von uralter Bemeinichaft ber arijd rebenben Boffer angenommen, bie Supothefen von Ginwanderung ber Germanen ober Relten aus Mfien verzeichnet, fo muffen ihr auch bie Ergebniffe ber Forfchung fiber Die alteften Bewohner unfres Erbteile, fiber bie Urraffen, über ihr Berhaltnie gu ben geschichtlichen Bolfern willfommen fein,

Epochemachend wirfte für bas Berhaltnie ber Anthropologie gur Ethnographie und Geschichte bie Ginteilung ber menichlichen Raffen nach bem Echabelbau. Weber bie Innahme ber altteftamentlichen Genealogie ber Cem. Sam und Baphet, noch die am weitesten verbreitete Rlaffififation Mumenbadge, Die, unter bem Ginfing ber Eprachfamilie ftebend, eigentlich von voruberein auf naturgeschichtlich brandbare Definition verzichtete, noch manche andre fonnte feften Boben geben. Erft Die Ginteilung in Lang und Rurgfopfe, mit einer Bwifdenform ber Mittelfopfe und einigen Unterabteilungen entsprach bem Bedurfnie ber Mlaffifitation und beherricht, foweit gut feben ift, jest bie Forfdung. Gie bietet ja auch ben Borteil, Chabelfunde ane porgeschichtlicher und geschichtlicher Beit einreiben gu tonnen, Die emfig betriebene Echabelmeffung bat une eben Thatfachen ergeben, Die filr Die Bolfergeschichte von größter Bebentung find. Der Unterschied ber forperlichen Erfcheinung ber hentigen Bevolferung, befonbere bee fublichen Tentichlande von der der alten Germanen, wie fie geschichtlich überliefert ift, fiel ja auch ichon früher gelegentlicher Beobachtung auf. Die anthropologischen Untersuchungen haben bie genauesten Radmeife geliefert, daß bie alten Bermanen langföpfig und groß, die hentigen Deutschen überwiegend furgfopfig und flein find, daß fie ebenfo buntelhaarig find, mabrend jene ale blond gelten muffen, bak mit einem Bort ein Unterschied ber Raffe vorliegt, wenigstens in vielen Teilen bee bentigen Dentichlande. Die Berhältniegablen find vielfach gerabern überrafchend auch filr ben, ber eine Bermijchung ber alten Germanen ober ihrer Rachfommen mit Bevölferungeteilen fremder Berfunft von vornberein qugiebt. In biefer gewöhnlichen Annahme, wenn man beifpieleweife in Dentichland feltische Uberrefte fich benft, geht man freilich gang über bie grage hinweg, ob benn nur blog bie Germanen innerhalb ber Indogermauen groß und bloud gewefen feien, jo daß fie ben Romern und Grieden ale autochthone Raffe ericheinen tonnten. Dit am erften machte von Solber für Burttemberg barauf aufmertfam, bag bie rund - und furge föpfige Bevolferung - man batte ja wohl gelegentlich von Banernichabeln gefprochen - von anbrer Abfunft fein muffe ale bie, beren langgeftredter Sintertopf fie ale Hachtommen ber echten Germanen fenngeichne. Er nannte bie erftere bamale ligurifden Inpus und ichrieb ibn ber Nachwirfung romifder Rolonifation gu. Epater nannte er bie Rurgfopfe noch bezeichnender Inranier, in bemfelben Ginne ward in Franfreich ber Rame ber Mongoloiden üblich. Much bort ward ber Unterschied ber fleinen, furgfopfigen, bunfelfarbigen Bevolterung, Die heute weitaus vorherricht, von ben alten Galliern, Die fich nach ber Schilberung flaffifcher Schriftfteller anthropologisch ben Germanen an Die Ceite ftellen, ale Berichiebenheit ber Raffe anfgefaßt. Schon Burlen batte bemerft, bag ju einer Conberftellung ber mitteleuropaifchen Rurifopte gegenfiber ber flaviich . mongo. lifden Bolfermaffe tanm (Grund fei. Für Dentichland fonnte man an vorgermanifche Bevölferung, an mitgebrachte Eflaven, an ipatere Ariegogefangene, an Die Nachwirfung von fremben Rriegegligen, von den hunnen und Dagggeren bie jum 30 jährigen Rriege benten, ober aber Ginfluffe tombinieren. Bur Tirol hatte ja Ludwig Stenb Die Fortbauer rhatifder Mefte bis ine bentiche Mittelalter verfoditen, befonbere nach ben feltfamen Ortonamen; bas Burudbleiben von Reften romanifierter Provingialen ift ahnlich für Bagern und befonbere für bas Calgburgifde burch Ortenamen und anbre Cpuren erwiesen, neuerbinge auch filt ben Edwarzwalb. Es finb eben nicht Romer, fondern vorrömifde Refte. Aber ein Debr ale iparliche Refte ift meber nachzuweifen, noch auch mabricheinlich bei ber Art ber Unfiebelung,

Aber auch fonft bedeutet bas Beridminden ber Langfopfe. befonbere aus ber jegigen Bevölferung Gubbeutfchlande, und Die Abnahme ber Mondheit fur Die hiftorifdje Bollerfunde ein Problem. Gur Bagern hat Rante ben Anteil ber Langfopfe an ber alten Bevolferung ale bie Balfre, ben ber Mittelfopfe auf vier Behntel berechnet; jest find ber erfteren 1 Broa, ber gweiten 16 Brog, mabrend bie Rurgfopfe von etwa 10 Brog. auf 83 Brog. gewachfen find. Plonbe find es noch 20 Brog. In Nordbentschland nach Birchows Ermittelung zwifden 43 und 33 Prog. Filt Rieberöfterreich giebt Buderfandl ale ben chemaligen Anteil ber Yangfopfe 66,7 Prog., jest 4,6 Prog., ber Aurzfopfe ehemals 4 Prog., jest 63 Brog. Überfurg find bavon 25 Prog. Gur Oberöfterreich ift es noch auffallenber: ben 80 Bro:. ber langföpfe und 20 Brog, ber Mittelfopfe fteben 2 Brog. und 18 Brog, gegenüber ber Daffe für furge und überfurge In Bohmen find Die 57 Brog, ber Langfopfe völlig verfdwunden, aus ben 23 Brog. ber Rurgfopfe find 60 Brog, geworben und bagn noch 22,5 Uberfurge. ratfelhafter wird bie Cache, wenn man erwägt, bag auch Die porgermanische Bevölferung ber Dongulander nach ben Graberfunden langfopfig gewefen fein muß, fo wenigftene bie feltischen Bolfer, bie von ben Romern unterworfen

Der Bedante an die Doglichkeit einer allunghlichen Umbitbung ber langen Ropfform in die furze liegt zu nabe,

ale baf er nicht aufgetaucht mare. Daf bie Daffe bee Gebirus im Laufe ber Rulturentwidelung gewachsen fei, wurde 1. 2. nach Meffungen in Barifer Grabern belegt. Dian nannte fo bie Rursichabel bie Rufturichabel; boch fonnte weber Diefe Annahme noch bie Bermntung eines Ginfinfice ber Bobentage auf Die Umbilbung fich behaupten. 3m Gegenfan hierzu fteht bie Lehre von ber Unveranberlichfeit ber Raffenmertmale, alfo befondere ber Ropfform, außer burch Mifchungen, feit bem Diluvium, ber Giegeit, wie fie am fcharfften Rollmann vertritt. Ge lagt fich auch nicht bestreiten, daß der Begriff ber Raffe, gunachft tiaffifitatorifd, boch die Notwendigfeit ber forperlichen Bererbung in fich fchließt. Ber fonnte zweifeln, bag bas Rind eines Regere und einer Regerin wieder ein Reger, ber Sprögling eines Chinesen und einer Chinefin wieder ein Chinese wirb? Draugt fich benn nicht ber Zweifel auf, mit welchem Recht fich fiberhaupt bie Debraahl ber beutigen Teutschen ale bie Nachfommen ber alten Germanen betrachten fonnen, ob ce mehr ale eine Giftion ober Gelbfttanidnung fei, wenn fie ben Arminine ale ben Retter und Befreier feiern und ihm ober ber Germania Standbilber aufrichten? Befondere Die Subbeutiden? Man barf auch bie Tragweite wiffenichaftlidger Theorien nicht überichaten. Gine Zeitlang war bie Abftammung ber Bapern von ben feltifden Bojern offiziell gelehrte Wefchichte, fie rechtfertigte gur Beit bes Rheinbundes bie Berbindung mit ben Frangofen und fpuft auch jest noch in abgelegenen Röpfen. Umgefehrt bat fich fpater ber fübbeutiche Bartifulariemus barin gefallen, Die rein bentichen Stämme ber Bagern und Edywaben ben halbflavifchen Breugen gegenüber gu ftellen. Roch jett thut bies bas Banrifche Baterland, eine vielgelefene, burch gur Coan getragene Unabhangigfeit einflugreiche Beitung.

Collten nicht auch bie Ergebniffe ber anthropologischen Forschung zu theoretischen Folgerungen führen?

Tas Verhaltnis des heutigen bentichen Ventres zu ben einen Verrumen hat in Zentfalpand Sarl Verta behaubet im "Bukaumenhang mit einer untöffenden Auppothefe über Herpung, Seiman, Vertereitung und Verfchüte der Kriere—in zwei Luderen Zeignien Artesea 1883 und Verfahrt der Artese 1883 und Vertanft der Artese 1883 und Herten Leigning aber in Lundbängin von ihm dar ber fennschiefe Artesea 1883 und Verfahrt der hervoologe Te Vapouge wiellach fich dem in berührende Auftragingen über fennschiefen Knoberun gebracht. In Auftragingen über fennschiefen Knoberun gebracht. In Auftragingen über Genschiefen Knoberun gebracht. In Auftragingen über Genschiefen Knoberun gebracht. In Auftragingen über der Verpalber und Knoberung eine und fich beruhen. Mer fonft haben beibe ich und Vecachung eren auf fich beruhen. Mer jonft haben beibe ich und Vecachung mit Andang grundert; und was auf ein tieferen Serffäuchen ist gefächsteitigten Infanzuernbanges ausgeht, wird fich auch gewarden und eren werden mitten.

Kenda sieht die Soulfeneus aus der Bezeichungs der enepsischen Austlaßer des Zureiner. Eie fibb ihm Angeldetige einer wöllig getrennten Rolfe. Den germanischen sieht des States der States der States der States der sieht dem Zugeldetig einer wöllig getrennten Rolfe. Den germanischen inntumt er als die Verfenlaufe der unwermissen erfügen Rolfe. Zufer Wertmale sehn den ih den Arbeite auf einer Steifen. Won Zundhainaufen an find die arbeite ausgazagen und haben ihre derrichaft und ihre Evrache ihn den Judien getragen. Wer ihre Verhens und horthausungstädigfeit ziest sich dort als unverträglich mit mitberem Mitimat werde die Sermissigung mit beiter Mitimat werde die Sermissigung mit latterworfenen hat sich Name und der Verheitung und der Verheitung der ihr die Name und der Verheitung der Verheitung nach und den ausgestorben, die feilberen Mehren Linden gehonen den und das ausgestorben, die feilberen Mehren Linden gleich aus der verhausen gleich auch den ausgestorben, die feilberen Matteren Linden der den der Verhausen gehon an den und das ausgestorben, die feilberen Mattere flagen gehonen ein der Erreich werden der Beregnofis bekommen und



<sup>1)</sup> Siehe eine Reihe bon Auffagen in ben legten Jahrgangen ber Revue d'Anthropologie.

nur die Sprach über frührern Gerren täufch über ben Specifie der auftropologischen Gement innerhalb der Stüfter. Zo sind also auch die furstforigen beutschipterdenden Besätzen ungen des Zübenes im Bestichtigiet Tammier, einembeged die Baddommen der Germanen. Sterreich und die Schmieden ind antievologischipt geniet Schaten, trop der Sprachterich antievologisch geniet Schaten, trop der Sprachterichen Anzeite Kulthropogogonophie: Gemeinlandeit der Sprache, der Glankens, der Zitten, von allen, nos man Kainand-ober Schlesbungstein unnt, dos ihn deller unt Gewährer, melde verhältend und gleichungkend über Berchichentiet gewerfen sind. Ge sind dam den die unt wie die Jatieure, die die Antipologie in verschieden Kaifen erforen fann.

Roch ftarfer ale Benta ober beutsche Anthropologen betout De Laponge Die Starrheit und Unabanderlichfeit ber Raffenmertmale. Die blonden Langtopfe und Die buntlen Rurgfopfe treten in feiner Auffaffung wie fcharf getrennte Arten hervor. Wie er ben Reger einen fompfigierten Chimpanfe nennt, ben givilifieren zu wollen eine verhängnievolle Thorheit fei, fo behandelt er auch die Rachtommen ber Rrenjung gwifden Ariern und Mongolen, ober Lang- und Rurgtopfen nach Analogie ber Difchtinge gwifden Beigen und Farbigen. Er fieht in ihnen nur eine Berichtechterung und behauptet, daß fie unter fich eigentlich nicht fruchtbar, nur burch wiederholte Rrengung mit reinem Blut ben Anfchein einer tonftanten Diffchart erhielten. Die niedere Geburtengiffer, ben brobenben Rudgang ber frangofifden Bevoiterung, laft er nur für bie Gegenben ber gemifchten Raffen, Die fruchtbaren Alugthaler, gelten; fie ift ihm Die Bolge ber fortgefetten Rreuging ber Mifchlinge, beren Ergebnis unter bem Gesche bed mangelnden Zestamunchanges der verfüglich Serverbung flesterierten Körgerteile zum Widerlpruch der Organisation sührt, bei Frauen zur Zusspmuretrie des Uterus, welche die Fortpflanzung unmöglich model. Zus schießische Amsserten der franzischen Wischen model. Des schießische Amsserten der franzischen Wischen tugsebroüterung, ihre Ersteung durch einere Hassen, durch kelgier und Zeutsche, schieft im unausschaften.

Bu biefer Muffaffung ber Raffen ale echte und getrennte Arten, die Die Difchlinge nach Analogie ber Danttiere und Maulefel betrachtet, folgen anbre Authropologen nicht. Der Bertreter ber Unveranderlichfeit ber Raffenmertmale feit bem Diluvium, Rollmann, lagt boch eine frubere Beriode ber Beranberlichfeit gu, eben Die Beit ber Bilbung ber Raffen, junachft ber europäischen. Wie foll man fich nun bie Entftehung ber Raffen in jener Urgeit vorstellen? Tae neue Dictionnaire des sciences anthropologiques 1889 fann ale Definition für bie beiben Sauptraffen fchlieflich boch nur die geben, bag ein Baar langtopfe feinen Rurgtopf, ein Baar Rurgtopfe feinen Langtopf jeugen tonnen. Quatrefages gab ben beiben Raffen anbre Ramen nach wichtigen Gunbftatten, er nannte ben urzeitliden Inpue ber Yangfopfe bie Ranftattraffe, - nach Benta ift bie blonbe grifche Raffe ibre birette Fortfetung, mobei fich auch bas charafteriftifche Merfmal ber Anochemvülfte ber Mugenbrauengegend erhalten bat; Die furzfopfige fleine Raffe, die Turanier ober Mongoloiden, nannte er nach einem belgifchen Bunbort Burfoograffe und fchrieb ihr faft gleich bobes Miter, und nicht affatifche Abfunft ju. Gine britte Raffe nannte er bie Ero Magnonraffe, gleichfalle groß, langfopfig, aber abweichend bon ber erften, mit rautenforniger Befichteform und fonftigen Gigenschaften. Benta erflart fie fur Die Stammform der mittellanbifch femitifchen langtopfe, ber 3berer, Japagen, Belasger, Huch De Laponge nimmt eine mittellandifche Raffe an, ju ber die Rufchiten gablen.

Ce ift vielleight an sich nicht so wichtig, wie viele solcher sossilien, were der fossilien kallen, deren characterissierende Unigerung doch nur and verhältnischaßig wenigen einehe ngegogen ist, man auftellen will. Wichtiger ist, daß sie nicht ausgestorten sind, daß sie noch fortelben, daß sie nicht ausgestorten sind, daß sie nach verstübert nicht daß sie ver Auftrenung gelegntlich in völliger Valfenreinbeit noch jeht unter den europäischen Valfenreinbeit noch das berucht ist. Väckertunde aus allen Zeiten die Verbindung der Gegenwart mit jewer Urvergaugenheit dewiesen ist. Taß die Aunflatt-Kasie und der gerundssiche Tupps gelandunnendängen, ist auch sie Vellegeschichte eine wischuse Zehalache. Es fragt sich nur, wie sie einemorden ist.

## Die böhlen bei Rübeland im Barg.

Don Dr. J. H. Kloos. Braunschweig.

I

Kalfige (Besteine beissen im Sarz eine geringe Berveirung, und namentlich die Sognannter Wossenfealte, nicht grichichtere oder unr in biden Wänten umregelmäßig obsejonderere Kalffeine, nehmen mur einen verschijwinderde steinen Anteil am Mülden der (Beisgel. Dafter sommt es, daß trop des Wassenschijdung des hervonlichen Wassen, der ber wieden, die eingeschaftlichen Bestehen, der her vielen, die eingeschaftlichen Bestehen zerspelatung der Echichten, die Hohlenderen gehanden Zerspelatung der Echichten, die Hohlendischung auf einzusten Zeite des Gehriges bestehendatt ist.

Tenn Hölfen find an bestimmte Gestenden, an solche Kelbarten, auf weldte bas Wasser in zweiereli Beise einwirten tann. Zunächst is die mechanische Wirtung best Wassers erfordertich, welche bereits vorhandem Kliffe und Kicktungen aerinaften Wiederlandse erweitert.

und dann muß die diemijch wirfende, anstössende Kraft des Wassers und der in denselsten enthaltenen Bestanderie in Dhätigsteit teten komen. Das Wolfer mun tan bieje anstössende Dabitgstei in dem jur Höhlenbildung gerade notwendigen Maßtade nur entfatten in Kalffeinen, in Gips und in bedoutlischen Gebeirgsmaffen.

Tie ausgebeinteren unterivölschen Sohltämme werben in Soffleienen angetroffen und ywac im Walfeinfallen, veren foumpatt Beichfeinbeit es mit sich being, des große native Gewaldes sich gibt beim und erhalten sonnen, der Glips weißt mu seine uns eine erhalten sonnen, der Glips weißt mu seine uns eine Sohlensschen auf, dem einem Ausgebeite gewähnlich mur eine geringe Nasdehung nub dann ist die Gederfallen uns eine geringe Nasdehung nub dann ist die Gederfallen uns eine greicht gestellt g

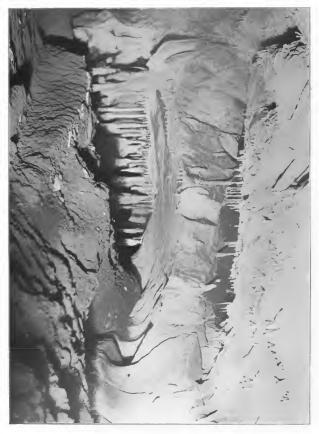

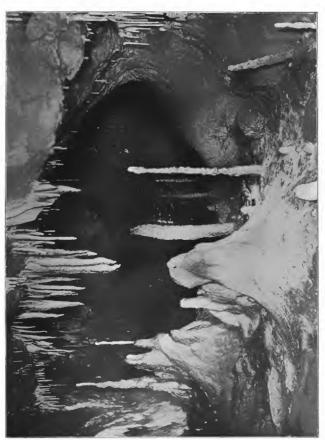

Fig. 2. Bewölbe in einem ber bochften Rivenns ber Bermannaboble.

ausgefest; es findet infolgedeffen nicht eine teilweife Wegfuhrung von Gubftang, fondern eine völlige Abrafion ber Schichten ftatt.

Alt mausich eine Keleart leicht im Wosser lössich, die dann dieselbe sich überhagnt um in setzenen Ablate und die wasserzeumen Gegendern an der Erchderfläche halten. Ein Verließt daßlic liefert um des Des eteinfalz, welches der diese gewöhnlich nur im großer Tiefe, dem andeligene Thom und anderen wosserzeumendelflässen Gedichten seleziogert, autreffen. Batern leitere nicht wordanden gewesten und hätzt des füllsige Chement Aufritz us dem Eteinfalgager geimden, do willebe absfelde überhaupt schon längst gänzlich verfamment einer

Biele und große Soblen laffen fich baber nur bort erwarten, wo machtige Ralt- und Dolomitlager burch bie gebirgebilbenben Rrafte ane ihrer urfprünglichen Lagerung gebracht und burch bie feitliche Preffung beim Rachfinten ber Erbfrufte auf ben fdminbenden Rern burch und burch gerfluftet find. Mu und in folden Gefteinen naat bas Baffer mittele ber aufgelöften Roblenfanre, in mehr untergeordneter Beife auch burch gewiffe faure Bestandteile organifchen Uriprunge. Das Alter ber Gefteine thut bierbei nichte jur Cadie und finden wir anegebehnte und weit verzweigte Soblenfoftene fomobl in ben grebaiiden Ralfen ber griechifden Infeln und in ben palapioliden Ralfiteinen Norbameritas, Englands, Belgiene und Weftfalene, ale in ben weit jungeren juraffifchen Raltfteinen und Dolomiten Edwabens, Frantens, ja fogar in ben Albenfalfen noch ingenblichen Altere, woffir bas Gebiet bee Rarftes fo grokartige Beifpiele aufzuweifen bat.

An trinem Maßtake find die Bedingungen jur Schlientiblung faintlich erfüllt da, von in stifticher Dangebirge ber wir geriefene Webrigsstuß, die Jagenmunschte Bodde Chingerbor Aufthatena burdtigurdt und Som itst in dasschlie eingeschnitten hat. Nachbem der im fablichen Zeitbes Bedenmussins derhehlt Zeiter entpirupander Kinß die Gennitregion verlassen, tritt er in ein geologisch sehr verwiedettes Webelt, die Jegenante Chingerbor zeiter ben testonisch interchantelen Zeit des gangen Gebirges vir de lange der Zeyn burch des Zeichiergabrige fallert, sonnet das Busseller intern Lant nur oberichtlich fortigene. Bah das Busseller intern Bant nur oberichtlich geriegen un bilderen, isch gibt der erführter Kollmaßte versicht und mus lieberen sich auch verfahrechtlich unterrichtlich Kussfahr, de sich sphare under allerhauf in der einer Zeichtime und untergraben.

Nichtung und Berland ber Rlußtüller bängen aufst anjanumen und bem gelogischen Ban einer Nogend. Eine längere Tholeiner fann i joch aus gerologisch gang umgleichtung fann i joch aus gerologisch gang umgleichtung fann gelogisch aus gerologisch gang umgleichtung bertigten in ihren ersten Ursachen nachtpullten, gewissertem jehr Nettunnung auf spierten. An bem bei Mydichtet einer jehrn Reitunnung au spierten. An bem bei Mydichtet einer jehrn Reitunnung aus spierten. An bem bei Mydichtet Der beweissten Zeit, medies sich ber Webe entgegenstellte, als sie auf ihrem wielsoch verschlungenen Beges bis in die Wygnd des jesigen Wildeland pstemmen war, hat jeboch des Bedste jesigen Wildeland pstemmen war, hat jeboch des Bedste jesigen Wildeland pstemmen.

Es find bie Sohlen, weldje uns hier bie Schidfale bee Aluffes erablen.

Tie berühmteste und am fangsten belannte Söhle bei Rübeland ift die Baumannshöhle. Die ältesten Rachrichten über dieselbe flammen aus der zweiten Sälfte des 16, Sahrfunderes. Erna ein Sahrfundert später wurde bie pliesbische entderet und im Sahre 1866 sand man eine britte Boble, welche guerft ben Ramen Gechferbingehöhle erhielt, gegenwärtig jeboch einen Teil ber Bermannehöhle ausmacht, beren Sauptraume erft in ber allerneneften Beit gefunden und juganglich gemacht worden finb. Gaft gleich: geitig (im Jahre 1888) fand ein fubner Beramann und Boblenführer, Ramene Streitenberg, angeregt burch bie Entbedungen in ber Bermannshöhle, daß auch die Baumanneboble eine weit größere Anebehnung befitt, ale bie jett angenommen war. Es ift awar ju verichiebenen Beiten viel bon ber unergrundlichen Yange und Tiefe biefes unterirbifchen Sohlenraumes gefabelt worben und hatte bie Cage fich beffen in ausgiebigfter Weife bemachligt, boch hatte man vergeblich verfucht, in bie verfchiebenen, fich verengenben (Bange und Spalten einzubringen. Gie zeigten fich ftete von riefigen Blodhalben bermagen verschüttet ober von Ralffinter fo febr überfruftet, bag ein weiteres Borbringen hoffnungeloe erfchien.

Co lange jedoch nicht fefter Gele einen Soblengang abfchließt, ift bie Doglichfeit vorhanden, bag bae Soblenfuftem eine weitere Fortfetung bat, und die engen Bugange gu größeren Raumen burch verfinterte Blodhalben verfchloffen find. Gelbft ba, wo in einem bestimmten Rivean anftebenbes Geftein einen Abichluß zu bilben icheint, fann ce vorfommen, bag nur ein machtiger, vom Waffer verfchont gebliebener Bfeiler fich binbernd in ben Weg ftellt. Dies war g. B. in ber Bermanushöhle ber Gall, wo bie am 26. Dezember 1887 im Riveau der Saupthöhle erreichten Ranne 110 m bom Gingange ihr Enbe gegen Diten gu finden ichienen. Dier ftand man por einer feften Wand, aus mit Edieferfchichten abwechselnben Banten eines bunteln Raltfteine beftebend, bie mit febr fteilem Ginfallen gegen Guben in Die Tiefe fetten. Erft am 2. Ceptember 1888 gelang es, auf Umwegen burch bie tiefften Regionen bes Sobleninfteme bie Fortfegung ju finden, und nun zeigte ce fich, bag ein vom Gilben vorgeichobener Pfeiler, 20 m ftart, bie fich von Weft nach Eft erftredenben Raume gemiffermagen in zwei große Abteilungen teilt. Best ift burch bas teilweife Wegraumen von Bloden und Schuttmaffen aus einer engen Spalte bie Berbindung allerbings auch in ben oberen Niveaus bergeftellt worben.

Überhaupt erftredt bie Sohlenbilbung fich auf bie gange Ablagerung bes Daffentattes am rechten Bobenjer. Die Grenge nach Often bilbet eine Berwerfungefpalte, welche bas Bobethal fremt und beren Lage burch bie geognoftiiden Aufnahmen der preugifden Landesgeologen, fpeziell von Brof. Loffen, genan festgestellt ift. Diefe Sauptverwerfung in der Etbingeroder Tevonmulde ift angleich eine Uberfchiebungefluft und lagt fich fiber Tage an beiben Ufern bee Bluffes nachweifen. An ihr find bie Canbfteine und Thonichiefer bee Unterbevone in Die Sobe geschoben und lagern jest icheinbar fiber bem oberbevonifchen Ralfftein. Die Ralfpartic ift etwa 1700 m lang (in oftweftlicher Erftredung) und bie 500 m breit. Auger ber Biele- und hermannshöhle find in berfelben noch einige fleinere Boblranme und eine große Bahl von weiteren und engeren Epalten befannt. Chaleich bie toloffalen Couttmaffen, welche biefelben erfüllen, ben unmittelbaren Radmeie ihree Bufammenhanges mit ben größeren Bohlen bie jest nicht ermöglicht haben, fo tann ce faum einem Zweifel unterliegen, bag wir ce mit einem ununterbrochenen Suftem von Bangen und unterirbifden Alukläufen zu thun baben.

Dbgleich am finten Ufer der Bod der Kalt in der Den Begiebert Erftrechung nachgewiesen ist, in wurde hier bis jest nur die Baumannshibble aufgefunden, deren Ausdehnung, wenn auch nach den neueften Einbedungen recht beträchlich, den im Bergleich zum Kaltfrein selbst archinklusie erscheichte. Die vor furzem katterimdennen forze

<sup>1)</sup> Es ift hier die Ratte Bobe gemeint, welche fich bei Ronigshof mit ber bon Braunlage tommenden Barmen Bobe vereinigt. Spater nimmt der Fluß noch die Rappbode und bie Luppbode auf.

fältigen Bermeffnngen haben ergeben, bag bie unterirbifden Ranale ber Baumanneboble in ihrer Bobenlage übereinftimmen mit ben gleichgeformten Ranmen in ber gegenüberliegenden Bermannehöhle. Diefe wie jene besteht ane einer Reibe von fdrag (in ber Ginfallerichtung ber Spalten) übereinander liegenden alten Bobearmen, welche nachträglich (burch Ginftnry ber fteben gebliebenen Ralfbante) gu einem einzigen ausgedehnten Sohlenraume verbnnben worben find. Durchichreitet man benfelben, fei es nun an biefer ober an jener Ceite bes Fluffes, fo manbert man gum Teil in ben noch übrig gebliebenen Reften ber früheren Gluglanfe, teils auf und über gewaltige Mengen von Schutt und Gerölle. auf großen Gelebloden rubend, die gwifden ben Wanden ber Spalten eingeflemmt liegen. In beiben Soblen feben bie Raume einmal nach Rorben, bas anbre Dal in fublicher Richtung in Die Tiefe, gang übereinftimmend mit ben zwei Berfiliftungerichtungen, welche die machtigen, ine Thal vorgeschobenen Bfeiler, Die fich vom Plateau abzweigen, überall aufweisen. Huch diefe fallen bei übereinstimmender Richtung in ber Borigontale entgegengefest ein und bie burch eine gewaltige innerliche Berquetichung bes fproben Gefteins bervorgerufene Berfpaltung läßt fich oft bie in die fleinften Bruchftude bes Dlaffentaltes verfolgen.

Tie vormaligen untertibilden Aluffaige in Kalf- ober zlomingsbrigen werben als Zohmennshischen schädent; sie fünd fermilich an den abgerunderen und wie obgelecht ausfachten konnen Kormen der Freiwährder. Die hohllechartige Bechaftenheit der Seiten, welche sich in dem anmichen Midean in horizontaler Tage werfolgen läßt, sowie der Aluffangen Worden zu der ihm ihrere Berniel sie derhandige mechanische Birtung des Bedieres Liefe Kenngichen bestigen die Midbelämber Jöhler in mehreren Missens übereinander.

In den Fig. 1 und 2 sind dergleichen Ränne dargestellt worden. Die erste Abbildung ist der sogenannten unteren Schwenungsbeit entlecht. Sie litzt 7 m über dem jesigen Niveau des Kusses und ist von einem seiten, schwanzauen Vehm ausgestütt, in welchem Welgiebe von Riefelstliche, Granunder, Thomfaire, domfail, Zia-den Welgiebe von Riefelstliche, Granunder, Thomfaire, Tomfail, Zia-den

bae, Granit und anderu Felearten, 3. Th. bicht aufeinander gepadt, eingebettet gefunden finb. Das ftart abgerundete Material ftimmt vollständig überein mit bem Bobcfice, wie er fich noch gegenwärtig im Glugbette bei Rubeland abfest. Die fubterrane, fluviatile Bilbung ift 2 bis 21/, m machtig, reicht ftellenweise bie an bie Dede und füllt überhaupt ben größten Teil bes bis über 16 m breiten, flachen Bewölbes vollständig aus. Bevor die Aufranmungearbeiten und Grabungen in ben Lehm eingeschnitten hatten, mar es baber nirgendwo möglich, in aufrechter Stellung ben Boblengang gu burdmanbern. Stellenweife fogar mußte man, auf allen Bieren friecheub, ober fich auf bem Bauch fortichleppenb. feinen Weg über die Ralffinterbede nehmen, welche ben Gluglehm liberfruftet, wobei bie gabllofen, von ber Dede herunterhangenden Tropifteine in empfindlicher Weife ben Ruden berührten.

Die in ber zweiten Rigur bargeftellte Schwemmboble liegt etwa 21 m über bem Bobebette an ber Brude bei Rubeland und bilbet bas öftliche Enbe ber Saupt - ober Barenhöhle. Sier wurden bis jest feine frembe Beichiebe aufgefunden, was jedenfalle feinen Grund bat in der ipateren Answaschung, welche ben ehemaligen Gluglies in ein tieferes Miveau führte. In ber Befchichte eines jeben einzelnen unterirdifchen Fluglaufes find mehrere Berioben gu unter-Buerft murbe ber flach gewölbte Ranal andgewafden und barauf ber fo geschaffene Rann burch bie von außen eingeführten fremben Gefchiebe, fowie burch lehmige, beziehungeweife grandige und fandige Maffen ansgefüllt. Babricheinlich fand biefe Husfüllung bei befonbers hobem Bafferftanbe, mahrend ber periodifden Anfchwellungen bes Rluffes flatt. Ingwifchen hatte fich letterer weiter in bas Raltgebirge eingegraben und in einem tieferen Nivean Die porbandenen Spalten und Rluite bearbeitet. Cobald biefer Progeg weit genug vorgeschritten mar, erfolgte ber Ginfturg ber oberen Schwemmhöhlen und bie gangliche ober teilmeife Berftorung ber biefelben anefüllenben Ablagerungen. welche nun nicht wieber erfett werben fonnten, ba bas Waffer fein früheres Niveau nicht mehr erreichte.

### Indische Kinderheiraten.

Don Dr. Ph. Ceng.

Eine außerodentliche, tiefe Aufregung geht durch die gefamte hinduwelt, bei der es sich um eine Angelegenheit handelt, die nach europälichen Begriffen sehr einsich und natürlich zu löfen ist, in Indien aber bei ihrer Völung reliaibe und bezinde fragen von geher Währtgleit berthung.

Es handelt fich dobei um das gefeglich gittläfige Speirausalter der Mächgen in Indien, nu wie ingenannte Age of Consent Bill. Im der Eigung des gefegglechenden Nates von Indien zu Natlutta am D. Jammer beachte nammes der Stegierung Eir Amderm Scoble einen (Gefenentumef ein, nach dem S. 375 des Etraglefreds dahin gandbert werden möge, daß des Minimum des Heitabelters der Mächden von 10 auf 12 Jahre erhöhlt werden follen.

 tomate. Fereilich schl es auch nicht an aufgellütern Sindos, welche auf Seite ber Rögierung terten und für beren Maßregel eintreten, wie benn lärzlich Te. Tickhauber Sen (von der Gampbell Möchjinischen Schlate im Nathatta) eine Cafritt herausgegeben hat (The Nublie Age of Fennales in India, physiologically treated), im welcher er warn jit bie Erdsbung der Agriculter eintritt.

Unter folden Umftanben wird man fich naturgemaß fragen, mas liegt bier ju Grunde, bak eine fo gewaltige 21be neigung gegen ein Gefet um fich greift, bas nach allen Geiten hin nur gunftig gu wirten fcheint und einen bofen Digbranch abstellt? Burben allein europäische Anichanungen. religiofe und fogiale Berhaltniffe babei in Betracht tommen, fo hatte es auch nicht bie geringften Edmierigfeiten. Aber wir find in Indien, wo die Dinge gang andere liegen und eine Frage geloft werben foll, die une wiederum einmal die Yehre giebt, bag bei ber Behandlung ber fremben Bolter burch Guropaer Die Bolterfunde in Betracht gu gieben ift, bag fie ee ift, bie une zeigt, wie Chablonen in Diefer Behandlung nicht angebracht find. Der Staatemann, welcher ohne Renntnie ber Bolferfunde in folden Gallen handelt, wird leicht Cchiff. bruch leiben.

Die öffentliche Aufmertfamteit wendete fich gerabe in letter Beit biefem fchlimmften Diffftand im fogialen Leben ber Bindus gu, nachbem in Ralfutta eine noch im Rinbesalter ftebenbe Braut an ben in ber Brautnacht erlittenen Berletungen geftorben mar. Bei Diefer Gelegenheit fand bie Zache ber Frauen in Indien machtigere Ruriprecher, ale man fie von ben Indiern bei ihrer Gleichgultigfeit gegenliber bem tranrigen Loofe ber Edmachen hatte erwarten tonnen. Die Gefellichaft fur bas Gefundheitemefen, eine ciuftugreiche Bereinigung von Europäern in Ralfutta, welche bis ju einem gewiffen Grabe die öffentliche Meinung in Indien jum Ausbrud bringt, überreichte im verfloffenen Jahre ber Regierung eine Dentidrift, worin fie bie berrichenden Ubelftande hervorbebt und eine Berbefferung bes Etrafgefenbuches in ber Weife empfahl, wie biefelbe jest von der Regierung beabsichtigt ift, nämlich die Erhöhung bee Beiratealtere ber Dabden von 10 auf 12 3abre.

Lei feinem ber wielen Probleme, meldie im Erient noch ber Voljang harren, muß mehr son Überrijer gonomtt werben, als bei bem ber Rinberfeiret. Trief selfstame Eite, wiede for ernfe Gehaben für des hopplighe min geftige 28sohregeben ber Feruen in sich bieg und die Justumit ber 
Um nne nun flar zu werben, was hier zu thun ift und wieweit die beffernde Sand angelegt werden fann, bedürfen folgende Fragen einer naberen Belendstung:

- 1. Was bedeutet eigentlich die Rinderheirat?
- 2. Juwieweit ift fie unloobar mit ber hindureligion verfnupft?
- 3. In welchen Pnutten bedarf fie am meiften ber Reform?

Zumächft hat man sich zu vergegenwärtigen, daß in verschiedemen Zeiten Indenen wei sie sieher Verschieden Unter Arten und Kinderfriedet werdenmen, derne eine wenigstens vom kinderfriedet westenden vom behisloogischen Zanabpunste einwandstei ist, wöhrend vom die andre in leber Jinistat verreitst werken muß. In der erstete berecht im Vandplab vor und wird vom Zeuzit Idbetson, einer Autorität auf dem Gebiete des indlichen Stittenfeben, in solgender Seite geschiedert.

"Überall, wo Künberheiral Citit ift, sommen Prant und Präntigum erft dam zufgammen, wem eine zweite Permenie, muklawa genamt, dorgenommen worden ift. Dies dibin lebt die Brant als Ampfrau im Belreitigen Scholle. Ziefe zweite Beremonie ist oon der vielftigen Bochziel der die Bestelle Beremonie ist oon der vielftigen Bochziel der die Geschaft der Bestelle Scholle Bestelle 
Sanshaltung, daß ein Drud auf sie ausgelibt werden muß, um sie zur Auslieferung desfelben an ihren Gatten zu bewegen. Und so nimmt hier bas eheliche Busammenleben meift später seinen Anfang als bei den Rasputen.

Abhl nienand, der ein Landjad Regiment hat vorkeinardsfieren schen der die dreiben almeider bedacht hat, wie sie die schwerze Massertrige am Tortbennura emper geben, kann darüber mit Boetsel sein, welch guten Linktig ihr Deiratelissen und die kopercische Konstitution der Raffic ansähl. Bei dem Augusten zeigen beite Beschäufter eines teitgtem Dan als bei den Augusten zu der auch gier findet man keine Mugeichen von Entartung. Der Thypus ist ein anderer, aber doch ist allen.

Wenn wir bas große Refrutierungegebiet ber Inbifchen Armee verlaffen und in fliboftlider Richtung Die Ebene Des Ganges binabwanbern, fo fcheint ber gefunde Ginn, welcher Die friegerifden Stamme ihre Tochter gn Saufe behalten lagt, bie fie ber Burbe ber Mutterichaft gewachfen find. bem Damon eines verberbten Beremonienwefens gewichen ju fein, ber ftete bereit ift, bilflofe Frauen und Rinber ber Tradition einer grillenhaften Orthodorie ju opfern. Bereite in ben nordweftlichen Provingen barf bei ben brei bochften Raften - ber Bramanen, Chattris und Ranafth-Rafte -Die Braut unmittelbar nach ber Sochzeit dem Gatten ine Baus gefandt werben, fei fie nun apta viro ober nicht; freilich gieht man ce gewöhnlich vor, bie gur Bornahme einer zweiten Beremonie, gauna genannt, ju marten, welche 1, 3, 5 ober 7 3ahre nach ber erften ftattfinden tann und für welche ber paffenbe Beitpunft nach ber forperlichen Entwidelnng ber Brant gewählt wirb.

Was in den nordweftlichen Ferdingen die Austrahme if, wird in Bengalen leider mehr und mehr gur Negel. Dier dat der Einfluß der Krauentradition (etri-áchár) die religiöfen Seiralsgefräckel der Dindbos mit einem Wass down funnfolem Hofstopelie Orr sich meist in den Krauengemödern abweidelt) Wertloben und es dahig gebracht, da die Wadden der der Gefen der Gefe

"Lie einigen Stammen in Thophadod verben, wie in Dengalen, die Gben vor Gintrit ber Aubertül gefchiesen. Die Sitte hat sich jedog nicht weit verkreitet und die Venit jud gewöhnlich start und geoß. Die Vommen Asiputen, wecker die Statte der vorzeitigen Cheschließung angenommen haben, sind ein schliegener Loneise sin die übern Lieftung bereicken; den in die demette unter ihnen nicht einen einigun gut anselchenden Mann, ausgenommen den Nolo-ienen prales, und des meisten mieste dem der ferpresieden und gestigten Frieden. Diese Tiese die und die große Jahl der Allienen, die burch stern Mann verreicht sind, beide zu bleiben, üben ohne Jwerfel einen unspielvollen Einstag auf die Veröfferung aus.

So ftanben also die Dings zu Insang bed Sahrhunderts nach dem Zengnis eines zuständigen Beobachters. Ilber die Berdällnisse von heute schreit ein hodigebildeter Sindu, einer der fähigsten und thatträstigsten unter den eingeborenen Beauten in Bengalen, das folgende an Nielen:

"Es ift allgemein Gitte, bag Dann und Frau, ohne bagn nach ben beiligen Schriften ber Bindne berechtigt gn fein, fofort nach ihrer Berheiratung mit ber gefchlechtlichen Beiwohnung beginnen. Die Eltern leiften bem Gebraud) unbewift Borfdub, ja fie maden ibn gn einer Rotwenbigfeit . . . Um zweiten Tag nach ber Sodgeit ift bie Blumenbettgeremonie; Mann und Frau, ein Anabe und ein Mabden ober heutzutage gewöhnlich ein junger Dann und ein Dabden, millen in bem Sochzeitebett ansammenliegen. Innerbalb acht Tagen nach ihrer Berbeiratung muß bie innge Gran in ihr vaterliches Saus und bann wieber gn ihrem Edwiegervater gurudfehren, ober fie barf die Thurschwelle ihres Gatten ein Jahr lang nicht überfchreiten. In ben meiften Familien balt man ben achttägigen Termin aus Bequemlichfeit ein. Es wurde nur wenig foften und von unberechenbarem Borteil fein, wenn man jene Zwifdengeit von einem Jahre filr alle Familien gum Gefet erhöbe ober biefelbe, mas noch beffer mare, auf zwei Jahre erhöhte und jenen achttägigen Termin gang ausmerate. Die üblen Folgen ber verberblichen Sitte, welche ber unnatürlichen Befriedigung bes Befchlechtetriebes gerabegu Borfchub leiftet, beblirfen feiner weiteren Museinandersetung. Gie beforbert unter andern eine vorzeitige Bubertat und bilbet fo bie Sauptmurgel all bes Unheile, bas fruhes Beiraten im Gefolge Letteres aber tonnte vermieben werben, ohne ber Religion Gintrag gn thun."

Tas ift die Meinung eines orthodoren Sindows and hocker Kafte, der trob feiner englischen Erziehung feine Nationalität nicht verleugart, und sie besenchtet scharft digarf die jogiale und physisische Seite der Kindorspriaten in Lengalen. Beendem wire und nun zu ihrer retligissen Seite.

Die heiligen Terte, welche sich mit ber heiratsfrage befassen, reben eine gu beutliche Opvache, als daß man sie bier ansichter fomnte. Was sie barüber Jogen, jast Er-Julius Jolly in einer Anmertung zu seiner libersehung des Narado, in ben heiligen Bichern bes Oftens, solgendermacken unsammen:

"Ans biefer Rogel (bog nämlich ein Vater feine Techter verbeirsten mig, fobold fie erij fleint) da zim an sich ben Schlig zieben, dog Narada im Gegnelag zu vielen andern Entiti-Autoren bie führecheira terwirt. Es das gaf Telfis-Man verkeirate ein Madhen im Alter von acht Jahren, Danie verkeirate ein Madhen im Alter von acht Jahren, Den wie das Nacht nicht verleit verben. Mingiess sehreib vor, daß ein Madhen ihrenfalls im 10. Vebensfahre verbrietatt verbern foll. Näsigmächnade, Jamue mid Varlägen ertlären, daß es eine schwere Elinde fei, wenn es nach ühren 12. Vebensfahre noch im Wärtelfahre Annie verbierte, Schiftligh, Guntama, Bissu und Mann verordnen, daß ein Mächgen feintaten soll, worre fie das Alter ber Verlier erzeicht bat."

Menn bas Jengnis beier Terte nicht durch die faglige flung bei den gibnes gefüller mitte, fönnte una genigi fein, mit ihnen nach Belatires Manier zu verfahren nich fle einfach als eine Erfindung der Friefer zu brenchmarken. Deutzutage iedoch find wir gewöhnt, wenn wir in alten Werden selfigme Tinge lefen, den Urmenschen, wie er durch bei nach jest leienden zustägliebeneren Mendhemassen redeileniert wird, zur Erstenung dersche Mernanzischen. Alle der Urmensch wie in naturale Produkt spisialer Auf in der Bereicht unt der Este unt in Andeien zu finder ist, welchen Urfachen müssen der dann ihre Entstehung aufgereiden? Tie landläufige Erffarung ber Benamarn ist offender ungulänglich. Eie begrichnet die Seirat als eine Art von Catenament, Seffen jede Unugfenn teilholtig werden foll, damit sie ihre eigene Person von dem Walel der Einde ermigen. Erfolgen ihrer Benfare vollende und einem Sohne das Leben gede, der den sicher Worlden und einem Sohne das Leben gede, der den sicher Worlden in der Gamilie ihrer Gottlem weiterfähre. Ze frührer sie biesen ihren Pflichten genüge, delto besser sie Erstiger ihren Pflichten genüge, delto besser sie Zusagang ist angersscheidung inzu frum andsträglichen Erstlärung ein von einmal wordunderen, dere nicht verkanderen Gebrücken, von denen die priestreliche und Gespessischen das Erstlärung das Erstlärung der Zeiter und Vänder winnen der Zeiter und Vänder winnen.

Nachbem wir noch woransgeschieft, daß die ferzog leine ein antiquarijde Serlatian, sondern won unmittelbarer und prastischer Lebensung für die Wöglichteit und Form eines gefehlden Eingriffele in, wollen wir verlucken, gewisse auch eine Jehren der der die gestellt der die wille fableren felgnischen, welche in fänglie entfahrundenerziet eine wirfelner, wenn and dunstle Wolle bei der Einglichtung der Alberberiet gefylicht zu hoben scheinen und wolche im der Gegenwart die Grenzen begeichnen, innerhalb beren eine Referen verlauft werben fann.

Jedermann weis, daß die Gesellschaft bei den hindus fernentlichen gieten in eine undergenigt Basic dagben derter Kalten gieten ist, der Bligtiebern es derforten ift, wechtschrieße Seinsten zu schließen. Diefes Berbot ist, das Ehnacht eine Berbot in Berbot in Berbot ist, aus eine Berbot in Berbot in Erropa, daß alle geößeren Kasten in eine Rieße von Robentalten zerfallen, dern jede wie die Annacht in Erropa in Berbot in Berten jede wie die Annacht in Erropa in Erropa in Berbot in Berbot in Erropa, daß der in Berten jede wie die Annacht in Erropa in Er

Der Deutlichkeit halber wollen wir ein Beifpiel nehmen, bei bem bie une fremdartig flingenben indifden Ramen burch bentiche erfett find. Tenten wir une, bie große Gippe ber Diller fei eine nach indifdem Borbild organifierte Rafte, fo wurden zwei Ginteilungepringipien une in bie Angen fallen. Bunadhft wurde bie gange Rafte ber Muller in eine unbegrengte Bahl enbogamer Gippen gefpalten fein und zwar auf Grund von allerlei alltäglichen Unterschieben. Da gabe es brauende Muller und badenbe. jagenbe und fchiegenbe, mildportaufenbe und mit Wein handelnde, Müller mit Doppelnamen, Müller mit Doppelnamen ohne Binbeftrich, tonfervative und liberale Duller, Reffelflider und Schneiber, Muller aus Weftpreugen und ans Baben - biefe und alle andern Bariationen ber Gippe ber Miller waren gewiffermagen friftallifiert burch ein unerbittlich ftrenges Befet, welches ihnen verbietet, über ben burch ben Ctammeenamen bezeichneten Rreis hinaus gn beiraten. Go fonnte ein ultramontaner Duller nur ein ultramontanes Fraulein Muller heiraten, er burfte nicht an eine liberale Dame benten; ein v. Miller tonnte nur eine v. Miller heiraten n. f. w. Bweitene, und bies mochten wir hier befondere betonen, murbe nach einem andern Ginteilungegrundfat jede biefer Gingelfippen in brei ober vier fleinere Bruppen gefpalten fein, welche eine Art von auffteigender Stufenleiter ber gefellichaftlichen Stellung bilben. Co murbe die Cippe ber v. Miller, Die wir ale Die Elite ber gangen Rafte betrachten wollen, wieder in orthobore, liberale und freibenterifche v. Müller eingeteilt fein, mobei bie ersteren die höchfte, lettere die geringste gefellichaftliche Stellung einnehmen follen. Run wurde für diefe brei Gruppen bie Regel gelten, bag ein Angehöriger ber höchften ober orthoboren Gruppe ein Maben feiner eigenen ober ber beiben niedrigeren Gruppen beiraten tonnte, ein Liberater eine Liberale ober Freibenterin, mabrend ein Freibenter auf feine eigene Gruppe beschränft mare. Gin Dabden jeboch fonnte unter feinen Umftanben in eine tieferftebenbe Gruppe hineinheiraten, vielmehr mare es höchft munfchenswert, bag fie fich mit einem Manne aus einer hoberen Gruppe ber-

beiratete. Es ift flar, bag, bei fonft gleichen Berbaltniffen, zwei Drittel ber orthoboren Dabden feine Danner, und zwei Drittel ber Freibenter feine Franen befommen würden. Es giebt verschiedene Arten, Diefes fünftlich ergeugte Digverhaltnie auf funftlichem Wege wieber anegngleichen. Gin früher gutgeheißener Andweg für Die Eltern beftand in der Totung aller berjenigen Ganglinge weiblichen Gefchlechte, fur Die fie teine Gatten finden gu tonnen glaubten. Diefer granfame Branch bestand bei ben Rabichputen bee nordlichen Indiene, bie bie Englander ein Wefen erliegen, welches fur jebes Dorf unangenehme folgen batte, bas nicht bie gehörige Bahl Dabden aufweifen tounte.

Ein andrer Anemeg ift Bolngamie im großen, wie fie von ben Rulin Bramanen Bengglens por einem Menichenalter genbt murbe und in tleinerem Makitabe noch iett berricht. Gin Rulin von mittlerem Alter foll mehrere Sundert Frauen gehabt und fein Leben mit Befuchen bei

feinen Schwiegermuttern gugebracht haben.

Aber was man auch erfinnen mag, um bas Gleichgewicht berguftellen, die Lage ber Dinge ift, wie man leicht einsehen wird, eine angerft fcwierige. Anf ber einen Geite finben wir die ftreng binbenbe religiofe Pflicht, eine Tochter vor Gintritt ber Reife gu verheiraten, eine Pflicht, beren Augerachtlaffung ibre Borfahren auf brei Generationen bagn berbammt, unermefliche Beitranme in ber Solle gugnbringen: auf ber anbern Geite bedingen bie beständige Beriplitterung ber Gippen und Rebenfippen und Die feltfam verwidelten Beiratevorschriften ein erschredliches Jagen nach Chemannern und erhöhen die Echwierigfeit, Die religiofen Gebote gu erfüllen. Der Brautpreis, bem wir in ber Rulturgefchichte fonft fo häufig begegnen, verfdwindet in ben höheren Gruppen und es tritt an beffen Stelle ein "Brantigamspreis" ber fich nichr und mehr erhoht, ba bie Bilbung neuer Sippen und Rebenfippen bie Bahl ber verfügbaren Chemänner beständig verringert.

"Wenn unter folden Umftanben", fo fagt ein erfahrener Binbu, "bie Eltern feben, bag ber eine ober bie gwei jungen Dlanner, Die ihnen ale Gatten für ihre Tochter gur Wahl fteben, anderweitig vergeben werben tonnten, falle fie biefelbe nicht fofort verbeiraten, und bag es ihnen gur Unmöglichfeit wurde, bas Dabden bor ihrem 11. 3abre an ben Mann gu bringen, fo wurden fie bie gunftige Belegenbeit ergreifen ohne Rudficht auf Die Ublen Folgen einer

Rinberbeirat.

Daß biefer Beweggrund gegenwärtig einen tiefgreifenben Ginfluß auelibt, bavon tann fich jeber felbft überzeugen. Die geschichtliche Entwidelnug ber Dinge icheint Die gewesen gn fein, bag ein ftart entwideltee Ctanbeebewußtfein und übertriebene Begriffe von geremonieller Reinheit ben inneren Ban ber höheecu Maften in ber Weife bifferengierten, bag bas Gleichgewicht im Berhaltnie ber beiben Geschlechter geftort, Die Nadgrage nach Chemannern erhöht und bas Alter, in welchem die Dabdien beiraten, fünftlich berabgeminbert wurde. Radibem nun einmal bie Rinberheiraten burch biefe besonderen gesellschaftlichen Berhattniffe ine Leben gernien waren, wurde bem vorhandenen Brauche von ben Brabmanen bie religiofe Weihe gegeben und in ihren Schriften Die geiftliche Ertlarung für benfelben niebergelegt. Aber bie Gitte ift alter ale ihre religiofe Billigung und bie beiligen Edyriften und fie entstand mahricheinlich aus obigen Urfachen.

Die praftifche Golge von all bem ift, bag bie inbifde Gefellichaft in ein unentwirrbares Retwert von Gebrauchen. Uberlieferungen, Berträgen, gegenfeitigen Unternehmungen,

Familienbundniffen und bergl, verwidelt ift, Die alle bas eine große Biel verfolgen, ben Leuten Die Berbeiratung ihrer Töchter in Ubereinftimmung mit jenen gesellschaftlichen und geremoniellen Unterscheidungen zu ermöglichen. Bebe beffere Bindufamilie ift von einem gangen Beer bon Berbindlichfeiten biefer Urt eingezwängt, in Die fich Die Regierung ebensowenig einmischen tann, als fie es vermag, ben Ans-bruch bes Regens zu regeln. Auch ware nicht ber geringfte Grund an einem fo ausfichtelofen Gingriff vorhanden.

Denn mahrend bie beiligen Bucher ber Sindne bas größte Bewicht auf bas Alter legen, in welchem bie gere monielle Berbeiratung eines Dabdene gu vollziehen ift, verwahren fie fich vorsichtig gegen bie Annahme, bag bies auch ber geeignete Zeitpunft für ben Beginn bes ehelichen Bufammenlebene fei. Rachbem bas innae Chepaar fich auf ben fieben Stufen jum beiligen Gener, bem Mittelpuntt bee Familientultue, unlöelich verbunden, foll es getrennt leben, bie bie Brant bie forperliche Reife erlangt bat. Letteres Ereignis wird burch eine befonbere Beremonie gefeiert und fchredliche Strafen, phyfifche und moralifde, werben benen angebroht, welche gegen biefes beilige Gebot verftoken.

Co wird une die Frage, in welchen Buntten bas Beiratefuftem ber Bindus reformbedurftig fei, ber Sauptfache nach bon ihren beiligen Schriften felbft beantwortet. Gie weifen auf Die Ratur ber Reform bin und gieben bie Grengen, auf welche fie fich an beichranten bat. Wir tonnen offenbar nicht verlangen, bag bie Beirategeremonie verichoben werbe, bie bie Braut bas Alter ber Reife erlangt bat, ober wie bie theiftifden Geftierer ber Brahmo-Comajen forberten. bie fie 14 3abre alt ift. Das biefe nicht nur bie anebrudlichen Borfchriften ber beiligen Bucher anger Acht laffen, fondern murbe bas Wefet bireft in Streit bringen mit bem obenerwähnten Regwert von Familienverbindlich teiten und eine Berrfidung ber fogialen und Familienverhaltniffe im Gefolge haben, bor ber felbft ber fubnfte Befetgeber gurudichreden mußte.

Gaffen wir bas bieber Befagte gufammen, fo ergeben

fich folgenbe Cate:

1. Rad Bortlant und Geift ber beiligen Bucher ber Sindne follte ein Dlabden vor Gintritt ber gefchlechtlichen Reife fich ber Beirategeremonie untergieben.

2. Rad Bortlant und Beift ber beiligen Edriften ber Sindus follte ein Dabden nicht in bas eheliche Leben ein-

treten, bevor fie bie Reife erlangt hat.

Der Gebrauch des Bandjab ftimmt mit ben Geboten ber beiligen Bucher fiberein ; bae ebeliche Leben beginnt nach Gintritt ber Gefchlechtereife und bas torperliche Befinden

ber lente ift ausgezeichnet,

4. Die Gitte ber höheren Raften Bengalene läuft ber Lehre jener Echriften guwiber; bas gefchlechtliche Bufammenleben beginnt por ber Reife, und Die Lente fteben in ihrer forperlichen Entwidelnng nicht nur hinter ben Bewohnern Rordindiene, fondern anch hinter berjenigen ber Bengalis nieberen Ranges gurud, welche ihre Dabden babeim behalten, bis fie erwachfen finb.

England bat alfo, fagt Rielen, eine Art von fogialer Wiedergeburt herbeignführen, indem es bie bengalifche Gitte in Ubereinstimmung bringt mit ber norbindifchen und mit ben Geboten ber beiligen Bucher. Wie biefes gefcheben foll, haben wir am Eingange biefer Abhandlung gezeigt. Die Folgen aber, Die fich burch bae Gingreifen ber Englanber ergeben, loffen fich burchaus noch nicht überfeben.

# Areal und Bevölterung Afritas.

Rad E. G. Rapenftein.

Geit bie portrefflichen Uberfichten nicht mehr ericheinen, welche Behm und Bagner unter bem Titel "Die Beoblerung ber Erbe" herausgaben, ein Wert, das ungemein wielfach benust wurde, behilft man fich oft mit alteren Areal und Bevölferungeangaben, wo außerenropaifche, namentlich halb und ungivilifierte Lander in Betracht tommen, Gur Afrita find allerdinge gelegentlich ber politifchen Teilung bee Edwargen Erbteile in ber letten Beit manche mehr ober minber gute Echapungen verfucht

worben, die aber febr häufig (auch ohne Quellenangabe) auf Behm Wagner jurudführten. Bett hat ber unermubliche G. (4. Mavenftein nene Ediapungen und Berechnungen mitgeteilt, Die bem Berte bon Arthur Gilva Bhite, The Development of Africa (London and Liverpool, George Philip and Sohn 1890) cinverleibt find. 2Bir geilen barane bie nachfolgenben Tabellen mit (unter Umrechnung ber englischen Square - Diles in Quabrat - Rilo:

|                                 | Areal in<br>Cuadral-Reiometern | Bevollerung | ouf 1 qkn |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| Raroffo und Tuat                | 813 300                        | 6 076 00.1  | 7         |
| Algerien                        | 667 150                        | 3 870 000   | 6         |
| Tunefien                        | 146 (100)                      | 1.500 000   | 13        |
| Tripolis                        | 1 035 960                      | 1 010 000   | 1         |
| Cabara                          | 6 179 500                      | 1 400 000   | 0,2       |
| Gigentl. Agppten                | 1 129 200                      | 6 970 000   | 6         |
| Alte agpptifche Tributarftaaten | 1 774 000                      | 7 162 000   | 4         |
| Abelfingen                      | 331.500                        | 3 000 000   | 9         |
| Malla und Comallander           | 1 896 100                      | 3 190 00 )  | 2         |
| Bentral Euban                   | 1 715 000                      | 31 880 000  | 18        |
| Weft: Suban und Cber Guinea     | 1 994 220                      | 14 266 000  | 7         |
| Aguatorial: und Subafrita       | 11 547 6 RT                    | 41 818 170  | 4         |
| Injeln                          | 621 270                        | 4 896 200   | 8         |
| Summa                           | 29 820 800                     | 127 038 370 | 4         |

Dimmt man bie politifche Berteilung inr Grund. lage, wobei freilich vieles fraglich ift und wegen ber Greng-Portugiefen beteiligt find, feine ficheren Bablen erlangt haben. Ge find

werben tonnen, fo ftellt fich bie Berteilung von Areal und Bevollerung wie auf ber folgenden Tabelle bar, wobei wir ftreitigfeiten, bei benen Englander, Grangofen, Spanier und bie Bahlen fur Die europaifchen Befigungen abgerundet

|                            | Areal in<br>Quabrat Atlometern     |                         | Bevolferung                        |                          | Ginmobner<br>auf I qkm            |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Itnter türfifder herricaft |                                    |                         |                                    |                          |                                   |
| Agupten                    | 1 129 200<br>1 035 960             |                         | 6 970 000<br>1 040 000             |                          | 6                                 |
| In europäifchem Befine     |                                    | 2 165 160               |                                    | 7 980 000                | 4                                 |
| Britisch                   | 6 000 000<br>7 200 000             |                         | 39 2×9 500<br>21 947 600           |                          | 6 3                               |
| Teutich                    | 2 100 000<br>810 000               |                         | 5 105 000<br>5 369 000             |                          | 7                                 |
| Portugiesijch              | 2 581 000<br>640 (Kin<br>2 100 000 |                         | 5 513 900<br>444 000<br>15 000 000 |                          | 6<br>3<br>2<br>7<br>2<br>0,7<br>7 |
| Unabhängige Staaten        |                                    | 21 430 000<br>5 490 000 |                                    | 92 669 000<br>24 595 370 | 4 5                               |
| Liberia                    |                                    | 90.000                  |                                    | 1 050 000                | 11                                |
| Boerenftaaten              |                                    | 437 600<br>208 040      |                                    | 744 000                  | 2                                 |
| ©ишта                      |                                    | 29 820 800              |                                    | 127 038 370              | 4                                 |

260

# Die Schwarzwaldgletscher und die Löfbildung der oberrbeinischen Tiefebene.

Unier dem Titel: Das Pleisforan und Pliocan in der Umgebung vom Arciburg i. Br. dat G. Steinmann unlängt in dem Mittellungs der Er. Bab geolog. Laudesanftalt eine überaus festeind gestrieben: Kloandbung veröffentlicht, in wolcher auf drumd eingeberde Unier indungen an oderrheinischen Titusiabildungen deren Entschappengeschieder für sich und im hindlich auf der allgemeinen Bergaden derivende der Allendericht im Mittellungen zur Er örterung gelangt. Inshesoubere liesert die Arbeit wichtige Verliede um Leiftrage in Wittellungen zur Erbritzung gelangt. Inshesoubere liesert die Arbeit wichtige

Rach ibrer Bobenlage gliebern fich bie Moranenbilbungen in zwei Gruppen: bie Moranen ber boberen Teile bes Schwarzwalbes, befonbere in ber naberen und weiteren Umgebung bes Gelbberges, in einer Bobe von etwa 850 bis 1200 m gelegen, in ben Thalern bis hochstens 700 m berabgebend, find vorwiegend ale Grundmoranen anegebilbet und febr mabricheinlich junger ale eine zweite Bruppe, bie Moranen ber tieferen Lagen, am Gube bee Bebirges (a. B. in ber Stanfener Bucht) ober in ben tieferen Teilen ber Edwarzwaldthaler (im Bebratbale), melde auch ein icon bei weitem weniger frifches Beprage aufweifen ale bie erfteren und von Löglehm vielfach überlagert werben. Diefe Blieberung ber Moranenbilbungen bat ihre Barallele in ben Alpenporlanden, wo bie tiefer gelegenen Moranen von gang abn lichem Sabitus fich ale Produtte ber erften großen Bereifung in ber Dilnvialgeit berausgestellt baben, Die Moranen beberer Lage bagegen einer jaugeren, bei weitem weniger and: gedebuten Gleticherbilbung angeboren.

Gur bie Erflärung ber nachweislich bis 100 m machtigen Geröllaufbaufungen in ber Rheinebene ift ee bebeutungevoll, baß fich unveranderte Moranenbilbungen bis faft in Die Rheinebene verfolgen laffen; fie zeigen une ben Weg, auf welchem bie Auffüllung berfelben erfolgte, nämlich teilweife burch Ginführung bes Materiale in Form urfprünglicher Moranen, teile burch Aberichotterung mit bielogierten, burch Schmelgwaffer befondere aus ben mittleren Teilen ber Thaler berabgeführten Moranenmateriale. Und fo fteben auch bie alten Alugichotter ber Begend in einem mehr ober weniger engen Bufammenhange mit biefen alten Glacialablagerungen, 1) bie Edmargmalbichotter, welche oft im Liegenben geradegu in biefe übergeben und mit ihnen gemeinschaftlich von Lehm und Log überlagert werben, und 2) bie bilu: vialen Rheintiefe, welche ein gleiches Alter befiten und aus ihrer Berbreitung bei Greiburg erfennen laffen, bag ber Rhein einft ben Raiferftuhl umfloffen bat. Die bem Alter biernach folgenden Dilnvialglieder, Die Lögbildungen finden wir, von ben fefundaren, weit verbreiteten Berlehmungen abgefeben, in einer breifachen Facies entwidelt: 1) ale Berg. löß (Dedenlöß, Plateanlöß); Loß im engeren Ginne; Diefer befitt alle Merfmale bes tupifchen Log, führt nur bie brei befaunten Löfischneden und geht in höberer Bebirgelage in Löglehm (Dedenlehm, Berglehm) über; 2) ale Bebangelöß fnicht an permecbieln mit ben in großen Longebieten febr perbreiteten, relativ jung perichwemmten, au flachen Gebangen gebauften Löfungfien, b. Ref.), welcher baufig ftreifenformige Ginichaltungen alterer, oberhalb feines Auftretene auftebeuber Befteine führt, fich oft in feiner gaugen Daffe in boch verlehmtem Buftanbe befindet, baufig eine bem Behäuge folgende Schichtung und ziemlich reiche Schnedenfanna aufweift (Pupa columella, Helix pulchella, Helix arbustorum).

Tert Webaingelöß geht einerfeits in Berglöß, ambergleis in Holloß ihren. Ter leiptere sigit eine foll immer recht bentildee, burch Lehm umb Sandbirteilen, Gerößte ober Schaesfenlogen Forworgerufen Schädung. Er fiejal im all gemeinen nicht über 30 bis 40 m über bad Rivean ber bettigen Richermagne. Die Schaesfenlogund Schwenberteil und Gestlich werden der Berglöß auch Gestlich und Gestlich werden der berüglich werden der berüglich der Schwenberteil gestlich gestlich der Schwenberteil gestlich der Schwenberteil gestlich der Schwenberteil gestlich der Schwenberteil gestlich ge

Die Bilbung Des Rheintog fallt in Die Beit gwifchen erfter und gweiter Bereifung. Derfelbe ftammt nicht aus ben oberrheinischen Gebirgen ober beren Moranen : er mirb and nicht vom Rhein bergugetragen, fonberu muß einer Gegend entnommen fein, wo über weite ausgebebnte Streden burch Bind leicht aufbereitbare Daterialien von fehr gleich artiger Bufammenfetung verbreitet find. Gein Bortommen in Europa liegt im Guben ber hauptfachlichften Gleticher: gebiete, er überschreitet bie Alpen und bebnt fich über bas öftliche Europa aus, ohne feine Bufammenfenung und fein Auftreten ju andern. Wo bas Material fortgeweht wirb, bleiben bie Spuren ber Ausblafung gurud - Canbichliffe an ben größeren Geröllen, im Guben bavon Ganbaubaufungen, bie feitlich in Log fibergeben. Bir wiffen jest, baß fich bie Ausblafung nicht auf bie nordeuropaifchen Grundmoranen beidrauft bat, joubern bag auch im unteren Teile ber oberrheinischen Tiefebene Flugfande porbanden find, welche gegen Guben in Log übergeben. Im Rheinthale ift Diefe Gricheimug nur eine örtlich beidräufte, im norbbeutichen Tieflande bingegen weit verbreitet. Um bie Mannigfaltigfeit ber Logie gebilbe, welche fich in ben Rheingegenden ablagerten, verfteben gu lernen, ift es von Ruten, Gegenben aufzusuchen, welche fich beute in einem fehr abnlichen Buftanbe befinden, wie nufre Begend jur Beit bes Burudweichens ber Bleticher: bagu gebort 3. B. bas fübliche Batagonien, welches ber Berfaffer felbft bereift bat. Bom Atlantifchen Ogean bas Laub betretenb, gelaugt man in bas Gebiet ber ebenen bis wellig bugeligen Pampa. Econ bier berricht eine gewiffe Berichiebenbeit in ben Genchtigfeiteverbaltniffen und ben Lebensbedingungen ber Organismen; Dochflächen und Bugel find troden und unr burftig bewachfen, in ben Rieberungen bagegen breiten fich, befonbere in ber Habe von Bemaffern, auch im Commer Biefenteppiche aus. Begen bas Bebirge

<sup>1)</sup> Bergt. barüber ben taufenden Band bes "Globus", S. 24. Bei Diefer Getegenheit bitten wir, in der Unterschrift bes Profits S. 28 zweimat ben Drudsehter "finvial" in "etuvial" ju verbeffern.

Buderidau. 205

verschärfen fich bie Begenfate. Die Blateaus bebalten ben fteppenartigen Charafter bei, in bedeutenberen Soben werben fie von Reuchtigfeit liebenben, hochandinen Bflangenformen bewohnt. 3mifchen Bampa und Gleticher (in eima 1200 m Sobe) fchiebt fich eine fummerliche Balbgone ein; fie fann auch feblen, jo baß ber Jager bie Guanacoe, Strauge u. f. w. im Commer bis in Die numittelbarfte Rabe ber Bleticher verfolgen faun. Im Gufe ber Rorbilleren reichen machtige Metiderftrome bie gu ben Geen von Etg. Crus (125 m fi. DR.) binab. Die Faung ift gemielig, relativ reich an Sangern und Bogeln. Das Buanaco, ber ameritanifche Etrang, bas vermilberte Pferb, gefolgt von Bung und Juche, burchrieben bie weiten Ebenen ober fuchen ibre Rabrung auf ben grunen Boben, ja in unmittelbarer Rabe der Gleticher. Der Binterichnee treibt fie in Die milberen Rlugtbaler, wo fie im Binter burch bas raube Klima, im Frühighr burch Überichwemmungen oft in großen Daffen vernichtet werben. Mager (Die magellanifche Bublratte) und Gurteltiere tonnen ale Die eigentlichen Steppenbewohner gelten.

Abnicke Berchiede-enkeiten um Gegentüske dürften in ben berchieten des Heinthoofes des Geschieten des Heinthoofes des Geschieten des Heinthoofes des grantides und die Zofigablagerung begann, geberchiet deben. Wo der Life gescht auch bierber un Studie und fenchgere, mit rechlicher Begentel bedem Life heintstelle der im Konfeinisme gehnwissenter Bodens fenchdigseit sienes des mit Sobeinisme gehnwissenter Bodens in die heinthoofe Auftragestellt als fenchtigkeit sienes für die Auftragestellt auf besteht in der Auftragestellt auf die kanne der Auftragestellt auf die Auftragestellt auch die Auftragestellt auf die Auftragestellt auf die Auftragestellt auch die A

eine ander Schneckrafaum leht als im Bheimbal, fo and zur Sphat. Helbis, hispida, Succious oblonga, Pupa muscurum waren den geringlen Acudstigktissgenden angeopeli, die reichte Asum liefert der Zibaldis, wo die oan dem Berglöß beradgefansenunten Gedäufe, fich mit den Jeachtlebenden Aromen und Schlindferfanseten mitgleten. Mere Brittelitere er Sigkienterben vorwiegend in fluvialities Womptungen gelimden. In den Aufmitzetrungen inden die Liefer zur reuben Jahresseit Sedus um Machung inder verenderen and die meisten Errmylare; gefchüste Söblen dien eine derfalls als Juffunksfähler.

Tie Lebensweise des Menschen der Lößigell im Pheinstolle war iedenfalle nicht westentlich verschieden von der des bentigen Tedenschen in Batogonien. Wie desjer bent, jo das ander der der Settendeit der Lauden in Behoeiten die Ungedung derschen des Niederungen ausgeinabt. Spuren menschieder Tdbilgstein ind mit Meinschieder dassig nich der Angelie der An

### Büderidan.

R. Brandt, Daedels Unfichten über bie Plantton-Erpedition. Berlag von Ernft Domann, Riel 1891.

Der Dutise lieb die Polemil, das giebt fich nicht nur in Schriften, worden fest in den Merraten gu erfennen. So geht ein Urzich auf ver gefren den Dockefel Rintilven faum als ben politier all bet Gedrift ein, wöhrend der Heinter polemische Teil desenbere aussibitution wiederzegesche Bette fielen einem leich einsperartet fil, die man von der andere Geite fich rechtfertigte, de mit ber Leie jest auch auf forben erfehrenen Enigenmung aufmerfilm gemendt werden, obgleich deibes im Interfic ver Wisseland in liedfen unter bieben mitter.

In ber Branbtiden Cdrift wird gunadit bem Berigffer ber Blanttonftubien Die bona fides abgefprochen, ber ichlimmite Bormurt, ber, namentlich einem Manne ber Wiffenicalt, gemacht werben tann. - Die von Benfen ausgeführten, mit Bablungen berbundenen Unterfudungen find in boppelter Beziehung wichtig: 1. weil burch fie fur bie jubjettiven Bezeichnungen "baufig" "jeften" zc. zc., welche von allen Boologen angewendet werden, gang beftimmte und vergleichbare Werte eingeführt find und 2. weil fie in Berbindung mit Bolumen und Bewichtsbestimmungen nebit demifden Analyjen, wie fie Benfen ichon ausgeführt in ber That ergeben, wieviel ber Czean an organifcher Subftang hervorbringt. Der Ginwand Dacdels namlich, bag Subflanz hervorbringt. Der Einwand Dackels namus, bag bas Plantton nicht gleichmäßig genug im Czcan verteilt fei, um aus einer beitgränften Anzall von Fängen auf das ganze befahrene Gebiet ichließen zu lönnen, muß ebenfalls zurückgewiefen werben: Die meiften Beobachlungen von Ungleichmäßig: feit, namentlich bie jamtlichen von haedel felbft gemachten, beziehen sich auf die Rüsten, wo besondere Berhältnisse obwolten und wo besondere Untersuchungen gemacht werden müssen, in Riel übrigens auch icon lange eingeleitet find. Die Refultate ber englijchen Challenger Expedition und ber italienifchen Bettor-Bijani : Expedition treten in Diefer Binficht volltommen gurud, 1. weil fie auf fubjeftiver Beobachtung beruhen und 2. weit Diefe Expeditionen in je brei Jahren an noch nicht fo vielen Stellen pelagifche Organismen gefiicht haben, als bie Plantton-Erpedition in brei Monaten. Die Zahl ber Stationen beiber Erpeditionen ift im Atlantifden Ogean gufammen nur 49, Die ber Blantton . Expedition 130. Muffallende Tierichwarme, wie fie auf ber Plantton Erpedition beobachtet murben, machen nach einsachen Rechnungen und Uberlegungen faum ein Prozent bes Blanttons, d. h. ber hauptfachlich burch mitroftopifche Organis-men gebilbeten Daffe aus. Die Tageszeiten tounen ichlieflich nicht in Bernacht femmen, weil 2000 bis 400m lief geflicht murde wir der Verlichten Cepatismen, mit aerigere figurenbergung ausgeflettet, am Age micht is tiel binabbeigen lannen, Jim her Angeitig dereit, das bennacht eine gilmbilde Albertagung ber Angeitig dereits durch dem Leiter der Expedition erfolgen von. Im eigelehen, nannertille was der de gefannten flanten Serwurf andertillt, muß auf die Sefritt felde permiten werden.

Ferd. Freib. von Aubriau, Der Dobentultus afiatifcher und europäifder Bolter. Eine ethnologifche Studie. Bien, Rarl Ronegen, 1891. 385 G.

Der hocherteinet Berfigende ber Wiener Anthepologijden (befellschil behandt bier judmannsigfind und ihr gerfigedene Gebeite jum effenmel bie Bergere bet ung in der Allen Bellen, wie fin Anthepologischen Bertieben der inziptenen Bilter beutlich jus Zage terlen. Be Bette bettieg ju Zage terlen. Be ber Allen bei der geforen Bellen bei der geforen Bertieben ber inziptenen Bilter beutlich jus Zage terlen. Be ber Alleigen und Bilteflogie eines gerben Kruchfells der Beller Pffens und Europas führen mußter Bilter bei ber Beller Pffens und Europas führen mußter Bilter bei ber Beller Pffens und Europas führen mußter Bilter bei ber Beller Pffens und Europas führen mußter Bilter bei Bilter Bilter bei Bilter Bilter bilter Bilter bilter Bilter Bilter bei Bilter bei Bilter Bil

In ber erften Borftellungsgruppe ericeint ein Berg ober ein Gebirge animiftlich personifiziert. Er wird als ein mit übernaturlichen Rraften ausgestattetes Individium aufgesatt,

ofs ein ber menichlichen Seele verwandter Beift, ber jebach ftarter und machliger ift, als eine menichliche Geete. Der Berg ift ein Daman aber beherbergt einen Damau, ber auf ber Spige ober im Innern bes Berges mabut und bementiprechend einen gemiffen Teil besielben, mit allem, was fich baran aber baranf befindet, ole fein Gigentum in Anfpruch nimmt und var fremden Angriffen ichunt. Daber blirfen beftimmte Berge gar nicht aber nur unter beftimmten Beremouien beftiegen merben. Dan borj auf benfelben nicht ousspuden ober aubre Sand: fungen verrichten. Wer Rrauter fammeln ober Steine balen will, bat ben Berggeift ju entichabigen. Muf hoben Bergipinen, beim Uberichreiten von Baffen, beim Umfchiffen fteiler Bororm inscription on somen, orm timignien fields sor-getiege does it idial laut gleyboden werden, tim die behien ober auten Bergeifter, weder doelebl baulen, nicht zu erzimen. Eine andre Chernbergeung illt volleichen ill die Freichung von Lünftlichen Eteinbligeln (Chos). Die Berggeifter find teils guter, teils boler Mrt. Ele verwieden diereliche Elleme, guter, teils voler der. Gie veruschen intreditige Gutene, ferballnt, Louinenftürz, erbobern, willandige Ausbruche, giftige Gasausftrömungen. Gie sommella aber auch die Abstuchen ju wohlthätigem Wegen. Man verbantt den Betrgeiftern heilbome Pfanzen; sie sind die Eltern der Flüffe und befigen verle fastbare Tinge. Bur Erfangung Diefer Gaben, jur Abholtung der ichablichen Ginfluffe bedarf es fortgefester Opfer, welche fich nicht felten ju Menichenopfern fteigen tonnen. Die Einheit Rotur bei aller Mannigfaltigfeit ber Gricheinungen, Die Wechfelmirtung ber Raturfrafte brudt bie animiftische Un-ichauung burch bie befanbere Ginerteiheit einer ungegablten Beifterichaar, burch bie unbestimmte Abgrengung ber bamanifcen Individualitäten, fowie ihres Machtbereichs, burch flandig mieberfehrenbe Bergefellichaltung verichiebener Geifterlategorieen Demaemak bietet Die Bergverebrung gablreiche Berüb ous. Temgemät betet bie Bergverdrung zahlreiche Berüb-rungspunfte mit den übrigen Volutrullen, mit der Berefrung von Steinen, Pflomen, Duellen, flüffen. Beipiete hierfür find die Berefrung von flesholden, Etenschauften Wester-iallen, die Rezendelchwörung auf Bergen, die heiligen Dame auf Bergen.

auf Seigen.

Rechaftig meirt. Losmithe Berftellungsweie gebt von dem Bergabeits mitter Erdoerflichte jum dinmert ost. Er Berge trogen den dyimmet, fie bilben eine notürtige Bride judigen bein dinmert, fie bilben eine notürtige Bride judigen bein Berten. Ess firmonent wir als ein ferfein aber Berg, ats eine aus Erz, Etabl, Reftfall, Glas beftehende felk Wolfe vorgeftellt, welche noch er heinbilgen Rosmogomie aus ber Grbe hervorgegangen ift. Go bilbet bos himmelsgewolbe einfach bie Fortfehung ber Berge. Diefe legteren empfongen junochft bie wohltbatigen Außerungen ber Dimmelegotter und übermittein Diesetten weiter on Die übrige Erde. Die on ben Bergaipfeln bervortrefenden Lichtericeinungen, bos wechielvolle Sergippein gernetterten eine generingengen, vor werferen es Spiel ber Wolfen an dem Soben bezugen gleichfom dos innige Berhaltnis der Berge jum himmel. Tiefer überredigte Charofter wird durch bie Schwierigteit der Annaberung noch verschätt. Als Symbol der Unendlichteit und Ewigkeit, als beporzugte Monifestotionspuntte ber bos organische Leben beberrichenben Rrafte merben Die Berge jum Ausgangspuntt einer Welton ichauung, welche bie unendliche Mannigfaltigfeit bes Rasmos unter bem Bilbe eines himmet und Grbe umjaffenben Berges (Beltenberg, Gotterberg) verfinnlicht Diefe losmiiche Auffoffung ber Berge fpielt unftreitig in ben boberen Rulturftobien eine grokere Rolle als Die Berggeifter. Gie bilbet einen wichtigen Befondteif ber nationalen Muthotogieen und Rosmogonieen und giebt ben Anlag ju gobfreichen fpateren Lofolifierungen Dan Bolterbergen. Die Banbelbarteit Diefer Borftellungen ift faft unbegrengt. Gie fuhrt bei ben Ghinefen ouf ein rein elbifches undergreigt. Der juger der dem hintefen unt ein eine einstate und mithisches Gebiet, in audern Hallen wenigktens zu einer Berfluchtigung des physischen Choreltes und zu einer fort-chreikenden Verhimmelung der Götlerberge. In der Ilias bitdet die höchste Spisse des irdischen Olymp den Wahnsig der Daupigotter.

Unterluck men bie Berbreitung ber lobmischen Bergarechung und bereit Miger bei den guttwollern, einem eine no we ellem eine eine Ausgescheitung der Bertreitung der eine eine Gestellung Zugen Dageger beispie auf einflichen Auflicentiert, beneit die Gestellung des Dageger beispie auf einflichen Auflicentiert, denen ihr meil alteren low anflicker, einen gegien Wölterberg ihnen im meil alteren beden iger fernischelung. Im machten wir finflige bee Criertis ziegen fich auch bier und werden von Anderin wiellen werden betraufgliche Untwolkentung noch in beieren Alleite stellt und berreit moderlight. Untwolkentun noch in beieren Alleite stellt Tiefes find nur large Ambentungen iber ben Inhoft und ie Ergadellie des Ambiotighen Wettels, fie beweifen aber bie wichtig Ralle, welche die Lerge in bem Geiftesleben ber Bolter Allens und Europas gejeitt baben und nach jeien. Es giebt laum ein berarcagendes Gebirge, melder nicht unter tignet einer form Gegenband einer erleigiefen Arechung ge-

mefen mare.

Deinrich Riepert, Speziallorte vom weftlichen Rleinafien in 1:250000. 3weite Lieferung. Berlin, D. Reimer, 1890.

Wenn ein Dann, wie Prof. Riepert, eine neue Arbeit über ben Crient veröffentlicht, tonnen wir nur einfoch referieren, benn jum Rritifieren find anger ihm wohl nur febr wenige berufen. Dit ber Bearbeitung Diefer bebeutenben und merifdreitet ber Autar ruftig auf bem Wege weiter, ben er ichan feit 3abrgebnten betreten; Die fleinafiatifchen ganber in möglichfter Musfuhrlichfeit und mit befonderer Berudfichtigung ber antiten Topographie barguftellen. Die Comierigfeit einer falden Arbeit vermag nur ber voll zu ermeffen, ber felbft wenig belannte Erbgebiete fortographifch begrbeitet bot. Beich ungevelantie Ergebiele tortograpping vearbeitet pot. 2beitg unge-beures und dach jo verfighebenverliges Moterial wuße Alepert hier zusommenzutrogen! Ben ben gut vermeffenen, oul ben Seeforten niebergesetgeten Ruben geben fichere geodbiliche Linien nur fo weit, ols die Eisenbahn lauf oder für fünftige Bobnen Bororbeiten ausgeführt find. fur bos Innere muß beute nach eine nicht allzu umfongreiche Bahl von aftronomifchen Bofitionsbeftimmungen bas Stetett liefern, welches bann burd Benutjung van etwo barbondenen Rorten, bon Reifeberichten, Spegioloufnohmen und Itmeraren ausgefüllt und belebt worden ift. Dierher gehören bie Grgebniffe einer großen Bobl bon Reifenben, Deutschen, Frangojen, Ruffen und Englanbern. hier bervarzuheben Moltte, Riepert felbit, ber ichan 1841 in Rleinoffen reifte, Brontidento, Domitton, Ainsworth, Smith, Die ofterreichilche Expedition nach Luffen 1882 bis 1883, Die Mufnahmen von Dieft im Auftrage bes Roiferl, Archaologifden Inftituts, Dollhoufen, Romfan, Sterret, ber für Die Ronftruftion viele Taufenbe Rompofpeilungen lieferte, humann und hirid-felb. Biele Mannifriptfoiten pen ben turtifden Beborben fomie van verichiebenen Buduftriegefellichaften flanden bem Derous, geber jur Berfugung, überhaupt eine Gille bisher unveröffenttichten Moteriols, iber welches in ben Begteitworten jur Rarie berichtet wirb. Die gweite, funf Blatter enthaltenbe Lieferung ift wegen neuen, früher nicht zugänglichen Materiols etwas verspätet ausgegeben worden. Es find ihr eine Anzoht Korretturen für Die friiher veröffentlichten erften fünf Blatter bei gestägt. Situation und Schrift find in den Blättern ichworz, das Terrain in brauner Schummerung ausgestührt, was das Kartenbild Nor und übersichtlich mocht. Die Umschreibung der türfifden und griechifden Ramen ift mit Rudfict auf nicht beutiche Lefer nach ber Trousftriptionsweife gegeben worben, welche vor einigen Johren von einer Rommiffion ber Parifer weigen ber einigen Johren von einer weimungen vor genige Geograph Schriedichoft vorgeichlogen wurde. Aus griechischen und übrischen Korten entlehnte unfichere Cristogen find in Soarichrift geichrieben. Wir erfeben aus bem Charafter ber Rorte, wieviel im Innern bes Lanbes für Topographie noch ju thun übrig bleibt, bejanders wenn wir die leeren Stellen aber Die einfachen Formen monder Bebiete vergleichen mit den betoislierten Angaben on der gul besonnten Rufte oder auf den Jufem bes Archipels. Trog olledem hoben wir aber hier das Befte, wos überhoupt über Aleinofien exiftirt und feben mit Freuden ben weiteren Arbeiten bes gelehrten Autors entgegen. hier ift ein Fingerzeig gegeben, wie größere geo-graphifche Beitichriften fich wiffenicolifiche Berbienfte erwerben wurden, wenn fie in abnlicher Weife fortographifche Bufammenorbeitungen brachten von Landern, in denen es an einer topo-graphischen Aufnohme mongelt; Die Rorten neuer geographischer graphingen tinfrogin bente bei weitem nicht mehr fo gabtreich, in ber bei beiten nicht mehr fo gabtreich, 21. Cobel. wie por einigen Johrzehnten.

#### Mus allen Erdteilen.

— Die Inschriften des Morroselsens in Reu-Regito (S. 105) find nach einer gitigen Mitteilung des deren Brof. Bumentritt folgendermaßen richtig aufaulöfen, beziebungsweite au lefen.

> Aquí estuvo el General D. Diego de Vargas quien conquistó . . . . à la Sante Jé y a la Real Corona todo el nuevo Mexico à su costa. año de 1692.

Dier war ber General D. Diego be Bargas, welcher eroberte . . . . für ben heiligen Glauben und die Königliche Arone das ganze Reu-Mexico auf feine eineuen Koften, im 3. 1692.

Por aquí pasó el Alférez Don Joseph de Payba-Basconcelos el año que tuvó el cavildo del Reyno á su costa à 18 de Februar de 1726 años.

Dier paffierte ber Lieutenant D. 3. be B. B. in bem Jahre, in welchem er bas Obrigleitsamt bes Königreichs auf eine eigenen Koften ausübte, am 18. Rebruar bes 3. 1726.

- Uber bie Begiebungen ber Reger und Rotbante gu einauber in Rorbamerifa bat A. F. Chamberlain im Canadian Institute (24. Januar 1891) einen belangreichen Bortrag gehalten. Er bebandelt bie Begiehungen vom anthropologifchen, fprachlichen, mythologifchen und fogiologie iden Befichtepuntte. Die erften Reger wurden furs nach 1500 in Amerita eingeführt; im gangen wurden nach Rorbamerita (nach Chaler) 500 000 gebracht und in gang Amerita leben bente vielleicht, wenn man bie Diulatten einrechnet, gegen 30 000 000 Reger. Bad unächft bie Berührungen in Ranada betrifft, fo miffen wir, bag Brotefen in Ontario fich ftart mit Regern vermifcht haben. Gebr fart war auch eine folche in Maffachufette, mo, ale 1633 Die Aubianer in erstemmal einen Reger auf einem Baume finen faben, fie ibn fur abamacho, ben Teniel, bielten, ben fie au beichworen verfuchten. Rinber von Regeriflaven und Indianerweibern waren frei und baber trachteten bie Reger banach, folde gu befommen. Gin Jahrhundert fpater werben bort ichon baufiger Difchlinge awifden Regern und Inbigners erwähst, improved in temperance and industry. In einem Berichte ans bem Jahre 1833 beißt es: Tue Indians are said to be improved by the mixture utit Regerblut. Die "150 Indianer", welche bei Ban Beab (Daff.) leben, find eine vollständige Difchung von weißem, ichwarzem und rotem Blute. Dan lobt fie ale reinliche und orbentliche Gifcher und Aderbaner. Die Difchlinge von Regern und Judianern in Connecticut werben aber ale arm. elend und vertommen geschildert. Die Refte ber Montonf und Chinnatut auf Long Jeland find ftarf mit Stlavenbint verfest.

Bie weit die Bermijchung mit den Judianern der Chefapeatbai ging, hat auf sprachlichem Wege Brinton nachgrwiefen. Burlans, der 1780 als Missionar unter den Mohands leite, führt beren Jahlmütter an, von benen ober Printon nachweift, daß sie dem Mandingo (Welfalrita) angehören. Nach Peter Kalm wurden die ersten 1620 nach Brigatien: gelangsen Reger bort sitt ichwasze Geister von der Jahlanern angeleden, spikter vermischen sie die dare mit dach er mit der der der der der der der der der benießten. Die letten Mattapony in jenem Lande hatten mehr Vedere als Umbianerskint in sich.

Au weicheichenen ber Sübhanen bieten fich bie Indianer, nanentlich die Erkinfeit, Negerflawen, bie oht von einem Stamme an den andern verlauft wurden. Auch die Seminalen im Mortha bieten zahlreiche Regerflawen. Um einger als 100, dere Staat Georgia verlaugte einmal 250000 Dellare dann Gereff ist, was dien einstelle verlaufte einem Zubaurch fam wiel Regerblut in alle biefe Jadbaner, wiewohl fie mit Berdung der Schwangen beschieften. In der weitlichen Reflewen Rechtsteller. Den weitlich der Reger weitlich der Jahreich feren, der Verlegen der Regerblut eine für Tchiefel, Greef) leben noch jeht wiele Reger weitliche den Jadbaner.

Naturgmuß sind intolge folder Armischung wieft liberlieferungen um muthologische Bortfellungen der Veger zu den Indiamen übergegangen, worüber eine Abhandlung von J. Ernne, Plantation folklore, Tuchtung sich, Mil Zeittüber, wo deutsche Pr Agere berfüh und der Juddenner verichwunden ist, und auf Süddenerch, wo auch starte Wilchungen altstanden, ist. Gamberfeni in einer Albandlung nicht eingegangen. Nachben der Gegenstand einmal angeregt für, wird est geite, nentleten weiert zu verfägen, anmeutlich nach der physiologischen, gefellschaftischen und vorlestundlichen Seite bin.

- Britifd: Buiana, Dit ber botanifden Erforichung bee Landes ift Dr. Goebel beschäftigt, ber namentlich ber bochit eigentumlichen, bieber taum nöber befannten Somilie ber Podostemaceae fein Angenmert sumenbet. Bflaugen, fchreibt bas in Demerara ericheinenbe Blatt "Argosy", Die an ben überichwemmten Gelfen ber Bafferfalle unb fteinigen Glufibetten unfrer Bauptgemaffer wachjen, find ben Golbgrabern und Reifenden wegen ihrer ichonen rofaroten Blütenmaffen wohl befannt, Die fie in ber trodenen Beit, wenn Die Aluffe gurudtreten, entwideln. Es giebt beren viele Beichlechter und Arten. Gie flammern fich wie Seetange mit einem fcheibenformigen Stammenbe an bie Gelfen fo angerorbentlich feft, bag man beim Loereifen oft ein Stud bee Befteine mit abtoft. Den größeren Teil bee 3abree finb fie unter Baffer nub finten barin, wie bie Tange am Boben bee Deeree: beginnen aber Die Baffer in ber trodenen Jahreszeit ju verlaufen, bann fangen fie an ju blüben und Grüchte gu tragen." (Nature)

Die Erforichung bes Totentbales im fiddstieden antier Dr. Balmer und Bervou Baufen bat im Betalne be Bittere gut den Gerichte gemacht. Tiele Bepressen bei Beit am ber Intergraftet im Besten und ber Intergrafelette in Elen und beit mit allem auf bas vortreffichst andgreiftet, auch mit eigener Balterfrager, bie bei beit George in beite dem mumifigieren Leichen berfeitigen, bei in die Mitaliussife fich bei Beiter Beit Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter

Seitenthales Furnace Creet aufbrach, bas fich an ben Blad: Mountains und ber Furnacefette bingiebt. Diefe Depreffion ift burch eine gewaltige vulfauische Thatigfeit entftanben, burch bas Ginfinten ber gangen von Rorben nach Gliben berlaufenben Spalte, ju beren beiben Geiten bie jab abfalleuben Bebirge, weftlich bie Paramintfette mit bem 3330 m boben Teleffopberge und öftlich bie bie 2000 m bobe Amargofafette fteben blieben. Colche Bobenfentung infolge von vulfaniicher Thatigfeit ift auch weiter weftlich am Oweniee beobachtet morben, mo 1872 burch ein Erbbeben ber Drt Loue Bine mit vielen Ginwohnern gerftort murbe und eine 7 m tiefe Bobenfenfung frattianb. Bor 10 Jahren magte Benbire wegen fürchterlicher Dipe nicht ine Totenthal (im Dai) einanbringen. Die neue Ervebition fant in biefem Binter aber bas Rlima angenehm. Tros bes Buftendaraftere ift bas Totenthal nicht obne Bilangen und Tiere. Es wurden bisber 21 Caugetiere, barnuter mehrere neue Arten gefammelt.

- Meteorologische Stationen im der Sübler.
  Die Regierung der auftralithen Kolonie Cuernsland dat
  befahöfen, den mangeschoften Kenntnüfen der meteorologischen
  Berdblittigte in der Sübler absubelten, indem sie auf ver
  diebenen Jackel der jeden Stationen mit guten zufartumenten
  errichten läßt. Der Beginn ift im Texauber 1890 auf
  Reu Calad den ire, in der Jeunstfoht Vouwen, gemacht
  worden, wo die den den, der Geginn ist der Gerichten der
  ichten bertigen Einwoduere, Scholingen, regelmäßig bedient
  wird. Im Zomnar 1891 follte auf dem Reu-Herbertung
  Entstein der Zomann und bann auch auf Zabitie im
  Entstein der Zomann und bann auch auf Zabitie im
  Entstein der Zomann und benn ende auf Zabitie im
- Tie Einwohnerzahl Japans. Nach der amtlichen Jalammenfellung der Beltsählung vom I. Zesender 1889 abht Japan 40 702 020 Einwohner, nach Kleffen verteit: Misigs 3825, alte Mittierfleift 1993 637 und Bolf 38 074 558. Gegenüber dem Jahre 1888 bebeutet das eine Jamahner vom 464 7816 Seelen. Über 100 3600 dit worm 151 Perforent. 15 Soldte baben über 100 000 Einwohner, darunter die Japanfladt Tofio (Berwoltungsbeitrift mit 135 546 Seelen.
- Gine untergegangene Stadt in Oftenrteftan ift von Lientenant Bower entbedt und fürglich in ber Mfiatifchen Gefellichaft von Bengalen beichrieben morben. Gie liegt im Diftritte von Ratichar, alfo fublich vom Thiau-Schan, bei Mingai am Schabjarfluffe, ber fich in ben Zarim ergießt. Bom Bolfe wirb bie Erbauung biefer Stabt bem Ronige Afrafiab, einem Beitgenoffen Rufteme, jugefdrieben. Die meiften Bohnftatten biefer Stadt find unterirbiich nnb burch lange Tunnele gugangig. Gie führen gu einer Angabl Bellen, bie etwa 2 m im Geviert baben und beren Mauern mit Mortel beworfen find, ber Bergierungen in gepmetrifchen Muftern zeigt. Abnliche unterirbifche Stabte follen noch mehrfach in bem Diftrifte vorhanden fein. In der Umgegenb biefer Stabte finbet man eigentümliche maffive, bis 30 m bobe, turmartige Banten aus Infttrodenen Biegeln, über beren Beftimmung nichte befannt ift, Die aber febr alt fein muffen. Um Gufe einer biefer Banten grub ein Gingeborener eine Sanbidrift auf Birfenrinbe und einige Mangen ans, Die in Bowere Befit gelangten. Das Dlannftript ift noch nicht gelefen, man nimmt an, es fei ein Uberreft bee ,inbo tatari: ichen Causfrit", welches im Mujange unfrer Beitrechnung in Roten und Raichaar berrichte. Die meiften Buchitaben ftimmen ilberein mit alten Remari- und Bartula Charafteren, nach welchen in ber Mitte bes fiebenten Jahrbunberts bas

- Unter ben Barbieren von Bombay berricht eine große Anfregung. Gie find früher wohlhabend gewesen, jest aber heruntergefommen und arm. Boran biefes lage und wie bem abguhelfen, wurde in einer Berfammlung beraten, an ber 400 Ditglieber bes Bewerbes, Dabratta: und Bubicharati Sinbus, teilnahmen. Nachbem ber alte und angelebene Barbier Caboba Rrifchuabichi jum Borfigenben gemablt mar, trat Bababichi More ale Rebner auf und erflärte, ein Auch lafte auf bem Bewerbe, feit es fich bamit abgebe, bie Ropfe armer unidufbiger Bitmen gu ideren und bamit biefe ibree beiten Schmudes ju beranben. Es perftiefe gegen bie Schaftrasaefete, Bitwen au icheren. Rein Barbier burfe mebr, bei Strafe ber Mustofung aus ber Innung, eine Bitme icheren, wiewohl fie ofter von Soberftebenben bierau gegwungen würben. Dagegen muffe man bie britifche Regierung aurufen. Go murbe auch, trotbem bas Ginfommen ber Barbiere fich baburch verringerte, befchloffen.
- Die Roblenfelder Birmas ergeben nach bem Berwaltungsberückte für das Jahr 1890 immer günftigere Refulstet. Im oberen Zichindwin Züfrift und im Lendfricks wieden den Auflich Mylithe und Im umfollen fie ein Höcke won 175 euflichen Lundvatunellen. Die Roblen gederen gestern der eine Kocken gederen der eine Auflichen Lücken auflichen, seiten über merteftarten Aldgen lagern. Im Bedage auf die lich fie vonig zu wöllichen Tahenfanten ist tertiese Koble im Alfagen bis zu 10m Editze gefunden voorden, die fich über viele Weilen Läugereitrechen. Zie wird der ert von Plugen fein, wom die Sdouffnaaten, bester als die bieber der Fall, dem Bertehre erfolden fin sich
- Über Weiftlelew Schinken nub Pumperuidel ign Brioadspart Tr. Aint (Muttipool) Gereighonekußden, 1890, Nr. 12), daß fie fich nicht gleichgeitig amd is der flichgeitig dem nachmeine läglie. Während der bei uratte Schweikuschaft, die Schreighen, das Schreighen, das Serfonmunn on nun flöftlichen Zeinlen (novem pernas optimas) um das Jahr 1000 berrifs sich ein urattes Gemügnistel im Verfellen (flichen Zeinlen (novem pernas optimas) um das Jahr 1000 berrifs sich ein urattes Gemügnistel im Verfellen (flichen Zeinlen uratten Bedrumgsmittel, der Pampernidel mit diesen uratten Gemügnistel im Verfellen (flichen flichen, etch fein dem flichen Schieden, Jahrdunkert eingegen, iff mittigingt alse die dieter Schoten (damidit vieien faha) Beffalzens, bie (dom in den Epistolae obseurorum virorum eine Solle biefen.

Bd. LIX.

stobus firm

Nr. 14.

# Illustrierle Zeilschrift für 🖊 🧱 Sänder-und Völkerkunde.

Begrundet 1862

Rarl Mndree.

Berausgegeben

Ridard Andrec.

Prud und Verlag von

Friedrich Vieweg & Sobn.

Brannichweig.

3ahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife bon 12 Mart fur ben Band ju begieben.

1891.

### Anthropologie und Geschichte.

Don Dr. f. Guntram Schultheiß.

П

Faffen wir den Argniff der Raffen ins Ange. Erfichtlich giebt es nur zwei Möglichteiten. Entweder sind die Arfalien uranstänglich getrennt, und so aus der Hand des Schöpfers hervorgagangen, oder sie daden sich durch Atheuse von bisservent einer Urform differensiert. De num diese Urform sier ist chou menschlich der noch für tierisch ansehen will, ist dann ichlichsich nur eine Frage nach der Zeit. Zen homo alalus nachzunerien, wird ja wohl kaum möglich fein.

And Rollmann fallt die Zeit der Tifferenzierung in bie tertiäre Periode, oder wenigltens vor das Tilmvinn. Penfa nimmt mit Roris Bdagner das Europa der terklären Zeit, als es noch tropissen oder spottopissen Character Datet, für die Seinal des Archschapesschapen von wo die Mölligtung der Klimas Andevanderungen veranlasse, die ur Tifferenzierung der Kossen sichten.

Rach ben flaren Gesichtspuntten ber Tefenbengtheorie sin an bie Bassemertmale entweber Alsweigungen vom Urtpupe, die in bestimmten Bekenberghäftigine einen Borzug gewährt haben, so daß die nicht bevorzugten Individuen nach und nach ausstarben. Das ware das überleben bes Kassenberger

Morie Wogners Ableitung der Menichenrassen von ben Auswanderungen, die in werschiedenen Teisten der Erdoberstäde zu Vassen weben, schaft aum etwas Andere als das erstere, daß die Menschen ich den neuen Wohnsten ampaßten, wie etwa die Veger dem bessen Klima. Wenn

er noch die Jolierung und die Inzucht als Grund der Auffenbildung hinzufügt, fo dürfte beren Wirfung nur als versärtend und beschleinigend in Betracht tommen. Auferdem fomte sie nur in ganz berugten Grenzen der Ausbreitung die Huffen und Befrigung zufällig auftretender Abweichungen befördern, wie sie der Türzichter benutt.

Völgie (Die Arier 1878) hat bereits die blonde Algife unt den Arier hentifiziert und die Volgtubellungen geld der er Läuge er er Läuge er Läuge er Läuge er Läuge er Läuge der L

Er leitet die Helfarbigfeit nur im allgemeinen von dem Einfluß der Esgert Europas auf die zurüchtlichenden Mentden ab. Eine Einmande, das ander Solfer troß langen Mignisbaltes im nordifden Klima noch feinen analogen Knigkzur Abgelung zeigen, fest er nur den Himmets auf die länger damende Einmirkung wöhrend der Eiszeit entigegen.

Am hat ja Swoald Herr (Utroelt ber Schweit; 2. Auft.).
1879. Z. 1909. eine wiederholte Eilegiri erwiefen, die Zwijdengeit soll sich altein und mehrere Jahrtausscher erkerten. Die frausschließe Einerling der Ungeschäuse franzeit zu den den der die der Ergede wom Saleit der für Auftreit gestellt die Einer vom 11000 Zahren, der ersten und zweiten gede der gegen der der für gegig Zahlen noch viel längere. Arbenfalls lange genung füt die Ausbeitung vom Kassen. Den Amm die Heftenfallst als einem Vorzug im Kaupf num Tacht betrachten will Zochraftalls in anderen Einer als die Erfesse der die English aber die Schriftallst anderen und Vertra Curopa als Utreitund des Mensten und Vertra Curopa als Utreitund der Mensten annieum, und der Archaftallst als erkritere des

Für die fysiere Ein- ober Michonberung der Autyföpe nach Europa, nach dem Misant ber Eigeri, als die nach Aberten gutüftlerichenden Eismaffen die große offeuropäisige Teitebene frei gaben, nam in Venta fich auch nur auf ben negativen Beneits derufen, daß das Tungend Schädel der Alleifen Zeit, die die Antierobseige als sicher gugiete, alle der langen övern guturechnen find. Geber neukand finnte dies änderen in der füngeren Keiteneit sinden

fich bann Mittelfopje und Rurgtopfe.

Die 3bentifigierung ber Arier mit ben unvermischten Nachtommen ber ureuropaifden quaternaren langfopje, und mit bem Enpue ber fpateren Germanen, wie fie von Benta, De Lapouge und auch von andern behauptet wird, fann bemnach manches zu ihren Gunften anffihren. Auch Die alten Edriftfteller bringen bie blonde, germanifde Raffe in Bufammenbang mit nörblichem Rlima. Die Theorie von ber afiatifden Urbeimat ber Arier fcheint ohnehin ihre Anhanger mehr und mehr einzubugen. Wenn aber Benta gerabe Standinavien ale bie bas Geprage vollenbenbe Beimat ber Arier por ber Trennung in Die einzelnen Botter in Infpruch nimmt, weil er eine Ifolierung gegentiber ber turanifchen Ginmanberung nach ber Giegeit nötig gu haben glanbt, und beehalb bie Renntierjager ber letten Epoche ber Giszeit ihrem Jagbtier nach Rorben folgen lagt, fo verfagt biefe Stilbe vollftanbig. Bebe gurlidbleibenbe Borbe, bie von andern jagbbaren Tieren fich erhalten lernte, batte bie Möglichfeit rafden Unwachsens und weiter Berbreitung. Much bie angebliche Rinft ber Rultur ber alteren und ifingeren Steinzeit, bie Ubergange gwifden beiben im Rorben find tein Beweis. Die Bahricheinlichfeit bes Urfiges ber blonben Raffe im Rorben ber Alben und Rarpathen tann ebenfo gugeftanden werden, wie ein Bufammenhang mit bem arifden Urvott, ohne bie Unwahrscheinlichfeit in ben Rauf ju nehmen. Ale bie Beimat bee noch ungetrennten arifchen Urvolles tann man nur ein Gebiet für mahricheinlich erflaren, bas fowohl bas allmähliche Anwachfen ale bie fpateren Banberungen begunftigt, bae ben Ilbergang von bem 3agerjun Birtenleben erleichtert hat. 218 ben Beitpuntt bee Auseinandergebens in Stamme ober Bolfer hat man etwa bas Jahr 3000 vor Chriftus aufgestellt. Dan tonnte eher berunter ale hinaufgeben. Welden Beitraum will man bann für bie einheitliche Sprachbilbung annehmen? Wer fonnte glauben, bag bie weit verftreute, quaternare Bevolternng Europas, wenn fie ichon von gleicher Raffe gewefen fein foll, auch in ber fprachlichen Entwidelung Die Einheit hatte festhalten tonnen? Eprachlos werben auch bie Reuntieriager ber Giegeit nicht gewesen fein; nach ibrer fonftigen Rulturftufe ift es ausgeichloffen. Wenn nun fie ober erft ibre Rachtonimen in ben grifden Eprachstamm fiber ober aufgegangen find, wenn fie zugleich die blonbe, langtopfige Raffe find, fo ift erfichtlich von ber anthropologifchen und urgeschichtlichen Forfchung bariber Anetunft erholt worben, welcher Beitraum gwijden bem Enbe ber Giegeit und bem Beginn ber arifden Banberungen, Die bezuglich bas Ende ber marifden Sprachperiode ift, verlaufen fein mag.

Gelbft nach ber Theorie von ber Ginwanderung ber Rurgfopfe als Turanier ober Mongoloiden aus Affien mar

mit bem allmählichen Freiwerben ber östlichen Tiefländer bie geographische Isolierung ber langtöpfigen Bewölterung Mitteleuropas aufgehoben; nur feindseliges Berhalten, Krieg tonnte bie Absonberung ber beiden Raften selfhalten.

Sehen wir dabei gang ab von der vielfach fich geltend nachenden Vorliede für große Zahlen, wie Quaterlages das Ende der Eiegeit vor 100000 Jahren, der engliche Geologe Erell vor 80000 Jahren eingetreten sein falgt. Krittl bei Gerer, Ulwelt der Schweit, Z. Minf. S. 668.)

Tie Veredmungen auf Grund der Miglerumböbinger, der Machandblic einer ungefähiglichen Veröfferung Zueimarts nach dem Müdgange der ehemaligen nördichen Gleifgerebebedmag, und auf Grund des mehrfachen Wechfleb der Vegetation im Zahandmaren liefern immerhip die Knygdet vom 10000 die 12000 Jahren ihrer Zauer. Die Thomas in der Dahren ihrer Zauer. Die Thomas der Mighand der Wechfleb der Verstellung d

Aun legt die verhältniemäßige Keitigleit der arithen Utpracht scher vie wieter vom Utherunge der Eryode, belier von den Auslängen der Sprachibbung ab, als die haufigen von den Auslängen der Sprachibbung ab, als die haufigen Veränderung von Raturlprachen, d. d. den ungespfligten Dereckte Leiter Schreibung, in jetziger Zeit umgebligten Dereckte Leiter Schreibung, in jetziger Zeit umgebligten wurden. Die arither Utherung der auflus irren Verzeit hinaufjunktien. Die arither kritische Staued der Verzaden, der Erenmants, wie man es furz im Ergeniel zum Bertfehn unnen Laun, ist fein Einmand dagen, der krizischen Eine der arithern Urtprache gingen jedenfalls frührer Entwicktungsflusten vorzum. Neum fich auch demmes der geweigte Verzeichen und beier Teute erhalten hätten, is

waren fie nicht als arifch zu ibentifizieren.

Die Anfange ber Sprachbilbung befchranten fich jedenfalls auf wenige Worter, beren Bedeutung fich auf ben engften Rreis von Familien ober Sorben ale Trager fprachtichen Berftanbniffee befchrantte, wie anbrerfeite ihrem Austaufch nichte ale bie Edranten bee Berfehre entgegenftanben. Das Leben ber Eprachen ift an Die fogialen Berbande gefunpft; vor allem lagt ein größerer Reichtum ber Eprache an Bezeichnungen auch auf bas Rufammenfliegen bee chemale getrennten Sprachgutes von Familien und Sorben ichlieften. Co auch ber verhaltniemaftige Bortober, wenn man will, Wurzelreichtum ber grifden Uriprache. Andrerfeite fichert auch Die große Angahl ber Gprachgenoffen bie Sprache vor rafder Beranberung. Gine folde umfaffende Boltsfprache erweitert, im engften Bufammenhange mit ber Weichichte bee Bolfes, ihre Geltung und gehrt lawinenartig eng begrengte Sprachen auf. Das gilt nicht nur fur bie Urgeit, es gilt unter veranderten Berhaltniffen aud für bas Lateinifdje gegenüber ben eng begrengten Eprachen ber barbarifchen Bollerichaften, Die von ben Romern unterworfen wurden, für bas Ruffifche in Europa und Afien, fur bae Spanifche und Portugiefifche in Gubamerita. In ber Eprache felbft, ale Drang ber Mitteilung, liegt ein Moment ber Bereinigung bee Getrennten. Gur bie Urzeit muffen gabllofe Eprachen angenommen werben, bevor eine foziale Rotation Die Atome vereinigte.

Tie (Veschichte der artischen Sprachbildung hat also growis einen volle späteren ultragn, als die Verbereitung der langfoßigen Rolfie in Europa, und auch als die der Verterienn von Aurstoßere. Wan som som die Fragen formatieren. Sind alle Vangfoße ober Elonden von Aniong an die Töger der artischen Sprachbildung genessen Tann umssten sie entweder isselret von anderen geseld baden der die Procheidung mit ein Aussellu der Rasfien organization gewesen sied. Der hat die artische innere und allere Topologischsichte ihren Alfagen is einem begrenzten Bebiete, wenn auch in einer Borbe gleicher Raffe, Die allmählich erwachsend und fich verzweigend in die arischen Boller auseinanderging? Dann tonnte fie ja Lang- und Rurgfopfe auch von Anfang an umfaffen! Die Doglichfeit, ob bie arifche Sprache von einer furgfopfigen Bevolferung ausgegangen fein tann, wollen wir beifeite laffen.

Benta wie De Lavonge und ibre Anbanger nehmen eine fpegififche Begabung ber Arier und ber Raffen überhanpt an: Benfa vertritt auch mit aller Bestimmtheit bas Entweber ber obigen Alternative; er und Laponge bieten ja gerabe in bem Bechfel bee blonben Elementes ben eigentlichen Schluffel bes Berftanbniffes ber Bolfergefchichte.

### Die lappische Völkerwanderung vom 17. bis 19. Jahrhundert.

Ein Kulturfampf gmifchen Momaden und Uderbauern.

Don Orof. Dr. Pnapar Mielfen, Kriftiania.

(Mit einer Karte.)

Fig. 1. Lappifcher Löffel

Rriftiania.

3m Commer 1889 bereifte ich bie Gegenben von Rorwegen, bie man bie vor einigen Jahren ale bie Beimat ber füblichften Zweige ber lappifden Rationalität betrachtet bat. Meine Abficht war eine boppelte, erftene ethnographische Camulungen ju machen und baneben bie eigentumlichen Berhaltniffe gu ftubieren, welche in ben letten Jahren einen icharfen Streit gwifden ben Romaben lappifder Bertunft und ber festwohnenden norwegifchen Bevölferung hervorge-

rufen baben. Gine tonigliche Rommiffion war eben eingefett, um bie Cache rechtlich ju beleuchten; mir lag befonbere baran, bas intereffante Phanomen aus nachfter Rabe ju ftubieren, wie eine nomabifche 3nvafion in Gegenben, Die Jahrhunderte bindurch int Befite einer givilifierten Ration gewefen, wirflich flattfinden tonnte -wodurch fie beranlagt war, und wie fie endlich ablaufen murbe. Die Biffenichaft hat fich verhaltniemäßig wenig mit ben fitblicheren Lappen beichäftigt, und mas man in ben norwegischen wie in ben fcwebifden Dlufcen porfindet, ftammt gum größten Teile von den mehr nördlich mobnenden Bertretern biefer Raffe. Une ber beigefügten Rartenftige wird ber Lefer ben nötigen Uberblid von ben befuchten Gegenben erhalten fonnen. Ge erftredten fich bie Unterfuchungen vom Elibenbe bee hoch gelegenen großen Gebirgefces Gaemunbejo, ein wenig fublich vom 62. Breitengrabe bie gegen ben 65, um bir Quellen bes Ramfen und ber Angermannach, lange

ber idmerbifden Grenze. 23as bier augenblidlich auffallen mußte, war ber große Untericied gwifden dem

lappifchen Leben und Treiben in ber fühlichen und nordlichen Balfte ber bereiften Gegenb. Ge bilbet bier Die 1882 vollendete Bahn von Trondhjem nach Efterfund (bie Dergferbahn) ungefähr bie (Grenge gwiften ben fublichen Gebirgeftreden, wo bie lappifche Raffe erft in neuerer Beit eingewandert fein fonnte, und den nördlicheren, wo alles darauf hindeutet, bag biefes fleine Bolf feit vielen Jahrhunderten fiber bie Berge und burch bie Balber mit feinen Renntierherben nmheraeirrt ift.

Gublich von ber Meraferbahn feine alten Graber, feine lappifchen Ortenamen, feine Trabitionen, - nörblich bavon allerlei Merfmale einer alten Unwefenheit Diefer Romaben, wie fie, von ber Rultur überall umgeben, fich bie in bie Wegenwart erhalten fonnen. Graber in ben oben Gebirgegegenben, alte Opferftellen, mo vielleicht noch in unfern Tagen ber Romabe beimlich ben alten heibnifchen Gottern

feines Bolfes eine materielle Sulbigung barbringt 1), immer gablreichere Ramen lappifchen Urfprunges gengen bier von bem alten Burgerrecht ber nordischen Romaben. Auch bas hiftorifche Bewuftfein ber einzelnen Lappen - wenn überhaupt bei einem Romaden von berartigen Begriffen bie Rede fein tann - ift ein gang verichiedenes. Die Lappen um ben gaemundejo, um ben Murfunbenejo und um bas von der Ridelv durchftromte Sochthal von Inbalen haben

feine Erinnerung von ber nicht befonbere weit entfernten Beit, ale ihre Borfahren noch Seiben waren; wer ihnen etwas berartiges ergahlt, wird ausgelacht. Bang anbere mit ben Lappen, welche ihr lebenlang bie weiten Ginoben um 3oma, aus Renntierborn. Ramsbalen. 1 , natürl. Größe. Dinfeum in

Derga und Borgefield burchftreifen : bie Gegend felbft, mit ben alten Grabern und Opierftatten, mit ben von ihrem Bolfe in beiliger Chrfurcht betrachteten Berg. gipfeln, zwingt fie bagu. Um 1720 heißt ce von ihnen, bag fie ihre Toten in ben Gebirgen begraben, und biefe Gitte bat noch hundert Jahre fortgedauert. In Björnhue. balen, am Dberlaufe bee Damfen, finbet fich ein lappifches Grab von 1828, gang in heidnischer Beife, und noch höher thalaufwarte ein anbres, bas aus bem 3ahre 1820 ftammit 2). Gelbft heute mag bier bie Befehrung eine mehr außerliche fein, Die Lappen am Aurfunden find glaubige Chriften; mit benen bon Joma und Borgefielb mag ce zweifelhafter fein. Ebenfo ift ibr Raffetunne, befonbere ihr Blid wilber, ober beffer : weniger gegabmt. Gie finb niehr bewußte Romaben; in ihnen lebt wohl and mehr Sag gegen bie Rultur, welche fie von allen Seiten eineugt. Alle ethnographischen Derf-

male zeigten dentlich, bag ber Unterfchied ein tiefer und wohlbegrundeter fein mußte. Bon Rorben ber geht ber alte lappifche Boben bis an bie hentige Meraterbahn; fublich von biefer find die Pappen nur Ginwanderer aus giemlich neuer Brit.

Mle ich fchnell biefe Uberzeugung gewonnen, war auch meine Aufgabe ale Cammler mir beutlich bezeichnet. Bon ben Lappen aus ber Umgegend von Roros habe ich Trachten, Ednnude und einige Gerate erworben, bie nicht befonders ausgeprägt, auch nicht alt find. Bon Echabeln waren feine gu haben, weil biefe Lappen immer ihre Toten

1) Die sublichfte, die man jest tennt, befindet fich auf einer fleinen Infet im Tunnsjö, unter 64° 44' n. Br.
2) Die Schödet aus beiden find jest im ethnographischen Mufeum gu Rriftiania.

in driftlicher Beife auf ben ihnen mit ber norwegischen Bevöllerung gemeinfamen Friebhöfen begraben hatten.

Bon ben nordlicheren Lappen habe ich beffere Cachen erworben, barunter auch - neben echt lappifchen Cchabeln einzelne (Begenftanbe, bie bei ben Lappen fast ale Untiquitaten gelten fonnen. Gin netter Poffel von Renntierborn

(Fig 1) tragt bie Jahreszahl 1822 und zeigt intereffante alte Formen, wie fie wohl nicht weiter fublich ju finden find. Befondere eigentumlich ift ein alter "Glodenfrang", wie er um ben Sale bee Renntierbodes gebangt wird (Fig. 2). Er fei zweihunbert Jahre alt, fagten bie Lappen von birfem feltenen Stude; mare ee nur bunbert 3abre



Fig. 2. Lappischer Glodenfranz für Renntiere aus Namebalen. 1/10 natürl, Größe. Stiderei mit Zinnbraht. Mufeum in Ariftiania.

fest. Die Stiderei - echt lappifch ift von Binnbraht und erinnert an indianifdje Arbeit. Der Krang wird oben am Genide bee Bodes gufammengebunden und hängt bann an beiben Seiten berab, mit je einer Glode an jeder Geite. Gine andre, aber neuere Brobe berfelben Stidereien giebt eine fleine, lofe Tafche (Fig. 3), wie fie immer bon ben Mannern getragen wird, welche barin ibren Tabat, ibr Flintenzeng und ahnliches vermahren.

Muce biefes ift echt lappifch, wie ce auch aus einer alten lappifchen Gegenb ftammit, und zeugt bon ber Gleichartigfeit ber fpeziell lappifden Rultur bom Giemeere bie an bie Meraterbahn. Man wird fie nirgenbe beffer finden, wohin man fich auch wenden möchte. Es ift fogar wohl mogben norwegijden Rambalelappen 1), viel mehr Mites, viel nicht Urfprfing-

liches finden tann ale bei ben mehr nördlich wohnenden. Gie baben ein mehr unbeachtetes Tafein geführt, vielleicht chen beehalb auch um fo leichter berartige Uberrefte bemahrs. Debr fühmarte foll man auch vergebene nach folden

1) Das breite Rambal wird von bem Ramfen burchftromt: nach biefem Thale tann man überhaupt bie auf ben umgrengen, ben Gebirgen lebenben Lappen mit einem gemeinfamen Ramen benennen.



biefelben Fragen auf gefchichtlichem Bege ju unterfuchen und ju beantworten verfucht, und bin burch Ctubien ber einschlägigen Litteratur und archivalifche Forfchungen gu Refultaten getommen, welche ben an Ert und Stelle gewonnenen rein ethnographifden Ginbrud völlig beftatigen.

Der Bug ber Lappen ift Jahr-hunderte hindurch gegangen und geht fortwährend von Norben gegen Elben. Diefes fleine Bolf befinbet fich in einem fteten Borbrangen, bas ce immer mehr in eine feinbliche Berührung mit ber Ruftur bringen muß. Diefe Thatfache allein muß genugen, um mit ber ichon fruber aufgegebenen Theorie von einer ehemaligen lappifchen Bevöllerung, welche auf ben füb-Big. 3. Lappifche Tafche aus Ramebalen, licheren Bergen Rormegens ale Gifcher guraumen. Man weiß ja jest, bag bie feiner Beit viel befprochenen ver-

meintlichen Uberrefte lappifcher Lager in ben Sochgebirgen von Barbangervibba einen norwegifden Urfprung haben und von norwegischen Renntieringern ftammen. Wenn jett bie Lappen wieder in biefe Gebirge ibren Gingng halten. bann ift bies nicht ein Burfidfehren in bie alte, por Jahrhunderten verlaffene Beimat, fonbern eine Benutung gang neuer Gegenben.

Archaologische Uberrefte, Die einer alten lappifchen Be-



lich, bag fich eben bei biefen Lappen, Stiderei mit Biundraht. 1/4 naturl. Große. und Jager umberirrte, grundlich auf-Mufeum in Rriftiania.

völferung gehören tonnen, finden fich überhaupt nicht fitte licher, ale in ber Umgegend von Stenfjaer am inneren Trondbiemefford. Eben in Diefe Breite feten auch Die alteren Berfaffer, welche im 16. Jahrhundert über Die Lappen gefchrieben haben, ihre Gubgrenge. Das Bufammentreffen beiber Beugniffe ift fein Bufall.

Der alte norwegijche Topograph, Beber Clanffon Briie 1), ber um 1600 fdrieb, fest bie Gubarenge ber Lappen gwifden Rambalen und Samteland (bas lette auch bis lich von Dierinnt, an ber jegigen Bahn. Doch muffen

murbe 1657 in ber Gegend ber ietigen Meraferbabn von ben gegen Edmeben marichierenben norwegischen Colbaten angetroffen 1).

Die Berigffer bee 17. Jahrhunderte fprechen fich mehr unbestimmt aus. Jonas Ramus, beffen Befchreibung bon Rormegen 1715 erfchien, nennt Lappen öftlich von Suggien. 3. R. Scheffer fennt in feiner 1674 erfchienes nen Lapponia Pappen in ber Rabe von Unberfater, meft-

> gu biefer Beit ober ein wenig fpater bie Lappen biefe Bahnlinie überschritten haben und bie in die (Begend um Ctorejo Capel oftlich von Sebe vorgebrungen fein, Denn ein ichwedifder Topograph, ber 1775 ichrieb 9), tenut in diefer Gegend lappifche Opferftatten und Graber, melde aus alten Beiten ftammten. Die Pappen muffen folglich biefe Gegenb (unter 62º 25' n. Br.) fpateftene um 1700 erreicht haben. Gie wohnten aber bort füblicher ale einige Lappen in Norwegen, wo - wie fpater erwiefen werben wird - noch am Enbe bee 17, 3abrhunderte bie jetige Meraferbahn ihre Gubgrenge bilbete und fie fogar fublich von Enaafen febr fparlich vortamen. Der große Borftog, welcher bie Lap-pen weiter auf norwegischem Boben forttrieb, tommt erft im Infana bee 18. 3abrbunberte und bann nicht von Rorben ber, fonbern von Often. Geit ber Beit baben fie fich in Edmeben nicht weiter ausgebreitet: in ber idmebifden Broving Talarne tommen fie nicht bor, und bodiftens fann man ba einen vereinzelten Bettler von diefer Nationalität antreffen. 3m 17. Jahrhundert bat ihre Babl ftete in Comeben jugenommen 2). Coon langft waren bort im Rorben bes Reiches bie Lappen in die verfdiebenen Lappmarten eingeteilt und für ibre Befehrung eine wirtfame Diffion errichtet. Rachbem Jamteland mit Berjeabalen 1645 unter fcme-Difche Berrichaft gefommen war, war auch von ber jämtelanbifchen Lappmart bie Rebe. Aber erft fpat (pon 1746 an) pragnifierte Die fcwebifche Regierung bier eine



Chemalige Grengen und Borbringen ber Lappen in Rorwegen nach Guben, Gezeichnet pon D. Rielfen.

1645 norwegifche Proving). Der fcmebifche Berfaffer, Dlane Dagni2), beffen Reuntniffe auf Mitteilungen aus ber erften Balfte bes 16. Jahrhundere beruhen, fpricht auch nicht von Lappen in fildlicheren Gegenben; er teilt Speziell febr genaue Rachrichten fiber bie geographischen Berbaltniffe um ben 63. Grad mit. Gin vereinzelter Lappe Miffion. Bie bamale hatten bie bortigen Lappen ale Beiben gelebt. Wenn bie junehmenbe Romabenbevöllerung fich neuen Plat fuchen wollte, mar fie auf Norwegen angewiefen, 1) 3. M. Bribericia, Jörgen Bjelkes Selvbio-

<sup>1)</sup> Schriften, berausgegeben von Dr. G. Ctorm, C. 399. 3 Histor, gent. septentrion., tib. 11. cap. 12. Bergl. auch feine von Er. C. Brenner veröffentlichte Rarte Christiania Videnskabssetskabs Forhandl., 1886, Nr. 15,

<sup>3.</sup> n. htterities, surgen spienes services graphi (1892).

1) nbr. http://documents.com/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents/documents feiner ardivalifden Foridungen ftimmen genau mit ben meis nigen überein.

3mmal, da sie auch nur hier die nötigen Wedingungen einer sortgeseiten Womadermvirschaft sinden konnte. Das erste Auftreten von Lappen in Norwegen, süblich von der Weresferdahn, muß durch das Anwachsen des Lottes veranlaßt worden fein.

Zuvertafige Nachrichten über dos erfte Borbommen der Deppen, Midich von der jesjon Meraftrobal nau inerwegischem Boden finden fich in einer 1742 niedergeschrichten amtischem Retation non den Appen, die von einem intelliganten, norwegischen Sfizier, Major Veter Schnitter, verfagt ist, welcher mit den vorläufigen Utterschungun fit die nace, 1751 endig abgeschieften Erngrungsterung wurden Verragungsguterung wurden Verragungsguterung wurden Verragungsguterung wurden Verragungsguterung der bestehen beauftrogt und den

Schnitler ergablt, bag bie Pappen nach ben Tubalichen Bebirgen "in ber Beit ber Eltern ber jetigen Bauern" gefommen, und bag fie von Often, von Edweben ber, eingewandert maren. In Comeben lebten fie fcon langft weiter fublich; nach ber Schnitlerichen Relation weiß man alfo nnn, bag bie Einwanderung nach Norwegen um 1700 ober vielleicht beffer ichon in ben letten Jahrgehnten bes 17. Jahrhunderte ftattgefunden batte. Giner ber Pappen, mit benen gu vertebren er jest Gelegenheit batte, mar felbft 1681 in Comeben geboren und führte ein Banberleben auf ben norwegifden wie auf ben ichwebifden Grengebirgen, Die Rahl ber Familien war nicht groß; nach ben Angaben von Schnitler gab es in Thbalen nur brei, und ebenfoviel an ber ichwebifchen Geite um Liuenebal. Schnitler ergahlt weiter, bag bie Pappen auch mehrere Berfuche gemacht hatten, auf ber norwegischen Geite mehr fubwarte gn brangen, bag aber bie Bauern ihnen Biberftanb geleiftet batten und bie Ginbringlinge gurlidbrangten.

Bielleicht mar ichon fruber auch die Grenze gesprengt, welche die Bauern nin Roros und Aurfunden noch 1742

Der Zenfus von 1801 zeigte, bag in ber Roros-Faemundgegend im gangen fieben lappische Familien von 32 Bersonen lebten. 1742 waren feine ba gewesen.

Es ift eine weit verbreitete, aber irrige Meinung, daß bie Lappen von Roros und fraemund nur "ein elenber überrest des ehemals mächtigen sublappischen Stammes" sein follen. Es freitet dies gegen all unfer Wiffen.

Schon balb nach 1800 nahm biefer Kampl bes allzu rolift wodsfenden tleinen Isomademvolles seinen Anfanc Co berthe jich daumle und derit sig nach eine Tagan um des libercigreiten des Glommenflusse und des Estredals. Der Reislende, welcher hier mit der Bahn nach Trondhiem reist, ahm nicht, welch ein Aufturtampf oben in dem Historie geführt wird. Es ist dies der Kampf zwischen Ader des Bahren und Acerbauer und Vommade.

Die Lappen glauben felbst von Gebt mit allen noruegischen wie schweben Gebergen gescheiden zu sein. Der Baner bat des Jahl, wir die Hobber so lagen sie immer. Ungstlickligerweise meint nun der Lauer auch ein Richt un die Hohen zu hohen, wor ze siet nurdten Zeine sienem Sennbetrieb hat. Die Lappen lassen fich sich wie den Bernteinhoben, mit Schner und Gleischern genügen. Im Sommer geht ihr Jug auf dieselben zu bei Lauern ihre Jerden haben, und im Winter sind sie gezwongen, ihren Teieren Schule in der Kalber, web die Pauern Teieren Schule in der Kalbergein zu verschaffen.

Ein Zufammenteß wer unbermeiblich, fobalb bie Loppen (Mommen und bie Gula – die jetgie auf der Norte angegeben Eifenbaln Kriftiania - Trenbliem — Berfeitten. Zie Vereichtselten werber bamit auch die Annales Lapponiei. 3m Jahre 1810 überfahritten bie erftent Voppen bie genannte Viim. Stress leigt im Anne Ein Zuberhalten bie erften Voppen im Sunte Sectionarien. In der verkeit im Stress leigt im Anne Ein Zeichten im Annet Sectionarien. In der verkeit und die Seine der verkeit die die Seine die Se

<sup>1)</sup> Gebrudt im Jahrbuch ber geograph. Gefellicaft ju Rriftiania 1889/30.

<sup>2)</sup> Sporabifch tann man fie icon weithin treffen. 1685 tam ein Lappe mit einem Mennlice nach Opdal, um fich ber Rönige Chritian V. zu eigen, welcher da nach Teoribliem erifte. Ababischichtig gehörte er zu einer ber gegen Tybalen hervorrüftlechen Familten.

ben beiden Anteen, ließen aber ihre Tiere sidwatts bavon umberstreifen, wie sie die Weiden der hochgelegenen Thäler von Sa und Talebygden betraten. Ihre Hampsschaft war im Sennenthal, Herjedalen. Schon 1811 fam die Atostropke.

Am 25. Muguft 1811 verfammelten fich bie durch bie neue Jausslien in ihren Interfein bedrohten Bouern und ermordeten am felbigen Tage 300 bis 400 Menntiere. Die Tappen flegten den Bediebern und ho unde ein Kriminalvorgs frigheftiet. In 1813 wurden die Bauern von einer Septialfommission, und 7. Septite. 1814 von dem Stertriminalgericht verurteilt. Dehger, noch geber Proges vor das höhifte Gericht gebrocht war, wurde ein Ausgleich gefoloffen 19.

"Die Vantern begaßten 18000 Reichtsbafer, und die Capper veriprachen, weg zu ziehen. Der Lapper, Jon Mortenfisn, weckger dass Odeld abholite, hatte fich aber betranden und die gange Ammer weggeworfen. Er entdet als Vertiens de Admittigk Lopper verliefen die neuer Sationen im Herichale an den Seen Linngen und Elgessen, und vooren für 20 Jahre von bort verfichmunder.

1835 erichienen ba wieber im Binter einige arme

Lappen, welche von Riastin, zwischen Aursunden und Tydalen tamen und dort in fünf die siche Wintern ab und zu von neuem erschienen. Einen neuem Leftuch von Lappen hatte man bort in zwei Wintern in den Goer Jahren.

Endlich sam 1877 die letzt Invasion nach Seriedalen. Die Vappen liberschritten dann Gehonnen und find leither in den Senannthälern aus rechten lifer, desponder in Herziedalen undergeschweit. Sie sind da Winter und Sommer. Ihre Kenntiere gählen zwischen 4000 nud 6004.

Die Folge ift eine Reihe von Progesten gewesen. Angest 1890 hatten sich die Bauern auf ein neues Eingreifen vorbereitet, sie versammelten sich und wollten die Renntiere und ihre Herren vertreiben. Gildlichgemeise verschwanden biefe aber vorber. Später sind sie wieder zustägefommen.

Alle diefe Lappen leben als Nomaben, und fämtlich gehören sie ber Röros-Kacmundyruppe an, mit einem gewissen Jusage von schwebigen Lappen. Der Borftof tommt immer von Schweben, und neue Lappen treten immer an bie leeren Stellen, — ber beste Beweis, bag bas fleine Bolt im Bunehmen begriffen ift 1).

Die alten Gipe erlauben feine Erweiterung bes Tierbestandes; find fie boch ichon giemlich ftart befest; ber Ilberfchug bes Boltes tann bann nicht mehr in ber althergebrachten Beije leben. Gich ber Rultur fügen wollen und tonnen fie vielleicht nicht; fie werben nicht in Die Reihen ber festwohnenben Bevölferung übertreten. 36r fünftiges Loos ning bamit ale bas tranrige ber Bettellappen bezeichnet werben. Auch jest leben in ben alten Gigen mehrere Familien, Die ihren Befit an Renntieren verloren haben und ein elendes Leben ale Bettler babinfchleppen, inbem fie zugleich ihre Rachbarn, Die Bauern, grundlich haffen. Die Bahl berartiger problematifcher lappifcher Eriftengen muß fich mit ber Beit bebeutend mehren. Die norwegischen Lappen find Homaben ober Bettler; fie tonnen fich bie Rultur fo weit aneignen, ale es mit bem Romabenleben vereinbar ift. In ihren ranben Belten fieht ber Reifenbe englifche Wanduhren, er trintt Raffer aus Borgellan. Gich ruhig nieberlaffen und Aderban treiben, ift ihnen aber bie jest nicht eingefallen. Gin vereinzelter Lappe, ber reiche Baal Jonfion, bat fich gewiß eine Butte und etwas Land bagu gefauft, um bamit ber Rechte ber wohnhaften Bauern teilhaft ju werben. Geine Gobne feten bas alte Leben fort unb gieben mit feinen Berben von einem gum anbern Beibeplate. Die Berichte werben bie Frage lofen muffen.

Bon ber Igl. Lappentommission wird man hoffentlich binnen furger Zeit eine Tentschrift erhalten, welche ben daplächtighen Bestand und voller berwickten lotalen Ereitfragen in ihren Eingelheiten barlegt. Auf biefer Grundlage muß dann weiter genörtiet werben.

Mittlerweile werben bie Progisse ihren Gung geben, —
eine eigenftunliche form eines Kulturtumpfes zwischen keieine eigenftunliche form eines Kulturtumpfes zwischen Kultung der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geknitztung geworben. Einene der Aupern, die Herziedalen
bestellt gestellt, hat — so wied des wenigstens ergaßt — seinen
besonderen Abvolaten, den er mit einem sessen, nicht unbeerächtlichen glichtichen Echaft bezahlt.

1) Tydaten gilt noch als eine Grenze; nördtich davon teben die Nordtappen, füblich die Subtappen, wie fie allgemein in der Gegend bezeichnet werden.

# Die böblen bei Rübeland im Barg.

Don Dr. J. H. Kloos. Braunschweig.

Nach ber Teotenlegung und teilmeisen Berflörung trat eine zweit Aut den raumanfillenber Thätigteit ein. Die Brobutte berselben sind verschiedener Art. Entweber lieserte sie schattige Walsen, scharftantige oder wenig abgrundete Aufliedet und Kalsgung, dore ein völlig neues Gebilde, ein Aufliedet und Kalsgung, dore ein völlig neues Gebilde, ein

mit zoflosen Anochen gemengtes loderes Geftein, welches unter Witwirfung ber organiserten Well zustande lan. Es ist dies der jogenannte Boblentehm, ein Gestein, welches der illingsten gologischen oder Quartikrperiode angebort. Endlich find bierun auch die Kalffurterbildungen gubort. Endlich find bierun auch die Kalffurterbildungen

<sup>3)</sup> Diefe und die folgenden Efigelheiten verdanft ich der Mite des Prassidenten der fal. Lappensommission, deren Staatsabvolat d. Berg in Civerum. Die Sache selbst ist ichen längs befannt: fiehe Bargas Bedmar, Neile nach dem hohen Norden (Fransturt a. N. 1819) I. E. 259 fig.

Tropfsteine zu rechnen, welche ausschließlich der chemischen Thatialeit des Baffers ihre Entstehung verbanten.

Tiefe verschiedenen Endien lassen sich in den Attlelander "Dielen in ausgezichneter Weise verfolgen. Der triffte, in 1866 ausgefundene Boblengang trägt über eine Vänge dem abegen 1800 m auf jest überal den ausgeprössten Sparalter eines unterirbischen Klussianies, wie folger durch feig. 1 (oben 2. 196) veronschauslicht weise Grentball die eingeschweimen Walfen in unwerfehrtem Justande. In einem 7 m ieferen Wieden angel jeden ununsagszet ber fünft mittels einer unterirbischen Walpuschaung, werder ihren 285g in dereichen Richtung animant, worin des Hobelschein sich erfrecht. In der Etelle, wo der Kalt zu Erde ist, wereinsigt das Walfer des Hobelschaus für wieder mit der vereinsigt das Walfer des Hobelschaus für wieder mit der

Bobe. Bother hat es jedoch eine mächtige Ablogerung von Schusselm mit zusammengeschwennutem Schutt, mit Knochen und Natibiden dernat unterzinlt, daß nur noch eine Sinterschäft, überg blieb, welche jeze in geschverbender Welfe des gehentigen Rohaum übermöble, über dessen glichterigen Boben nam sich milhevoll einen Weg bis zum nöchsten Rehen gelieben ung.

Die durch das Einbrechen der Tede entstandenen Räume eigen im Gegenschap zu den Zchwemmhöblen überall gadige Nonturen, sowie ebene (nicht gerundert) Ablösungsstäden der Astlibiede, die sich ost noch an den betreffenden Zeillen einposifien läsien, dom wo sie herodogefürzt fünd.

fig. 3 ift einer djarafteriftischen Stelle in ber Bermannsboble entlehnt, welche ihre urfprüngliche Gewölbeform ein-



Big. 3. Berftortes Gewölbe in ber hermanneboble.

gebigt hat und eine solche nur noch in den allgemeinen llurissen der Raumes zu erfemen giebt. Die entgegengefeit einstellenden Zheituristungen jund bir er bettich ansegereigt; sie beingen die dochte von Hohrbert eine Ansegereigt; sie beingen die dochte des Hohrberanges besteht nicht aus sesten Rauffeld, wie in den noch erhaltenen Relein siedheren Schoemmiddlien, sondern aus einem Danfrortel shartlaniger Lidde, weich in der durch Zeiner der Deutsche gestemmt liegen und burch Sinterbildung zu einer riesen haften Preceive errittett worden find.

Es ift im höchsten Ernab wohrscheinlich, das die Substen bei Rübeland, welche gegenwärtig durch das die 80 m ieste und 200 m breite, schluchartige Tod getremt sind, in füsheren Zeiten, als der Alus noch weniger tief in das Maltunsstiv eingeschnitzten hatte, in Judamunchung fanden. Plare dam lassen ich die Erscheinungen erfären, welche die

Soblenfaung barbietet; anch ift die Entstehung von Ibalern in Ralfgebirgen burch Ginfturg früherer Sohlraume eine and anderweitig, 3. 2. in ?)orffbire, ficher gestellte Thatfadje. Go weit die unterirbifden Raume jest burchforicht find, liegt bas bochfte Echwenunhöhlennivegu bee Mibelander Sohlenfufteme in ben neuen Raumen ber Baumanushöhle. Bier fand ich in einer Bobe bon 35 m über bent jegigen Bobebette und 16 m unter ber Cberflache bes überliegenben Plateane Die beutlichen Refte eines früheren Glufelaufes. Dan erreicht biefe Stelle jest von einer großen Plodbalbe in ber Saupthoble and auf Leitern, mittele beren man burch bie Ginbruchoftelle binaufiteigt. Der regelmäßig gewölbte Raum ift faft bie unter bie Tede von einem rotlichen, ftart verfinterten Lehm erfüllt. Derfelbe enthält viele abgerundere Gefchiebe, unter benen ich Bornfele, Ricfelund Thonfchiefer, Grauwade und einen weniger feften Cand. ftein ertennen fonnte. Es fit diefer alle Allufarun der einige Raum in den höheren Nivonad, wo ich noch fremde, von außen einigefüllte Gesteine aufgand. Diefe deurfte Alufbiesedungerung fit fedend, mit ein untedeutender Reft frühere ausgedehnter Midfes. Ihr Alltreten in einem is boben Nivona fann nicht auffällen, wenn man bebentt, deß auch bei Tage in gleicher Bobe alte Cechotertererafien worfommen. Zergleichen find nomentlich anch im Bobethale ober-bald Rüblefald befannt.

Die eieigen Absandhaftungen, welche die untereibischen Admune ftellenweife völlig anokulen, ziehen fich in ein noch höheren Nievau als die oberfer, die jest aufgefundene Schwenmubble. Im neuen Zeile der Baumannshöhle gerang es, auf einem locken fehligut, die etwa den an zeige finnan fan liettern. Tann voor jedoch die Spalte volleitabid verfeiler.

Bas die Größe der bis jest befannten unterirdischen Ramme bei Rubeland anbefangt, so find in horizontater Ansebehnung in der Dermannehöhle etwa 400 m zugänglich gemacht worden. In der Baumannehöhle wurde in

neuere Zeit gewöhnlich nur eine horizontale Erstredung von etwa 200 in beschreten und in der Beieböhle bertäglibei lineare Anderbannung der Känime etwa 240 in. In der Sermannsböhle ist ei jeboch dem Beimer, mediger die mildleige Kahrt liber underen und leithgrisge Bezen findt schen, möglich, 600 in Läng zu durchwandern und in der Banmannsböhle wilred dief Wöglichteit sich auf etwa 700 in erstreden, daher die Gefantanebedinung der untertolischen Känime untres steinen Kaltgebirges durch die nutelen Lättderlungen die zu 1500 in der 17/4 km angewodeln ist.

Eröfe und Ausbehnung der Hölfen eines Kall- oder Josalustgeisiges würden bedruchte erheblicher fein, wenn dieselnstigesten nicht von loderen Lichtungen jewohl wie von Iompaten Massien andetzaßich miederen in ho hohen Wasse ansessätzt waren. Zuse Etabium der verschiedenartispen Sublemenstätungen ist won dem größen nitzersfie für die Verbegie, um so meter, weit diese gewöhnlich Arche einer untergagnun Einem Lichtungen gema Teienut begrebergen. Zeierste kepter den zu eine Zeie aus eigentlichen Höhlenbewohnern, teilweite aber auch aus solchen Zeieren, weiche ermeberd durch Annabiere einspelichpup ober



Rin. 4. Stelett bes Soblenbaren aus ber Bermanneboble.

nach ihrem Tode vom Kassfre eingeschwenmt wurden. Im hinschild der einen der andern Entschungsweife der Knockenoblagerungen in Höhlen Sicherbeit zu erlangen, mitsten genaum wie dei allen geschieften korchungen im Gebeiter der fehren geschilden Korchungen im Gebeiter der schiedungen im Gebeiter der schiedungen im Gebeiter der schiedungen im Gebeite der schiedungen wie genaufte err soricht und aus ührer Leichgliegen auf die genetischen Stemitig erfücklie werden. Zwei ist der ein der Gebeit der der der der der Leichgliegen und der Ladei ist der der der der Vertreitung der Alterswerdstlinisse und der eine Verleicheren Gebaumen die geber Verstellung der Alterswerdstlinisse und der der der der der der Verleicheren Faumen die geber Verstellungen, mit zustammengeschweinisse mehrenden Transport durchgemacht bat und deher Terreiter ans versichieren Serioden untsteller fann

Auch bei Mübeland find die Höhlenassitüllungen höcht manniglader Alt. Am meifen Kanm nehmen die bereits nehrlad erwählen gewaltigen Blochalben und Teilmuntefelder ein, die fish Jänlig durch jämtliche Mievand der türberra Kußallufe verfolgen ladfen. Tie einzelnen Kalfbläck befügen häufig fest bedeutende Kömefjungen und Sannen bei Bröße fleiner Wohnfallufer errichten. Zie itseen donn Die vächste Stelle in bezug auf Aussenhaftigkeit nimmt dann ber Stiftwasserfertalt ein. Tiefe tedylich der chemischen Shätigkeit des Vänfere, ohne Mitwoirfung der organisserten Katur ensprungene Neubildung ruft pwar teine Katlsteine im eigentlichen Tinne des Wortes hervor, immerchin fann jedoch der Katlstinter in ber Form von Tropsseinen und Rattfeuften einen bedeutenden Raum einnehmen und engere Bange zwifden den Biodfelbern ober im festen Gets vollftunbig verichtiefen.

Die Rübelander Sohlen find famtlich Tropffteinhöhlen und bilben als foldge einen Sanptanziehungspunkt für die Touriften des Barges.

Weniger Raum einnehmend, aber von ber größten Bebentung für Die Wefchichte unfrer Sohlen und ihrer Bewohner find bie fnochenführenden Ablagerungen. Bor allem ift bies ber Gall mit bem eigentlichen Sohlenlehm, welcher felbft gu einem großen Teil aus ben Gubftangen bes tierifden Leidname gnfammengefest ift. Geine Bilbung fing in einem Zeitalter an, welches bem Ericheinen bes Denichen auf unfrem Blaneten unmittelbar porangegangen ift und ragt noch in die gegenwärtige Entwidelungeveriobe beefelben binein. Durch bie neuen Entbedungen in ber Bermanne. und Baumannehoble ift filr ben öftlichen Bara bas Borhandenfein wenigftene zweier in ihrem Charafter völlig verichiebener Soblenfannen ber Diluvialgeit nachgewiesen. In der alteren Kanna ift ber Soblenbar, Ursus spelneus, weitans bie bezeichnenbite und bie fo fehr überwiegenbe Tierform, bag alle Ubrigen Unochenrefte gegen biefes im gangen Tilnvinm ber alten Welt auftretenbe Ranbtier berfdwinben.

Erot ber großen Menge von Anochen Diefes Baren in ben verschiedenften Altereguftanben, welche fich in ben Ribelander Sohlen vorfinden, ift ce bier ebensowenig wie in andren gleichalterigen Sohlenablagerungen bie jest gelungen, ein nur annahernd vollftandigee Etelett beefelben aufgufinden. Die in ben Mufeen vorhandenen Gerippe bes Ursus spelneus von verschiedenen bentiden, öfterreichijden und polnifden Funborten find ftete gujammengefett ane ben Unochen verschiedener Individuen und bies findet feine naturgemäße Erflärung in ber Entftehungeweife bee Sohlenlehme, ber bie Refte beherbergt. Ein berartiges, ane moglichft gufammengehörigen und gufammenpaffenben Gingelteilen des Ursus spelaeus aus der hermannehöhle gufammengefettes Etlett ift nun auch in bem Raturbiftorifchen Mufenm ber Technischen Sochichule au Braunichweig anfgestellt und bringt Gig. 4 eine Abbilbung besfelben, mit bargeftellte Dagftab in Bentimetern ermöglicht ce, aus ber Abbilbung bie Dage ber verschiebenen Eflettteile biefer anegestorbenen Spegies gu entnehmen und Diefelben mit benjenigen ber entsprechenben Teile ber Baren unfrer jetigen Echopfung gu vergleichen.

Im auffälligsten bei unfrer Spezies ist die Größe bes Kopere. Der Eisbabt, sowie der Kripteren Ber Christheit, welche ihrem Orffährten ber Dituvialzeit in ber Größe am nächsten stehen, ober gleichtommen, zeigen in biefer Beziehung gerade das umgefehrte Berbaltnie.

Anker bem Sohlenbaren finben fich von grokeren Tieren in der alteren Fanna noch vereinzelt Refte bes Soblentowen (Felis spelaea), bes Bolice (Canis lupus) und bee Ebelbiriches (Cervus elaphus). Bon fleineren Tieren wurden bie jest aufgefunden der hamfter (Cricetus frumentarius), fowie Refte von Lemmingen (Myodes). Alle biefe fleineren und größeren Anoden, reichlich vermifcht mit icharftantigen Stalfbroden von ber verschiedenften Große, find in einem echten Boblenlehm eingebettet. Derfelbe bat in feuchtem Buftanbe eine gelblich bie rotbranne Sarbe und eine thonige Beichaffenheit; getroduet ift er pulverig und nimmt bann eine brannlichgeibe bie gelblichgraue Sarbung an. demifche Untersuchung bat nachgewiesen, bag bier eine Mijdung von toblenfaurem und phoephorfaurem Ralf mit Thon, feinstem Cand und organischen Stoffen, aber in ben periciebenften Berhaltniffen, porliegt.

Bur bie jungere Fauna giebt in ber Baumannehoble Das Renntier. in ber Bermanneboble bas Mooridnechubn (Lagopus albus), ober eine nabe verwandte Bogelfpegies Die hanfigfte Tierform ab. Anger biefen beiben Tieren finden fich jedoch eine Denge andrer, meiftene fleinerer Bierfüßler und Bogel, von denen bie jest die nachfolgenden Arten mit Giderheit haben erfannt werben tonnen. Es find dies bie beiben Lemminge (Myodes torquatus und temmus ober obensis), ber Bieifhafe (Lagomys hyperboreus), Die Wafferratte (Arvicola amphibius), Die nordifche Bublratte (Arvicola ratticeps), ber Samfter (Cricetus frumentarius), das hermelin (Putorius Erminius), der ginche (Canis vulpes), das Pferd (Equus caballus fossilis), ber Edmechafe (Lepus variabilis), bie Spitmane (Sorex of. alpinus), ber Pferbefpringer (Alactaja jaculus), fowie ungablige Refte von Glebermaufen. Bon letteren lagt fich nicht immer beftimmen, ob fie gu einer verfdwundenen ober regenten Sohlenfanna gehoren. Gine nabere Bestimmung erwarten noch die Borngapfen und bas Unterfiefer-Brudftud einer Antilope, welche gur Gemfe (Antilope rupicapra) gehoren fonnen, fowie bas Bruchftild eines Borngapfens vom Ochfen, möglicherweise von Bos primigenius herrfihrend. Bon letterem ift es auch unbestimmt, ob er gur alteren ober jungeren ganna gebort. Das Brudftud wurde mit ftarf abgerundeten Ralffteingeröllen, fowie mit Reften vom Sohlenbar und von anbren Raubtieren in einem ber pormaligen Aluglaufe in ber Baumannehöhle aufgefunden,

Alle hier nicht genaunten sonstigen in ben Rübelander Böhlen aufgesundenen und in den legten Publikationen aufgestührten Tierreste, wie Ach, Sget, Anche und Marder, sind unzweischhöft rezent und der jestigen Kauna des Harzes angehörig.

Das Muttergestein ber jungeren, aber ebenfalls verichwundenen Soblenfanna bei Ribeland ift vom eigentlichen Sohlenlehm völlig verschieden und besteht aus einem fleinichüttigen Ralfgrue, vermiicht mit einem bellfarbigen, granen, falfreichen Lehm von gleicher Beschaffenheit wie ber Gebangeichutt bes ankeren Gelanbee. Die raumlich eng begrengten Lagerstätten befiben jebenfalle eine weit geringere Unebehnung ale bie alteren Ablagerungen und haben bie Form von Epaltenanefilllungen und Echuttfegeln. In ber Bermannehöhle ift bas fodere Geftein an zwei Stellen befannt. Die eine liegt in ber unteren Commmmboble, 8 bie 9 m fiber ber Bobe und erwice fich ale bie Anefüllung einer 50 em breiten, ju Tage gebenben Rluft. Die zweite, weit bedeutenbere, findet fich in ber Sanpthoble und bat bie form eines von den ichonften Tropffteinbilbungen bebedten Schuttfegele. Die Bafie beefelben liegt in einer Sobe von 16 m über ber Bobe. Die Ansbehnung nach oben ift nicht befanut, jeboch weiß man, daß der Coutt auch bier die Musfüllung einer Epalte bilbet, welche möglicherweife gu Tage

amegech. Vom Jogs des Aegels oerbeviete fich der graue ehem, mit steinen Mastfidunt vermischt, in das Innere der Hohe und macht allmadtich dem erticken, hodophorfdiureerichen Hohlenstein Valaz, ohne daß eine überlagerung zu benerfen wäre. Daher find die Verhöltniss sier sie ner wische und die Ansteinen der Verhöltnisse in der sie wicht eligebeit nicht siehtigteitt werden. Der Hohlender ist in dem Schuttlegel selb nicht verteum, stellt sich jedoch anstein krifte beselchen bereits im ganner Vehm ein und feim Krifte nehmen, sobath der benumede Kehm sich einstellt, sobert an Sulfindeit zu.

In bem neuen Teile ber Banmannshöhle liegt ein Schuttfegel von 9 m Sobe und etwa 50 m Umfang an ber Baffe, von gleicher Beichaffenheit wie ber foeben beichriebene, gum Teil auf den Anefüllungemaffen einer eingestürzten Edwemmboble, jum Teil auf großen, in einer Spalte feftactlemmten Bloden. Wahrend Die Unterlage biefes Megele Die altere Fanna beberbergt, führt ber Schutt nur Die jungere Un ber Grenge beiber Ablagerungen find bie Unoden teilweife vermifcht, nichtebestoweniger ift eine Aufeinanderfolge ficher gestellt. Db in bem Ednettegel noch verfchiedene, burch bestimmte Tierformen charafterifierte Edichten unterschieben werben tonnen, läßt fich noch nicht mit Beftimmitheit fagen. In petrographifcher Dinficht lagt fich namentlich eine feinsandige Schicht unterfcheiben, Die beim Gingraben in ben Schuttfegel, in 21', m Tiefe unter bem Gipfel, aufgefunden murbe. Diefetbe besteht vorwiegend aus wenig gerundeten Quargfornden, beren Größe und Geftalt erft mittele bee Mifroftope aufgefunden werben tomen. Daneben fand ich Gplitter von Relbfpat, Glimmer, Bornblenbe und Turmalin, alles in feinfter Berteilung (Durchmeffer ber einzelnen Rorner und Splitter bon 0,001 bie 0,15 mm). Diefer an ben Fingern haftenbe ftaubartige Canb hat die größte Abulichfeit mit bem Yog von ben Gebangen unfrer großen Glufthaler und beutet auf eine abn-

Das Bortomunen vom Etepponieren mitten im San; is joernalus eine anfläusje und in wissenschaftler dinsight böch bewertensverte Abastade. Im übrigen trägt die glüngere distoatie Auma and den Albeimber Dosfien ausgegegigt nodisighen Charatter und deutet in jeder Hinfatt auf eine von der gegenwärtigen karten Waldbedockung völlig vertigischen Egestation 1).

# Die Altertumer Chiriquis').

Die auf bem Ifthmus gelegene, gu Colombia geborige und an Coftariea angrengende Proving Chiriqui ift erft in neuefter Beit naber erforicht worben. Damit ift auch bie Erfenntnie gefommen, daß wir ce bier mit einem einft bicht bevolferten ameritanifden Rulturlande an thun baben, beffen alte Ginwohner une reiche, fünftlerifch geftaltete Editte binterließen, Die einen flaren Ginblid in ihre ehemalige Rultur gestatten. Ramentlich ift es ber flibliche Teil ber Broving, ber bier in Betracht fommt. Bon Dit nach Weft burdgieht ber lange nach, Die Bafferfdeibe bitbenb, Die Rorbillere Chiriqui; von Ellben, vom Stillen Czean ber, tritt die Bai von Tavid in bas Land, von welder aus ber Boben allmählich gur Mordillere auffteigt, ein Tafelland von gegen 1000 m Bobe bilbend, bas mit Bergen befett und von Edluchten burchbrochen ift. Diefes, vielleicht einft bie Durchangeftrage ber vom nördlichen nach bem fühlichen Reftlande flutenben Bevölferung, mußte ftete gur Befiedelung angelodt haben und es ift barum aud, namentlich im (Bebiete ber nach ber Tavibbai abfliegenden Gemaffer, ber Sauptfundort jener grchaologifden Ediate, welche une gestatten, Die alten Bewohner Chiriquis neben Die Rulturvölfer Meritoe und Berne gu ftellen.

Tie bisherige Vitteratur über Chiriquis Altertilmer ihndig größ. Merriti İştireb 1860 im Bulletin of the American Ethnological Society über bie alten Grüber ober Ymacats von Chiriqui; in demiçliken Jahre behandet bie böb abin behanden Alterilmer Veldert in seinem Antiquarian researches in New-Grannda; gleidifalls 1860 gab ber fenniğliğek Sonjul in Sanama, be Estimer, Notes sur les sépultures indiennes du département de Chiriqui mit photographifden Abbildungen berauls. Eve letter, voetder über bie Archologie Chiriquis dombête, war ber fenniğliğek Amerikanili Vinart im Varifer Bulletin de la societé de Géographie 1882.

Alle biefe, im gangen nicht fehr bedentenden umd ausstühren Badrichten werben seiden, i den Gaberten gestellt burch die Ausgeschein werben seiden, der Geschen gestellt burch die Ausgeschungen und horschungen bes Auserstaumes Innen die gegenschen Gehalbe eine Mational Anfarjum in Buffigung ein einwelchen. Seinen Sammutungen und Aufschungungen einwelchen. Seinen Sammutungen und Aufschungung zu Erunde.

Wogenwärtig ift Chiriqui von Indianten und Richtingen bewohnt, unter denen, nach Vinart, noch Überlieferungen von den alten Berfabren und Graderbauern bestehen. Die Stämune, welche die Erdärer gewen und ihre Schäte geben und ihre Schäte darin versentlen, waren sicher noch zur Zeit der spanischen Eroberung im Urste der Vander. Inwiedern sie mit ben

<sup>1)</sup> Rad William D. Solmes, Sixth Annual Report of the Bureau of Ethnology, 13-187.

nachtigen ober Jüblighen Anturvölleru Americka in Leigibung flanken, läßt fich and ben hinterfallerun Kunfiergengniffen nicht schließen; die Zöpferware zigt indesten nuch nach Verben him, ober ihre Gbrachgerbander, der Wengel an seiner Jahren und Zempell, ihre reiche Serfellung von Gelobgeräten beutet nucht auf die Chifologie (Winspeas) von Bentichtunden. Zo und die ihr auf alten Benochen fichtignis beringischen Kulturschickten austeinander folgten, läßt sich beim gegenwärigen Eande unster Kententis micht ausmachen, was die jest in dem Mustern aufgespiechert ist, deuter eter auf eine einige Kulturschool führ! Abentet eter auf eine einige Kulturschool führ!

#### Die Begrabnieftätten.

Tie alten Amacals oder Geraffatten sind über den größeren Teil des pazissischen Abhanges von Chiriqui verdereitet, seltener am Meere, in Menge ader in den Thätern, an den Bergaddhängen, mitten im Radde. Zie sind nicht groß und die ansgedentessen unsglich einen Namu des ema 12 Acres, wahricheinlich lagen sie in der Nahe der Ertschaftlen, vom demen aber bieber leine Spur aufgefunden wurde. Hänster alten Levondure i jind undefanut und man muß annehmen, daß diese ans einem leicht zerftördaren Zoffe erdant wurden, was allerdings im Widerpruch zu der sonn ich erzehenden obein Muttur stehe

Tie (Wraber sind schon in tritherer Beit von Schabludgern durchwildt und dabei ist manches sosibare Etid bernichtet worden, wiel (Gold in den Schmelzitisel gerundert. Zo wurde der Ariebbof von Bugaba 1859 ausgerauth, mobel die Schapzieler (Golfssparen im (Gwieldt von 130 Phinab

fanben, Die zumeift eingeschmolten murben 1).

Die (Midder seicht wechseln nach Korm, Banart und Teife, sie sind do wal, bald viererlig, gewöhnlich vier bis sieche füg sie und mit Zeieupadung verselen, oft and völlige Zeiukammern, vom Platten eingesigt. Andre wieder sind siemtliche Schächte bis zu einer Liefe von 18 Auß. Die flachen Zeiten, welche die Gradkammer ungeden, sind oft



Fig. 3. Langenfpite aus Stein, Chiriqui,

Rig. 2. Steinbeil aus Chiriqui.

sehr schwer und wiegen bis 300 Pfund und niehr, so bag die Erbanung biefer unterirdischen Rammern viel Mühr verursachen mußte.

Muffallend ist die gängliche Abwesenbeit menichicher Überreite in den Wösbern, bo gis nan annabun, bie alten Benodure Chirionis bötten Veichemerbermung geibb. Unter den geschichtein betaut geworderen Zehmmen jener Wegend ist diese aber unerwiesen und schwerzeit würde num and die größen Zeinstrummern für die Riche erbaunaben. Zumm beitol aber die Abwessender won Veichenreiten nicht mit der die Roberspiele von Veichenreiten nicht mit der der der der der die Bestehen das ind einen Bedeutigden in dem Wösbern von Phagada nach; die Zeiture berücktet von einem Zchadel nud einigen febr zefellenen Amoden; 200 Kilch, der die meisjene Größer

1) 32. lägte (Congrès informational des Américanistes reseasions, Settin 1888, 6. 471) lis gereigt, be Verirbungen der Runk Ghristinis jum Züben (alle ju ber Zigötfichae) böre anjuhteigen els Opimes, "Ruliunterft, non bem Zigötfichae) böre der Aljotfichae aussegengener Grünnichungen find burch gent der Angeleiche der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Sc

öffinete, Jand nur weringe Rnachen — diese wening gentlig ader noch nicht, die anfallender Biwoefendeit vom Krückentesten ab erläfern. Die Gradbeigaden, Töpferware, Geräte, Zierrat, wurdem wielleicht unit dem Zatem selch behatet wir sie aber dei demickden lagen, lösst sich die die der Rhweschenheit vom Geriepen nicht erfannen. Es schient aber, doß sie nicht diese dem Rösper lagen, sonderen, doß sie erst, nachdem das Grad zugefüllt war, zwischen den Vällen der Zetinigkungen angekracht der in die anfgestättete Erds geworfen wurden. Die schwerzen Tetringsgenstände lagen mit tief unter der Sperfädies.

Bis jest ift es ber Inhalt ber Graber fast allein, ber uns über bie Runftleiftungen ber alten Gingeborenen von Chiriqui Aufichluß giebt, und biefer zeigt uns Gegenstäube

1) Bergleich biren. G. 28. Libres, der große Galbinden folleriat im Jahre 1802. 3016 Cafrin Abbinnungen, Antre bach 3026 in Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Schrift Sc

and Stein, Thon, Gold und Rupfer, Die nachstebend behandelt werben follen. Uber Die Banfunft, Landwirtichaft und Webfnuft geben die Grabfunde jedoch feine Anefunft.

#### Gegenftanbe aus Stein.

Bier ift junachft ber Piedra pintal, ber Stein mit eingegrabenen Riguren ju ermabnen, ber bei Calberg, nordlich von Pavid, liegt und ichon 1853 von Berthold Geemann (Reife um bie Belt, Bannover 1853, 1, 325) geichilbert murbe. Er unterfcheibet fich nicht von ben vielen fogenannten "Infdrift" Steinen Gubamerifae, und zeigt eingeritte Tierfiguren, Connen, Befichter.

Bon Steinfiguren finben fich etwa feche Stud in ber Cammlung Die Riele, unter benen eine robe weibliche Rigur von 23 Boll Sobe bie bebeutenbfte ift. Mußer einer Art Ropfbebedung und einem Gurtel ift fie unbefleibet. Der Stoff, aus bem fie gefertigt, ift olivengruner Bafalt. Bielleicht ftellt fie, ba bie Geftalt fich mehrmale wieberholt,

Un die Dabifteine ichtiegen fich die fogenannten "Geffet" ober "Ctuble" an, von benen es jebody zweifelhaft ift, ob fie jemale mirflid; ale Wegenstande jum Gigen bienten. Bon ben Dabliteinen untericheiben fie fich baburch, bag ihre runde Platte mit einem icharfen, aufftebenben Ranbe verfeben ift. Der Jug ift oft von großer Edjonbeit aus burchbrochenem und gegittertem Steinwert, manchmal mit Figuren von Mifen gegiert. Da gang abnliche (Begenftanbe auch aus Thon, ber leicht gerbrechlich ift, gefertigt vorfommen, fo ift ihre Berwendung ale Geffel mehr ale zweifelhaft und man tann fie auch ale Unterfeter für Bafen und Gobenbilber ober ale Opferaltare beuten.

Die febr fcon gearbeiteten Celte und Beile que Stein, Die in hunderten in allen Stadien ber Berftellung gefunden murben, tommen in den Grabern vor, boch find felten mehr ale brei Stude nebeneinander gefunden morben. Ihre Schneiben zeigen die Spuren langen Gebrauche, find aber tropbem noch völlig icharf. Ale Stoff ju ihrer In-



Fig. 5. Golbfigur aus Chiriqui.

Chiriqui,

eine Gottin vor; im Stile nabert fie fich ben Stulpturen ber mittelameritanifden Staaten. Anbre, fleinere Figuren, gleichfalle ane Bafalt, find viel rober gegrbeitet und ftellen plumpe, menichtiche Gebilbe mit affenartigen Gefichtern por.

Weit hervorragender ale Diefe Figuren find Die Detate ober Mabliteine, Die früher und noch jett in jebem indig: miden Sauebalte gu finben find und and Echale und Paufer befteben, zwifden benen bas Rorn, Dlais zc., gu Dehl gerrieben wird. Gie find gahlreich und finden fich an ber Dberfläche ber Graber, oft auch noch benutt von ben beutigen Indianern. Alle find aus bem vulfanifden Weftein Des Landes gearbeitet und Die Echale, auf Gugen ftebend, meift febr funftvoll. Buweilen liegt ber Echale eine Tierfigur ju Grunde wie in Gigur 1 ein Buma. Das Gange ift aus einem Stild gearbeitet; Die Schale ftellt ben Rorper vor, ber auf den vier Beinen rubt. Der Ropf, wohl etwas tonventionell gehalten, läßt mit feinen Raubgahnen bie große Rate bentlich erfennen. Das (Sange ift mit Ornament übergogen und 17 Boll lang, bod) findet man auch bis zwei Guß lange Metatce.

fertigung biente ein fefter, buntler bulfanifcher Tuff. welcher einem fein gefornten Cchiefer gleicht. Die Kormen find im allgemeinen bicielben wie bei allen porgeschichtlichen Steingeräten: größten Beitflingen haben 81/2 Boll Lange, bei 4 Boll Breite und 7/8 Boll Starte. Die meiften find fleiner. Fitt eine Rlaffe biefer Beile ift ein fecheediger Durchichnitt tennzeichnend, fo an bem Frigur 2 abgebilbeten Etfid. Mattung und gange Arbeit an Diefen Steingeraten ift eine vollfommene, mabrend bei ben Cpeerfpigen und Pfeilfpipen ber Arbeiter fich mit einfachem Bufchlagen und Anfchleifen ber Gpiten begnflate. Charafteriftifch für Diefe Speer und Pfeilfpipen von Chiriqui ift ber breiedige Durchichnitt (Figur 3 u. 4). Der Stoff, aus bem bie-

felben bergestellt murben, ift meiftens ein fenerfteinartiger Jafpie von rötlicher ober gelblicher Farbe.

#### Gegenftanbe ans Detall.

Bon Metallen tannten bie alten Bewohner Chiriquis wie die meiften ihrer Rachbarn: Golb. Gilber, Anpfer und Binn, bas lettere in ber Bronge. Golb wurde von ihnen am hänfigsten verarbeitet, und zwar allein ober ale Legierung mit Rupfer und Gilber, ferner verftanden fie basfelbe gu Plattierungen anzuwenden. Echon Die erften Spanier, Die in bae Land tamen, ermahnen ben toftbaren Detallichnud ber Gingeborenen. Balbog erhielt 1510 auf bem 3fthmus Edmud aus Gold im Werte von taufenben von Befos. Rolumbus fand bie Lanbichaften Chiriani und Beragna fo goldreich, bag er bie Gegend Caftillo bel Cro nannte. Aber ichon ju jener Beit burchfuchten Die Gingeborenen alte Graber nach Golbichmud, ein Beginnen, in bem bie Groberer ihnen balb folgten, fo bag bereite 1642 ein Gefet erlaffen wurde, nach weldem alles im fpanifden Amerita gefundene Gold an Die Epanier abgeliefert werben mußte. Tie (Voldpegenflände, die in den Gelderen Christians gefunden worden, derrachter man meiftens ale verfontichen Schumad, boch jit or böcht wohrtechnich, das biete bertelken einen finnfolktichen Charafter belagen. Die waren wohl machtigs Amulette, die jum Zohne ihrer Velfrer gegen doch Einfüllife getragen wurden. Wie verbreitet und gabterd jit waren, ergebt die doen mitgereite (Voldsight des großen Gobbinnde aus dem Jahre 1859, Nicht in allen Gräbern fich be vohanden, dam aber auf dem 20-ben der Grabfläddiet, dei der (verfahrundenen) Leiche Geber auch in Itelien Nichten um Zeite des (Grabe.

(Bewöhnlich ift bae (Gold mit Rupfer legiert, boch findet man auch Gegenftanbe aus gang reinem Golbe. einzelnen Sallen icheinen bie Riguren aus natürlichen Golbflumpen geformt ju fein, gewöhnlich aber find fie gegoffen. Der erfte Anblid fcheint bem gu wiberfprechen, benn man glaubt junachft an ein Giligramwert, bei bem ber Golbbraht burch Yoten vereinigt ift. Allein Die forgfamfte Unterfuchung ber alten Technif bat ergeben, bag von loten feine Rebe fein fann und bag wir ce nur mit bochft funft vollem Buf gu thun haben. In ber Regel murben einfache Figuren und einige Teile von gufammengefetten Figuren in formen gegoffen, boch find folde Formen bieber noch nicht anfgefunden worben, ebenfowenig bat man an ben Siguren Gugnahte entbedt, Die auf Formen beuten, welche aus Etuden gufammengefest find. Golbbraht, burdsfcmittlich 1 25 Boll ftart, wurde gur Berftellung von Gingelbeiten und Edymud an ben Figuren in reichem Dage benutt 1).

Die Art, in welcher bie vielen Teile ber aufammengefetten Figuren miteinander verbunden find, ift angleich intereffant und ftaunenerregenb. Bergebene ficht man fich nach bem Borbandenfein eines lotftoffes um. Die aufgelegten Trabte ericbeinen mit bem Sauptforper ber Figuren burchaus homogen verbunden, feinerlei Bwijdenraum ober Ubergang ift vorhanden, wie bentlich burch bie vorgenommenen Durchichnitte nachgewiesen wurde. And Die aufgelegt ericheinenben Drabte find augleich mit bem Sauptforper gegoffen. (Begoffen ift alfo bas (Bange. Gelbitverftanblich aber murbe bae Driginglmobell aus befonderen Trabten und ben maffiben Teilen gufammengefett; ale Stoff gu bemfelben biente eine formbare Daffe, wie Thon, Teig ober Badje. Der Borgang wird ahnlich gewesen fein, wie berfelbe beute noch im Driente ftattfindet, b. h. mit fogenannten "verlorenen Formen". Das Mobell wird aus Bache, Sara ober einem abnlichen plaftischen Stoffe bergeftellt und bann um baefelbe ein Mantel and Thon gefchlagen, alfo aus einer Maffe, welche große Site verträgt. 3ft biefer Mantel nun getrodnet und genugend bid, fo wird burch Siee bas urfprlinglidje Badjemobell berausgefdmolgen und an feine Etelle bae Metall hineingegoffen. Rach bem Erfalten gerichlägt man ben Thonmantel und erhalt fo ben Oug. Bei Diefer Art bee Giegene geben natürlich Dobell und form verloren und biefes ift ber Grund, bag nie zwei gang gleich gestaltete Riguren vorfommen, ba für jeben (bug ein neues Mobell gefertigt werben mußte.

Von Bijelierung finder sich bei den Altsachen and Chiriqui leine Spur; dagegen bemerkt man Spuren von Hammerung, durch die hier nnb da an den Extremitäten der Kignren noch gesornt und zugerichtet wurde. Das anffalkublte aber bei den Metallatterilmern Chiriquie ift, des viele (Neganisme mit (Nob) balatert jim, dustende ret Köpper aus grüngen (Nob) oder reinem Kuyfer besteht, Trife Idael iade dat zu der Krage Kransloffung gegeben, od nicht erwo dierbei europälicher Einsteht glattgefunden habe? Zo, die Kransloffung in die ausgeschloffern, daß in dieser Richtung Aufdungen dur Der, wann auch anderfeite die Kinsterung von Kross der eine Gesteht die die Richtung der der Kinsterung der der die Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung der Kransloffung

Abgefeben von bem Prozeffe ber Bergolbung auf chemifchem Bege ideint co aber, ale ob die alten Bewohner Chirianie bae rein mechanifche Matieren gefaunt baben, wenigftene fpredjen baffir bie biden Goldlagen auf fupfernen Rernen; aber auch fehr binne Echichten tauen vor. Wie bem nun auch fein moge, über bie angewendeten Methoden baben wir nur Mutmagungen und feine fichere Kenninie. Alle Renner ber Altertfimer von Chiriani weifen fibrigens ben vermuteten curopaifden Ginfing bei beren Berftellnng gurud und gwar aus folgenben Grunden: Die erobernben Spanier lobten Die Metallurgie ber Gingeborenen, erzählten von beren Runft im Formen und von den "Yötrohren"; europäische Fälicher wurden auch feincewege zum Merne ber Figuren eine reiche Gotblegierung, fonbern ficher ein uneblee Metall gewählt haben; namentlich ift aber ber Stil ber Cachen, welcher ein durchaus eigentumlicher, ameritanifder ift, ane. fchlaggebend filr beren Echtheit.

Rögel find danfin mit ausgebreiteten Klügefn und Zehman dergeftellt; gewöhnlich ift uur bie Unterfeite mit dem Kopfe ausgeardeitet, mährend der Rücken die Enffläche zigt. In Kajun 6, wechte, einen Papagel von fleiten foll, in der Zehwan; durch Jammern verti gedulcht. Unter dem Vierfüßern in der Vunna ein beliebter Wegentund der Zeifeilung aud, die Kajun 7 zeigt, mit Vedundvolleitet gebildet. Der Körper ift bold, am Bunde offen und an den Bovertiffen mit Zein zum Aufdigen verschen. Unter dem Revullen erdofent am käussigten der fir of die find Miligateren, Belupen n. dergl. vielsfach zum Beswurf ermennunen.

Ulture den Vronzsgegenftenden fallen die Schellen des Echtleinen auf, die ein dieling Erfeichung in America sind und ein den die Erfeichung in America sind und in manchen dreunen sich gaus, den Schelen nöberen, wie sie dei unse an Schlittengsinten angehandt sind. Sie bestehen also unse einem bolten, tagetörmigen Körper, der an einer Erfe dangt und einen Schlit besteht, die gestehen des an einer Erfe dangt und einen Schlit besteht, der gern erzugt wird. Erfe Schliten, die halbig in den Geboren Edwichung wird. Erfe Schliten, die halbig in den Geboren Edwichung der und der der eine Berteit in der Geboren Arbeit, mit Westigkeren ist oder find. Der der Kind. Der der Mind geboren wird der eine Berteit von der find.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bei ben Thibitho, beren Annik viet berwandtes mit jener von Chiriqui geigt, hat man Mobellplatten aus Zeicifer gefunden, in welchen die Ägneren aus Geldbieden mittel. Durchreiben gebitet mutden. Die aufgeleigten Geldbieden felden doer hier. Wer die Zeichaften Zeichaftlich vorgeleich M. Ihle in den Beröffentlichungen aus dem sonigl. Muljeum f
är Belter funde. Berin 1889, I. 41.

curopātiska ist die Āroga aufgeworfen worden, od dielekturo institute oden Spaniera cutlehat feiren? Indefen sinde tind die Arbeiten sindet sind die Zengelle sindet sind die Zengelle sindet sind die Tengelläcksen bekannt, offenden krevorgagnagen aus der Aklapper, einem allgamein auterfalmisken Indefensation in die Arbeite die Arbeite sind die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite die Arbeite d

Tas God in den aufgrührten Metallagganftänden jam ich feir in den Teistune des Vendes, fann aber auf auf dem Hamberge dehte gene auf auf dem Hamberge dehte gegen den gestellt der Gestellt auf Einstellt auf den Mahrer, aber nicht allein für fich, in Chiriqui vor. Tie Godführer einigt allein für fich, in Chiriqui vor. Tie Godführer einerum gib wahricheitule in antürtiches Verfennuren, während des Jinn, wohl von answürste eingeführt, flinflich mit dem Angele zur Benop verfühnutigen wurde, die in bezug auf Aussehen und Satze der einzepätichen gleich, Anahlen derfehen liegen noch nicht vor. Teiler, daß die Bewohner Chiriquie es verflanden, Erze ausgundhurtzen, find eine Zweizie vorspanden. (Zohug fogst.)

#### Aufflarung über bas dinefifde Bacheinfeft.

Uber bas dinefifche Bacheinseft (Coccus pe-la), Die Bflangen, auf benen es lebt und bie gauge dinefifde Bache. industrie maren wir nur febr burftig unterrichtet und viele faliche Borftellungen liefen mit nuter. Bei ber Bichtiafeit. welche bie Sache befaß, beauftragte Gir Jojeph Sooter ben Ronfularagenten, Mlexanber Sofie, bei feinen Reifen im westlichen China Die Sache womöglich aufzuflaren. Diefes ift auch gelungen, wie ein befonberes Sauptftud in bem neuen Reifewerte Dofies (Three years in Western China: a narrative of three years Journeys in Szechuan, Kweichow and Yunnan. Lond, 1890) seigt. Sofie reifte, um bas Bacheinsett ju finden, von Ticheng tu, ber Sauptftabt Setichnens nach Gubweft, in bie von ben Lolos bewohnten Lande und von ba in bae Thal bee Tichien tichang mit gleichnamiger Sauptftabt, bem Cginbu bes Marco Bolo. Die jest ber Mittelpuntt ber Bacheinbuftrie ift. Das That liegt etwa in 1500 m Bobe. Der Baum (Ligustrum lacidum) hat bide, immergrune, glangenbe Blatter, Die paarweise fteben.

3m Dai und Juni tragen biefe Baume Buichel weißer Blumen, aus welchen fich purpurrote Früchte entwideln. Mis im Dars hofie bicfe Baume befichtigte, fand er an beren Aften gabireiche branne Musmuchfe, in ber Form einer Erbfe, welche beim Offnen entweber eine weißbraune fleischige Daffe bilbeten, ober auch eine Menge fleiner Tiere zeigten, welche wie Debt ansfahen, und beren Bewegungen man gerabe mit blogem Muge mahrnehmen founte. In beiben Fallen entwidelte fich binnen gwei bie brei Monaten ein Schwarm brauner Tierchen, wovon jebes mit feche Beinen und ein Baar Gublern verfeben mar, Die Beifimacheinieften, Biele von Diefen Unemuchien enthielten auch ein fleines Rofon, welches eine Buppe umbullte; aubre wieberum einen volltommen ausgebilbeten fleinen, ichwarzen Rafer (Brachytarsus), welcher von ben Chinejen "Buffel" genannt wird. Läßt man benfelben ungeftort, fo fahrt er fort, fich in bie innere Wanbung ber Bulfe einzubobren, welche feine Rabrung gn fein icheint, Diefer Rafer ift in ber That ein Schmarober bes Coccue, Wenn man eine Bulle von bem Baume abbricht, fo entfcblüpfen die Cocci burch bie entftanbene Offnung. 360 km norboftlich vom Tichien tichang Thal und getrennt von bemfelben burch eine Bebirgetette, liegt bie Stadt Tichia ting, in welcher bas weiße Infeftenwachs ale Sanbeleartifel aubereitet wirb. 3m Ticbien:tichang Thal fammelt man bie Bulfen, padt fie in Bapier, und macht bavon Bafete, wovon jebes ungefahr 16 Ungen wiegt. Gine Labung besteht aus 16 jolder Batete, welche burch Trager von Ticbien tichang nach Tichia ting beforbert werben. Dan fagt, bag es in fruberen 3abren gegen 10 000 folder Trager gegeben babe. Gie reifen nur bee Rachte, um bie bobe Temperatur bee Tages ju permeiben, welche ju ber ichnellen Entwidelung ber Inicften und beren Mustriechen aus ben Bulfen beitragen murbe. An einem fühlen Orte ber Salteftellen werben bie Bafete geöffnet, wo man gewöhnlich findet, bag iches Batet mahrenb bes Transportes burchichuittlich eine Unge an Gewicht perloren bat. Gin Bfund biefer Butfen auf biefe Beife nach Tichia ting gebracht, toftet in guten Jahren etwa 21/2 Mart; in ichlechten Jahren ift ber Breis boppelt fo groß. gunftigen Jahren tann man aus einem Bfund Bullen vier bie funf Bfund Bache ergielen. In ber Chene, welche Tichiating umgiebt, findet man Gelber, welche von Baumftampfen von 1 bis 4 m Bobe umgaunt finb, bie unfren gefappten Beiben abulich find. Aller Babricheinlichteit nach ift Diefer Banm Fraxinus chinensis, eine Art Giche. Bei ber Anfunft ber Buljen von Tichien-tichang, ungefahr ju Unfang bes Monats Dai, padt man gwangig bie breißig Stud gufammen, unb widelt fie in ein Blatt bes Dolgolbaumes. Die Ranber biefes Blattes werben mit einem Reisftrobbalm aufammen. gebunben, vermittele welchem bas Batet bicht unter bie Afte ber oben genannten Gide ober bes Beifipachebaumes, wie bie Chinefen fagen, anfgehangen wirb. Dit einer ftunupfen Rabel werben bierauf einige Loder in bas Blatt gestochen. bamit bie Infetten ihren Beg burch biefelben nach ben Aften finben fonnen.

Rach bem Berlaffen ber Gulfen friechen bie Infeften fchnell nach ben Blättern ber Efche, unter welchen fie ungefähr mabrend breigehn Tagen niften. Gie friechen alebann auf Die Mite und Zweige berab, auf welche fie fich nieberlaffen; Die Beiben mahricheinlich, um fich ber Fortpflangung ibrer Raffe bingugeben, indem fie Bulfen bilben, um barin ibre Gier gu legen, und bie Dannden, um ben Stoff ab. aufonbern, welchen man ale weißes Bache feunt. Das lettere ericheint guerft als ein Anfat an ben Seiten ber Mite und 3meige wie eine leichte Schneebede, welche bem ichwefelfauren Chinin abnlich fiebt. Rach und nach perbreitet fich biefe Schicht über ben gausen Mit, und erreicht nach brei Monaten eine Dide von ungefahr 1/4 Boll. Rach Berlauf von Sunbert Tagen ift bie Ansicheibung beenbet, Die Mite werben abgebauen und bas Bache foviel wie möglich mit ber Sand entfernt. Diefes wird alebann in einen eifernen Topf mit tochenbem Baffer gethan und bas Bache, welches an bie Dberflache fteigt, abgeschäumt, in eine runde Form gegoffen, von welcher es ale weißes Bache, wie es im Sandel vortommt, abläuft. 3m Fall es unmöglich ift, bas Bache mit ber Sand ju entfernen, werben bie Mite und Bweige ebenfalls in ben Topf geftedt; jeboch ift bas fo gewonnene Bache bunfler und von geringerer Bute. Die Infetten, welche fich am Boben bes Topies abieben, ftedt man in einen Gad, preft fie fo lange, bis ber lette Tropfen Bache beraustommt, und wirft fie alebaun por bie Gane, Das Bachs wird ale außerer Übergug ber tierifchen und vegetabilifden Talgfergen vermandt, um bem Talg großere Zeftigfeit gu geben. Buweilen wird es auch ale Leim für Bapier und Banumollenwaren gebraucht, fowie um ber Geibe einen Glang gu verleihen und um bie Dobel gu polieren.

#### Aus allen Erdteilen.

- Moberne Beifter in Gigilien. 3m Centem ber wird alljährlich in einem Bergftabtchen bei Deffina bie Fefta ber Dabonna bella Catena gehalten, über welches Rirchenfeft fürglich ber englische Bigetonful in Deffina einen amtlichen Bericht erftattet bat. Sat ein Dann Gorgen, ift er frant ober verliebt, fo gelobt er, ein, gwei, brei ober vier Babre bintereinander Die Bilgerfahrt ju "unfrer lieben Gran in Retten" gu machen. Bu biefem Bwede entfleibet er fich pollftanbig, bie auf ein Tuch um bie Lenben und macht fich ein Beifelgerat aus einem Gude Gergabolge, bas febr marfreich ift, gurecht. In basielbe werben 40 bis 50 Rabeln gestedt, Die 3 bie 4 mm aus bem Solge bervorfteben und mit benen er fich auf bem 2 bie 3 km weiten Wege bis jur Ballfahrtefirche bie Schultern, Bruft und Beine blutig ichlägt. Die Beiber reichen unterbeffen ben Dannern Bein und Baffer und ein Briefter führt mit einer Fabne bie Brogeffion an. 216 ber englische Bigefonful biefe Brogeffion fab, nahmen über 100 Manner an berielben teil. bie fürchterlich bluteten. Bwei Tobeefalle tamen infolge Diefer Beifelung por! Die Beiber aber, welche Belübbe geleiftet batten, ledten mit ihren Bungen ben Weg von ber Rirchentbur bis jum Dochaltar trot aller Unfauberfeit ab. Co geicheben 1890.

- Der Ritwafee fuboftlich vom Zangquiffglee ift 1879 guerft von Bofeph Thomfon beincht worben, welcher ibn "nach unferm ftubierenben Bringen Leopolbfee" nannte. Bei ben Eingeborenen wurde er Lifma, Rudwa, Sitma, Sudwa genannt. Thomfon, ber nur am nordweftlichen Gube an ben Gee traf, vermochte nichts genaues über beffen Große und Anebehnung mitzuteilen. 3m Jahre 1882 erreichte ihn ber Abgefandte ber beutschen afritanischen Befellichaft, Dr. Kaifer, und jest giebt ein Begleiter Johnftons, D. R. Croß, einige nabere Ausfünfte über biefes Gemaffer, bas enblich aufangt. feite Beftalt auf ber Rarte anzunehmen, auf ber ce bieber umberichwantte (Proceedings 1891, 95). Der Rifmafee liegt vollständig innerhalb bes beutichen Schutgebietes (veral, Die Rarte auf G. 35 biefes Banbes); er ift nach Eroft etwa 150 km lang und 50 km breit. Gein Baffer ift fcmars, bradig, fcblammig und gans ungenießbar; Eroft balt ibn für ben Reft eines größeren, ansammengeschrumpften Gees. Er fab viele Gifche, aber feinerlei Glufpferbe und Krofobile. Bon Dften ber miinbet ber Congwa, von Guben ber Cafi in ben Ger; ein Abfluß foll nicht porbanden fein. Un ber Oftfufte gieht fich ein bobes Bebirge bin, im Guben und Beften behnt fich Steppe aus. Beiondere gablreich find bie Buffel am Gec.

 auch anbrerfeite für civilifirte Rajen wibermartige Berüche, wie 3. B. jeuen bes rangigen Balmoles, womit bie Frauen ibr Daar einschmieren. Alles ihrem Berncheorgane Boblgefällige bezeichnen fie mit oyombo. Manche vermögen an bem Beruche Angeborige verichiebener Stamme gu untericheiben. Das Webor ift beffer ale bei ben Beigen entwidelt, babei unempfindlich gegen bie wibermartigften Berauiche. Das Geb. vermogen ift auch febr aut. Mury und Beitfichtige ober Sarbenblinde find taum befannt. Bor Anfunft ber Enropaer murben brei Farben bergeftellt, Beiß and Echlemmfreibe, Schwars aus Robie, Rot aus Rothols ober bem Rucubaum; biefe brei Garben werben gegenwärtig auch noch bei feierlichen Gelegenheiten bevoraugt, tropbem burch bie Europäer bie ber: icbiebenften Garben eingeführt find. Beiß, Rot ober Blau nimmt man hauptjächlich für bie Edurge, lettere Farbe in Trauerzeiten. Durch Ubung icheinen fie ibre Angen bis gu gewiffem Grabe an birettes Connenticht gewöhnen gu fonnen. Go giebt es einen Tang, welchen junge, an Ropf und Schultern mit Blattern geschmudte Dabden aufführen, bei weldem biefe auf ein Beichen ber Auführerin bireft in Die Sonne bliden und gwar fo lange fie es auszuhalten vermogen. Manche Frauen üben biefe Mugenqualerei ohne Unftrenaung mit einer gemiffen Vertigfeit (Bull, soc. d'Anthropologie 1890, p. 64).

- über bie Runfte bei ben Giapofc, ben ariiden Bewohnern von Rafiriftan in Innerafien, mar fo gut wie nichts befannt. Capus bat barüber einige Mitteilungen in ber Barifer Untbropologifchen Gefellichaft am 6. Dars 1890 gemacht. Gie fcmiten 3bole aus Bols, feltener aus Stein. Bei ben Begrabuisfeierlichfeiten wird ber Tote burch eine Bolafigur bargeftellt. 3ft ber Giapolch fern von feinem Saufe geftorben, fo ftellt man ihn burch eine Strob: figur bar, bie mit ben Kleibern bes Berftorbenen angetban wirb. Bum Andenten ibrer Sauptlinge ftellen fie Solgftatuen bei beren Gargen ober Bohnungen auf; rot befleibete Figuren ober auch nur einen Bolgpfoften mit foviel Ginfcmitten ale ber Sampfling Feinde getotet bat. - Die Bogen, bilber find febr gabircich. Guruja, Panbu und Lamani werben aus Bolg geichnitt; Datita Bann, Die Eröfterin ber Beiber, aber ans Stein. Bulis Panu in Mufgal ift ein 3bol mit filbernen Augen. Das bochfte Bejen, Deobgan in Sanu Blam ift eine Polgfigur mit burchbohrenbem Blide. Er fist mit gegudtem Schwerte auf einem Geffel : bagu tragt er Meffer und Minte. Die Augen find vergolbet. Die Giapolch verfteben fich aufe Beichnen. Die Bergierungen ibrer Bewebe und Baffen find febr fummetrift und zeigen fünftlerifden Ginn.

anzeinerfellager in Transtaspien. Auf bembalben Kanzonienwege von Michaebo, im die Glivins (300 km von Michaebo), im der Tetppe Kanz afor um befinder fich ein Gebiet, die beite, die beite, die beite der Der Tetppe Kanz afor um befinder fich ein Geben der Steiner die Steiner der Sie für der der die glieben der Schweleferen, die 40 die 45 Pro. reinen Schweleferen, die 40 die 45 Pro. reinen Schweleferen, die 40 die 45 Pro. reinen Schweleferen, die 40 die 15 Pro. reinen Schweleferen unzweischaft zu der reichte der Weite der von der die 15 Pro. reinen Schweleferen unzweischaft zu der reichte der Weite der Verlagen der Verlagen Gewonen. Auch der Michael der Verlagen der Eingeborenen gleich es außerdem voch zeine Schweleflager auch in der Ekweleflager auch der Ekweleflager auch der Ekweleflager auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch der Auftrage auch

Bd. LIX.

blobus

Mr. 15.

Issulfrierle Zeilschrift für

Begrünbet 1862

Rarl Unbrec.

Drud und Werlag von

Sänder-und Völkerkunde.

Berauegegeben

Ridard Unbrec.

Friebrich Diemeg & Sobn.

Braunichweig.

Jahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breije bon 12 Dart für ben Band gu begieben.

1891.

### Die Erforschung der Wasserläufe des nördlichen Kongogebietes.

Don U. Scobel.



Der Ubangi lelle und andre nörbliche Kongoguffuffe. Rach ben neueften Forfchungen und ber Rarte von Bauters. Globus LIX. Rr. 15.

3m Guben bes Rongo maren ichon viele ber großen Rebenfluffe befannt, ale man im Morben noch ein weites Relb für Onpothefen batte. Ravitan Bankene mar ber erfte, ber auf feiner Rongofahrt 1884 ben nordlichen Rebenfinffen Aufmertjamteit ichentte und im April besselben Jahres ben Ubangi (Mobangi) fah. Sanfens befuhr ben Mbula ober Bulumbu (Anbi ober Ctanleye Stimbiri) 75 km weit und nutersuchte ben Mongalla. Gine bedeutenbe Thatigleit entwidelte ber englische Miffionar Grenfell. ber mit Camber 1884.85 piele Rebenfluffe teile nach Lage und Berlauf genauer feftftellte, teile neu entbedte. Der Rma murbe gegen die Stanlenichen Angaben richtig gestellt, ber Ifelemba und Bolofo (Yomami) befahren, von rechtefeitigen Rebenfluffen Lefini, Rie (Utenje), Mima, Dongalla, Loita (Stimbiri), befondere aber ber große Ubangi ober Mobangi, ber bis 40 29' nordt. Br. verfolgt murbe. Dberhalb feiner Ginmundung in ben Rongo, am Boften Ufundja, mißt die Strombreite bee Ubangi 2500 m bei einer groften Tiefe von 9 m. 3n 40 norbl. Br., unterhalb ber Etroufdnellen, mißt bie Breite 1200 m bei einer Tiefe von 7 m. Woher erhielt biefer machtige Gluß feine Waffer und wo mar fein Oberlauf ju fuchen?

Beit im Rorboften murbe 1870 von Echweinfurth ber weftlich fliegende lielle (Ribali) entbedt. Dlan betrachtele ibn ale ben Cherlauf entweber bee gum Tfabfee fliegenden Echari ober bes gum Rongo ftromenben Aruwimi, Geine westliche Stromfortfenung erhielt bestimmtere Lage burch bie Reifen Dr. Juntere 1883, ber ben lelle = Mafna bie 230 13' oftl. Y. und 30 57' norbl. Br. verfolgte. Durch bie erften Rachrichten von Grenfelle Reifen wurde Bantere, ber thatige Rebatteur bes "Mouvement geographique", 1885 veranlaßt, eine Supothese über bie 3bentitat bee lelle mit bem Ubangi aufzuftellen. Forichungereifen ichritten indes in ichnellem Tempo pormarte. 3m Jahre 1885 untersuchte Grenfell mit Leutnant b. Grancois bie finfefeitigen Mongo - Rebenfluffe L'ulongo und Uruti (Tidnapa), beibe auf einer Strede von mehr ale 600 km, ferner ben Tributar bee letteren, Buffera. Der rechtefeitige Buflug bee Lulongo, ber Lopori, murbe 1887 von Rapitan van Wele befahren. pon Grenfell ein rechtefeitiger, unterhalb bes Ubangi in ben Rongo munbenber Blug, Bunga (Cangha), befahren. Bon Leutnant Maffari wurde 1886 ber Lifuala bis gum Agnator aufwarte verfolgt und von Rapitan Rouvier Ortebestimmungen vorgenommen, burch welche ber Unterund Mittellauf bee Rongo auf eine fichere fartographische (Brunblage fam.

Der belgifche l'entnant Baert tam auf bem Mongalla 325 km weit bis unter 3° 30' nordl. Br. und 21° öftl. 2. Diefer Aluk tonnte aber mit bem Uelle nicht ibentifch fein, ba er nur eine Breite von 10 m und eine Tiefe von 1,5 m batte, mabrend ber Uelle nach Bunter eine viel bebeutenbere Anebehnung zeigen follte. Rapitan van Gele hatte bereite im Oftober und Rovember 1886 ben Ubangi unterfucht und mehrere Buffuffe entbedt, aber erft burch feine fpateren Kahrten murbe bie Bautereiche Annahme über ben Bujammenhang bee Ilbangi mit bem Helle glangenb beftätigt. 3m Jahre 1886 fuhr van Bele nur bie ju ben Congoftromfcnellen bee Ubangi, Die Grenfell 1885 ichon überwnuben batte; er unterfuchte ferner bie zwei rechtefeitigen Eributare 3benga (Grenfelle Botabo) und Lobai, jowie ben lintefeitigen Righiri und ben Yopori, ben rechten Rebenflug bes Lulongo. Erft 1887 gelang ce van Wele in Begleitung bes belgifchen Leutnant Lienart, mit zwei fleinen Staatebampfern nach vielen Schwierigfeiten Die Etrom: ichnellen von Congo ju fiberminden. Oberhalb ber Echnellen hatte ber Etrom eine Breite von 800 bie 900 m und eine Tiefe von 4,5 m. Der nörblichste Bunkt des Ubangi liegt in 5° 7' nördl. Br. Ende Dezember 1887 wurde der rechte Rebenfing Bangasso (Mbomu) entdeckt und kurz darauf, im

Januar, Die Rudfahrt angetreten.

Die bedeutenbfte Reife van Weles, in Begleitung ber Rapitane be Rechter, Chageftrom, Sanolet und ber Yeutnante Marinel und Bufine, nahm am 21. Mai 1889 ihren Anfang. Die Erpedition erreichte Congo am 25. Juni, paffierte bie Edmellen und grlindete zwei Ctationen in Motoanghan und Bangpville. 3m Rovember wurden zwei rechtefeitige Bufluffe entbedt, Rnangu und Bengi, von benen ber erftere 125 m breit ift und 110 km weit befahren wurde. An feiner Milnbung ift er 180 m breit und 4 m tief; ber fleinere Bengi ift nur 60 m breit und 5,5 m tief. Um 12. Dezember wurde der Rebenfing Rotto gefunden, beffen Hame fich fcon auf ber großen Bunterichen Rarte findet. Der Bluf mar 270 m breit und 1,9 m tief. Ge ift anzunehmen, bag bie Gluffe Foro und Engi, Die 1882 unter 7º nordl. Br. von gupton Ben überichritten murben, Die oberen Bufluffe bee Rotto find. Berner murben auf einer Bootefahrt in 50 7' 49" nordl. Br. und 22º 36' oftl. 2. zwei gleich bebeutenbe Aliffe gefunden, die nach ihrer Bereinigung ben Ubangi bilben. Der nordöftliche wird von den Anwohnern Rengo und weiter hinauf Mbomu genannt (ber Mbomo Juntere) und migt 700 m Breite bei 2,9 m Tiefe. Der füboftliche Gluß wird von ben Gingeborenen Rojn genannt und ift ber Dafua Junfere, ber lelle Comeinfurthe. Er ift 850 m breit und 1,8 m tief. Mm 23° öftl. L. beginnt eine Reihe von Gelfenbarrieren und ihre Wafferfalle feten bier ber Edjiffahrt ein Biel. In 230 4' 27" oftl. L. murbe von van Wele ber angerfte Buntt erreicht, etwa 15 km entfernt von ber Geriba Abballah, bis mobin Junter 1883 und Roget 1890 gelangten. Letterer fand weiter aufmarte bei Djabbir ben lelle 200 m breit, aber bon großer Tiefe. Der Dibomu, bem lintefeitig ber Gluß Bi ober Dibili guftrömt, bat viele Etromfchnellen und Bafferfalle. Auf Booten murbe fein Lauf verfolgt bie Bangaffo, 4° 49' nordl. Br. und 23° 8' oftl. Y. Unfre Rarte (nach) dersenigen im "Mouvement geographique" vom 8. März 1891) zeigt die Refultate biefer wichtigen Entbedungefahrten, burch welche bie großen Gluggebiete bee nörblichen Rongogebietes endlich in großen Bugen befannt geworben find.

Durch zwei Dampferfahrten von Marg bis Rovember 1890 hat Sobifter ben Radmeie geliefert, bag ber Dongalla fich weiter nach Rorden auebehnt, als Rapitan Baerte Sahrt 1886 mahricheinlich gemacht hatte, und jedenfalle nicht weit vom Mittellaufe bee lelle: Dafua entfpringt. Der Gluft wird von brei größeren Quellfluffen gebilbet, fein Quellgebiet ift ein fehr umfangreiches. Burudlaffung bes Dampfere in Liboto murbe ber Quellfluß Dna verfolgt bie jum fleinen Gee Ababuba. Der Dua fomobl wie ber Quellflug Ebala burchftromen bichte Balbungen. Gine Berbindung ber Aufnahmen gwifden bem mittleren Rongo und bem Uelle murbe von ben Difigieren des Rongoftaates Rapitan Roget und Rapitan Beder bergestellt. Erfterer ging vom Rubi (3timbiri) and und erreichte ben liefle im Juni 1890 wenig oberhalb von Er. Buntere fernftem Buntte, unfern ber fleinen Geriba Abballah, und tam nörblich noch bie gum Gango und Dibomn (5º 12' nordl. Br.). Rapitan Beder ging von Jambuga, an der Ediffbarteitegrenge bee Armvimi gelegen, über ben Yulu (ben nördlichen Anfluß des unteren Aruwimi) und ben Rubi (Yoifa, Stimbiri) bie jum lelle, ber bort eine Breite pon 1500 m batte. Bieviel biefe beiben ganbreifen geographifde Renigfeiten bringen werben, lagt fich bente noch nicht überschen, doch wäre es sehr wertwoll, nach der Recideder großen Flusschafter endlich auch an die Ausschläsbergen der Lande zu gehen. Die Grundbage sitt eine sartogen phische Taeskellung bleist bis jest leider noch sehr schwankend. Die Breitwellinmungen von Von Gele im unteren lbangigebiete stimmen mit densenigen des französischen Reisenben Crampel ziemtich fiberein, doch geigen die Längenbestimmungen beider erzebtiche Differenzen. Ge wäre zu winlichen, do bie Regierung des Gongschacts bald mit der aftronomischen Fizierung einiger Houptpuntte beginnen ließe, um in die latographischen Tarftellungen jener Gegenben etwas Erftämbigfeit zu bringen.

### Die Altertumer Chiriquis.

TI

Tie Thonwaren.

Die Graber Chiriquie haben einem einzigen Forfcher auf einem Raume von etwa 50 Cauaremilce 10 000 Etild Töpferwaren geliefert. Diefes allein zeugt fchon von ber Muebreitung einer Runft, Die bier in Amerita fich zu einer feltenen Bobe erhob. Gine portreffliche Tedmif, boch obne Renntnie ber Töpfericheibe, ichone, mannichfaltige, oft flaffische Formen, ein großer Reichtum in ber Bergierung geichnen Die Thomwaren Chiriquis ans. Tabei zeigen biefelben verfchiedene Stile und Berftellungearten, fo bag man auf mehrere Beitperioben in ber Anoführung ichliegen fann, And anemartige Ginfluffe, fo z. 2. jener von Coftarica, laffen fich bei ben Thonwaren von Chiriqui nadpweifen. Die Sanptmaffe berfelben besteht ans Wefagen verschiebener Art, an welche fich Trommeln, Pfeifen, Rlappern, Spinnwirtel, puppenartige Sigurden anschließen. Anffallend ift ber Mangel an Portrate und menfchlichen Figuren, Die in ben pernanifchen Töpferwaren fo oft wiedertebren.

Die Gefäße werben, wie erwähnt, in ben Grabern gefunden, und wiewohl alle menichlichen Teile, alles mas von Soly, Anochen ober Mufdelfchalen mar, aus benfelben berichwunden ift, baben fich die Thonwaren in being auf Form. Edliff, Farbe fo wunderbar aut erhalten, bag fie burch bie Berührung mit bem Erbboben gar nicht gelitten gu haben fcheinen. Gie find aus einem febr garten Thone gebilbet, ber ftarf mit fein pulverifiertem Cand vermengt ift. Die Symmetric ift fo groß und die Geftalten ber Gefage find fo fcon, bag vorzugliche mechanifche Silfemittel bei ber Berftellung verwendet fein muffen, wenn auch die Topferfcheibe unter biefen fich nicht befand. Die oft gablreichen Teile wurden einzeln geformt und bann fpater gum (Sangen vereinigt, bas oft fo ichon poliert ericheint, ale ob ce glafiert Das Brennen muß auch in einer vorzüglichen Beife vor fich gegangen fein, ba nirgende Schwärzung ber Ware fich zeigt, wie biefes bei roberen Brennmethoben erfolgt. Die Raturfarbe ber Thonacfake wechselt von einem Bellgelbe gran bie jum Terrafottabraun, Sier und ba fommt Lache. farbe und Crange ober Edmar; und Edmargbrann bor; jur Bergierung murben Rot, Edmar; und Burpurgran angewendet. Anffallend ift, daß die meiften (Befage feinerlei Epuren von Gebrauch zeigen, anch nicht vom Gener gefcmargt find, über bem fie boch gestanden haben mußten, maren fie verwendet worben. Allee bentet barauf bin, bag fie gleich nach ihrer Bollenbung, frifch und neu, mit in bie Graber gelegt wurden, bag alfo die Topferei bier wefentlich religiofen und Totengebranden bienftbar mar. Bei ben Dreifugen und zweihenfligen Echalen, fowie bei großen Reffeln findet man bagegen hanfig Edmarzung, Die barauf himmeift, daß fie im bauelichen Gebrauch Berwendung

In der Teforation zeigt das Töpferwerf von Chiriqui manche eigentlimlich Jüge; in bezug auf die Schönheit und Bollendung der Kormen wird es von feinem andern feramischen Erzengnisse Amerikas übertroffen. Tie Berzierungen bestehen

Bas bie bemalten Gefäße betrifft, fo fann man geritte, mit Benteln verfebene, breifitgige, fastanienbraune, mit roten ober weißen Linien verfebene, alligatorformige und vielfarbige untericheiben. Geometrifche Motive find bei ber Bemalung in anegebehnter Weife verwendet, doch fehlt ber anderweitig in Amerita häufig vorfommenbe Daanber bier gang, bagegen finben fich Ornamente, welche natürlichen Geftalten euflehnt find und bann von ber natürlichen Form allmählich in gang ftilifierte übergeben. Dabei lagt fich nicht verfennen, bag ber Runfthandmerter ein feines Berftanbnie für die Anpaffung bee Ornamentes an die Geftalt bee Wefagee befag. Rachbem bas Wefag fein poliert mar, fo bag ce wie glaffert anefieht, wurden bie Bergierungen in Edwart, Weiß und Rot in verschiebenen Abstufungen, fowie in einem bufteren Burpur aufgetragen, mas gufammen mit ber granen ober blog orangefarbenen Grundfarbe einen fconen Effett abgab.

Tie eingerigten bemalten Gefäge find verkältnismäßigletten und mur von zwie Erten, norbidig von Zwoid und bei Klanie, befannt. Zie find nach der Ret des zur Zerftellung verwenderen Zwiefe, sowie nach der Robbeit der Retmen und der Verzierungen mit den übrigen Gefägen von Chrisqui nicht auf gleiche Zufe zu fellen mus fögeinen von einem niedriger fleckunden Botte bergunübern. Roll alle gefören um Gruppe der Treiffige, zigen bilde, pulmyer Bandungen und rohen, zieht zerfrechlichen, schiedt gebraumten Ibon. Zie Brujerungen find einfag dergiet um do fin wiele Runft



Fig. 8. Groteffe Menichenfigur aus Thon, mit Armen und Beinen in Schlangenform. Chiriqui.



Fig. 9. Schwarze Töpferware mit eingeristen weifien Figuren, Chiriqui.



Fig. 11. Mrug mit "verschwundener" Farbe. Chiriqui.



Fig. 10. Dreifuß mit fifchförmigen Fußen. Chiriqui.



Fig. 12. Alligatorvaje. Chiriqui.



Fig. 14. Ornament am Balfe einer vielfarbigen Bafe. Chiriqui.



Fig. 13. Stillfierung bes Muligatorornamentes. Chiriqui.



Fig. 15. Thonerne Pfeife. Chiriqui.



Fig. 16. Durchschnitt berfelben.

Google

und Abwechselung hergestellt. Der von den Einrigungen frei gebliebene Teil bes Gefäßes ift mit duntelroter Farbe bebedt.

Bahrend bie meiften Wefage von Chiriqui, wie erwähnt, feine Epuren bes Gebrauches zeigen und nur ale Totenbeigaben verwendet wurden, find bie Bentelgefäße ficher jum Roden benutt worden, wie ihr angefdmarzter Boben Gie zeigen meift zwei, feltener einen Bentel, manchmal in Tierform. Reineswege gehoren fie gu ben feineren Eremplaren, fie find richtige Gebraucheaegenftanbe. Das gleiche gilt von ben Dreifugen, Die in ihrem Rorper mit ben eben ermabuten Gefaften übereinstimmen, aber burch ibre brei, meift übermäßig langen Thonfüße ausgezeichnet find. Die letteren find baufig in Tierform und babei fiberwiegt ber Gifch, vielleicht weil folde barin gefocht wurden. Die Guge find hohl, haben meift Echlige und enthalten fleine Thonfugeln, oft bie an einem Dupend, fo bag biefe Giffe, wenn bas Gefaß bewegt murbe, bie Rolle von Echellen übernahmen. Big. 10 zeigt einen folden Treifuß, beffen Giife bon Gifden gebilbet werben, an benen bie Gloffen und Mugen leicht erfennbar; ber Echlit verläuft über ben Rüden.

Die taftanien brannen Gefäße find bieber mur in geringer Allangh in ben Gerbern von Vos Zengieb bruch greinger Allangh in ben Gerbern von Vos Zengieb bruch Die Beit gernautten Farbe, ohne andre Malerei hergestellt, meist schie vibeigen Gruppen stimmen, so baß das Charafteristische nur ibergen Gruppen stimmen, so baß das Charafteristische nur in ber farbe liegt. Tassielbe ist der Fall bei der rott linigen Gruppe, bei der als einzige farbe auf dem granvongen Grunder ortet kinne nerfommen. Bei einer andern geleichfalls Iteinen Gruppe zeigt das Ornamenn weiße Vinien.

Die Gefägaruppe mit ber verfdmunbenen Garbe ift bie größte von allen und umfaßt berrliche Gebilbe ber Rergmit. Auf bem polierten Grunde, ber entweber aus ber natürlichen Farbe bee Thone ober aus bem flachenbilbenben Rot beftebt, war in einer jest völlig verfdmundenen Farbe bas Mufter aufgetragen, beffen Epuren auf bem Grunde aber noch ertennbar find, ba bie Grundfarbe burch bas verfcwundene Bigment verandert wurde. Boraus biefes, bas ber Beit feinen Biberftand leiftete, beftand, lagt fich jest ichmer fagen. Die Beichnungen find fehr mannichfaltig, zeigen aber boch einen einheitlichen Charafter. Cowohl feine geometrifche ale Raturformen tommen bor, geben aber unmertbar ineinander fiber; plaftifche Bergierungen, an Benteln und Aliken, find nebenfächlich, ba ce bei biefer (Bruppe por allem auf ichone Bolitur und Farbung antam. Die meiften Gefafte find frug. ober pafeuformig. Sig, 11 zeigt ein Eremplar biefer frugartigen Gefäße.

Ale bie intereffantefte (Bruppe ber Thongefäße von Chiriqui muffen jene mit bem Alligatorornament bezeichnet werben, bei benen an bie Stelle bes vorherrichenben Allis gatore auch andre ftilifierte Tierformen treten tonnen. Gie besteht meift ans frugförmigen, furgen und biden Wefagen von grangelber Grundfarbe, auf ber bie roten und fcmargen Malereien auf einen verhaltniemaßig geringen Ramn befchrantt find. Gingelne Eremplare haben gang absonderliche Formen. Bewöhnlich find biefe Gefage nur flein, boch tommen einzelne vor, die ben Inhalt von einer Gallone und mehr haben. Gig. 12 zeigt eine Alligatorvafe, gleichzeitig bas bemertenswertefte Ctud, welches in Chiriqui gefunden murbe. An ben wurfelformigen Rorper fest fich ein ichornfteinartiger, nach oben erweiterter Sale an. Ale Trager ber Bafe ericheinen zwei groteste, mit bem Milden an biefelbe gelehnte Menichengestalten mit weit gespreigten Beinen, beren Ropfe ale Bentel bienen. Gie haben auf bem mit cinem Tadem gefdymidtern Kopfe einen Echtle, find bodh umb fehren nit bem Jamptrame der Teste in Verbindung. Auf dem Hoffen eine Manten der Teste in Verbindung. Auf dem Hoffen eine Mohre der Este ift des flüfferte Alligatorencument in einem Rahmen von roten und schwarzer Vinien angebracht; auf dem Körper der Beit in den mannighaltigten Armen wird der Alligato der die beiten Mohren verwehet und der Ilbergang von istifferten Gefalten, welche aber und der Ilbergang von istifferten Gefalten, welche aber und der Ilbergang von ihr in der der in der der und der eine Mohren der der verwehet und der an und für fich detrachtet den Urfprung nicht mehr erlennen laffen, laßt in die dem Vergleiche geförerte Serien von Tahren aus der Griegen und dieser erkennen, wie biefer die, als zied P.

Ten Echling mochen bie vielfarbigen Vafen, bie höchfen (Vehilbe ber freamtischen Rund Chiriamis Schone Toennen und schone Versierungen zichnen sie in gleichen Wahe aus. Alter Grundscher ist fiets ein policites Heller, auf welchen bie Ernamente in Echouser, Tankleite und Parpurgeran aufgetragen find. Alse Vessiehe der Versierungsart sei bier in Tig. 14 bie Jone am Holfe einer großen zele wiedergaechen, wolde zwie immertische Misster Versierungs-

tilienfiguren in Edwarg und Rot wiebergiebt.

Die plaftifche Runft ber alten Bewohner Chiriquis zeigte fich aber nicht blog in ber Berftellung ber bis jest aufgeführten (Begenftanbe. And) Spinnwirtel, mit und ohne Bergierung, bemalte Nabelbuchfen mit Dedeln, fleine groteble Menfdenfiguren, wie an ber großen Alligatorvafe (Gig. 12), Ceffel, gang in ber Urt, wie bie fruber ermabnten ane Stein, und namentlich Mufifinftrumente ane Thon tommen por. Unter ben letteren find Trommeln, Rlappern, Pfeifen und Rlarinetten gefunden worben. Die Rlappern find flaschenformig und enthalten im Banche fleine Steinchen, welche nur einen fcmachen Rlang geben. Bielleicht murben fie bei priefterlichen Funktionen benutt, worauf namentlich ichon bemalte und mit Signren gefchmudte Ctude beuten. Die Trommel mar bei ber Entbedung Ameritae ein allgemein verbreitetes und beliebtes Inftrument. Uber bem großen vafenformigen Befafe von Solg ober Thon mar eine binne Tierhaut ausgespannt. Rur wenige Trommeln aus Thon haben fich erhalten, mas baranf hindentet, baf biefes Mufifinftrument wohl meiftene ane Sol; gebilbet murbe.

Mm gablreichften find bie Blaeinstrumente aus Thon in ben Grabern, ce find Pfrifen einfacher Bauart, Die ale gewöhnliches Spielzeng angufeben find; nur wenige find vorhanden, welche mehrere Tone befigen und barauf hindenten, bag bie Dlufit nicht in ben erften Rinberfchuben bei ben Gingeborenen ftanb. 3mmer aber baben biefe Inftrumente hubiche Formen, fo bag man an ihnen leicht bie verfchiebenften Tiere, Bumas, Armabille, Abler, Papageien, Enten, Milligatoren, Rrabben unterfcheiben tann. Die Ronftruttion bee Bfeifapparates ift in allen Rallen gleich und entfpricht etwa unferm Alageolet (f. Rig. 15). Die Sfinnngen fteben fo nabe beifammen, baf beibe Bfeifen notwendigerweife gleichgeitig geblasen werben unften. Der erzengte Jon ift ein fehr hober, burchbringenber, ja ohrzerreißenber. Huch rohrformige Pfeifen mit Gingerlochern, auf benen acht Tone gegefpielt werben fonnen, find gefunden worden.

#### Aberblid.

Die vorhergehenden Mitteilungen haben nne ben Beweis geliefert, bag auf einem fleinen, bieber wenig beachteten Raume bes ameritanifden Ifthmne ein großer Reichtum an Runfterzengniffen gefinnden wurde, welche une Bengnie von ber hoben Rultur ber einftigen Bewohner ablegen, Die, vielleicht niebriger ale jene ber amerifanischen Anlturvölfer im Norden und Guben Chiriquie, bennoch ber Criginglitat nicht entbehrt und ficher ans vortolumbiider Beit ftammt. Diefe Annftwerfe finden fich in Grabern, in benen feine Epnr ber barin bestatteten Leichen mehr vorfommt. 3ft and bie Anuft in Stein wenig verteeten, fo fällt ce um fo mehr auf, bag von Bamverfen irgend welcher Art, Die boch in andern gentralamerifaniichen Lanbern fich finden, in Chiriqui fo gut wie nichte vorhanden ift. Tagegen bemerft man in Relfen geripte Gignren, Statuetten and Stein, vergierte Mabliteine, Geffel, Beile, Epeer- und Langenfpiten. Bon Mriegemaffen aber feine Epur. Bon Metallen ift Golb, Rupfer, eine Legierung aus beiben, fowie Bronge vertreten und bie Webilbe and benfelben zeigen einen bochft eigenartigen Stil. Gie find meiftene flein, erreichen felten bas (Newicht von einem Bfund und bienten ausschlieftich ale gierenbe Anhangiel. Gie find in Formen gegoffen und ftellen gum allergrößten Zeil Tierarten bar.

Die meiften Altertumer Chiriquie find Thongebilbe von oft bewundernewerter Borm und Aneidmudung. Die Bafen ftellen fich ben ichonften ameritanischen Erzengniffen biefer Met an Die Zeite. Weber (Mafierung noch Die Töpfericheiben waren befannt. In Die Bafen fdliegen fich Statuetten, fleine Bucheden, feffelgrtige Gebilbe, Epinnwirtel und

Mufifinftrumente and Ihon an, alles beforiert, und bie lettern beiben ben Beweist liefernd, bag bie Runfte bee Webene und ber Dufif in Chiriqui befannt waren. Bae bie afthetifche Beite ber Reramit Chiriquis betrifft, fo tann fie febr boch angeschlagen werben, wie bie ichonen, fast flaifischen Formen vieler Bafen fcon bezeugen. Die Gladenbeforation verbient befonbere Mufmertfamfeit.

Die Elemente biefer Deforation ftammen in ber Reramit ane zwei Quellen; aus ber Runft und aus ber Ratur. Die Runftelemente find hauptfächlich mechanischen Urfprunge. baber nicht imitativ und geometrifch. Die Raturelemente abmen natürliche Formen nach und find baber urfprünglich nicht geometrifd, Die Runftelemente find, ale mechanischen Urfprunge, ohne innere Bebentung und nicht ibeographisch: biejenigen, welche ber Ratur entnommen murben, find aber in ihren früheften Ctabien gewöhnlich mit umthologischen Borftellungen verfnlipft und baber ibeographifch. Teforationen fonnen baber in vier Toppelflaffen untergebracht werben: 1) mit being auf die Art ber Ausführung ale plaftifch und flach; 2) mit Rudficht auf bie Abstammung ale medianifch und nachgeabnit; 3) mit bezug auf ben Plan ber Carftellung ale geometrifch ober nicht geometrifch und 4) mit Rudficht auf Die zu Grunde liegende 3bee ale etwas bebentend ober ale bebentungelos. Die feramiiche Runft, welche bie vericiebenen Elemente bee Ornamente ergriffen bat, flibrt fie nach eigenen Methoben burch viele Wechiel ber Form binburch. Diefes ift namentlich bei lebenben Formen ertenntlich und von Bichtigfeit. Gin regliftifchee Tier geht burch viele Ubergange in ein gam bestimmtes beforatives Motiv fiber, wie bicfes beim Alligator ertenntlich mar.

### Prähistorische Bauten auf Menorca (Balearen).

Don Juan Pons y Soler in Mahon.

Betrachtet man bie archäologischen Denfmäler Menorcae nach ihrem Urfprunge, fo fann man zwei febr bestimmte Arten untericheiben. 1. Golde, Die fich nur auf ben Balearen, befondere Denorca, finden und bier meift ale

Talanote, Ravetae unb Zanlas bezeichnet werben. 2. Colde, Die and in anbern Lanbern vorfommen. wie Bohlen, Die ale Wohnungen ober Begrabnieftatten bienten, Megalithen, Menhire, Cromleche, Tiobor bon Eigifien ift ber eingige Cdriftfteller bee Altertume, ber fic, wenn auch in unbestimmter Beife, ermabnt. Reuerbinge haben John Armitrong und Dr. Juan Ramie in ibren Edilber ungen ane Menorca fich mit benfelben beichaftigt. Gie balten biefelben für feltisch, wiewohl wir feinerlei Aubaltevnufte für ben Aufenthalt ber Relten

auf ber Infel haben. Epatere Edriftfteller find ihnen hierin einfach gefolgt, indem fie bie Brrtumer vermehrten und 1. 2. Die Taulas ale Tolmen bezeichneten, wiewohl fie mit Diefen nichte gu thun haben. Demnadift ift von Emil Cartailhac ein Bert liber biefe Denfmaler gu erwarten, bas führung ber Talanote ift verfchieben, boch barf man barans

Gin Talapot. Nach Bhotographic.

une wohl manche Mufflarung über ben Uriprung biefer geheimnievollen Tenfmaler bringen wirb.

Die Talanote (Fig. 1) werben burch einen abgeftumpften Regel charafterifiert, ber aus großen, nach ber

inneren Ceite rob geebneten Steinbloden aufgeführt Die Steine find in parallelen Schichten anfaeführt, beren jebe aus einer Steinlage befteht. Talanote, die noch einigermaßen erhalten find, fowie biejenigen, bie wir haben gerftoren feben, enbigten in einer wagerechten Plattform ohne Bruftung, bie etwa jur Berteibigung batte bienen fonnen: auch maren fie nicht mit Erbe eingeebnet. Mit coflovifden Bauten haben fie nichts gemeinfam, bagegen tann man fie mit ben befannten Rurhagen Carbiniene vergleichen, wiewohl biefe vielleicht jun-

geren Uriprunge find und ihre Erbauer mehr Banfnnft verraten. Die Murhagen fann man ale vervolltommnete Talanote anfeben und Campere hat barauf hingewiesen, bag Menorca im Altertum Rura bieg. Die Gute ber Andwohl nicht auf ein verschiebenes Alter berfelben ichliegen, Die Berichiebenheit ift bem verichiebenen Ronnen ber Erbauer gugufchreiben; bie Typen, nicht bie Gingelheiten charafterifieren bie Epochen. Dan finbet bie Talagote einzeln ober in unbestimmten Gruppen, auf Boben ober Thalern, nah ober fern bem Deere, immer ba, mo ber Ctoff gn ihrem Ban vorhanden. Es giebt mehrere Arten Diefer Bauten, Die verfchiebenen Breden gebient gu haben icheinen. Buweilen ift ber Talonot nur von einer einzigen Rammer eingenommen, Die ale Wohnftatte gebient baben fann. Bei

andern wird bas Innere von einer nach ber Blattform führenden Treppe erfüllt, fo bag ber Ban blog wegen ber Blattform aufgeführt gu fein icheint. Die einfachsten find vollig mit Steinen erfüllt. Bei einigen neuerbinge gerftorten will man Afdenurnen gefunden haben. Auf einer meiner Befitungen befindet fich ein gerftortes Talanot mit Grabftatten im Grunde. Bei mehreren fieht man in verichiebener Sobe und ohne Emmetrie an ber Mugenfeite fleine Rifden ober Bellen angebracht. Wieber anbre find von einfachen ober verzweigten Gangen mit Bellen burch



Fig. 2. Naveta bee Tubone. Rach Photographic.

jogen, Die jur Plattform fuhren. 3mei ober brei Talanote haben Grundriffe in Form einer Ellipfe ober eines Rreisaneichnittes. Die Wichtigfeit Diefer Anenahmeformen werben

gegenwärtigen Ctanbe unfrer Rennt. niffe une nur auf Mintmagungen beidranten.

Die Ravetas ober Schiffden (von nau) haben bie Weftalt eines umgefehrten Botes mit bem Riel nach oben. Die Art ihres Baues ift birfelbe, wie jene ber Talagote. Die Naveta bee Tubone (Sig. 2) galt ale bie einzige ihrer Art. bie ich bas Glud hatte, noch fünf wei-tere gu entbeden. Seitbem bat fich ihre Mugahl abermale vernichrt. Bor wenigen Jahren mar jene Naveta noch mit Steinplatten

völlig gebedt, bie zu beiben Geiten auf ben Dauern ruhten. Auf der Girft bilbete eine gerabe Linie behauener Steine ben Riel; aber biefes Dach ift jest verfdwunden. Alle Navetas haben ober hatten einen fichtbaren Gingang unb Diefe Anlage paßte nicht zu einem Grabe. Die Gebeine, Die man in einigen berfelben gefunden bat, murben mahricheinlich fpater barin niedergelegt. Dit ben (Bebrauchen ber verichiebenen Boller, Die feit Jahrhunderten in Menorca auf-

echten Totenfultus hatten, waren mablerifch in ber Art ber Grabftatten, Die neueren, weniger ftreng, paften bas Be-grabnis ben vorhandenen Baulichfeiten an, Die Begrabniswir bei den Navetas erkeinen. Was die Zeit der Erbauung flätten tönnen selbst mehrere Male gedieut haben. Es ist möglich, daß ein Bandale in deu

Grabe eines romifden Burgere ruht und bag ein barbarcetifcher Geeranber in einer Raveta beftattet wurde, die ale Tempel bee Reptun ober ber 3fie biente, ber Beichniterin ber Schiffahrt. Die fleinen Berbaltniffe fteben bem nicht entgegen: ber von Rommlue errichtete Tempel bee Jupiter Reretine war noch fleiner. Deuten bie gegen Norben gerichteten Borbereiten ber Havetas auf ben Weg. ben ihre Erbaner nach bem Yanben auf Menorca verfolgten? Diefer Gebante tommt mir burch eine



Fig. 3. Taula be Tolate be Dalt. Nach Photographie.

Stelle bes Calluft, in welcher en beißt, bag nach bem Tobe des Berfules Die Deber, Berfer und Armenier, Die ihn nach Spanien begleitet hatten, nach Afrita gingen, Die Ufer bes Mittelmeeres befetten, und, ba ihnen Steine und Bolg jum Bauen fehlten, ihre Echiffe in Saufer berwandelten, indem fie ben Riel nach oben ftellten. Er fügt hingu, bag gu feiner Beit die Bewohner ber Campagna ahnlide Banfer befagen, worand hervorgeht, bag man hundert Jahre vor Chriftus Baufer in Echiffeform batte. einander folgten, mag fich auch die Bestimmung ber alten bundert Sahre vor Christus Baufer in Schiffsform hatte. Dentmäler ber Infel geandert haben. Die alteren, die einen Das Schiff, welches den Ultiffes nach Ithata brachte, wurde nach homer, ohne feine Form ju verlieren, in Stein verwandelt. Alles biefet fann mit den Navetas in Verbindung gebracht werden und der fie Aufmerssamtel vor Archbologen erregen. Man tann auch annehmen, dog die Navetas lumvandlungen der Zalanote sind, hervorgegangen aus einem solchen mit ellipitischer Grundbern.

Bus die Tantas betrifft, so sind sie Ventmäler ganz eigener Art. Es sind Bilithen, bestehend aus einem ziemlich gleich hohen und berieten und dabei sehr schwaden Wenden beiten, der aufrecht im Boden sieht, in den er nur wenig ittel eingegraden ist oder der gar auf dem natürlichen Kelfen ruht. Maß diese gebrechichen Grundlage enht wogerecht ein zweiter größer und diese Erin, der wie durch ein Zbunder dos Officiaforusch abst. Mer nicht immer balt abst.



dig. 4. Zanla von Trapuco. Rach Photographie.

Dimenfionen zufolge nicht jum Opfern von Menfchen und großen Tieren gebient haben.

Die Denlmaler Menorcas burfen, wegen ihrer befonbern

### Die Denudation der Wufte.

Don f. Regel. Jena 1).

Anjang 1887 unternahm Tr. Batther ein Reife nach Nordsjiffa und nach dem Noten Meere, um die Albung der Abrahleriffe zu fludieren, sowie Ardsdagtungen über die in der Beigle thätigen Kräfte zu sommeln: er ternte zumächst am Koten Weere die Englien des Einei kennen, hatte dann des Milde, einer Einlahung Schweinjurthe sogene, im Bedei d'Arobad des derigte doch interestant Des vonwordsummis näher zu studieren und sonnte nunmehr in Begleitung jenes ansgezeichnen Kenners der Sagprifden Belgiet des der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft der Schweinschaft

jum Ril reiten und fo nilabwärts nach Europa jurudtehren. 3m Jahre 1889 tonnte Walther, von einer Reife nach Indien jurudtommend, die begonnenen Stubien fortseben und bie friberen Beobachtungen ergänzen.

An ber vorliegenden Abbandlung find nunmehr die Ergebnisse undammengstellt, zu welchen der Berf. auf Grund feiner originalen Vedodigungen an Ert und Etlet, sowie nach einer gründlichen Authoritium der sehr sehr umfoliehen und einer gründlichen Authoritium ger sehr sehr dem die einfallsägen Viteratum gelangt ist. Deiselben gehen keines wegs nur die Geologen von Fach an, sondern sind ebenso gerignet, iebbasse Auterise zu gegansstiffen Anterrije in geographischen Artisjen zu erroeden, der es sich ja nicht um speziele paloatonslogische,



Fig. 2. Projektion und Profile einer Zeugengruppe Refrel Gara (nach Mission be Ghadames).





Fig. 3. Ablifche Abtragung in ber Bufte. Spateres Stabium.



Fig. 4. Beuge im Babi Guerrani,

ftratigraphische ober tettonische Studien handelt, sondern um bie Deutung gang allgemeiner, überall in den Wuftengonen ber Erbe auftretender und wirfsamer Ericheinungen.

Die ungewöhnlich reich mit Textobitbungen und acht eichtpurderleit ausgefatter Albeit gliebert ich in acht Rapitet. 1. Meteorologie der Kufte gliebert ich in acht Rapitet. 1. Meteorologie der Kufte einfaließlich sehe Pflangemundige — fo werben, 2½. die fogenannten, "Reulinge", Sandanhäufungen um Kuftenpflangen, hier deprochen; II. Char after ete der Kufter. der verheiber. 1. fellowühre, 2. Kliebwühre, 3. Sandawühre, 4. Pelmwühre unterfalieben. Due nie fogenhei weir Kapiteln (III bis VI) wird num ibe eingelne biefet verfaliebenn Romnen der Multer pfleifelte behandett, weiterbi im Kap. VIII) Zelege für die Verfalischer Ausgehaft un die fließlich in einem "Mitchie" (VIII) die Anwoord wie die Kragen

31 geben werindet, welche fich der Berf, bei Antritt feines Meije gestellt hatte: "Welche meteorologischen Arafite find in der Buffe thätig? Wie gerftören diefelben die Betfen? Bad ist das Endergebnis diefer Progesser. Best werden bei Betfen? In das Relief der hentigen Waste unter dem Einsstuß anderer Arafte entstanden, als hentigutage dort wirtsam sind? Woran erfennt man Wästen?

Bon einer Wererobeberdung ber Mustensfel in füngere geologischer Bergangenheit ist eine Rede, das Salz der Webeller Grammt derchweg am älteren Schümenten; die Wockellerung der Behreneiles ist nur zum geringeren Zeit durch das Beiler weber, der Geben nur Berwierung (derch Züsselfer) tritt ganz in den Hinterganub gegen die gewolligen dalischen eine Beilen Geworter, weder der Arfelnoden der Kuffel gerträmmeren und alle die zum Zeit wunderbaren wur eigenarigen Albungen der Albie erzeigen, indem sie teile den Voden tief andhölden, nauflichten Amphischer, geng läbelsfell um Schudent erzeigend, teils gange Edichtenlowierer die ant einzelm Frier der Klöbe, die "Long liebengen (einemins)", der sondere Arkliche die mehren der Klöbe, die "Longen (einemins)", der fonderen Klöbe, die "Longen (einemins)", der fonderen Klöbe, die fich mitweidsbelen.

<sup>3)</sup> Tie Tenubation in ber Müßte und ihre geologische Beheutung. Unterfudungen über bie Bildung der Schimente in ben agspilden Buffen von Johanne Budther, a. Bud, an der Universität Iena. (Abdand) der mach jehrift, Klaffe d. Red, 60, 60, 6. Buffe, XVI, Re. 3, Leipig, S. hitzelby, gr. 68, 25, 55.

Die benubierende Araft ber Wilftenwinde bat Berfaffer mit bem unzweidentigen Anebrud Deflation bezeichnet. 3m Rapitel III werben nun bie Wirfungen ber Teflation in ber Gelewufte naber bargelegt: wie "Bengen" in Wegenben mit abwechselnb harten und weichen Schichten entstehen, ift bier febr ichlagend nachgewiesen und burch bochft charafteriftifche Beidnungen veraufchauficht, ebenfo bie Musmobellierung ber Undie, an welchen ber erobierenben Rraft bee Waffere mobt eine gemiffe Mitwirfung anaufprechen ift. obichon ber Lowenanteil auch bier ber Deflation gufommt.

Bon allen Geiten wird bae Tafelland burch Die Winbe angefreffen, fleine labis bringen berein und ce entsteht ein Umrif, wie Gig. 1 ibn zeigt, boch faft ohne Die Mitwirfung erodierenden Baffere. 3mmer tiefer nagen fich bie fleinen Habie, fie veräfteln fich, fie vertiefen fich, aber ihre Grund-



Big. 5. Pitzfelfen im Uabi Zarfeb.

flache bleibt immer bie Ralfbant D; ihre Banbe werben von bem Merget C gebildet und nach oben wird bie Bergmaffe abgeschloffen burch die Bant B. Das Waffer ichafft ans ben Uabie bie groben Blode beraus, aber Die Sauptleiftung vollzieht bie Rraft bee Winbee. Auf einem fpateren Etabinm (Sig. 2) feben wir auf bem Bront eine Bengentanbichaft. Der Deftationeprozent geht weiter. Die freiftebenben Beugen bieten ber Tennbation geringen Biberftand und einer nach bem andern verschwindet. Endlich ragt (Fig. 3) aus ber weiten burch bie Bant I gebilbeten Wuftenebene noch ein einzelner Beuge herans, ber lette Reft einer früher weit anegebehnten Echichtenbede. Der Benge wird infolge ftarferer Berwitterung an ber Schattenfeite ichief (Nig. 4) und unregelmäßig, auf ber Morbfeite wirb Die ichnitende Ralfplatte ftarfer untergraben, fie bricht endlich herab und balb veridmindet auch ber lepte Beuge einer | Pfinen, Die Tuffpuren im Canbe n.a. naber eingegangen.

früher weit ansgedehnten Gefteineschicht und eine Rubepaufe tritt ein in ber Abtragung bee Landes, benn die Ralfbant D wiberfteht lange ben Angriffen ber wuftenbilbenben Mrafte.

Gine febr eigentumliche und nicht leicht erflarbare Birtung ber Teflation zeigt fich auch bei ber Bilbung ber Caulengange und ber Bitzielfen, Die man oft in ber Bufte trifft. Man ficht Gelemanbe wie von regelmäßigen Genfterreiben burchbrochen, Die burch fpatere Entfernung ber eigentumlichen und nicht erflärten Edupmanbe entftanben find. Etwas Abntiches findet bei ber Bilbung ber Bilgfelfen (Rig. 5) ftatt. Bereinzelte Blode von großerem Umfange bilben fich in ber Bufte auf zweierlei Art: entweder find es von einer Relewand berabgebrochene Stude, ober fie find bei ber Deflation in sitn ifoliert. Colde vereinzelte Blode werben unn leicht, fofern fich ihr Geftein bagn eignet, bon

erwähnten braunen Edingbede umgeben, wenigftene auf ihrer oberen Balfte. Der Gug wird burch Canbgeblafe gerfreffen und vertleinert, wahrend Die Oberfeite burch Die Edintrinde widerftanbe. fähig geworden ift. Lettere wird bieweilen teilweife burchlöchert und nun beginnen Die Buftenfrafte fich bineingubobren, Unf Diefe Beife entfteben Bilgfelfen mit weit überhangenbem, ausgezadtem Rande, wie in ber beiftebenben frig. 5 nach einer Beichunng G. Edweinfurthe fchon ju feben ift. Colche

pilgabulide Raffillide, burch Teflation aus einer großeren Relemaffe berandmobelliert, haben etwa 5 m Sobe und Raft 1 m ragt ber gebraunte But liber einem weißen Etiel hervor.

In dem Abichnitt (IV) über bie Ricemufte wird bie Berftorung ber Gefteine burch "bas Canbaeblafe" und Die machtige Birtung ber Infolation eingehend erlautert, bas Auftreten ber fonderbaren Caulengange, ber Bilg. felfen, bae Bortommen verfteinerten Bolges in ber Bufte erflart, mabrend eine andre Ericheinung, Die "branne Edubrinde" bee Buftengesteines, noch nicht völlig anfgeflärt werben tonnte.

Gehr intereffante Beobachtungen enthält auch ber 96ichnitt über Die Candwlifte: bier wird auf Die Bilbung bes Buftenfandes, auf bie Form und bae Wandern ber

## Neue portugiesische Kolonialtarten.

Don B. Seidel.

Geit Ausbruch bee englisch portugiefischen Streites ift man am Jajo eifriger ale je mit Bublifationen liber Die lufitanifchen Befitnugen in Afrita bervorgetreten. Reben ben litterarifden Ericheinungen ift une in rafcher Golge eine ftattliche Reihe von Martenwerfen gugeflogen, Die fantlich Bortugale Anteil am bunteln Erbteil illuftrieren. Dan beeilt fich, wieber gut ju maden, was fruber, fo lange bie Rolonialardive angitlich geichloffen blieben, verfaunt ba einige ber letteren ebensowohl bie terreftrifden wie mari-

und gefündigt ift. Go liegen mir heute nicht weniger ale 26 afrifanijche Marten vor, welche fiberwiegend in ben letten zwei Jahren burch die fartographifche Rommiffion bee Ministerio da Marinha e Ultramar beranegegeben find.

Bur bequemeren Uberficht mochte ich biefe Werfe in brei Gruppen ordnen, indem ich gnerft bie reinen Landfarten, bann Die Ecefarten und endlich Die Infelfarten befpreche,

timen Berhaltniffe ihres Gebietes behandeln. Eine Sonderstellung nimmt ichlieflich der Esboço do eurso do Zambeze in 1:200000 ein, den ich am besten als Aluffarte sennzeichne.

Ten Reigen dag die Carta da Guine Portugueza. in 1500000 and dem Jahre 1889 refffien. Eriefde veranifolanticht des vielfoch gegliedert und dem der Schwart won Judien undegerte Territorium in der Wilnedungspane der Mittle Cagamania, Cacheo, Ordea, Caffini und Anne, Ander der Schwarte der der der der Cambbanten und Nippen erhebt fich der einfame Wifflagoe-Reichte (Geodes LVII, 237).

Geringer im Bert fiebt uns die zweit Karte, ein fleines Palta in 1750000, dos fijt die Territorios de Cabinde, Molembo e Massabli beflümmt ist. And bie britte Marte, bie auf schwarfer fläsch bie Nongo ober Jasire-Wilhubung wiedergiebt, lößt fanm eine Grötrenung zu. Ernoss mehr filmen wir ans der Carta de Angola in 1.3000000 lernen, do hier durch verschiebten fratbentämm die frusch berne mehr elntin gefunden Noglanen den den fruschbaren, aber ungefunden Beginnen web mehr fruschbaren, aber ungefunden Bestätte ausgewißlig unterschieben sich Zer Narte ist noch eine Werfeldstateste ber kandwirtschaftlichen meh Vergwerfberzugnniste Beigageben, die sich sich der wint gar zu allegeneinen Tatte begingt.

Inbem wir nach Cftafrita übergreifen, fei bier gunachft eine recht inhaltreiche Rarte bee Diftrifte Manica und ber Umlander ermahnt, auf welcher unter anderen auch Die wichtigften Ronten ber neueren Forichungereifenben eingezeichnet find. Das Blatt ftammt aus bem Jahre 1887, und fo erflart fich bie mangelhafte Biebergabe bee Bambefi-Teltae, wo wir 3, B. ben Chinbe Arm vergebene finden. Die Befahrbarteit beefelben ift erft nach jener Beit erprobt worden, fo hauptfächlich burch bas englische Kriegeschiff "Storch" mit bem Ronful Johnston an Borb. Der Storch" paffierte fruh am 28. Juli 1889 bie Barre, eine bis zwei Stunden nach Sochwaffer, und fand 19 fing Tiefe, fo baft er ungefährbet in ben ichonen Safen bee Ranombe-Bedene - ober, wie bie portngiefifchen Rarten fdmeiben. Inhaombe - einlaufen tonnte. Lauf ber Berichte bon Ronful Johnfton 1) und Rapitan Balfour 2) ift ber Chinbe ftart gewunden, und manche feiner Biegungen find fogar giemlich furg; aber bae Waffer ift febr tief, anegenommen ben Angang in ben Rambefi, wo bie Sabrrinne bei Niebrigmaffer nur 10 Jug Tiefe bat. Die Gint fteigt und fällt bier noch um 8 Bug, fo bag - nach Ronful Johnston -Ediffe bon höchftene 17 Guß Tiefgang und 200 Guß Lange nicht nur bie Chinde Barre bequem paffieren, fonbern auch ebenfo leicht ben Sauptftrom felbft burch ben Chinde erreichen fonnen.

Midrend ber englischen Vorflöße auf dem Chinde mar chion bas poetngieisiche Rannenebout "Liberal" feit Wochen jur Vermefung jener Geschiege in Thäuglet. Alle Arucht beifer Arbeit begrüßen wir den forglätigen Plan der Chinde-Varre, jowie bes unteren Auflige bie Munte Calimone in 1:20000. Vor allem ist die Leichheffenheit der Varre mit größer Phurtlichteit wiedergachen. Ande den Teiernablen erfehen wir, daß die stadische Tetelle in der Einfegelungstinie noch 1,8 m dei Alectynooffer migt. Rechneu wir biend das Steigen der Alut im Mittel, un 3,2 m, im Maximum

bas Eteigen der Riut im Mittel zu 3,2 m, im Maximum

1) Bluebook C. — 5904. Africa Nro. 2 (1890) Correspondence respecting the action of Portugal etc. E. 140

aber ju 4 m, fo ergeben fich gut 5 in Tiefe und barüber für bie Sahreinne, allerdings in den meisten Fallen boch etwas weniger, als bie Melbung Johnstons voraussetzen läßt.

Die bubrographifden Berhaltniffe bes Sauptftrome bie über bie Abzweigung bee Chinde binauf find bereite feit mehr ale 20 3ahren zwerläffig mappiert. Die britifchen Gerfarten Rr. 650 und 2865 erteilen ben Echiffeführern bie nötige Anofnuft, bie ihnen merfwlirdiger Beife ber fonft recht inhaltvolle Esboço do curso do Zamboze gerabe für bae Delta verfagt. Auf einem 30 em breiten und 21/2 m langen Streifen ift ber Unterlauf bes Bambefi bie inry oberhalb von Tete mit feinen Infeln, Uferfumpfen und Rebenfluffen, mit ben benachbarten Berggligen, Banbelewegen und Ortichaften in möglichfter Bollftanbigfeit niebergelegt. - Gehr bilbid prafentiert fich ferner bie große Carta de Mogambique in 1:3000000, bie im Eliben bie fiber Lourenge Marquee, im Rorben bie Mifinbani und ben Bangmeolo Gee reicht, während im Weften etwa ber 28. Meribian öftl. p. Ger, bie Echcibe bilbet. Bir baben bier fonach bae gange anegebebnte Gelb por une, auf bem fich gegemmärtig ber englisch portugiefische Intereffenftreit bewegt; namentlich überrafcht une ber gewaltige Umfang bee britiichen Bergriffes "Rhaffaland", wogn man an ber Themfe aufer bem Ger und feinen Randern anch bae Schiregebiet, fowie bie Ranme öftlich und weftlich bes Bentralbedens jablt. Die lang beftrittene Prioritat ber Entbedung bee Moaffa bat fürglich Baime Batalha Reis in feiner Schrift "Os Portuguezes na região do Nyassa" auf Grund gewiffer "documentos já esquecidos ou ignorados" pon neuem für Bortugal in Anfprud genommen 1).

Som ben Tetlarten, in benen ich jest fonum, jit eine fichen bes Alberen reörtert. Ein überigen endheten, teils gemaner, teils flüchtiger anspricht, bie India do Mosemuko, ben Rio Pangus vie 1925 filb. Perite anjveiten, forwie befigte Lindarfet ver Leiten and die Michabung des Morinde im Zeita des Zambefi. Zur verfleitfamigden Allifte gehören zuei Vistoralanianhum am Angola und bie fitzien Ratte einer Linda ber Jahri Liva am Angola und bie fitzien Ratte einer Linda ber Jahri Liva auf unter 14 52 nöcht. Dr. Zörend wirdt es, daß zur Ergefahung der Zöfen in den Ratten fein einheitliche Moß gewöht ist, bei einigen treffen wir Meter, dei anderen Ang dest gar Arages an.

Geographifd weit intereffanter find bie feche Rarten ber Rap-Berbifden Infeln, benen bei Can Thiago noch gwei Geefarten, Die eine für Porto ba Braia (1 : 8000), Die anbre für die Babia bo Tarrafal (1:5000), angegablt werben muffen. Camtliche Infeln find in gleichem Dagftab 1:100000 gezeichnet, nub wir erhalten baburch ein fo aneführliches Bilb jener entlegenen Gilande, wie ce und fonft nicht geboten wirb. Das in branner Edummerung gehaltene Terrain bietet mandjerorte gang liberraichenbe Gemalbe bar. Bochft feltfam ericheint g. B. ber mit wechfelnden Rraterformen bunt liberfaete weftliche Teil ber Intoninginiel. Auf einer elliptifchen Alache von 10 km gangenund 5 km Breitenachie find an 50 pullanische Rrater perftreut, manche bon erheblichen Dimenfionen, wie ber Campo reboubo, manche wieber febr flein, nur 100 bie 200 m im Durchmeffer haltenb. Bei vielen ift ber umichliegenbe Ringwall burchbrochen, oft gar gur Balfte und bargiber eingefturat. ober ce hat fich in bem alteren Birfue noch ein zweiter Rrater gebilbet, ber bier und ba auch ichon gerftort ift. Rura, Die Physiognomie ber Gegend erinnert une fofort an bie langft befannten inpifden Mondianbichaften. Bon bem burchweg niebrigen Untinrftand ber Jufeln und ihrer fchwachen Bevollerung geben bie Rarten ein fprechendes

<sup>1)</sup> Der englische Text obiger Abhandtung ift im Mai 1889 im Scottish Geographical Magazine ericbienen,

Asagnis. Die hörtlichen Anfehelungen find vorwiegend auf die Kliftenstume beschräftlig, wen wie ein der Ande Von Bisse oder der Alle do Solomiken geröndigteren. In dem Passe vom Korto de Areid sättli eine hinsighe "Vertomung", d. h. b. bildige Ansicht der Tande und ihrer anderen Umgedenng mit dem charft jackenfrinzigen Pico de Antonia und dem gleichmäßigen Regel des Wonte Vermetche angenehm auf. Debnej ist jur "dehä de Tarcial eine Jedhaung der Tenadigenerie gegeben, welche des jäh abdieltede, dem Klippen umgirtter Erhafte der bem sich ich tichen Vonte (Vraciofa dahinter (615 m hoch) prächtig zur Echan bringt.

Beiniger gelungen find die beiden letem Justledarten, namtich die ber Ilha de S. Thomo in 1:100 000, fowie bie der Ilha do Principe in 1:100 000. Die erftere ih Bei Breiffer Gereffe Starte in Betermanne Mitteilungen 1884, Zolfel 6, trop des Itelureran Moßtudes wiel betaufleiterten gebalten. Der einzige Bergug des dertragierischen Zeltate beltet in einer als Matton eingeligten Zerdarte der Bahia de Anna de Chaven in 1:40000. Berfdieden rechentigen, machen für die Justle der Auften des Antivierte wie des untiltivierte Zerrain erfenwher, nub für Son Ehme ift noch in fulture nub dende flach in der beigebruch, bestien Taten allerdings auf das Jahr 1881/23 untildareiten.

Tob solder und öglicher Nangel, die auch in der inführe besprochenen Blättern samt sollen werden, sonnen wir ed der poetugissischen Ausmit gesten nur Dant wössen, das in ihrer afrisansischen Karten is wocker wordschieder. Doch mehr zu silbnen ist sieden bestehen die Bestehen der Best auch der Kertugal bliefe Kerte auch an ansewärtige Biblioteken mit Budistinze derlagen lößt.

# Borftellungen bes ruffifchen Bolfes pom Tobe.

Die Bestalten, welche bie Geele gunimmt, um aus bem Rörper eines Berftorbenen gu entweichen, find febr verschieben, balb ift fie ein fleiner Bogel ober ein Schmetterling (baber wird im Gonvernement Jarofflawl ber Schmetterling duschitsehka, von duscha = Seele, genannt), balb ein fleines Manuchen, und fie wird fogar ale Rauch (dymzó máloje) gefchilbert. Damit bie entwichene Geele por Beginn ber befewerlichen Wanderung ine Benfeit fich ftarte, wird auf bem Genfterbrett eine Taffe mit Baffer aufgestellt. Die Borftellung pom Benfeit, wie fie Bafilius, ein Biichof pou Romgorod aus bem XIV. Jahrhnnbert, beichreibt, ift unverandert bie auf ben bentigen Tag in ber Phantafie bee ruffifchen Bauern geblieben. In feinem Briefe an Theobor, ben Bifchof von Emer, fchilbert Bafiline, auf eine Legende vom heiligen Euphrofinne Bezug nehment, ber angeblich im Parabiefe gewefen fein foll, bas Parabies ale einen boben, von ber Brandung eines fturmifchen Meeres umtoften Berg. Da nun diefer Berg febr fcmer gu erfteigen ift, fo berricht nuter ben Bauern in einigen Gegenden Ruflande bie Deinung, baß bie abgeichnittenen Ragel unter feinem Bormanbe meg-

geworfen werden bürfen, sondern man muß sie sorgiätig ausbewaderen, mu sie nach dem Tode dem Ersteigen des Paraddiesderges benutsen zu Gunen. In einigen Gegenden legte wan zu demischen zweck ans Riemen gestochtene Leitern in den Zarg, und in dem Gowernenments Kurest und Werenell batte nan sie dem Zeien Unden im Form einer Leiter.

3m Altertum murben mit bem Berftorbenen feine Beiber, Effaven, Bieb und mancherlei Berate beerbigt, ale ein Uberbleibfel aus ber beibnifchen Beit tann man bie Gitte betrachten, bem Toten ein Sanbtuch aus Leinwand in bie Banbe gu legen. Das Totenmabl (pominki) ber Ruffen, welches am Beerbigungetage, am 9., 21., 40. Tage und am Jahrestage veranftaltet wirb und gu beffen wefentlichen Beftanbteilen Riffel, eine Meblipeife mit Bufat von Buder, Simbeer-, Beibelbeer: ober anberm Beerenfaft, und Blinn, flache, runbe Buchmeizenfnden, welche mit Butter, Raviar, Lache genoffen und merfevürdigerweise nur noch außer anm Totenmabl in ber Butterwoche (massljaniza) gebaden werben, geboren, bies Totenmabl ift natürlich nichts andres als die alte beidnifche trisna, welche auf bem Grabe bee Berftorbenen mit Effen, meiftene übermäßigem Trinten, nicht felten mit Tang und Dinfif gefeiert wurde.

In einigen Gegenden gunben bie Bauern auf ibren Sofen Etrob am beiligen Beibnachteabend und am Borabend ber beiligen brei Könige (krestschenskiy sotschelnik) an, bamit bie Berftorbeuen fich erwarmen tounen. In ber erften Boche nach Ditern wird gu Ehren ber Dabingefchiebenen bie fogenannte radoniza gefeiert, in Rjafan beißt bies Best auch nawiy den (von naw = Toter) ober grobki (von grob = Garg). An biefem Tage werben Bling gebaden, Gier gefarbt, und alle gieben auf ben Rirchhof binaus, um bamit ibre geichiebenen Anverwandten zu bewirten, mobei Die Gier in Grabbitgeln vergraben und biefe mit Branntmein und Met benoffen werben. Diefe Gitte berricht nicht nur auf bem Lande, fonbern fogar in Stabten, und felbft in ber fonft fait foemopolitifchen Danptftabt bee Reiches Et. Betereburg find alle Mirchhöfe an Diefem Tage von Arbeitern, Sanb. wertern, niebern Beamten, Raufleuten und ihren Familien überfüllt.

In Gonvernement Charlow glandt man, daß zu Oftern bie Toten in der Rirche fich versammeln und die langft verftorbenen Briefter bas hochamt gelebrieren. Das Geelenmeffenleien und andre mit bem Totenfultus verbundene Beremonien galten in Rufland por ber Reform Betere I. für fo wichtig, bag bafür ein befonberee Minifterium in Mosfau criftierte, der jogenannte "panaphidniy prikas". In Romgorob ergablte man einft Die Gage von bem Boffab: nit (einer boben Dagiftrateperfon) Stichila, welcher ein arger Bucherer war und beebalb lebenbig gur Bolle fuhr. Der Erzbischof ließ auf einem Bilbe bie Bolle barftellen und inmitten ber Flammen befand fich ber funbige Boffabnit. Der Cobn bee Gunbere ließ in 48 Rirchen Geelenmeffen für bas Beil feines Batere lefen, und fiebe ba! ber Ropf bee Stichila murbe über ben Alammen fichtbar: ale ber Cobn Dieje Seelenmeffen wiederholen ließ, erhob fich ber Gunber bis ju ben Buften aus ben Rlammen und nach ber britten Totenfeier (pominowenje) wurde er ganglich aus ben Flammen befreit

Bekantlich bericht in Infiland, nomentlich bei ben Rauftenten, noch bente hie Gilte, feblower Stageneiter zu mieten, welche ben Zoten beweinen (golossich) und jeine Laganden in webblegeiten 186een mit weinerdichter Etimme preifen (pritsechtiywatj) follen. Irrifichter auf ben Briebblien und Einigen auften im Wouvernement Janabou als Eesten ber Berforbenen, und man erzilbt im Wouvernement Breit, baß auf ben Wiebe eines unfidablig, Jingerichteten jebe Nacht eine Krase braunte, bis für jein Geil eine Eestenmelle geleien wurde.

Im Gouvernement Perm und in Sibirien balt man Sternichnuppen für die Spuren eines nach ber Seele eines Sterbenden ausgesandten Engels.

Sehr viele Ruffen niebern Stanbes baben aberglaubifche Furcht por bem Bortratieren, weil babei angeblich ibre Geele ibnen genommen wirb. Dag bie Gecle bie Beftalt eines Bogele annimmt, ift in Rufland ein weit verbreiteter Glanbe, fo s. B. ale 1681 ber Diatonus Theobor und andre Saupter (sakonoutschiteli) ber Settierer (raskoluiki) in Dostau auf bem Scheiterhaufen ftarben, entwichen ihre Geelen, nach ben Berichten ber Rastolnifen, ale weiße Tauben. 1754 ber taiferliche Sofmeifter Tichoglotoff ftarb, bielt feine Bitme einen in ihr Schlafzimmer gufällig bineingeratenen Bogel für bie Geele ihres verftorbenen Mannes. In ben Rreifen (ujesd) Moffalet und Chiebra im Gouvernement Raluga wird feche Bochen nach bem Tobe eines Dausgenoffen ein Saubtuch auf bem Tenfterbrett ausgebreitet und barauf Brot gelegt, bamit Die Geele bee Berftorbenen, welche in Beftalt eines Bogele fommt, nicht au bungern braucht.

B. von Stenin.

#### Erampele Befuch beim Zwergftamme ber Banaga (aquatoriales Beftafrita).

Ju ber Sipung ber Parifer geographischen Geschlächet vom 6. Dezenhort fam ein Brief Grampels zur Berteinug, der die Kygnsten Zentralafrikal wieder in einer neuen Volalistin andpreift, und manche interfinate Beiträge zu ihrer genaneren Kennntis giedt: Crampel sond fie im Gebiete der Mongel, uberdich vom Ogowie, nuter 119 füll. E. und 2º noch! Der Casa Land ist ein aufgedehnted Sampfgleier, meist mit diestem Utrould befanden, zur Lieblingserwier des Arfgalaten, umr dier um des finden für underer, diegleige Stellen, auf denen die Mongel ange Mongel der Zenden der Schriften 
baufen und fur ibn befondere ben Glefanten jagen. Dabei treten fie aber burchaus nicht in ein eigentliches Dienftverbaltnis und mabren fich augitlich ibre Freibeit. Dan befommt bie Banagas nur ju Beficht, wenn fie wollen, fagte ber Di Fang : Bauptling, ber Erampel gu "feinen" Bayagas Gie bleiben felten langer ale ein paar Tage au einer Stelle, runde 3weigbutten mit großen Blattern überbedt find ihre Bobuftatten, ein Saufen Laub ihr Lager; ihre Sausgerate befteben aus einem taum geformten Gijenflumpen, ber wie vielfach in Afrita ale hammer bient, und einem fleinen Elefantengabn, mit bem fie bie Baumrinde, aus ber fie ibre Rleibung gewinnen, flopfen und glatten. Danche baben auch eine Robrflote ober noch feltener einen Zambourin: ein paar Speere und Bogen uub Pfeil vollenben bie Ausruftung eines Banaga. Bor bem fleinen Loch, welches jebem Ban ale Thure bient, fteht eine fleine aus 3meigen geflochtene Burbe zum Aleifchtrodnen.

Die Banggas baufen meiftens in Trupps von etwa 15 Röpfen gufammen; jeber Trupp teilt fich in zwei Balften, Die abwechielnb jagen geben, Cobalb ein Glefant erlegt ift, wird ber Sauptling benachrichtigt; er fenbet bann feine Franen mit Laften von Daniof und Bananen au bie Stelle, wo bas Dier liegt, und nimmt fur biefe bas Elfenbein und einen Teil bes Rleifches in Empfang. 3ft bie Jagb befonbere gut gewesen, fo erhalten bie Jager wohl and noch ein paar alte unbrauchbare Flintenläufe und gerbrochene Arte, ans benen fie ihre Specre fcmieben, einige Lappen Beng und vielleicht einige Berlen. Rur in gang befonberen Fallen, wenn fie ungewöhnlich große Elejantengibne abliefern, erbalt ber Altefte bee Truppe mobl auch einmal eine noch brauchbare Alinte mit Bulver und Blei. Erampel hatte felbft einmal Belegenheit, einem berartigen Taufchanbel beigumobnen. Die Banagas brachten, ba ber tote Elefant au fern lag, nur bie giemlich fleinen Babne: fie murben mit Bebent empfangen, bernmgestoßen, faft geprigelt, man nahm ihnen bas Elfenbein ab und warf ihnen ein paar Berlen und ein altes Bewehr bin, und bas Beichaft mar abgemacht. Der Reifenbe außerte fich mißbilligend barüber. "Bas willft Du?" fagte ber Bauptling, "jo ift es gang in ber Orbnnng. Bor langer Beit hatten bie Bayagas noch teine Speere und nabrten fich tummerlich von Sonig und Beeren. Gie hatten Bunger und ihr Bater bieß fie eines Tages bie Elefanten angreifen; aber bie Elefanten maren ftarter ale fic. Da erbarmte fich ber Bater ber D'Sange ihrer und gab ihnen bie alten Bewehre, baß fie fich Speere machen und bie Elefanten toten tonnten. Rur burch und tonnen fie jagen und ce ift barum nur billig, bag fie ce fur une thun." Die Banagas ftanben mit gefentten Ropfen babei, ale ber Bauptling bas ergablte, und fcbienen ce ju beftätigen. Gie betrachten fich felbft ale eine niebrigere Raffe und ber Reifende mußte, wenn er fie jum Reben bringen wollte, erft alle D'Fange aus ber Rabe entfernen.

Die Eprache ber Bayagas ift ben D'Fange abfolut unverftanblich, aber bei jeber borbe finden fie einzelne, welche Die DiFaug . Sprache tennen, und burch biefe tonnte fich Grampel gang gut mit ihnen verftanbigen. Go erfubr er Benaueres fiber ihre Lebensweile. Gie find Jager pon flein auf. Die Rinder fangen Die fleineren Balbtiere in Echlingen. bie Frauen fammeln ben wilben Bonia, Die Bunglinge unb Manner jagen mit Pfeil und Bogen Affen und Antilopen. 3bre Lieblingebeichaftigung aber ift bie Glefantenjagb. Gie jagen natitrlich nur mit ber Lange. Diefe ift 1,60 m lang, langer ale ber Jager, zweischneibig und febr fpib. Die Babagas greifen immer ju gweien ein Dier an; bie erfabrenften und ftartften nehmen auch bie größten Danncben auf fich. Affenartig gleiten fie unter Bermeibung ber Bfabe burch die bichten Linnen bes Ilrmalbes und beichleichen ben Riefen, wenn er ichlaft ober wenn er fich gerabe im Gumpf

walst und über feinem eigenen Platicbern bie anichleichen ben Zwerge nicht bort. Einer von rechts und einer von linte nabern fie fich unborbar und ftofen ibm bie Speere in Die Beiche; baun verbergen fie fich im Didicht, bie ber Elefant fich ausgetobt hat, und folgen nachher feiner Cpur, bis er gujammenbricht. Richt immer geht es glatt ab; Die Truppe, welche Crampel fennen lernte, batte innerhalb feche Monaten feche Leute verloren, aber and 26 Glefanten erlegt. Bon Beit ju Beit machen fie einmal Ferien, um fich neue Baffen gu ichmieben und etwas auszuruben. Dann tommen fie in bie Rabe ber Torfer und bie D'Fange muffen fie mabrend biefer Beit ernabren. Berben fie ichlecht behandelt ober ju arg beim Sanbel betrogen, fo find fie auf einmal verichwunden, und ber betreffenbe Sauptling bat bann mit unter lange gu marten, bis ein anbrer Trupp in feine Dienfte tritt. Das willen bie D'Janas und beebalb ift bas Berhältnie gwiiden beiben Stanmen burdidnittlich ein gang leibliches. Gie vermifden fich aber nie: auch bie Bavagas würden nie ein Dabden einem D'Fang gur Fran geben.

Die Babagas, mit benen Crampel in Berührung fam. waren burchichnittlich nur 1,40 m groß, alfo im Bergleich mit ben bochgewachsenen Di Jang Bwerge; fie find aber frammig und fraftig gebaut und gut gewachsen. 3bre Garbe ift ein gelbliches Braun, Die Saut beinabe überall behaart. Die Brauenbogen fpringen ftart por, Die Augenbrauen fließen gufammen, Die Badenfnochen fteben por; Die Rafe im Brofil gesehen ift gebogen; von vorn erfcheint fie breit und nach bent Mund berabsteigenb. Der Sale ift febr furs, fo baß ber Ropf gwijchen ben Schultern ftedt; Die Bruft ift gewölbt, ber Arm ftart, Die Gauft groß, Die Beine frumm, ber Anochel fpringt ftart vor. 3m Rubeguftand find bie Guge einmarte gefehrt. Um meiften fällt ber eigentumlich fcheue, angftliche Befichteauebrud auf; fobalb man fie befragt, fenten fie ben Roof und icheinen au gittern: tropbem find fie febr neugierig. Die Frauen find noch ichener und nur gang ausnahmemeife gelang es bem Reifenben, fie burch Gals beranguloden. Gie burchbobren bie Obren und fteden immer größere Begenftanbe binburd, bie ichlieflich bae Chrlappchen bie auf bie Schultern berabreicht. Genaueres über Sitten und Gebrauche mar nur fcwer ju erfahren, benn bie D'Jange berichteten barüber bas tollfte Beug und aus ben ichenen Babagas mar unr ichwer etwas berausguholen. Die einzelnen Trupps fcheinen in ber That Familien gu fein, Bater, Rinber und Gutel, feltener auch ein Bruber bee Familienhauptes und feine Rachtommen. Doch gilt offenbar noch Mutterrecht, benn ber junge Bangga, ber beirgten will, muß in Die Familie feiner Gran eintreten; vorher muß er aber langere Beit umfouft bienen und befonbere eine Angabl Glefanten erlegen belfen. Sat er einen Cobn und ift biefer foweit erwachfen, bag er einen Glefanten toten fann, fo barf ber Bater wieber in feine uripriingliche Familie gerudfebren, aber ber Cobn gebort gu ber ber Mutter und bleibt bei biefer, bie er beiraten will, Debr ale eine Fran baben nur Die Atteften, Die Babl ber Francu fcheint zu gering, ale baß allgemeine Polygamie möglich wäre.

Nachdem Crompel einmal durch Berteilung vom Sals, Machael und Suffen das Bertrauen der Badgags gewonnen batte, erwichen fie fich febr anfähnigfich; der Männer begleiteten ihn längere Zeit, bis ein Häuptling der Mönnes, dem biefe Arennbichaft sehr wenig gefied, sie durch Trohungen vertichendete.

#### Die Niveaufdwanfungen bes Rafpifden Deeres.

Tie feit langer Zeit befanuten Rivesusschwentungen bes Appischen Meres sinde versieberen Urschen augsfehrieben worden. Man dat einen unteriribischen Ahme nach dem Berfüssen (Boll angenommen, onder beateten an einen Schund im Narabungse, in dem die Wissenschunden, und neuerbings dat man vom unterirbischen Bussenschund gebrochen, worde die Wissenschund unterirbischen Bussenschunden zu den von ihr geben. Hach des unsen die Schwandlungen überhaupt von ihr geben. Hach des unsen die Schwandlungen überhaupt vor ihr geben der die gestellt ein die auftreit, die alle Westen wieder zu prüssen und mente seite Warten anzuberingen, die jederer Unterdungen möglich undehen.

Unter benjenigen, welche fich mit ber Frage beichäftigt haben, find Ballas, humbolbt, Leng, Abich, Baer und Chanitow zu nennen. Alle biefe haben, wenn auch nicht in genugenber Beife, verfucht, Die Ericheinung gu erflären. Um eine feitstebenbe Marte au befiben, meifelten Leng 1830 und Chanitow 1853 auf ber Infel Rargen und bei Batu Beichen in Die Gelfen ein. Chanitow ftubierte Die Cache eine gebend und tam gut folgenben Schluffen: 3m erften Jahr. bunbert unfrer Beitrechnung ftanb ber Spiegel bes Rafpifchen Meeres 26 m über bem beutigen Ripcau, bebute fich fomit über eine weit größere Glache ans. Geitbem bat ein allmabliches Ginfdrumpfen ftattgefunden. 3m achtsebnten 3abrbundert trat bagegen wieder ein Steigen ein, wenn bie Berichte von Samman, Boobruffe, Tatitichem und anbern Reifenten richtig find. Mit bem Beginn unfres Jahrhunberts trat abermale ein Ginten ein, boch feit 1865 bat fich ber Spiegel mieber gehoben.

Chaniton swohl als Lens in feiner Khbandtung "Über abs Nivean bes Kaspischen Wecres" förderten bie Kenntnis der National der Kenntnis der National der Verdittulle wefentlich. Und der 1843/48 im Kalpischen Weren befoldlingte Alterforfisser Schoelen bestatte, aus eigener Befoldlingte Alterforfisser Schoelen bestatte, aus eigener Befoldlingte Alterforfisser in einem Stoff bei. Er seigte, daß in unferm Jahrbundert der Spiege war, wodurch bei den Unwodnern große Ausech vor flewer man, wodurch bei den Unwodnern große Ausech vor flewermungen umd ber (Blaude en ein 13 jähriged Kallen und Steigen des Seres euffanden. Lerd, der 1734 und 1747 in Valat nors, faml überfordwenntu Gehäude, die 30 Jahre alwechsjelnd kein der helben, und den Paulet von Alterfis Verfelter erfahlte im Merker, daß der in der Spiege und falle, wod aller diese find kauftlich.

Bent bat R. DR. Bhilipow in ben Bapieti ber ruffifden geographifchen Befellichaft (Bb. XX, 2. Betereburg 1890) bie gause Angelegenheit einer neuen Unterinchung unterjogen. Er nahm Teil an ber hybrographischen Untersuchung bes Raivifden Meeres unter Oberft 3patidintiem und gablt verichiebene Urfachen auf, bie auf bie Riveaufchwanfungen von Ginfing finb: Der Bind treibt bas Baffer nach gewiffen Ruften; Die Temperatur bewirft im Commer ftarte Berbunftung und bamit ein Fallen bes Spiegele, mahrend im Binter bas Gegenteil ber Gall ift, Die Gliffe, ber Regen, Erbbeben find auch thatig, um tagliche und monatliche Schwantungen bervorzubringen. Die ruffifche Regierung sollt ber Angelegenheit ihre Aufmerkjamfeit und bat ben Meteorologen Ryfatichow beauftragt, neue Marten angubringen, jo bag an bie Stelle von ungewiffen Theorieen nun fichere Thatfachen treten tonnen. (G. D. Morgan in Proceedings 1891, 130.)

#### Mus allen Erdteilen.

- Der Phonograph wird mit vielem Erfolge jest bei ber Anfnahme ber nordamerifanifden Indianer. fprachen angewenbet, welche gablreiche Laute enthalten, Die mit unferm Alphabet fich nicht einfach wiebergeben laffen. Raum mei Sprachforicher boren ba gleich ober geben bie Laute in ber gleichen Beije wieber und auch die langen Ergablungen und Bejange werben bei einfacher Rieberfchrift nur ichmer orbentlich festgebalten; aber gerabe biefe, bie allmablich aussterben, noch jest une gu bewahren, ift eine Mufaabe unfrer Beit. Der Raffan, ein Buiti Ritual, welcher bom Briefter nur alle vier Jahre einmal vorgetragen wirb, bebarf mehrerer Stunden, um bergefagt ju werben, an und für fich eine Aufgabe, Die ichwerlich ein Beiger ohne Inftand burchführt. Balter Femtes bat nun mit Erfolg bie Befange und Ergablungen ber im Staate Maine lebenben Boffamaquobby mit bem Bachseplinber bes Phonographen aufgenommen und ebenfo bie Befange bei ben beiligen Tangen ber Bufite in Ren Derito. Go find biefelben une echt erbalten. Die Transfeription allerbinge bereitet Schwierigleiten.

- Gubafritanifche Gluggeifter. Bei ben Buln und anbren filbafrifanifden Bantuftammen fpielen bie Alufund Baffergeifter eine große Rolle. In ben bom Stand. punfte ber Bolfofunbe gang ausgezeichneten Abbaublungen, Die Rev. 3. Macbonalb nach genauer perfonlicher Kenutnis ber Gubafritaner veröffentlicht, geht berfelbe auch auf biefe Beifter naber ein (Journ, Anthropol. Instit. XX, 124, Rovember 1890). Die Orte, wo fie haufen, werben gefürchtet und gemieben. Ertrinft ein Menich und es liegt fein offener Grund bafur por, fo beißt es: "Der Gluß (. Beift) bat ibn gerufen." Diefem Ruf tann Niemand wiberfteben, man muß ibm Folge leiften und untergeben. Die Banberer bringen ibre Opfer bar, nicht, indem fie bie Tiere toten, fondern indem fie biefelben in ben 3lug treiben. Gine andre Form ift, bag man unter wiederholten Anrufungen einige Banbe voll Rorn in bae Baffer mirft. Das hindert aber nicht, bag bie Bauberer einmal entscheiben, ber Beift muffe gesteinigt werben; bann versammeln fich bie Danner am Gluffe, werfen Steine binein und ftogen Schimpfworte gegen Die bort hausenben Beifter aus. Doch biefe Glugbamonen burfen nur im Beifein ber gegen fie fchnigenben Bauberer foldbergeftalt gereigt werben. Gest man über einen unbefannten Aluft, fo unterläßt man nicht, etwas - fei es auch wertlos - bineinguwerfen, um fo Schaben abzuwenben.

Bor etlichen Jahren babeten einige Galetamabchen an einem iconen Tage im Bafcbifinffe. Gines geriet an eine tiefe Stelle und begann mit bem Baffer gu fampfen und um Dilfe gu rufen; bie Befahrtinnen ichricen und auf ihren Ruf eilten einige in ber Rabe befindliche Manner and Ufer, mabrend bas Dabden noch lebte; feiner ber Danner aber machte ben geringften Berinch, ihr gn belfen, benn es lag auf ber Sand, fie war "gerufen" bom Fluffe. Der Rörper warb aufgefunden und es ftellte fich beraus, bag bas Dabden in nur 5 Buft Baffertiefe ertrunten mar. Ale Die Cache por bem britifchen Refibenten, Bell mit Ramen, in Begenwart ber Banberer verhandelt murbe, gaben jene Danner gu, bag fie bas Dabden wohl batten retten fonnen, "allein es fei unrecht und gefährlich, fich einzumischen, wenn jemand vom Aluffe gerufen murbe". Gie erhielten jur Strafe jeber 6 Monate fdwere Arbeit.

Im Jahre 1889 ertrant ein Madden im Flüschen Mbulu, bessen Körper sich unter einem Felsvorsprunge sestflemmte und nicht leicht entsernt werden tounte. Die Ber-

wondben trieben einen Cohlen aus Ufer und der dabei auwefende Jauberer bettete: "Gieb anst unfer Zuc. Beir bringen dir ein Defer." Die Geister antworteten nicht und ein englicher Reverend tanchte schließlich und bolte die Leiche, obwohl alle Schwarzen entjent schrieen, er würde auch gerusten".

Alls Machonald felds im Tista en einem keißen Sommertage dochen wollte, waaret ibn fein Austick vor den im Kinss feinem Ecklangen. Die Gegenrede, Wosserfricklangen bissen nicht, son nicht. Der Aussiche warnte mehr und mehr und derah jogen, da deimen wohnt ein Tistofos, der zusie feit, wenn sie in den Aufrag sehen. Seds foll ich diere Aran lagen, wenn Sie nicht wiedersommen? Man erkennt die Verenantschiedt der siederlichten Wieder Stater der Niere u. i. vo., die beute noch nicht gang im Bollsaberglauben ausgescheren sich der

- Uber perinntene Balber an ber Oftfufte Dorbe ameritas berichtet Shaler in einer eingehenben Arbeit über bie Beologie von Cape Ann, Daff. (in Ninth. Ann, Rep. U. S. Geol. Survey 1887/88). Er fommt gu bem Schluß, baß von einer Berfentung burch Unterwaschung nirgenbe Die Rebe fein tonne, baß es fich vielmehr überall, mo er Belegenheit gu einer genauen Unterfuchung gefunden, offenbar um eine wirfliche Genfung ber nuterliegenben Wefteinsichichten banbete. Wo bie Wellen bas Ufer mit folder Energie treffen, bag eine Unterwillung erfolgen tann, werben auch bie oberen Schichten, fo balb fie fich fenten, völlig gerftort. Die verfuntenen Balber tommen überhaupt nur ba jum Borichein, wo bie Baumftamme burch überlagernben Sand gegen bie Bogen geschütt gewesen find, alio wo ein fandiges ober bunentragendes Ufer von ben Wellen angefreffen wirb. Um Cape Mun liegen bie Baumftumpfe nur etwa brei bie vier Jug unter hochmaffer, in ben anftogenben Bewäffern ber Kufte von Daffachuffetts bagegen erheblich tiefer, bei Canabridgeport fogar fiebgebn Jug unter Doch: maffer und noch fieben Guß unter ber tiefften beutigen Ebbe:

— Das Minutbago Alphabet. Es ist bedamt, ob ibe Zichiral fohn feit längert gich and Grundbagr unfred Alphabete ein eigenes Alphabet erfunden baben, baß se dei ihren Schriften benuten. Zogt das Alice C. Alecther enchecht, das in admirket Veite and sonn tellfendendig die Minutbago in Richards sich ein Alphabet aurent gemacht daben, da sie einfahen, das innite Audichabet aus das Annahmen auch Annahmen auch Annahmen auch Annahmen auf Annahmen aus der ja eichen, von denen fahren Alphabet einsbern Erei Zichen find, aber jam Teil ander Lantwerte baben. Trei Zichen inn en. Alle Gibben werden getrennt gehörleren. Nähre te filter biefe Winnerdagodiphabet im Journ. Americ, Folklore III, 293, 1830.

 Alima bei Landes. Cameron ich Gulde, verliede den bert fammte. Bar allem ift aber lein Kuplerreichtum graßertig. Zus Aupler von Ralungs, meldes in Korun von Kreugen (hondos) ausgeschmieder vorie, geht als Zunischartitel durch einem großen Zeit Eldbafrilds. Die Ruplerfesquerte von Ralabi find von Capello und Jones beschrieben worden. Umgand macht ein Beisg Ralungs der mit Guppelande treitig.

- Miffionethatigfeit unter ben Beiben bee eurapaifden Rufland. Mus Rajan fcbreibt man: Das Bouvernement Rafan bietet ber Thatigfeit ber Diffionare ein weites Gelb; neben ber Befampfung einer Mgafe : Ertte ift bie Befchrung ber Mohammebaner und Beiben mit vielen Schwierigfeiten verbunden. Bieweilen ereignet fich folgendes: Der Diffionar erreicht bae erftrebte Biel, inbem er einige Familien, pielleicht fogar eine gange Gemeinde gum Chriftentum befehrt bat: rubig perläßt er feine neuen Chriften iest wieber. Aber fobalb er im Berlaufe einiger Monate wieber in bie auerft besuchte Begend gurudfommt, findet er entweber, baß bie Reubefehrten volltommen vom Chriftentum abgefallen finb, aber baß fie viele ihrer driftlichen Geiertage auftatt bes Sauntage ben Freitag feiern, baß fie wieber ben "Reremet" verebren und bag fie mit aberglaubifder Furcht fich ihrem Raturgotte, bem "Jo mfen", juwenben. Und von neuem beginnt bie fcwere Arbeit, bie aft febr traurig enbet. Befonbere fcwierig ift Die Bernichtung bee "Reremet"; aur Beftätigung biefer Bebauptung moge falgende Thatfache angeführt werben: In einer Gemeinde ber Ifchuwafchen (Rreis Jabrinet) erfrente fich ber Reremet ("Kass-Kagyoldutsche") einer befonberen Berehrung; fein Staubquartier mar eine einzelne Giche immitten eines weiten Plates. hier lebte lange Beit ein alter Beiftlicher, ber fich aber um ben "Reremet" gar nicht fummerte. Dach ber Alte ging ab und ein junger Beiftlicher trat an feine Stelle; Diefer junge nun, um Die Ohnmacht bee Reremet baruthun, bieb in Begenwart ber Tichuwaschen eigenhandig ben Gichbaum um. Die Tichumaichen maren in voller Erwartung bes tammenben Unbeile - ber Rache bee ichredlichen Reremet. - Und in Folge bes Bufammeutreffens trauriger Umftanbe erfrantte balb barauf ber junge Beiftliche, verlar bie Gprache unb ftarb. Die Tichumgiden aber murben von Echreden erfaßt, benn fie betrachteten ben Tob bee Beiftlichen als ein Beichen bee Borne ibree Reremet; um ibnen wieber gnabig gu fein, begannen fie ein anbres Gelb gu befuchen, wo in einer alten Giche ein anbrer Reremet, Chori. Sfori, lebte.

Gin andere Jall. Gin Miffioner fommt in des Dorf Schien und findet, daß die neubelcheten Zicheremiffen fich entfernt baben, num zu ibrem Rerent zu beten, aber vor ihrem Abzug ben Banern Jegorew nehft der ganzen Jamilie soft zu Zode geprügelt haben, weil berfelbe an ihrem Gebet fich nicht bertichten wollte.

Solde Thatsachen beweisen, baß bis zur Ansrotung bes heibentums unter ben Eingeborenen nach viel zu thun ist.
(Nowaje Wrjewa 1891.)

— 31 Stein ansgehauen Affentöpfe, muschür 25 em hoch, ihm alhoft ab vince, einem Kelenfligt des des Galumbia in Eregon, als Serfädereinube burch James Kertu aufgeinuben worden. Eis gleichen ein Köpfen anthrensiber Affen. Tercy meint, daß biefe währfiderinflich fich alen Erluftwein von ögleichen Ginwahreren aus der Krimerung angefertigt wurden und Mitred Musfel Wallace Kontrag an, der, 91), der die Anfent in Gumbiantel in dei twerfäligd fich einer anderen Meinung an, daß nömlich deraritg Mfen einft un Celumbiantel in Celumbiantel eideren. — Mitein, es ift gar nicht nötig, eine falche Hympotheie aufgafellen. Bief einendertwer iff uns, mos Eile 2. Was fon (Science, 6. Mär, 91) über birf Köpf, fagt. Er weift auf ic feir aufgehührte Klibbaucrtuit der Eingebarrter an der auserifanischen Nardweltlifte fün und deutet die Köpf als Steinfelie und Scienfeliged, mit deuen nan derr des Hogis auf Pallen der Schiefte und Schiefte und Einfeliged, mit deuen nan der der Schiefte der des Schiefte von der Lieftenfelie Marcifals des Thölbiungen S. 31 und 5-50. Die Khantafe jener übstanischen Kliben der in der Archreifte Amerifals des Thölbiungen S. 31 und 5-50. Die Khantafe jener übstanischen Stibbauer ill febr etwich, fie fertigen berrieß Äigenen, die Auspalen der felbe führen, die Auspalen ein Schiefte Gliegt weit nichter, die Kreiter Alfenfolge anzumchunn, als zu solchen Dupothefen zu greifen, wie Zeren mit Ballafe die bertregen.

— Ti Revilla (Bigebo Julen) in Richten von Merih, wijden 18 und 190 nöröl. Br., agtegen, find 1889 non dem ameritamischen Zumpjer, Albatroff mit dem Raturforsten Zumpjend und eine Merkente Dem in bei Gauptinisch. Zie erstere ist 38 km lang, 15 km derin hind die Rerge bis 30 600 m bad. Zumpjend immelte 26 Phanten, 18 und Zeoreru und 12 auf Ulerion; wier Arten sind berben Justen geneinjam. Der Chandler der Alfaro ist ein tropischer, jenem Mergheb wiesdag deid, "Zedenfalls ist die Jahren und treid; vertreten sind ber dertretten, wie Portulane pilona, Waltheria americana, Tribulus cistoides, Dodonaen viscona, Sophora tomentosa, Lantana involucaria u. a. (Nature)

Der nörblichte Aunt Grönlands foll durch Schlittenschren erreicht werben. In biefem Jwode fall am 1. Mai eine Trypbition unter bem Ingenieur ber Ber. Staatensfotte, Pearn, Reiv Behord in Massachietts verfalfen, um fich nach bem Inglichtblijord zu begeben, von voo bie Schlittenschie angeten werben fall.

— Nach einer Bestimmung des Kaiferd erhält bis beim übbilden Krunkrubanle Friedrichsbain in Berlin gelgene nene Etraße den Namen Birdomfraße, zu Geren des berühnten Gelehrten, der in dielem Ladre Jeinen To. Geburtstag jeiert. Diel Knuckrumang des demöhren An ihr der polagen ist hoderfrenlich. Wir wollen dei dieler Gelegeneit darum einneren, daß 1900 der Endbetra dem Arzie eine Etraße nach dem versiedrenen Anthropologen Broca, eine madre nach dem berisischen Mackrefester Tween in senante.

— I ndische Linderheiraten. Der Gestehenwurf, weicher das Strintsalter der Möchen von 10 auf 12 gabre erbobt, ist am 19. Wars 1891 wom Legislative Council in Colcutta angenommen worden. Unter den hindus besteht die gleiche Aufregung, wie sun Jit, als die Seatis, die Stiemenrefrenungen, verbon wirten unden (1941. S. 199).

— Der bieher unabhängige Staat Mameit, ber an die under Angelen before bei der Ungländern befest und mit Oberbirma wereinigt worden. Seit der Evoderung des letteren durch die Engländer ift Mameil fiede eine Lucklundsbericher untenden und Sirvicipatein geweige. Amtlich galt Wameil als Schanfhant, doch besteht mur ein steiner Teild der Bewölkrung aus Schans, die meisten Einvohner sind Kastischen der Verwältrung aus Schans, die meisten Einvohner sind

— Bafitij Brillanell, beffen wichtige Arbeit über bie Brüber ber Jahten wir in Rr. 6 mitteilten, erbielt am 28. Januar von ber rufificeu geographichen Gefellichaft für feine berijäbrigen Forichungen im Jahutensanbe bie galbene Rebailte. Bd. LIX.

blobus

Nr. 16.

# Illustrierte Zeitschrift für Ander-und Volkerkunde.

Begrunbet 1862

Rarl Unbrec.

Beransgegeben bon

Friebrich Diemeg & Sobn.

Richard Undrec.

Johrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchbandlungen und Postanstalten jum Preife bon 12 Mart für den Band ju beziehen.

1891.

Braunschweig.

## Die dilenische Proving Carapaca.

Don hugo Kung 1).

Drud und Wertag von

Welche fteigenbe Wohlftanbequelle biefe Proving für Chile bedeutet, veranichaulicht die Statifit ber Calpeterausfuhr und bie aus letterer bem Staate erwachsenben Einnahmen. Die Salpeterausfuhr betrug im Jahre

1886: 452 788 292 kg im Berte von 19 230 047 Dollars bei einer Einnahme für ben Ctaat im Betrage von 10 429 096 Dollars.

1888: 784 249 831 kg im Werte von 33 866 196 Dollars bei einer Einnahme für ben Staat im Betrage von 17 888 978 Dollars.

Den Borrang unter allen Salpeterhöfen (Rijogue, Janiaper, Junin, Caleta Benea, Tocopilla, Antofagalta, Taltal) behauptet Jauique (20° 12' S.). Der Salen, in welchem die Schiffe guten Anfergrund und Schutz gegen Sübsetfenüber, liegt zwischen Erabt und der Sübsetfenüber, Liegt zwischen der Salbet und der Schutz gegen Juffel. Der Exportanteil an Salpeter, Jod, Borar z. Selici find im Jahre.

1) Der herr Berfaffer, frufter Setretat ber beutiden Gefandtichall in Santiago, befindet fich feit Jahresfrit in chilentiften Staatsbefreffen. Geine Gefiberungen find bethalb von beson berem Belang, weit die Proving Tarapaca in ber gegenwärtigen Robolution in Chile freien der bervorragende Bolle spielt. A. Ter gejomte Safpeterepport vom 1. Januar 1878 bis 
30. Juni 1889 vijt in brum Boletin de la Sociedada 
Nacional de Mineria, 2.387, auf 4992470 609 kg im 
½erte vom 245887.58 5 1601ar nodgaciefien. Nach 
cinem ungefähren Ilberfdolag joll bie Nampa Zamarungst, 
in welder ber Zahgeter grownene wieb, noch jonet under 
als 50 Millionen Zonnen enthalten, alle ben ½ebarf noch 
gan minderlens 1000 3abre beden. Syn jeinem 22ert für 
ble Vanbouritfdorft gana abgefeben, ift ber Caliptere and für 
ble Zhijfahrt widdigt, weit er für viele Robetgenge, melder 
jonn in ½ulafe aus ber Zübfer gurüdfommen mitifen, eine 
wertvolle Frachel liefer.

Im Gegenjah ju dem lehaften Cindend, den der Sofen von gegen gut que macht, dietet die Etabs feldh den Andidictioner Geraden debingfingender Unitalisatient und Vangreeite. In diefen fanderfillten, nungsfaften Etagen, und ische einigen, unt einem halben Tugenh fandbededter und wasferdunger Bunde Bunde Bunderfillten, und biefer einigen, unt einem halben Tugenh fandbededter und wasferdunfiger Bunne und Bunderfillten der Sofen der die eine Etagen fandbededter und wasferdunfiger Bunne der fonneglühender Zahsteppe, niegende die Eput eines flädbisfigen Wehabens und Teribens! Eine nur spätisch gieten wohl der englische und deutsche Erchalung bieten wohl der englische und deutsche Frembenfluh, im überigen der führ der Verfellighe twohler etzen der

Tie Archiertur Janiques ift ber Angbau in der allernriptunglichien Orchient: Sodypfelm uni Vertetten unretriptunglichien Orchient. Sodypfelm uni Vertetten unfleibet, darüber ein Weldliedbach, das ift ber Typas der Begleichen Verlagengen, die den die Angleichen Geschliedbergenben Typiens beroberufen. Und in der That, wer birgt bei der fünfalewolfen Erenagnenfeit Janiquaries für den Inmunerhen Tag? Wis gegen 1850 ein kleines Richtevborf, verbanft die beite 15.391 Einmobere giblierbe Etabli ihr Aufbilden der fich in der Vonney der Sanacuspal entwicklen Zalpterindhrie. Som der fog ängelichen Zerförung durch das Erbeben vom 13. Mugult 1868, fpäter burch die Feuersbeundt im Jahre 1875, durch aberkennige Gebeben vom 9. Mai 1877 bat fich bie Etabt ungeachtet ibres mehr und mehr aufblubenben Sanbele nicht zu ihrem Borteil zu entmideln vermocht.

Zeit bem Jahre 1875 verbindet ber 1261/4 engl. Meilen lange Edgienenweg ber "Ritrate Railwaye Co." 3quique mit bem 40 Meilen weiter nordlich gelegenen zweitwichtigften Salpeterhafen Bifagua und verschiebene Zweiglinien bie einzelnen Galpeterwerte. Mit ben erfteren gufammen mißt ber Echienenweg eine Yange von 202 engl, Meilen bei einer Marimalfteigung von 41/2 Brog. Bon 3quique aus teilt fich ber Schienenweg auf ber Station Central in zwei Linien nach bem Morben (Enbstation Bijagna) und nach bem Guben (Bauptftation Ya Noria). Die Bahn behauptet unter allen Bertehreanlagen bee Morbene, von ber Calbera Copiapo Babn abgefeben, ben erften Rang

Die falpeterhaltige Erbe, Caliche genannt, befindet fich gewöhnlich 1 m unter ber Erboberflache. Man unterfcheibet ben Caliche nach feinem Prozentgehalt, ber zwifchen 70 bie 20 Brog, abwarte fchwantt und burchichnittlich 1 Brog, Malifalt enthält; es fommen auch armere Caliches por, Die indes bieber nicht bearbeitet werben. Die einzelnen Galpeterwerte beichaftigen je nach ihrem Betriebeumfange bis gu 800 Dauttiere, um oft 4 bie 5 km weit ben Caliche mittele Wagen nach ber Dafchine gu beforbern. Es eriftieren verschiebene Enfteme ber Auslaugung, body hat fich bislang bas fogenannte Mqua Canta Suftem, bas bem in ber Cobaerzengung befannten Chantoichen Berjahren gleich ift, am vorteil:

hafteften bewährt.

Der burch Rochen von frembartigen Bestandteilen gereinigte Galpeter wird gu Ruchen geformt, weldje in 21/2 Bentner haltenben Gaden verlaben und jum weitaus größten Teile nach England und Samburg verichifft werben. Der Breis für 95. und 96 prog. Calpeter war burchichnittlich 2,50 bis 2,60 Tollare.

In ber mafferlofen Bufte wird bas gum Auslangen nötige Baffer nur in ungeheurer Tiefe gefunden und mittele Dampfpumpen jur Oberflache beforbert; ba bas Waffer indes falghaltig ift, muß basfelbe vorher ber Deftillation unterzogen werben. Der Gimer biefes bestillierten Waffere wird mit 5 Centavos bezahlt.

Bie bas Baffer tener ift, jo ift auch ber Roblenverbrauch gang bebeutenb. Das Berhaltnie gwijchen bem Rohlenverbrand, und der Galpetererzengung wechselt von 1:5 bie 1:10, wobei auf 5 Onintales Calpeter 1 Quintal inländischer Roblen fommen, mabrend bei ber englischen Mobile wegen ihres beffern Beigftoffgehaltes fich ein gunftigeres Berhaltnie ergiebt. Mue Dajdinen muffen Tag und Racht arbeiten, Conn . und Beiertage nicht ausgenommen, fo bag ber Calpeterarbeiter feinen Rubetag fennt. Mur am erften Montag jeben Monate, bem Babitage, wird zuweilen bie Arbeit vernachläffigt; inbes fteht ber Dafchinenbetrieb niemale ftill.

Das Leben in biefer Calpeterregion ift ein recht mub feliace. Camtliche Lebenemittel, Die gur Unterhaltung ber einzelnen Calpeterwerte erforberlich find, werben ber mittelft ber Babn von Jauique angeführt und überfteigen bas Toppelte ber ohnehin teuren Marftpreife im Dafenplay.

Die Bauptnahrung ber fehr fraftigen Calpeterarbeiter befteht ane Bulfenfrudten, Bohnen und Dlaie. Der Dehrgahl nach find es Chilenen und Bolivianer. Rach einer in ber Revista Economica veröffentlichten Etatiftif befanden fich am 31. Juli 1890 inegefamt 11 788 Arbeiter fowie 244 Pferde und 4685 Maultiere im Dienfte ber 48 Calpeterwerte; Die meiften Arbeiter (1231) beichäftigte Die Oficina Primitiva.

Bu einem nicht geringen Teile find biefe Arbeiter gerichtlich verfolgte Banbiten und Colbaten, Die nach bem perua-

nifden Briege, burch bie boben lohne angelodt, fich bier niedergelaffen baben. Gin folder Galpeterarbeiter verbient im Afford amiiden amei bie funf Befoe Tagelobn, ba berfelbe indes meiftens mit Gummimarten, fogenannten Sichas. im Mominalbetrage von 1 Befo, 50, 20 unb 10 Centapos ausbezahlt wird, die anderwarte nicht in Bahlung genommen werben, fliegt ber größte Teil bes Berbienftes in Die ben Werten gehörigen Bulperias (Proviantmagazine) gurud. Ungeachtet Diefer plumpen Übervorteilung reicht Die Borfe bee Calpeterarbeitere immer noch aus ju Musichweifungen, bie ihn gu Grunde richten.

Die Wohnftatten in Diefen Galpeterbiftriften find mit Rudficht auf Die banfigen Erbbeben ans Latten, Gegeltuch. Blechtafeln. Etrobmatten und Leinwandieben notburftig bergestellte Butten mit maufelochartiger Thuröffnung. Die Guge ber Bettitellen ftellt man in mit Betroleum gefüllte Blechbuchjen, um bas Antlettern bes hanfigen Ungegiefere ju berhuten, mas indes nicht hindert, allnächtlich von Ratten beimgefucht zu werben. Im faftigften ift bie Aliegenplage.

Das an und für fich nicht ungefunde, aber beife und trodene Rlima in ben Galitreras von Tarapaca beeinträchtigt ber burch bie Ceewinde (Wefte und Gubwind) hervorgerufene fchroffe Temperaturwechsel zwischen Tag und Racht; während beifpieleweise morgens um 6 Uhr bas Thermometer noch vier Grad unter Hull zeigt, fleigt basfelbe nicht felten bis nur zwei Ctunben fpater auf 22 und 250 R. Der langere Anfenthalt unter bem Ginfluffe ber oft unerträglichen Site, ber vergehrenden Trodenheit, Des ichlechten Waffergenuffes, bee Mangele jeber Begetation und bee burch einen Uberfluß eleftrifcher Epannung bis jum bodiften Grabe gefteigerten Migbehagene wirft gulest body febr nachteilig auf Die Gefundheit, baber Leberfrantheiten eine nicht fettene Erfcheinung find. Regen ift ganglich unbefannt, bochfrene im Berbft und Winter berricht banfig eine ftarte Camanchaea (biditer Rebel). Wenn ben Reifenben folder Rebel überrafcht, ift ihm bringend geraten, abzufteigen und ben hellen Tag abzumarten, jebenfalle nicht in ber Racht auf Die Wefahr ber Berirrung weiter gu reifen. Bielerorte bleichen in ber Bampa Die Ruochen ber auf foldte Weife vernnallidten Reifenben

But Anfammenhange mit ber Calvetererzeugung fteht feit Anfang ber fiebengiger Jahre Die Gewinnung bes 3obe, bas im Wege ber Raffinerie und nadfolgenber Enblimation ans ber Mutterlange bes Ratronfalpetere gewonnen wirb. Die Gefamtgewinnung bee Jobe belief fich im Jahre 1886 noch auf 175680 kg im Berte von 1756800 Tollare. Infolge einer Ubereinfunft ber Calpeterfirmen ift jum Bwede ber ftanbigen Breishaltung feitbem bie Erzeugung beidprantt worden. Diefelbe betrug im Jahre 1888: 91 375 kg im Werte von 913 750 Dollars. Der Gefamt - Joberport in ber Beit bom 1. Januar 1879 bis 30. 3uni 1889 wird in bem Boletin de la Sociedad Nacional de Mineria, ©. 387, mit 1734 230 kg im Berte von 21 182 052 Dollare nadigewiefen.

Da ber Natronialpeter in bobent (Grabe Reuchtigfeit angiebt, gelangt berfelbe mit einem Untergewicht von minbeitene 3 Brog. nach Europa gur Berichiffung,

Das in Squique angelegte englifdje Mapital beläuft fich beute auf 7 565 000 Bib. Sterl. Davielbe beeinfluft gum Rachteil ber beutichen Sandeloftellung Die bortigen Berhaltniffe in to hobem Grabe, bag ; B. Die fpanifche Eprache im Sandel und Berfehr bes Morbene, felbft an Borb ber unter dilenifcher Flagge fahrenben Ruftenbampfer gu gunften ber englischen faft vollständig verbrangt und ber größte Teil ber beutichen Calpeterwerte burch Rauf in englischen Befit übergegangen ift.

Daß bie Werte ber Calpeterlager in ben letten Jahren außerorbentlich gestiegen find, ift natirlidi, ba Galpeter immer allgemeiner gu einem faft uneutbehrlichen Bedürfniffe ber Landwirtichaft in ben europäischen Aufturlanderu geworden ift.

Borar gelangt in anjehnlichen Mengen feit Jahren von 3quique und Bijagna aus gur Ausfuhr; im Jahre 1887 allein belief fich biefelbe auf 3 053 200 kg im Werte von 457 980 Tollare, mogegen fich bie Ausfuhr im Jahre 1888 auf 538 286 kg im Werte von nur 80 742 Tollare beichränfte.

#### Bolubs Reise zu den Maschutulumbe.

Das Land im Norben bes mittleren Cambefilaufes ift bae Forichungegebiet Dr. Emil Solnbe, gu beffen Anfflarung er nicht wenig beigetragen bat. Gein erftes großes Reifewert "Cieben Jahre in Gubafrita" (zwei Banbe, Bien 1881) madet une namentlich mit bem Marutic Mambunbareiche befannt, bas feitbem wieber, wie jo mandje anbre gfritanifche "Staatenichopfung", gerfallen ift. Die noch weiter nach Rorben gelegenen lanber mit bem Bangweolojee ale Biel fcmebten abermale Tr. Solub bei feiner neuen Reife por, ba gerabe auf ber Etrede vom Cambefi bie gum Pangweolo noch

wichtige unbefannte (Bebiete liegen. Bon Often her war 1879 ber Englander Celone bie Gitanba gelangt, ein Jahr vor Solub, 1885, waren bie Portugiefen Capello und 3bene bie ju bem Rerne bes Gebictee, an ben Dafdufufumbe gefommen. Ten Bangmeolo: fee, fein ibealed Biel, hat Tr. So lub freilich nicht erreichen founen. feine Erpedition

fom unter 15° 30' fubl. Br. burch einen (Gewaltaft gum Abichlug, aber bas wichtige Dafdufulumbeland ift une burch ihn befannt geworben und bamit ber nittlere Lauf bee Lucuge, eince linten Rebenfluffes bes Cambefi, ber unter bem Ramen Rafue munbet und 1856 burch Livingftone entbedt murbe.

Bie bas frühere Reifewert Solube ift auch bas neue 1) febr feffelnb, aber etwas breit gefdrieben, voller Abentener und Jagbgeichichten, aber auch voller trefflicher Beobachtungen und Forschnugen. Der fübliche Teil ber Reife bie jum Cambefi führt burd befaunte, oft befdyriebene Lanber, bie tropbem bei Solnb, bem genauen Menner bee Lanbie, noch mit Gewinn für ben Lefer findiert werden muffen. Da, wo Livingftone bie bonnernben Biftoriafalle entbedte, ift bente ichon eine feste Aufübelung von Weißen und nech ein gntee Stud weiter nordlich fann man bie "Bone bie Rattune" mit Berbrangung heimifcher Art verfolgen. Was in perionlicher Begiebung bie Expedition bes unerschrodenen Ofterreichere anegeidnet und ber Reife einen eigenen Bei-

1) Bon ber Rapfindt ins Land ber Majdufutumbe. Reifen im fablichen Afrita in ben Jahren 1848 bis 1887 von Dr. Emil Dolub. 2 Banbe. Dit 205 Bolgichnitten und 2 Rarten. Wien, Solber, 1890.

geschmad girbt, ber an Batere Reife gum Albert Myanga vielfach erinnert, bae ift bie Begleitung Bolube burch feine junge Fran, bie in allen Dingen fich vorzuglich bewährte und mit feltener Thatfroft ben Gefahren Trot bot, fo bak wir nur mit ber größten Sochachtung vor Fran Rofa Bolub bas Buch ans ber Sand leaten.

In ben Matofelanbern, norböftlich von ben Biftoriafällen, hatte Bolub bereite jungfranlichen Boben unter fich und traf er die erften Reger, die wohl von ben Weißen gehort, aber niemale folde gefeben hatten. Hen und am wichtigften

find feine Ergeb: niffe, die er aus bem Lanbe ber Maidufulumbe mitbrachte, bae er im Juli 1886 bei 16º fitbl. Br. unb unter 28" öftl. 2. betrat. Ccon von ben inblichen Rachbarn ber

Maidufulumbe. ben Matole, mar er bor jenen gewarnt worben, und in ber That fand and bei Frang : Bofefe :



Gig. 1. Die Frang Jofefe Berge im Dafdufulnmbelanbe, bon Balulongo aus gefeben,

burch Beranbung ber Erpedition biefe ein jabes Enbe. Diefe Rampfe und perfonlichen Abentener, bei benen einer von Solnbe weißen Begleitern getotet wurde, find wie ein Roman zu lefen, tonnen aber hier, wo wir auf bee Wichtigfte im Buche, die gerftrenten Rachrichten über Die Dafchufulumbe und ihr land, eingeben wollen, nicht weiter berfid. fichtigt werben.

Das Maidmfulumbeland mit burchichmittlicher Erhebung von 1000 bis 1100 m ift eine flache Ebene, in welcher bie Aluffe trage babin ichleichen und gablreiche große Chupfe vorhanden find. Laterit ift haufig; hauptfachlich ift bas Riefengras charafteriftifch fur weite Etreden, neben benen wieder Balmenwälder filometerweit fich hingichen. Bon Bub nach Nord, ungefähr in ber Richtung, in welcher So: lube Weg führte, flieft ber Monjeto, ein rechter Rebenfluß bee l'nenge, und jener ift ee, ber bie großen Gumpfe bilbet. "Bur Beit bes Sochwaffere ragen nur die fleineren und größeren Termitenbligel mit ihren Palmen infelformig über Die lange Beit feeartig ftagnirende Blut empor." Tann ift bie Lanbichaft and nur von Bafferbodantilopen bewohnt. In ber trodenen Jahredzeit bleiben bie Ellmpfe mit ihrer biden Gieberluft fteben.

Trodener und mit einzelnen fleinen Soben verfeben ift bas Thal bes Luenge, ber von Weft nach Dft etwa unter 150 40' fiibl. Br. das Land burchftromt. Diefe mit Enfomoren und Riefenmimofen bestandenen 10 m hoben Sigel "find burch alte Gluten entftanden", fie bienen gur Anlage ber Torfer. Der Luenge ift bei Bofango, wo ihn Solub überschritt, 120 bie 150 m breit, ziemlich tief und ungefähr 5 m in Die Thalfoble eingeschnitten.

Das Land im Rorben bes Luenge ift eine hochbegrafte Thalebene mit gohlreichen Lagunen und Gumpfen. Solub teilt biefes Gebiet in brei Bonen von Gub nach Mord: bie Bone des höchften Graewuchfes am Luenge, 5 bie 26 km

breit; baran nörd: lich ftogend bie Bone ber beufchobergroßen Termi tenhugel, "mehr denn 100000 an ber Baht", enb: lich im Rorben die Rone ber Edilfrobrimpfe. unterbrochen von Bainen ober

(Wruppen hober. ichattiger Riefenmimofen. Das (Mebiet ift reich an Bilb, namentlich Antilovenarten, Bebrae, Smanen, Milpferben.

Den Abichluß Des Daidutus lumbelandes im Norben bilbet eine Webirgefette, beren Sobe weber im Terte noch auf ber Rarte angegeben ift und bie von Eft nach Weft verläuft. Gie ftellt einen Ramm mit zwei fattelförmigen Ginfenfungen bar. Gie ift felfig, fcwach bewalbet unb ichließt mit ihrer Mittelpartie nach Guben gn einen

Salbfeffel ein, ber bie groken Galulonggiumpfe umgiebt. Solub nonnte biefes (Bebirge, bae Endziel feiner Reije, Frang Jofefe Berge (Fig. 1).

In ber furgen Beit, die Dr. Solub im Dafdutulumbelande gubrachte, noch bagu in fortwährenber Lebenegefahr, fonnte er natürlich fein vollftandiges Bild beefelben entwerfen, noch bie gu ben Bantuftammen geborigen Gingeborenen, von benen er nur fchlechte Gindrilde empfing, naber finbieren. Proben von ihrer Eprache erhalten wir nicht, Biewohl die Dafchufulumbe burch Ginfuhr fremder Frauen fein reiner Ctamm find, zeigt fich bei ihnen boch ein einheitlicher Enpue. In einer Stelle bee Buchee werben fie "pechfcmarg" genannt ; ihre Giguren, die bei faft volliger Radtben Unwefenben fielen une einige Sauptlinge mit leichten Ablernafen burch ihre ichonen, ja prachtigen Geftalten, ihren ftolgen Wang auf." Gie erinnerten in ihrem togaartig umgeworfenen blanen "Leintuch" an romifche Batrigier. Die Betleidung ift gering, ja, abgefeben von einem Antilopenfell, das nachläffig umgeschlungen wird, ober ber erwähnten Joga, geht Mann, Weib und Rind nadt. Tefto mehr wird auf ben Saarpus verwandt und bier treffen wir auf meterhohe Aufbauten, Chianone, Die alles binter fich gurudtaffen, was fonft ane bem in bezug auf Frifuren fo reichen Afrita befannt ift. Danner tragen Chignone bie 3n 110 cm Lange, Frauen ericheinen glatt rafiert und let-

teree ift ber Beweiblicher Opferfähigleit, benn bie Frau ipendet ihr Woll. haar bem Manne an feinen Saartouren. Anch bie Etlaven und bie im Rampfe Erfchlagenen werben ju biefem Bwede rafiert, außerbem wird Sagr von anbern Etammen gefauft und mit all diefer Bolle bant ber Ortefris feur ben Riefendignonfauftgroß, ftufenförmig ober meterlang zufammen. Gin foldier Ricfendia. non fommt im Werte auf einen Ochfen gu fteben und feine Berftellung, ein Runftftlid, nimmt 2000 den, ja Monate

in Anipruch. Mit einer Tapegiernabel wird bie Bolle in fleinen Blodden burch einen Baftfaben gufammengebant, ber fpiralformig vom Ropic bie

gur Spipe bee Chiquone läuft und mit Sagralangichmiere überftrichen ift. Mit bem Chignon hat ber eitle Dafdufulumbe fein bochftes Blud erreicht; er zeigt baburch feinen Reichtum und Armere muffen fich mit fleineren Frifuren behelfen (Fig. 2),

Die Franen werben ale unichon bezeichnet und bas Reiche Bes Ropihagres verunftaltet fie noch mehr. Reiche Majdutulumbe haben beren bis acht; Dolnb fah aber gewöhnlich unr eine bei einem Manne, bei ben Sauptlingen gwei. In den hanfigen gehben totet man felbft die Frauen ber Beinde, um ben feinblichen Ctamm nicht anwachfen gu laffen, und in Gegenben, wo folde Rampfe haufig vortommen, milffen Franen bann wieder burch Rauf von anbern Etammen erworben werben. Franenbandel (14 eiferne Sauen heit leicht zu überfeben waren, find meift fraftig. "Unter Das Stud) ift am Lucnge baber gang und gabe und es giebt



Gig. 2. Mafchufulumbe: Topen. 1. Glattrafierte Frau. 2. u. 3. Der Chignon im Bau beariffen. 4. u. 5. Bollendeter Chianon.

Franenhändler, die flets Waare vorrätig haben, jedoch meist hößliche. Bei dem hertschenen Kranenmangel ift starte Eijersucht natürlich und nie schläft der Waschulumbe nachts ankerbalb seiner Hitte.

Abgesehen davon, daß die Maschultunde uns als rauberisch, hinterliftig und granfam geschilbert werden, eit hinen große Arbeitoschen und kantheit eigen. Taher die verballnismäßig geringe Etufe afridausscher Auftur, auf der fie

fteben, was noch burch ihre Abgeschloffenheit gegen bie Nadibars ftamme beforbert wirb. Gie find auch Langfcblafer in einem Grade, wie es Bolub nirgenbe bei ben vielen pon ibm beinchten fübafritaniiden Ctam. men fand. In ber .Stadt Raboromando fand er um 11 Uhr mittage noch alles im tiefften Edylafe, fo baß er ungefeben ben Ort burchgieben



Gig. 3. Dlojdufulumbebütten mit Edabeln gefdmiidt.

Tie Maichntulumbe wohnen in freisserung angelegten, wie mit Holgobilindern umgebenen Törfern. Die spietriebt man Jagd in Kalgerden, und dischang, wezu man,
dadigen Kutten zeigen ben Typus wie jene der Bestigtunane; and Kaulbeit, die Krusen won andwärte kanft und nicht selbst
die Erdanung derfelben ist Zache ber Krouen, während die
verferiggt. Ter Haubet ist sehr der Zahab in Zahab in Labab in

Männer nur ben Etoff antragen. Bei ben Dörfern im Rorden bee Lanbee fand Solub bie Spiten ber fegelformigen Graebacher mit Antilopenbornern. mit Bliffel, Bebraund auch Lowenichabein gefcmudt, mas ibnen ein eigentumliches Unfeben gab (Rig. 3). Waren biefes Jagotrophäen, wie ce öfter in Afrita bore fommt, fo war ber Schadelbaum, ben ber Reifenbe in Mifoba traf, weniger unidul:



Gig. 4. Kornbehalter ber Dafchufulumbe.

1) Tafür giebt es vielfade Parallelen, nicht blok in Afrita. Tas belannte Roppeninellen ber malavijd polynejijden Reckt gehört auch hierher. Bei ben Ragas in Indien fieht im Mittels

fich über 50 km gange und 25 km Breite,

Was bie Beidhafti: gung betrifft, fo find Die Maidufulumbe in erfter Linie Rinbers birten. Unfer bem Rind fommt nur noch ber Sund ale Bane: tier por. Der genannte Mjambo, ber reichfte Fürft, befigt 7000 Rinber und 70 Sunde. Bei gnter Weibe ift Die Biehzucht leicht und Minderherben von mehreren Toufenben werben öfter in bem

beichränft. Tabat in Kuchenform bringen die nördlich wohnenden Mauloja, die dafür die Acute der in den

Mauloja, die daffir die Aelle der in den Sumpfen lebenden Letichweantilope eintaufchen.

Roch ift ber feineswegs blithende Afterban ber Waschmitlunde zu erwähnen. Mais wird viel gebaut; aber die Ketber find flein und zeigen wenig Zorgfalt in ber Bebannag; unan folligt sie gegen das Wild durch Zusammenfunten ber boben (Wrase an übern

Nande, Jur Aufbemöhrung der Kornes dienen eigentümlich geschönen Kornechdier auf desspiecht bis 80 Jeuture fassen und mit Jement beschnicht sind in der The einigte Zetzle in dem Buche, die auf Unstreische Reigungen der Woldinstalunde deutet, bestäder sich die der Zählerung dieser Korngelässe, "die mit rohen Zeichnungen verjert sind."

puntte bes Torfes ein heiliger Baum, an beffen Aften bie Ropfe ber im Rampfe erichjagenen Feinde aufgespiecht find. (2000biforpe).

#### Die Sprachverbaltniffe in Luremburg.

Don Prof. B. Gaidog. Paris 1).

Die Eingeborenen Luxemburge, welche von beutscher Bertunft find, fprechen einen Dialett, welcher mit bemienigen Mittelbeutichlande, ober genauer genommen, mit ben frantifchen Dialetten verwandt ift. Der luremburgifche Dialett (welcher in vier Munbarten gerfällt) wird feit einem balben Jahrhundert in einer folden Beife fultiviert, bag er fogar eine Bolfelitteratur bilbet. Diefe Litteratur befdranft fich jeboch nur auf (Mebichte, humoriftifche und romantifche Ergablungen, Luftfpiele u. f. w., welche fogar in Luxemburg aufgeführt werben. Das Gebicht von Leng, D'Pepeburger, welches jur Bollehnmne murbe, ift in luxemburgifdem Dialett gefdrieben. Die Luremburger fprechen unter fich felbft nicht hochbeutich, fondern ben luremburgifchen Dialett. hangen um fo mehr an bemfelben, weil er ihre fleine Nationalitat verforpert. Muf ber Beltausstellung in Paris, im Jahre 1889, gab ce Barnungetafeln in allen Sprachen. Much ber Rommiffar ber luremburgifchen Abteilung batte eine folde anbringen laffen, um gu zeigen, bag bie Luremburger eine besondere Sprache bor ber beutschen befigen. Gie lautet: g'et oicht op't bem; ftredt be Rapp an't ben net herans. 3m Fall Luxemburg noch ein halbes Jahrhundert unabhangig bleibt, wird fein Tialett vielleicht noch eine litterarifche und politifche Eprache werben, wie g. B. bas Sollanbifche 2).

In ber Preffe berricht jeboch bie beutiche Sprache por; und augenblictlich giebt ce nur ein Journal in Luremburg. welches ausichließlich in frangofifcher Eprache gebrudt wirb l'Indépendance luxembourgeoise. Le Mémorial officiel ericheint in beiben Sprachen. Die andern Beitungen werben in beutscher Sprache gebrudt, bringen jeboch mandymal Auffabe ober Aufundigungen in frangofifcher Sprache. Die beutiden Sprachreiniger haben fich mehrmale iber Galliciemen beflagt, welche bas in Luremburg gesprochene ober geschriebene Deutsch entftellen. Der frangofifche Ginfluß ift bie Edulb biefer Bermalfdung, wenn man 3, B. fdreibt : Dan ift gebeten, anftatt: Dan wird gebeten, ober: Gin ficherer R ... auftatt; Gin gemiffer 92 ... Das Frangofifche bat fich zuweilen in bas Lurentburgifche eingeschlichen, und oft gu manden Gigentlimlichteiten Anlag gegeben. Co g. B. wirb man in bem häufig gebrauchten Muebrud : maia! fcmerlich eine Mifdjung bee frangofifden mais und bee beutschen ja ertennen. Ebenfalle wurde ein Tenticher ober ein Frangofe Dube haben, in bem Borte mischen, Die Abfürzung bes frangofifden demi-setier wiebergufinden. Außerbem enthalt bas Luremburgifche, wie es fcheint, eine Angahl Worte, welche im Teutschen nicht vorhanden find. Sprachaelehrte find im Begriff, ein Worterbuch beranszngeben, um gu beweifen, baf ihre Eprache fein Batois ift, und baf bie Luxemburger feine Deutschen find (??). Die Luxemburger haben baber (meint Brof. (Baibog) brei Eprachen in ihrem eigenen Dialeft für bas baneliche und alltägliche Leben, und außer biefen bas Deutsche und Frangofische. Die Luremburger Edriftsteller ichreiben beibe Sprachen ungefähr gleich gut. Die Edulbilbung bringt bice mit fich, ba beibe Eprachen, von ber Boltefdule an, gelehrt werben muffen. Dan finbet beibe mahrend ber gangen Schulgeit nebeneinander, wie gwei Raben von verschiedener Farbe in ber Sand eines geschidten Webers. Diefe Lehrmethobe mirbe für einen Babagogen febr intereffant gu ftubieren fein; aber ce ift nur mit Lehrern möglich, welche beibe Eprachen gleich gut fprechen, welches man nur felten antrifft, ausgenommen in ben ganbern, wo mei Eprachen gefprochen merben.

In bezug auf bie Mutteriprache, b. b. bie angeftammte Bollefprache, fommt im Großbergogtum einzig und allein bie germanifche Sprache in Betracht. Blog in einigen Dorfern, welche zum Rauton be Baftogne (im jegigen belgifchen Luxemburg) gehörten, findet man ein Gemifch von walloniicher, b. h. frangofifder Bevollerung mit ben Deutiden. Ge find bies bie folgenben Torfer ober Weiler, Doncole, Conlez. Farchampe und Troine. Roch por furzer Beit predigte man in Toucole nur framofifch, ber ictige Pfarrer prebigt abwechfelnb in beiben Sprachen. Bertommlicherweife mar jeboch bas Frangöfifche bie zweite Eprache bee Lanbee. Gie gab ben Mueichlag im "quartier wallon", und biefes Borrecht ift ihr fo wenig befritten worben, bag nach ber Teilung bee "quartier wallon" im Jahre 1839 bas Framöfifche amtliche Eprache geblieben ift, ohne bag fich ein Luxemburger baburch beleibigt gefühlt batte. Geit ber nenen Organisation bee Große bergogtume bat bie luremburgifche Regierung bas Teutiche im Bertehr mit bem beutschen Bund und in allem, was fich auf bie Bunbesverfaffung bezog, angewandt; in ber allgemeinen Bermaltung bes Lanbes gebranchte man jeboch bas Frangöfifche (Erlag bee Grocherzoge vom 17. November 1841). Geit biefer Beit find alle Berfaffungen, welche bie Luxemburger gehabt haben, im Frangofifden gefdrieben worben. 3n frangofifder Epradje eröffnet ferner ber Großbergog ober fein Bertreter ben Landtag; ebenfo finden die Berhandlungen ber Abgeordneten und ber Minifter in biefer Eproche ftatt. Die Gefete und amtlichen Befanntmachungen werben im Frangofifchen veröffentlicht, fowie bas Amteblatt le Mémorial (bezüglich in beutscher Überfetung) heranegegeben, Der Text bes Gefetes ift ftete frangofifch, bas Deutsche wird nur gur Uberfetung gebraucht. Die einzige Muenahme in biefer Begiehung bilben nur bie Attenftude, welche fich auf Cachen bee Rollvereine begieben und bie nur bentich gebrudt werben. Die Dingen, weldje Luremburg ichlagen läßt, find blok Etude im Berte von 5 und 10 Centimes mit frangöfifder Umfdrift. Gelbft bie Poftmarten find ben frangofifden nachgeabmt, und haben muthologifde Figuren, wie Mertur und Daia. Der Uberlieferung und ber Buftimmnng bes gangen Boltes verbanft bie framofifche Gprache biefen Borgug, benn bas Gefet macht zwifchen ben beiben fiblichen Mundarten teinen Unterfchieb. Artifel 29 ber Berfaffung von 1868 lantet : Ter Gebranch ber beutichen und frangofi-

<sup>1)</sup> Unfer berchter Kreund, Ortr Breifer Greif Gebra, im Bercht uns gegenüber den Bandlig absorberoch, 10ch wir seine Rebeit über Euremburg, die in der Revoe Nonwelle (1, und Richel über Euremburg, die in der Revoe Nonwelle (1, und Lichel und Bercht absorber der Benfall der Beiter Bandlig bei Beiter Beiter Benfall der Beiter Bei

ichen Sprache ift fatultativ, beren Anwendung nicht beichranft werben barf. Diefe Regel wird auch bei den amtlichen Erlaffen befolat. L'Arrêté sur l'organisation et le service des bureaux (§. 5) verlangt, daß bie Beamten beiber Sprachen machtig fein muffen, ein Zwang, wenn man ce fo nennen barf, welcher nur für fie allein befteht.

In Birflichteit beichranft fich die Amvendung ber beutschen Eprache nur auf Gemeinde-Angelegenheiten. 3m Gemeinderate ber Ctabt Luremburg finben bie Berhandlungen im Frangofifchen ftatt, mabrend fie in ben Gemeinderaten bes platten Landes gewöhnlich im Dentichen, ober vielmehr im üblichen Dialett erfolgen. Protofolle werben in beiben Sprachen aufgenommen, je nach dem Ermeffen des Burger-meiftere ober feines Cefretars. Dasfelbe gefchieht mit ben Bivilftanboregiftern; und was die burgertichen Aften betrifft, fo werben fie ebenfalle in ber einen ober anbern Sprache ausgefertigt, je nach bem Bunfche ber betreffenben Perionen.

Bur bas Gefesbuch in Luxemburg hat man ale Grundlage und Ausgangspunft ben Code Napoléon (Code français de 1808) genommen, jebody hat baefelbe feitbem manche Beranderungen erfahren, namentlich die Abichaffung bee Gefchworenengerichte. Der Gerichtehof befteht ane feche Berfonen: brei Raten und brei Begirferichtern, und bie gleiche Stimmengahl genligt, um ben Angeflagten freigufprechen.

Es licat auf ber Sand, bag mit bem Befteben bes Code Napoleon bas Frangofifche Die Gerichtesprache geblieben ift; und seltene Ausnahmen abgerechnet, findet das gericht-liche Berjahren in dieser Sprache ftatt. Urteile, welche sich auf ftabtifche und Gemeinde Zachen beziehen, werben ebenfalle in frangofifcher Sprache vollzogen. In bezug auf Straffachen, und im Intereffe ber niederen Rlaffen, benen bas Frangofifche weniger geläufig ift, rammt man ber beutichen Eprache feit einigen Jahren gewiffe Rechte ein 1). Gine minifterielle Berfugung bom 10. Ceptember 1879 fchreibt Die beutsche Spradje fur Die Gerichteaften vor, infofern Die Anflage-Aften, Die Bengenausfagen und Die Urteile in Diefer Sprache abgefaßt werben. Dagegen hat biefer Erlag burchane nichte mit ben Berteidigungereben ber Abvotaten und bee Staateanwalte gu thun. Diefelben gefcheben, wie fruber, in frangofifcher Eprache, nicht weil es bas Wefen porfdyreibt, fonbern weil es eine alte hergebrachte Cache ift. Gine amtlidje beutiche Uberfetung bes Strafgefetbuches ift im Jahre 1879 beransgegeben worben, jedoch find die andern Gefetbucher nur in frangofifcher Gprache vorhanden. Die Aften ber Notare werben gleichwiel in ber einen ober andern Eprache geführt, je nach bem Bunfche ber betreffenben Parteien.

1) Die hier geschilderten Berhattniffe beziehen fich boch weientlich auf die hauptstadt und die großeren Orte bes Land-heus - auf dem ptatten Lande, in den Dorfern, ift die Renntnis bes Grangofifchen gering.

#### Das Atoll Aiffan und feine Nachbarn.

Don B. Seibel.

Mle Darwin im Gribjahr 1874 bie gweite Anegabe feines Berfes fiber Die Rorallenbauten ericheinen lieft, mußte er fich für die Riffe im Calomone- und Biemard Archipel noch mit alteren, zum Teil recht ludenhaften Angaben begnigen. Bor allem tonnte ber verewigte Belehrte von ber langen Atollreibe, die fich feemarte ber genannten boben Bufeln erftredt, teine befriedigende Radyricht geben. Ong. tong-Java ober Lord Dowe im 5. Grabe fubl. Br. ift bas eimige Gebilbe, bas er mit Giderheit ale Atoll an bezeich. nen magte 1).

Biebt man ftatt beffen Dr. R. Meinides Monographie über bie Infeln bee Stillen Dzeane gu Rate, Die gerabe ein Jahr nach Darwins Buche erfchien, fo wird billig die Benauigfeit überraichen, mit welcher ber bentiche Geograph jene nielanefijden Rifffrange charafterifiert. Dabei ftanben unferm Landemann taum Die grofartigen Silfonittel und Unterftupungen gu Gebote, beren fich Darwin fchon in ber erften Muflage feines Bertes rühmit.

Meinide 2) beschreibt fast ohne Ansnahme famtliche Infeln, die bei une erft in jungfter Beit durch die Gorfoungen ber beutichen Rriegeichiffe weiteren Rreifen befannt gemacht find. Die Bahl ber bortigen Lagunenringe ift eine erheblich größere, ale man nach Darwin je annehmen burfte. Go liegen gleich in ber Rabe von Ontong-Bava 2) - ber Grabftatte bee Rapitanlieutenante Balcofe 1) mei frangformige Riffe, nämlich bie Zasman-Gruppe 5) im Rorben und bas infelarme Canbelaria ober Roncabor-Miff 6) im Guben. Lenteres ift feineswege ibentifch mit bem viel weiter entfernten Brablep-Riff, bas wir gang im Guboften und nabe ber Grenge bes bentichen Edinebereiche eingetragen finden ?). Etwa 21/2 Grad westlich von Canbelaria folgen bie Marteninfeln ") und biefen wieber, in etwas geringerer Entfernung, Die mageren Canbflede auf bem Carteret-Strange "). In ber breiten Durchfahrt zwifden ber Calomone Bufa und Reu-Dledlenburg baben Riffan-Atoll und Binepil ober Die Brune Infel 16) ihren einfamen Blat, und noch tiefer in Gee werben Die Abgarrie- ober Faebinfeln 11) getroffen, laut ber Sailing Directions eine Rette niedriger Gilande und Canbbante, Die von Riffen umgurtet find und fich ungefahr 30 Germeilen in ber Rich. tung von Nordweft nach Guboft erftreden. Richt weit von biefem Atoll fab ber Echoner "Beron" noch einen gweiten Rorallenban 19) von 3 Seemeilen im Umfange mit einem

141, 158 n. 159.

1) Darwin, Roeallenriffe, Deutiche Ausgabe 1976, C. 170.

Infeln Des Stillen Czeans, Bb. I, Leipzig 1875, C. 140,

<sup>9)</sup> Annaten 1876, S. 200 und 1887, S. 48 u. 350. Desgl. Sailing Directions for the Pacific Islands, Vol. I, Western Groups, London, 1890, p. 421, 422.

7) Pacific Islands, Vol. I, p. 421.

Paucht Islands, vol. 1, p. 421.
 Rudy Myrtled Moll genannt — nicht zu verwechjeln nitt ben Myrtled Inlein im Karolinen Archipet —; Annalen z. 1883, S. 278; 1884, S. 596; 1885, S. 60 und 1887, S. 702.
 Manalen, 1879, S. 282; 1882, S. 227; 1883, S. 279. 284, 5t5 und Rarte auf Tajet 8.

<sup>19)</sup> Lettere ift noch febr wenig befanut; nach ber Rarte in ben Annalen 1883, Tafet 10 [Test & 517] ift fic jebenfalls forallinen Uriprungs und mabriceintich auch ein Atoll. vorausgefest, bag die Starte an Demjelben Gehler frantt, wie Die noch ju ermahnenbe Aufnahme von Riffan. Als Rorallen-gebitbe bezeichnet fie auch ber faijertiche Rangter Comiete in ben Mitteitungen aus ben beutichen Schutgebieten 1801, Deft I,

<sup>11)</sup> Meinide, a. a. C., Bb. I, S. 140 u. 141 und Pacific Islands, Vot. I, p. 430.

12) Pacific Islands, Vol. I, p. 430, 431.

<sup>3)</sup> Annaten ber Opbrographie 2c. 1876, C. 209; 1877, C. 48 u. 350; 1887, C. 350 und 1890, C. 128. 4) Mitteitungen aus ben beutichen Schutgebicten, Bb. III,

<sup>1990,</sup> G. 87 n. 88. 6) Annalen zc. 1883, G. 278 u. 515 mit Rarte bes Atolls auf Tafet 8 und Annaten 1885, G. 60,

trodenen Infelden in ber Mitte. Dagegen ift bas Ihra-Riff 13), bas 1826 von Rapitan Rennid entbedt murbe, und bas fich felbft in unfre Sandatlanten eingeschlichen bat, ein fubmarines Webilbe von zweifelhafter Lage und Musbehuung, über welchem 4 bis 5 Raben Baffer fteben follen.

Es hat Jahre und Jahrzehnte gebanert, ehe jebes biefer Riffe untersucht und annahernd richtig in bie Rarten eingetragen wurde. Manches ift bie in bie neuefte Beit gang falfd bargeftellt worben, ober es fdmantte mit wechfelnben Ramen in unficheren Positionen bin und ber. Gur bie Tasman Infeln 1. 2. maren noch bie Rebentitel Welling-Gruppe und Le Maire Atoll üblich, eine geranme Beile fogar lief ber Ring ale "Simpson Coral : Islands" burch bie Liften ber "Reported Dangers". - Belde Mangel felbft ben beften Quellen anhaften tonnen, zeigt nus ein Bergleich ber Edilberungen und Rarten von Miffan Atoll ober ber Gir Charles Barbn-Infel.

Rach beutiden 14) und englischen Rarten und Gegelanweifungen erfcheint bas Atoll ale eine elliptifche Flache mit etlichen ausspringenben Eden, von Riffen umgeben, Die fich einzig an ber Weftfeite gu einer fleinen Bucht öffnen, beren Bugang jeboch burch Rorallenmaffen und ein fchmales Infelden gesperrt wirb. Die Ufer find magig boch, tragen Mangroven und Rofoebaume und fallen befondere nach ber Ditfeite bin febr fteil ab, fo bag ein Landen mit Booten nur an wenigen Stellen ausführbar ift. Die bochften Bunfte im Innern fchapt bie Aufnahme aus 1883 burch bae Rriegeschiff "hnane" gu 100 m.

Salt man biefe Beidreibung mit ben Ergebniffen ber jungften Riffan Gorfdung burch ben taiferlichen Rangler (B. Edmiele 13) gujammen, fo laffen fich gwifden beiben tanm irgend belangreiche Abnlichfeiten eutbeden. Denn ftatt ber Bollinfel, von ber une bie früheren Quellen fprechen, erbliden wir ein echtes Atoll, und zwar zu jenem Inpus geborig, ben Darwin treffend ale "Sufeifeninfel" bezeichnet. Die edigen Umrifie aus ber alteren Rarte find berfcmunden; bie Augenlinie läuft fauft gerundet um bas gange Atoll, nur einmal im Diten und zweimal im Weften burch tiefere Buchten gegliebert. Um fo vielgestaltiger zeigt fich bafür ber Canm ber Lagune, befondere im fubliden und füboftlichen Teile, wo er mahrhaft maanbrifche Windungen macht. Das Binnenwaffer ift von Rorben nach Guben 12 Ceemeilen laug bei einer Breite bon 4 bis 5 Geemeilen. Bum offenen Deere führen brei Muegange, zwifden welchen Die Gilande Barahen und Girot liegen. Das 3 bie 4 Germeilen breite, wie ein Sufeifen gefrummte Sanptland beißt bei ben Gingeborenen "Riffan", ein Rame, ben Rangler Edmiele für bas gefamte Atoll empfiehlt. Um merfwürdigften ift ber Oftflügel ber Infel geforint; bas Land fpringt gleich hinter ber Lagune mit jabem Sange 7 bie 10 m auf und hebt fich bann, gleichmäßig anfteigend, in ber Richtung jum Weststrande gegen 40 bie 60 m empor. Ein fchroffer Abfall leitet von ber Sochfläche in ein bis 500 m breites Borterrain hinab, welches Banbanne und Rotospalmen in Rulle tragt. Diefer fruchtbare Ruftenftreifen wird Talebua genannt.

Steilhange, Die auf eine nachträgliche Bebung bes Atolle ichlichen laffen, begegnen une ferner im Rorboften bei Jalhua, fowie an ber gangen Beftfeite, wo Absturge von 8, 9, 20 und 25 m verzeichnet find. Befonderes Intereffe erheifden bie in ber Wand von Talebna eingewafdenen Sohlen, Die oft in breifachen Reihen übereinander liegen und jum Zeil mehrere hundert fing tief find. Es unterfteht feinem Bweifel, bag bie Infel ein gehobenes Atoll barftellt, abnlich wie bas über 10 Längengrabe öftlich vor ihr belegene Rauru, weldjes jest gleichfalle jum beutschen Rolonials befit rednet. Wir treffen auf Mauru, bem Bleafant-36land 16) ber englifden Rarten, in gewiffer Sinficht Diefelben Ericheinungen an, wie auf Riffan. Der Boben fowillt von ber fchnialen Stranbebene mit rauh gerflufteten Stippen nub Banben gu 50 bis 60 m auf. Der fefte Rorallenfalt ift zu tiefen Grotten, fteileu Turmen und Binnen ausgemafden; oft fchauen bie Blode weißichimmernb gwifden bem Grun ber Begetation hervor. Muf ber Eggertichen Rarte 17) von Raurn find außerbem am Weftufer zwei unterferiiche Boblenanefluffe verzeichnet. Bor allem aber läßt une bie ovale Gente 18) im Innern, beren Grund noch jest ein bradifcher Gee ausfüllt, feinen Mugenblid über bie frühere Ratur von Raurn im Bweifel,

aus orn scangen Ξσμιχριούτει 1833, 25. 11, Ξ. 19 bis 23.

1) Whitchingen aus ben beutigen Ξφμιχρεδείτει 1830,
25. 111, Oct 3, Ξοίτ 8.

19, The centre is of much less elevation than the coast. Pacific Islands, Vol. 11, p. 76.

## Die Grabstätte des Kaisers Vung-Lo (Mingdynastie).

Don C. f. Caspari. Bonatona.

Der beifolgenbe, auf Bermeffungen beruhenbe Grundriß bes berühmten Grabes bes Raifers Dung Lo ift mabricheinlich ber erfte, welcher gur Beröffentlichung gelangt, ba wohl Beichnungen vorbauben maren, Die Bachter aber mit Rud. ficht auf ben befannten Gengidui : Aberglauben bieber jeber Mufnahme Biberftand entgegensetten. Bei einem Muefluge, welchen ich im verfloffenen Grühighr in Begleitung eines Schotten, bes Dr. Cavage, ju ben berühmten Ming Grabern von Befing aus unternahm, gelang es uns, in flingenber Beife bie Bachter auf nufre Geite gu bringen und bas größte Grabbentmal ber Mingbynaftie gu vermeffen, mas um fo genauer gelang, ale Dir. Savage urfprünglich Architeft ift.

Das besondere Intereffe, welches biefe großartigen Bauten barbieten, besteht por allem in ber Bereinigung amiichen einem Tumulus prabiftorifder Art und bem Bamvert pergleichetweise mobernen Uriprunge. Um ben Tumulus von 300 m Durchmeffer giebt fich freneliertes Mauermert berum und ber Bugang wird gebilbet burch ein aus brei großen ancinanderftogenben Abteilungen bestehenbes Baumert. Es icheint, ale ob bier uralte Formen ber Begrabnieftatten bei bebalten find, mas bei bem tonierpatipen Bolte ber Chineien ja nichts auffallenbes ift; ber gange Grnubrig erinnert an gewiffe prabiftorifche Graber Europas, bei benen auch ber Butritt gu ber eigentlichen Grabtammer burch einen Bang

<sup>13)</sup> Pacific Islands, Vol. I, p. 431. 14) Annalen zc. 1883, E. 517 mit Rerte auf Tafel to, und 1896, G. 52t : 1800, G. 340. Dier giebt Rorvettentapitan Der-1500, 6. 521; 1500, 2. 540, diger gete Novertentapien ger-bing die ette rightig Bescherbung des Arols. Pracific Islands, Vol. I, 1830, p. 422 wiederholten nur fost nobertiich die Motif aus Mancten 1853, E. 517. 15) Mittellungen aus den beutlichen Echunggebieten 1831, 15) IV, Geft I, E. 65 m. 66 mit Ratte.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Unnalen 1873, S. 195; 1881, S. 533; 1882, S. 154; 1881, S. 375 mit Rarte und Unficht auf Tafel 10, und 1888, 2.231. Bergt, auch Die "Aufzeichnungen über Die Jufel Rauru" vom Raifert, Rommiffar Dr. Connentdein in ben Mitteitungen aus ben beutichen Schutgebieten 1880, Bb. 11, G. 19 bis 26.

riefiger Steinplatten gebilbet wurde mit nachfolgender Anf-

Die Stroße der berühmten Schinbilber mit ihren richgen girchen, Samelen, Elejanten und Lönen, die den Jugang jum Grüferfalls bilber, ift is oft beschrieben und auch abgebilbet worden, das ist wollt ist von ihr sich worden, das ist wollt in der Belgeitworder eine frage Schilberung best anmalie Kasier Hung Wos geben, da bessen der Schilberung der größe austre allen ist. Hung 200, der drittet in der Richbilber bei Ringslaifer, regierte von 1403—1425; er ist auch in der Richbilber beim Ringslaifer, regierte von 1403—1425; er ist auch intelle Richbilber der Bender bekannt gemorden, das er die Samithabet von Wanfrug nach Peffing verlegte; sein Abneumanne ist Ticking sit.

Der flach ericheinende Anuntus liegt am nördichen Ende ganzen Banes und wird durch eine ftarte Maner aus roten Jiegeln zusammengechalten. Sein Durchmeffer beträgt 300 m; er ilt berflagt mit Adniferen, weche nach diese fichem Glauben die Eigenfichen feiten, miggestatter Geifter,



Die Mong tfa on, absubalten, Die fich vom Gebirn ber Leichen nabren. Die Bobe bes Tumulus beträgt ungefabr 30 m. Der nach Guben gu porgebaute, aus brei Abteilungen beftebenbe Tempelgang ift mit einer boben roten Umfaffnuge: maner umgeben und bilbet ein an ben Tumulue fich anfoliegendes Barallelogramm von 360 m Lange und 150 m Breite (in abgerundeten Bablen). Der mittlere Theil Diefer bem Grabbieuft und ber Berehrung bes bier bestatteten Dung Lo gemeibten Baulichfeiten wird burch bie große Salle gebilbet, Die ein befonders ichones Beifpiel chinefifcher Grabarchiteftur ift und beren Dach von boben Gaulen aus Teatbols getragen wirb, bie bis 20 m boch find. Diefer Saupt tempel ift von hellfarbigen Darmorbaluftraben umgeben, Die in iconer Reliefarbeit mit dinefiiden Emmbolen, Drachen und Bogelfiguren bebedt finb. Das gange großartige Gebanbe mit ber boch über und emporragenben Dede bat nur ben 3med, Die Abnentafel Dung Los ju fchuben, ein nur 60 cm langes Brett, auf dem der Kaiser als "der vollkommene Abne, der litterarische Kaiser" geseiert wird. Weibrauchgefäße, Räucherkerzen und was sonst zu der Verehrung der Ahnen gebort, steden wor der Tafel.

Es folgt nun bie britte Albeitung der Bantichkeiten, die jundahlt dem Tumntlus gelegene. In berichen fielt, ohne Iberbau im offenen Rannne, ein 7 m langer möchtiger Altar, besten Zechpoltte aus einem teichgen Wonotith gebilder wird. Bier landen spitcher die belonderen Diese für den wertorbenen Kaifer flatt. Es folgt nun, unmittelbar an den Zumulus angebant, des bode Manielcum, welches die eigentliche Gradflätte Jung Los bildet. Durch doseitelde bindurch steigt (deräg ausfwärts ein beganerne (Dang nach dem Bigd, den wir an ber istantion ber neuen wenden zwieden. Man kunn and berfelben den ganzen gewontligen Tumnisk unighreiten von dort oben dat man einen bertichen Bild auf das Thal mit feinen abstriechen (Mössen).

#### Die Sartopbage von Sidon.

Don J. D. Deters.

Mm Juge ber Berge binter Gibon und Inrud finbet man eine faft unnuterbrochene Reibe von Bruften, welche in ben Telfen gebauen finb. Bie in Balaftina murben auch in Phonizien Die Toten in Gruften begraben, welche in Gelien gebauen find, und fich gewöhnlich an fteiten Berg. abhangen und tiefen Bemaffern entlang gieben, mo bie Boben beichaffenbeit es erlanbt, mit möglichft geringer Dibe folche Grufte auszuhauen. Reiche Leute jeboch bauten oft ihre Grabitatten in ibren Garten, obaleich bies mehr Arbeit erforberte, namentlich mo bie Oberfläche bes Gelfens eben ift, Ilm jolde Grabftatten berguftetten, in welche fie ibre Garto: phage verfentten, mußten fie tiefe Schachte in bem feften Beftein ansteufen, auf beren Grunde fie ihre Braber ausboblten. Graber biefer Art finbet man baufig in ben Cagtfelbern nub Garten binter ber Stadt Gibon, fowie gwifchen letterer und bem Bebirge. In einer folden Bruft, fuböftlich won Sibon, auf bem Geljenplatean, gerabe über ben Barten, murbe ber Gartophag bee Ronige Gidmung'gar gefunden, welcher fich jest im Loupre befindet. Diefer Cartophag murbe, wie es icheint, feines Inhaltes beranbt, ans ber foniglichen Gruft entfernt, wieber gebraucht und an aubrer Stelle in eine Gruft gefeht. Sier war es, mo Renan Musgrabungen vornahm und eine Angabl Graber fand, fo bag er biefe Stelle auf feiner Rarte mit bem Ramen Refropolis von Gibon bezeichnete. Diefe Bezeichnung ift jeboch gang unrichtig, benn man finbet ebenjoviel Graber überall binter ber Stabt, ale in Renans fogenannter Refropolie. anuse Dberfläche biefes Gelfenplateaus oberbalb ber Garten und unterhalb ber Bugel ift mit folden Grabern befaet, Die man teile einzeln, teile in Bruppen findet. Die bortigen Steinbaner entbeden fortwährenb nene Graber. Gie werben gewöhnlich von ihnen geplündert, und die Lampen, Alaichchen zc. an Antiquitatenbanbler und Reifenbe verfauft. Es waren ebenfalle Steinbauer, welche bie Gruft entbedten, Die ben ermabnten Gartophag Gidmuna'sare enthielt. Die eigen: timlichen Mertmale bes letteren veranlagte fie, ben Gunb anbern mitguteilen, und fo tam er in ben Befit bee Duc be Lunnes für ben Loupre.

Er begann mit bem Garfophag ber "Leibtragenben" und ichloß mit jenem, ben man Alexander bem Großen guichrieb. 3ch war erstaunt, benn obgleich ich etwas von ben Schon: beiten ber Efulpturen gebort batte, fo batte ich burchaus nicht vermutet, folche munbervolle Runftichabe gu finben. 3d batte nie etwas Abnliches geschen, und je ofter ich fie ipater befah und genauer priifte, befto großer war ber Ginbrud. Gie nehmen gang ficher einen hoben Rang unter ben Runftichaten ber Welt ein, und es tobnt fich ber Dube, eine lange Reife gu machen, um fie gu feben und gu ftubieren. Insgejamt giebt es bort fiebiebn Gartophage, wovon neun mit polychromen Efulpturen verziert finb. (Fa moren swei Graber vorhanden, wovon bas eine, ein phonisifchee, fonigliches, gang unbeichabigt war; und bas anbre ein griechifches. 3m letteren fant man alle Cartophage erbrochen und beichabigt. Das erftere befand fich in einer boberen Lage ale bas lettere. 2118 man bie griechische Gruft bante, mußte man nichte mehr von ber phonigiden Bruft, benn ale bie Baulente einen Schacht abteuften, wurden fie burch einen bumpfen Ton barauf aufmertfam, bag fie in eine altere Gruft einbraugen. Gie trieben baber ihren Schacht noch tiefer, bis fie gu ber migewöhnlichen Tiefe von 12 m

Einige Angaben über bie Auffindung ber phonigifchen Bruft, und ipeziell bes ermabnten Garfophag von Tabnith, bes Batere bee eben ermabnten Gidmuna'gar, enthielt bie Revue Archéologique vom Jahre 1887, wo Renan jedoch irrtiimlicherweise jagte, baß sich bas griechische Grab auf einem höheren Niveau ale bas phonigifche befunden babe. Much fest er bie phonigifche Gruft und bie Infchrift Tabnithe ein Jahrhunbert gu fpat an. Samby Ben ift es gelungen, annabernb bas Datum Tabnithe gu beftimmen; wenigftene liefert feine Entbedung ben entschiebenen Beweis, baß bie 3abresanbl 300 p. Chr. Geburt um meniaftens bunbert 3abre ober noch mehr zu boch gegriffen ift. Die Mufichrift am Cartophag ber Tabnith lautet wie folgt: "3ch, Tabnith, Briefter bee Mihtaroth, Ronig ber Gibonier, Cobn bee Gidmuna'sar, liege bier in biefem Garge. Banberer, ber bu bicfen Garg finbeft, öffne mein Grab nicht, noch entweihe es, benu weber ein Bilbnis von Gilber ober Bold, noch Jumelen find bier verborgen (?). 3ch allein liege in biefem Garge, öffne mein Grab nicht, noch entweihe es, benn es ift ein Abichen vor Aihtaroth, und wenn bu je mein Grab öffneft und entweibeit, jo follft bu feine Rachfommen unter ben Lebenben unter ber Conne, noch eine Rubeftatte unter ben Toten baben!"

Man wird gerührt beim Lefen biefer Auffderift, medfe ingar und ber Inflickerteit fündigliefer Größer Lengnis ablegt, wost auch aus der Milde betroorgalt, welche man sich gegeben batte, um ben Zarlobpa in feiner Alfide un befeltigen. Terleife wor in einer Höhlung bed selfigen Bobens ingalaffen, mit stienen Eteinen muh Kalf ausgefüllt und dem mit einem gespen Etein belegt, welcher ausgefüllt zuh dem mit einem gespen Etein belegt, welcher ausgefüllt zuh dem und 11/4 m. bild wor. Tendern bedern weber Berwünftdungen woch äußerte Mittel gebolfen, biefes Gwas unserletzt au erchalten, bennt es für Kanfacke, daß berfalle Sarfoubag, in welchem bie Munie von Tadmith gefunden wurde, was einem Saugsticken Gwas gefabelen worden von. Tie änputischen Auffderitten sim innerlich und äußerlich unverfeltert, womach es der Matschafen das, das die feiternen,

mumienformige Garg unfprünglich berjenige eines aguptifchen Benerale, namens Panephtah, gewesen ift. Es ift mahr-Scheinlich, bag nach ber Eroberung Aguptene burch bie Berfer, ale viele alte Brufte geplunbert wurden, man anfing, mit aguptifchen Gargen Sanbel gu treiben. 218 Ergebnis folden Sanbele tann ber Gartopbag bee Efchmuna'gar im Louvre angefeben werben, welcher ein agnptischer, fteinerner Sara ift pon berfelben Art ale berienige bee Tabnith. Bie ichon bemertt, wurde er weber in feiner urfprilnglichen Beichaffenbeit, noch mabriceinlich in feiner urfprunglichen Lage gefunden. Sambu Ben ift geneigt, angunehmen, baß bae Brab Cichmuna'sare in berfelben Gegenb, wie bagienige bee Tabnith war. Benn bicfes ber Fall, bann taun bas Grab von Tabnith einen Teil einer foniglichen Refropole gebilbet haben und man wirb bort vielleicht nicht weniger intereffante, unbeschäbigte Braber von andern Ronigen Cibous entbeden. Steinhauer verfichern, im lebten Sommer in jenem Reviere noch mehr Grabeshöhlen entbedt ju haben. Samby Ben hofft biefelben im Frühjahr 1891 auszugraben.

An ber Gruft bes Tadmith giebt es noch andre Grudbiblien, weich einere Cartophogo obne Inflictif enthalten, und vermutlich die Särge der Ernaent ieiner Agmitlie jud-Sowiel wie mit bekannt ist, vourte in leinem von übern etwos Anterefanntes gefunden, sie entbielten blöß Lammen mit Selgen was gewöhnlicher Joren. Zie wurden etweinfalls nach Konflamituopel gebrach, und bilben einen Aril der Sarfobagerlammingen, medie einigt in ihrer Vert ist. Diefelbe ütlik dos gauge niedere Tadmeert des neuen Minicums aus und ertrecht fich nach vorm die in den Verte.

Bichtiger noch ale bie Entbedung bes Grabes bes Tab: nith, war bie Entbedung ber griechischen Cartophage mit polodromen Stulpturen, welche man fpater in einer tieferen Bruft vorfand. Es giebt beren vier, welche vorzügliche Annftwerte fint, jeber aus einem rechtwinkeligen Blod weißen Marmore beitebenb, ungefahr 3 m laug unb 11 , m breit und boch. Giner von beufelben ift inwendig in meufchlicher Form ausgehöhlt, Die übrigen haben nur einfache Formen. Beber Dedel besteht aus einem einzigen großen und ichweren Marmorblod. Dieje gewaltigen Steinblode murben am Boben eines 12 m tiefen Schachtes gefunden, und gwar in einer Begent, wo ce feine Arabue noch fouftige mechanifche Borrichtungen gab, um folche Daffen gu banb. haben. Samby ließ einen ichiefen Tunnel burch beu Gelfen bis an ben Guft bee Schachtes treiben, und bie Cartophage einen nach bem aubern mit Geilen aus Tageslicht bringen. Bieranf leate er eine Strafe burch bie Barten und beforberte fie auf biefelbe Beife nach bem Deere. Dan fann fich taum vorftellen, mit welchen mechanischen Schwierigfeiten Sambn bei feinen Ausgrabungen an tampfen batte. Der erfte biefer Cartophage, ben ich fab, war eine Nachahmung eines griechie ichen Tempele mit Gaulengang. Bwifchen je gwei Gaulen ftanb eine weibliche Gigur in tranernber Stellung. Diefe Anordnung in ihrer Ginformigfeit nimmt fich etwas fteif aue, boch ift bie Darftellung ber weinenben Figuren fo verfchieben und fo anmutig, baß biefe Steifbeit verfdwinbet. Auch bie fleinen Bergierungen find ungemein ichon, boch ift bie Farbe biefes Cartophage ziemlich verwischt. Reben biefem fteht ber Carfophag eines alten Dlaunes. Muf einer ber Langefeiten ift er bargeftellt, ale ob er im Begriff ftanbe, feinen Wagen zu besteigen : auf ber aubern Langefeite ericheint er als Jager und an einer ber furgen Geiten fitt er an Tiiche. Geine Rigur bilbet in allen Gutlen ben Mittelpunft.

Der britte Sartophag ist viel größer als ber vorige, ber Dedel ist hoch und gespint, mit Giebeln an beiben Enben. Die eine ber Längöseiten ftellt eine Bettfahrt zu Wagen bar. Die Köpse ber Pferbe find bie schönften, bie man in Marmor seben fann. Die Giebel find mit Greifen verschen. Das Polhebron war bier sehr gut erbalten, ebenso das Gold, welches seboch an andern Stellen sehr verwischt war.

Beber von biefen brei Cartophagen ift ein prachtiges Aunftwert für fich, und jeber von ihnen überrant an Schonbeit alle Cartophage, welche ich je gefeben habe, aber feiner von ihnen tann in bezug auf Intereffe und Schonbeit mit bem vierten Cartophag verglichen werben. Gine feiner Panas und eine feiner Querfeiten ftellen eine Schlacht gwiichen Griechen und Berfern bar. Bur angerften Linten. wo bas Befecht beginnt, befindet fich Meranber ber Große an Pierbe. Die Mittelfigur ber Banblung ift ein junger, bartlofer, bilbicher Grieche, welcher ebenfalle gu Pferbe fitt, Der Ropf Diefer Figur war noch nicht restauriert, ale ich ben Gartophag fab, boch war ce mir, burch bie Bitte Defan Effeubie, bee Brofcffore ber Cfulptur an ber Runftafabemie ju Monftantiuopel, vergonnt, ibn gu feben. Der hut biefes Bunglinge war vergolbet, eine Auszeichnung, welche bie anbern Figuren nicht befaßen. Diefe Thatfache, fowie feine Stellung im Mittelpuntte laffen vermuten, bag ber Cartophag für ibn bestimmt war. Bur außerften Rechten bes Schlachtbilbes, an einer ber Langsfeiten, befindet fich ein britter Grieche au Bferbe.

Rach Bamby Ben ftellt er einen Greis por, beffen Geficht übereinstimmt mit bemienigen eines Griechen, welcher von Griechen im Basrelief bes einen Giebele ermorbet wirb. Gollte biefe Ibentität wirflich bewiesen werben, fo ift mabricheinlich Sambus Unnahme richtig, baß biefer Cartophag ber bes Berbiffas fei. Tropbem würbe ich noch nicht gang überzeugt fein, ba mir bie Stellung bee inngen Mannes mit bem vergolbeten Sute im Mittelpunfte bee Gel bee Bebenten einflößt. Ge fchien mir, ale wenn bie 3ben titat ber ermabnten gwei Figuren nicht binreichend fei, boch babe ich feinen fo forgfältigen Bergleich gwifchen ihnen wie Samby angestellt. Coviel wenigstene icheint ficher, bag ber Cartophag einem ber hervorragenbften Manuer angehörte, ber mit Alexander bem Großen gefampft batte, und in irgend einer Beife an bem Morbe eines Griechen, vielleicht bes Perbiffae, beteiligt war. Diefer und bie anbern Gartophage besielben Grabes muffen baber bem Echluffe bes vierten 3abre hunbere por Chriftus jugeichrieben werben.

Doch wem auch biefer Gartophag gehört haben moge, er ift nicht nur eines Generale Alexandere murbig, fonbern Meranbere felbit. Gin gleich ausbrudevolles Stild von Stulptur babe ich nie gefeben. Buweilen find Cfulptur und Malerei pereinigt, und manchmal bie lettere nur allein vertreten, je nachbem man mehr ober weniger Relief geben will. Die Birfung ift ungemein realiftifch. Die Farben finb nicht vollständig erhalten, boch genugend, daß man mit wenig Giubildung fich bas Bange vollfommen berftellen tann. Gin anbrer merfmurbiger Bemeis pon Regliemus ift ber Webrauch ber Detalle für Pferbegebiffe, Langen, Schwerter ac. 3n gleicher Beife ift Golb ju Schmudiachen augewandt. habe meine Beichreibung bamptfachlich bem Schlachtbilbe ge: wibmet; bie Jagbigene ift jeboch fast ebenfo intereffant. und fogar beffer erhalten. 218 man biefe Gartophage fanb. maren fie alle bebeutend beichabigt. Gludlichermeife faub man bie feblenben Stude bei ben Gartophagen, fie find alle fo geschickt zusammengefügt worden, fo baß man ben wirklichen, uriprünglichen Gartophag ziemlich unverfebrt vor fich bat. Die Baubalen, welche fie gerftort hatten, waren gewiß febr gablreich und mit tüchtigen Inftrumenten verieben. In Inbetracht ber baufigen Bunberungen und ber Art ber babei gebrauchten Bertzeuge vermutet Samby, bag fie von romiichen Solbaten erbrochen und geplündert murben, Bum Edlug will ich wieberboten, bag Sambn Ben mit ben Garfophagen von Sibon einen ber größten Kunstickabe der Welt entbedt bat, deffen ausführliche Beichreibung von Künstlern und Archäologen mit Ungebuld erwartet wird.

(The Nation, Januar 1891).

#### Borgeichidtliches aus Reichenhall.

Unter biefe Sphimarte erichein auf S. 191 biefes Bandes eine Kritti fiede bie in ber Beilaga nur Mitgareiken Zeitung 1891, Br. 28 veröffentlichen Zeitung Arichen Geitung 1891, Br. 28 veröffentlichen Zeitung bei Krickenball. Ta bie von bem Beren Referenten — Embienkehrer Tr. M. bli ein Türtbeim — Diemiber geogenen Zediffe bem Lehrteige bes Mohde nuter teilweifer Emtiellung der Aumbeschäußen unter beiten Trutten. In dendsfende Bereitschause der beiter nurben, in modsfenden Bereitschausen.

Die aufgefundene oberfte Bobeufchicht gu Laugader besteht aus einem über ben gangen Sügelban fich bingiebenben Ruochenlager, welches mit unsähligen Beichirrreiten burchfett ift : biefer weifigebraunte Ruochenichotter bebedt nun bei feiner folofiaten Machtigfeit von 25 bie 120 em fomit eine Rlache von mehr ale 100 Schritten im Umfange und berechnet fich fein Bubalt auf minbeftene 270 Rammmeter. Bei bem Umftande, daß Diefes bartgebraunte Anochenmaterial, welches feine außere Form nicht verandert bat, gablreiche bornsapfen, Sufbeine, Gebornftude, Edneides und Badengabue von Pferben, Rinbern u. f. w. enthielt, war jebe "Berwechjelung mit menichlichen Steletteilen" völlig ausgeschloffen, eine an Ort und Stelle von Jachlenten wiederholt vorgenommene Belichtigung bes großen Beintagere, fomie bie noch Münden jur Raffenbeftimmung eingefanbten taleinierten Ruodenteile ließen beguglich ihrer tieriiden Berfunft auch nicht ben geringften 3meifel auffommen,

Orobe Ungenaufgleit lößt sich der herr Sendienfehrer in feiner Kriff bei Augade der Tembe und der sie begleitenden Umfähde zu stäuden fommen und unchraft ist erichtlich, daß das "Bergeichichtliche aus Reichenbalf" nicht einmal mit der erfoderlichen Aufmertsauffeit geseln worden ist. Die Beiprechung der Beilang zur Allgem Jeitung erwöhlt a. Bei

einfach ben Jund pon swei Armringen in bem oberften weiß. gebraunten Mnochenlager (ef. E. 2, Mbf. 5), ber Berr Dr. Deblie läftt bagegen biefelben "siemlich tief in ber Solsfoble" und mit bem weiteren Bufape "in ber Ditte bes Sugele" auftreten. In unfrer Gunbacidichte gefchiebt von einer "burch Brongebeigaben veranlagten grunen Garbung ber Schabelfragmente und Occiputteile" mit feiner Gilbe Grmabnung; falfch ift ferner Die Hugabe von "swei" erhobenen Gibeln (Nabufibelu), ba unter ben Beigaben nur eine fragmentierte Gibel (Bugel fehlt, Guß, Rolle und Rabel finb erbalten) aufgeführt ift (ef. 3. 2, Abf. 5). Daß famtliche Brongefunde mit Ausnahme ber Armringe und einer Bewaudnadel balb in der Lebundede, bald auf bem Steinbau alleroris ausacitreut porgefunden murben, mare flar und beutlich auf E. 2, Abi. 5 gu lefen gewejen, ber Berr Referent bagegen ftellt feft, bag bie Beigaben in Mitte bes Sugele in einem Steinfrange fiber menichlichen Leichenteilen lagen. - Rur bei ganglicher Hugerachtlaffung bes in verichiebeufter Entfernung, Tiefe und Bobeulage gu Tage getretenen Jundmateriale tounte gu Durtheim ein Phantafie gebilbe über eine Leichenbestattung aus ber Sallftattperiode entsteben, welches in Birflichfeit ju Langader niemale por banben fein tonnte.

Unter ber oberfen Bederling bes hündes, den meisgebrannen Annechinger, meldes mit Schreibe unteffint ist, bie behufe ihrer deronologischen Justifung ber Brousspeit angehören und in auffallender Bermondshaft mit den leremischen Josepheren aus dem Polisbunten wes Catentucgereires und oberöfterreichischen Eres lieden (cf. 2. 2. Abl.) ber Beiling 3. Allg., Dallistagrafier au vermuten, if ein ardeilogischer Schniere, weder "einer besonnenen Jorichung" nicht unterdunfen follte!

Die obur Schablone und Boreingenommenbeit geführte Aveichung gu Laugader ist vom ichoniten Erfolge begleitet und wird vom ibe Sperm Zmbienlebrerd Tr. Mehlis nicht im Misstredi gebracht werben tommen. Bad Reichenball. 29. Mara 1892.

v. Chlingenfperg. Berg.

#### Büderidau.

Ant vit. Arcenić, Narodno priportijesti i presude iz života po loki Kotorskoj, Hercegovini i Crnojgori. Bagula 1880, T. Archer. (Bolberghlungen und Acchtiptinge aus dem Leden in der Bocca di Cattaro, im Perzogtande und dem Eckwarzin Bergen.)

Die Belfergabinnen von 1881 verftrerbenen Bull Mitter Der Greiche Gertrechtigten Remitte in Terbein im Derregelnne find eine ber wiedigigfen Cueffen für Befehrung über bei gene ind eine ber wiedigigfen Cueffen für Befehrung über bei jern Bellen der Bellen bei der Bellen bei der Bellen bei der Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen

Man fann Breevio mit leinem unferer modernen beulden Dorfgeschichtenergabter in eine Reide ftelten. Tefe erzählen mehr doer weniger für ein gebiteles Bublitum und legen fich bas Bolf urccht, wie es ihnen paßt. Tas ift Aunftfertiftelkere. Breevio aber faerieb loh nieder, wos er aus dem Munde von Bauern gehört und vernommen. Geine Aunft liegt dorin, daß er wumittelber die Rebe des Bauern mietere gietb, done fie mit Affectionn ingenbedelter Art zu bereichen. Aus beisem Grunde ih das jüngtbin ersteinen Buch Beceivis, auch für den Gollberiften eine Caulle erften Manges zu nennen. Taß Breivis's Berdientle immehr den Eudbladern als

and Nederic's Berbiente innohi unter ben Guiblaven als ain Neutischan unter ben eitstengenden nach und nach ber gebährende Albrichung fünden, ih nicht zum gerünßen nerien Berühlungen zu verdante, dem feit auf Jahren sonn weise ich bei jeder Geltgenfeit und bieft in jeder menner Areitten auf Vereireit Settlungen fün. Das jott auch gitz weider geten auf vereireit settlungen fün. Das jott auch gitz weider ge-Gefährundte benechtsterten, absold erziger Englissen befährundte benechtsterten, absold erziger Englissen bei Englisse gestätzt erziglissen

 Gin Beib hat einen Ropf und hundert Jungen. C. 127: Eine Schlange muß man auf ben Ropf, ein Weib aber auf ben Ruden hauen, und bann brauchft bu bich vor ihnen nicht ju fürchten.

- uwuger gegenrettiger Erigentung.

  V. Schäft graben, für ficht aus bem herzoglande
  aus enzerer Zeit. Im gerei alten Richerunient murbe nach
  geganden, ober nichts gefunden. Zen Crt, wo Schäge vorgraben liegen, erlicht man entwere im Traumer, ober ein
  demerger Schäftlich in berich an einer Johnen Gehalfelle fleten,
  demerger Schaftlich in berich an einer Johnen Gehalfelle fleten,
  beder ein unstättiges Gehellte aus, ober die Gehoringseiftet
  (plannisch Lötzlich) belein läter bem vergebenen Schaftlich und
  beiter den vergebenen Schaftlich und
  beiter ein unstätzlich ihr Serfanmtlung ab. Giner erzählte
  weiten habenertukten ihre Serfanmtlung ab. Giner erzählte,
  "Weitenm Batter ertaumte von einer Zeleft, wo ein vergebener

VI. "Die Gelbent hat eines Boriben. Aus bem Ander 1800. Der Gewarten W. Walle Julie, im fetbiger Roden 1800 im Bund Die Wille Bulle, im fetbiger Roden 1800 im Bund bener, um bie den juffchen Geblberen in Kantollen eine Munden der Bellen in gelegen der Bellen in gelegen der Bellen in generalen bei der Bellen in eine Mehrenfelt der Bund auf Breierie fiel bei generalen bei Bellen in Bellen in dem Bellen in generalen fiel auf der Bende der Bellen in generalen fiel generalen Bende in Bellen in generalen fiel generalen Bellen in Bellen in generalen fiel generalen Bellen in Bellen in generalen fiel generalen Bellen in Bellen in generalen fiel generalen Bellen in generalen in bei berheitetet Billaufischen Meris bereit, dem erhöheften fielt einem allerte befehren Beris bereit, dem erhöheften fielt einem bellen Bellen in generalen bei der der Bellen in Bellen bei Bellen in Bellen im Bellen in Bellen in Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen im Bellen in Bellen in ber bet betreiten Erfeiten, beit eine mit mit berichte bellen in ber bellen Feut der genöfen. Beite Bille find um ein und bertibete auf

Die vierzehnte Ergablung hat Breevic als Mugen-geuge miterlebt. Es mar im Jahre 1853. Bwei junge Manner, Beichwisterlinder, Die in Gintradl mitrinanber aufgewachten, gerieten in totliche Feindichaft. Der Aulah war nicht unbebeutend. Jufallig erblidlen beide ju gleicher Zeil einen unbewaff-neten Türfen und rannten mit blantem Schwerte auf ihn zu, um ihm den Ropf abzuhauen. Der eine padte ihn rudwärts beim Bopf, ber andre bei ber Reble an, jeber wollte aber ben Ropf fur fich baben. Gie tamen baruber in Streit, bis fie einanber verwundeten und bis ein britter Montenegriner für fich bem Turfen ben Ropi abichlug und frohlodend heimeilte. Der. altefte ber Phratrie (brastvo) und Die Gippenhanpter bemühten fich vergebens, Die zwei Blutsverwandten zu verfohnen. Endlich brachten es bie Bater ber zwei Junglinge fo weit, baß fich bie Streitenben bagu verftanben, ihren Gall bem gurften auf Cetinje vorzutragen, bamit er ein gerechtes Urteil falle. Der Gurft und Die Senaloren faul Breebie bem Schreiber, maren in großer Berlegenheit, wie man ba Recht iprechen folle, benn beibe Junglinge hatten boch gleichen Anfpruch auf ben Ropf bes Turten gehabt. Um ber Geschichte ein Enbe ju bereiten, murbe bas Urteil Golt überlaffen, b. b. man genehmigle einen 3mei-tampf auf Jatagane vor ben Richtern, Gutfernung feche Schrifte, Bor bem Rampfe erfolgte juerft eine rubrende Berfohnung, bann rief ber eine: dez mi se (halt bich mir), ber anbre: drzin ti sel und fie fürmten mit den Jafaganen auf einander los. Stauto durchhieb dem Jofas die linke Achiel und Jofas dem Stauto brei Rippen auf ber rechten Bruftfeite. Run waren beibe fampfunfabig. Gott hatte gerecht geurleilt. Stanto fonnte icon nach 15 Tagen wieber beimmarts gieben, Jolas aber erft nach zwei Monaten.

nach gwei Aonaten. Tas Bud enthätt 95 Erzählungen. Aus den dürftigen Elizien, welde ich eben mitgefeilt, mag man auf den reichen Inhalt schlieben. Es würde sich vooll verlohnen, dieses Buch vom Aufung die zum Ende ins Deutsche zu überschen.

Tr. Fr. G. Rrauk.

<sup>1)</sup> Bergl. bas befannte Bollstied ans bem hun (bei halber: fabt): "65 waren einmal zwei Bauernföhne, die hatten Luft, in Rrieg ju gieben."

3. Buttitofer, Reifebilber aus Liberia. Rejultate geograpbifder, naturwiffenichaftlicher u. ethnographifder Unterindjungen. Mit Ratte und Abbilbungen. II. Band. Leiben, E. 3. Brill, 1880.

Die Beierum find europäisig gefleite und die gleicht und die gleichtigen Gemenn werden mit angeberenm Ante beschäftet. Get ind angenehm und ferundlig, doben ein erges Beteinschen, das ist auf ganz janutugendig bei ihnen entwicken natie, da auf ganz janutugendig bei ihnen entwicken matie, da ja Erden, Berchindungen, Gegeinstände u. 1. m. ihn matie, da ja Erden, Berchindungen, Gegeinstände 1. m. ihn matie, das ja der bei der Beteinstellen. Die proetkantigke Rriche bericht, iff aber in wirte Erffen getreunt. Die Marchine find der Betracht gestellt der Richer in bei Freinausrettum. Die Dauen die Betracht gestellt der Richer in der Angelein der Betracht gestellt der Richer in der Angelein der Richer in der Angelein der Richer in der Angelein der Richer in der Richer in der Angelein der Richer in der Richer Gegliber den der Richer in der Richer Gegliber den der Richer in der Richer Gegliber den der Richer in der Richer Gegliber der Richer Gegliber den der Richer in der Richer Gegliber der Richer Gegliber der Richer in der Richer gegen der Angelein der Richer Gegliber der Richer in der Richer gegen der Richer geg

Ethnographiid von bobem Werte find Buttitofers Schuber rungen der eigentlichen Eingeborenen, Der Bai, Golab, Peffy, Baffa, Reu u. f. w., die Mitteilungen über deren Sprachen mit Botabularien; endlich der zoologische Teil. R. Andree.

Alb. Derm. Boft, ilber Die Anfgaben einer allges meinen Rechtswiffenichaft. Cloenburg und Leipzig, Schulzeiche Dofbuchbandlung, 1891, S. 214.

Voh girbt une in biefem fint und ihön geforieberen, von dette wölfendabiliser Tegniferung getragener Vahee im Bereifalt des Acchteichens der ganzen Menlachti und die Gegünnig ihrer Ulrichken, Joseph diecht sond dem bieher vorliegenden, jedem ihrer von den icht wenden, die von der die von der die von der die von der die vollen die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der die von der di

flufe, auf nedger es fich schindet.
Tei Untertügung des Rechts als eines sogialen Lebensgebietes, mit ambern Berten dei Unterindungen der Rechtsgebietes, mit ambern Berten bei Unterindung der Webe der von Lebensen Belten der Grebe der Gemeine, ist der Anglade des vortiegendern Bertes. Daniel der Gestellung eine Bertes der Gestellung eine Gestellung eine Bertestung geben der Bertestung gestellt der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung geben der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der Bertestung der B

Rechtslebens und bamit ben ficheeften Schluffel fur bie Entwidelungsgefchichte ber Rufturrechte. Was bor tetteren liegt, bie Anfange, fennt ein blog im romifchen Recht geschulter Jurift — nicht

Tiefen Jadicaten ift es gang unbefannt, weich großer, aber geneim merkildure Befind in dem Kochsimituten wim Kochsinormen ber Jolfer ber Greb vortiegt, die allerdungs nach teilmeit beffer, die biger mahigt war, gedammett neren mußen. Were der bereits gefährten Krauflern ber edwolziglichen Aurisvollen gegeben dem befinmert Gerundiger. Est gefte behummer Kachsimitute, weiche fin is pleit bei vorten Solfen frammer Kachsimitute, weiche fin is der bei vorten Solfen betrachten best. In ihren wie von der bei der bei vorten Kochsiim Kecht erbiidern; fie bilben ben Etamu, an welchem fin den auge, Blatzer um Blütenweit eines bonferen Kochsigsviere 

#### Aus allen Erdteilen.

— Tie Bevöllerung Tentischlands. Der "Reichenusiger veröffentlich des vordünge Engelnis der Boltsählung vom 1. Dez. 1890 im Zeutichen Reich. Taransergiels fich. des Tentischand ist it 1885 einen Bevöllerungspunachs vom 25:65:138 Zerlen erfahren bat. was einer Junachure vom 5.7 Verz. gleichommt. Unipheren fin noch die Einwohnerzahl von Lefagland mit 20:86 Röhlen bingamrechnen. Im Einstelnen ledt fich das Ergebnis der Vollesöhlung wie folgt:

| € taaten |     |            |           |        |     |    |     |    |    | Berofferung<br>am 1. Dezember |            |
|----------|-----|------------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----|-------------------------------|------------|
|          |     |            |           |        |     |    |     |    |    |                               |            |
|          |     |            |           |        |     |    |     |    |    |                               |            |
|          |     |            |           |        |     |    |     |    |    | 1890                          |            |
|          | 1.  | Ronigreich | 1 obne    | Dela   | ole | mb |     |    |    | 29 957 302                    | 28 318 470 |
|          |     | Wearing    | 4 mest    |        |     |    |     |    |    | 29 959 388                    | 4000       |
|          | 2.  | Ronigeeich | 2a pe     | rit .  |     |    |     |    | ٠  | 5 589 382                     | 5 420 199  |
|          | 3.  | _          | Sachi     | en .   |     |    |     |    |    | 3 500 513                     | 3 182 003  |
|          | 4.  | -          | 2Bitet    | tembe  | TO  |    |     |    |    | 2 035 443                     | 1 995 185  |
|          | б.  | Baben .    |           |        | ٠.  |    |     |    |    | 1 656 817                     |            |
|          | 6.  | Gliag-Loth | ringen    |        |     |    |     |    |    | 1 603 987                     | 1 564 355  |
|          |     | Deffen     |           |        |     |    |     |    |    | 994 614                       | 956 611    |
|          |     | Damburg    |           |        |     |    |     |    |    | 624 199                       | 518 620    |
|          | 9   | Medlenbu   | ca: Ed    | merin  |     |    |     |    |    | 578 565                       | 575 152    |
| 1        | D.  | Braunidu   | eia .     |        |     |    | ·   | i. |    | 403 029                       | 372 452    |
| i        | 1.  | Cibenburg  |           |        |     | ÷  |     | i  | i  | 355 000                       | 341 525    |
|          |     | Cadien 2   |           |        |     |    |     |    |    | 325 824                       | 813 946    |
|          |     | Anhall     |           |        |     |    |     |    |    | 271 759                       | 248 166    |
| i        | 4   | Cachien 9  | leinina   | en .   |     | Ċ  | i   | i  | i  | 223 920                       | 214 884    |
|          |     | Eachien R  |           |        |     |    |     |    |    | 206 329                       | 198 829    |
|          |     | Bremen     |           |        |     |    |     |    |    | 180 309                       | 165 628    |
|          |     | Cadjen 2   |           |        |     |    |     |    |    | 170 867                       |            |
|          |     | Lippe      |           |        |     |    |     |    |    | 128 414                       | 123 212    |
| i        | 68  | Reug jung  | erer 9    | inie . |     |    |     | Ċ  | Ċ  | 119 555                       | 110 598    |
| 3        | n   | Medienbu   | ra-Ete    | elite  | Ċ   |    | 1   | 1  | Ĭ. | 97 978                        | 98 371     |
|          |     | Edmarabi   |           |        |     |    |     |    |    | 85 838                        | 83 836     |
|          |     | Lübed      |           |        |     |    |     |    |    |                               | 67 658     |
| i        | 25  | Edmarth    | re En     | mhers. | hai | ie | 17  |    | 0  | 75 514                        |            |
| 5        | 24  | Reuß alte  | rer Pir   | tie .  | y   |    |     | Ī  | Ċ  | 62 759                        | 55 904     |
|          |     | Balbed .   |           |        |     |    |     |    |    |                               | 56 575     |
| 1        | 26. | Emoumbu    | ra:Lip    | be     | :   | :  | :   | :  |    | 39 183                        | 37 204     |
| 1        |     |            | - B - art | nhu    | 6   | 10 | ol. | mi | -  | 49 420 842                    |            |
|          |     | Deutiches  | Reich     | mit    | 40  | *9 | *** |    |    | 49 420 842<br>49 422 928      |            |
|          |     |            |           | mett   |     |    | *   |    |    |                               |            |

Echutsgebieten in Ditafrita 311 000 Mt., nach ben bent ichen Echutgebieten ber Gubfee 509 000 Mf., gufammen 4 985 000 Mt. Die Gin- und Musfuhr gufammengenommen betrug 9 614 000 Mt. Sierbei ift ber Berebelunge: und Durchfubrverfebr nicht mit in Betracht gezogen. Gelbitveritanblich find auch biejenigen Waren nicht berudfichtigt. welche nach Ginlagerung in anbern Lanbern von ben Schusgebieten bieber, bezw. von Tentichland nach ben Edungebieten gelangt find. Das genauefte Bild bee Berfehre mit bem Mutterlande ergiebt baber bie Statiftif fur biejenigen Schutgebiete, welche in birefter Schiffeverbindung mit Deutschland fteben, wie bies bei Togo und Ramerun ber Gall ift. Die wichtigften mit ben Schungebieten ausgeranichten Baren waren bei ber Ginfubr von Deutsch-Beftafrita: Balmferne, Ropra, Butterbohnen im Berte von 2 138 000 Df., Rantidut für 1 450 000 Df., Balm: und Rofosimfol für 249 000 Dit.; bei ber Musfuhr nach Beftafrifa: Ediefmulver für 1 020 000 Dit. grobe Eifenwaren für 300 000 Mt. Branntwein 6067 kg für 455 000 Mf. Bei ber Ginfuhr von Dentich : Oftafrita fpielten Elfenbein und Raffee, bei ber Mustuhr bortbin Steintoblen eine Sauptrolle.

— Tic englischtalienische Einflustinie in Oftaftila ist zwischen dem Vertretern beider Mäche am 24. März in Rom feigefeldt worden. Deische freigt im Tobele des nahe dem Annator unindendem Jaboltomes auswärte bis 6" wöch. Br., wender fis vom bier nach Weifen ib 33-bill. 2, und eutlang biefem Erode zum Einen Wil. Tomit fällt ganz Neifinien mit feinen flüblichen Verlanden Kaffa n. i. vo.) den Jalienern zu. Wie iktwierigt als diese Wertschapen werden jene im Then und Nervolgen der diese Konfan Befungung nu folm fein. Im Cleen wahrelde die sich um die Abgrenzung zegen französischen um die Loudschaften von Kaffala nud Zafa, die vor der maddifischen Recolution nuter ägnprische Erosobei finader.

— Die topograbitiche Gestaltung bes Genfreces ift von Teckercque nichter unterfult unvochen. Durch bie Barre von Vernier oder Fromentben, welcher oderstädich ich be Einichturing im mellichen Teile des Teele enttpricht, wied beriebte in den geoßen und fielem See serlegt, pricht, wied beriebte in den geoßen und fielem See serlegt, ber erliere mit einer gestien ziele von 310 m bilbet ein meinunsgebehntel, sint ebeneu Besch, des Missemunterfeliede beihijstelleneit ihrer einem Mered won 46 ale wie bodbe von 5 m nicht überheigen. Die Reinung der Beschwähre ist rech verfelieden mit Teil unt 19 bis 20 in der Punkt von Vollet und Chondrei, 650 dagegen am Tusie des Schoffes Childen and Chondrei, 650 dagegen am Tusie des Schoffes Childen. Seffdu, bie borde obgestatete Barren gerrenut werben. Bederive spegnibbe erthet sich eine untertrössiche Stuppe bie 8 m unter bem Serpisgel. Im großen Zee wird bie stock berinntalt Bedichstuckte bes Venundes durch eine in die Berlängerung des Mondettes solltende Minne unterbroden; an den Webäusgen grobe Zrimmermoffe. (Mod. einem Berichte von Schwarde in Toura du Monde.).

- Erforidung bes Dar Chiquita (Argentinien). Der Ingenieur Georg B. v. Grumbfow machte im Februar 1890 eine Ervedition nach diefem in ber Proving Corboba ber Argentiniichen Republit belegenen großen Gee. Er berichtet bariiber (in Bolet. del Inst. Geogr, Argent., T. XI, cuad. 4 bie 6) folgenbes. Das "fleine Deer" ift von Rorben nach Guben an ber ichmaliten Stelle, amifchen ber Babia be Toscas und einer andern namenlofen Bai (an ber Rorbfufte), 50 km breit und von Beften nach Often 81 km lang. Es enthält über 15 ziemlich große Infeln, bie bicht mit "Quebracho colorado" (= Quebrachia Lorentzii Gr.) und "Bino" (jebenfalle eine Podocarpus Art) bewachsen find und von benen fich einige 7 m bie 8 m über Die Oberfläche bes Baffere erheben. Die Tiefe bes Meeres beträgt burchichnittlich 34 m, ber Boben befteht ans bartem ober grobem Canbe. An ber Rorbfufte und in einigen Baien (wie in benen bes Rio Primero und R. Segundo) ift bie Tiefe 30 bie 50 cm. heftige Sturme erzeugen auf Diefer Bafferflache Bellen von 1,5 bie 1,75 m Bobe. Das Baffer entbalt 6 Bros, faft reinen Rochfalses. Die gablreichen Baffervogel laffen bie Gifche in Diefem Deere nicht gur vollen Entwidelung tommen. - Der Boben bes Ufere ift febr bumusreich; Die gange Rufte, mit Unenahme ber norböftlichen und öftlichen, ift mit Balbern von Ouebracho colorado uno Algarrobo (Prosopis Arten) bebedt. Die Rlache bes "Mar chianita" liegt 82 m über bem Niveau bes Dieaus.

— Eine ruflisse Expedition unter Lentnant Waschron and Verstüren ist Mitte Unt algebraden. Sie begab sich unmittelbar nach Antogo, der Haupstäde Neider Bariel Wertlich und verfahrenten Richtungen um Jewecke betausicher, sowleigischer und geslogischer Antogon unternommen werden. Die Dante der Spekinsen ist und der Jake berechnet; der Antogon der bei Wallasiner im Silben erfolgen. Lentnat Möckforn ist 33 alber als und hammt aus dem Kanlaine. Interest einen Begleitern befindet sich and der Wönft Talien. Unter sienen Begleitern befindet sich and der Wönft Talien.

— Auf ber malaviichen halbinfel wird eine Eifenbahn von Singora an der Liftifte nach Saiburi und von da nach Anlen im Jimgebiet der Proving Redat gebaut. Zie liegt auf samessischen Gebiete. Unternehner ift ein Englährer aus Eingapur.

— Die gentralasiatide Reise der Gebrüber Werm Gefähmale 1889 begonnete und mit dem Schlusse des designes Jahres vollender grüße Reise der Gebrüber Germ Gefähmel zu der Gebrüber der Reise der Gebrüber der Robeit der Germ der Gebrüber der Robeit der Gebrüber der Robeit der Gebrüber der Robeit der Gebrüber der Robeit der Gebrüber der Gebrüher d

ruffilden Barbeoffizier, begleitet. Rach einem Berichte von E. Blanc aus Zaichfent (Compte rendu soc. géogr. 1891. p. 104) haben bie Gebrüder über 1200 Bogel, über 300 Saugetiere, 70 Fifche, 150 Reptilien und Amphibien, 1000 mineralogijche Sanbftude und 500 Bflangen mitgebracht. Gie haben im Norben von Butichen in ber Dfungarei (440 n. Br., 90° oft. 2.) echte wilbe Pferbe gejagt und nordlich vom Lobjee echte milbe Ramele. Die Lange ihrer Reife auf dinefifdem Gebiete betrug 8000 Berft, bavon entfielen 6000 auf nuerforichte Begenben. 35 aftronomiiche Ortebestimmungen murben gemacht. Das neu erforichte Webiet liegt öftlich von bem bieber befannten. Ale befonbere wichtia ift bervorzubeben: Das Richtporbanbenfein einer bieber angenommenen Bufte fublich von ber Ctabt Chami. Dan fommt filblich von berietben gunächit auf bie 3000 m boben Tagnetaberge, von benen bis jum Lobjee fich eine fultivierbare Steppe ausbehnt. Die große dinefifche Raiferftrage von Aulbicha nach Sutichen und Befing verläuft gang andere ale bieber angegeben murbe. Berichiebene Geen, Die bieber auf ben Rarten ftanben, find nicht vorbanden, fo jener im Rorben von Anfi. Das Merfwurdigfte ift bie Geft: ftellung einer Depreffion im Giben Luftichus gegen Doga ju im Lande ber Higuren, alfo füblich von bem betannten Turfan. Die Ruinen von alten Stabten im Higurenlande wurden bejucht.

- Bergleichenbe Stubien über Dapaaltertumer bat Dr. Echellhas im Internationalen Archiv für Ethnographie III, 209 veröffentlicht. Die architeftonischen Uberrefte, Die vorhandenen Sanbichriften und Die Cammlungen (namentlich jene im Berliner Dinfeum für Bollerfunde) find ba verglichen. Reicher Bewinn wird burch bie forgfältige, mit vielen Figuren perfebene Arbeit erzielt und wir erhalten Bewifibeit über bie phyfiften Merfmale, Die Tattowierung, bie Meibung, Die Schube, Die Salofetten, ben Ohrichmud, ben phantaitifchen Ropfichmud, Die Gefage und Gader ber Dapas von Pufatan. Gin einheitlicher Topus fehlt unter ben Dangaltertumern, Sanbidriften, Reliefe ber Bauten und bie Thonfiguren bilben brei vericbiebene Gruppen, Die allerdinge in einzelnen Buntten übereinftimmen. Die Bauten zeigen meritanischen Ginfing, bie Robices und Thonfiguren weisen mehr nach Guben, nach Balenque und Copan. Sier lag bas eigentliche Bentrum ber mittelamerifanischen Rultur, Die bei ben Dapa bie bochfte Blute erreichte und reichere, gierlichere, aber auch realistischere Runfterzengniffe berborbrachte, ale Mexito mit ftarren, edigen, tonventionellen Topen. Die Blüte ber alten mittelameritanischen Kultur war aber icon por Anfunft ber Spanier porüber.

- 3n ben Comptes rend. vom 22. Tcj. 1890 macht Duregne Mitteilungen über bas Bortommen mahricheinlich biluvialer Dunenbilbungen in ben Granbes Landes swifden Gironbe und Moonr. recenten Dunen Diejes Bebietes unterscheiben fich Die alten Dinen icon burch beträchtlichere Sobe, welche 75 m erreicht, vor allem aber burch bie Etreichrichtung, Beft Gut Beft gen Dit Rorb Dit, welche nabesu rechtwinfelig gur Langeerftreding ber recenten Dunen gerichtet ift. Die alten Dunen finb mit einer bichten, manuigfaltigen Balbvegetation bebedt (Riefer, Giche, Erbbeerbaum, Stechpalme, Farne u. f. w.). Dieje burfte eine nralte und von ben alteften Bewohnern fcon vorgefundene fein. Denn es finden fich im Bereiche biefer Dinenwalbungen Steinwertzeuge. Bezeichnenberweije führen die alten Dlinengige ben Ramen montagne. fo montagne de Lacanau, d'Arcachon, de la Teste de Buch, de Biscarrosse, de St. Girons u. f. w. S.

Bd. LIX.

blobus

Nr. 17.

## Multrierte Beilschrift für

Bearlinbet 1862

Rarl Minbree.

Drud und Derlag ron

Länder-und Bölkerkunde. Seranegegeben

bon Richard Andrec.

Briebrich Diemeg & Sobn.

Braunfdweig.

Sabrlich 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife bon 12 Darf für ben Band ju bezieben.

## Amulette und Zauberapparate der ungarischen Zeltzigeuner.

Don Dr. Beinrich v. Wlislodi.

Da man bei ben Bigennern von eigentlichen Rultusgebrauchen, fofern man nicht die Opfernngen gur Berfohnung und Beftechung boier Beifter bierber rechnen will, vollftanbig abichen muß. fo tann felbftverftanblich an bas Borbanbenfein einer eigenen Brieftertafte nicht gebacht werben, um fo mehr, ale felbft bei großeren Opferfesten immer ber Sauptling (gakko, thagar) bes Stammes ober ber Borftanb einer Gippe (snibidjo) bie religiofen Beremonien leitet ober beren Bollang beforgt. Tropbem tonnen bie fogenannten Bauberfrauen (covalyi) ber Beltzigenner, benen überirbifche Brafte jugefdrieben werben, ale eine eigene Rafte betrachtet werben, teilweife mit priefterlicher Wurbe. Gie wirfen ale Bahrfagerinnen, fagen Gebet- und Banberformeln ber und vertreten am haufigften bie Stelle ber fogenannten Beilfünftler, Die Amulette und Bauberapparate verfertigen, boehafte Damonen vertreiben tonnen, liberhaupt im Befit einer hoheren Gewalt find und benen ein Ginfluß auf Die Beifterwelt zugeschrieben wird. Da nun jede Erfraufung nach bem Glauben ber Bigenner bem verberblichen Ginfluß eines mikgunftigen und bosbaften Damone quanichreiben ift. io wird in allen Rrantheitefällen Die Silfe ber Banberfran in Anfpruch genommen, Die, wenn auch "nicht belfen, fo boch ben Musgang vorherjagen fann". 3ft g. B. bei einem Rranten ber "Rrantheitebamon" übermachtig und fteht ber totliche Ausgang bevor, bann greift bie Bauberfran gum lesten Mittel, gur Untersuchung ber Schulterfnochen, um fich Gewigheit liber ben Ausgang ber Rrantheit ju verichaffen. Bei bem Gintreten bebroblicher Ericheinungen, bei Steigerung Des Fiebere ober bei gunehmenbem Rrafteverfall bee Rranten lagt bie Banberfran in ber Racht von ben Angehörigen bes Rranten einen Sammel, einen Biegenbod ober ein Schwein ichlachten, und beffen linten Schulterfnochen bom Bleifche loelofen. Babrend bie Angehörigen mit biefer Arbeit beichaftigt find, tobt bie Banberfrau in bem nur burch bufteres Gener erhellten Belte bes Rranten in wilbem Stampfen und Sprlingen im Rreife umber, in-

bem fie bie Damonen in einem einformigen Befange anruft. 1. 23 .:

Misece avri janen! Tumen mange mosht penen : Bluftert leife mir ins Ohr: Manusheskro, adaleskro Gule, gule e jipen? Kokalá me cunavav, Tumen bute bala dav! Anen tumen mange jipen; The kokalo pharadyol Andro yagokothan, Manusheske, guleske Th' avel sigo e jipe; Daren, daren most daren. hana jipen na anen! 1)

36r Damonen, fommt berbor ! Kay to kay tradyan tumen Bobin habt ihr benn vertrieben Diefes Mannes, Diefes Lieben Cures, allerfüktes Leben Pore tumen mosht me dav, Bill Gebarme nun euch geben, Bill Die Rnochen euch pergraben. Much Tierbaare follt ibr baben!

1891.

Mannesicele ber mir bringt: Wenn b. Rnochen ichnell geripringt In bes Feuers Giut, Coll bem Manne, fuß und gut, Rommen ber bas Leben; Bor mir follt ihr beben, Wollt jurud ibr es nicht geben.

Rum Berftanbnie biefes Banbergefanges muffen wir nun bemerten, daß bei inneren Rrantheiten ber frantheits erregende Damon ftete von ber boehaften Abficht erfüllt ift, Die Geele, bas Leben (jipen) bes von ihm erforenen Menfchen bem Leibe gu entfuhren; Die Geele eines Stranten entfernt fich, bem Bolfeglauben ber Bigenner gemäß, in bem Angenblide, ale ber Damon von beffen Innern Befig ergriffen, ans feinem Rorper, fehrt zeitweilig wieber gurud, wirb aber bom Damon immer wieber vertrieben. Diefe Entfernung ber Geele fteigert fich ftete mit bem Bunehmen ber Rrantheit, fo bag fie ichlieglich gum ganglichen Berlufte bee Lebene, zum unabwendbaren Tobe führen fann. wenn es ber Rauberfrau eben nicht gelingt, ben Tamon gu befiegen und bie ben Rorper bee Rranten verlaffenbe und wieber babin gurndfebrende Ceele, Die nur von ibr allein

<sup>1) 2</sup>Bas die Transstription anbelangt, so entspricht bem c = tich, c = ch, j = bich, n = ni, sh = ich, y = j, fiehe meine "Sprache ber transsitvanischen Zigeuner" (Leipzig 1884, 28. Friedrich), G. 3.

gesehen werben tann, ju ftetigem Bermeilen in bem fiechen Leib zu bewegen.

Dbigen eintonigen Gefang fest bie Bauberfrau fo lange fort, bie bie Unverwandten bes Rranten ben Schultertnochen bringen, worauf fie neunerlei Bolg ine Feuer wirft und ben Rnochen in bie Glut einscharrt und ibn fo lange im Teuer lagt, bie bie gange Dberflache gleichmäßig fchwarz gebrannt ift. Dann bebt fie ben Rnochen mit einem, nur hierzu gebrauchten Wertzeug, bas zwei miteinanber verbunbenen Bangen ahnlich fieht, aus ber Glut hervor und veridgiebene Dal barauffpudent, prophezeit fie aus ben Riffen und Sprüngen, aus ber Form bes Edulterfnochens überhaupt, Die Benefung ober ben Tob bes Mranten. Diefe Beobachtung ber Schulterfnochen muß fchon in ben alteften Beiten bei ben Bigeunern in Webrauch gewesen fein. Die Deutungen, welche fich nicht nur auf Tob und Benefung, fonbern auch auf verichiebene Lagen und Berhaltniffe bes menichlichen Lebens beziehen fonnen, find etwas verwidelter Art und fcmer ohne ausführlichere Erlauterung ber einzelnen Mertmale am Schulterfnochen verftanblich gu machen. Die fitbungarifden Bigenner nennen bie Gelenthöhlung oben bas Belt (cerça); wenn fie von bebeutenber Tiefe ift, fo bebeutet bice Billd und Erfolg; ber aus bem Edulterblatte bervorragende Rnoden beigt Ceben (jipen), und von feiner Große und Starte ichließt man auf Genefung ober Tob bes Rranten, auf Die Lebenebaner überhaupt. Zuweilen finben fich auf ber ebenen Geite bee Schulterblattes umanblige fleine ichwarze Buntte, Die Glud (buct) heißen, wenn fie in ber Mitte bee Edulterblattes fteben; bagegen mit ber Benennung Unglitd (bibact) belegt werben, wenn fie fich bicht gebrängt am Ranbe ber ebenen Geite bes Schulterblattes befinden. Sat bie untere Ceite bes Anochens in ber Glut Riffe und Sprfinge befommen und fonnen biefelben mit bem Daumen ber linten Sand bis jum erften Unochel nicht augebedt werben, fo ftirbt ber Rrante, es tritt ein Tobeefall in ber Familie ein. Befommt bie ebene Geite bee Schulterblattes in ber Glut viele fich freugenbe Riffe, fo ift ber Tob bes Rranten gewiß, benn "bas Leben will nicht mehr im fiechen l'eibe wohnen" (jipen nà kamel andro nasválo trupo the beshel). Bilben fich burch bie Blut Erhöhungen auf ber ebenen Geite bes Schulterblattes und find babei feine Riffe und Sprlinge vorhanden, fo ift noch hoffnung auf Genefung vorhanden und ber Edultertnochen wird in ber Rabe bee Rranten in Die Erbe vergraben, bamit fich Die giellos herunflatternbe Geele barauf feten tome. Eriti bann eine Befferung im Buftanbe bes Rranten ein, fo beißt ce: "Das Leben fist auf bem Anochen" (jipen beshel upro kokalos).

Die Auffaffung ber Dane ale Unbeile- und Tobee: bote peranlakte vielleicht por vielen Jahrhunderten bie Bauberfrauen ber Bigeuner gur Berfertigung eines gmar einfachen, aber in feiner Anwendung hochft eigentlimlichen Apparates, ber alfo bergeftellt wirb: In ber Johannisnacht wird eine Safelrute abgeschmitten, Die beiben Enben miteinanber burdy einen roten Zwirufaben feft verbunben, fo bag Die Rute eine freisähnliche Figur bilbet. Diefer Dafelreif wird nun mit Gellen von Maufen, bie in ber Beit von Beibnachten bie Reujahr gefangen murben, fo überzogen, bag neben je ein noch mit haaren befettes Bell je ein ber Saare gang und gar entblößtes Gell gu fteben tommt, fo bag Die alfo verfertigte Rreieflache Die Abnlichkeit eines Schachbrettes bat. Diejen Apparat nennen bie Beltzigeuner mishcerca (mohl pon misha = Maus und cerca = Belt: alfo Mausgelt). Will nun jemand erfahren, ob ihm bies ober jenes Leib ein gewöhnlicher Denich ober eine Bere (holyipi) angethan habe, fo geht er gu einer Bauberfrau (covalyi), Die einen folden ans Maufefellen bereiteten

Apparat (mishcerça) befist. Er muß nun ben fleinen Ginger feiner linten Sand mit einem Deffer fo tief riten. baft bie Bauberfrau einige Tropfen feines Blutes in einen bunnen Geberfiel auffangen fann, beffen untere Offnung fie mit bem fleinen Finger ihrer linten Band verftopft. 3ft ber Gebertiel ungefähr bis jur Batfte mit Blut gefüllt, bann halt fie ihn über bie Danfefelle, blaft burch bie freie Offnung binein und indem fie bie nach nnten, gegen Die Daufefelle gefehrte, mit ihrem Ginger verftopfte Dfinung burch ein raiches Beggieben bes Gingere frei macht, wirb bas Blut Sprubregen gleich über bie fellbebedte Scheibe verftreut. Rleine Blutetropfen werben auf ben enthaarten Bellen bemertbar und nur biefe tommen in Betracht; bie auf bie haarigen Gelle gefallenen Tropfen "jablen nichte". Run jablt bie Bauberfran bie auf bie enthaarten Gelle gefallenen Blutetropfchen ab und giebt bann, aus ber Angahl und ber lage biefer Tropfen ben Schlug giebend, Die gewünschte Auslunft. Gar oft wird biefe mishcerga auch bei unverhofften Erfrantungen gu Rate gezogen und bein Rranten burch ben Conitt in ben fleinen ffinger feiner linten Sand unnötige Echmergen bereitet. 3ch felbft mar mabrenb meiner erften "Bigeunerfahrt" Beuge bavon, bag bie Belt-gigenner in ihrer bangen Rengierbe, bie Bufunft ju erforfden, felbft Sterbenbe nicht fconen. Gin Greis, Ramens Betru Bifn, bee fiebenburgifden Beltzigennerftammes Rufung erfrantte eines Bormittage plotlich, nachbem er am Morgen noch ruftig und wohlauf Die Wanberfahrt angetreten batte. Am Abend beefelben Tages lag er ichon im Sterben. Geine Angehörigen waren nun volltommen fiberzeugt, bag ihm eine Bere bas Leben rauben wolle" (holyipi leske jipen kamel the corel), liegen ibm Blut aus bem linten Finger und eine Bauberfrau fprengte basfelbe auf bie mishcerca. Schauerlich mar es angnieben, wie ber fterbenbe Greis, als man ihm in ben Finger fchnitt, in Budungen verfiel.

Bu abnlichen Zweden und faft ausschließlich nur, um bas Birfen ber Beren gu bestimmen und biefelben in ihrer fchablichen Thatigfeit jn bemmen, bient ben fübungarifchen und ferbifden Bigeunern and ein anbrer Apparat, ber aus zwei Biefelfellen hergeftellt wird; bas fleinere wird enthaart und trichterformig jufammengenaht, bann in bas größere, nicht enthaarte und ebenfalls trichterformig gufammengenahte Biefelfell geftedt, fo bag bas Bange einen boppelten Trichter bilbet. Will nun jemand erfahren, ob ihm ober feinem Saushalte eine Bere ein Leib zugefügt habe, und er fie bafur guchtigen mochte, fo geht er ju einer Bigeunerin, Die ihn fein Waffer in ben inneren Trichter abichlagen läßt, bann wird ber Apparat von bem Beichabigten an einem einfamen Orte abenbe an einen Banmaft gehangt und zwar mit ben Borten: "Bieviel Tropfen brinnen, fo viel gentnerfdwere Steine mogen auf bein Saupt fallen!" Bu bemerten ift, bag ber innere Trichter unten eine Offmung bat, burch welche er mit bem außeren in Berbinbung ftebt; bas außere, behaarte Gell ift aber unten jugenaht. Um nachften Morgen fucht ber Beichabigte noch por Connenaufgang ben Apparat auf, und finbet er, baß bas Baffer aus bem inneren Trichter in ben außeren binübergefidert ift, fo tann er volltommen überzengt fein, bag bas ihm ober feinem Sauswesen jugefligte Leib von einer Bere berrührt. Um biefe nun für immer unfchablich gu maden, fo wirft er ben gangen Apparat famt beffen Inhalt in ber Richtung ber aufgehenden Conne von fich und fpricht in feiner Mutterfprache bie Borte: "Rimm und verred!" Run muß er fich raich vom Orte bis ju einem Rrengmege wegbegeben und zwar ohne nad riidwarte gu bliden, benn fonft fabrt bie Geele ber Bere in ihn und er muß bann, in einen "Sundemenichen" (jiuklanush) verwandelt, in ben Balbern herumirren. "Onnbemenfchen" find bamonifche Befen von menichlicher Beftalt, mit hundefußen und einem Bunbefopf verfeben.

Einen eigentümlich geformten Banberapparat vertaufen bieweilen bie fübungarifden Beltzigeunerinnen, ber ale ein guverläffiger Brobierftein fur bie Trene einer Chefrau betrachtet wirb. Derfelbe befteht aus brei entblatterten Buchebaum- und ebenfo vielen Rosmaringweiglein, Die mit einem roten Raben ummunden burch brei entfleifchte Elfternichabel gezogen merben. Der eiferfüchtige Gatte legt nun biefen Banberapparat unter bae Ropftiffen feiner Fran: ift fie rein, fo wird fie ruhig ichlafen, im andern Falle aber wird ihr Schlaf unruhig fein, ja fie wird im Traume alle ihre Rehltritte ausplaudern. Wirffauter wird biefer Apparat, wenn er neun Tage borber in bem Grabhugel eines ungetauft gestorbenen Rinbes eingescharrt gelegen und bann mit bem Menftruationeblute eines Beibes befprengt worben ift. Um feine Chefrau bor Berführung "gu fichern", lagt fie ber junge Gatte in ber Brautnacht unbemertt auf eine fleine Echeibe aus Lindenholz, von der Große eines Thalere, barfuß treten. Auf ber einen Glade biefer Ccheibe, Die bie Dide und Grofe eines Thalere hat, find, wie aus folgenber Abbilbung erfichtlich, Beichen und Figuren mit einer noch nie gebrauchten, im Bener erhipten Rabel eingeritt:

Eine Zigennerin ertlärte mir biefe Zeichen folgendermaßen: die am Rande der Fläche hintaufenden, verichlungenen Linien bedeuten eine Kette ("wie mit Ketten foll bie Frau an ben Wann gefestel fein" — sar lancalna e romfi romeske



mit solgenden Zeichmungen verseigen ist: Zie odere Figur foll eine Vinnum darftellen, "das ist die Licke" (ada din kannaden); die untere aber zwei gefreuzte Sidet (Kopulori), sir den Fall, wenn sich die Ehefrau in dar Liebe verseisten sollte.

Um ben Aborins zu verhindern und ben ehelichen Zwift zu vernieiden, tragen die nordungarischen Zigemerinnen im ersten Jahre ibere Ge auch sogenannte thäryido kannabinenkro (Liedesbetrug), Amuslette am blogen Leibe, deren es verschiedene Arten giebt, von denen wir hier nur einige ansahren wolfen.

Ein ichwarzer Annb wird mit bem Schwanze an die algemein befannte Pflang, Anabentraut (Orchin, zig. karengro), sessenden ber Pflang mit einem noch mie gebrauchten Wester die Wurzelt der Pflange mit einem noch mie gebrauchten Wester halbwege bestigtest der "Lierauf halt man bem Jombe ein Stick Cleffelfoch vor; indem der Hum den der Mickelfelfoch vor; indem der Hum verben aus den alse ert eine Verbause des naßes der Albert

langten Wurzelfnollen menschliche Genitalien geschnist und, in ein Sirfchiederstud eingewiedelt, am linten Arm getrogen. Dies gilt bei den Zigeunern auch als geheimes Mittel gur Beförderung ber Konzeption 1).

Ein anbres Liebesanulett, bas ebenfalls von jungen Bigeunerweibern am blogen Leibe getragen wird, besteht aus einem achtedigen Lindenhofztässelden, auf welchem folgenbe, genan nachgebildete Beidmung eingebrannt ift:

Eine Schlange umgingelt ber Renmond, welchen neun Erne ungeben. Die Schlange foll bier, bem zigennerichen Bolfsslauben genäß, ben "Bofen" (miese) = Rentheitebamon barftellen, während bie nenn Sterne und ber zu-nehmende Bobon "Rimbertechtum" bebeuten.

Ahnlich ift ein andred Anulett. Dasfelbe besteht aus einem herzstrungen Lindenholztöselchen, auf beffen einer Seite folgende Beichen eingebrannt find:

Die Schlange umjingelt hier obermols nem Steren, ein zunehmerben Moch und auch ben Bollmond. Im A befinder ich ein Voch, im welches eine mit Eftschwonzsharen tünstlich überspennene Hofelnuß einegewängt wird. Hälle biefe Hofelnuß mit der Zeit deraus, so glaubt das junge Beild sin in gespacten Umfändern zu befinden. Zos Trieginal, von dem ich obige Zeichung nachu, bestond fich im Sommer 1885 im Vestie einer jungen siedenschaftlichen Zeitägunerin, nammen downe Voodschla.

Gerbifche und bosnifche Bigeunerinnen tragen, fobalb fie fich in andern Umftanben fuhlen, um ben blogen Leib



einen am Chiefosmanhaaren gewirtten, nugefähr füns stinger breiten Glirtet, in ben fortlaufend je ein Setera, in jacnschunder und ein abuchmender Wond mit voter Baumwolle gesität ist. Aurch dos Tragen biefes Gürtets glauben is bie ihme bovorstechaben Gwentwecken zu ereichtern, die Krantheitedamonen von ihrem Leide fern halten zu fönnen. Die Burenslaum befeste Gürtet, die über die Gwond geschingen werben, ollen biefelben Teinst leisten.

Will eine folche Fran erfahren, ob fie einem Anaben ober einem Mabden bae leben fchenten wirb, fo wenbet fie fich an eine Bauberfrau, Die in einer glanzenben Binntafel bas Gefchlecht bes gn erwartenben Rinbes ericheinen lagt, bieweilen aber auch bas Geficht bes betreffenben Grantheitebamone, ber bei ber Geburt bie Gebarerin foltern wirb: was aber, wie alle fcmarge Dagie, nur heimlich verlangt und gezeigt wirb. Diefe Rinutafel ift ungefähr mei Spannen lang und anberthalb Spannen breit und trichterformig gusammengerollt, jeboch fo, bag ber obere Teil nicht gang fchließt, b. b. bie Ranten ber Tafel einen Schlit frei laffen, burch welchen bie betreffenbe Perfon bei ber Befragung ber Bufunft in bae Innere bee Trichtere bliden muß. 3ch felbft habe bei verschiebenen Gelegenheiten und zu verschiebeuen Beiten in mehrere folder Baubertrichter (eurin) bineingeblidt, aber barin gar nichte gefeben, mabrent Bigenner fteif und feft bies ober jenes barin erblidt ju haben behaupteten,

<sup>1)</sup> Bergi, Will. Tennant, Indian recreations, Vol. I, Edinb. 1803, p. 194: "On this principle married women cometimes wear a smalt golden lingam upon the neck

Bu abnlichen Zweden bient auch ber Apparat, ju bem bie Bigenner Giebenblirgene bae Bolg ju Bfingften gu fcneiben pflegen. Diefer Apparat, ber heutzutage ichon gar felten bei ben Banbergigennertruppen Giebenburgens und Rumaniene angutreffen ift, besteht aus einem fleinen Edprante. in welchem eine von außen brebbare, vierfeitige Balge angebracht ift; Aber ber Balge ift ein Spiegel befestigt, einem in ber Ceitenwand bee Edrantee befindlichen Budloche gegenfiber. Anf zwei Geiten ber vierfeitigen Balge ift je ein Bilb eines Mannes ober Beibes angebracht. Wenn nun ber Fragenbe burch bae loch in ben Edprant fieht, fo erblidt er fein Beficht im Spiegel, weil eben bie bilberlofe Geite ber Balge bem Spiegel jugelehrt ift; mahrend bie Banberfran ibn burch Fragen unterhalt, breht fie unbemerft an ber Walze, fo bag, menn ber Fragende abermale in ben Edwant bineinblidt. er bae Bilb, bae fich auf ber Balge befindet, im Spiegel

(ig. 5.

erblicht. Areilidig find biefe Wilber verwight und erdiginen nur in verfchommenen 
llamiffen im Enjegef, 10 bag 
bie Phannasse der Aragenden 
gar icht in Aufpruch genommen wirb, um and bem Chescheden ertwas bezusküllerin au 
fonnen. Sigenner telbis nich 
men biefen Apparat bei Petfragung nur bie Jahunft gan 
nicht im Enjungti; err ih für 
bie weissen Vettur gefchaffen 
(parne manushenge yor 
kerdalo hin.)

Wir gehen nun zu ben Grab: und Totenfetifchen

"Mire und jedes", sogt f. S. Krau js, mit beiga auf bei Elbslaven, "woe mit einem Toten in itgende eine Berührung sound ober auch nur in eine eutgernte Beziehung tritt, erlangt unter luntjaben bie Rrott eines Totenfeiligkes, 1, 20. ber Sansbelen, die Verdideutsch, die Abfalle von den Zartgeterten u. f. m. \* Tadfelbe gilt auch in ansgedehnrefrem Wäheg für bei Ägsqurerpie alled und jedes, woed nit einem Toten in Vertührung den mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung her den seine seine seine mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung her den seine seine mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung her den seine her den seine mit einem Toten in Vertührung her den seine mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung her den seine her den seine mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung her den seine mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Toten in Vertührung mit einem Loten in Vertührun

fommt, ju Zoubercien verwenden. In erfer Veiche sind die fogenannten Zeienmänner! unannah mulengere) tleime öigneren, in Nachahmung dom Mensfehen und Tiergestalten, die aus einem Teig den Boummachde, den man vom Bämmen eines Friedhofel entrommen, den gepulderten Housera und Nägeln eines loten Nindes ober einer Impsfran, ferner aus der Niche, die man ande her Bildeling Betretenung der Keliber des Verscherkenen erhält, verjertigt. Tiefe fleinen öignem werben zeinwilig zu füllere greichen, unter das Äntuter de Veiche gemischt; daburch wird dassselben, unter das Äntuter de Veiche gemischt; daburch wird dassselben, dasse das öktigere und in seinem Zaschetun mit einem Webesche befrörert.

Zowie eben ber Bolfsplaube die Jägeuner werleitet, den Mindelen, Mingen und Boglepatischen, die ine von irgend einer Janderfrom erhalten, seltsom gesonnten Wurzeln und Boeigen und wiesen nodern Tingen übernatürlige Krast und geschen Ginfluß auf die Krantssiebsmonen, auf die Gischendt überhaupt auguschreiben, ebenso dalten sie als an der Michaung seit, das fügstliche Tareschungen, dei ein

irgend einer Berbindung mit Toten fieben, gleich andern Talismanen die Krantheitebamonen zu bestimmten vermögen, und baß sie überhaupt Bose abzuhalten, Gutes zu vermitteln im ftande find.

Mande biefer "Totenmanner" (manush muslenger) eigem Tarfellungen ber gongen menflichten Objekt, onder wieder sollen Tämonen dorsfellen, lettere stehen vosht mit den ertigissen Begriffen des Jegenarcrossers in unmittell den erten Andommenhange, als erferte, da sie num ens dem Grunde geschäften werden, um ihrem Bestiger die Sungliber Tämonen zugumenden. Aus dem oden angestierten Teige, dem, um die Krietung zu erhöhen, noch Extenente, Ansidictionen, ischer Ert, wie But und Depiede, und Körperteischen eines Berstocknen beigenengt sind, werden Tämonen, wie z. B. Humuslas (Erhöpeiter), Rivassai (Wosfergeiter), Wosfqurbalo (Krieten) u. f. w. je nach Bedarf geformt, b. s., wenn z. B. ein Bigenure als Bestimbere oder Hosfische eine Bestimbere als eine Bestimbere oder Hosfische eine Bestimbere als eine Bestimbere oder Hosfische



Teige ein Phuvnich ober einen Dafdurbalo, ben er bei feinem erften Gintreten in ben Balb ine Gebuid wirft; bann glaubt er fich filr bie Dauer feiner Befchäftigung, für einige Monate ge= fichert bor ben Hachftellungen biefer Das monen. Berbinot fich ber flibungarifche Ris geuner ale Gebilfe bei einem Rifcher ober Ediffer, jo formt er fich einen Ripoichi (Waffergeift), ben er ine Baffer wirft. bevor er noch feinen Dienft antritt.

Richt nur aus biefem Teige werben biefe Bilbiwerfe geformt, sondern auch aus morfchen Sargbrettern, Grabtreu-

zen und aus dem Holgs folder Baume, die auf dem Ariches wachen, dem nicht blich der Tote und von muntitelber zu ihm gehört, sondern auch der gefauste Kriebhof det in allgemeinen Krifchfetoit. Die Bignuner meinen durch fichere Beichen, die channe im Tenum mitgetrilt worden, von den detreffinden Tämonen felhf die Amortjung zu erhalten, aus derdem Holgs wan den nechgen Alle von den nech der Alle der Beiche die Kriebhoft von der fieden ficht die Kriebhoft von daßt, und in welchere Chilatie is die Erklichert zu schaffen dassten, dass ein welcher Chilatie is die Erklichert zu schaffen hatten.

Während meinen hanfigen Wanderfahrten mit Zigeunern fah ich mehrere folder Figuren, von welchen ich hier zwei in möglichst getreuer Abbildung vorführe.

Rig. 5 fellt einen Phymotift (Erdgefff) der. Tie Berigs vollechten ist dem wie nacht ab is der vorliegenden Allasiration; das Material ift Lindenhotz. Die Gestalt ift, wie erställtich, in derther Levile voh und flohig geichmitten, Augun, Dienn, Maie um Mund sind durch entige Einchmitte deilaliss characterisert; in die Kappe sind den istellen flieden Allaget eingeschlagen, die vor ihrer Levenschung neum Zope lang in irgend einem Grabbilget verschartzt gelegen sind.

Rig. 6 ftellt einen Sunbemenichen (jiuklanush) bar. von bem wir ichon weiter oben gefprochen haben. Die (Broke biefes Gebilbes ift auch taum viel mehr ale bie ber vorliegenden Abbilbung; ber Stoff ift ebenfalls Lindenholg und bie Bestalt verrat in ber fernigen Art ber Darftellung eine geubte Band. Bu bemerten ift, bag biefe Gebilbe, wo immer man fie in Ungarn, Giebenburgen, Gerbien und Rumanien antrifft, in ber Darftellung einander abnlich find. Die wird ce einem Bigeuner einfallen, einen "hundemenfchen" ober Phubuich andere gu ichneiben, ale bie oben mitgeteilten Abbitbungen biefe Gebilbe barftellen. Bir haben eben in biefen fleinen Solgfiguren jene roben Echnitarbeiten por une, bie um fo weniger einen Anfprud; auf irgend welche Runftfertigfeit gu erheben vermogen, ale jeber Beltzigenner ohne Rudficht baranf, ob er nun bagn Talent befite ober nicht, ben religiofen Beburfniffen bee Augenblide entsprechend, fich einen manush mulengre in aller Gife felbit aufertigt. Die bilbhanerifchen Erzengniffe ber Beltsigenner tonnen une freifich eine besondere bobe Meinung von ber plaftifchen Runftfertigfeit biefes Bolfce wohl nicht beibringen; aber biefe Arbeiten hangen burchans mit ben religiojen Borftellungen biejes Wanbervolfes gnfammen, bae, äußerlich ber chriftlichen Religion anhängenb, im Innern noch immer an ben alten Überlieferungen sestätt, beren Reime ce vielleicht vor Ichrtausenben in seiner afiatischen Urheimat empfangen hat.

Comit hatten wir in fluchtigen Etrichen ein wichtiges Rapitel gigennerifchen Bolleglanbene mitgeteilt, ale Beweis bafur, bag es fich wohl ber Dibe verlohnt, fich mit biefem Wanbervolle eingebend ju befaffen und Ctoff an fammeln an ben wenigen Orten, wo folder noch ju finden ift. Auch mit bezug auf bie Bigenner muffen wir unferes hochverchrten Altmeiftere Abolf Baftian Borte anführen: "In ber Gulle ber Beit gur Reife aufgebrochen, fteht bie Ethnologie am hentigen Tage ihrer Geburt mit einem Buge bereite im Grabe. Geit wenigen Jahrgehnten find ihre Aufgaben bem Bewußtfein flarer entgegengetreten, Die Aufgabe, wie fie fich ftellt, mit Ginführung ber Pfnchologie unter bie Raturwiffenichaften, bei induftiver Behandlung berfelben mittele ber Baufteine aus ben Ediopfungen bee Bollergebantene, - bie Borbebingung ber Aufgabe beehalb, wie in Anfammlung bee Dateriale aufliegend, aus unabweielich ernfter und zwingenbfter Pflicht."

#### Anthropologie und Geschichte.

Don Dr. f. Guntram Schultheiß.

11

(fortfegung aus 27r. 14.)

Gleich ben Rormannen ber fpateren Beit find nach Benta bie grifden Bolferichwarme ane ibrer ftanbinavifden Beimat ausgezogen und haben ben ichwächeren Raffen ihre Berrichaft auferlegt. In allen Bolternamen finbet er ben Gegenfat ber hellen Raffe gegen bie bunflen Untertanen ausgebrudt: Mrier, Bermanen, Romanen, Bellenen, Gallier u. f. w. geht auf bie Bebentung ber "Bellen" gurud. Das Aussterben ber Rorblauber infolge bes Rlimas ermoglicht bie Wiebererhebung ber ehemaligen, freilich in ber Sprache arificrten Untertanen buntler Raffe. Der Rampf ber römischen Plebejer gegen bie Patrigier, wie ber ber mittelalterlichen Bunfte gegen bie Wefchlechter; ber Rampf ber Bauern gegen ben Abel; ber Bufammenbruch ber fenbalen Berrichaft in Granfreich beruhen alle auf bem Raffengegenfat ber herren und ber Untertanen, obgleich er nicht in reiner Form, fonbern in ber fogialen ober politifchen anftritt. Es fei erlaubt, biergn auf eine Stelle in Roll. manne Referat über p. Solbere Ediabelformen in Burttemberg 1876 aufmertfam ju machen. Archiv für Anthropologie (1877) X, 173.

 pologie binilber auf dos der Phychologie der Kolfer. "Sölder retz aum Vondenent am Inf der Mentfeneiden Behandteil in Tiebeutsfichand nub Chretzeich best arichen Behandteils in Tiebeutsfichand nub Chretzeich berturben die positifastischief Betrebengen die biefes Cache underen, die Untereadung der füddeutsfichen, der Untergang der öberreichsfiedentigen Erstellt in Ungern und Indien. Tas antiespologische Moment ist den vorchonen wichtiger als der ferstellich erbnische Erz geringe Kregorsfia der Plowden im Effig. Lederingen erflärt die Swappstiere in Effig. Lederingen erflärt die Swappstiffen der

Eine mertwuldige Vorallese bieret der literarische Etreit zwischen dem Humanischen Wimpheling und dem Kranzisfaner Manner über der auflächte Jegehörigfeit Etroßburgs und des Etsplies, Anfang des 16. Jahrhumdertes. Wimpheling datte in seiner Germania betont, has die Könerlinke und rechts des Pheimes schon des gleiche Belt, mutig, groß, blode, worgenuben währten.

Muner þræði fiði in Vertout beð Erreites in einem Middein honestorum poematum laudatio bohin ans, beð bis Nride meðer nad Eprade nadi naði Eitten gleitli ficin, Si eilam erajllorum varietas regns secemeret quat filios quisque pareno habet pilis difformes eadem ex tot esse regnis progenitos dierermas, menn odlirnð bir Þautarbe ameldiagsternd þrin foller, fo miljern pærfaliekvalarbig Eðhue eines Vuters amb verládiekenn Talbern herfanmaru, bað feil dásefriði. Die Nolfamuertande juð umdoubertiði, bir etnnifgen Momentu vambelber. Zað Olfride bedaupste and Rollmann. Teðabli muste bir Littlienfjahrt ber Anthropologie bir Vercchtigung bes Nationalitätsprintips berneinen, mir Parla befogt.

Auch bas Berhaltnis gur Religion ift bon ber Raffe bestimmt. Go ift ber Kanatismus ber Spanier bas Erbeil ber iberifch femitischen Abstamung. Der Ratholizismus fteht ben Rurzfopfen, ben Turaniern, bie ben größten Teil ber Levolfterung Curropas, belonders auch Eddbertisch abbe bilben, pider, wie anderectiels auch der mit dem Griffentum sich berührende Andbessennes, wöhrend dieses in siemen innetten Ablend wom dirtere mich companial mar, weshald die Ehrsfliamisterung vieler germanischer Stämme nur ichwert, durch Gewall oder durch Angeständmiste in Zitter auch Ansthaumagen gelang. Zo ist auch der deutlich Veroffenntsenns, die zum plotsticken Turchtruch gefommenr Aratine gegen eine Selsigian, die intendie in die innerste Tent- und Antschaumagsweise der unvermischt gebilebenn Kennanne Cingang gefunden dateit. Zo der fild auf in och leigt der Verolfenntismus mit dem Webier starter germanider Verolfenna, der Aufschäusen mit dem Uberviegen der Verolfenna, der Aufschäusen mit dem Uberviegen der Unterstand und der Verolferung, der Aufschaufen einder überuffennes und der der Verolferung, der Aufschaufen zuberuffenne und der der Verolferung, der Aufschaufen eine Stehenstand und der der Verolferung, der Ausnahre

wir bie ber echten Arier haben.

Bang ben gleichen Anschauungen hulbigt nun auch ber frangofifche Anthropolog De Laponge und giebt ihnen eine bestimmte Anwendung auf die Gefchichte und bie Buftanbe Frantreiche. Die Arier gelten ibm burchwege ale bie gur Berrichaft berufene Raffe. Mus ihnen geben bie Anführer und Erfinder bervor : fie find bie Beroen ber Griechen und Römer: Diefer Abfunft follen felbit Die führenben oberen Stanbe ber anbern Rulturvoller bee Altertume fein: ber Agnpter, Chalbaer, Mffnrier, Chinefen! In Europa geboren ber arifden Raffe nicht nur faft alle regierenben Baufer an, fonbern auch ber Abel felbft in Italien, Spanien und Rufland, befonbere aber in England und Teutschland, mabrend bier bie Daffe ber Bepolferung erfichtlich anbrer Raffe, nämlich Rurgfopje find. Deshalb ift bie Musmergung ber blonben Raffe in Granfreich - bie biefe wefentlich bem Abel gleichgeset -, bir ben Glang und bie Dacht ber alten frangofifchen Monarchie bestritt, ber Grund von beffen Rudgang, mabrend bie ansgewanderten Sugenotten Brenften bae Ubergewicht verschafften. Die Murgfopie find nur die Colbaten, Die ohne Rubrer nichte leiften fonnen. Die Borberrichaft ber langföpfigen nörblichen Bolter, ber Englander, Rorbameritaner u. f. w., wird immer gunehmen und bie Bufunft ber Rultur arifd fein. Der Charafter ber Rurgfopfe, ber Celtoflaven ober Mongoloiben beherricht bie Buftanbe bes jegigen Franfreiche: Bleif, Sparfamteit, Müchternheit, aber auch Engherzigfeit und Beichranftheit. Dit bem Wegfall bes gur Berrichaft und Leitung befähigten Arier ift bie Demofratie ale Begleiterin bee Berfalles aufgefommen. Die Richtung auf Gleichformigfeit, wie fie fich in ber Forberung gleicher Dienftzeit filr alle anefpricht, ift ein unfehlbarer Saftor bee Rudidritte.

An die Weglichteit einer Hebnung, eines Fortschritts durch lutteright und Verzichung der Walfein glaubt der Transfössch Mutheroploge nicht. Seine Wissenscheit weiner, auf folgte Untinomen un verzichten: er lägt dass Geber der Vererbung, der Untwerdnerfuldreit der försprischen und gestigen Amspatrung der Wassenscheit auf Erner Leiter und der Missenscheit nach der Verderung der Versiche der Versiche der Jahre find bin der Verderung der Versiche von Geschliche der der Verderung der Versiche der Versiche der der Verderung der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versichte der Versich

bestilliert haben. Die Lehre von ber Berberbnie ber Difchlinge fennen wir ichon; in ihnen verftarte fich ber Egoiemus ber Rurgtopfe nur noch burch ben fühnen Individualismus ber langtopfe, mabrent bae Gemeingefühl ber Raffe und ber Ramilie erlofche. Ale Rolge ber fpegififchen Begabung ber Raffen tritt bie Unverträglichfeit ber boppelten Bererbung auf in bem Wiberfpruch ber nach zwei Geiten giebenben Reigungen, Gefühle und Antriebe, bis jur gegenseitigen Aufhebung, bie gur Chumacht bee Willens. Ge ift Buribans Efel ine Moberne fiberfest: Die Edulb fallt aber ben Borfabren und beren unliberlegten Berbinbungen gu. Die Berfepung ber Raffen liefert alfo forperlich bie Analogie gum Strakenbund, ale Gegeniat und Aufbebung ber Raffenicionheit, moralifch einen Edwächling, eine problematifche Ratur. Singegen entziehen fich Schonheit, Rraft, Befähigung, Charafterftarte infolge ber vertebrten fogiglen Berbaltniffe allgu haufig ber Bererbung, ba nicht Rudficht auf fie, fonbern auf Welb bie Chen ju ftanbe bringt, und bie Guten nicht zugleich die Reichen find. Die Intelligeng ohne Bermögen aber tann bie Edunalerung bee Gintommene burch zahlreide Rachfommenicaft nicht wünfchen,

2118 eine Ronfequeng ber verschiebenen Fruchtbarteit ber Raffen, von benen bie Arier ber nörblichen ganber, befonbere bie Angelfachfen, fich am fcmellften vermehren, prophezeit De Laponge bem nachften Jahrhundert Raffenfriege mit Millionen von Opfern, geführt wegen eines Unterfchiebe von 1 ober 2 Grab bee Langen . und Breiten . Inber, ber bie Ginreihung unter bie lang. ober Anrgfopfe bestimmt. fir bie Erfetung ber frangofiften Diffhbevollerung burch reinere Raffen, Belgier und Dentide, Die in ben Greng-ftrichen bereits im Gange ift, für Die buftern Ausfichten ber Rurgfopfe überhaupt tröftet fich ber frangofifche Anthropologe burch bie Soffnung, bag bie Arier bie Theorie ber Bererbung und bie Brarie einführen und burch Buchtwahl innerhalb ber Raffe bie Erbaltung und Steigerung ibrer Porglige betreiben werben. Es bebarf bagn nur ber Abichliefung. wie fie and bie Juben gegenuber ben Bolfern üben, unter benen fie leben; ce bebarf nur einer alliance arvenne, ba fie bas Bewuftfein ber Colibaritat ber Raffe befigen, um bie Bervolltommnung ber Menschheit burchgufeben. (Bergl. Revue d'Anthropologie 1888, p. 191.)

Siefe Theorie des Engenismus, der erblichen Borguglichfeit, die vom Engländer (Valton herübergenommen ift einen ähnlichen Gedanfen hat aber auch Spurchheim vor etwa 50 Jahren ausgesprochen — zeigt, zu welchen Kolgerungen der Zeariff der Rolfie verfeiten fann.

3ft nun aber ber Cdritt, ber von ber Unnahme ber Unperanberlichteit ber forperlichen Raffenmertmale gu ber gleichen Reftigfeit ber geiftigen Befähigung führt, allan groß? Dan wird jugeben muffen, bag bie Gprache nach beiben Griten Begiehungen bat. Co bat Benta ausführlich bargestellt, wie bie Beranderungen und Abweichungen ber verschiedenen arifden Sprachen barin ihren Grund haben, wie bas Arifche fich im Munbe anbrer Raffen geftaltet habe. Die Quetichlante bes Canefrit und bee Italienifchen, bie Lautverschiebungen bee Deutschen, Die Rafenlaute bes Frangofifden maren fo burch Ubertragung bee Arifden auf nicht arifche Eprachorgane entftanben. Das beffere grangofifch ber Gubbeutiden gegenüber ben Rorbbeutiden entfprache ber anthropologischen Bufammengehöriafeit ber Ruratopfe, bie Erfetnug ber echten Glerion ber alteren arifchen Sprachen burch Wortgruppen mit Prapositionen und Silfegeitwörtern, also matris und de la mère, volui und j'ai voulu, bas fubbentiche bulgare bem Richter fein Sans ftatt bee Genitive, gang wie im Dagnarifchen, mare ber Durchbruch ber turgnifden Geiftesorganisation. Dag ber Chineje bas Englische nur nach Magabe feiner Sprachftufe bewäligt, fömite als Analogie aus der Gegenwart angefügtnerben. De dos gleich Prinzip der Erfätzung für so wiele einzelne Erfdeimungen der Sprodageführte ausveicht, des Erfdeint untergevohrt gegenüber der Frage, inwieferen die Zurufführung geschicktürer Veränderungen auf antipepolagische Vogsänge um Korouten die treichen Krait aufbett und wie sich die angebiede Umwandebarteit prejüssen Geschespengen der der Veränderungen auf der Geschespengen lichten zum Wechtel der Zeiten verbalten möge.

Dag ber torperlichen Bererbung, Die Die Raffe bestimmt, eine geiftige gur Geite geht, wer fonnte bas bestreiten wollen? Wie ber einzelne Menich nach Befähigung und Charafter, Reigungen und Gewohnheiten Abbild ober Rombination feiner Erzeuger und Ahnen ift - eine uralte Beobachtung ber Beieheit auf ber Baffe, bes Sprichwortes: ber Apfel fallt nicht weit vom Stamm und andrer - fo ift es auch für bas Große, für Botter und Raffen. Die ilbertragung und Fortbauer von Anlagen und Charaftergigen bilbet für Bolferfunde und Beichichte Die Grundlage ber Betrachtungen. Gur ben Begriff bes Bolfecharaftere braucht man nur auf die Bigeuner und Juden hingumeifen, Uber ben Begriff Des Bollecharaftere (fcon bei Sume, Essays I, Nr. 21, On national charakter) vergl. Die Ginleitung 3u Richard Andree, Bolfefunde der Juden, "das Raffen-element im Bölferleben". Ribot, heredite, chap. VII (Juden und Zigenner). Den deutschen Bolfecharafter genetijd und hiftorifd gu faffen, verfuchte der Berfaffer 1887. Grengboten, III. Quartal, 4 Juli - Rummern. Den Broteftantismus, Die Reformation bat Jafob Grimm querft, boch nicht ber Gingige, auf ben Freiheitefinn, auf Die religiöfe Anlage ale Burgel guriidgeführt; felbft Rante fpricht von einer natfirlichen Bermanbtichaft bes eingeborenen Ginnes ber Bevollerung mit ber Lehre Luthere. Gollen bies nur mußige Arabeefen am Ban ber Thatfachen fein? Die Berteibigung von Caragoffa 1809 hat man in Parallele gestellt mit bem Belbenmut ber Rumantiner. Schilberung, Die Strabo vom Charafter ber 3berer entwirft, paßt, fo fagt man, auch auf die bentigen Spanier. Den frantifch germanifchen Ginfluß auf Ginrichtungen und Gefchichte bes frangofifchen Bolte, fein allmähliches Burudtreten, bas Emportommen andrer, galloromanifcher Bilge gn beobachten, ift fo wenig nen wie bie Bemerfung, bag Cafare Charafterichilberung ber alten Gallier auch beute wieder geschrieben werben fonnte. Und ichon por Bismard hat Ratharina von Rugland die frangofifche Revolution ale bie Erhebung ber Gallier gegen bie Franten verftanden. 3ft es bavon weit zur rein anthropologifden Auffaffung ale Raffentampi?

Und die ungleiche Befähigung der Auffen für höhrer giftige Entwickelung fit ein schon von ülteren Anthrepoologen am Ethnographen gern besandeltes Zhema (Carns 1842; Belgraff 1853; Gebienau 1854; auch Riemme, Hufturgeschichte, IV. 28d). Der wollte auch annehmen, doß die Auftralier oder die Reger eine der europäischen gleichsichen befähigt goweien wören; doer dos hoh Kattur zu erzeichen bestähigt goweien wören; doer dos hoh Indeuen Ausselfab durch Unterricht und Anleitung zu Teilnehmern am Auffahrung der Union werben fannten?

Hat man dann nicht auch das Recht, die Leiftungsfähig feit, die Aussichten ber europäischen Kurzförfe an dem Rössfäch tunnstige mongolicher Kutturschauten abylichzien-Uberschen werden wir freitlich nicht, daß 3. B. De Lavonges Charastieristik der franzistischen Kurzförfe halb vom Kleinblüger, dem Gesiere, falb vom Chineschaufkrachiert ist.

Die Erflätung der einzelnen Ereigniffe als anthropologischer Borgänge müßte aber eben doch vor allem mit den Ihafiaden übereinflitumen, devor man moch zur Erwägung veranlast wäre, od die anthropologische Seite Anhruch dat, die Sauptische in fein. Sölber hat nun z. B. Der Rampf ber Bunfte gegen bie Befchlechter in ben beutichen Stabten bes Mittelaltere ober ber Banernfrieg werben fich ebenfowenig mit forperlichen Wegenfagen beden. Die Gefchlechter find ficher in vielen Stabten Rachtommen ber ebemaligen Ministerialen und Sorigen ber Bifchofe ober fonftigen Lanbesberren, nach einer Auffaffung fommen ja 3. B. für Roln Uberbleibfel ber romanifierten Provingialen in Betracht. Bedenfalle mußte auch ber fpater bevorrechtete Teil ftabtifcher Bevölferung vielfach febr langfam von ben brildenbften Formen perfonlicher Unfreiheit fich erheben. Much ber niedere Abel ging vielfach aus Borigen hervor. Anbrerfeite fauf ber einft freie Bauernftaub, ber Stern ber germanifchen Stämme, immer nichr in Abhangigfeit und Unfreiheit berab. Der jungere Bujug in die Stubte wird wohl gerade feine tropigften, bem Zwang widerftrebenden Glieber aus Diefem Teil ber Landbevötferung erhalten haben. Die Fille fühner. energisch aufstrebenber, ftreitbarer Danner, Die Die Stabte ftete in die Bagichale marfen, unter Beinrich IV. und fpater in ben Bunftfampfen, lagt fich mit ben angeblichen Bugen ber Rurgfopfe nicht vereinigen. Auch bie Landefnechte festen fich aus jungeren Bauernfohnen neben Juntern jufammen; Die Radwirtung zeigt fich wieder im Bauernfrieg. Der Individualismus, ale Charafterzug ber Bermanen, waltet in den Stadten nicht minder fraftig, wie vormale in ben Urwalbern. Go bleibt auch bas Mufftreben ber Eibgenoffen, Die Buntichedigfeit ber ftaatlichen Gebilbe, Die fpateren Sympathicen mit Franfreich, bas Ginbringen ber frangofifden Sprache wohl andrer Erftarung beburftig, ale bes anthropologifden Radweifes, dag bas Land heute hervorragend furgfopfige Bevolferung enthalt. Wo find benn bie alemannifden Bauern hingetommen, Die einmal jo grundlich germanifiert haben, por benen die Rhatoromanen ine Gebirge gurudwichen? Das Rlima bat fie gewiß nicht umgebracht. Dber hatten fie eine fo überwiegende Menge von Ruechten mitgebracht, und diefelben bann fo gunftig gestellt, bag ihre Bermehrung bie ber Berren überwucherte? Much hieritber wird die geschichtliche Forschung aus eigenen Mitteln Ermagungen anftellen fonuen. Abgeseben bavon, bag es auch Kriegegefangene und Anechte germanifder Abfunft gegeben haben muß, tann ein Uberwiegen ber Unfreien beim Ubergang ber Germanen gum Aderban im eigentlichen Ginne bei ber Musbreitung über Donan und Rhein gerade von der anthropologischen Ctatiftit der Graberfunde nicht bewiesen werben. Die gelegentliche Bermutung, bag bie Muchte gar nicht beigefett, fonbern wie bas Bieh verfcharrt worben maren, vielleicht in ber Rabe bee Edinbangere (v. Bolber, Archiv für Anthropologie II, C. 80), foll nur ermabnt fein.

gntenteile protestantifch, Die echten Gachfen, Die Weftfalen ftramm fatholifd, Finnen, Efthen, ein Teil ber Magnaren protestantifd. Dogmen und Gebrauche, fofern fie bie Bugehörigfeit ju einer Religionegenoffenichaft enticheiben, bertragen fich mit jeber Befonberbeit ber Befabigung und bee Charafters; nur wenn fie Opfer an Gewohnheiten, Ubergengungen ober Ginfünften forbern, nötigen fie bae 3ubivibnum, fei es jum Biberfpruch ober jur Unterwerfung. Diefe Erregung bee Willens in bezug auf bie Rirche ift allerbinas bie treibenbe Rraft ber Reformationegeit; Die allgemeine Berbreitung bee Digbehagene tommt bem Dut bee Angriffe auf bae Beftebenbe ju gute. Aber es ift burchaus feine tiefere Erflarung bee Protestantismus, wenn man ihn in irgend welchen Worten auf ben Bolfecharafter gurudführt, wie, bag bie Germanen ichon gur Beit bes Taeitus feine Wotterbilder und Tempel gehabt, ober bag er ale lebre bem eingeborenen Ginne ber Deutschen verwandt fei. Bie bie Rorperlichfeit Luthere nicht bem germanifchen Typus entfpricht, fo ift auch feine Rechtfertigungelebre für bie Bolfestimmung taum mehr ale ber Muebrud ber Oppofition. Diefe mar - wenn man will - negativ, fie wollte nur etwas Andres. Die praftifchen Konfequengen Luthere, bie ihm in zweiter Linie tamen, maren bas Durchichlagenbe, ber Enberfolg aber war Dadyfrage, in Tentichland und in gang Europa. Daß bie Reformation ober ber Abfall von ber Rirche gerabe in ben germanifchen Yanbern burchbrang, ift nicht bie Folge einer Wahlverwandtichaft. Das zeigt beutlich bie Rirchengelindung Beinriche VIII. in England, bie bie Lehre unangetaftet ließ, ober ber Bwang, burch ben bie echteften Germanen, Die Belanber, von ber alten Rirche abgebracht wurden. Die Reper Glibfrantreiche und bie Buffiten hatten fich lange vorber von ber Rirche abgewandt. Bulver und Blei haben ichlieflich enticheiben muffen, wie weit Die Dadht bee Bapftee und ber Befniten reiden folle. Dag nachher Die protestantifche Religioneform ber felbftanbigen Entwidelung bentichen ober germanifden Wefens porteilhafter wurde, bas ift nicht religiofe, fonbern foziale Folge. Und im übrigen wurden gerabe vom beutschen Abel Rlagen bariber laut, bag burch bie teilweife Cafularifation ber Rirdjenguter Die Berforgung feiner jungeren Cohne in geift. lichen Stellen ihm geraubt worben fei.

Wenn unan überhaupt bem Wol in Kranfteich, Teutschalb und England wegen seiner gemanische artischen Röstgeweite einem Vorzug der Befähigung zuschreibt, so ist dosgen einzwechten, das in von der Vefähigung zuschreibt, so ist dosgen einzwechten, das in von der Verläussen und der Verget ist, noch das Fortblüben im gleicher Gerpreicher und gestigter Areit, wieltwich das Geguteil. So sanden die Franke in Walten ischen beruchtur und begüttert gallo-romanische Weschleicher, die senatorischen Anniten vor, ander Komannen taunen im Hobbiert der

3m übrigen ift ber Riebergang und bas Erlofchen vornehmer Geichlechter fo baufig, bag es befanntlich nur wenige Abelige giebt, Die ihren Ctammbaum bie fiber bas 3ahr 1000 hinauf belegen tonnten. Beber Denich bat ja fchlieflich Uhnen bie in Die grauefte Borgeit; ce tann fich alfo nur um ben Beitpuntt banbeln, wo ein Weichlecht eine bervorragenbe Stelle gewinnt. Bebes Jahrhundert weis von ausgegangenen Familien ju berichten, nicht nur regierenber Saufer, auch andrer Abeligen. Es find nicht nur bie Jahrhunderte, in benen friegerifche Gewohnheiten ben Lebensfaben verfürgt haben tonnen. Um 1700 wird ber Berfall, bas torperliche Bertommen bes hoben Abele in England, Spanien und Granfreich von ernften Schriftstellern tonftatiert, man fei unter ihm wie in einer Befellschaft von Kranten gewesen (vergl. Ribot, heredite 1879, p. 392). Man wird fich auch an Swifte Schilberung erinnern, wie Gulliver bie Uhnen ber vornehmen Baufer fich heraufbefchworen lagt.

Aber mit ber Nafie bat es nichts ju thun, daß eine Abervorzegnber Vechenschlung nicht an viele Gescheckter bie bierter Linie sich fortiget. Wan möchte glanden, daß die Stricktung zu der Stricktung ber Vechenscherigt, do sie num Revorgientationsspilicht sie ober sich in greisderen Leitungen gestigere Verbandtivistä andersität, foliktlich auf Nofene der Verdarfentationsspilicht, die Gertricktung eine Geschen der Bertricktung zu Mittellung eine Bertricktung zu Mittellung eine Bertricktung eine Geschen und geschen der Bertricktung eine Geschen der Bertricktung eine Bertricktung der Vergrießer und gestigter. Die Bertricktung eine Bertricktung der Verstüngen der Bertricktung der Verstüngen der Verstüngen der Verstüngen der Verstüngen der Geschandtung der feine der Verstüngen der Geschandtung der Freitung der Verstüngen der Geschandtung der Freitung der Verstüngen der Geschandtung der Geschaften der Verstüngen der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Geschandtung der Ges

#### Münster im Gregorienthal.

Don Bruno Stehle in Colmar.

In den schweiter Abilten nufere Hochvogesen gabit bas im Vester von Colmar bis an den Hochfann wie der Schrieges sich hinzischeme Gregorienthal. Witten darin liegt die alte Klosterschaft Münfter oder monasterium al confluences — das obereilässische Kobenz — ungefähr da, wo die Käche des Großischafts und des Kleinthaftes sich vereinigen.

Die Grundung der Stadt führt uns in jene Urzeit gurlid, wo die Sendlinge bes heil. (Vregorius um die Mitte bes siebenten Jahrfunderts in diese Buldnie tamen und nach ichweren Kampfen mit Paren und Murcechien ibre

cestem Zellen bauten. Sonte erinnert nichts nicht an biefe, Zeiten der erfelten Beschedung burch die Wöndies, und von einstens das Vesperglödlein die Alosterclaute zur Andacht ind, rust jest die Glode die zahlerichen Archeiter in die Vesterflätzte der gegen Spinnerer von Kantunan in. Sohne. Ans einer Klosterschadt wurde Münster eine Fadristadt

Aber eines ift geblieben. Die prächtigen Berge mit ihren bunteln Tannenwäldern, die flaren Bergwaffer, die zwischen den Felbtrummern schaumend sich Bahn suchen, die



Dunfter im Etfaß. Rach einer Photographie.

grillen Matten mit thren einlakenden Motterein, sie haben ein Nandel der Zeiten überslanden und biem diesigte Nanziehungskraft auf mes anse, wie ebedem auf die Söhnerde beit. Lenebilten, Woch tragen, wie vor undentlichten Zeiten, die Kondense in oderen Tablet ihre alte Tracht, noch verreib die bewohrer im oderen Tablet ihre alte Tracht, noch verreib sich die Kunfle der Vertritung dom Affe, der jührtlich in wielen Zentnern verschäuft wie, von Batter auf Sohn wie vor Sunderten von Jahren.

Minfter eignet fich wie wenige Orte ale Stanbquartier, um von ba ane einen großen Teil ber Sochvogefen gu burch ftreifen. In wenigen Stunden erreicht man einen ber beliebteften Luftfurorte "Drei Ahren" (690 m über bem Dicere) mit feinen beiben prächtigen Gafthofen. Roch groß: artiger ale bier ift bie Aneficht von bem ungefähr eine Etunde entfernten großen Sohnad. Das Ange beherricht von bier ane die Rordvogefen mit ber Sohfonigeburg und Et. Chilien, bae Rheinthal, Die Gubvogefen mit Staufen, Großem Beichen, Mablen Bafen, nach Weften ben Sobned und bie Eduludit. Wer weiter wandern will, wende fich ben Geen gu, bem Weißen und bem Edmargen Gee, fie liegen hoch oben, nabe an ber frangofifchen Grenge, eingebettet in gewaltige Geleblode. Durch nichte wird bie majeftatifche Rube bier oben geftort, wenn nicht ber Wanberer burch Bufall bas einfam afende Rich auffcheucht. Auch gu lingniftifden Studien ift bier reichlich Gelegenheit; Die Bewohner des Porfes Labaroche (lat. parochia = Pfarrei), burch bas unfer Weg führt, fprechen ein eigentilmliches frangofifches Patoie, in bem Renner noch manche feltische Beftanbteile finben wollen.

Bon Münfter aus erreicht man in ungefähr vier Stunden

bie frangfilde Gerne, bie Edhiuch, einen wildromantificher (Gebergebe, der Ungelein beitel gebien beim bei net eine Zeunde entfernten Hohne (1861 w.) Bon bein nur eine Zeunde entfernten Hohne (1861 w.) ich weit der Beitel über der gegen hinder gehauft aber der Zehnetzweld nub von da bie ju ben Zehnechluptern der Alleren, unter beien besinder bie Bergriefen des Berner Eberlandes berührterlachten.

In mande biefer Wenderungen mit einiger Anstrungung vertnüpft, so ist bie Besteigung bes Nahlen Belein ob Reimen Belden (1268 m) fast mithelse, doch nicht weniger lohnend. Der milbe Wanderer findet in der Bergwirtschaft aut Berplicanna.

Mit alle die Siefe Santte führen serglam wirterbatten Siegefruplade, die vom Bogefentluch beffein Settionen im Gebrige eine große Thätigleit entfalten, angelegt sind. Gebrilo gablierich sind die Spaziergänge in den schatzleit Anlagen der Sache Minister fehlt wie in deren nächster Umgebung. Ängen wir noch bingu, daß in vielen Mollereien wie in beinderen Guglicharen auf den "Hohen auf für des Leiden Schafflichen der Schafflich auf Münister im geger neuer Gehicht mit die gleicht gebried Münister im geger neuer Gehicht mit die geschaft ein wohl keines weiteren Beweise, daß Minister zu den angeschenften und zagleich schnenkten Sommerfrischen der Sochwogsfein und zagleich schnenkten Sommerfrischen der Sochwogsfein enther U.

"" Wer fich über die Geschichte der Stadt, ihre Antlurverbeitnisse bis jur Gegenwart unterrücken will, dem sei des mit Liebe für feine Anterstadt geschiebene Wach von Tr. Friedrich Hoeder, Tie Stadt und das Thal zu Münster im St. Gergorienthat (Münker, Wel, 1890) employieb.

#### O. Warburgs Soridungen auf den Liutiu-Inseln.

liber die Lintin-Infeln, die sich in einem Bogen von der spillichsten inpanisischen. Aufel die jun Veröftpise Formonies die geleichten der Schaffen der Verschlichten, die von der Veronstrucken und die Ticht unterstüdert. Aleben der Intern Rachrichten, die von der Veronstrucken und Verbertungen und zugänglich eine Aufel der Verbaufen, sind Volligen und Schäferenungen und zugänglichen der Verbaufen, sind Volligen und Schäferenungen und zugänglichen der Verlagen der Verla

Eine nem Kie beginut mit der Beiderbefeitigung mit Bundehmung des japanischen einfinflich om ben Kutin. Teren Verbindung mit dem Somnenanfgangebade ist eine alle, tanfendiglirige, und wortendh hier auch dimetsicher Ein hig durch die Jachfundwert für die gettem dandte und die japanische Serboheit über die Kinftu auch bente noch nicht auch eine Auftrag der Vertichaft und fester noch nicht auch eine Auftrag der Vertichaft unfeldlich aus. Schon 1853 fand Vervin auf der Auspir infel eine japanische Verfahrischen Jahr aber den Arte der Vertichaft unfel eine jahr die Verticht von einer Abtretung der Süngruppe an China die Kries auch einer Abtretung der Süngruppe an China die Kries der Japaner und fein Chines lebt auf der gangen Chruppe.

Mit der Ausbreitung ber japanifden Berrichaft beginnt auch eine beffere Renntnis der Jufeln. Das Wichtigfte aus bem Berichte des japanischen Gesandten Idisjäh überfetzt Pällter Bech, und der an der Universität Tostio angestellte deutsche Krofesson Universität Tostio angestellte schnikäigen Ansenthalts auf der Kamptinset Linauva wichrige Materialien.

Die Infeln, die in vier (Geuppen gefallen, liegen wichen 24 und 30 Obrad möbl. Be, alio selbst die stiddichte noch innerhalb der gemäßighen Jone; der Käddeniubalt wird nach dem Ausmessung der Karten von Tödertein auf mar Sevolijken berechtet (d. i. magfalt) so genetie, wie dos Serzogtum Braumssung); daggen ist die Levvillerung ziemlich bicht; sie derägt nach japannichen, ziemlich zurechtlissen Chellen 370000.

Bidrige nem Rachrichten über die Gruppe verdantten wiedt ihre nem Rachrichten über Zubern heindet und derem pflangeiges graphischen Charafter seitstellte. Einem Vertrag, den der ichte in der Jammerger Geganschifden Weltzleit gehalten das (Mitteilungen derselden 1889 bis 1890, Z. 121 bis 145) entrehmen wir die nachfolgenden, wiel Neues bietenden Zahlberungen.

Son dem japonisten Hofen Koba and begad sich Tr. Zehrem mit einem japonisten Zampier, aufert nach der Jacke zu feine mis gestellt den der Angle Lichtung, die er als bergig, disser, ame Urgestein aufgedaut schieden. Die gegenannte Sagponten (Cycas revoluta) erreicht bier über Vordzerus, deutse eine Jacker Deutse Chroma Engleri. Er Gussa sich die wichtigste Phange der Virtin, sie bilde durch ihren Sagogedatt fleine Vorsantingangen in Beiten Pol. Mis Sagnibundurmannen.

mittel bient die von China her eingeführte Batate oder füße Kartoffel. Sauptanosuhrartifel ift der Zuder; auch bant nean Indigo.

Eine Tagereife brachte Tr. Barburg nach ber Sauptinfel Stinama, wo er in bem Safenorte Rafa in einem fleinen japanifden Botel freundliche Aufnahme fand. Dag bort jest felbft ein japanischer Photograph aufässig ift, beweift, wie sehr bie Infel allmählich in bie Rulturfphare einbezogen wirb. Der hafen ift mit Dichunten belebt, und ale Warburg bort war, tagen in bemfelben fogar zwei fleine Sanbelebampfer. And bie japanifchen Binrifichae (von Mannern gezogene, ale Drofchfen bienenbe Wagelden) haben ihren Gingug gehalten; früher gab es feine Laben; jett haben bie Japaner joldge eingerichtet und neben Pale Me war Fleneburger Stockbier gu haben. Die Induftrie ift bedeutend; Glaeflafchen, Stein gut, Biegel, Yadfachen, Meifing, Binnarbeiten werben ergengt; bor allem aber wird viel gewebt, felbft in Sabriten, Die grobe Stoffe and Manilabani berftellen. Die Stoffe werben nach Japan anegeführt. Dagn tommt febr viel Branntwein (Awamori), aus Birfe und Reis gebraut. Der wichtigfte Anefuhrartitel ift Reis. Tagegen werben eingeführt: Banmwolle, Tabat, Thee, DI, Dattaroni, Papier, Metalle u. f. w.

Sine Ennde von bem Hafen Mass laubeimwares liegt hochgt malerisch die frühere Restdeun Zchurin, in der jets eine japanische Garnisch haust. Ter Breg, auf dem die Stadt liegt, ist durch mächtige, bis 20 m hohe Manern funtboll terrassiert.

Bon der verhältniemäßig am besten befannten Samplie begab für 2. Zehrung in einem steinen Verwissbampfer nach ben stüderten Institut. Bureft wurde Recama, weift ich von der Hautlicheren Institut. Bureft wurde Recama, weift ich von der Sampliniel, bestude, we es sehr viele, wohl einsgesübere Sprieche gebeb der Studig eine und bartber liegen mitgen um Konglomerat, oden ist General und bartber liegen sich steine Spriecher. Die Sobb der Justig gibt Burbert zu eine 150 m an. Bon Bedeutung ist hier die Schweizen dagen. Roch worder westlich gibt Aumerschina, wo ein einziger Japaner, der Gonnermar, seh. Sie besteht aus die sich nach Besteht aus die fich nach Besteht aus die fich nach Besteht eine mit Reis bedaute Ebene an schließe.

Biet wichtiger ist dos jur Stüdgruppe gehörige Taipinian ober Mijlofofdinus, eine diglie beröfferte, aus gehöbenem Roraltenfall bestiebende Instell mit vielen Grotten, in dener fich ligher Beister aufganmelt. Dier jand Dr. Aufwag mit einem Miglen mitten unter produktigen Kandanusgedilich einem Macmorblod auf einem Granissoche mit stigender Instellen.

3m Juli 1873 sit des deutsche Zhiji R. 3. Stobertson gestübet vom Rapitan Dernation um Sommung, an den Artsen der Reisen der Rapitanden. Die Bestanden der Richte vom Taipinson entertenden. Die Bestanden umb teiler der Ulterkeundener gerettet, in Zicherbeit gebracht und bedheren 34 Tagen gestückt geronnung, die sich um 11. August 1873 die Deinsteile bewirten ließ. In Amerikannung diese Albustischen Bedem wir Beiter Albustischen Bedem wir Beiter Albustischen Bedem wir Beiter Albustischen Bedem wir Beiter Albustischen Bedem wir Beiter Albustischen Bedem wir Auflichen und Weiter Chanden benichen Kaufer, Komig vom Vereigen, die Ausstellung diese Tenfand zur bleibenden

Bon Taipinsan wird Tripang nach China anogeiührt; macht Refichtuch, baut Reis mb Statten. Uni ber Silbgenppe tehen 60 Sapaner, barunter 21 Beante. Gin Sajen ist nicht vorkante, fin an anfect wilchen zwei Infeln in 16 Aaben Tiefen. Air bie 32000 Einwohner bestehen nur vier, von Japaneren geleitet Schulen.

Adajítagi, bie mödijte som Martung beimdigt Altel, bilder mit Verisomette unfommen bie Illertegruppe Pyrama, bie 15000 Gimobjuer, baranter 250 Agonere, allelt, Addisagi ift felt bemalbet un bla twobl ben bödijen Nergen ber Kufting, ben Emotobote, 512 nb bod. Meten Neis und birte wir bei Marting, ben Emotobote, 512 nb bod. Meten Neis und birte wir by Alle (Gidje und Neier) and kiefera undegithet. Teort maddit ber beife Tabab ber Anfelm. Midliggi þat gar feinen Davier, man felt eine Ennibe mett som Vander.

Rach Diefer furgen Uberficht ber Reifen bee Er. Warburg geben wir auf bie ethnographifden Bemerfungen beefelben ein. Die Lintin find in einem Um wandlungeprozeffe begriffen, ber fich unter bem Ginftuffe ber japanifden und ber ihr folgenben europäifden Rultur vollgiebt. Japanifde Raufleute, Fabritanten und Gefellichaften bringen (Belb ine l'and binein, Die Bilfemittel europaifder Rultur werben jugangig gemacht. Sungerenot burch bie Zaifune (beren vier bie fünf jahrlich fiber bie Infeln geben) gehört bei ben beutigen Berbindungen gu ben Unmöglichteiten. Rurgum, Die Infeln werden bald wie bas japanifche Sauptland fultiviert fein. Biel Urfprlingliches mar bei bem fortgefetten Ginftuffe Chinas und Japane überhaupt nicht vorhanden, und aus biefen Landern ftammen bie meiften Ginrichtungen, Gitten und Gebranche. "Co ift ber Baue ban mit ben Etrobbachern und auf Biablen japaniich; ebenfo find bie Matten wie in Japan gefüllte, ber Mangel von Stublen und Tifchen, ebenfo ber fleine Sansaltar, Die wie unfre Saufthanbidinh geformten Coden, Die Etrob- und Bolgfanbalen, Die Bfeifen und Tabafetafchen, Die Gervierung und Bubereitung bee Theen, bae (Mofpiel, bie Tange und vor altem bie Eprache, bie ale ein altertfimlicher und etwas veranderter japanifcher Tiglett aufgefaßt werben ung. 3bre Ediriftsprache fieht ber japanifchen febr nabe, boch verfieben Die Bornehmen und Gebilbeten auch Die dinefifden Beichen, Bon ben Chinefen haben fie vor allem bie Religion und Beilfunde, ferner eine Reihe von Geraten, auch Die Budermühlen, die Pflafterung ber Stragen, ben Bridenban, Die Biegelbereitung, Die Mufifinftrumente, Die Djunten, Die Ab fchliegung ihrer Saufer burch Manern und, ale Die Infeln noch felbftanbig waren, ihr ganges Beantenweien. Tagegen erinnert die feste Abgrenzung ber Etanbe wieber an Javan. Der fogenannte Linfingopf, ber erft feit zwei Sahrhunderten befteben foll, wird mit ber Manbidubnnaftie in China in Bufammenhang gebracht. Die Graber find außerlich burch ihre Bufeifenform ben dinefifden febr abntich. Die Gitte ber Anodjenwajdjung, b. h. ber Gebraud, bae Grab nach brei 3ahren festlich ju öffnen, die Rnochen gu reinigen und fie in ein anbred Gefäß an thun, findet fich auch jest noch in Rorea und einem Teile Chinae. Bie alle Die öftlichen Bolter, haben fie einen Ahnenbienft, gerabe auf ben Linfine nur fehr bunn übertuncht burch Bubbbienme und bie Lehre bee Ronineine. Go feben wir benn, bag bie Gitten und Gebranche ber Lintininfulaner größtenteils altere Formen ber dinefifden und japanifden Gitten find."

Bon Intereffe ift and, was Barburg über bas Tattowieren ber Banbe bei ben Franen mitteilt. Auf Dlinama laffen fid nur verheiratete Frauen nach beftimmten Duftern tättowieren. Muf Mijatofchima aber tattowieren fich bie Schonen felbft Die Mufter ber von ihnen gefertigten Stoffe auf ben Arm, und mor von frilb an. Bei einer Dame fab Warburg 53 Webmufter auf bem Arme.

Bie weit bie Linfininfulaner ein felbftanbiges Bolf find, welche Raffenelemente in ihnen enthalten, barüber außert fich Dr. Warburg febr gurudhaltenb. In ihrem Rorperban findet man die Ameiden eines Rufturpolles, b. h. ftarte Abwechselungen ber verschiedenen forverlichen Merfmale, fo baß bie Urformen fcmer festauftellen finb. "3d habe, fchreibt Dr. Barburg, eine Reihe von Meffungen ber Rorperund Gefichtemaße angeftellt, die noch ber Bearbeitung harren, boch glaube ich faum, bag man ein anbres Ergebnie erhalten wird, ale baß fie ben Japanern fehr nahe fteben, was man freilich ohne Deffungen auch ertennt. Auf biele Abnlichteit mit ben Japanern bin unterscheibet nun Doberlein zwei Inpen, indem er nämlich alle japanifchen Charaftere bem einen Tupne, alles möglichft unjapanifche bem anbern que (Doberlein in 2b. III ber Mitt. b. beutschen Gef. für Raturs und Bollerfunde Dftafiene.) 218 auffallend bezeichnet Dr. Warburg bae häufige Bortommen viel ftarferer Rorperbehaarung ale bei ben Japanern, Chinefen, Formofanern u. f. w., woburch, wie auch oft burch ben Gefichtefchuitt auf ein Element in ben Linfininfulanern bingebeutet wird, bas mit ben Hinos von Befo ftimmt. Diefe reichten in Japan fruher weit fliblicher und bilben, wie fich immer bestimmter zeigt, ein Element in ber anthropologischen Bilbung berfelben. Db auch eine malauich solunefifche Bewölferung bei ber Bilbung ber heutigen Linfininfulaner mit beteiligt war, laft fich nicht nachweifen, aber anch nicht

Gehr wichtig und bie Wiffenschaft forbernd ift, was Tr. Barburg über bie geologifche und botanifche Stellung ber linfine ermittelt bat, und bie baranf bezuglichen Fragen waren ber Sauptzwed feiner Reife. Dr. Barburg hat feftgeftellt, bag bie Liutin ale Refte eines vormaligen Landes gu betrachten find, welches Japan mit Rormofa und fo mittelbar auch mit bem afiatifchen Reftlanbe perfnüpfte.

Japan befitt eine Blora, Die aus zwei Elementen gufammengefest ift, aus einer Alora ber fubtropifden und ber gemäßigten Bone; erftere ift auf ber fubliden Infel borberrichend und nimmt in ber hauptinfel Sondo die marmeren Thaler ein. Run gab es aber gu Enbe ber Tertiar- und Anfang ber Onartarperiode in Gubjapan eine Beit (vielleicht unfrer Giogeit entiprechenb), wo Pflangen, einer falteren Formation angehörig, in Glibjapan vorherrichten, vor allem Buche, Mhorn, Bainbuche, Walnuff zc., mabrend jest biefe Pflangen nur auf ben höheren Bergen ber Infel vorfommen und fubtropifche Bflangen ihre Stelle in tieferen Bergen einnehmen.

Danach entsteht bie Frage: Wenn biefe fubtropifden Kormen bamale ichon vorhanden waren, wo find fie mabrend ber Beit bes fühleren Klimas geblieben, ober wenn fie erft fpater einwanderten, wo famen fie ber? Rachbem Warburg verichiebene Doglichfeiten ihrer Gimmanberung (von Rorben und Weften) von ber Sand gewiesen, fpricht er fich nach ben erlangten Renntuiffen für bie Einwanderung von ben Liufin aus, wiewohl er ein enbaliltiges Urteil erft fällen will, wenn bie Floren von Japan, China, Rorca und Formofa naber befannt gemacht worden find.

Baren bie Lintine eine Bufluchteftatte ober ein Musgangepunft für bie fubtropifden Formen in biefer jungen Beriode, fo mar amunehmen, bak biefelben ober forrefponbierende Arten fich noch jest bort erhalten haben würden; war bas nicht ber fall, fo blieb nur noch bie Annabute. baß fich in ber betreffenden Beriode in Gubjapan felbft bie fubtropifchen Elemente boch noch an gefchilteten Stellen erhalten haben milften, wahrend neben ihnen die Elemente ber gemäßigten Bone gebieben,

Es ließ fich, fagt Barburg, vorausichen, baf bie eigentliden Linfine, b. b. von Didima an fitbmarte, taum bie Annahme rechtfertigen, bag fich bie japanifchen Formen borthin gurlidgezogen batten. Die Bermanbtichaft ber Infeln gu Gubdina, Formoja und ben polynefifden Infeln ift eine weit größere ale gu Norddina. Bon 121 Arten g. B., bie Warburg barauf bin priifte, find neben 5 ben Lintin eigentumlichen 50 bem Guben und nur 22 bem Rorben gemeinfant, mahrenb 44 auf beiben Geiten gu finden find. Diefee ift nur ein Teil ber Pflangen von Didjima und Dfinama. Wenn bie Gilbinfeln mit betraditet werben, fo anbert fich bas Berhaltnis noch mehr zu Ungunften Japane. Rach Doberleins Mitteilungen verhalt es fich mit ben Tieren Efchimas abnlich, fo bag wir tanm berechtigt find, in biefer fo fury verfloffenen Periode noch eine Landverbindung gwifden ben Linfin und Japan anzunehmen. Run liegt aber zwifden Japan und Dichima noch eine Reihe von Infeln, unter benen auch einige größere find, welche eine Japan fehr ahnliche Flora haben, und in ber That ift es nicht ummahrfcheinlich, bag Japan fid nach biefer Richtung bin bamale weiter ausgebebnt bat.

Das Banptergebnis ber Reifen Warburgs, bag bie Lintin bie Refte eines ehemaligen Lanbes maren, welches Japan mit Formoja verband, wird aber noch burch folgenbee unterftütt.

1. In einer ber fpateren Perioben bee Tertiar waren, wofilt geologifche Thatfachen fprechen, Die Lintininfeln noch miteinander verfnupft. Dafür fprechen außer tier- und pflanzengeographifden Grunden auch geologifde Thatfachen, fo por allem Die Roblenlager. Die Rette ift größtemeile von Buffanen begleitet und Erbbeben find baufig, alfo

Bebungen und Cenfungen von vornberein nicht ausgeschloffen. 2. Die Pflangen und Tiere von Formofa und Linfin zeigen große Bermanbtichaft und bie Bahl enbemifcher Arten

auf ben Lintin ift gering. 3. Biele Organismen Japane find ben forrefpondierenben Arten in Formoja naber permanbt, ale ben forreiponbierenben Arten in Gubding.

4. Formofa, die Lintine und Japan befigen eine Reihe gemeinfamer ober fich febr nabe ftebenber Formen aus folden Gruppen, Die Meerechinderniffe ichlecht liberwinden, beren Berbreitung alfo nicht burch ben Rurofchivo (oftafiatifden (Holiftrom) erflärt werben fann.

Es ift bauach mabricheinlich, bag fich bie Laubbrude nach Japan cher lofte, ale bie nach Formoja, ob aber, wie Doberlein meint, beibe Berbindungen por ber Anfunft von Caugetieren in Japan und Formoja ichon gelöft waren, erfcheint Dr. Warburg fraglich; er mochte im Gegenteil eber glauben, baß einige, wie 3. B. Mife und Edwein, gerabe ben Weg über bie Lintine genommen haben. Beibe und mabrfcinlid auch ber Maulwurf tommen auf ben Infeln vor.

## Landferne Schmetterlinge über dem Südatlantischen Ozean.

Anntid wie der Wilkenstand der Sodara weit in ben Vann hinnscheifthet wirt unm vergleiche (blobse I.V. Per 161), werden und in den Gemöllern füschtlich vom De Plata Schmetterlinge und Justen, ja iogar Landwögel teils in ganzen Schwärmen, teils in wereingsten Andivoldent weit ab vom Lande angetroffen. Sie find die Pergleiche der vom Lande beröhmmenden Luftberd. Teverfissoner, und gwar fommen sie uicht etwa gleichzeitig mit dem aus Beiglie bie Städweif deberführungen. Angemere, sondern zeigen sich der dem Anschweite der Geturnet vorangebenden Wilhelbie der dem Anschweite gleich eine des der werden des Benaches feiner siellen Standpunkt erreicht bat. Die Erftfätung bossit, das sied die Statiere faben zeigen, noch der der Teutre untfelde ist, man davin auch ureren, des der der Entre untfelde ist, man davin auchte weren, des biefelben gleich anfange burch ben Bind, welcher jum fillen Zurrum des Birbels bindenugt, ebendahin verschlagen werben und bort die Wöglichkeit finden, am Leben ju bleiben.

Gine weitere Erflärung, bass bie Tiere nicht sossiehen Sturme verstückte werken, bliefte barie lissen, dass sie hen ben in her Umgebung des Minimumd enssistense Unssistense indager schwebend erholten bleichen und micht infore im Wossell mintommen. Anse einigen Angaben beutscher Schiffe vorgl. Annalen der Spübergenbie, 1889. Deht 12) gebi berwer, wenn man das und deren Verstünner auf dem beisgeschenen Sätzten betrachtet, im sodich ungedenze Umsternungen die Tiere in den Desam binnad verschlagen werben; Gestserungen die Tiere in den Desam binnad verschlagen werben; Gestserungen



bie, von ber La Plata Münbung gerechtet, in fiidoftlicher Richtung an 1000 Secureilen betragen. Es ift Dies ein Abstand, welcher bem von hamburg nach Innie ober bem von Berlin nach Dabrit ungefähr gleichfommt. Bie fich unter gewiffen, burchane berechtigten Borausfennugen ichließen laßt. wird fich and bem Folgenden bie intereffante Thatiache er. geben, baß ber fründlich gurudgelegte Weg eines fo verirrten Dieres 22 Seemeilen mabrent einer Beitbauer von 48 Stunden gemejen ift. 2m 12. Gebruar traf bae Bollicbiff "Unbine" um 4 Uhr nachmittage bei fcwacher RND. Brife und einem bereits feit 11 2 Stunden niedrigen Barometerftaube von 732,5 mm auf eine große Babl großer Echmetterlinge, bie, and füblicher Richtung tommend, auf bem Echiffe Edung fuchten. Richt lange mabrte ed und eine leichte 32B. Brife, welche raich an Starte gunabm, fam auf. Bie Mitternacht nahm bie Binbftarte ftetig bis jum Ortan gn bei fteigenbem Barometer, um bann gegen Morgen gn magiger Starte fich sa perringern.

Per Lu (I), an dem die Schmetterlinge an Vord hamen.

Licht vom Va Blata im fuddifteder Michtung 880 Seenarieu entfern. Andelien fonute burdt ein gweites Schiff, die Varf "Tione" (D), medde um die gleiche Seit wie "Undien" (4) Udwandmitiges am 12. Archensy i herr Velbodentung undete, felt medmittiges am 12. Archensy i herr Velbodentung undete, felt geflell werden, die für der angaterfen weren. Um die gegennet seit die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die genome der die geno

3tr Legrindung der eingange erwöhnett Ansterung, das die Teperstion in der Dat von der liddmerflausischen Kilfegebumen wer, fömen die Leodachungen der Burf "Karnastdienen. Ticke befond fich zwei Tage früher vor der La Plata Allbüdung (in 1) 130 Seemellen von der Kilfe Much drach der Turm, nachbem der Luftberaß langland abgenommen, bildelig auf 252% berein, wode sum Ermen meh führte. bei mehr meltich geworbener Bindrichtung, eine große Menge wur Pflanzenfollen mit fich. Gine gweite, noch feiter Eilige, daß jehr Schweiterling dem filbamerilanischen Feltlande ein Immunen, finder fich in ben Michelchungung des Dampferd "Säln" (K) vom 10. Februar: Obgen 5 libr nachmittage probel februere Better aus Eilsburg. Mis gegen 1/3, libr eine februere Negenthöe aus Welfen einfallt, famen wor der felben wiele Schmetterling nur Siedten au Word.

Nimmt man nun nicht unberechtigter Belie an, doss der Zehmerterlingssichwarm auf dem "Köln" mit dem der "Undine" identisch war, so ist der lestere von dem dem "Köln" zunächt gelegenen Pauste der Allie 1070, nud dos einzelm Jadivid dumn an Bord der "Tione" gar 1200 Zermeisen über das Meer gesichtet worden.

3. v. Goerne.

Die angerften Oftpunfte ber Reuen Belt.

#### Die angerften Oftpuntte ber Reuen Belt. Bon Brof. E. Ruge.

Die äußerften Reftpuntte Ameritas sind, seinbem sie einmal entbedt und benannt worben waren, weber und ber Jorn bes Anneus noch und ber Lebentung ihrer Lage in Jweisst gewigen. Eie werben in allen haubbildern genannt und baben also ihren seingeninderen Rus.

Andere verhalt ee fich mit ben Ditpunften fomobl Gub: ale Nordameritas. Rebmen wir Gubamerita merft. Dau muß jugeben, ber außerfte öftliche Bunft bee Geftlanbes icheint nichte Auffälliges zu bieten, mas man für eine fo wichtige Stelle munichen mochte. Daber bat man fich meiftens mit bem fcon im Anfange bee 16. Jahrhunderte getauften Borgebirge bee beil. Rochus bequugt. Bochft mabriceinlich ftammt bie Taufe von ber Jahrt Amerigo Befpuecie im Da fich bei biefer Entbedungereife bie 3abre 1501. Sauptmomente aus ben Ralenbertagen ablefen laffen und ba bas Rap bes beil. Rochus in bie Reibe pafit, fo wird man baburch in ber Unnahme, bag Beipucci ber Taufpate geweien ift, um fo mebr beftartt. Der Ralenbertag bes beil, Rochus (Can Rogne) fällt auf ben 16. Anguft; weiter fühlich folgt ber beil, Muguftin auf ben 28. Auguft (Rap be St. Agoftino), Rio be Can Francisco auf ben 4. Oftober, Allerheiligenbai (Babia be tobos os Cantos) auf ben 1. Rovember. Der beil. Rochne wird beebalb, weil er feit langen Beiten einen geographijden Ramen bat, oft gitiert. Und boch charafterifiert Bappane (Gilbamerifa II, 1214) bae Borgebirge babin, baft es einen unr wenig bervorragenben weiften, an einzelnen Stellen von wenig Rafen und Buidwert bebedten Canbberg bilbe. Allerbinge liegt bae Rap ber auffälligen Wendung ber Ruftenlinie Brafiliens am nachften; aber es ift boch nicht richtig, ju fagen, baß pon biefem Borgebirge aus Die Rufte fich fcbarf fubmarte wenbe. (Buthe Bagner I. 217, 5, Muft.) S. Roque liegt faft einen balben Breitengrab füblich von ber Rüftenbeuge und ber Geftabegug läuft über 100 km nach E. gn C. bis nördlich von Bernambneo. Und bier liegt bie Bunta be Bnia frichtiger im Bortugiefifchen wohl Bonta be Buia) nach Rapers Practice of navigation (London 1877), mit bem Bujate east extr. of S. Amer. unter 34° 47' w. Gr. und 7° 26' f. Br. Am nachften fommt ihm bas nörblich gelegene Rap Branco, unter 346 48' w. Gr. und 7º 8' f. Br. Beit mehr ale biefe tritt bas Rap G. Roque gurud, beun es liegt 35° 16' w. Gr., aljo beinabe einen halben Grab weiter weftlich ale be Unia. Diefes babe ich bisher nirgenbe erwähnt gefunden: permutlich ift ce ale Landmarte bebentungelog. Bill man biefen allerbinge nicht unweientlichen Gefichtebunft in ben Borbergrund ruden, banu mochte fich empfehlen, Die Dlinbafpine ju neunen. Clinda ift eine Borftabt von Bernambuco und liegt weithin fichtbar auf bem Bugel gleichen Rameus, Diefer 3d wende mich nun nach Rorbamerita. Beilaufig will ich bemerten, baf bas öftlichfte Bufctfan, auf Renfund land gelegen, gegenwärtig ben entstellten englischen Ramen C. Race tragt, was nichts bebeutet; benn bas Wort Race in ber Bebeutung Stamm, Beichlecht, Raffe taun man boch un möglich berangieben. 3m Anfange bes 16. 3abrunderte zeigen bie fpanijchen und portugiefifchen Geefarten bae ge nannte Borgebirge unter bem Ramen C. Rafo, fo s. B. auch bie Rarte von Bebro Reinel im Atlas gur Gutbedungegefchichte Ameritae (Dunchen 1857, Tafel 1). Rajo beißt in Bortugal eben, flach, frei. Dies Borgebirge wird fcon um beswillen erwähnt, weil hierher von Irland ans bas trans atlantifche Mabel landet. Dagegen berrichen über Die Ditfpite auf bem Geftlande wieder Unflarbeiten. Guthe Bagner neunt gar feinen öftlichften Bunft auf bem feften Lande von Rord amerita. Aloben neunt in feinem Sanbbuch (V, 214, 4. Huft. 1884) bae Rap Charles an ber Ditede Labrabore, aber er giebt bie Längenbeftimunng bavon nicht an. Der Rame Can Charles findet fich bei ben alteren Rartographen wie Mercator, Soubine, Caufon noch nicht, wohl aber bei be l'Bele und bei D'Anville. Er wird wohl erft im 17. 3abr. bunbert gegeben worben fein, aber wir wiffen jest, baß es auf einer Infel an ber Stufte licat. Etwas nordlich bavon treffen wir am festen Lande auf bas Rap Gt. Lewis. Dan vergleiche bagu bie Rarte bes Rapitans Chimmo im Journal R. Geogr. Soc. London 1868. Rach Raper liegt bicies Rap unter 55" 37,2' w. Gr., Rap Race bagegen unter 530 4.3' w. Gr. Go find alfo bie öftlichften Bunfte ber Reuen Welt in Rord: nub Gubamerifa, Rap Et. Lewis und Bonta be Buig, bieber noch ziemlich nubefannte Größen ju nennen.

## Gine enffifde Stimme über bie bentiden Rolonicen in Mufland.

Bieberholt haben die Tagesblätter gemeldet, wie fehr die beutichen Solonicen in Aufland nenerdings von der Aufsischen Prefie angefeindet werben. Mit Rüdflich bierauf jit es uicht ohne Interesse, was vernehmen, was die Rene Zeit (Prwogla Briemid) vor frusen darüber schrieb:

Au ben Zeitungen ist ber Nampt gegen bie beutschen Bis siebert im Anfalban wieber aufgenommen worders unm bält ben Tantiferu wer, boß sie zusstichte Laubereien anfausten. Erder ist im bieder Dussich undes neues zu mechen, immer basische — Behantpung Alfagen über ben istonomischen Schoben, ber sier Ausgischen der der der der der der der ber ist Ausgischen deren der Behantpungen unde geniehen son verm man sich freung auf dem Behen ber all geniehen son verm man sich freung auf dem Behen ber all geniehen son verm man sich freung auf dem Behen ber all geniehen son wenn man sich freung auf dem Behen ber all geniehen son wenn man sich freung auf dem Behen ber all geniehen son wenn man sich bereit geniehen sehn werden, werden eine Veranden ber den sich werden, weit sie selbt, weit sie sicht, wei erführlich, einem Sertrel sinden, ihr Laub ausgammen, nub weil zweitens die Teutschen besteut, werden siehen als die Stalien sieher.

Benn man fich bie Grunbe, warum bie ruffifden Lande: reien an bie Dentiden übergeben, flar macht, fo überzeugt man fich leicht, bag, wenn bie ruffifden Befiter ihr Lanb perfaufen, weil fie bie Birtichaft nicht labnenswert finben nub Die Deutschen Dieselben Lanbereien taufen, weil fie auf Bewinn rechnen, nur eine möglich ift. Entweber taufchen fich bie Deutschen, wenn fie bie ruffischen Laubereien faufen, in ihrem erhafften Borteil - bann werben fic Berlufte erleiben, bie fie allmählich zwingen werben, bie gefauften Ländereien wieber aufzugeben; ober aber bie Dentichen irren fich nicht in Bezug auf Die varteilhafte Birtichaft - bann ift ce ficher, bag bie ruffifden Birte ichlecht gewirtichaftet baben. Benn bie Anffen ibre Lanbereien perforen, tragen fie bie natürlichen Jolgen ibree ichlechten Birtichaftene : Die beutichen Raufer milbern nur bie Folgen, infofern ale obue bie Deutschen bas Land noch billiger verfauft werben milfte ober vielleicht gar feine Kanier fanbe.

Bas für Gefünde liegen vor, um bedaupten zu fönnen, wich der Anfaland der ruflischen Zuhaberein durch der ehrlich Entlichen der bei der Entlichen Beider den eine Kollen der untsichen Beide den beidete Beide den der beidete Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Beide der Bei

Und über bie palitifche Bebeutung bes friedlichen Ginbringens ber Deutschen in bie ruffische Landwirtschaft fann fein Breifel befteben. Die Thatfache, bağ bie Dentichen fich ber ruffiichen Ländereien bemächtigt, wirft viel schädlicher, ale einst ber Umftand wirfte, bag alle haben ruffifchen Staatspoften in ben Banben ber Deutschen fich befanden. 3m letten Galle blieb alles bentich, mas bie Deutschen mit fich brachten in ber oberen Schicht - in bas Bolf brang nichts binein : murbe auch bie Daffe bee Bolfes bavon berührt, ja war bas nur ankerlich -. bas eigentliche Boltsleben, bas geiftige Leben bee Baltes blieb unberinflußt. - Für Die Bevolferung berienigen Gombernemente, wo jest bereite bie Dentichen ausgebreitete Laubflachen innehaben, fteht bie Cache jest andere. Dier fommt nun ber bentiche Ginmanberer unmittelbar mit bem Bolfe gujammen, bier mo fie auf bem Webiet bes taglichen Intereffes fich begegnen, bier ift ber Deutiche burch feine Ruftur, burch fein Biffen ber Daffe bee ruffifchen Baltee überlegen, bier ruft ber Erfalg ber Dentichen in ber Lanb wirtichaft bas Stannen ber Ruffen bervor -, bier übt ber bentiche Einwanderer auf Die Daffe einen ungeheuren Ginfluß ane, bier beberricht er fie mit Leichtigfeit, bier beftimmt er die Daffe, ibm gu falgen, bier bewirft er eine innerliche Beranberung im geiftigen Gein bes Balfee. Bom öfonomiicken Standpuntte aus int dos alles nur von Angen: der ruflicke Baner tann von dem deutschen viel Aügliches ternen. Ber in bezug auf Aultur und Bolitif ilt diese deutsche Guftlug – ein Gift, dos die refüglise und volitische Ueberrungung gerfelt. Des ist eine febr große Gelaber – von volerte Gelabr muß man iprechen, um die Frage richtig zu kelten. Praword Kriemio Solid. Son. 1901.

#### Thatigfeit ber f. f. geologifden Reicheanftalt in Bien 1890.

Die crite Schion leyte bie 1849 begonnere Mafnahme Priffichjum enn Schlurg bis in bie Okgrab bon Ommunden lort; eine Renaufnahme bes Grager Bedes murbe durch geführt, und bie Unsgelung bes Bochschwebgebirtes (Enn., Dieflan, Gamé, Schnecalpe u. l. m.) burchferieht, fowie Bergebungen im Radiergebirge und im Dochschwebgebirte gemacht, über melder bes "Aufstendich Schl 3 mah 4 n. 1840 und die Bertandbungen" (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und die Bertandbungen" (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und die Bertandbungen" (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und die Bertandbungen" (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) aus die Bertandbungen" (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und die Bertandbungen (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und bei die Bertandbungen (Rr. 16 n. 9. Zigember 1880) und bertandbung bertandbung unter beschende in Marcham gegen Schlen fortgefen in Ausbehung nurbe boollende, die den Marcham gegen Schlen fortgefen, und bie der Obervocht.

Die zweite Section arbeitete im Möhren im Karpateninnspfringsfries der Mocogatische, des Etnigter Bohres, und in den lidweitlichen Ausbläufern des mährlich ungarilichen Gerungschriese, noder die Verogenublagerungen der medirischen Jutale des Zielerer Bedenfe die Vohan im des Allindungschief mit einbegagen wurden. Much wurde die Mitjadense des Statets Göbling zumehnung der Generalfiebekarte wolfender, und der öffliche Zeil der boben Zeitre begangen, um and das Blatt Memmertt, Jackspore, zum Köfdigfig zu bründer.

Auch die britte Seftion betrieb bie Aufnahme von mabriichen Gegenben in ber Umgebung von Brunn, Olmus und in ber mabrifchen Schweig, ferner bei Freiwalban, Genften berg und Schonberg. Der Oberbergrat Dr. Gniba Stache feste felbftanbig feine Aufnahmen in Iftrien und Gorg fort, und widmete die Monate Huguft und September ber Spezial aufnahme bes füblichen Teiles bes Blattes Billach. ber Infel Lefina murben bie fifchführenben Blattenfalfe eingebend untersucht und zwei verichiebene Borigonte festgestellt. Much einige Anofluge auf bae balmatinische Jeftland und bie Infel Bua lieferten fcone Ergebniffe und eine reiche Ausbeute pon Berfteinernugen. Gine große Angabl von wichtigen Bhotographicen fennseichnenber teftanischer ober lebereicher Grafionsericeinungen wurden van Stache aufgenommen. welche ale Atluftrationen, inebefanbere für bie Beröffentlichung über bie geologischen Berhaltniffe ber Umgebung von Trieft bienen fallen. Direftor Dr. Stur revibierte feche Blatter ber Umgebungefarte von Bien, Die ben Anfang ber au veröffent: lichenben geologischen Rarten bilben werben, für welche 1891 van Geite bee Unterrichteminifteriume ein Betrag von 5000 Bulben bewilligt worben ift. Damit ift ein langjahriger Bunich ber Direftian erfillt.

Tron biefer angestrengten Thötigteit blieb ben Mitgliebern ber Unftall nach geit überig für Renauffeldungen im Unfelemen ber den bei bei geit Renauffeldungen im Unfelemen vorden in into beisharen Wäumen nur im Sommere vorgenommen werden fönnen. Der Jahresbericht des Tirettors unfast 32 Seiten, aus benen hier nur die wichtigten Hunfte entonmunen für

#### Aus allen Erdteilen.

- Ramerun. Die Ervedition bes Premierleutnante Morgen ift nach einem erfolgreichen Buge von Batanga und bem füblichen Sinterlande nordwarts bie 3bi am Benne vorgebrungen nub bat fich von bier aus gu Schiff an Die Rufte begeben. Leutnant Morgen war im Dai porigen 3abres mit gwei Bertretern ber Firmen C. Boermann und Jangen und Thormablen ale Bubrern einer Sanbeleerpedition ins Innere ber Rolonie aufgebrochen. Die Raramane fam bis ine Bebiet bes machtigen Sanptlinge Rgila, ber gur Beit auf einem Kriegezuge gegen bie Rachbarn begriffen mar. Rach Errichtung einer Station treunte fich Morgen im Oftober pon feinen taufmannifden Begleitern und ichlug Die nördliche Ronte ein, um über Tibati nub Banio marichierend gen Abamana zu gelangen. Die Banbelefaramane nahm ibren Rudweg über ben Camaga Auf und beffen Lauf folgend bis ju ben 3big Gallen. hierbei murbe fie viermal von ben bentegierigen Edmargen angefallen, tonnte aber bie Geinde mit Leichtigfeit in Die Glucht ichlagen, fo baß fie mobilbehalten am 25. Dezember mit 1000 Bfund Etfenbein am Gipe bee faiferlichen Gouverneure wieber eintraf.

Unterbee bat auch Premierlentnant Morgen fein Biel, ben Anfchluß an Die Ronten Glegele und Bintgraffe in Abamana, nach einer außerft mubieligen Tour folieflich erreicht. Bon ben Strapasen und Gefahren erhalt man einen Begriff. wenn es beißt, daß 100 Leute umgefommen fein follen, ob wohl Morgen für feine Erpedition lauter fraftige Reger. besonders Bei aus Oberguinea, angeworben batte. Gin genauerer Bericht fteht noch aus; wir wiffen nur, bag Morgen bie Abficht batte, von Afaffa an ber Rigermunbung bireft mit feiner Truppe nach Ramerun zu geben; er ift aber burch bas Scheitern bee für biefen 3med bestimmten Ruftenbampfere gezwungen worben, mittele eines englichen Schiffee junachft nach Lagos ju fegeln, wo er feine Lente entließ. Bon bort wird fich Morgen nach Ramerun begeben und einen ausführlichen Reifebericht nebft Rarte einsenben. Geche Riften und zwei Ballen mit erhnograpifchen Begenftanben find von Lagos nach Berlin abgegangen.

— In bem am 5. Mär, 1891 in seiner Valerindol Arantinten 3. W. erinschenn Kutz. P. Liblehm Erische von
siert die Kulturwissendast und Untbropologie einen wormen
und litterartisch viestagen führigen Jörberer. Zeitsier war
1816 gebern, batte viele Zudere geschen und von Ausstellich
thefar der Zeinschwerzischen Widsischen Zeiner Arbeiten
im in gegenwäschen und aufwosologischen Zeitsierten, zer
treut. Er schrieb n. a. über die artischnisch Zeitsiel, der
glichen mit der europisischen, und dur der zeitsiel, der
jakte wissische Schamblich Arage nach der Bedeutung der
genennten Sauemeissen und der
treuten der der der der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten Sauemeissen und der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnenten der
konnent

— Nonmandant Camille Celanibat, Bigegouvernur vor Vengsharder, gedrom 1833 au Leitich fin au 24 Märt, 1891 in Boma am Rongo gefterben. Seit 1882 war er in schneidiger Weife fin dem Aneban des neuen Schael bidig; itm gelang es, die Sangales zu berandbaren Aruppen berangsichen. Seine Erfabrungen und Verdachtungen aus kongs dat ein bem Werfe dem 16 haut Congo ürbergefegt.

— Nibughir redivivus. Seit der russischen Expedition gegen China im Jahre 1873 verichwand die sidender wird von Perstiche, dies dahin auf allen Axteen besindliche Fortschung des Arallees von den Karten. Ter Atbughir, so dies beiefelte, sowdern schwarz,

- Die gefälichten Brongen pan Gini. 3m erften Befte ber Mufcalgeitichrift von Carajevo, B. 11, 1890. finden fich auf G. 18 bie 29 bie Butachten breier gelehrten Archaologen über "swei wunderbare Brongegruppen ans ber Sinjer Gegend". (Ging ift ein Stabtchen in Dalmatien, fünf Wegeftunben von Spalato entferut.) Dinfictlich ber Bedeutung ber bochft feltjamen Figuren, beren Batina auf bobes Miter bimpeift, tonnten Die Gelehrten nicht einig werben. Das Hatfel wurde noch fo manchem ichweres Rouf gerbrechen verurfachen, batten nicht gludlicherweife Berr Dr. Grang Bulat, ber Direftor bes Spalatoer Mufeums, Berr Dr. Bulic. Bumnafialbirector ebenba und Berr Dr. Lud. wig Thallocan Die Lofung gefunden. Bei prabiftorifden Antiquitaten ift es in ben allerfeltenften Fallen möglich, auch nur bas 3ahrhundert ber Entstehung ober Aufertigung eines Stiides genau zu bestimmen, biesmal jeboch gelang es fogar, nabesu bae Entftebungejahr und ben Rünftler mit vollem Ramen aufzufpuren. Er ift Gelbbauer, Duffcmieb, Buchfenichafter, Daurer, Bilbbaner u. f. w. Rury ein Taufenbe fünftler und Antobibaft, beißt mit Ramen Beter Begeli. wohnt im Dorfe Rogei in ber Pfarre Donji Dolac bes Sinjer Begirfes und verforgt feit etwa 15 Jahren Freunde von Altertumern mit ben mertwürdigften Studen feines Gleifies. Geine erften "Stubien" machte er ale Befucher bee Spalatoer Dufenme, er entichnt aber auch Motive ben Reliefbarftellungen alter Rirchen, s. B. jener in Trau. Die Statuetten und Brongegruppen feines Jabrifates ichidt er in Die Belt ale Antiquitaten burch Bermittelung anbrer Berfonen, welche gewöhnlich angeben, fie batten bie Begenftanbe entweber in ber alten Burgwarte Cagina unweit Dolac ober in Boinic : Garbun (Arbuba?) aufgefunden. Berr Dr. Bulic fab mehrere Aunftwerte Begelje, 3. B. gwei Dod. lein aus Bronge, eine Gruppe, welche einen auf bem Throne fibenben Ronig barftellt, bem mehrere fleinere Ronige ibre Ehrerbietung erweifen; auf ber Rudieite biefer Gruppe mar bie gebeimnievolle Inidrift NERONOIN au tejen : ferner fab er einen Bringen Marto (DR. Rraljevie), ber feinen Ramen in einem Schwerte eingeritt gur Beglaubigung mitführte. Die im Glasnif veröffentlichte Gruppe murbe Berrn Dr. Bulie im Jahre 1885 ober 1886 von einer Fran in Tran angeboten ale ein Wegenstand von großem Berte, ber Die Totung Agrippinas burch Rero barftelle. 216 Dr. Bulie ber Frau erflarte, es lage eine Falfchung vor, raumte fie bice ein. Die toftbare Gruppe "Bring Marto" bat vor etwa gebn Jahren ber bamalige ruififche Konful in Ragula. Berr Bafilii Baffet, tauflich an fich gebracht und ale ferbifche Antiquitat nach Ruftland mitgenommen. Die Bating wird von Begelj burch Schweineerfremente erzeugt, nur ift biefe Patina infolge bes Phosphorgehaltes nicht griin, F. S. K.

Bd. LIX.

Nr. 18.

Länder-und Bölkerkunde.

1891.

Mustrierte Zeitschrift für

Begründet 1862 von Karl Undree. Octausgegeben bon Richard Andree.

Drud und Verlag von " Friedrich Bieweg & Sobn.

blobus

Brannichweig.

Jahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart für ben Band ju beziehen.

# Die neue deutsche Kolonisation in Posen und Westpreußen in den Jahren 1886—1890.

Don 211. Behre.

Unter ben mannigfachen Magregeln, Die von ber preußifchen Regierung und ber Boifevertretung im Jahre 1886 befchloffen worden find, um bas polnifde Element in den Brovingen Bojen und Weftpreugen gurlidgubrangen und bas Deutschtum bafelbit zu fraftigen, ift gewiß bie bebeutigmfte und wirffamfte bie Umwandlung polnifder Ritterguter in beutiche Roloniftenborfer. 100 Millionen Darf murben für Diefen Zwed beftimmt; eine eigene Mufiedlungetommiffion, an beren Spige bie vor furgem ber Dberprafibent ber Broving Bofen, Graf Beblit Trupfchler, fand, wurde mit ber wichtigen Aufgabe betraut, poinifde Guter, Die fich für bie Anfiedelung beutscher Moloniften eignen, angutaufen, ju parzellieren und gu befiedeln. Dbwohl nur erft wenige Jahre feitdem verfloffen find, obwohl man fich auf Erfahrungen nicht ftugen tonnte, ba in Breugen feit 80 Jahren fein neues beutiches Dorf mehr auf flavifdem Boben aufgebant worden war, fo ift boch ichon Großes auf bem Gebiete ber Moionis fation geleiftet worben. Man erficht bies am beften aus ben fünf Denfidriften, welche bie Anfiedelungefommiffion in ben Jahren 1887 bie 1891 für bie Regierung und ben Lanbtag berausgegeben bat.

Sie Cinhe 1890 murben non her Staffeldungsfemuniffem im gangen 82 größere Giller mit einer Ridder ben 4866,63 ha für 29376816 Mart und 32 2bauermeitrifelden mit einer Ridder von 1334,57 här 904 295 Mart, integrant all 05 0000 ha Vandes für 30921211 Mart angefault. 3lm Jahre 1886 murben ermorben 16 Sitter galter mit 11745,59 ha j. 1887 77 Obler mit 14820,77 ha, 1888 19 (9liter mit 5623,55 ha, 1889 8 (Wiler mit 4800,63 ha und 1890 12 (Wiler mit 7676) ha Kidde.

Bon ben 82 größeren (Mitern findem fid im Resse. Preußen 17 mit einer Fläche von 11885 ha. Die bedeutendste Bestigung, die in dieser Proving erworben wurde, ist die Herrschaft Robert und Kreis Leichen. Die state der Robert des Riches von 3778 ha. Die überigen Gutter Erichen.

In ber Proving Bofen, wo die Unfiedelungetommiffion ihre Sauptthätigfeit entwidelt, wurden 65 Ritterguter mit einer Gefantfläche von 36780 ha erworben. Davon fommen auf ben Regierungebegirt Bofen 21, auf ben Regierungebegirt Bromberg 41 Ritterguter. Bon ben Anfiedelungegutern im Bofener Begirte finden fich je 1 in ben Rreifen Liffa, Bollftein, Rofdmin, Obornit, Edilbberg, Edrimm, Edroba und Comiegel. Es find bice bie Guter Belencin (1073 ha), Bobnn (692 ha), Große Balefie (684 ha), Bogue niewo, Brzadborow (949 ha), Babno (1119 ha), Czarne piattowo und Leipe. Be 2 Guter liegen im Rreife Franftabt (Groß-Rrentich und Dentich Bite mit 2855 ha) und Rawitich (Clonefowo und Groß Goresti), je 6 Guter in ben Rreifen Wrefden (Wengierfi, Rornaty, Cotolnit, Bajezierze, L'fowo und Cedziewojewo mit 2886 ha) und Barofdin (Bojgiedowo, Cerefwice, Yowencice, Etryngewto, Clawoszewo und Bilega mit 3018 ha),

Bon den Ansiedelungsgutern im Bromberger Begirfe liegen 2 im Kreife Schubin (Sablogofch und Jablowo-Bufchfowo), 3 im Kreife Inowrazlaw (Mobliborgyce, Konary und Bafaffonos, 5 im Kreife Moglius (Cftromitte, Nabouve, Ettypseus, Criquos und Evolutions uni 4373 ha), 6 im Kreife Bittonos (Hybrasons, Vipe, Nadoscia, Wildia (Madoscote) uni 2563 ha), 7 im Kreife Bittonos (Bladowos, Vipe, Nadoscia, Nubal, Waladowosteps uni Böbniferen uni 1563 ha), 7 im Kreife Bittonos (Grandinio, Garcescoo, Royaldin, Nunomo, Agaim, Missimoto uni Biyolado uni 13554 ha), 8 im Kreife Bitt (Gravofeno, Jurominie, Elorif, Ilhosecno, Jarnit, Bittonos (Gravofeno, Jurominie, Clorif, Ilhosecno, Jarnit, Vichopato, Aribono, Vubouto, Cololitif, Koncrowo, Ewinorit, Vibonogea, Charliff, Gravofeno, Missimos (Missimos Halles) uni Baldiscoo mii 3940 ha). Tie mriften Imerichangsafter liegen alio Bittidi und norbifidit one ber Veroningalbamphat Vofen und voiden Thorn nath Vödan nicht allu nort von her tuffidien Grenze.

Intereffen befonbere munichenemert erichien.

Die Ansiecklungskommission bätte ungleich mehr Mitter anfalgen Smen, wenn sie groweit bätte. Es wendem ihr allein im Johre 1897 216 Witter und 121 sonstige Grand füllen und vollein im Johre 1897 216 Witter und 121 sonstige Grand was polntischer und 114 Witter and beutscher John 1898 27 Witter und bei Bauertige Grumbsstäte and polntischer und 13 Gitter und 16 blauertige Grumbsstäte and polntischer und 23 Witter und 16 blauertige Grumbsstäte and beutscher John und im Johre 1890 20 Witter und 26 blauertige Grumbsstäte and beutscher Grumbsstäte and beutscher Grumbsstäte and beutscher Grumbsstäte and beutscher Spade. Es des fich also bei Exhastoge gestende und bestäte den beutscher John. Es des fich also die Exhastoge gestende und die Betracht tragen, in birtett Exchanblungen mit der Ansiedelungsstömmistion au tretzen.

Das Antaufeverfahren gerfällt in zwei berfchiebene Phafen: Die Wertichatung und ben Bertrageabichluft mit ber Ubernahme. Die Wertichatung bietet Die allergrößten Schwierigfeiten. Es giebt feinen, felbit nur für ein befdranttes geographijches Webiet ober für bestimmte Bobenverhältniffe objeftiv richtigen Wertnieffer. Weber bie Grundftener, noch bie lanbichaftlichen Taren tonnen hierfur als abfolnt bestimment gelten. Der opferwilligen Mitwirfung einzelner Butebefiger, Bachter und Abminiftratoren von unzweifelhafter Cachtunbe ift es gn banten, bag bie Infiedelungstommiffion in ben erften Jahren nicht genötigt gewesen ift, für bie Zwede ber Abichanung eigene Beamte ananstellen. Die Abwidelung bee Ranfgeichaftes war bei ben freihandigen Erwerbungen meift eine febr zeitraubende und mubevolle Arbeit. Bei bem Antauf ber Guter fallt befondere die fpezielle Brauchbarteit für bie Zwede ber Aufteilung und Befiedelnng ine Gewicht. Gin But, welches bei bedeutendem Betriebefavital im großwirtichaftlichen Betriebe an bober Rente befähigt fein tann, wird bei ber Bermertung zu fleinbauerlichen Stellen faft ftete ale gu teuer ericheinen; umgefehrt aber fann in vielen Gallen ein bis auf ben Brund vernachläffigtes Groggut für ben Bwed ber Anfiedelung befondere geeignet fein. Die augetauften Gater werben junachft bie jur Bargellierung in Bermaltung genommen nach bestimmten Grundfaten, Die fich bewährt haben. Die Ergebniffe biefer Berwaltung beffern fich ftetig, nachdem bie erften ichwierigen Ubergangeperioben überwunden find und ein Ctamm von Lotalbeamten berangebilbet ift, ber mit ben Mormen und Bielen einer berartigen, immer nur auf furze Friften berechneten Wirtichafteführung fich vertraut gemacht bat. 3m letten Jahre ift bie Bermertung der Produkte sowie der Ankauf der größeren Bebarfsartikel einheitlich für sämtliche Ansiedelungsgüter erfolgt, wodurch recht erbebliche finanzielle Borteile erlangt wurden.

Die Begebeitung ber Unfiedelungeplane erfolgt jum Teil burch bas technische Bureau ber Anfiedelungstommiffion, jum Teil durch die Generaltommiffion in Bromberg nach ipeziellen Borfchriften. Es erfolgt eine vollständige Renmeffung und Rartierung, fowie die Erörterung ber fulturtechnischen und ber Bertebreverhaltniffe bee Alreale und, nachbem ben bierburch bedingten Erforberniffen burch Geftlegung ber etwa nötigen Berbefferungen und Wegeanlagen anf bem Plane Rechnung getragen ift, Die ben örtlichen und wirtichaftlichen Berhaltniffen angepaßte Aufftellung bes Berteilungsplanes. Dit Diefen Arbeiten wird eine Brufung und Mlarlegung ber öffentlich rechtlichen und pripatrechtlichen Berhaltniffe ber Grundftude, Die Abichatung ber porhandenen Gebande nach ihrem Gebrandsewert und enblich eine genane Bonitierung verbunden, burch die bas gefamte Areal in verfchiebene Wertflaffen gerlegt wirb. Derartig festgestellte Teilnnaeplane bilben ein völlig abgeichloffence Werf, bas nur infoweit ber Abanberung unterliegt, als etwa im Laufe bee eigentlichen Anethnungegeschäftes fich aus Grunden ber Zwedmäßigfeit ober um ben Bunfden ber Anfiebler entgegenzufommen, Berlegung von Grenglinien ac, notig zeigen,

Über das Spiften, nach welchem bei den Planetintelingen bie (Vehößte zu gruppieren und die (Veröße der einzelnen Parpillen zu bennelfen find, bat fich feine allgemein gültige Benne finden lößen. Wan hat fich bemidh, bie möglichfielen gefchlessen Torstanlage anzufreben und die (Veröße der eingefichten Tarzellen (a ausenben, daß die wirtschaftlichen Leiten Tarzellen (a ausenben, daß die wirtschaftlichen und Griften; einer Kamilie anskömuntich und bei reinem Vandwirtschaftlichter die bei den Unsunsund der umerkalischen und

tierifchen Arbeitetraft ermöglicht wirb.

Die Dehrgahl ber bieber ausgearbeiteten Plane hat ben Eigenaufban ber Unfiedler, infoweit benfelben nicht aus ben porbandenen Gebäuben foldte überwiefen werben tonnen, in Musficht genommen. Anf ben meiften bieber gur Befiebelung gelangten Gatern ift ber Anfban ber Wohnhäufer, Scheunen und Echnopen von ben Anfiedlern bereitwillig übernommen und bie Aufgabe im gangen recht befriedigend, vielfach fogar in überrafchend furger Brift und gwedmäßiger Weife gelöft worben, allerbinge unter fehr wefentlicher Mitwirfung und Silfeleiftung ber technifden Beamten ber Rommiffion und ber Yotalverwalter. Da jeboch ber Eigenanfban wefentlich nur gu Gunften ber aus nabe gelegenen Gebieten augiehenden Roloniften und berjenigen wirft, Die burch baus liches Gefchid felbft ober burch Familienglieber einen erheblichen Teil ber Roften abarbeiten tonnen, fo bat bie Infiedelnngofommiffion, um ben Unfiedtern ans ber Gerne bie Nieberlaffung zu erleichtern, burch bas Bauamt eine größere Babl von Wehöften auf eigene Moften berftellen laffen: im Jahre 1889 murben 87 Gebanbe (3 großere Wohnhaufer, 26 Wohnhäufer mit Stallung unter einem Dach, 10 Wohnbanier mit Etall und Echenne unter einem Dach, 13 allein ftebenbe Ctallgebanbe, 5 Gebanbe, welche Ctall und Edjenne unter einem Dadje enthalten, 24 Schennen, 3 Schmiebe-nud 3 Rruggebanbe) und im Jahre 1890 fogar 132 Gebanbe aufgebaut und an bie Anfiedler entweber verpachtet ober verlauft. Angerbem murben gur proviforifden Unterbringung ber Roloniften bie Enbe 1890 96 Solzbaraden bergeftellt. Gur öffentliche Bwede wurden 1889 fertig gestellt, jum Teil vollständig nen gebant 9 Comlen mit Rebengebanden umb 8 Bruden; 1890 murben 1 Rirde, 11 Coulbaufer mit 22 Rebengebanben, 1 Armenhans, 2 maffive Bruden u. f. f. teile begonnen, teile vollenbet.

Die auf die Befehung ber planmagig aufgeteilten Guter

mit Unfiedlern gerichtete Thatigfeit gerfallt in zwei Teile; 1. In ben informierenben ichriftlichen und munblichen Berfehr mit ben fich melbenben Bewerbern und bie Brufung ber Berfonals und Bermogeneverhaltniffe und 2, in bas eigentliche Unfiebelungegeschäft felbft. Bon Anfang an ift ein besonderes Gewicht auf Die eingehende Befcheibung berjenigen Leute gelegt worden, Die ein ernftes perfonliches Intereffe ale Bewerber um Anfiedelungeftellen zeigten. Abgefeben von goblreichen munblichen Erfundigungen murbe berart verfahren, bak alle erstmaligen und gang allgemein gehaltenen Antrage formularniagig beantwortet wurben. Diefe Beideibe enthalten eine furze Erlauterung über bos Wefen ber Anfiedelung und bie Formen, unter benen fich Diefelbe vollziehen foll, und baben angenicheinlich febr flarend gewirft. Gie find in ben Beimateorten ficher von Sand ju Sand gegangen, wie aus bem Umftanbe ju erfeunen mar, bag oft von lenten, Die ber Unfiebelungefommiffion völlig unbefannt waren, auf fie Bezng genommen wurde. Bebem Diefer Befcheibe murbe ein Fragebogen beigeffigt und beffen Ansfüllung und Wiebereinreichung jur Bedingung für bie fernere Berlidfichtigung bee betreffenben Bewerbes gemacht. Es haben fich nun feit 1886 bei ber Anfiedelungetommiffion im gangen 4537 Bewerber gemelbet, welche ein (Befamtvermögen von 19338181 Dit. hatten, nämlich 4092 Evangelifche, 428 Ratholiten, 12 Mennoniten und 5 Juben, im 3ahre 1890 allein gingen 836 Anfiedelungeantrage ein, und 513 Bewerber murben in die Lifte anfgenommen.

3m gangen wurden bieber planmagia parzelliert 20799 ha, mehr ale 2/3 ber erworbenen Bobenflache. Fir öffentliche Zwede, wie filr Rirchen, und Pfarrgrundftude, für Ednigehöfte und Lehrerdienftland, für Lehm- und Candgruben, Edjulgendienftland und Wegeanlagen wurden 1124 ba beftimmt, fir fpatere Begebung vorbehalten 2279 ba, und auf 978 Anfiedlerstellen verteilt 17 396 ba, Bon ben 978 Stellen find 37 größeren Umfange (Reftguter sc.), 116 haben eine Glache von 25 ha und mehr, 361 eine Rlache von 13 bie 25 ba. 381 eine Rlache von 4 bie 13 ha, 83 eine Glade von weniger ale 4 ha. Bon ben 978 eingerichteten Stellen wurden bie Ende 1890 964 jum Bertauf geftellt. Davon wurden in den Jahren 1886 bis 1889 526 Stellen und 1890 186 Stellen begeben; unbegeben blieben noch 252 Stellen. Bu Rauf gegen Rente murben 555, ju Bacht auf Beit 146 Stellen begeben; 11 Bargellen find gu freiem Gigentum vertauft worben.

Muf ben 712 begebenen Stellen wohnen im gangen 690 Anfiedlersamilien, von benen 183 and Pofen, 150 aus Beftpreugen, 78 aus Echleffen, 61 aus Brandenburg, 51 ane Pommern, 31 aus Bilrttemberg, 28 ans Beftfalen, 21 aus bem Ribeinland, 45 ans ben übrigen preugifden Provinzen fammen, 6 anbern beutiden Staaten angeboren und 36 aus Rufland gurfidgewandert find. Dit ber Innahme bes wefts und fubbeutichen Elemente in den Anfiebes lungen vermehrt fich fichtlich ber Augug favitalefraftiger Banern; Landwirte, Die filr einen Erwerb von 25 bie 40 ha Landes ein Anlagefavital von 10 000 bie 15 000 Mart mitgubringen fich anheifdig maden, find feine Celtenbeit mehr. Dehrfach murbe anch festgeftellt, bag bie von anemarte gugiebenben Anfiedler Beimateangeborige nach fich gieben, welche in ber Rabe ber Anfiedelungegemeinden Sofftellen erwerben ober in ben Unfiebelungen felbft fich einmieten und ale Sandwerter ihr Brot finden und finden. Dag fich evangelifche Edwaben entichloffen haben, nach Pofen anszumanbern, ift von guter Borbebentung. Gefällt es biefen Edwaben im Often - und baran ift wohl taum gn zweifeln -, fo werben in ben tommenben Jahren gewiß Sunderte, ja Zaufenbe von wilttembergifden Landwirten anstatt wie bieher nach Amerika nach Pofen und Reftpreußen geben, um sich bofelbst eine nene Eriftenz zu grüsben. Die Schwaben sind aber — in Sidd-Ungarn und im slüblichen Rußland haben sie dos zur Genüge gezigt — ihrer enfeldem Kießen siere Schwerzeichtums wegen der zur Kolonifalien anglichte keufder Bedlestung.

Bon ben 42 pargellierten Ritterglitern maren bie Enbe 1890 33 vollftanbig ober boch jum größten Teil mit beutschen Roloniften befest. Diefe fertigen beutichen Dorfer find: Cablonomo im Rreife Briefen (17 Stellen), Tollnit bei Flatow (22 Stellen), Bobrowo bei Straeburg (57 Stellen), Riemo bei Rulm (26 Stellen), Alt Butowis bei Berent (35 Stellen), Große Bengnit bei Ronis, Riewierg bei Etrasburg, Lippufch bei Berent (12 Stellen), Romorowo (15 Stellen), Dicheleborf, fruher Dichalcza (17 Stellen), Biemardfelbe, fruber Ewiniary Eminiarti (34 Stellen) und Cotolniti (18 Stellen), bei Gnefen, Clonetowo (34 Stellen) und Goretfchti (22 Stellen), bei Ramitfch, Lubowo - Lubowto (38 Ctellen), 3mielinten mit Jarofchau (25 Stellen) und Runowo bei Bongrowit (25 Stellen), Bobnn bei Bomft (14 Stellen), Uftaegemo (mit 28 murttembergifchen Ramilien befest), Jablomo Bufchtau und Czewojewo (56 Stellen) und Berniti bei Bnin, Bognniewo bei Cbornit (22 Stellen), Bojgiechewo (18 Stellen) und Lowencice (36 Stellen), bei Jarotichin, Cftrowitte bei Mogilno (21 Stellen), Cablogofch bei Chubin (24 Stellen), Benaierfi und Raczanowo bei Brefchen, Ruchocin mit Lipa bei Bittomo (30 Stellen), Robiffan bei Rarthaus (41 Stellen), Anjama-Ditte (8 Stellen), im Rreife Briefen und Rovaidin bei Wongrowit (14 Stellen). Trei ber neu entstanbenen Torfer, Tollnit, Dicheleborf und Biemardfelbe, find bereite in felbständige Landgemeinden umgewandelt worben. 30 Torfer find von evangelifch beutiden Linfiebelern, 3 von beutichen Katholiten bewohnt. In 16 Anfieb-lungen wurde im November 1889 eine Bahlung vorgenommen, welche ergab, bag neben 2441 Deutschen 415 Polen (14,5 Progent) mobnten. Lettere waren jum größten Zeil Rnechte, Dagbe und Arbeiter, ju einem fleineren (91 Ropfe) Dieter. Die größten von Diefen neuen beutichen Dorfern waren Bobrowo mit 369, Biemardfelbe mit 318, Lubowo-Lubowto mit 312, Clonetowo mit 248, 3mielinten Barofdau mit 237 und Tollnit mit 202 Geelen.

ffür ben Unterricht ift in ben neuen beutichen Rolonicen in ausgiebigfter Weife geforgt worben. In Clonetowo bei Rawitich murbe bereite im Dezember 1887 eine beutide Schule ine Leben gerufen, die gut gebeiht und von 50 bis 60 Rinbern befucht wirb. In ben letten brei 3abren wurden 21 neue beutiche Coulen errichtet. Bo eine Coulgrilnbung nicht filt nötig erachtet worben ift, bat fich ber Anichling ber Anfiedlerfinder an eine bestebenbe, ihrer Ronfeffion entiprechende bentiche Echnle überall ohne Cchwierigfeiten erreichen laffen. Dit befonderer Corafalt ift auch bie firchliche Berforgung ber Anfiedler ine Ange gefaßt worben. In Lubowo bei Gnefen ift die evangelische Rinche im Robban vollenbet. Rach vorläufigen Erhebungen fonnen biefem Rirchfpiele aus verschiedenen Anfiedelungeborfern etwa 1000 Geelen gugewiesen werben. Die nene Pfarrei wird mit 30 ha Pand ausgestattet. Umgeben von großen, in beutschen Sanben befindlichen Gitern und acht gum Teil beutschen Bauernborfern, an einem Anotenpuntte bee Wegenetes bee fublichen Teiles bes Gnefener Rreifes gelegen, ift Lubowo befonbere geeignet, ben Mittelpuntt für bas Dentichtum ber bortigen Gegend ju bilben. Die Begrundung eines weiteren evangelischen Rirchfpieles mit bem Mittelpuntte Bernidi im Rreife Bnin ift eingeleitet. Der Betfaal in Bobrowo findet fich fcon feit langerer Beit in Benntung; weitere Bethanfer follen bemnachft in Jarofshan, Jahlono und Bengierti errichtet werden. Amsfer dem Eilar in Ludwow ift noch ein gweiter Eilar in Indende gerößen Zeile der mestprensighen Amsferdungen und ein dritter in Ulbargeno im Kreiftigen Amsfeddungen und ein dritter in Ulbargeno im Kreiftigen Amsfeddungen und ein dritter in Ulbargeno im Kreiftigen Amsferdungen ersten Amsfeddungen eine Kreiftigen Scholling Ausgenwood-Flowow und Kodiffian ist in durchaus gufriedensfen Eilenden Scholling ist in durchaus gufriedensfen Erfest in der Amsfeddungen eingerückten Vollebiling ist ein der großen Amsfang gefunden und find überdell, nammenschie in alleren Amsferdungen einer gestellt der Editertonate stellige berutet worden. Im mehreren Erten wurden Pohagenturen am Vehlüssfelden errichtet.

Ter Shibau bürgert fich rasch eine 1889 wurden von ne Aslonifien gegen 5000 Schfdame (Aplet, Viene, Kirtich, Pflaumene und Ruschaume) gepflanzt, 1890 wurden durch Vermittelung der Ansteckungsschaumissen in 262 Betier 7192 Schläumer gelierte. Weise Kolonifien, nammettlich die Schwaden in Uliadzeno, pachten izet schon die Schgeleiten beruchderer beutscher und polinischer Glütter, mu ander

bem gewonnenen Dbft auten Doft zu bereiten.

 ift, nachbem zwei ber Ansiebelungen Wicheleborf und Biemarcfielte genannt worden sind, ist gewiß zu hossen, das die Mehrzahl ber neuen bentschen Koloniern balb auch beutsche Raumen erhalten wied. Bieslicht sinder der Konschlag Beachtung, sie nach den großen beutschen Manne schlag Beachtung, sie nach den großen beutschen Manne

unfere Jahrhunderte ju benennen.

Echon jest tagt fich überfeben, bag bie in großem Dagftabe begonnene beutiche Rolonifation in Bofen und Beftprengen ebenfogut gelingen werbe, wie bie, welche von bem Großen Rurfürften in Brandenburg, von Friedrich Wilhelm I. in Oftpreugen, von Friedrich bem Großen in Schlefien. Weftpreugen und im Repebiftrift, von Friedrich Wilhelm II. in Bofen ine Wert gefett murbe. Die bieber aufgestellten Redmungen ergeben, bak bie Rolonifation ohne große Dpfer an Rapital burchführbar ift, bag felbft bei reicher Dotierung ber neuen Gemeinden mit Edule, Rirdene und Bobtfahrteeinrichtungen mit ber Beit 90 bie 92 Millionen Mart in ben Betriebefonde gurlidfliegen werben, fo bag nur 8 bie 10 Millionen Dart ale verloren gu betrachten find. Coon icht ift bem polnifchen Abel in ben Rreifen Gnefen, Bittowo, Bnin, Bongrowit, Jarotidin, Breiden, Straeburg und Rulm viel Ginfluß entwunden worden; mehrere, ben Polen bieber gam fichere Landtage- und mabricheinlich auch zwei Reichstagemanbate werben in Bufunft ben Teutiden aufallen. Bleibt bie Regierung in ihren Beftrebungen feft, werben von Babr ju Jahr einige Sunbert beutscher Familien in den Areifen Pofens und Weftpreugens angefiedelt, in welchen jest bae Bolentum bie große Dehrbeit hat, fo merben bie Deutschen in einem halben Jahrhundert gewiß bas Ubergewicht in Diefen Rreifen erlangen. Mus bem feit fieben Jahrhunberten balb mit ben Baffen in ber Sand, balb auf bem Gebiete bes wirtichaftlichen und geiftigen Lebens geführten Rampfe gwifden Deutschen und Claven an ber Barthe und Beichfel werben und muffen bie Deutschen ale Gieger hervorgeben!

#### Erzbergog Ludwig Salvators Wert über Menorca.

Ergherzog Lubwig Calvator von Cfterreich - Tobfana, geboren 1847, ber gu Balma auf ber Infel Mallorea wohnt, fest fein grokes Bert über bie Balearen, bas fich nicht im Buchhandel befindet, ruftig fort. Bor une liegt ein neuer Band, ber nicht weniger ale 20 Bfund wiegt und 595 Geiten auf ichonem fartonartigen Papier umfaßt; Die Balearen. In Bort und Bild gefchilbert. Cechfter Banb. Die eigentlichen Balearen. Biertes Buch, Menorea, (Leipzig, 7. A. Brodbane, 1890.) Wie bie fruberen Banbe ift auch biefer mit vielen prachtigen Farbenbruden, meift lanbichaftlichen Unfichten, und gablreichen erlauternben Solsichnitten geschmudt. Die Schilberung ber Infel ift fo ausführlich, fo febr ine Gingelne gebend, mit ftatiftifden Tabellen ber minutiofeften Art ausgestattet, bag nach biefer Richtung nichte ju wunfchen übrig bleibt. Es liegt eine große Liebe ju bem Gegenstande ber Arbeit und ein gewaltiger Fleiß barin. Diefe bie ine fleinfte gebenbe Edilberung, Die beute une mohl teilweife ale ju weit gebend erfcheint, wird in Sahrhunderten aber ihren Wert haben, um bann burch ben Bergleich fich ein genaues Bilb vom ehemaligen Kulturauftanbe Menorcas machen gu tonnen. Es ift nicht leicht. aus bem umfangreichen, gar nicht geglieberten Banbe bas Bichtigfte auszuziehen; im nachftebenben foll biefes aber verfucht werben.

Menorea ift im allgemeinen flach und bei oberflächlicher Betrachtung einformig ju nennen, indem bie bebeutenbfte

Erhebung ber Infel, jene bes Toro, nur 358 m erreicht. Er nimmt mit ben andern Saupterhebungen die Mitte ber Infel ein. Der Weg von Cinbabela nach Dahon fcheibet bie Infel in zwei Balften, bie fo giemlich ber geologifden Struftur entfprechen. Die norbliche Balfte bilbet eine gange Reihe von ameifenhaufenartigen, burch furge enge Thaler getrennten fleinen Bugeln; ber fubliche Teil befteht ans einem nach Guben geneigten Platean, beffen hochfte Stellen 170 m boch find. "Etwas Corre und Ginformigeres ale biefee fteinige Plateau lagt fich taum benten." Weit ichoner ift ber bewegtere Norben, mit bedenartigen Thalfohlen. Die Ruften find meift fcharf abgebrochen mit jaben, häufig anegehöhlten Banben und tiefen Geehöhlen. Der Safen von Dahon ift einer ber beften bes Mittelmeeres. Eigentliche Gluffe fehlen auf Menorea; es giebt nur Bache, fteil in ihrem Unfang und mit fanftem Berlauf gegen ihre Munbung bin. 3m Commer trodnen fie meift aus, mabrend fie in ber Regenzeit Uberfcmemmungen veranlaffen. Die Bache verlaufen im Guben in tiefen Furchen, welche bas fiache Infelland burchidmeiben und ben Bentralthalern ale Abflug bienen. Diefe Gurchen, von ben 3nfulanern Barranes genannt, find baufig bon fentrechten Gelemanben begrengt, haben aber bei aller Cchonheit einen gewiffen einformigen Charafter. Es find biefelben fich immer wiederholenden Bilber, üppiger Pflangenwuche in ber Thalfoble und weifliche, tief ausgehöhlte Relemanbe, wie biefes am Bilbe ber Ausmunbung bes Cta Gal-banafluffes fich erfennen lagt.

In bem nördlichen, mannigfaltiger geftalteten Teile ber Infel ift namentlich Devon (130 gkm) und bunter Canbftein



Die Gruppe bes Toro (Menorca).



Münbung bes Sta Galbanafluffes (Menorca).

vertreten, aber auch Muschellaft und Keuper; im Süben | schnick ber Isbs 1887 16,0°; das kälieste Jahr herrichen tertäuse Kalle vor, die den größten Roum eine hatte 15,6° das wärmsche 17,6°C. Tie Errerne betrugen anchane. Die mittlere Jahrekemperatur betrug im Darche – 4 350 and – 1,0°C. Scheicklich schie sich mab famen

in jener Beriobe (22 3ahre) nur 39 mal vor. Bas bie Fruchtbarfeit bes Bobene betrifft, fo fteben barin bie Barrancthaler obenan, worauf bas Dioeanplatean folgt. Aber meift tritt bie felfige Unterfchicht an Toge und bas Platean im Gilben ericheint im Commer und Berbfte, wenn bas (Gras verborrt ift, gang tabl. Die Flora ftimmt im wefentlichen mit jener ber übrigen Balearen überein; in unfrer Quelle find 819 Gefägpflangen aufgeführt, Charafterpflanzen werben hervorgehoben ber wilbe Elbaum, ber Maftirftrauch, Die Blereiche, Die Strandliefer, Cistus, Erica multiflora, die Myrte, Calycotome spinosus, Clematis und die Tamariete; Balmen find felten. Die Bone am Meere wird gefennzeichnet burch Euphorbia dendroides, Sonchus cervicornis, Astragalus Poterium und Thymelaea velutina. Bon Fifden verzeichnet man 194 Arten, bon Amphibien und Reptilien 13. Die gemeine Gibechfe, ber Gedo, die griechifde und namentlich die Gukwafferichilbfrote find vertreten; von Echlangen find bie Ratter und Metulapfchlange baufig. Die Bahl ber Bogel wird auf 153 angegeben. Unter ben Landvögeln ift bae Steinbubn, Passer pretoria, Merops apiaster, ber Masgeier (Neophron) hervorznheben. Caugetiere jahlt man, Die Sand-tiere eingerechnet, 26, barunter Myoxus nitela, Robben, Telphine. Die Biverre, Die auf Mallorea noch hauft, fehlt auf Denorca.

Die Bevölferung betrug im Jahre 1887 nur 38237 Ceelen, bas ift bei 665 qkm 59 Ceelen auf ben Quabrattilometer. Gine ungemein genaue Ctatiftit berfelben, auf Die einzelnen Diftrifte und Gemeinden eingebend, wird mitgeteilt. Bas bie Wefunbheiteverhaltniffe betrifft, "fo geht ein gewiffer Bug von Malaria über bie gange 3mfel"; im übrigen zeigt fich ber Ginfing ber Bobenbeichaffenheit bier fehr bentlich: Wo Canbftein und Tevon auftreten, ift bie Infel ungefund, gefund im Bereich ber tertiaren Ralte; namentlich find bie hohen Plateaus im Guben gefund. Die Religion ift feit alten Beiten bie tatholifche und nur wenige Evangelifche wohnen bier, benen ein englifder Paftor vorfteht. Die Eterblichteit wird als febr gunftig geschilbert; Die Leute find gewandt, intelligent, mit guten Aulagen, febr begabt für Die Dinfit. Die Baufer bleiben felbft in ben Ctabten nachte unverfchloffen und Diebftable find felten. Der Erghergog fchreibt: "3ch felbft ließ wiederholt bas Sane, welches ich fowohl in Dahon wie in Cindabela bewohnte, offen, ohne bag jemand im Sanfe geblieben ware und niemale hat mir auch nur bie fleinfte Cadje gefehlt." Die Rriminalftatiftit beftatigt biefe glinftige Anfchanung.

Tie Sprache Menorcas ist bieselbe, wie jene ber ibeigen Valearen, und gehort zu den foatlomischen Tialeten. Ein entstalt gestellt und gescheid der gescheinische und namensich auch englische Wester, setzere ans der zeit benanntensich auch englische Wester, setzere ans der zeit benanntensich dernicht wie des ilnazzh, pein spenzieht und kinderspiele sind englisch, so das man bei setzere in Machon Rinderspiele sind, so das man bei setzere in Machon Rinderspiele sin, out, stop, please biern sont

Ter Ersperag filtert bie einkeimissem Schrifteller und ihre Verten auftbiltell an und gibet und eine Ausgalt von eigentümlichen Vollfelleren in Überletungen und Friginatfe find religiöfen, ervisischen und humoristischen Undelte. Es schlen Kinderlichen und Sprischweiter, leetere werind hereinfimment mit dem unterwossischen, gleicholle nicht. Alter Intervielskansfalten ist auf gelengt und die Petinden in und Mennen verhältnissendig größer eile und den anderen Belotenen. Meligiöfe Pildung wird nicht sein gefengt, ober der Schlieben und der eine Gerinden und religiöße wim beinem Gruff ist der religiöfe Etempel aufgebrieft. Albabst sin Don, Obn ist graden, auf erfelbe. Der Erspering stürcht.

manche religiofe Gebrauche an, Die bas Bolfeleben burche gieben, unter benen wir folgenden hervorheben, ba er auf einer uralten Unfchannng gu beruben icheint. Wenn bie Raltbrenner bas Rener in ihren Dien angunben, thun fie es mit einer Radel, Die fie an einer Lampe, welche por bem Bilbniffe ber Mutter Gottes von Joro brennt, angeftedt haben, nachbem fie fnicend ein Gebet verrichtet. Bae ben Aberglauben betrifft, fo findet fich auf Menorea vieles, was allgemein europäisch, ja univerfell ift. Umgeschütteter Wein bebeutet Glud und Beiterfeit, anegeschuttetes Calg bas Gegenteil. Wenn 13 an einem Tifche fpeifen, ftirbt einer im Laufe bee Jahres von ihnen. Der nachtliche Ruf ber Gule beim Saufe eines Rranten beutet auf beffen bevorftebenben Tob. Unter Lebenben verfchenfte Edieren gerftoren bie Liebe. Gin Sufeifen am Thore aufgehangt, bringt Glid ine Bane. Abgeschnittene Saare in Die Banbe einer Bere ober eines Reindes gelangt, bringen bem Inhaber berfelben Leib. Rabeln, in ein Schafberg geftochen und ine Meer geworfen, laffen fpupathifch ben gu Grunde geben, bem ee gilt. Rlingt bae rechte Chr, fo wird man gelobt, bas linte, getabelt. Ranten im Gartden gepflangt, verbinbert ben Gintritt bofer Weifter. Die Placenta eines unentwidelt geborenen Rinbes, in Stildden getrodnet und aufbemahrt, bringt Mild. Das ift allgemeiner Aberglaube, ber taufend Barallelen bei anbern Bollern befitt. Eigentumlich ift folgendes: Um einen Dieb gu qualen und ihn gu gwingen, (Meftoblenes gurudzugeben, wirft man Bohnen in bae DI ber Rirdenlampen; je nachbem biefe quellen und fich öffnen, tritt Gewiffensangft und ichlieftlich Bindgabe bes Geftoblenen bei bem Diebe ein. Boltemebigin fehlt natürlich nicht.

Infolge ber vielfachen Befetung Menoreas burch frembe Boller ift ber urfprüngliche Enpue ber Bevolferung ein gemifchter geworben. Gin großer Teil ber Araber hat fich mit ben Chriften verbunden; aber oft fchlagt ber arabifde Inpue noch burch und andrerfeite glanbt man wieber rofige, blonbe Englanderinnen gu feben, mas bei breimaliger Berrichaft ber Englander erflarlich wirb. Im iconften find bie Leute in ben beiben größeren, im Dften und Weften gelegenen Etabten, in Dahon und namentlich in Cinbabela, wo bie eble, regelmäßige Form ber Gefichter auffällt. In ber Mitte ber Infel find bie Leute weniger ichon. Die alte Tracht ift gang perfchwunden. Erwähnenewert ift bie gang urtumliche Augbetleibung bee Landvolle, bie Anbarea aus Rindehant, Die mit ben Saaren nach außen gewendet ift und von einigen Leberichuftren gufammengehalten wirb. Das Leber bagn ftammt aus Montevibeo.

In bem Sauptftud, bas bom Sausban handelt, fallen bie febr eigentumlich gestalteten Ramine auf und ift von ben Bifternen bie Rebe, welche auf ber mafferarmen Bufel fich bei jedem Saufe finden; aufchliegend baran befitt man fteinerne Deftillirapparate, benn bae Regenwaffer bient gum Trinten. Die Rochfunft wird fehr eingehend von bem Berfaffer erörtert; fie abnelt ber fpanifden, bat aber einen wefentlichen Borang vor ber letteren, wenigstene in unfern Mugen; man bedient fich bei ber Bereitung ber Speifen ber Butter fatt bee Dles, was bie Menorquiner wohl von ben Englandern übertommen baben und mas fich einerfeite aus ber großen Buttererzeugung, andrerfeite aus bem Mangel an DI leicht erflart. Wie wir ans ben feitenlangen Speifeverzeichniffen erfeben (es werben 3. 2. 26 Calatforten angeführt), fpielen Edmeinefleifch und Rafe eine befonbere große Rolle auf Menorea. Edotolabe, fonft in Spanien fo verbreitet, wird auf Menorea wenig getrunten; auch fpeift man viel Rifche, und ber Rame ber bei une fo befannten Manonnaife ftammt von ber Ctabt Dahon, wo fie erfunden wurde und noch zu vielen Speifen benntet wird. Gine große Rolle fpielen bie Formatjabes, bie Rafegerichte, bie unter

Anfay von Kiefich, Ekern, Wehl in befonderen Formen fermartig, burchschert oder zudrehnurtig gedader werben. Selbs bie vonechnische Tamen wöhnen fich mit Vorlieb ber Bereitung dieser nationalen Speise; alle Lente aus dem Haufe nehmen an der Perstellung teil, die ein sonnliches Ach bedruct.

Der Gejang abnelt auf Menorca jenem auf Mallorca und bie meiften Bolfelieber, beren Ergherzog Ludwig Galpator eine Angahl nebft Roten mitteilt, find beiben Infeln gemeinfam. Die alte, fonft viel gebrauchte Banflote ober Snrinr aus Robr ift nur noch im Innern ber Infel gebrauchlich; fie ift burch bie mobernen europäischen Dufitinstrumente verbrangt worben, gerabe fo wie die allgemein enropaifchen Tange bir einheimifchen verbrangten. Grit bem 15. Jahrhundert maren Wettrennen und Ringspiele auf Menorca gebrauchtich, was nicht wenig gur Berbefferung ber Bierberucht beitrug. Diefe Spiele haben fich am 30: hannistage in Ciubabela erhalten, wo eine große Ravalfabe, eine Art Dasferade mit Langen. und Ringftedjen, ftattfindet. Dagu Rennen mit Pferben, mit Dlaultieren, Gfeln und gwijchen Dannern und Rnaben. Bir tonnen bier nicht auf bie verichiebenen Bolfefitten und Gefte naber eingeben,

erwähnen aber noch bie Avias Cuaremas, wie eigentunliche, aus Papier gefchnitte, brollige Figuren mit fieben Gugen beigen. Die fieben Suge bebeuten bie fieben Wochen ber Saftengeit und nach Ablauf einer jeden Woche reift man einen guß ab, um fo ein Bilb gu haben, wie lange bie Enthaltungezeit noch bauert. In biefen fieben, nach Ablauf einer Woche abgureißenben gugen tann man ein Uberlebfel urtimlicher Bahlungeweise ertennen, wie bei Raturvolfern biefelbe noch beute portommt. Etatt vieler will ber Berichterftatter bier nur zwei Barallelen anfuhren. Bei ben Bufchnegern in Buanana find Anotenfchnure im Gebrauch, bei benen bie einzelnen Anoten 3. B. eine Angahl Tage bebeuten, innerhalb welcher ein Auftrag ausgeführt werben foll. In jebem Tage wird ju biefem Bwede ein Anoten gelöft, bamit bie richtige Beit eingehalten wird (Rappler, Bollanbifch Guanana, 237). Die Bannas ber Ruften, wenn fir mit benen ber Berge fich verabrebet haben, baf fie fich in gehn Tagen treffen wollen, um mit ihnen Sanbel gu treiben, madjen fich Comitre mit gehn Unoten barin, bon benen fie täglich einen lofen. 3ft ber lette geloft, fo ift es Beit, fich ju treffen (van Saffelt in Beitschrift für Ethnologie VIII, 201),



Formatjabas von Menorca.

Wir übergehen hier die Schilderungen der Taufen, Verlobungen, hochgeiten und berodipten nur die Teauer. Man hielf Teamerunglieten und die wührend der Teauerzit defilimmte Spelfen nicht. Um lehrers zu umgehen, erröchtet man in den Adhren Reim Teuerbachfen um Stom, um im Obeheimen doch elfen zu können. In Abnahme begriffen ift and der Verach, ihn and dem Tode eines nahen Verewandten ein Jahr lang nicht zu feberen.

Ein Sauptreichtum ber Infel besteht in ihren Steinen, Die gebrochen und ausgeführt werben. Bei bem Reichtum

ber Infel an folden ift biefelbe gang, wie ein Schachbrett. mit ohne Mortel aufgeführten Mauern (Tancae) burchjogen. "Etwas Oberes und Einformigeres, ale biefe Tancas, lägt fich nicht benten, benn von ber Tiefe gefeben, bedt fich Wand mit Wand und felbft bas Grun ber Gelber berfdwindet hinter ber oben Steinwiftenei." Die Grudite barteit bes Bobene ift eine febr verschiebenartige. Das Rulturland nimmt 40 000 ha ein, ber Walb 14 000, bas Grasland 7000 und unfultiviert liegen über 4000 ba. Cehr ausführlich wird mit allen Geraten, gum Teil recht urtitmlicher Art, ber Alderban gefchilbert. Weigen ift bie wichtigfte Grucht. Der Walb ift jum allergrößten Teile niebriger Bufdwalb, und nur Die Straubfiefer und bie immergrine Gide bilben eigentliche, aber nicht große Balber. Der Dibaum tritt gang gurlid, bagegen wirb bie Geige in 27 Corten mit Erfolg gebant, wahrend ber Wein wieber eine untergeordnete Rolle fpielt. Der Anban bee Savanngtabate (Nicotiana Tabacum) ift verboten; noch 1862 wurden auch die Ernten von Bauerntabat gerftort, feitdem barf berfelbe aber wieber gebaut werben. Auf ber taltigen Blidhalfte Denorcae ift bie Kultur bee Cepartografee, ale Faferpflange, febr verbreitet. Bebeutend ift bir Bieb. judit, bei ber bie Schafe vorherrichen (22 000 Stud), bann folgen Rinber (5000), Maultiere (1800) und bie beliebten Schweine (4000). Sochft eigentumlich und an prabiftorifche Bauten erinnernd find bie aus Steinen puramidenformig ober in Ctufenbauten aufgeführten Biebftalle (Barracas) mit einem ober mehreren Schutgemachern, und befondere hervorgehoben ju werden verdienen die mannig-

faltigen Gigentume. marten, bie in ben Dhren ber Rinber, Chafe, Biegen und Comeine burch Löcher angebracht werben (3. 444). Bebe Befitung hat ihre Marte, welche einft von der Universidad general verlieben murbe, wahrend fie heute

bon ben Diftrifte. porftebern pergeben wird, bie hierfür ihren eigenen Beamten, Batte de las Ovellas, anftellen. Er führt ein Regifter mit allen Marten und enticheibet in weifelhaften Fällen, benn bas Bieh wirb ohne Birten in ben Tancas (f. oben) gelaffen und über-

fpringt biefe guweilen. Celbft bie

Rleifder haben Die Bflicht, Die Darten ber geschlachteten Tiere ju bergeichnen und bie Werber bie Ohren am Leber ju belaffen, mas ichon ju Enbe bee 14. Jahrhunderte gefchah. Diefe Dagregel verhindert Diebftable. Die Darten werben mit Scherenschnitt in Die Spite ober ben

Rand bee Dhree angebracht. Man tennt 18 verschiebene Marten, Die an einem Obr ober an beiben, an einem Ranbe ober an beiben eingeschnitten werben, woburch eine große Bahl von Bufammenftellungen erzielt werben tann. Golde Eigentumemarten am Bieb find weit ver-

breitet und uralt, fie tommen fcon im Evangel. Johannie por; bas berühmte indifche Batenfreuz. bae Cvaftifa, ift uriprünglich nichts andres, und auch in Deutschland wie ber Edweig, abgefeben von gabireichen Raturvölfern, ift biefe Rennzeichnung ber Tiere nicht un-

ift an ben Ruften febr entwidelt. Berubint ift bie Infel wegen ihrer Dariec, b. h. egbaren Dollusten, Poly-pen, Muftern, Bectene, Arcae, Tapee., Spondnlue. Lenuearten, die nach Barcelona ausgeführt werben. Die







Avias Cuaremas (vergl. G. 279).

## Antbropologie und Geschichte.

Don Dr. f. Buntram Schultheiß.

IV. (Solug.)

Aber wenn nun auch für bas Berftanbnis ber geschichtlichen Borgange im einzelnen durch ben bargebotenen Begriff ber Raffe taum mehr gewonnen icheint ale ein neuer Rame für eine alte Cache, fo tann fich boch bie Befchichte ihrerfeite nicht ber Aufgabe entziehen, Die Ergebniffe ber anthropologifden Forfdung mit ber hiftorifden Uberlieferung in Gintlang ju bringen. Wie ift Die Thatfache, bag Die Germanen beim Gintritt in Die Gefchichte ben fremben Beobachtern in foldem Abstande forverlicher Ericheinung entgegen treten, gerabegu ale autochthon galten, gu vereinbaren mit ihrer Bugeborigfeit gur arifden Gprachfamilie? Dies gilt im gangen auch für die Gallier ober Retten, Die einige Sabrhunderte fruber in ben biftorifchen Gefchichtefreie ber flaffifchen Rulturvölfer eintraten.

Die Supothese von ber Ginwanderung ber Germanen aus Affien ift ohne Rudficht barauf aufgeftellt, bag gwifden ber in germanifchen Grabern vorherrichenben Ropfform und Rorperban und ben entfpredjenden Merfmalen ber Urbevolterung Mitteleuropas folde Ubereinstimmung besteht, bag

genealogifcher Bufammenhang taum abzuweisen ift. Die Blondhaarigfeit und Bellfarbigfeit tann naturlich burch feinerlei Graberfunde aus irgend welcher Beit bewiefen werben. Stillfdweigend gilt ftete bie Unnahme, bag bie langtöpfigen Urraffen buntel gewefen feien, bag bie Bellfarbigfeit , burch irgent welche außeren Ginfluffe begunftigt, fich allmählich ausgebreitet habe. Gie besteht noch jest in weiterer Berbreitung ale Die Große und Langtopfigfeit. Die blonben Saare find aber fporabifch faft auf ber gangen nördlichen Erdhälfte verbreitet, fie maren befonbere auch bei den Griechen der beroifden und flaffifden Beit baufig. Dan tann behanpten, baf ihre Berbreitung fich mit ber der arifden Botter bede, fei bies nun Eroberung und friegerifche Ginwanderung ober Wirfung fonftiger Difchung, 1. B. burch Eflavenhandel. Welden Urfachen Die baufige Mond. beit unter ben beutigen Juben, Die auch in Calonifi beobachtet wird, zugefdrieben werben fonnte, wollen wir bei feite laffen und und auf die Thatfache befchranten, daß bie Germanen und teilweife bie Gallier ale blonde Raffen, b. b. Der Sprache nach find bie Bermanen unzweifelhaft ein Teil der Arier. Diefe milffen vor der Trennung der einzels nen Boller lange Beit in naber Gemeinschaft gelebt haben. Die Sprachentwidelung, bas Auseinandergeben in Stämme fest eine Berbichtung ber Bevollerung voraus, Die erft mit bem Ubergang jum Birtenleben möglich ift. Go fann auch als die Beimat ber Arier nur ein Gebiet in Betracht tommen, bas fomobl biefe Bedingungen bot, ale ju ber fpateren Trennung und ber Richtung ber Wanberungen ohne Sprung binüberleitete. Das fann nur ein Geftland fein. Yangft bat man beebalb an die große ofteuropaifche Ebene in verfdiebener Firirung gebacht, gelegentlich auch an bas eigentliche Deutschland ober die Rothtnofumpfe. Mus allgemeinen und fpeziellen Grunden empfiehlt es fich gerade, ein Ubergangeland awifchen bem mitteleuropaifchen Balbgebiet und bem völligen Beibegebiet angufegen. Dort bat mabrent ber Giegeit eine fcmale Landbrude zwifden ber weit ausgebehnteren Oftfee, ob fie nun Baffer ober Gismaffe gewesen fein foll, und beu gleichfalle vergleticherten Rarpaten bestauben. Der palaolithifche Denich bat fich auch bie weit nach Often verbreitet. Andrerfeite hat auch ber afiatifche Denich feine anbren Grengen feiner Berbreitung haben tonnen. Die abtrodnenbe ofteuropäifche Tiefebene erweiterte biefe Bone; öftliche Borben tonnten nach Mitteleuropa fich verbreiten, wenn fie nicht an biefer Stelle mit altern Bewohnern gufammenftiegen und aufgehalten murben. Gleichviel nun, woher bie Sturgtopfe neben ben Laugtopfen in Unfiedlungen ber jungeren Steinzeit, in Boblen Belgiene und in Bigblbauten bes Alpenvorlandes getommen fein mogen! Die Bewahrung von Unterschieben ber Raffen tann von ba an nicht mehr blog Golgeericheinung bes Rtimas ober naturliche Musteje fein. Rehmen wir bupothetifch bas Land von ben Gubeten öftlich, von ben Marpaten nördlich, bas Gebiet, von bem große Strome nach Diten und Rorben, und eine niedrige Baffericheibe nach Gaben ben Weg weifen, ale ben Urfit ber arifden Gprachgenoffenichaft an. In ben nordweftlichen Strichen berricht bas Bagerleben vor, die öftlicheren Arier gingen mehr und mehr jum Birtenleben über, bas bie Borbebingung ihrer weiten Banberungen ift. Sirtenftammen ift ber Anecht auch frember Raffe wertvoll, Rrieger und Jagerftamme tonnen Etlaven taum halten, noch weniger fich vermehren laffen. Rulturftufe ber Germanen bee Cafar ift ein febr geringer, wenigstens einseitiger Fortschritt gegen bie urarifche, wie fie aus ber Bergleichung bes Sprachichates gufammengeftellt worden ift; icon bies ift ale ein Burudbleiben im raumlichen Ginne und im übertragenen gu verfteben. Indem dann bie Urgermanen grifder Spraciftute ben nörblich fliegenben Stromen entlang fich ausbreiteten, werben bie übrigen bereinzelten Rachtommen ber einbeimifden langtopfigen Bevöllerung befto leichter mit ihnen verschmolzen fein, je mehr bie Raffe bie gleiche war. Dies folgt aus ber viel fruheren Berbreitung ber palaolithischen Langfopfe in Mitteleuropa egenfiber ber Rotwenbigfeit, für die Bildung ber arifden Urfprache ein begrengtes Gebiet anzunehmen und eine jungere

Beitperiode ale bas Enbe ber Giegeit und bie fortichreitenbe Bewohnbarfeit Cfandinaviene; benn für biefes, fpegiell für Danemart, ift ja eine vorgermanifche Bevolferung nachgewiesen burch die Urgeschichte. Alle Schwierigfeiten lofen fich burch die nachftliegende Annahme, bag fie wefentlich berfelben Raffe angehörten, wie bie fpater tommenben Bermanen, obne bag man mit Dund an Relten glaubt. Baren fie bem aus Mitteleuropa fich nach Norben gurlidgiehenben Renntier gefolgt, fo ift freilich nicht einzuseben, weebalb nicht buntte Langtopfe, Die bis nach Belgien fich verbreiteten, von Broca und Quatrefages Ero : Dlognon Raffe genannt, gleichfalle hatten borthin gelangen tounen. Dan hat benn auch bie langtopfigen, hochgewachfenen aber bunteln Talefarlier auf folde Borfahren gurlidführen wollen. Ubrigens geigen bie fcmebifchen Graber ber jungeren Steinzeit einen Anteil furger Chabel.

Gitt die Frage, od der germanisch Typus gan nicht weiter sin die den unvernischte Fortsetung einer gleichgartigen arischen Rosse, dem den der Geschiederung einer gleichgartigen Betracht. Sethyd die Gleichgerigsteit des Auslichens, wie sie die Alten aben Germanen janden, schießeit hiedbidder Abweichungen nicht aus. Filt den ersten Andlich überwiegel auch anderen Assissen und State der Andlich überwiegel der Andlich der die Betracht gegenüber die Kniedheit der Individuel und die Anglie der Geschieder gegenüber die Annichten der Edwicken geich aus, für fer wir Europäer.

Ann wird ober der Farke des Honers der Germanen mit aller Zefnimmheit von einem alten Zefniffelter (Galen) nicht blond, sondern seurstarben, von andern rot oder etitlich gemannt. Welesseld ist erwöhnt, daß die Germanne durch eine besondere Erise oder Eulde das Haur vol färden. Zedeutet dies, daß sie demukres Haur seller gaden wolften, weil es als Zeichen bet Unstreibt ist glien? (Andere Letten, weil es als Zeichen bet Unstreibt ist glien? (Andere Letten, weil es als Zeichen bet Unstreibt ist glien? (Andere Jahlt, aus Ediglau Gallier ihre Honer von feit mit Triumphyng als germanische Gesangene ausstühren un können.

Es läge darin, mie im manchen andern weniger sichern Anhaltspuntten, die Cimwirdung eines Schiphichtsbelle der Klassen. Zarvin sogli geraden, daß unter allen Urachen der Besschiedung die geschlechticke Anderwalt die wirtsamte noter. (Alblaammung des Wernschung) in Rücklicht, auf der wieden die voll in Rücklich auf die Rücklichtenerfunde fann diest die schigen. Denn es handelt sich den um die Kneischliebung der Ubergangschiert, desart zielt and Morien Wagners Bedingung der Issierung und Inquist, wobei aber noch duntel bieth, de es sich um der Erikernschung im solden Einne oder um Kufung individuell günstiger Eigenschoften handeln soll.

Run tann aber für ben germanifden Typus bie Beit swiften ber Ablojung von ber ariften Sprachgruppe und bem Anftauchen in ber Weschichte nicht ohne Ginflug fein: entweber Berftartung ober Abichwächung! Ronnten fich boch in dem gleichen Rlima, bem die Alten gufammen mit Lebensweise und Rahrung Die Raffenmertmale ber Germanen gufdrieben, auch andere behaupten. Juwieweit aber Refte einer vorarifden ober boch vorgermanifden Bevolferung weientlich gleicher Raffe fich im Unterfchied ber Borigen von ben Anechten verraten, bas ftebe babin (vgl. Brimm, Rechtealtertumer 321). Aber auch lettere tounten, wie Zacitus ausbrildlich und ungweifelhaft bezeugt, Germanen fein, wenn auch meift von einem anbern Ctamm. Huch ein Anffteigen gur Freiheit tam vor. Roch viel fpater haben die Langobarben fo eine ausgiebige Berftarfung gewonnen, wie Baulus Diatonus berichtet nach Boltsuberlieferung und Boltsuffaffung! (Bift, Langob, I, 18.) Dies ift auch anthropologisch bon Belang filr bie Beurteilung ber Raffengleichheit.

Duntle Spuren ber Mutterfamilie bei germanifden Stammen beuten in eine Borgeit, Die ber Ingucht in ber Richtung eines Raffenibeale gunftig fein tonnte, wenn eben ein foldes ber Differengierung individuellen Gefchmade entgegen ftanb. In jungeren Lebensformen aber fonnte ee ale Schonheiteideal fomobl die geschlechtliche Buchtwahl leiten wie eine fogiale Auswahl! Etwas abuliches wirft bei allen Bolfern im Raturuntand gegen Differengierung. Der Bater hatte bas Recht, bas Rind gelten gu laffen ober nicht; b. b. bem Tobe gu weihen. Dan will es auf Schwächlinge beidranten - wie bei ben Spartanern, und meint, Die Gitte batte Die Strenge bee Rechts gemilbert (Bait, Deutsche Berfaffungegeschichte 1, 49). Aber weshalb ibealifieren? Allerdinge foll bei Rinbern bie Raffe nicht ausgeprägt fein. Bertauf ber Rinber in Stlaverei fommt noch in driftlicher Beit vor, ja bie ine 15. Jahrbunbert (Grimm, Rechtealtertilmer 461); in bem lateinifden Schwant vom Schneetinde entledigt fich ber Schwabe fo bee ihm ine Reft gefetten Rinbes. Es giebt auch anbre Büge von Barbarei. Menfchenopfer, befonbere von Briegegefangenen, find nichts feltenes; ja gange heere wurden ben Gottern jum Opfer geweiht. Gin beer driftlicher Franken, bas 539 in Oberitatien einfiel, fclachtete bie gotifden Weiber und Rinber ale Rriegeopfer ab. Beehalb follte benn filr bie Urzeit ber Germanen bie Gitte etwas anbres fein ale bas Recht? Das Beifpiel ber Spartaner zeigt Die Richtung ber Auslefe.

Tacitus bezeugt, bag bie Beergemeinbe über bie Behrbaftmachung und Aufnahme ber Junglinge entichieb. Bies fie and jurud? Und was gefchah mit ben Burlidgewiefenen? Tacitus fagt auch, bag bie Edwachlinge mit ben Weibern und Greifen den Aderbau trieben. Raturlich entsprach nicht aller Rachwuchs bem Raffenideal. Befannt find Pipin ober ber megen feiner Rleinheit verhöhnte Longobarbe bei Baulus Diafonus, Berabe bom Abel forberte man ale Beweis feiner Achtheit die Steigerung ber Raffenmertmale. Der Ronig ber Teutonen, Teutoboch, foll - nach fpaterer Ergablung bei Florus - Uber bie romijden Gelbzeichen hinausgeragt und über feche Bferbe gefprungen fein. Das nordifche Lied Rigemal, über ben Urfprung ber Ctanbe, ftellt ben fcmutigen verfümmerten Anecht in Gegenfat jum lenchtend bellen Ebeling. Der Freie, ber Bauer fteht einfach in ber Ditte amijden beiben. Bei ben Gadifen waren bie brei ober vier Stanbe nach Rubolf von Gulba, ber im 9. Jahrhundert fdrieb, wie Raften von einander geschieben; gewiß ift wenigftene foviel, baf ein gablreicher Abel ben Gemeinfreien abgefchloffener entgegenftand ale fonft bei Germanen. Roch ber viel fpatere Cachfenfpiegel III, 44 (Somener I, 377) leitet Die Unfreiheit von Eroberung ab, nicht aber nicht im anthropologifchen Ginne verschiebene Raffen annehmend; bier und noch mehrfach find es Thuringer, Die von ben Cachfen in niedrigere Rechteftufe verfest werben. Huch Die Rechtfertigung ber Unfreiheit burch ben Gluch Rone über Cham, Die fich ichon Ende bee 13. Jahrhunderte bei Sugo v. Erimberg findet, ift allgu flar theologifchen Uriprunge, ale bag man baraus Chluffe gieben fonnte.

So mögen also die verschiebenken Verschaltnisse zusammengreitst haben, um einen alten Roffentspus zu der körprelichen Bervolltomunung herandhanteiten, die ja gerobe Fremde um öreinde amerlennen, nicht mur bei dem Mamern, obendern auch der Webern, 19. 3. D. Profosjus (Woltisser Krieg III, 1). In ähnlichen Vebensversältnissen, doch anderu Klima, haben ja anch die Kalfren sich zu einen Inden für Anschlieben und die Kalfren sich zu eines Doch lörperlicher Ausstaltung erhoben, natürlich innerhalb er Grundhage der afritänssigen Wolfen, doch den vor urteilssigen Vebodachen mit den Körpersornen antiter Skalit verzielden.

Der Übergang ber Bermanenftamme gu voller Anfaffigfeit mabrend ber Jahrhunderte ber Bolfermanderung babnt auch bei ben gurudbleibenben in ber alten Beimat ober beren Rabe eine völlige Anderung aller Lebeneverhaltniffe an, Die fich bis auf die Rahrung, ja fpater auch auf bas Rlima ausbehnt. Groke und Rraft traten im Rampf ume Dafein gegen wirtichaftliche Tugenben gurlid; nach beutigem Ausbrud zeigt fich eine Rrifis ber Bemeinfreien ale Bauern, indem fie maffenhaft zu Formen der Abbangigfeit berabfinten. Sollte es bebeutungelos fein, bag fortan bie Mleineren und Edmaderen fonturrieren tonnten, unter ben Edus ber Rirche traten von ber Geburt bie jung Tobe? In Grabern ber driftlichen Beit finden fich eben mehr und mehr Mittelfopfe. Dug bas burchans Dijdung fein? Roch gegen Enbe bes achten Jahrhunderte nennt ber Bijchof Aribo von Freifing feine Landeleute bochgewachsen. Collen etwa die Ungarneinfälle gerabe ben fraftigften und fconften Teil ber bais rifden Bauern vernichtet und fo bie Raffe verichlechtert haben? Es mare Aufgabe einer hiftorifchen Statiftit, Anhaltungepuntte bafür ju gewinnen, ob anbre Grunde ale bas Rlima bie Erfegung ber bairifden Banern burch bie anschwellenden Unfreien mahricheinlich maden tonnen.

Ubrigene wirft bas alte Schonheiteibeal noch lange Jahrhunderte fort, ja man fann fagen, bis in die Begenwart. (Gretchen!) Edion im neunten Jahrhundert gelten forperliche Borguge ale Ausbrud fogialer Borrechte. Dies zeigt eine bubiche Anetopte ber Et. Galler Rlofterchronif (Cas. S. Galli I, 10, 15; Mon. Germ. II, 84). Es find aber weber burchaus bie alten Raffenmerfmale noch find fie felbit unter bem bochften Abel fo burchgangig, wie man glauben fonnte. Leiber find guberlaffige Schilberungen giemlich felten, fo bag man einwenden tonnte, ber alte germanifche Tupue fei berart Regel, bag nur bie Ausnahmen erwähnt wurden. Co wird Otto II., ber ben Beinamen bes Roten, wegen feiner Wefichtefarbe führt, flein genaunt. Dem Bolf mobibefanut mar ber tapfere Ritter Ruono ber Rurgbold. Raifer Beinrich III, bieg wegen feiner buntlen Gefichtefarbe ber Edymarge, nach fpaterem Berichte megen feines fcmarglichen Bartes. Bugleich mar er wie alle feines Befchledites burch Rorpergroße bervorragenb. Bollftanbiger find wir über die Sobenftaufen unterrichtet. Friedrich ber Rotbart wird von feinem Berwandten Otto von Freifing ober beffen Bertrauten und Fortieter ale etwas über mittelgroß, blonbhaarig, von rotlichem Bart und mildweiger Sautfarbe geschilbert (Gesta Friderici IV, 76). Gine gange Reihe feiner Beitgenoffen wird in einer etwas fpateren Anfzeichnung beschrieben (Acerbi Morense contin. Mon. Germ. 18, 640), aber febr im Biberfpruch mit ben antbrovologifden Behauptungen bee gleichartigen germanifchen Inpue bee hoben Abele. Die Raiferin Beatrir, eine Burgunderin, fowie ihr Bruber find blond und mittelgroß, auch bie beiben Bifchofe Rainold von Roln und Bermann von Werben. Groß und weißblond ift bes Raifere Reffe, Ronrad von Rotenburg, und ein Graf, ber fconfte im Beere. Groß ift Otto von Bittelebach, fpater Bergog von Baiern, aber fast ichwarzhaarig, ebenfo zwei beinfdje Grafen; Beinrich ber Yome, mittelgroß, mit fcmargen Mugen und ziemlich ichwargem Baar. (Rach einem englijden Chroniften war fein Entel Dito bas Rind von angeftaunter Yange.) Der Marfgraf von Montferrat, ein Yombarbe, ift mittelaroß und weiftblond, ein andrer 3taliener flein, ichwarzhaaria, von ichwarzlicher Gefichtefarbe. Friedriche und ber Beatrir Cohn, Ronig Philipp, wirb von beutiden Chroniften wegen feines ichwachen Rorperbaus Solgwiirmchen genannt, Beinrich IV. ahnlich gefchilbert. Friedrich II. wird ale mittelgroß und rotblond bezeichnet. Allerbinge finben fich auch Die allgemeinen

Musbrude von ber Groke und Mondheit ber Deutschen, Bemerfenemert ift in antbropologischer Begiebung eine Ungabe ber Chronit von Rolmar im Elfag (Mon. Germ. 17, 240), bag bie Manner inegemein 6 fuß 2 Fingerbreiten batten, fleine Leute wurden aber gefunden mit 41/2 fing. Es ift allerdinge eine fpate Sanbidrift , Die bas gur Rach. richt hingufügt, bag Rubolf von Sabeburg 7 Gug Pange und einen fleinen Ropf gehabt habe. Nachrichten über Die Ropfform, auf welche die Anthropologie fo viel Gewicht legt, burften fonft felten fein. Bielleicht beweift bie Betrachtung ber alten Raiferfrone in Bien, Die wohl gur Beit Friedriche II. gefertigt ift, für welche Form fie berechnet ift. Außerdem fonnten nur Untersuchungen in ben Gruften alter Beichlechter barüber Auffchlug geben. Go find bie Grafen von Gilli im 14. und 15. Jahrhundert ale Rurgföpfe erfannt.

Man bat versucht, bas Echonheiteibeal ber höfischen Ritterzeit aus ben verftreuten Angaben in ben Gebichten gu tonftruieren (Alwin Couly, Quid de pulchritudine Germani XII. Saeculi sen, serint., 1866). Gine Peperjugung ber blonben Baarfarbe, ber hellen Mugen ift freilich unverfennbar. Mu ben öfterreichifden Abeligen tabelt Thomas Chendorfer noch im 15. Jahrhundert Die Gitelfeit, ibr Saar fünftlich ju loden und blond ju machen. Golde Anbaltepuntte find von belang; Die einzelnen Stellen geben an fich trot aller Statiftit noch feinen Ginblid in Die Banblungen, benen auch bas Echonbeiteibeal - bewußt und unbewnit - im Laufe ber Gefchlechter unterworfen ift. Zwifden ben grimmen Reden bee Baltharineliebes, ber Ribelungen, ber Gubrun und ben eleganten Rittern ber höfifchen Epen liegt ein folder Wechfel in ber Mitte, Das torperliche 3beal in biefen bat felbft für Danner eine Art weiblichen Beigeschmade, Die Belben find Die ewigen Bunglinge. Go zeigen in fpaterer Beit Bilbniffe gang verschiebener Inhivibuen und Runftler ben gleichen Ausbrud. 3ft biefe Ahnlichfeit eine folde ber Denfchen ober blok von ber Auffaffung bineingetragen? Anbrerfeite bat Moris Bagner gegenuber anthropologifchen Ginfeitigfeiten mit Recht barauf hingewiefen, bag bie gefchlechtliche Angiehung feit ber Beit ber Erogamie auf einem gewiffen Gegenfat beruht. Freilich gilt bies nur innerhalb bestimmter Grengen ber forperlichen Berichiebenbeiten und bat mit porlibergebenden Berbindungen nichte gu thun. Ber Ramiliengallerien betrachtet, wird vielleicht finden, daß wie bei ben Mannern, fo auch bei ben Frauen ber gleiche Inpue öfter wieberfehrt. Anthropologisch wird bas nicht zu faffen fein. Aber ratfelhafter mare biefe Erfdeinung unbewußter Abhangigfeit, gleichsam bee Enchene nach bem ergangenben Tupus, and nicht, ale bie bee Atavismus im rein forperlichen Ginne, wenn Bertreter ber Urraffen Enropas fich gelegentlich wieder tonftatieren laffen, nachbem nicht Jahrhunderte, fonbern Jahrtaufenbe an ihrer Abichwächung und Berfcmelgung gearbeitet haben. Collte vielleicht bie Behauptung bon ber Dauerhaftigfeit und Unwandelbarfeit ber (europäifchen wie ber anbern) Raffen feit bem Diluvium nur ber Ausbrud ber Thatfache fein, baf fich alle Cchabelformen ber beutigen europaifchen Bolfer gerabe in ibren Extremen beshalb ichon in fo fruhen vorgefchichtlichen Beiten finden, weil fie überhaupt die Grengen ber Wandelbarteit barftellen?

Koffen wir die Schligfolgerungen usfammen, zu deme bei Ergebniffe der anftropologischen Kwessbung berechtigen. Der Begleichen Kwessbung berechtigen. Der Begleichen Berechtung deren indebtwalet. Gentulentung der löchgerlichen Berechtung länglich beobachtet und anerstamst ist. Doch ist sie nicht die bloße Wedercholung der Erzeuger, sie es eines ben beitem oder einer Konstination unter fild, dere mit ent-

fernten Borfahren, fonbern ce besteht noch für die individuelle Abweidjung ein größerer ober fleinerer Spielraum. Diefe verträgt fich auch mit ber Berallgemeinerung, welche bie mefentliche Gleichheit ober Abnlichfeit innerhalb großerer Gruppen gufammenfaßt, und babei teilweife genealogifchen Bufammenhang, teilweife Abhangigfeit von Lebeneverbaltniffen vorausfest. Denn außerbem tonnten bie Dertmale gam willfibrlich gewählt werben. Die 3bentifizierung foffiler Raffen mit jepigen Tupen ftrebt nach Mertmalen. bie ben genealogischen Bufammenbang beweifen follen, bie auch die Gummierung individueller Abweichungen noch liberragen muffen. Die Enticheibung bierüber tann aber nur nach bem Dafftab ber angenommenen Bichtigfeit ber Dertmale erfolgen. Gang abgesehen von ben willfürlichen Grengen bei Ubergangeformen, wie ben Mittelfopfen, bleibt es bei ber Bereinigung verfchiebener Mertmale eine offene Frage, welches vorwiegen foll. Ber tann die Annahme eines turgtopfigen und blonben Raffenelementes miberlegen? Dber die Dlöglichfeit einer fpateren Raffenbilbung? Ge banbelt fich nur barum, welche Bichtigfeit man ben erften Anfaten beilegen will, burch bie fich bie Englander von ben festländischen Cachfen, Die Pantee bon ben Englanbern unterfcheiben. Bielleicht entzieht fich biefe Differengierung anthropologifder Bestimmung; aber wenn auch nur bie Doglichfeit besteht, fo ift bie Fortführung von Umftanben abhangig, die auch in fruberen Beiten forbernd und begunftigend batten wirfen muffen. Die grokere ober geringere Intenfitat, eine neue Rombination herrichend gn machen, begrundet taum einen Unterfchied, wenn die Berbreitung einer Raffe ale Thatfache ber Raturbefdreibung wie eben bei Tieren aufgefaßt wird, wie es bie altere Anthropologie that - hierin eigentlich mehr Geographie oberflächlich und ungureichend für die Wegemwart wie für die Bergangenbeit ber menfchlichen Raffen.

Die Umftanbe ber Bilbung, Berbreitung und Berbrangung ber Raffen beruben hauptfächlich, wie die gefante Entwidelung bes Menfden, feine Erhebung über die Tierwelt, auf bem forialen Moment, im weiteften Ginne bee Bortes. Rur ale gefelliges Befen genießt er bas Erbe ber Bergangenbeit. Much die forperliche Bedingtheit, ber individuelle Unteil an ber Raffe, ift ein Stild fortlebenber Bergangenheit, aber er tritt an Bebeutung immer weiter gurlid gegen bie objeftiven Ginfluffe, Die ale Gprache und Anichanungen, Gefellichaft und Ctaat ben einzelnen zwingen, fich in fie einzuleben, fie in fich aufzunehmen. Das Dag feiner Befähigung entideibet barüber, ob fie ibn unterjoden, ober ob er einen Reft individueller Freiheit behaupten fann; bas Dag feiner Willenefraft, ob er bei neuen Beburfniffen Bergicht leiftet ober Befriedigung anftrebt. Der Bufammenftog bes Reuen mit bem Alten ift eben Gefchichte; wo er fehlt, wie bei Raturvollern, tann Jahrtaufenbe binburch alles beim Alten bleiben, felbft bie Doglichfeit einer Anpaffung an neue Berhältniffe erlofden, Die gewaltfame Berfihrung mit anbren Lebeneformen bas Aussterben nach fich gieben. Rur Denichen von überichiefenber Individualität tonnen Beranberungen burchfeten, fo weit diefe nicht von außerer Bewalt herrühren; por allem, wenn die Edyranten ber fogialen Ordnung und Glieberung in Biberfpruch mit individuellem Gelbftgefühl fteben. Un bie Raffe ift bies nicht gebunden; bies zeigen alle Eflavenaufftanbe ber alten und ber neuen Gefchichte; bas romifche Weltreich betrieb in feiner Ausbreitung foftematifch beffen Berftorung, die pacificatio. In ber friegerifchen Gefellichafteverfaffung ber Germanen mar bas Gefolgewefen ber Ausmea.

Run find allerdings Thatfraft und Urteil febr verschieben bei einzelnen wie bei Bollern ober in ben Zeitraumen nicht Ergebnis ber Erziehung ober bes Vorbilbes, sonbern ber Bererbung feelischer Glemente in individueller Steigerung und gludlicher Rombination. 3hr Gingreifen in Die Gefchichte, ihr Erfolg aber hangt boch von Umftanden und Bebingungen ab. Co mandjer Luther mag verbrannt, fo mancher Rapoleon im erften Treffen feines Lebens getotet worben fein. Wer wollte ben Bufall leugnen, ben Biegelftein, ber vom Dach fällt und einen Remton ober Rant gum Tolpel machen tann, ober bie Cenche, bie Generationen voraus befeitigt? Dan fann fagen, bag bas Megative außer Rechnung bleiben tann, und fich felbft gegenfeitig aufhebt. Doch ift ficher, bag bie Inquifition bie Spanier, Die Wegenreformation die Deutschöfterreicher gerabe um bie beften Rrafte gebracht hat. Ane bem Ergebnie einer langen Geichichte ber Boller ober Raffen fann man aber nicht ben Schluß gieben, bag eine fpezififche Begabung bie Babn beftimmt. Allerdinge giebt nur ber Feuerftein fo viel Funten, ale jum Fenermachen nötig ift. Die Mongolen haben nur einen Dichingiethan bervorgebracht, um bann wieder jurudaufinfen; Die Chinefen und Hanpter find fteden geblieben, ale bie Laft ber Bergangenheit jum Sinbernie bee Fortidritte murbe. Aber auch biefes Sinbernie gehört ber fogialen Gefchichte an, nicht ber ber Raffe, und ihrer Erichopfung. Ebenfo ift bie rapibe Steigerung ber europäischen Rultur nach einem taufenbjahrigen Stillftanbe, ja Rudgange ber überlieferten romifden boch im bireften Biberfpruch an ber Tentung, welche anthropologifche Ginfeitigfeit ber Thatfache geben modite, bag in biefelbe Beit eine Bunahme ber Rurgföpfigleit trifft. Die hiftorifde Betrachtung tann bie Grunde bavon auf fich beruhen laffen. Die Burlidführung ber europäischen Boller auf ihre forperlichen Grundformen mag ebenso richtig sein wie der Nachweis, daß gesellschaftliche Umwäszungen paralles mit Beränderungen im Typus laufen, eine tiefere Ginficht in ben geschichtlichen Busammenhang tann man baraus nicht gewinnen. Uber ben Urfprung ber Boller tann bie hiftorifche Anthropologie Auffchluß geben. Aber es ift taum mehr ale eine petitio principii, von ber Unveranberlichfeit ber Raffenorganifation auszugeben unb allen Wechfel ber Buftanbe auf ben fchleichenben Rampf ber Raffenelemente innerhalb ber Boller gurudguführen. Bie auf flacher Bagbobe bie Baffericheibe taum mertlich verläuft, jenfeit und biebfeit aber bie Bache, rafch gu Thale ftlirgend, fich ju fammeln ftreben, fo entfernt fich auch bie Entwidelung ber Boller immer weiter bon ihrem Urfprung, an ben fie taum bie Erinnerung lange festhalten, und mannigfache Ginfluffe beherrichen Die Richtung ihrer Gefchichte. Wie die Ereigniffe gu ben Gebanten und Auffaffungen fich verhalten und biefe felbft wieber abanbern, bas ift bie Anfgabe ber biftorifchen Betrachtung. Aber feinerlei allgemeine Formel fann bie Untersuchung bee einzelnen unnötig machen.

## Cippu Cip.

Unter den Arabern, die von Saufibar aus ihre Stavenigden, Raub: und Handelestige die über den Congo hinaus tief im Juntere unternommen baben; ist teiner bedeutender und mächtiger geworden, als Tippni Tib, der mit feinem iegentlichen Namen Hanne die Modomach beisse. Siede Rei-

fenbe ber Wegenwart find mit ihm im Innern ober in Canfibar, wo er fein Standquartier bat, sufammenges troffen und alle beben ben machtigen Ginfluß bervor, ben biefer Mann im ichwarzen Erbteile fich zu erringen wußte. Radrichten aus Canfibor befagen, er liege vom Schlage getroffen in Unjanjembe unb es fragt fich, ob bamit feine Beidichte ibr Enbe erreicht bat. "Bahrenb breier Jahre, feit er Bali im Dienfte bes Congoftaates an ben Stanlepfällen ift, bat Tippu Tip treu fein Wort gehalten", fdrieb noch jüngft bas Dr. gan bes Congoftaates, Monvement géographique, ohne inbeffen gu verfeunen, bag bie Edwierigfeiten, welche ber Relam und bie Araber in Afrifa ben Europäern be-

reiten, nicht übermunden find.

G ift jeht wohl an der Zeit, daß wir einige Nachrichten über den kervorragenden Mann bier zusämmnenstellen, die wir mit seinem Bildnisse begleiten, das nach einer Photographie gefertigt ist, werde Z. de Weufe im Jahre 1888 an den Sankelasse aufnahm.

Der erste Europäer, der unst von Tippu Tiv berichtet, von ber englische Leutmust Cameron, welcher in der Gegend von Rhangwe am Congo mit ihm ausammentraf, Er 209 von dem intelligenten Manne viele Erthubliquingen in, die ihm der seinem großen Ause quere durch Pfrifa von

Rugen murben. In bemfelben 3abre batte Stanlen in Sanfibar von Tippu Tips fühnen Bügen tief ine Innere gebort, von feinem Reichtum, pon ben vielen Effaven, Die er geranbt, von bem Elfenbein, welches er gufammengebracht und bem Unieben. bas er fich unter ben Mrabern erworben. Tippu Tip mar ein fürftlicher Raufmann geworben, ber es auch verftanb. Rrieg au führen unb über eine ansebnliche Dacht gebot. Auch Stanleb traf in ber Gegend von Mpangwe mit Tippu Tip im Oftober 1876 gufammen, Gr fcbilbert ihn folgenbermaßen : "Es war ein großer, fcmargbartiger Mann mit negerartiger Sautfarbe, in ber Blute feiner Jahre, bon ftraffer Baltung und lebhaft in feinen



Tippu Tip. Rach einer Photographie von &. be Menfe.

Beivegungen, ein vohres Bild von Energie und Sidre. Beite ein sohres, intelligente Geficht mit einem Engen und mit glausenbreißen, vollfommen geformten Jahren. Er war von einem abferieden Gefolge junger Araber, welche zu ihm als ihrem Befelbsaber emporbiditen, und von ihm als ihrem Befelbsaber emporbiditen, und von

Bücherfdau. 285

20 Wanismefi begleitet, bie er Tantenber von Meilen weit inf du berd heften geführt an eftlich tom E. Mit dem weitervollen Benchmen eines seingebilderen Anderen mie fast mit Höffinger manieren siese ein die willfommen. Voddbern ich ihr einige Minuten betrachtet hatte, gewann ich die Überzeugung, daß biefer Araber ein debentenber Werfich stie mille, der dehen die hiefer nieter den Anderen in Arfrifa beggingt wort. Er voor sein in seinem Anderen is Meiler word won der reinfigen Weiser werte von der eine Archaften von ein in sollbarer Beiter fiele der den feine Archaften von sein sollsten von sein seine Verlieden gefährungen, sein Told glänzte von seine feine Archaften der seine fein Verlieden gestellt der Gefantz-erkeichung von die konstlichen Gestelltung von fielen Erkhaften der den den den verfieden der verlieden von der verfieden der verlieden 
Auch Wissmann ist im Johre 1883 mit Teipun Tip, ustammengerforen, nub zwor im Offen des Tonganistlofee, bei dem damals allmiddigen Hanne Charitade, Merund Tippun Tip, der gweinundehigten Manne Charitade, Terundschaft felde, Nach Bismann war Tippun Tip damals 45 Jahre alt, "von gans sidmonare Hantlagen, obwohl fein Varet ein reiner Archer von. Er bestätigt übergane Stanleus Schilberung, nur fast er, Tippu Tip habe etwas Lauernbes im Mug mit hightet gern.

Als der Gougestaal gegründet wurde und dessen Fisioliere bis an den Teulestüffen werdvangen, sanden frindlich Eerührungen mit Tippn Tip statt. Die Belgier bombardirten seiner Biederlässungen mit Aruppischen Geschälten, vom denen mehrere in Tippn Tip Honde stellen. Er datt diese kieden beute auf ungebeuren Bege guer durch Affrika mit sich nach Saussier geschieden, der ein im Mari 1887 vomsschauften.

saufiber gestalten, vo er sie im Mars 1887 vuissmanden. Saufiber gestalten gestalten der sie im Mars 1887 vuissmanden Stansten gestalten der Gruin Falskauften auf tent. Er britter domasie über Wisbervergestungsspläne, die indessen nicht zur Ausstüderung famen. Im Gegenteil, er wurde durch Edualten ein Verbünderte und Beauster des Geongstaates. Die Saufe durch de damasie viel Anssten annach zu Geongstaates.

und es ift Stanlen als Fehler angerechnet worden, daß er den großen Stlovenjäger jum Werkzenge europäischer Rulturbestrebungen gemacht habe.

Der erfte Allas jur Amerbung Tipen Tipe gefchod ibrigens auf Marcyma bed Roinge Evorob to me Edgien. Tippn Tip ging auf die Eode ein; er lotte Ball an ben Etanetoplaten werben, mobilecht letheten. Eftwendambet und Eftwenigdem bruten ihm ger eine getre geben der die Berningere bruten ihm frem autreligt; boggen fonnte er nach persenktigt dandet für eigen Reichnung treiben und erkielt wonatlich einen glängenden Gehalt in Sansiber ausserablt.

Tippu Tip ift bann ale Bali an ben Stanlepfällen geblieben und bat bort mit ben im Lager pon Jambuig am Arnwimi gurudaclaffenen Offigieren Ctanlene (Bartelot, Jamefon u. f. m.) viclerlei Berührungen gehabt. Rach ben Schilberungen Jamefone, ber ihn in feiner hamptftabt Raffongo am Congo (füblich von Rugugwe) bamale anfinchte, thronte er bort wie ein Fürft. Seinen Ramen hatte er bon ben Eingeborenen nach bem Anglie ber Gewehre erhalten, mit benen er fie auerft befampfte. Er trug fich mit riefigen Planen und wollte bas Land bis jum Albert Rhanga erobern; bas Borgeben ber Deutschen war ibm ftorenb und offen fprach er ben Bunich ans, Deutschland und Franfreich möchten boch balb in Rrieg miteinanber geraten, bamit erfteres in Oftafrita nicht weiter vorgeben tonne und er freie Sand erhalte. And Jamefon lobt feine mahrhaft fürftliche Baftfrennbichaft und feine Bute. Stanleb bagegen fpricht folieflich von feiner "natürlichen Berrichfucht, feiner Untenntuis ber Geographic, feiner barbarifden Aberbebung und feiner wachlenden Sabfucht". Die lettere icheint überhanpt ein wefentlicher Charaftergug biefes Mrabers gu fein. "Die Berpflichtungen, welche er fontraftlich eingegangen mar, und bie Daufbarfeit, Die er mir ichulbete, maren in bem regen, gefchärften Appetit nach Gelb pergeffen", meint folieflich Stanlen von ibm. Bei feiner Rudfehr von ber Emin Bafcha Expedition ließ Stanley in Canfibar noch bie Gumme von 200 000 Mart, Die Tippu Tip geborten, mit Befchlag belegen, um fich fchablos für bie von bicfem nicht erfüllten Berpflichtungen gu balten. ichwantt Tippn Tipe Charafterbild bei Stanten.

R. Anbrec.

## Büderfdau.

Seinrid Court, Grundguge einer Philosophie ber Eracht mit besonberer Berudfichtigung ber Reger, trachten. Stutigart, Cottas Radfolger, 1891. 146 G.

Der Berloffer, besten Amme dem Befern des Glodus nicht unbetamt fil, erbert in der Ginnelung dem Greiffeit ber Ginnelung der Greiffeit ber Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Greiffeit dem Gre

wir er felft betont, ju ber loft burdens geltenden Juridlibrung and bei Pubjach. Jolit find ja nicht nur die S. 6 Angeführten — jendern auch Gewichtigere wir Beig, Schler aber Lipert eingetreien. Aucht I. 6.1 ift nicht ohne weitere ber Weimung wir Schutz, Die Berrechtigung und Erzbrischein ber Tedution als Welfsdes wied niemand beitrieten, indertnie fie geigen fann, ob das gewährte Prinzip zur bypoeiheiligen Erfärung genüge.

Gine Prüjung des Vrinzips, eine Unterzudung des Vegriffe des Schamgefühles fehrt, fie fehrent, loweit Mercern der läufig fiede, auch jonkt noch nicht verlucht worden zu fein. Als allmählich entflenden beitrachtet es aber auch Schurg, nur vere wohrt er fich geren den "ungebeuertichen Gesennten, das se aus der Genobnheit der Aleidung erh herangsücktet feir". Alls defin Ausgang gilt im wielmehr der gescheftschussen. Ghe, Die Giferincht bes Dannes. Deshalb merbe bie Berbullung ber Beibee allenthalben als notiger empfunden. Da nach feinem Bringip ber Musgang ber Rleibung bie Bebedung ber Gefchiechtsleite ift, völlige Radtheit eines aber beiber Ge-ichlechter als Rudfchritt erfceint, jo gelten Beiderantungen ber Bebedung und bes Schamgefuhles auf andre Teile, wie Rabel, Bededung und des Schamgelübles auf ander Teile, wie Nadel, Gefäh, ober Gesch, ober Betwerfielden (Blechnitt IV). Spin-bolisch Andeutung der Aleidung (V) und damit Anertennung des Bedurfinstes der Berbüllung findet Schurt, and in der Wuschel bedeckt; jo sind ander Muschel bedeckt; jo sind auch Schmugtrufte, Fetteinreibung, Bemalung und Tattowierung (VI) als Gran ber Rleibung behanbelt. Der VII. Abfanitt handelt von der Dobe bei Raturvollern; voraus geht eine Betrachtung bes Begriffes ber Dobe. Rur fameit bie Rleibung Comud fei, bleibe fie tortmageenbem Bechfel unterworfen; bas Duechbringen einer Dobe bange babon ab, ob fie ber allgemeinen Stimmung, erzeugt vom Bange ber Politit und ber wirticaftlichen Lage, enlipreche. Dak aber Die Schnelligfeit bes Wechfels propar lional ber Abnugung fomudenber Rleibungsftude fei (8. 97), wird fein Chemonn ober Bater unterfdreiben. 3um Titel ge-hort nur ber Ginfluk europaifder und arabifder Tracht in hott nur ber Ginfluk europäticher und arabiticher Aracht in Kirtia. 3m VIII. Mögaitt, Grweiterung ber Ancht, 16ft Schurch, ein Brinip latten, Rückfich auf Schug, auf Schmud und Sambolft bebingen fir. Rift erichere Reichung Abseicher Bernehmbeit gegnüber dem Stonen ift, jo brückt fünt boldsung auch Unterwürfigteit — unter höftracht, ausgelchnitten Alektong.
Rieber i S. 124 — und Traner aus. Dach erfolichere Alektong nicht immer Steigerung ber Schambatigleit fei, bas berech gegen beren Entftebung burch gewohnheitsmäßige Betleibung. Much bie beiben letten Abichnitte, Tracht (Rleibung!) und Dorgl (IX) und Tracht in ber Runft umichreiben nur im einzelnen, bag Cittlichfeit und Rleibung getrennte Wege manbeln. jeigen aber auch, bag bas angeichlagene Thema einer Bindo. siegen oder auch, dos bas angelhässen: Thema einer Plyndo-logie der Aleibung nicht ausgeführt werben fann, ohne die Auflur, Sittens und Trachtengeschiefte auch andere Völler heranysiehen. Tie Beneistalt von Erobadungen an jo-oenannten Katurvöllern ift überkaupl begrend. Auch ander Puntte, wie die Ehr, d. h. Wonosamie mit der Eiserlagen, etc. fordern berütern Aufbau als dier um Phope lein Immte; es find Probleme ber Soziologie und Urgefchichte. Dr. Coultbeif. Dunden.

Dr. Balter J. Bieliceuns, Sandbuch ber geographischen Ortsbestimmungen auf Reifen gum Gebrauche für Geographen und Forfchungereifenbe. Dit 19 fig. im Tert. Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann, 1891. XII. 270 €.

Der Berf. bemerft im Bornorte mohl mit Recht, bag biejenigen Andeutungen jur Anftellung von Cetebeftiumungen, beren Autoren Aftronomen find, meift viel ju febr ins Gingelne geben und auf Buntte Bewicht legen, welche g. B. fur ben Forfchungsreifenden von untergeordneter Bedeutung find, bag bagegen wieder bie Lehrbucher ber mathematifchen Geographie "ju wenig aftranamijd" angelegt gu fein pflegen. Beibes triffl ju und ift in ber Ratur ber Cache wohl begrundet. Für bie Geblunde als falche ift bie Festlegung eines bestimmten Punttes burd Raerbinaten nur eines ber vielen Probleme, an beren outen Reconneten nur eines ber vielen proviente, en vert Abjung fie ju arbeiten hat, ein hochwistiges und umlaffendes freilich, ober boch feines, bas im Suftene mehr Raum und Zeitaufwand ju farbein berrecttigt were, als eine die Erfor-ichung der Erdgestatt oder das Studium der Bewegungen unferes Blaneten. Dem Unterzeichneten ift mobl auch in einzelnen Befprechungen feines vor Jahrebfrift ericbienenen "Donbb. b. bes Augens wegen, math. Geogr." ber Borbalt gemacht worben, bag auf biefen gogen werben fann.

Bunfi, zumal auf Die Berbeutlichung ber abftralten Lehren burch Beilpiele, gu wenig Bebacht genommen worden fei, allein ein berartiges Berlangen beruht auf einer Bertennung befien, mas ein foftematifches Wert, ein Dandbuch jumal, ju leiften be-ftimmt ift und gu leiften hoffen barf. Dierfur muß ein Buch bienen, wie basjenige von Wisticenus, mit beffen Beroffent-lichung ber Bert, wie uns bedunten will, einen guten Griff gemacht hat.

- Der Borgug bes Buches befieht barin, bag es fich ftrenge an bie Anforderungen ber Praxis hatt, nicht zu viel vorausfest und burch eine Gulle vollftanbig in Bablen burchgeführtee Rechnungsparabigmen ben Prottiler, an ben es fich ausichlief. lich wendet, in ben Stand fest, fich felbft gu helfen und Die-jenige Genauigleit gu erreichen, welche fur geographische 3wede ausreichend ift. Dan glaubt ju bemerten, bag ber Berf. an miffenicaftlichen Reifen teil genommen und bie auf falden fich ergebenben Gefahrungen an fich felbft gemacht bat ; barauf weifen bin feine Bemerlungen über Die Bebandlung ber 3ne firumente, über beren Berpodung, über bie Anbeingung gewiffer Karreltionen u. f. w. Bon Bintelmefinftrumenten werden fpezien Univerfalinftrument, Spiegelfertant und Peismenfreis berudfichtigt, möhrend neben ben Uhren auch ber von Chandler erfundene "Chronodeid" hinfictlich feiner Bermenbung jur Zeitbefimmung befproden worben ift. Gur bie Breitenbestimmung empfiehlt ber Berf. als bie genauefte bie Methobe von Baug (brei Sterne in gleicher Sobe); Die Langen lebrt er nicht blog terreftrifc ober burch Mondbiftangen aufgufinden, fandern er tragt auch bem früher in fa hobem Anfeben ftebenben und in etwas ungerechtfertigten Diffrebit gefommer nen Berfahren Rechnung, welches von ben Berfinfterungen ber Jupiterstrabanten Gebrauch macht.

Großes Lob verdienen Die febr überfichtlich angelegten Rechnungsidemato, weiche es auch bem uit mahrentisten Tingen weniger Vertraufen ermöglichen, sich rold zurecht zuspen weniger Vertraufen ermöglichen, sich rold zurecht zuspähaben. Were mit den Gauptischen bei spierischen Trigono-metrie vertraut ist, sindet feine shorertiche Echwierigsfeit bei dem Etwidium des Wertse, die vertraufischen Schwierigsfeiten da-gegen, wie sie das Verdadien selbst darbierte, werden nur von gegen, wer fir bas Crouden gerin untert, ber an gebrudier Balgeber biefes Geschäft abgulurgen und zu erleichtern bermag, wird ber borliegenbe feine volle Schuldigleit ihun, und er fei beshalb vorwiegend geographischen Rreifen recht angelegentlich empfoblen.

Min den

6. Ganther.

28. 3. ban Bebber. Die Betlervorberfage. Gine prattijde Unleitung jur Weltervorberfage auf Grundlage ber Beitungswetterlarten und Beitungswetteeberichte für Brufsarten. Im Auftrage ber Direftion ber beutichen Geewarte bearbeitet von . . . Gtuttgart, Berlag von

Das treffliche Buch bes bemabrien Meteorologen richtet fich an bas große Bublitum, insbefondere an alle Berufsflaffen, welche in boberem Grabe bon Bind und Wetter abbangig fir und hat den Jwed, die Grundige der Meteorologie in gemeinsaftider Weife darzustellen, insbesondere den Leber zu befähigen, fich ein felbftändiges Urteil über die jeweilig fich volle gen, na ein einpanoiges triet wer der einetug na volle-giechnen Billiemgericheinung zu bilden, domit derfelde in Eland gefeht werde, auf Erund des erforderlichen Materials auf die lommenden Willierungsdorgungen zu folliefen. Wei der außerorderillichen Bedeutung der Kelterworderlage ist des treffi-tio geforiedene Wert von jehr hodem Wert downblüchtig auch des Alugens wegen, welcher doraum für dos Berufblichn ger des Nugens wegen, welcher doraum für dos Berufblichn ger Dr. Gruß.

### Aus allen Erdteilen.

- Die Ginmobnergabl Britifd 3nbiens betragt nach ben vorläufigen Ergebniffen ber eben abgeichloffenen Bablung 220 490 000, mas gegenüber bem Benfus bes 3abres 1881 eine Bunahme von faft 22 Millionen Geelen ergiebt. Rechnet man bie Bevotterung ber Bafallenftaaten bingn, fo ergeben fich 285 bie 290 Millionen Ginwohner. -Die Sauptfladt Ralfitta bat 674 000, mit ben Bororten, wogu auch Bally und howrah gehoren, aber 969 000 Ginwohner. Bomban bat 806 000 und Dabras 449 000 Ginmobner.

- Über ein Rupchenlager mit Gangetierüberreften. welches bei Brelles in ber Umgegend von Bruffel entbedt murbe, bat Montlon im Bull, de l'Ac, roy, de Belgique, t. XVII, 131 bis 151 aneführlich berichtet und bemfelben ein prabiluviales, nämlich pliocanes Alter angeschrieben. Rach Boule, welcher Belegenheit batte, Die betreffenben Uberrefte aus eigner Anichauung fennen gu lernen, gwingen weber Befamtcharafter ber Fanna, noch auch bie Lagerungeverhaltniffe bagu, berfelben ein boberes Aller guguidreiben als ein biluvialee. (L'Anthropologie 1891, 49 G.)

- Ramerun. Muf Seite 127 baben wir ben Abgang ber Bintaraffichen Erpebition pon ber Barombi- Station nach Rorben angezeigt und tonnen jest einen Schlugbericht barilber folgen laffen. Mm 9. Des, traf Dr. Bintgraff nach einem auftrengenden Mariche burch fumpfiges Belande in Baliburg ein. Der Befundheiteguftanb famtlicher Ditglieber mar trop ber ungewöhnlich lange bauernben Regenzeit recht befriedigenb. Leiber bat ber Bertreter von Janten und Thormablen, Eggert, auf ber Glefantenjagb burch ein verwundetes Tier, bas ben Schuben in ber Bint ins Baffer ichlenberte, fein Leben verloren. Die fruber feinbfeligen Banpange ftellten Trager und lieferten Lebensmittel. Doch empfiehlt Bintgraff, in bas größte Dorf ber Bangange, in Minimbi ober Dijang Tale, eine Befahung unter einem Europäer gu legen, um bas Bolt in Dbacht gu balten unb an ben Frieden gu gewöhnen. Muf ber Station Baliburg, bie in ber elfmonatlichen Abmefenheit ihres Begrunbere arg gerfallen war, mußten verichiebene Renanlagen und Pflansungen gemacht merben. Der Banptling bee Lanbes, Barega, ließ feine Reger mitbelfen, aab auch bie Erlaubnis, bag Beife allenthalben in feinem Webiete umberreifen und Sanbel treiben bürfen.

Die fo gliidlich begonnene Erpebition bat noch in letter Stunde einen traurigen Abichluß erhalten. Bei Bajut, norb. lich ber Barombiftation und icon auf ber beutich-englischen Grenge belegen, tam es mit ben Eingeboreuen, Die fich bereits auf Bintgraffe erfter Reife febr bosartig gezeigt, jum offenen Rriege. Den Anlag bagu gab bie Ermorbung gweier Wei-Jungen, Die Dr. Bintgraff bem Bauptling in Bafut angeichidt batte, um ihm ein Frennbichafte. und Sanbelebundnis angubieten. Statt beffen ließ ber neibifche und burch bie Bevorzugung bee Bali-Gurften Barega in feinem Stolze gefranfte Bilbe bie beiben Genblinge toten. Sofort ftodte ber eben eingeleitete friedliche Berfebr; es tam fein Elfenbein ani ben Darft und bas Anieben ber Dentichen begann au ichwinden. Um iene Untbat an zachen und qualeich bas fintenbe Aufeben wieber berauftellen, entichloß fich Dr. Bintgraff jum Rampfe. Um 31. Januar lieferten bie Beißen, vereint mit 5000 Dann Silfetruppen ber Balis, ben etwa 10 000 Bafute, Banbenge und ihren Anbangern ein großes Bejecht, bas anfange fiegreich mar, folieflich aber mit einer Rieberlage enbete, Die burch den Tob bee Lentnante v. Spangenberg, bes Expeditionsmeiftere hume und ber Sanbele, beamten Rebber und Tiebt für bie Deutschen um fo ichmerglicher murbe.

Rach bem Gefecht bielt fich Dr. Zintgraff noch 14 Tage in ber Station Baiburg auf, mu einem möglichen Auge ber Tellitat dagumarter; allein biefe verhielten sich ruhig und Jintgraff sonte nagekindert die nötigen Schupmafregold und Jintgraff fontet nagekindert die nötigen Schupmafregold und Jintgraff von der Angelinder der Angelinder der der die nich 140 Mann in Baliburg, wöhrend Cantwell mit 25 Mann nach Migiandi gedegt wurde gur Bewodung ber Damberger fireis. Der Schwere folgt sing dann nach Annerum gurild, in ber Bisch, weitere Schritte gegen die Frinde in Balit werder.

Es fich ju hoffen, boß bas Ausbartige Amt in Berlin, gegnüber biefen erchüttenber Dhafiaden, aus feiner fanner Juridhaftung beraustritt, bamit bas beutide But nicht ausgabel ber bei Berlind bereite ist. Manner, wie ber gefallene Leutsaut w. Spangen berg, ber mit prodiciden nub aftromomifien Rennimifien gründlich ansperifiet vom, firemen unfern Schungebieten wohrlich nicht im Scharen jur; ein lother Berlind für alle mit die funderere zu erfeiene.

Bas die Sicherung ber Kolonie anlangt, so führt uns ber lepte Riserfolg gang von selbst auf den Plan ber Damburger Handelshäuser Boermann und Janhen und Thormäblen aurud, nämlich in Kamerun eine Schustenupe von 200 bis 300 Hanflas zu organisieren, die, über des Land verteitt, den Berkhr zwischen Ben einzelnen Stationen, wie diese siehe sich eine Walte. Außerdem milffen, wie Dr. Jintgarff vorschlägt, die treuen Balis unter Garsga bewasstut verben, damit sich dieselben zu einer Art tostenlosen Schubtruppe herandilben.

Mugenbieftich ift unter Loge in Kamerun geraden unbeiten. An der Alfte fiem die febermitigen Daulied und beuten nach wie vor ihr Wonopol als Jorischenhänder riedschaftlich and. Im In nern verrichten die Keigerichen Volland die eine gefnühren guten Beischungen an ferbischen Vollern, erfologen unter wockern Kulturydoniere und blein ungeschaftlich die der die der die der der der die der bei der die der die der die der die der die der die liche hier die den der die der die der die die Liche, lowie ab den debtlichen Teinbiefen des Congo, trachten die Franzosen an sich zu briefen zeinbiefen des Congo, trachten die Franzosen an sich zu briefen zeinbiefen des Congo, triedien die Franzosen an sich zu briefen zeinbiefen der

Das Programm bes Comité de l'Afrique Centrale und ein Attifel im Journal des Debats über die Expedition Baul Crampels jum Afchad zeigen beutlich die Gefahren, welche uns seinens der Fransofen für Romerun broben.

H S

- Die Schwierigfeiten bee Telegraphenbanes in Dunnan werben in einem Bericht bes Stattbaltere biefer Broving in ber amtlichen Befinger Beitung geschilbert. Die Drabtlinie reicht jest bis nach Momein an ber Grenge Birmas. Die Strede von ber Stabt Dunnan ift 1600 Li ober 440 km lang und fuhrt burch ein bergiges, bicht bewalbetes Lanb, mo oft auf weite Streden feine Menichen, aber Tiger unb Bolfe gefunden murben und bie Arbeiter unter freiem Simmel in bochit ungefunder Begend ichlafen mußten. Befonbere Schwierigfeit vernriachte bie fiberichreitung ber Fluffe Defong, Salmin und Schweilei. Ramentlich raffte am Galwin bie Malaria viele Arbeiter bin und bas Klima war bier, nach bes Statthaltere Bericht, jo ichlecht und feucht, bag ben Bierben bie Onfe von ben Guben abfaulten. Die Linie war im Dai 1890 vollenbet. Bon Momein, bem dinefifchen Grengorte, bie Bamo, bem englifden Telegraphenenbpuntte am Framabbi in Birma, ift nur eine verhaltnismäßig furge Strede.

- Raifer Bilbelme Land. 3m Rovember und Dezember 1890 bat Dr. Lauterbach aus Breslau eine Erpedition gur naberen Erforichung ber Aftrolabe Gbene unternommen, worüber jest bie erften Berichte fund merben. In Begleitung eines Begmten ber Reu. Buineg . Compagnie und ber notigen Trager ging Dr. Lauterbach querft ben Bogol. fluß binanf, welcher bei ber Gorimafpipe in Die Aftrolabe-Bai munbet, Der Ging war 14 km aufwarte für eine Bartaffe von 4 bis 5 Guß Tiefgang befahrbar; bann jog bie Erpebition noch weitere 60 km über biefen Bunft binaus und fand am nörblichen Alugujer eine ausgebebnte, mit Urwalb bestandene Ebene, Die portrefflichen Boben enthält. Um füblichen Ufer traten bie Berge bichter, ale man bieber vermutet, jum Baffer beran. Das Lanb mar im oberen Bebiete ftart bevolfert und von bochiter Fruchtbarfeit nub Schonbeit. Die Gingeborenen zeigten fich freundlich und entgegenfommenb.

 mente an ratifigieren, worüber inbeffen fein Bweifel beftebt. Un ber Gnibe bes Bunbes befinbet fich fünftig ein einziger. von ber Arone ernanuter Generalgonvernenr; Die bieberigen Rolonicen bestehen ale Staaten mit eigener Befeggebung fort, boch befiben fie ein gemeinfames Barlament mit gwei Banfern, Abgeorbnetenhaus und Cenat, beren erfteres aus biretten Bablen bervorgeht, mabrent letterer burch bie Barlamente ber einzelnen Staaten ermablt wirb. Gieben Minifter fteben bem Bonverneur gur Seite: ein bochfter Berichtebof wirb (nach Art beejenigen ber Bereinigten Staaten von Rorb. amerita) geichaffen. 3mifchen ben einzelnen Staaten befteht Saubelafreiheit. Die fieben bisberigen Rolonicen (Ren-Gub Bales, Biftoria, Quecustanb, Gubauftralien, Beftauftralien, Tasmania und Renjeeland) umfaffen (1889) 7 964 000 gkm mit einer Bevolferung von 3 860 000 Seelen, bas macht burchichnittlich nur 0,5 auf ben Quabratfilometer. Min bichteften bevöllert ift Biftoria mit 5 Geelen auf ben Quabratfilometer. Gingeborene find auf bem Routinente noch 31 000, auf Renfeeland noch 42 000 porbanden. Melbourne, Die größte Stadt, gabtt 440 000, Subuen 370 000, Abelaibe 120 000 und Brisbane 85 000 Ginwohner. Die übrigen Stabte find wefentlich fleiner.

- Fortidritte bee Deutidtume in Rord. folesmig. Gine halbamtliche Statiftit ergiebt bie bezeichneube Thatfache, bag in ben 57 Rirchengemeinben, in welchen bis 1864 ber Gottesbieuft abmedielnd in benticher und baniider Eprache flattfand, bas banifde pollftanbig und amar mit Buftimmung ber Debrheit ber Bewohner verichminden ift, fo bag bort bie Rirchenfprache jest ausschließlich beutich ift; in ben 114 Rirchivielen Rorbichteswigs, in welchen bis 1864 fein bentiches Wort in ber Mirche gebort wurde, wird jest in 45 Rirchen ber Gotteebienft in benticher und banifcher Sprache gehalten, fo bag jest nur 69 Rirdipiele and. ichließlich banifche Rirchenfprache haben. Währenb ber erften gwangig Jahre nach 1864 machte bie bentiche Sprache auf firchlichem Bebiet feine umfangreichen Fortfchritte. In ben feche "gemischten" Bemeinden ber Brouftei Gub Tonbern murben bie banifchen Gottesbienite pollftanbig beseitigt, mabrent bie Gemeinben Abel und Ropftebt in ber Bropftei Rord Tonbern, Solebull, Rintenis, Rlipleff und Ries in ber Brouftei Apenrabe und Broader in ber Bropitei Conberburg teilmeife beutide Rirdeuiprache erhielten. Gett bem Jahre 1885 hat bie bentiche Sprache auf firchlichem Bebiete in Rorbicblestvig einen nie gegbnten Fortidritt gemacht, indem feit biefem Beitpunfte in nicht weniger ale 28 neuen Rirchfpielen bie Rirchenfprache teilweise beutich murbe, namlich in ben Gemeinden Sammeleff, Schottburg, Bugum, Dolf, Frorny, Stepping, Jogerup, Doptrup, Alt-Sabereleben. Commerftedt, Toftlund, Robbing, Scherrebel, Duibbing und Orenwatt ber Propftei Babereleben: Tonninglebn, in ben Rirchipielen Ulberup, Ulfebull und Refenie ber Bropftei Conberburg, in ben Gemeinden Quare, Ilt, Jordfirch und Biolberny ber Propftei Apenrabe, fowie in ben Rirchengemeinden Bulbernp, Bubrtall, Tingleff, Doift, hortrup und Brebe ber Bropftei Horb Tonbern.

— Tie Miffinen am Kilimanbidare. In Modigi (Wolchi) am Kilimanbidaro beltob feit längerer Zielt eine englich eengelijke Miffion, beren Vorftand mit Rept Tr. Baster ist. Achen ihm wirth ber Engläuber Engell, het eine eropsischen Sohen obgeste bat amb desig des Kibel, dock Leibenmad ber Eingelborenen, trägt; mod, wie Pr. G. Leid, freite, wießab die den englichen Miffinenten im Janern Eitze ist, wiewohl baberth das Ansieher Guropher gegen über der Mitchelbart und der Ansieher der Guropher gegen diebe der Guropher der Guropher geschen der Buropher gegen diebe der Mitchelbart wird. Der Unterriebt in

- Ratholiiche Miffionen in Mfrita. Bon ben unter Rarbingl Lavigerie ftebenben afritanifchen Miffionen ift eine Uberfichtefarte ericbienen (Carte des missions des Pères blancs et des Soeurs missionaires de N. d'Afrique). welche bie gablreichen Gibe biefer vom Daifon Carree in Algerien ausgehenben Diffionare zeigt. Die norbafritanische Miffion umfaßt Algerien und Innie und reicht im Innern bis jum Riger und Tfabfee. Das Bifariat bes Biftoria Ryanga umfaßt bie Umgebung biefes Gees und ben weißen Ril (mit Uganba); ein anbres Bifariat gieht fich am öftlichen Tangangitafee bin und ift nach ihm benannt. Beftlich von bemielben erftredt fich bas Bronifariat bes oberen Congo: gans in bas beutich oftafrifanifche Schutgebiet fällt bas Brovifariat von Uniquiembe, und am Mugffafee liegt bas nach biefem bezeichnete Brovitariat. In Dentich Dftafrita befinden fich folgende Diffionen ber weißen Bruber: Saint Marie Karema am Tanganjita, gegründet 1881, Sauptfit; Saint Jean b'Ufipa, fublich vom porigen, baan funf Rebenftationen; Ripalapala, Sauptfin ber Diffion in Unjanjembe, Ufambiro, nordweftlich von biefem. Auf biefen Stationen wirfen ein Bifar, ein Brovitar, neunzehn Bater und Brilber, und brei ichwarze, in Dalta gebilbete Argte. Am beutschen Ufer bee Biftoriafces tiegen: Rotre Dame bee Griles unb Rotre Dame De Rampag.

— Ginwohnerzahl Birmas. Tiefelbe betrng nach ber Mufnabme für bas Jabr 1390 in Ibere Birma 2 500000, in Unter Birma 430000. Diebei find bie Schauftaten mit 500000 Seelen nicht inbegriffen, ebenso nicht bie Zühmne ber Tichins, Sachigiens nud Noten Karens, bie 3110mmer 100000 Köple ausmachen.

— Wölfe in Frankreich. Im Jahre 1884 wurden 1035; in 1885 900; in 1886 760; in 1887 701; in 1888 500; in 1889 515 Wolfe in Frankreich gefötet, die neisten in den Departements Dorbegue und Charente. Dos ergiede eine fletige Abnahme und Anssicht auf gänzliche Ansrottung diese Naubitieres.



Mr. 19.

## Mustrierte Zeitschrift für

Begrünbet 1862

Rarl Andree.

Sänder-und Fölkerkunde. Serausgegeben von Rigard Andrec.

Braunfdweig. 3ahrlich

Jahrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart für ben Band ju beziehen.

1891.

## Ethnologische Gebanten.

Don Dr. 211b. Berm. Doft.

Die Naturwissenschaften des neunzehnten Jahrhunderts baben allmäßlich ein mödigies Waterial gusammengetragen und auf diesem Waterial beginnt sich langiam aber sicher sorifterieten ein Bau den keinen Exissen aufguttumen, weicher, wenn er einmal vollftändig ferliggeftellt sein wird, sich wesenschaften wird, als alle Westanschaften wird, als alle Westanschaften weiche bieber von den Böllern der Erde erzugt sind.

Drud und Werlag von

Die naturwissenschaftlichen Anschwungen beginnen in unsern Zogen spritturel, auch in das Erbeit des Veltet des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes deut des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Veltes des Velte

Die auf naturwiffenschaftlicher Baffe erwachfenen eigengigten Aufghaumgen feben in einem febr benrefenderen Gegenfabe gegen blejenigen, welche bieder bie Sozialwiffenschaften beterricht beken, und baffen nach ben verfastenen zeiten bin bad Bolfelchen in einem gang neme tichte erfacienen. Es handelt fich deber auch nicht um Alchenbinge, jombern um gant, findamentale Buntte.

Schon die Natur bes einzelnen Menichen, soweit berfelbe als Glieb ber fozialen Berbanbe in Betracht fomunt, ericheint vom Standpunfte ber Ethnologie gang andere, als von bemienigen ber bieberigen Sozialwiffenfahrten.

Die bieberige Sozialwiftentschaft hatte das menschliche Ausgaren über bei der Belle ihren abeschlichen nud ihr ein besonderen Reich des Griften gegelndet, in welchen es als willensfries Westen umberwandelte, erleuchte von der Some der ihm allen beschieden Westenuts, weit erhaden über die überige organische Westenuts, weit erhaden über die überige organische Westenuts, weit erhaden sein die Belle werden der Westenuts, weit trüben Game der Ausgesches ihre Bahnen vollenden. Em enthrechend siglich sie dos gang Sülferleben aus bem Radmen der Natur aus. Die Gefchichte wurde don der Natungsschiebe fireng abgesondert. In jener berrichte Feribeit, in dieser Seifen. Die Gefchichte entwicktie sich aus Kampf und Sompromis der fleinen menschlichen Indie vöhnassister. Die wurde vom den einselnen Menschen gemacht. Die wurde gestämtle und de befchiesten.

Friedrich Diemeg & Sobn.

Ter Ethnologie ist biefe gange Ansfeauung über die Karne des Wensschen fremb. Die Keltalent ihrer Korfdung sind mit einer solden Ansfeauung vollständig unvereinder. Zie sinder die Wensscheit gedannt in große, streng gester mößige Anmostellungsgänge, welche über Jahrhumberte und Jahrtausche ihren lesten Leiten Zieg verfolgen, gang undefümmert und der eine Anschlieden der die Anschlieden der die Anschlieden Ziegenschlieden Ziege

burch jenen. Die Entbedungen ber Ethnologie über bie Entwidelunge. gange bes Botterlebene laffen feinen Raum für ben willene. freien Menichen. Ge tann ja nicht bestritten werben, bag ber einzelne Menich bis ju einem gewiffen Grabe bie Empfindung bat, ale ob fein Bille feine Sandlungen beftimme, und man tann infoweit vom physiologifchen Ctanb. puntte aus von einer Willenefreiheit fprechen. Es fcheint fich aber babei lediglich um eine Uberfetung feines unbewußten und andereartigen feelifden Borganges in bas Bewußtiein bes menichlichen Individnume in banbeln; benn Die Refultate ber Ethnologie laffen baritber gar feinen Bweifel, bag alle feelischen Thatigfeiten ber einzelnen Denichen, fobalb fie in ber Ginnemvelt ericheinen und fpegiell, foweit fie im Bolfeleben wirtfam werben, fo gut im Rahmen bee naturgesetlichen Geichehene liegen, wie irgend ein andrer Brogef in ber Welt. Die großen Gefete bee Roemoe machen feinen Salt vor bem willensfreien Menschen. Gie reichen hinein bis in die fleinsten Saferchen des Bolfelebens. Rein Rönig, fein Philosoph fann fich ihrem Banne entziehen.

Der Gebante eines naturgefestichen Berlaufe bee Bolterlebene war ben bieberigen Coziglwiffenichaften gang fremb. Es galt aber ein fefiftebenbes Doama, bak es im fozialen Leben feine Raturgefete gebe und ce fonnte bies auch nach ber Entwidelungogeichichte ber Biffenichaften, welche fich mit bem Bolfeleben beichäftigten, tanm andere fein. Den Ausgangepuntt für biefe Anfchauung bilbete wohl urfprünglich bie Geschichteforschung. Diefe jog ihrer Ratur nach bas Togma groß, bag jebes Boll etwas Gigenartiges, von jebem anbern Bolfe Berichiebenes fei, bag jebes Bolf feine eigene (Beschichte habe, welche fich nirgendwo auf ber Erbe wiederhole und für welche es bei andern Bolfern bochftene gufallige Anglogicen gebe. Die geschichtlichen Urfunben, namentlich bie Chronifen, führten mit fast zwingenber Gewalt zu Diefer Anichanung. Denn fie überlieferten ber Regel nach nur tonfrete Beitereigniffe, welche ale folde nur einmal vorgetommen und bon jebem abnlichen Ereigniffe vericieben maren. Infowcit fich bie Gefchichte eines Bolles aus berartigen fontreten Ereigniffen gufammenfest, ift fie notwendig eine Geschichte, welche lediglich biefem Bolle und feinem andern eigen ift. Turch die altefte ethnologifche Diegiplin, Die Sprachwiffenfchaft, wurde biefe Inichanung nur noch verftartt, benn bie Sprachen find ifolierte Brobufte, welche nur in bestimmten Bollern und Bollergruppen ihren Boben haben.

Die Ethnologie führt zu gang gbweichenben Anichanungen. Geitbem fie ibre Etubien auf alle Gebiete bee Bolfelebens und auf alle Boller ber Erbe ansgebehnt bat, ift es zu einer unumftöflichen wiffenschaftlichen Errungenschaft geworben, baft in allen möglichen Gebieten bes Bolfelebene bei ben verlchiedensten Bollern ber Erbe gleichartige Sitten und Anschauungen zu Tage treten. Go fteht feft, bag ber Geift ber Menichheit bei allen Bolfern ber Erbe mefentlich gleich artige Gitten und Anichauungen erzeugt, gang gleichgultig, welcher Raffe ein Bolt angehört und welchen Erbteil ce bewohnt. Und biefe allgemein menichlichen Ericheinungeformen bee Bolterlebene find fo fiberwiegend, baf bie Gigenart ber einzelnen Boller, welche allerbinge ebenfalle überall gu Tage tritt, febr oft nur ale eine Spielart eines feften Inpue ericheint. Colde ethnographische Parallelen finben fich in großer Maffenhaftigfeit namentlich in ben Gebieten ber Religion und bee Rechte. Gie treten aber auch in allen möglichen gefelligen Gitten und Anschanungen bervor. Bon Dasten, Tangen, Spielen, Trachten, Bertgeugen, Geburte-, Sochgeiteund Totenbranden, Sprichwörtern, Rechteinftitnten, Runftformen frinnt fich eine ununterbrochene Rette gleichmäßiger Ericheinungen hinauf bie gu ben hochften religiöfen und wiffenichaftlichen 3been; und febr baufig find biefe Ericheinungen fo feltfam, bag wir nach unfern landlanfigen Inichauungen viel geneigter fein wfirben, fie filt individnelle Musgeburten bes Gehirns von Spagvogeln gn halten, ale für Erzeugniffe bee Geiftes ber Denichbeit.

Ce fieh auch ferure felt, daß fich in den verschiedensche (Webierte des Selfelefens des inden mäglicher Sästern der Grebe fortrespondierende Entwicklungehange sinden, welche unaddangig von iber Cigenart der Sölfert und begar vielfagt, unaddangig von ibern Cristensphöngungen sind, fo daß ind an anzugenäße Crzengnische se geleligen Menschentung anguleben sich.

Wie biefe Parallelerscheinungen und biefe gleichmäßigen Entwidelungegange im Bolferleben guftanbe tommen, ift von ber Theorie bes willenefreien und vernunftbegabten Menichen aus allerdings vollständig unbegreiflich. Ge wird fich ba ftetig bie Frage aufbrangen, ob benn außer ben menfchlichen Individnen, welche ein Bolf bilben, noch ein geheimnisvolles Etwas eriftiere, welches bie Gefchide eines Bolfee leite, ob etwa in irgend welchen Kluften ober lichten Regionen ein Bolfegeift haufe und bas Treiben ber Menichen regiere. Cobald man fich mit ber Ethnologie baran gewöhnt bat, bae Bolfeleben ale etwas im Rahmen ber Ratur Liegenbes anguleben, tauden aber berartige Fragen überhaupt nicht mehr auf. Co wenig wir bie Geftirne Geiftern guweifen, die ihren Lauf leiten, fo wenig wir die Gefchide eines Baumes einer Rymphe anvertrauen, fo wenig bedürfen wir eines Bollegeiftes, bamit er ben Bang bee Bollelebens übermache. Die Gefemagigfeit bes Bolferlebene ift von einem naturwiffenichaftlichen Ctandpuntte aus nicht ratfelbafter, ale bie Gefemagigfeit in ben Bewegungen eines Geftirninfteme, Ratfelbaft wird fie nur, wenn man ben Menfchen aus bem Reiche ber Ratur entfernt und ihn als willensfreien Gott in ber Ratur herumtaumeln lagt.

Gieht man mit ber Ethnologie bas Bolfeleben ale ein Bebiet ber Ratur an, fo bat bies ben erheblichften Ginfluß auf bie Stellung, welche bem individuellen menschlichen Bewuftfein gutommt. Dit ber Theorie bes willenefreien und vernunftbegabten Menfchen hatte berfelbe in feiner Bernunft einen Dakftab gewonnen, an welchem er bie gange Belt auf ihre Gute, Bahrheit, Coonheit, Zwedmagigfeit mak. Coggr ber Weltgeift mar nicht bavor ficher, bon ber menfchlichen Bernunft gemeiftert gu werben. Bom erhabenen Throne ber Bernunft aus wurde befretiert, wie bie Belt fein muffe und bor allem mar bae Bolfeleben ein Gegenstand vernunftgemager Belehrung. Ter Richtes philosoph erwies aufs Genauefte, mas Recht fein muffe, ohne fich um die Entwidelungegeschichte bes Rechts an fümmern; ber Religionsphilofoph erflärte bie Religion für unhaltbar und bem Berfall geweiht, wenn fie fich mit feiner Bernunft nicht vereinigen ließ; und fchließlich erfchienen auch noch Bolfebegluder, welche einen gangen Ctaat ane ihrer Bernunft ober gar aus ihrem gefunden Menichenverftande, b. b. ber lanbeeublichen Durchichnittebummbeit, heranearbeiteten und traumten, benfelben in bie Birtlichfeit überfeten ju fonnen.

Die Ethnologie ift gezwungen, ber individuellen Bernunft eine gang anbre Stellung angeweifen. Ane ben großen Entwidelungegefeten, weldje im Bolferleben wirtfam find, geht mit zwingender Rotwendigfeit bervor, bag ein Boll gang andere empfindet, fühlt und bentt, wie ber eingelne Menich. Das individuelle Empfinden, Rublen und Denten ericheint vom ethnologischen Ctanbpunfte aus nur ale ein Musläufer ber gefamten feelifchen Thatigfeiten, welche im Bolfeleben jum Ausbrud gelangen und von benen nur ein fleiner Teil bem menschlichen Individuum fiberhaupt bewußt wird. Tamit fehrt fich bie gange bieberige Betrachtungemeife bes Bolferlebens um. Anftatt bas Bolferleben am Magftabe ber individuellen Bernunft gu meffen, migt ber Ethnologe feine eigene Bernunft an ben Empfindungen, Geffihlen und Gebanten, welche im Bollerleben gum Ande brud gelangt find Unftatt burch feine Bermuft bie Bolfer an belehren, lernt er von ihren, um sich selbst zu ertennen. Anstatt vom Rathber ber individuellen Bernunft aus den Olauden eines Beltes sir Abergaluben, seine Zitten sir Ilnstiten zu ertsären, sind ihm Glaude und Zitte ber Bölter die geheinmisvollen Tifendorungen des Geistes der Renscheit, dessen wurder des heit, dessen wunderbaren Zichsten er in der eigenen Zeite nicht mehr ergeinden, sowieren höchstens in weihevollen Zinden denkon ein wie her des

Dieje veranderte Betrachtungeweise bee Boltelebene führt bann wieder ju ber Ronfequeng, bag ber Ethnologe überhanpt nicht mehr banach fragt, ob irgent eine Bolfefitte, irgend eine Bolteanichaunng gut, mahr, ichon, zwedmäßig ift, fonbern nur banach, ob fie vorhanden ift und welche Urfachen fie bat. Es ergiebt fich bies unmittelbar aus ber naturwiffenichaftlichen Betrachtung bes Bolterlebene. Gin Maturforicher wird fich nicht bamit beschäftigen, barüber nadgubenten, ob bie Welt etwa bieber gar nicht ba mare ober ob fie bieber andere mare, fondern für ihn ift die Welt etwas Gegebenes, welches er joweit möglich auf feine Urfachen unterfucht. Dieje Anfchanungeweife bat ber Ethnologe auch in bezug auf Die Ericheinungen bes Bolfelebens. Die Gitten und Anichanungen eines Boltes find ihm gang in ber gleichen Weife ein wiffenichaftliches Beobachtungsobieft, wie es die Bflangen fur ben Botanifer und Die Tiere für ben Boologen find. Die individuelle Wertichagung einer Bolfefitte ober einer Bolfeanichaumg liegt gang außerhalb feiner miffenichaftlichen Aufgabe. Er übt fie, wie jeder andre Menich, perfontich, infoweit er felbft treibenbes, von ben feelifchen Borgangen bee Boltelebene beeinflugtes 3nbivibunm ift; aber fie liegt angerhalb feiner Thatiafeit ale Dieje Grundanichauungen laffen ben Ethnologen aud Die praftifchen Webiete unfere Boltelebene in einem wejentlich andern Lichte ericheinen, ale in welchem fie Beobachtern ericheinen, welche fie nach ber in den bieberigen Spialmiffenichaften üblichen Grundfagen betrachten.

Die Ethnologie fteht beiben Anschanungen gleich fremb gegenuber. Das Chriftentum erfcheint ihr nicht ale eine Difenbarung Gottes, fonbern ale eine folde bee Beiftes ber Bolfer, Die es erzeugt haben. 3hre Forichungen haben ergeben, bag bies religiofe Bewuftfein ber Menfcheit bei atten Bottern ber Erbe feinen gang gebundenen Entwidelungegang bat und in gang bestimmten, fich liberall auf ber Erbe wiederholenden Formen jum Anebrud gelangt. Die gange Entwidelnugegeschichte bee Christentume tragt bie unverteunbarften Beiden Diefer allgemeinen Entwidelungegeschichte bes religiofen Bewußtfeine ber Menichheit. Es giebt taum eine einzige driftliche Anschauung und Gitte, welche nicht bei ben verschiedenften Bolfern ber Erbe, mogen fie auf nieberer ober hober Rutturftufe fteben, ibre genaueften Unalogicen hatte. Für ben Ethnologen bat bies auch gar nichte Uberraidenbes. Die Borgeichichte ber driftlichen Religion reicht bis gu ben primitivften Anfangen bes religiöfen Bewußtfeine binab. Gine Denge hochentwidelter religiöfer 3been

alterer Rulturvoller find in biefelbe übergegangen und von ihr weiter verarbeitet. Alles, mas an religiofem Leben bei ben Boltern, welche bie driftliche Religion im Laufe ber Befchichte angenommen haben, vorhanden war, bat fie in fich aufgenommen und ibm ein chriftliches Gewand angelegt und bie ine fteinfte Detail find Die reliofen Beburfniffe iebes Bolfce von umabligen fleifeigen Arbeitern feit 3abrbunderten und Jahrtaufenden ftubiert. Go bat fich benn im Choke ber driftlichen Rirche allmablich ein Cchap religiofen Lebens angefammelt, ber fie befähigt, mit ben madtigften Weltreligionen ber Erbe in Wettbewerb gu treten. Und biefer toloffale Ban follte gefährbet fein, weil er mit ber Bernunft bes mobernen menichlichen Individuums nicht in Ginflang fteht, weil er Refte von Weltanichanungen enthalt, welche vergangenen Beiten angehören und jest, wenigftens in Europa, nicht mehr entfteben fonnten? ethnologifchen Ctandpuntte aus liegt gerabe umgefehrt ber Wert ber großen Weltreligionen barin, bag in ihnen alles nebeneinander liegt, mas feit Jahrtaufenden burch religios erregte menfchliche Geelen jum Ausbrud gelangt ift, ba vom ethnologischen Standpuntte aus in einem Bolle ftete aleichgeitig alle Schichten übereinander liegen, aus benen basfelbe allmäblich ju feiner zeitigen Rulturbobe erwachfen ift, fo entfpricht eine Religion nur bann ben Beburfniffen bes gangen Boltes, wenn fie jeber Schicht bas bem religiofen Beblirfniffe Diefes Entiprechenbe bieten tann. Es ericheint baber gang gleichgultig, ob bestimmte religiofe Dogmen ober Gebrauche bem Entwidelungezustanbe bestimmter Schichten Des Bolles nicht entfpreden, fofern fie nur bem Entwidelungsftanbe anbrer Schichten gujagen. Es tann vom ethnologifchen Ctanbpuntte and fann irgend einem Zweifel unterliegen, bag bas zeitige Chriftentum im wefentlichen mit bem Standpunfte bes religiofen Bewußtfeine ber abendlanbifden Bolter fich noch vollstanbig bedt; wie benn auch ju unfrer Beit, in welcher weite Rreife fogenannter Bebilbeter fich pom Chriftentum abgewandt baben, weil fie ce mit ben geitigen wiffenichaftlichen Anschanungen nicht für vereinbar halten, bag bie Rirchen wie Bilge ane ber Erbe machfen und eine fo allfeitige apologetifche Litteratur entstanden ift, wie noch nie. Es wird auch bas Chriftentum fich burch nichts erfeten laffen, am allerwenigften burch Die Biffenfchaft. Das Menfchengeichlecht icheint ohne bas muftifch magifche Salbountel ber Religionen überhaupt nicht eriftieren gu tonnen, und je mehr bei une eine rein wiffenfchaftliche Weltanfchanung Die Oberhand erhalten wurde, befto mahricheinlicher wurde eine Erftartung ber tatholifden Rirche fein, welche bie umftijd magifche Geite bes religiofen Bewußtfeine ber Denichheit am reinften bewahrt bat.

Abulide Differengen gwifden ben gur Beit noch herrichenben und ben ethnologischen Anschauungen ergeben fich hinsichtlich andrer Gebiete bes Boltolebens.

Bor allem sieht sich das Gebiet der Wirtschaft und das eng damit verbundene Gebiet des Rechts vom Standpuntte der bisherigen Sozialwissenschaften und von demjenigen der Ethnologie sehr verschieden an.

Bom Zeandspunter der Theorie des wiltensferien Mentifon nas sit das hentige weichfolliche und vechtiefte erben der westenspälichen Bellertunitien nach wielen Zeiten hin ein bedere Zustand. Die gablereichen und siehe fristigen Töseungen, weiche und sogläusich vor Angen treten, sommen und dese das jond nicht alle Wentlehen über Spundert Inteiligen als Istine willendfreie und vernunftbegabet Audioinalgetzer ausgewillen vernügen. Dag mußigen is erzogen werden, was allerdings recht schwiezig zu sein schwie-Laven ader, des der fellen wielenspiech Gebt mit allen seinen Atteibuten im westentlichen weiter bestehen müßig, wird nur von vornigen gegwirfelt.

Bom ethnologiichen Standpuntte aus gemabren unfre zeitigen wirtichafttichen und rechtlichen Buitanbe bagegen ein minbeftens febr feltfames Bilb.

Comeit ber Blid bee Ethnologen reicht, finbet er bie Menichheit ftete gegliebert in fogiale Berbande von bedeutenber Colibaritat ber Intereffengemeinschaft. Der Gingelne ift in biefen Berbanden ftart gebunden, aber auch burch fie ftart geftilpt. Lediglich auf fich felbft finben wir ibn nirgendwo gestellt. Je weiter wir in ber Weichichte ber Bolfer gurudgeben, befto fraftiger find biefe Berbanbe. Der altefte fogiale Berband, bas (Mefchlecht, namentlich bas feghafte Beichlecht, Die Danegemeinschaft, eine Bilbung, Die mit geringen Ausweichungen über Die gange Erbe verbreitet ift, ift ein Berband von ber allerhochften Colibaritat, ein wichtiger Rommunalftaat im Mleineren. Die Sausgemeinfchaft auf ber vollen Bobe ihrer Entwidelung tennt unr gemeinsames Eigentum, welches von ihrem Dberhaupte im Intereffe ber Sausgenoffen verwaltet wird, und ane welchem alle Bedürfniffe berfelben bestritten werben. Das Yand ber Sausgemeinschaft wird von ben Benoffen gemeinfam bearbeitet, aller Erwerb berfelben fällt in bas gemeinfame hausvermögen. 3m Inneren wird bie Ordnung ber Sausgemeinschaft burch bae Dberbaupt berfelben ober burch bie Wefamtheit ber Benoffen gehandhabt; begeht aber ein Sausgenoffe nach außen bin, gegen einen Genoffen einer andern Sausgemeinschaft einen Rechtsbruch, fo trifft bie Could für Diefen Rechtebruch alle Sanegenoffen Des Rechtebrechere und alle Sanegenoffen bee Berletten liben gegen alle Sausgenoffen des Rechtebrechere Radie. Es entitebt alfo zwiichen ben beiben Sausgenoffenichaften Rrieg. fogenanme Blutrache, welche fo lange andauert, bie Friede geichloffen wirb.

Bon Diefer alteften Organifationeform bee Bolferlebene bie ju unferm beutigen Buftanbe findet fich ein liber Jahrhunderte, ja über Jahrtaufenbe fich hingichenber Berfallprogeß, in welchem fich bie urfprunglichen Affogiationeformen ber Menschheit ftete wieber neue Geftaltungen gu ichaffen fuchen, ohne je wieber gu einer fo allfeitigen Anebitbung gu gelangen, wie in ber urfprlinglichen Sanegemeinichaft. Das Beichlechtsverniogen loft fich, indem gunachft jeder Sanegenoffe bestimmten Erwerb für fich behalten barf. Damit beidrantt fich bann bie Baftung bes Weichlechtevermogene auf bestimmte Echulben, Das Conbergut ber Genoffen machit immer mehr, fo bag ichlieglich nur noch einzelne Grundftude Gefchlechteeigentum bleiben. Dann erlifcht aud bas Rolleftioneeigentum ber Sauegenoffen an Diefen und es bleibt ihnen nur ein Recht bee Borfaufe im Galle ber Beraugerung besfelben. Endlich wird alles Wefcblechtevermogen Brivateigentum. Damit ift bann gugleich jebe Baftung eines Bausgenoffen für Edulben eines andern In aleicher Weife veridmindet auch Die blatrechtliche Geite ber haftung ber Bausgenoffen für einander. Die blutrechtlich verantwortlichen Breife merben immer fleiner, bie fchtieflich nur ber einzelne Rechtebrecher einem einzelnen Blutrader gegenüber ftebt. Co gerfällt bae alte Beichlecht feblieflich in unfre bentige Familie, welche mirt-

ichaftlich und rechtlich taum niehr eine fogiale Erifteng bat. Das alte Rollettiveigentum ift Individualeigentum geworben, ans ber haftung jedes Blutefreundes für den andern ift Die perfonliche Baftung bee Gingelnen für feine Bandlungen entstanden; Die gemeinfame Birtichaft ber Bauegenoffen ift in Die Einzelwirtschaft jedes Gingelnen übergegangen. Echlieflich, um ben Untergang bee alten Gefchlechte vollftanbig ju maden, ift an bie Stelle bee Raderechte und ber Radepflicht ber Blutefreunde Die Etrafjuftig bee Etaates getreten. Rirgendmo auf ber Erbe ift Diefer Berfetungeprojek fomeit vorgeschritten, wie im weftlichen Europa. In China und Japan bilben bie alten in Bermogenegemeinschaft lebenben Sausgemeinschaften noch bentantage bie Grundlage bee Staatemejene und in Indien ift noch beutantage in ber Regel alles Eigentum Rolleftiveigentum. Gine fcharfe Bindung bee Individmune in foriale Berbande tritt une auch außerhalb ber Familie bei allen Boltern ber Erbe entgegen, Wo fich Porfgemeinschaften entwicketn, findet fich unter ben Dorfgenoffen überall eine ftarte Colibaritat und regelmäßig gemeinfames landeigentum, welches gemeinfam genutt ober unter Die einzelnen Saushalte periodifch verteilt wirb. 200 berrichaftliche Organisationeformen entstehen, bilben wieber Die Bofe fefte fogiale Stuppuntte, an welche fich bie fcutbedürftigen Borigen aulehnen. Ebenfo feben wir überall auf ber Erbe Raften, Gilben, Bunfte mit bebentenberer Colibaritat der Mitglieder entstehen. 3m heutigen weftlichen Europa find alle foriglen Berbanbe gerfallen. Beber Einzelne wirtschaftet fur fich, individuelles Eigentum überwiegt zu einem bedeutenben Grabe und ift burd nichts mehr beidranft, individuelle Saftung für Berbrechen und Schulben ift ausichtieftich befannt. Unfer Recht wird immer mehr ein Romplex von individuellen Rechten und Pflichten. Unfre Rechteordnung bezeichnet nur noch bie Grenge, bie gu welcher ber Menich im Rampfe aller gegen alle feine Individualität bestätigen barf. Beber Denich ift auf fich felbit angewiesen und tann fich nur burch rudfichtelojes Bervorbrangen feiner Individnalität im harten Rampje ums Dafein erhalten. Er ift beimatlos und friedlos. Ceine Mitmenfchen find ibm mehr feindliche Gewalten ale Freunde. Um fich eine wirtichaftliche Erifteng ju ichaffen, muß er rudfichtelos alle Mitmenichen nieberbrangen, welche fich in berfelben Rot ihm in ben Weg ftellen. Dem Ethnologen muffen folde Buftanbe, trop bee Glanges, welchen einzelne Individuen babei um fich ju verbreiten vermogen, ale 3nftanbe eines tiefen foziglen Berfalle ericheinen, welche aller Bahricheinlichfeit nach über furz ober lang ftart fogialiftifche Triebe im Bolfeleben wadyrufen werben. Dan moge aus Diefen furgen Andentungen erfeben, bag bie Ergebniffe ber Ethnologie allerhand Wefichtepuntte eröffnen, welche von ben landläufigen Bolteanichanungen ftart abweichen. Die ethnologische Betrachtung bee Bolfelebene auf Diefes felbit einen Ginflug liben wird, bas ift eine zweite Frage. Gewöhnlich erwachien neue Biffenichaften gleichneitig mit nenen fogialen Bilbnugen im Bolfeleben und geben biefen feftere Stütepunfte. Bielleicht bat auch bie Ethnologie eine folde Miffion an erfüllen.

## Ubersicht der Slavenrefte in Tirol.

Don Prof. Dr. herm. 3gn. Bidermann.

"Slavenrefte in Tyrol" betitelter Auffat (1). Derfelbe mar

Bor 25 Jahren ericbien in der von A. Lufsie beraus | jur Durchficht und Ergangung überfendet batte, in Die Offentgegebenen (Biener) Beitschrift "Clavifche Blatter" mein lichfeit gelangt. Trop feiner Mangel fand er freundliche Aufnahme und burch wiederholte Reproduttion eine über alle obne mein Bormiffen durch einen Freund, welchem ich ibn Erwartung weite Berbreitung. Er wurde auch fur Andre jum Mulaß, über ben barin bebanbetten Begenftand weitere Forichungen anzuftellen und Die Conde fachwiffenichaftlicher Rritit an bas bamit Bebotene gu legen. 3m Jahre 1876 lieferte ich bagu Rachtrage in Beftalt eines Unbange gu meinem Berte "Die Romanen und ihre Berbreitung in Diterreich" (II). hierburch murbe bie Aufmertjamfeit ber in gleicher Richtung thatigen Litteraten neuerbinge auf ben Begenftand gelenft. Dr. Balentin hintner beichaftigte fich mit bemjetben in feinen 1878 in Bien ericbieneuen Beitr. s. tirolifden Dialeftforidung" (III). Spracheutenner und Gorberer ber tatholifden Diffionen in Afrita and außerhalb feiner engeren Beimat geidatte Bumnafial : Direttor Dr. 3. C. Mitterrubner gn Briren in Tirol veröffentlichte im 29. Brogramm bes bortigen f. t. Bymnafiume (1879) eine Abbanblung: "Slavifches aus bem öftlichen Bufterthal in Tirol" (IV), welche in geschichtlicher Begiebung meinen erfterwähnten Auffat ergangt und ben flavifchen Bortichat, welchen ich bie babin tonftatiert hatte, vervollständigt. Roch im nämlichen 3abre brachte bae Journal bes taifert, ruffifchen Minifteriums ber Bolfeauf. flarung Movemberbeft 1879. G. 71 bie 83) einen Auffat bes Afademitere M. Beffelofetn: "Die germanifierte flavifche Rieberlaffung in Tirol, nach Bibermann, Mitterrubner u. M." (V). M. Unterforcher widmete in feiner, bem Brogramm bee Leitmeriter Bumnafiume für 1885 einverleibten Abhandlung "Romanifche Rameurefte aus bem Bufterthal" (VI) auch ben bier vortommenben flavifchen Ramen einige Bemertungen, porwiegend polemischen Inhalte. Eingebender und auf Grund eigener Umichan behandelte ber Lestgenannte Die flavifchen Ramenrefte im Dften bes Bufterthales in vier weiteren Brogrammarbeiten, von welchen brei in Leitmerit, Die vierte aber in Gaer auch ale Conberabbrude publigiert murben. Die Titel Diefer Abbandlungen lauten: "Beitrag 3. Dialett, und Ramenforichung bes Bufterthales" 1887 (VII); "Clavifche Ramenrefte a. b. Dften bes Bufterthates" 1888 (VIII); "Bur flavifchen Ramenfunde a. Oft : Bufterthal" 1889 (IX); "Beiträge und Berichtigungen 3. flavifchen Ramenforichung a. Dit : Bufter: thal", Eger 1890 (X). Bfarrer Davorin Erftenjat veröffentlichte in ber Rlagenfurter Beitichrift "Rred" 1884 einen Auffat unter bem Titel: "Slovenske besede v Tirolskoj nemeini" (Glavifche Borter im tiroler Deutich) (XI). 3ch felber babe in meiner Schrift: "Die Rationa: litaten in Tirol" (Forichungen & beutich, Laubes, u. Bolfe: funde, 1. Bb.) 1886 Ergangungen ju meinen früheren Arbeiten anhangeweise beigebracht (XII). 30f. Batigler handelt in der erften Abteilung der Programmarbeit "Ethnographisches aus Tirol : Borartberg" im Brogr. ber beutichen I. f. Staats Realichule in Bubweis für 1887 von "einftigen Wendenfigen in Deutschtirol" (X111). Der bas Thema bloß ftreifenben Drudichriften gebente ich im Folgenben nach Bebarf; Die vorangeführten aber gitiere ich mit ben romiiden Babten, welche ich in Rlammern jeber beifeste.

Tie Elavenrefte in Tivol sinds, reils in der Umgangsprache fortlebende, teils an Örtstidetieten battende slwighe Vörtret, die als sogenaumte Dandsmamen mitnuter Gebrände und rechtsgefänisch von Familien diemen, ferner Gebrände und rechtsgefänisch von Tamilien diemen, ferner meinde inngelm Wertfmale am Typus der Wowillerung gewisser der Begenden, deltaglich vockher auch geschichtlich eftiete, das sie einst wor Slowen bewohn waren.

Von den Slavenresten mitsten die bloßen Antlänge slavischen Befens unterfeinden werden, welche durch ganz Tivol serfreitet sud, jedog einen Rüssischlaß auf einigige Anweiswieit von Slaven an den Orten, wo sie sich vorsinden, micht gestaten. Diese rühren von äuserer Einwirtung her oder es treibt, odne daß auch nur derartiger Einstuß Pale.

geariffen halte — lediglich der Infall damit sein Spiel. Idnen millen die ost täuscheaden Analogien zugerechnet werden, welche auf den ersten Wild sogar als Savenreise sich darstellen, während im Wirtstüdleit nicht einmal ein Anslang slavischen Westens wortiget.

Bon berartigen Bortommniffen will ich bier guerft berichten und zwar fowohl von benjenigen, welche ale echte Anflänge Beachtung ju verbienen icheinen, ale auch von ben einer grundlichen Überlegung nicht Stand baltenben Geitenftuden. Dit letteren bat fich M. Unterforcher wieberholt befaßt. Gein Berbienft ift es namentlich, faliden Deutungen mit beweisfräftigen Argumenten entgegengetreten gu fein und io manchen Irrtum berichtigt ju baben. Das Diftranen, womit er inebefondere Die flavifchen Auflange auf ihren mabren ethnographischen Wert prüft, verleitet ibn gwar gu einer Strenge, welche ohne Rot Die flavifchen Burgelmorter burch romanifche erfest miffen will und ben Glaven überhaupt einen fehr beidrantten Ginfing auf jene Antlange einraumt; allein bie Bermutung ftreitet ba in ber That gumeift für eine aubre Muslegung, ale welche ber Glavift im Ginne bat, und in Diefer Binficht bilbet Unterforchers Hadbaltigfeit einen grellen Begenigt zu ber Geneigtbeit, womit ber im Frub. jabr 1890 verftorbene Biarrer Davorin Erftenjat bie fraglichen Antlange ale Ausfluffe flavifden Befene, ja baufig jogar ale Belege für flavifche Rieberlaffungen gebeutet bat.

Junchien fum die Ergelnisse, au melden Teste auf a beim Turchferschen des von 3. B. Schaft segenmennen und von Ant. 3. Hofer vollenderen "Tivolischen Ihnitialen" gefanget, munerbin der Berössentlichung vollerdig, weil sie trop der Einleitigleit und übertreichung, momit der Genannte überall lavische Kuffunge land, won nur überliches seinen Bedochung in sich darbet, "Betreichgehen Bilmt in sich begreisen. 3e ferner den Berissent jenes "Jointlon" der Gedant lag, daß am tivolischen Drachfloden auch des Beiseisse und Mintell doden sonne, desso schödener find die Bilde. Deber gede ich dier einen Mussya auch des Berischisselle, vorlache Triterial verössentlich bet (XI). Mugenfallige Wissprisse beisen unrendbei einen Massya auch des

Allgemein übliche ober boch an teine bestimmte Lofalität gebundene Ausbrude find in Tirol : Bifen, besten = Rennen bee von Bremjen gestochenen Rinbes (flov. bez-ate, biz-ati); Bloiden, Bloiden = Echlagen, bag es ichallt (flav. plesk-ati): Brenta = Rufe, Bottich (flav, brenta): Britich = flaches Scheit jum Blattichlagen bee Dungere (ilav. peric, peraca); Deje = Badtrog (ruff. deza); Glutiche - Abteilung im Stalle für Rleinvich (ferb. Kljac - fcbiefer Dachboben); Bumpe = Kretin (flav. gumpec von gump = Kropf); Törcher = Bagabnud (jlav. derhal = Gefindel); Buten = Rafemaffer, Molfen (flav. juta = eine burch Umrühren bereitete fauerliche Speife, ruff. jur-aga = Rafemaffer); Rauber = Berg (bei ben farantan. Glaven coder); Rienten = Echlingen machen (altilav. klenka); Tulli = junger Stier (flov. tuliti = brutlen); Bafchebua = Dirtenfnabe auf ber Mim (flov. pasn = Beibe); Las = Berg. rutich (flov. laz von lazim - rutichen); Schmatte - bides Beib (flov. zmeten = fdwer); Schmöchen = fortglimmen (flav. smoka = ein fcwer entgunbbares Tannengeafte); Schurimuri - übereift, ungeschicht (flav. curimuri); Tichoatt

— Dotschub (100. dokol.) Aldore — Mariu (1100. dura). Zoll — gut, 18du (ruf). 18d1, odliou. toliti — Bogüligen). And, doko ruf 18d2, odliou. toliti — Bogüligen). And, Woora nud Vigga ertlärt Teffenjaf and de me Naud, Hofen, nud yawa felder er fe von rann, renna (— gestreilted); musko (troat. — Sommerrappe); duha (— jung Ruh); mora (— felwarg Ruh) mud rida (— bunktoru Kuh) dö.

Die Mehrgahl vorstebenber Ausbrude ift offenbar importiert worden, hauptfachlich burch Tiroler, welche außer Lanbes Biebmärfte befuchten und bort bie betreffenben Borte vernahmen (noch beutzutage manbern Schweinebanbler aus Tirol bis ins Ronigreich Gerbien) ober ale Saufierer fie aufichnappten. Doch ift and nicht ansgeschloffen, daß fie oom öftlichen Bufterthale, wo fie alteinheimisch gewesen, ihren Beg burche übrige Land machten; minbeftene wird bies von einigen angunehmen fein, wie 3. B. von Bifen, Bibiden, Britich, Rauber, Rlenten, Intli, Tichogft. Wie aber foll man es erflaren, daß ber an ber Rarutner Grenge übliche Musbrud "Röije" = Edirmbad jum Mufbangen ber Barben im Freien, wofür Die Inner Bufterthaler bas Wort . Barvie" gebrauchen, - einer ber wenigen Ausbriide, benen auch im "Tirol, 3biotiton" flavifcher Urfprung gugeftanben wirb in ber Form "Koss" auch im Garnthale bei Bogen gur Beseichnung folder Schirmbacher bient? Und wie foll man es fich erft gurecht legen, bag im Schnalfer Thale ein ent ehrtes Dabden wie bei ben Rarntner Glaven dura (Tichurt) beifit : baß bie Bintichgauer einen gwiften Bugeln gelegenen Beideplat "Bund" nennen, was bem flov. gonck (= Bieb trieb) entipricht; bag im oberen Etichthale ber Salebogen am Boche ber Bugrinber "Karp" beißt, mabrend im Glavifchen Korp-lie ben bolgernen Bogen bedeutet; bag im Leufenthale (swijchen Rigbuhl und Erpfendorf) bas flavifche Wort dober mit ber nämlichen Bebentung, Die bas beutiche "brav" bat, angewendet wird; bag im Unterinnthale "eine Roi machen" nicht etwa foviel als beim Tange eine Reibe ber: ftellen beißt, fondern "Roi" ba mit bem flavifchen Roj (Edwarm) gleichbebentenb ift; bag chenbort bie Echalen ber Bullenfruchte mit bem flavifchen Borte jezice (abgefürst: Schipen) benannt werben; bag bort ein Moraft "Gerfi" (vom flavijden serkati) beißt? Ale weiteres Ratfel füge ich bingu, bag bas in Dentich Tirol allgemein übliche Bort Ritiche, womit offene Ranale bezeichnet werben, feiner Bebentung nach volltommen mit bem flavifchen Borte rieen übereintommt, ba bie betreffenben Hinnfale gewöhnlich ein Ret von Bafferabern barftellen. Reinesfalls haben wir es ba mit Elavenreften, fonbern wir haben es ba mit flavifden Unfläugen ju thun, und felbit Diefen gegenuber barf man fich ffentiich verhalten, icon weil bie filr bas Tiroliiche 3biotiton" thatigen Sammler einzelne Borter nurichtig aufgezeichnet ober lotalifiert baben fonnen.

Mith minber ift es pacifichell, ob bis geniffen, portugoloufic bei me Zalean werefette Schligen (Dem L. Beit). Dem b. Unrill, Dem b. Midoland, Der b. Defenn) geneichten Kirchen man Napellen Develbal fohm auf Unterfelijfel flumidiert Gontesverebrung anzuleken find. It is doch die Zaleafjailt ber Beitner Stutten sogar für den Zalel, die er an bie Gentlein Geunteni surüdzuführen mäte, vom lompetenteler Zeite in Frang diefetti worden. Ziebe dem beischgülighen Müshpruch des "Wospinciffers der Haufolden Zweadsferschung" (Millosic) bei V. Interfestere (X. S. 7).

3ch leugue auch nicht bie Berechtigung ber Bebenten, welche (ebeuba) gegen bie Behauptung erhoben wurden, baß bie auf einen Boit bituweitenben Volalbenenunungen eine flawische Anfelbung au bem Orte, bem sie auhaften, jur Boranstiegung haben.

Tagegen find es unbestreitbare Clavenrefte, welche ich im Nachstebenben verzeichne u. 3.

J. 3m ber Umgangeiprache fortlebende 28berte. Ziebe erniumt unn fat anschließthi im 38telbe und in beffen Bernweigungen. Es gedern bierber nach M. Unterlorder (IX, E. 20—29) folgende Naveiride: Minidition iller Ziadelberer (oblige), Municiden für Dageburten (alnice), Ziebernitide für eine Art Endschlerer (debernice), Piere ihm für wie wochen debeniende Zieberniche im Jenes debeniende Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.) Birtief im Zieberniche Miller (obliga.)

für gebratene Ruben (pecka), Jaus'n für Mittagmabl (juzina), Barleg für Specht (brglez), Prebigen (auch Brebeten) für Baunringe (vom flov. previti, winden, flechten), Bogrite (Bongritte) für ichlechte Schlafftelle (pograd = Lager für Dolgfnechte), Bogratte für Tragbahre mit Gug. geftell (gleichen Uriprunge), Befeg'n für wimmern (bekati = bloten), Tichatich für wertloje Dinge (caca = Zanb). Mus VII, G. 8 und X, S. 4 fuge ich bingu : Art für eine Art Bfing (oralo), fowie fur ein Geoiertmaß (welches nach ber Leiftung biefes Bfluges bemeffen murbe); ferner: Burn für Alpenweibe (von vora, dimin. vorina = Bebeac). Mus III, G. 111 entlebne ich: Janch Bind = Gubwind (Bohn) vom flav. jaug, ber Giben. Damit ift aber ber bezügliche Bortichan noch feineswegs erfcbopft. Dir felber ftieß por einigen Jahren weitmarte vom Toblacher Gelbe, au Rieberborf namlich, bae Wort Datichter fur Rrote auf, welches mit bem bas Bleiche bedeutenben, fübilau, krastaen Jujammenbangt. Gewiffermaßen munbartlich, wenn icon jest nur mehr auf einzelne Lotalitäten angewendet, find Ausbrude wie: Bol (Bolle) fur Sugel mit einer abichuifigen Band (vom flav. polje = bilgelige Begenb), Beifch (Botich) für Boble (vom flao. peca, pecina), und Droge für thalabnliche, burch Abrutidung entftanbene Bertiefung (vom flav. podraga = am Graben). Derlei Borter muffen ben Bewohnern ber Ifelregion noch vor 100 Jahren weit geläufiger gemefen fein. Dies barf aus bem "Galgburgifchen 3biotiton" gefolgert werben, mit welchem 2. Bubner im III. Banbe feiner "Beichreibung bee Ergitifte Galsburg" (Galsburg 1796) une befannt macht. Bu Ende des 18. Jahrhunderte maren banach im unmittelbar an Die Belregion greusenben Rachbarlande außer manden oben angeführten Bortern noch Musbrude wie: Gempigen für Mimmern, Baminen für Babnen, Gariben für Wimmern, Mauliben für Bauten, Rarriben für Joppen, Rapfinen für Schlimmern, Raufiben für Jammern - gang und gabe. Ift gleich bie Burgel biefer Borter nur ausnahmeweise flavift, fo verrat boch bie Enbung große Bertrantheit mit flavifden Eprachformen und bie hinneigung sum Gebranche berielben.

Il. Un Ortlichfeiten baftenbe Borter. Die pollftanbigften Bergeichniffe folder bat bieber M. Unterfircher (VIII n. IX) geliefert. Aber and Mitterrnuner bat Die von mir (II) beigebrachten Belege ichon um ein Betrachtliches vermehrt (IV). Es ficht jest außer 3meifel, baß fowohl in ben Rataftern ber Begenwart, ale in ben Steuerund Urbarbuchern ber Borgeit bas Bebiet, von welchem bier junachit bie Rebe, burch gabllofe Lotalbenennungen flavifden Uriprunge ale chemaliges Clavenland gefennzeichnet ift. Darunter find Borter, Die fich beinahe unverandert aus ber Beit erhalten haben, wo bajetbit ansichließlich flavifch geiprochen murbe; fo 3. B. Wegista, eine Schafweibe bei Binbifd Matrei (jazisko = baumlofe Begent); Brufchtipe, ein Ader in Schlaiten (kruskica = Ort, wo Birnbaume fteben); Lag, mebrfältige Bezeichnung von Adern, (ibentifch mit laz = Reubruch); Mulib, Thal und Albe in Defereggen, Bach bei Minet und zwei Biefen bei Birgen (mulica, mylovica = Ort, wo Ilntjand ober Schlamm liegt); Projed, Beiler bei Binbijch Matrei (proseku = Berhau); Stauista, Gemeindefraftion in Rale (staniste = Standquartier); Belit, Alpen in Gwabl (belice = weiß, glausend): Mallwis, Alpe in Bregraten (malovice, malvice vom Berjonennamen Malov = Alein). Bierber geboren auch: Die vielen aus deber = Mubobe gebilbeten Ortenamen (Daber, Tabernin u. f. m.); ber Glabufchter Balb und die gleichnamige Biefe in ber Gemeinde Grafenborf bei Liens, vom altfloven, glaboku = tief; Die Mur Gominia an Et. Johann im Balbe von kamenik = fteinig, bas Bachlein Belit (3folica, Diminutiv von 361); ber Roglad-

Bach (reklica) im Birgenthale und mancher andre Rame, welchen Unterforcher jungft (X) nachgetragen bat. Derfelbe Foricher bat (ebenba, G. 13) bie Banblungen nach: gewiefen, welche einzelne flavifche Ramen im Laufe ber Jahrbunberte in ber Ifelregion erfuhren. Das bentige Brag. ratten bick im Jabre 1329 pregrad, predegrad; bas beutige Rlein Rieltbal 1545 Belit, 1329 Riolis; bas beutige Bolgelach 1545 Belgellach, 1329 welzedlach; bas bentige Damerwisen 1545 Damerwig, 1329 tambrowig. Daß bas Bufterthal nach einem flavifchen Borte (pustrica == Buftenei) benannt fei, gilt langft für eine ausgemachte Sache, Der vorgenannte Forfcher bat es aber mit einem Auffabe, welchen er in Rr. 24 ber "Lienger Zeitung" vom 15. Juni 1889 veröffentlichte, fowie burch fpatere Grörterung bee Sachverhalts (in X) mabriceinlich gemacht, baß biefe Unnabme falich ift. Rach ibm fommt ber Rame von Birrus. wetche Beseichnung ber Rienaffuß getragen au baben icheint und wetcher aufolge bie Bewohner bes unteren (weftlichen) Bukertsles Pauffer granunt wurden!). Damit filmunt berein, hoß der mittaletriche, Comitatus de pustriaas ben Sundfrich amischen dem Cisiaftbale und des Geschenden des Beschen unterface, auf beschen der geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen

1) Roch jest tommt ber Rame Pirifti als ber einer im Bufterthale felhaften Familie vor, nach welcher in Bruned ein haus benannt wurde,

## Ein Ausflug nach Dublin.

Don Dr. Johannes Bofer.

Das war eine Mirmisse Kahrt. Trei Stunden nur inn ein den von Holmad bis Kingstown, aber wer die irische See sennt, weiß, daß man an diesen der in der in der Megel gerade gerung hat. Das jedt sind wir am Biele, und das Konorana, das sich innure fähner und gespartiger unsern sonnen von der Angele eine Vielen und ern flaueneben Bissen erhöllt, besohnt und reichsich sir die ansesendambern Leiden.

Bor une liegt, von ben Strablen ber untergebenben Conne vergolbet, Die herrliche Bucht von Tublin und beiter lacht une im Borbergrunde bas reigende fleine Giland an, welches "bas Ange Brlande" genannt wirb. Bohl haben bie Irlander ein Recht, auf die Lage ihrer Sauptftadt ftolg ju fein; und wenn auch ber beliebte Bergleich ihrer Bai mit bem Golf von Reapel eine fleine lotalpatriotifche Ubertreibung ift: bag fie fich ben ichonften ihrer Art ebenburtig an bie Geite ftellt, ning jeber gugefteben. Freilich, fo ftrablend und heiter, wie beute, ftellt fie fich bem Gemben nicht immer bar. Wenn bie Gipfel ber untraugenben Berge in Rebel gebillt find und die bleigrauen Gluten bas einformige Bilb eines truben Regenhimmele wiederfpiegeln, bann lagert eine buftere Cdmermut fiber ber gangen Landichaft und ergreift auch bas Gemut bee Antommlinge. Aber felbft biefe fdmermutvolle Stimmung bat ibre Beige; finbet fie boch ihren Wieberhall in ben melandsolifden Tonen ber irifchen Bolfepoefie.

Angwischen haben wir Kingstown erreicht. Nach grundliche, und wir fleben auf dem Beden der grünen Infel, und wir fleben auf dem Beden der grünen Infel, im Lande von Cliver (Goldfinith, Chanumb Burke mid Ihmens Proces. Ter erfte (Vogenfland, der bei ver kandung undere Alled auf flich gich, firt in flarzer, bider, zientlich bälficher Scheifel, der überragt wird von einem Kliffen mit einer Konno barauf. Kning (Vogen IV. bri fuchte im Indere 1821 Irland, und zum Andenten an diefen Zehuch wurde ihm vom einem dambaren ririchten läter damber diefer Scheifer errichtet. Zeit deren der Zeit ührt and der Dolfen dern Kannen Kingstown, Kömigsschat, währende er früher Tauslearen bief.

Bon Kingstown führt uns die Bahu in 20 Minuten nach Onblin. Bis wir unfer Gepäd beforgt und ein Rachtquartier gefunden haben, ift es Abend geworden. Die Rauffaben find berreits größtenteils geschloffen, aber in ben

breiten, geräumigen Strucken herticht noch ein reger Verleit; beim es ist Cometag Abend, wo all EMI feitert und bem Sergningen nochagelt. Mit den Auswegen wimmelt eb om Knigureg, mit gemeine Anfalten gestellt und den Anfalten gestellt und den Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten den Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten der Anfalten

Aber am lebhafteften gehte beute in ben "pubs" Trinthollen, ber. Bier feiern Die Ritter ber Arbeit ihre fabbathlichen Orgien und verjubeln in wenigen Stunden ben Arbeitelohn ber verfloffenen Woche. Wie bie Beringe aufeinander geprefit, brangen fie fich vor ben Schenftifden. Manner wie Weiber, Jung und Alt, ober fauern an ben Wanben umber, in einer Atmofphare, in ber jebes gewöhnliche Menichentind erftiden mußte. Noch ift ce verbaltnikmagig ruhig; nur bie und ba erheben fich bereite lautere Stimmen; aber nach und nach macht fich bie Wirfung bes Alfohole in ben leicht erregbaren irifden Röpfen geltenb: erft ein Wortwechsel, barauf Drohungen und endlich eine allgemeine Balgerei find die Folgen, wenn fich nicht ber Birt rechtzeitig ine Mittel legt und mit Buffe einiger nlichterner Elemente Die tobfüchtigen Geifter an Die Luft beforbert, mo fie bann mubiam ihre Gebeine aus bem Strafenichmus auflefen, um in irgend einem Bintel von ben Dlüben bes Abenbe auszuruhen.

Wir boben geng von biefem Anblid menschlicher Berrohmn um die freis, enticht niere Deet wiedernstinden. Her beritt man sich, umd zu verfücken, doß die Arkaberdob friedlichte umd sestiertellt Boll ber Erde feien, doß mit Andnahme der Agrarverbrecken die Errichte nitzende so wenig zu faum hoben die in Arland, umd daß giener Germalichabat in der publie-housse werter usfine, in die die abendliche Erdenkusserung von Wenschen, welche den Zog abendliche Erdenkusserung von Menschen, welche den Zog Genntag die Arkeite bestaden. Mit diesem tröstlichen Bewurfteln kegeden wir und zur Arbe.

Man braucht gerade tein Freund vom frühen Aufsteben au fein, um in England als early riser bewundert an wer-

den. Der englische Tag fängt sehr spät an, und ein großer im Sommer sowohl wie im Winter. Um acht Uhr morgens Teil der Bewöllerung verschläft gerade die schönften Stunden, findet man in Onblin, selbst im Hochsommer, die Fenster



"Das Muge Irlands." Infel vor ber Bai von Dublin.



Die Bai von Dublin.

noch geschloffen und bie Etrafen obe und leer. Gegen nenn madenen tehren die Trottoire vor den Saufern, und die Uhr fangt man allmablich an fich zu erheben; die Dienft- Rauflaben werden langfam geöffnet, aber erft gegen gebn

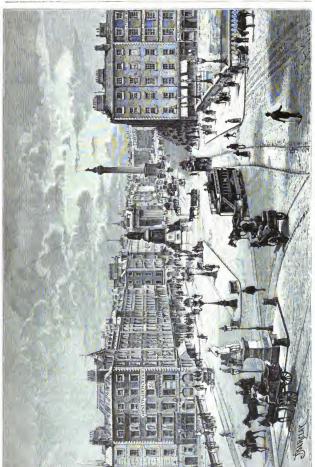

Sadville Street in Dublin. Rach einer Photographie.

Uhr tann man mit Giderheit barauf rechnen, in benfelben einen Behilfen gu treffen, von bem man bebient wirb.

Auch die Pierebedharen sind in den Worgenstunden lertgloffeiche Vinien bereichtigen dem dien Richtungen. Hoft alle gehen von der Hannsphoss auf, einem machtigen Gedabude in griechtigkem Sit, besten From mit den Statuen der Hierard, des Werther und der Fidelitäs geschinkt für. Wan erzählt, daß ein Freunder sienen Austigertragte, was diese der der Fidelitäte das fülletten. Zie zwolf Appitel", erwiderte der Gestagt ohne Zögeren. "Aber in fommt es denn, höß nur der dieselben 2. "As, das will sig Ihnen sogen", meint Pat, "es gehen nämlich immer nur derig unz Zieit aus." Tas das una ein tersfiedes Beipiel sin den Behannten, von den Engländern oft wersporteten eisten Bedannten, won den Engländern oft wersporteten eisten Bedannten, won den Engländern oft wersporteten

Gine ber Tramwans bringt une in weniger ale einer halben Ctunde nach bem Phonixpart. Commerlich giebt es in ber Welt eine zweite Ctabt, die unmittelbar por ihren Thoren einen öffentlichen Bart von folder Anebehnung bat. Auf einem Areal von 850 ha umichlieft berfelbe ftolge Illmenmalbungen , prachtvolle Beige und Rotbornbuiche, beren Inorrige Ctamme eine ungewöhnliche Bobe erreichen, Wiefen mit faftigem Grun und lachenben Banfeblumden, Die von ichonen braunen Ruben, fetten, granen Sammeln und reigenben fleinen, bunt gefprentelten Dambirfden abgeweibet werben; einen zoologischen Garten, ein Gelande fur Truppenbefichtigungen, Spielplate für football, cricket und lawntennies, Die Commerrefibeng bee Statthaltere, Rriegefchule, Militarhofpital, Artilleriefaferne und Boligeibureau: alles findet man im Phonixpart, - nur teine Spagierganger. 3ft es feine weite Unebehnung, Die ihn fo verlaffen ericheinen macht, ober baben bie Dubliner wirtlich fein Gefühl für feine Schonbeiten, - gleichviel, ber Bart gewinnt baburch nur noch an Reis.

Mandpand freifish drüngt sich die Menge sier jo dich aufeinander, das firm Teitendebel zu Bedem sleine somme. Zos sind die Zoge, an deuen Männer wie D'Urien und Barnell ihre Venanderben haleten nub dos friest, Sott zur Berteitung vom britissen Zoge ausschen. Dann ismen die grünen Ballen wieder vom Verwulssigungen und Richten, und der alte Wellington, unter desse das die Berteing gabrende Wenge, die vom innen her dem Uni des Rechtigs zu gerebesteln vocht, das er mödlig nach ausscherfalssten die zu gerebesteln vocht, das er mödlig nach ausscherfalssten der

Und nun fteben wir auf bem Blate, wo jene Blutthat gefchab, bie ben Ramen bes Phonixpartes in alle ganbe trug und mit roten Lettern in Die Annalen ber Beltgeschichte eingrub. Berabe ber vigefoniglichen Billa gegenuber, an bem Graben, ber Die große Sauptallee begrengt, ift Die Stelle, mo am 6. Dai 1882 Dr. Burte und Lord Cavenbifb, ber Staate begiehungeweife Unterftaatofefretar für Irland, ben Meffern ber Genier jum Opfer fielen. Es mar gegen gebn Uhr morgens, ale zwei Belocipebiften ben Weg freugten, auf bem bie beiben Dlanner fpagieren gingen. 218 fie einige Angenblide fpater auf bem Rudwege jur Stadt biefelbe Stelle paffierten, bemertten fie in einer Geitenallee zwei Rorper ausgestredt liegen: es maren bie noch marmen Leichname. 3m felben Mugenblide langten verschiebene Monftabler und Schlogbeamte auf bem Schanplat ber That an. Lord Spencer, ber Bigefonig, felbft hatte ben erften Marm gegeben. Bon einem Genfter bee Echloffee aus hatte er mehrere Manner miteinander ringen feben; er tonnte fie aus ber Gerne nicht ertennen; aber bie fchleunige Flucht einer in ber Nahe wortenden Trofifte ließ ihn sofort ein Bewerchen abuen. Der Staatsschretter war es, dem der Anfgliag gegolten hatte; Vord Cavendiss wollte ihn verteidigen und mußte sein Vos teilen. Der unglüdliche junge Mann war erst den Morgen vorfer aus England angetommen, um seinen Boften un übernehmen.

Rein Stein, fein Tentmal bezeichent die Stelle, wo sie gefalten. Das ist characteristisch genug. England ist sons nicht undaund gegen Mithiger, die im Dienste des Sater landes die Keben gefalfen haben. Mach zu frechte offender, ein solches Sentmal undeh er Rulag zu schwiedenen Kund-gebungen werden. Das ung uns eine Ihre von der Kritige teit der englichen Perfahrt in Irakan gefone.

Eine der Hamberteinsbern Tublins ist die aufgerordnitig breite um dwiftlig figden Se abrille Etreet (j. Abbild. auf weiger Seite), die sich vom Quai der Allen lifer die nach Antland Sanare erfreckt. Der Beilde gegenüber, die gleichjalts seinen Namen rögt, gieft das imposionte Antland IS einem Namen rögt, gieft das imposionte Antland IS einem Namen rögt, gieft das imposionte Antland IS einem Allen Beilde auf sich der Beilde auf sich der Beilde auf sich der Beilde auf fich gereit der Beilde auf gegen führt, aufger der Friguern von fleineren Timensonen, wormster die Arfigneren von fleineren Timensonen, wormster die Beilde aufgerichte Beilde aufger der Beilde aufger der Beilde aufger der Beilde aufger der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auf der Beilde auch der Beilde auch der Beilde auch der Beilde auch der Beilde auch der Beilde auch der Beilde

Bor ber Boft erhebt fich eine übermäßig bobe borifche Canle, von beren Bipfel, fich faft in ben Bollen verlierenb, ein fleiner melancholifcher Relfon auf bas Denichen-gewinnnel herunterblidt. Unten aber, auf ben Stufen bes Biebeftale, fist ein Beer von Bummlern und Bagabunden; vom Morgen bie jum Abend lungern fie bier berum, rauchen ihre Pfeife, fdmagen über Politit, muftern mit gefreugten Armen bie Baffanten, und wenn man fie fragt, warum fie nicht arbeiten, erhalt man mit unfehlbarer Gicherheit ben Beicheid, weil fie feine Arbeit hatten. Bor mehr als 150 Jahren bat Swift von Diefen feinen Sandeleuten Diefelbe Antwort, Diefelbe Entichuldigung für ihren gewohnheitemäßigen Dlugiggang gu boren befommen. Bielleicht ift etwas Bahres baran; aber in biefer langen Beit haben fie jebenfalle auch fchon Gefchmad am Bummeln gefunden; benn fie feben nicht aus, ale ob bas Richtethun befondere fcwer auf ihnen lafte.

Aber die Dubliner Patrioten begnügen fich nicht demit, ber Annyftrigke einem neisionalen Pamer zu geden. Sie berten est mit allen überigen so zu mochen, weiche die Geberte durch fächsighe Pamera gledfande haben. Zu biefem Jwocke suchen, die eitzig in den historischen Erimerungen Jwocke such mit gelichterweitig geobernteit trogischer Patur sind, wie die messen die einer der immerungen Patur sind, wie die melfen Erimerungen biese durch der Kandbige innere nuch äusgere Kännige erterlichtent vonbes.

# Die Milderung des menschlichen Charafters vom Standpuntte der Etbnologie.

Don B. Schurt.

Der unaufhaltfame Rortidritt ber Denichbeit gum Guten, Die beständige Bunahme und Muebreitung bumaner Gefinnung ift ein Schlagwort, bas Bolferebnern aller Art von jeher Die beften Dienfte gethan hat; aber bem Unbefangenen mag ce oft fcheinen, ale ob wir mohl baran thaten, bicfe fcwungvolle Phrafe nicht ohne weitere Briffung bingunehmen und nachzusprechen. Unfre Auftur gleicht, wie ichon oft bemerft worden ift, einem Firnie, ber bie ungerftorbare tierifche Ratur, Die "Beftie im Menichen" not-Befen bes Rutturmenichen feben läßt. Dan braucht, um Beweife fur biefe Behauptung ju finden, nicht weit gurlidjugreifen und an bae Mittelalter ju erinnern, bae bie graufamen Inftintte ber Menichbeit in voller Entwidelung zeigt. nachbem bas tlaffifche Altertum fie Schritt für Schritt gurlidgebrangt batte. In einer Beit, Die und naber ficat, faben wir viele ber erften Aufiebler Ameritas zu Barbaren verwilbern, bie ihren eingebornen Bebrangern an wilber Graufamfeit wenig nachgaben, faben europäifde und grabifdie Cflavenhandler an planmäßiger Mordinft und falter Unbarmbergigfeit ben robeften Reger übertreffen; und mas mitten in einem Rufturftaate möglich ift, lehren bie Granel ber großen frangofifden Revolution ober bee Rommuneauf. ftanbes gur Gentige, beren Wieberholung volltommen im Bereich ber Doglichfeit liegt

Und boch, troß allen Misserauche, der mit dem sichen tlingenden Werte grade vom den Ilmwürsighen getrieben wird, ist der Glaube am einen Gortsfritt der Renscheite mird, ist der Glaube am einen Gortsfritt der Renscheite im mearlisser geichigung eine Gehlibertung. Tie Erfundeigei lehrt uns, doß nicht mur die Woral der Aufturvöller langjam, unter zahlosen Missalien und Unterbrechungen fich bei, jonderen abs give auch unter den Weltern, deren Seitleflechen auf tiesen Erinfe gelfliger Bildung unst auch von here mosalissen Arst feine vorteilighter Missumg insiden läßt, dennoch, sobald die Unissalien glind, eine Misteung gransfamer Eitter, ein Gefish der Nächkentiese sich Bahn brechen feben. Diese merallisse Massarteilerien an einessen Verpischen zu ziegen und beinen Urleden noch zusorleden, ist eine der interessantelm Aufgaben der vereischen Erselfertunde.

Mis außerfte Abirrung von aller menichlichen Doral pflegt man ben Rannibaliemus binguftellen; ob mit vollftem Rechte, ift allerbinge fraglich. Ge giebt eine Jimmoralitat ber Edwache, Die fast hoffnungelos ift und bon einem einzelnen faft nie, von bem großen Organiemus eines Bolfes nur in Generationen allmählich fibermunben wirb. und eine Immoralitat ber Rraft. Der furchtbarfte Muewuche ber letteren ift ber Rannibalienine, ben wir infolgebeffen nicht vorwiegend bei ben fcmachlichen, fonbern bei ftarten, friegerifden und in ihrer Art fultivierten Bollern finden. Diefe Rraft, Die fich gerftorent nach außen wenbet, führt aber and unter gunftigen Umftanben gur Celbstaucht und zu rafcher Bebung ber Moral. Das Bewuftiein biefes engen Bufammenhanges gwifden Energie und echter Moral lagt une auch auf ber Bilbne einen fraftvollen Bofewicht angiebenber ericheinen ale einen autmutigen Edmadling, Raft allenthalben finben mir bie Rannibalenftamme gefchidter und tlichtiger ale ibre Nachbarn, beebalb auch fähiger, bie Ruftnr ber Europaer gu verfteben und anfzunchmen, jobalb nur die ersten Kämpfe überstanden und vergesten find. Der Kannibalismuß ist eine Kinderfranfeit der Verschäftlichei, die die grood de feräsigken Esster befällt. Um biesen Sag ganz zu verdentlichen, müßten wir man mit der Eustschaupp des Kannibalismus, einem der schwieden der Etherfallt zu der Verschaftlichen probleme der Etherfall zu der Verschaftlichen in durch Erklich geld nur der Versich gemacht werden, in durch Zeiter fein Verschweiden der Auflagen und zu erkländigen gewährt in der Verschweiden zu gegang und zu erkländigen der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der der Verschauben zu gegang und zu erkländigen der Verschauften Mie Anfang eines Fortidritte gum Befferen ift ichon bas Ableugnen bes Rannibalismne ju betrachten, wie ce namentlich in Afrita bei jenen Stämmen beliebt ift, Die nur in besonderen Fallen Menfchenfleifch verzehren; mit um fo größerem Gifer wird jebesmal bas Rachbarvolt ale Anhanger ber icheuflichen Gitte geschilbert. Auch auf Renbritannien ift bas Berbeimlichen ber Anthropophagie vielleicht ber Anfang ihres Enbes: "Wenn man", fagt Romilly, "einen Gingeborenen fragt, ob er Denfchenfleifch gegeffen habe, wird er ce für feine Perfon ableugnen, aber fagen, bag ber ober jener ce gethan habe." Gin Sauptling eines Bergftammes auf Fibichi erflärte bem Gouverneur Gorbon, bag er von Menfchenfrefferei gehört babe, baß fie aber niemale an feinem Bolte ausgelibt worben fei 1), eine unbedingt falfche Angabe, Die aber beweift, wie raich und grundlich ber einft ale althergebrachte und berechtigte Gitte angefebene Rannibalismus por ber europaifden Rultur gufammengebrochen ift.

Die ficher und für die eigene Perion vom Kannibalien mus gurichgedmenn gu rien, ohne am beifen abschrecken wes gurichgedmen gene bei fer eine beder freschen Beitrung gang verzichten zu wollen; man iberlägt dann die Erichen von Bretrechern ober heinblichen Kriegern wilden Catamenn ober growiffen Bolleftalen zum Mahle. Riegel schliede behappten abnilde von den Bewondern allere dipielheit zuellen behappten abnilde von den Bewondern Tibets. In Lund verziehren nach Wonnteie die Gengags zweiteln die Creichen Erichen, hegingigen fich aber meist damit, de greffelten Ber erichte bei greffelten Breper in den Alleg wwerfen, wal so eine deren die Romer der Getelen bei ber erichte bei greffelten Breper in den Alleg werfen, wal so eine deren diese Montelen ger Seite.

In ber Regel verfdwindet ber Rannibaliemue, fobalb ibm feine Annbamente entzogen find, außerft rafch. In Gibichi trat 1854 ein Umichwung in ben Anfichten bee Bolles ein, ber bald bie Denfchenfrefferei völlig abtommen lieg 2). Diefe Erfcheinung erflart fich aus bem Ginflug ber Europäer; aber es ift zweifellos, bag auf ben Infeln bee Stillen Dzeane bie Anthropophagie, Die friber allgemein verbreitet gewefen fein muß 3), an vielen Stellen von ber Bevolferung felbftanbig aufgegeben worben ift. Tiefer Auffdwung ber Moral icheint auf ben entlegeneren, ich wach bevölferten Infelgruppen am fruheften ftattgefunden gu haben: Bei ben Bewohnern Samais fliegen bie Begleiter Coofe auf ben lebhafteften Abideu vor Denidenfleifch, in Bibichi bagegen ift ber Rannibalismus erft vor furzem, im Biemarde und Calomone Archipel Aberhaupt noch nicht erlofden. Auf Tabiti fanben fich nur noch unbedeutenbe,

<sup>1)</sup> Proceedings of the Roy. Geogr. Soc., London 1887, ©. 13.

<sup>9</sup> B. Seemann, Zeitichr. f. allgem, Erdfunde IX. S. 476.
9 "Turch ganz Polyneften tebten die Refte der einst weiteren Berbreitung der Menichenfresterei in Tingen und Sagen" (R. Kontl, Böllerfunde II. S. 126).

mehr inmbolifche Refte ber Gitte; auf Jonga beobachtete Mariner noch die Menfchenfrefferei, fügt aber bingu, daß fie bereite allgemein verabident war. Auch auf ben Camoa-Infeln tam fie noch bis in die neuere Beit fporabifd por. In Afrita bielt fich ber Rannibaliemne bier und ba in ber Rabe ber Rufte. Staubinger berichtet, bag in Brag an ber Migermundung noch vor wenigen Jahren 15 Eflaven unter bie Sauptlinge verteilt und verzehrt wurden; ein Sauptling inbeffen ertrantte feinen Wefangenen, ber bann nicht mehr vergehrt werben burfte. Es ift fraglich, ob biefe Regung bee Abichene auf europäischen Ginflug gurlid. geführt werben barf. Dasfelbe gilt von ber Thatigfeit bee Sauptlinge Moidicid in Glib Mirita; bei einem Rannibalenftamme, ber fich feinem Botte angeichloffen hatte, fuchte er mit Erfolg bie Unfitte ju unterbriiden 1). Dem Jolam icheint man bie Milberung eines granfamen Gebrauche in Dar Bor gufdreiben gu muffen, ben Rachtigal ausführlich ichilbert. Bei ber fogenannten großen Paufenfeier werben von ben Bringen und Pringeffinnen bee Sofee bie balb verweften Gingeweibe eines Sammele mit Bjeffer und rangiger, zwei Jahre alter Bntter verfpeift. Un ber Stelle Diefes efelhaften Lederbiffene vergehrte man in ber beibnifchen Beit bie Gingeweibe einer balberwachsenen Jungfran. Gerabe wahrend Radztigale Unwesenheit brach fich eine neue Milberung ber Gitte Bahn. Urfprünglich murbe jeber, ber bei ber wiberlichen Mahlgeit Etel gu erfeunen gab ober buftete, fofort erichlagen, weil er burch biefe Sandlungen Ubelwollen gegen ben Ronig verriet; aber bicomal magte ichon einer ber Bringen bas Berbot ungeftraft gu verleten 2).

Ein gutes Beifpiel bes Berichwindene fannibalifder Gebrauche hat une Loureiro überliefert. In Rochinchina entriffen fruber Die Colbaten ben getoteten Berbrechern fleine Etildigen Gleifch, Die fie in unreife Dielonen ftedten und mit Diefen vergehrten. Mandje ichnitten indes bas Studden fo flein, bag fie ce gwifden ben Gingern fallen laffen fonnten, und verschludten nur bie Delone 3). Bett ift ber Gebrauch völlig abgetommen, Much bei ben Indianern Ranabas fcheint gur Beit, ale bie erften Frangofen in bie Urwalber am Loreniftrom einbrangen, ber Rannibaliemus im Erlofden gewesen gu fein; noch vergehrten Die Buronen ammeilen einen Gefangenen, ben fie unter icheuflichen Martern getotet batten, aber viele nahmen nur mit Abiden und Biberwillen an bem Dable teil 1). Bei ben Diamie mar ber Rannibalismus bereits auf eine einzige Samilie beidmanft, beren Borrecht und Bflicht es war, Die Leichen ber getoteten Gefangenen gu verfpeifen.

Rannibaliemus und Denfchenopfer finden fich oft gufammen und find in ihren Urfachen eng verwandt; aber bie Menfchenopfer find viel allgemeiner verbreitet, fo allgemein fogar, bag ce tamm ein Bolt geben blirfte, bae nicht in irgend einer Beriobe feiner Wefchichte bem fdredlichen Braudje gehnlbigt batte. In vielen Cagen bes flaffifden Altertume flingen Berichte von Menfchenopfern nach; erft in einer Beit reinerer Moral, Die burch ben Gica bee olmupifden Bene fumbolifiert wird, verfallen bie graufamen Opfer bem verdienten Abidgen. Die Thaten bes geneentiproffenen Beraftes beuten nicht nur auf Fortidritte mate rieller Rultur bin, fondern in ihnen ertennen wir auch bie fdweren und langwierigen Bemithungen ber Beften bee Bolles, barbarifdje Opfergebrauche abzuftellen, fo wenn Beratles bie Gattin bee erfranften Abmet, Alecftie, Die filr ihren (Bemahl geftorben ift, que ber Untermelt gurfichoft, ober wenn er fich ber menfchenfreffenben Roffe bee Thratiere Diomebee bemachtigt. Tantalue, ber feinen Cobn ben (Wöttern gur Speife fchlachtet und einer furchtbaren Etrafe verfällt, folgt in ber Cage auf Beratles, und feine Untbat mag baran erinnern, bag haufige Rudfalle in Die alte Gewohnheit ftattfanden. Es fehlt auch andern Bollern nicht an Gestalten, Die bem Aulturbringer Beratles gleichen; ber germanifche Giegfrieb, ber flavifche Gellon, bem man bie Bernichtung ber Unthropophagen gufdreibt, mogen hierher gehören. Anf Tahiti bat fich bie Cage von ben Riefen Kanura und Katauhui erhalten, die bas menidenfreffenbe Edmein in Givo befampiten. Diefen Borgangen, Die in ber Berhillung ber Cage nur halb verftanblich bleiben, fteben abnliche, genan beobachtete ane neuerer Beit gegenüber. Bunadift tritt in ber Regel eine Befdyranfung in ber Rabl ber Dpier und in ber Sanfigfeit ber blutigen Refte ein. Alle nenn Jahre nur fanben nach bem Bengnie Abams von Bremen gu Upfala Menidenopfer ftatt. Bei ben alten Brenfen batte in Beiten ber bodiften Rot nur ber Dberpriefter bie Bflicht, fich fibr bas gange Bolt gu opfern, und ebenfo nahm noch 1814 bei einer verheerenden Ceuche ein Sauptling ber Tichultiden, freilich erft nach langem Bureben, Die Gunden feines Bolles auf fich und murbe von ben Edjamanen getotet (nach Matjufchtin). In Weibah an ber Eflaventufte mag ein abnlicher Brauch bestanben haben, aber ichon bor langerer Beit war er babin abgeanbert, bag nicht ber Sauptling felbft, fonbern nur ein Dann in ber Tradit und mit ben Abzeichen eines Banbtlings im Meere ertranft murbe 1). Diefes Unterfdieben eines minberwertis gen Opfere ift ein echt menichlicher Borgang, ber fich unjablige Dale wiederholt. In Tabiti war man, ale bie erften Europäer Die Infel genauer erforfchten, bereite von ber Totung Unichulbiger gurudgefommen und mablte ale Edlachtopfer Gotteelafterer und Berbrecher aus, Die man vielleicht ohnebice bestraft hatte; es zeigt fich bier befonbers beutlich ber enge Bufammenhang gwifden Menichenopier und Tobeeftrafe, Die une auch fonft oft gu benten giebt. Die Rarthager tauften ober ranbten frembe Rinber und brachten fic an Stelle ihrer eigenen ale Opfer bar, bie fie dann und wann ein großes Unglud zu ihrer vermeintlichen Bflicht gurildbrachte. 3mmerhin bienen bier noch Dleufchen ale Erfat; viel baufiger aber muffen Tiere ausbelfen, wie nach bem vereitelten Opfer ber 3phigenie ober 3faate, ober rein fumbolifche Sandlungen beuten bas chemalige Menfchen-

opfer an. Die Mongolen bee Orbos-Gebietes opferten bem Tidingie-Logdo Menfchen, bis ein buddhiftifcher Beiliger tierifche an Stelle ber menichlichen Opfer einführte. Gin Sauptling in Onitidia am unteren Riger foladitete nach Crowther, burd die Borwlirfe ber Diffionare bestimmt, feiner Gottheit ftatt eines Meniden einen Odfen; bei ben malaifden Ropfjägern treten, wenn fie bas Chriftentum annehmen, Maistolben und Schientopfe an bie Stelle ber Feinbesichabel, Die fonft ale Trophaen ihre Butten gierten, und rote Farbe an bie Etelle bee Blntes, mit bem fie ebemale bie Tempelpfoften bestrichen. Bei ben Grotefen beobachtete ber Bater Joanes (1643), bak nach einem fiegreichen Kriegequae nur eine einzige Gefangene verbrannt und bas unvollftandige Opfer burch zwei Baren ergangt murbe; mahrfcheinlich hatte bier europaifcher Ginfluß bereite milbernb gewirtt, Sammelopfer icheinen in Dar for vielfach bie Menfchenopfer erfett gu haben, wie Rachtigal berichtet.

Richt minder paufig treten symbolische Sandlungen an die Stelle bes Tyfere. Die Einwohner von Challis weihten ben Göttern den zehnten Teil ihrer Leute, als Mifwachs und Seucken sie bedrängten; aber fie toteten sie nicht, wie

<sup>1)</sup> Anthropological Review, April 1869. 2) Rachtigal, Sabara und Suban III, S. 439.

D. Bos, Internat. Archiv f. Cibnegr. II. E. 71.
 Brebeuf. Relation des Hurons 1636. E. 12t.

<sup>1)</sup> Inlor, Aniange b. Rulfur II. S. 276.

es früher bie Regel gewefen fein mochte, fonbern fanbten fie ale Roloniften aus; Die Berbanuten grunbeten Rhegium in Unter - Italien. Ginen abnlichen Borgang bat Uhland in feinem herrlichen Gebichte "Ver sacrum" in lebenbiger Brifche wieder erfteben laffen. - Gin fumbolifches Opfer ift es, wenn am Grabe eines Sauptlinge ber Rarenen ein Eflave und ein Bonn angebunden werben; beibe machen fich wieder bon ihren Geffeln los, und ber Etlave wird ein freier Dann, Gang befonbere beutlich feben mir bie inmbolifche Opferhandlung noch in einem Brauche ber Ruf. Infulaner (bei Reu - Guinea) erhalten, ben Baul Reina 1) ichilbert: Bmei Manner, fragenhaft vermummt, forbern bie beschnittenen Anaben, Die ber Gott Darfaba bieber noch nicht verfpeift habe. Die heulenden und bebenben Jungen muffen ben Bermummten zwifchen ben Beinen burchfriechen, Dierauf wird verfündet. Marfaba babe die Anaben gefreffen und werbe fie nicht eber wieder von fich geben, bis ihm baffir Edmeine, Taro und Janamen geliefert worben feien. Alles ftenert bei, und man verfdmauft bann bie Gaben int Namen Marfabas.

Die graufamen Totenopfer vieler Stamme find gu blogen Beremonien geworben. P. Rane fand noch 1858 bie Bitwenverbrennung bei ben Indianern Rolumbiae ale fefteingewurzelte Gitte, mabrent Beffe Wartegg berichtet, bag gegenwärtig bie Bitwe nur fo lange auf bem Edjeiterhaufen verweilt, bie bie Leiche bee Gatten in Flammen gebullt ift. In ber Golbfufte werben bie Grauen ber Sauptlinge nach bem Tobe ihres Gemable oft nicht mehr umgebracht, fonbern nur eine Beitlang eingefertert. Tonga, wo wir bereite bas Berichwinden bee Rannibaliemne beobachten tonnten, murbe bas fibliche Bitwenovier mabrend Marinere Unwefenheit bereite einmal unterlaffen.

Sterbenbe, bie fich wieber zu erholen icheinen, werben von ben Angehörigen mancher Stamme vollenbe getotet, fo von ben Bororo . Indianern ber Broving Matto . (Groffo 2) und felbft von driftlichen Indianern ber westlichen Ctaaten Gib. Ameritas; ob man ben Sterbenben ale ein Opfer ber bofen Geifter aufleht, bas man ben Gefürchteten nicht entziehen will, ob bier ein Rachflang ber Gitte vorliegt, alte und unbrauchbare Mitglieder bee Stammes bei Geite gu fchaffen, mag bahingestellt bleiben. In Indien muffen einft abnliche Aufchauungen geberricht haben, gegenwärtig aber begnugt man fich bamit, Die Tobeetanbibaten, Die bereite ale lette Beibe ben Dand mit beiligem Gangesichlamm gefüllt haben, nach ihrem Wieberaufleben aus ber Gefellichaft ber Menfchen in bas "Dorf ber Auferftandenen" ju verftogen. In Europa befolgen wir noch jest einen Gebraud, ber

eine Abmilberung eines uralten Menfchenopfere ift. Das Ginmanern von Menichen, namentlich Rinbern, in Die Grundmauern wichtiger Gebaube ift feine bloge Cage, sondern einst thatsächlich auch in Europa geübt worden, wie in hinterindien und Bolnnefien noch in neuerer Beit. Epater erfeste man bie Menichenopfer bei ben germanifden Bolfern burch Schweine, Bubner, Lammer ober Pferbe, bie bann unter Umftanben ebenfo ale Gefpenfter umgingen, wie bie Geelen ber gemorbeten Rinber, Die gu Edjutgeiftern bee Saufes murben 1). Die Gubilaven mauern nach Subabe Angabe 4) einen Sahn, einige Scheibemfingen und etwas Gerfte in ben Grundpfeiler, und fo feben wir, bag auch umre Gitte. Mangen ben Grundfteinen ftolger Gebanbe gu vertranen, nichte anbree ift ale ber Radiflang eines blutigen Opfere an bie leicht an eraftrnenben Gotter ber Borgeit.

Biele anbre unfrer Cagen und Brauche mogen an Menfchenopfer erinnern, fo ber Eprung burch bae Johannisfeuer, bie Reibe von Springerfagen, beren befanntefte Rorner unter bem Titel "Barrae, ber fühne Springer" bearbeitet bat 1) u. f. w. Berner bat man bie unter gablreichen Bolfern verbreitete Gitte ber Beichneibung ale fpmbolifchee Uberbleibfel von Menfchenopfern gebeutet. Man fann allerbings mit berartigen Bermutungen leicht zu weit geben. Wenn Mireline ein in Gotland übliches Spiel ber Rinber ichilbert. bei meldem einer ber Angben von ben anbern anicheinenb geopfert wirb, fo fonnte man leicht bas Spiel filr bie Rachahmung eines alten Dienichenopfere halten; aber ba ber Angbe bei ber Geierlichfeit in einen Belg gehüllt wird und ein Buichel Salme wie Edweineborften im Munbe tragt. fo unterliegt ce feinem Zweifel, bag er ben Inleber, bae Opfertier bes germanischen Weihnachtefeftes, barftellen foll 2). Gewiß find auch viele ber Erfagmittel für Menichenopfer gleichzeitig mit biefen ichon gebrauchtich gewesen. Menichen fonnten in ber Regel nur Die Pornehmften ben Gottern barbringen, mabrend fich Armere mit Rachbilbungen bebelfen mußten. Co fanden in Merito bie großen Menfchenopfer in ben Tempeln im Beifein ber Priefter und Aurften ftatt, aber feiner ans bem Bolle verfanmte ce, gu gleicher Beit wenigftene einen Ruchen, ber bie Geftalt eines Denfchen batte, fumbolifch gn opfern.

Daß allenthalben eine Milberung granfamer Gebrandje fich geltend macht, ift fomit ausreichend festgestellt; weit fcmvieriger ift bie Frage nach ber Urfache ber Erfcheimung ju beantworten, felbit wenn wir nur nach ben fefunbaren Urfachen forfchen und une jeber philosophifchen Theorie über bas Entfteben moralifder Gefühle enthalten. Es ift gunad ft feftanftellen, ob bie moralifche Sebung eines Bolfce gang aus eigner Rraft möglich ift, ober ob wir bie Entwilderung barbarifder Stamme nur bem Ginflug ber Rulturnationen, inebesondere bem ber arifden und femitifden Raffe, anredinen burfen. 3m lettern Falle mußten wir gwar ben Rulturvölfern eine felbfterworbene Moral gufdreiben, fonnten aber immerbin glauben, daß fie fich bei ihnen nur gufällig in ber gegemvärtigen Form ausgebilbet hat, mit aubern Borten, bag bie Grundbegriffe ber Gittlichfeit nicht ein Allgemeinbefit ber Menichheit, fondern nur flinftlich von einigen bervorragenben Bollern auf anbre fibertragen finb. Die wunderlichen Auschauungen mancher fulturarmen Ctamme fiber Gut und Bofe tonnen une in biefer Unficht beftarten; aber por einer naberen Betrachtung vermag fie nicht fanb au balten.

Un ber Ginwirfung ber Antturvoller auf Die Gitte tiefer ftebenber Stamme ift an und filr fich allerbinge nicht an zweifeln. Dan bat oft behauptet, bag bie "Bilben" pon ben Angehörigen fultivierter Stamme gwar leicht Lafter und Untugenben annehmen, aber felten einen Teil ihrer moralifden Rraft fich ju eigen machen, Die ein Ergebnis langbauernder Gelbftergichung ber Bolfer ift; indes fehlt es nicht au Beweifen vom Gegenteil, beren einige bereite angeführt werben fonnten. Bartman behandtet mit Beftimmtheit, bag bie Gitten ber norbameritanifden Indianer fich infolge des Ginfinfice ber Europäer gemilbert hatten. "Die Befferung", fagt er b), "war nicht groß, aber fie mar unverfeunbar und icheint fiberall bort erfolgt zu fein, wo indianische Stämme mit irgend einer achtbaren Gemeinde von Weifen in nabere Beziehung getreten find." Wir fonnen biefer Anficht gewiß guftimmen, obne indes behaupten an burfen, bag

<sup>1)</sup> Beitichr. f. allgem. Gibfunde 1858, E. 856.

<sup>9)</sup> R. D. D. Steinen in ben Berbanbl, ber Gefellich, fur Grotunbe gu Berlin, XV, C. 485.
3) Grimm, Deutiche Muthotogie, C. 1095.

<sup>4)</sup> Globus 50, @ 299.

<sup>1)</sup> Bergl, barüber: Wiffenicafit, Beil, b. Leips, Beitung 1890, Rr. 45 und 1891, Rr. 17.

2) Grimm, a. a. C., S. 1200.

3) Parlman, Tie Jejuiten in Korbamerita, S. 284,

wir bamit bie eigentlichen Urfachen ber Erscheinung begriffen batten. Der Ginfing ber Enropaer tonnte fich auf gang verschiedene Beife geltend machen, - bireft burch Belehrung, Buchtigung und gutes Beifpiel, indireft burch Befeitigung ber Urfachen, Die ju granfamen Gitten geführt baben. Wir werben ben biretten Ginfing, fo wirtfam er ftellenweise fein mag, boch nur in zweiter Linie berlidfichtigen bilrfen. Die Erfolge ber Diffionare find icon beehalb meift oberflächlich und geringfügig, weil ber Abichaum ber givilifierten Denichbeit, ber fich in die Rolonicen zu ergießen pflegt, feine bobe Meinung von ber Gittlichfeit bee Europaere unter ben Gingeborenen auftommen laft. In Afrita g. B. ift ihre Anteilnahme am Stlavenbanbel ben Guropaern noch nicht vergeffen, und wenn man auch nicht iberall mehr glaubt, baf fie bie Eflaven in ihr Pand geführt haben, nm fie gu vergebren, fo ift men boch übergengt, bag bie Weißen aus ben Anochen ber Reger Bulver fertigen, Geife aus ihrem (Bebirn machen und mit ihrem Blute Baumwollftoffe gu farben wiffen 1). Dan tann bem gegenfiber tanm mehr behanpten, bag Europäer - bie Diffionare nicht ausgenommen - bem Reger ale Mufterbilber ibealer Sittlide feit ericheinen, und es ift nicht zu verwundern, wenn mahrend Stanbingere Anwesenheit in Brag gerabe eine fromme Gefellichaft eingeborner Chriften bei einem Rannibalenichmanfe ertappt wurde 2). Co machte auch ein Daori, ber langere Beit auf einem englischen Schiffe gebient und babei bie Infulaner ber Chatham-Infeln tennen gelernt batte. nach feiner Seimtehr feine neuferlandifchen Pandelente auf biefes unbeschütte Boltden aufmertfant, worauf jener Rriegejug ber Maorie erfolgte, bei welchem ein großer Teil ber Chatham-Infulaner gefangen und von ben Giegern verzehrt wurde; bie Chlachtopfer mußten fogar felbft bie Dfen bauen, in benen fie gefocht werben follten, und bas Sola berbeiichaffen 3). Bon einer Milberung ber Gitten burch bie Europäer tonnte alfo im Jahre 1835, in welchem bae Ereignie ftattfand, noch nicht bie Rebe fein.

Beit bebeutenber find bie inbireften Birtungen ber Inwesenheit von Aufturvolltern. Die Rriege unter ben Gingebornen werben unterbriidt, Die Familien. und Ctommes. febben, Die Jahrhunderte lang ihre Befatomben forberten, beigelegt: Gicherheit und Behaglichteit ber Eriften merben allgemein, und bamit gewinnt bae Leben bee Ginzelnen für ibn felbft wie fur bie Gefamtbeit erhöhten Wert. Die wohlwollenben Gefühle, Die fich nur in ber Abacichloffenbeit bee engiten Familienlebene zu regen vermocht batten, magen fich bervor und umfaffen nach und nach bie große Familie bee Ctammes, ber Raffe, ja endlich ber gangen Menichheit; und je geringer bie Bahl ber Feinde wird, je ferner fie bem einzelnen fteben, je leichter er gegen Rranfungen Cout findet. befto mehr fdwinden bie Urfaden ber Graufamteit, beren tieffte Burgel bie Radfindit, bas brennenbe Gefühl erlittenen Unrechte ift. Die Gefantheit bee Bolfce übernimmt für ben einzelnen bie Rache und tann, ba fie felbft nur mittelbar beteiligt ift, mit Rabe und Milbe richten.

Wenn es bemnach pormiegend ber indirette Ginfing ber enropaifden Gefittung ift, ber bie Ginnegart gurudgebliebener Boltoftamme milbert, bann ift auch eine völlig felbftanbige, von Rulturvöllern nicht beeinflufte Befferung ber Moral möglich. Wenn ce einem Bolte gelingt, fich Rube und Giderheit gu fchaffen, Zwiftigfeiten im Innern thunlichft beigulegen, feinen Lebensunterhalt reichlich gu gewinnen, bann wird fich gang bon felbft feine Moral verebeln, bann werben fich auch die Religionegebranche entsprechend milbern. Wenn es noch eines Beweifes bebarf, fo bietet ihn bie Thatfache, bağ entgegengefette Urfachen - Ungludefalle aller Art, Ceuchen und Sungerenot - regelmäßig ju Rudfällen in Die bereite überwundene Barbarci führen. In Beifpielen, von benen einige menige an biefer Stelle gentigen mogen. feblt es nicht.

Bei Gelegenheit einer fdweren Sungerenot murbe Ronig Tonalb von Edmeben von feinem Bolte bem Chin geopfert; Barl Baton von Rormegen opferte vor ber Gerichlacht in ber Sjörungerbucht (980 n. Chr.), bie fiber bas Cchidfal feines Reiches enticheiben mußte, ben Gottern feinen eigenen Cohn 1), abulich wie jener moabitische Ronia, von bem bie Bibel ergablt (2. Ron., 3), und mit gleichem Erfolge. Rech weit fpater begrub man in Weftergotland mabrend einer verheerenden Beft zwei Bettelfinder lebendig, um Die Genche gu bannen ?). Rach ber Echlacht bei Canna lieft ber romifche Genat, um bem Botte wieber Dut einzufloken, auf einem öffentlichen Plate vier Gefangene lebenbig begraben; bie Ungludefalle Rarthagos im punifden Rriege liegen in ber gefährbeten Geeftabt bie Menschenopfer, bie man fcon vielfach umgangen und verabfaumt batte, in ber alten Furchtbarteit wieber aufleben. Dan barf übrigene auch ben Ginflug nicht unterschäten, ben barbarifche Rachbarvoller ober einzelne Angeborige bee eignen Boltes auszuftben vermochten. Bahrend ber furgen Regierung bes Raifere Beliogabal, ber ben Connentultus bes Driente in Rom einführte, murben jablreiche Junglinge geoviert, obwohl bie Menichenopfer bereite 95 v. Chr. gefestich abgeschafft worben maren. Auf Tonga mar, wie ichon erwähnt, mabrend Marinere Unwefenheit ber Rannibalismus fast gang erlofden, aber guweilen gingen Charen junger Lente nach ben Gibichi-Infeln, um bort im Rriege ihr Glad ju machen, und brachten bann bie ichenfliche Unfitte, Die fie filr etwas befondere Mannliches und Martialifdes hielten, nach Tonga gurlid. Derfelbe vortreffliche Beobachter fncht bie Graufanteit ber Tonga-Infulaner, Die ihrem fonftigen Charafter wenig entspridt, bem Ginfluß gewiffer Bauptlinge gugnichreiben, Die ihre Bilbbeit baburch auf Sunberte fibertragen, baf bae Bolt gewohnt ift, blinblinge ibren Brieblen zu gehorchen,

Benn bie Rot leicht jur Unbarmbergigfeit führt, fo thut es allerbings auch ihr Gegenpol, bie Langeweile. Gine weichliche, trage Lebeneführung erzeugt bei bem Ginen übertriebene Centimentalität, bei bem Anbern Reigung gur Granfamfeit, Die bann nur noch ale angenehmer Rerbenreig empfunden wird, und nicht felten finden fich beibe Regungen in einer Berfon vereinigt. Der pathologische Drang gur Granfamteit, über ben wir namentlich Rrafit-Ebing wertvolle Mitteilungen verbanten, ift babei noch nicht einmal in Betracht gezogen.

Mile biefe Rudfälle ber perfchiebenften Art haben bie Entwidelung einer höheren, umfaffenberen Moral nicht hinbern tonnen. Diefe Entwidelung vollzicht fich wie bas Wachetum ber Pflangen eines Balbes; Ungewitter und Etfirme tonnen bodigewachsene Stamme nieberbrechen, Bafferfluten ben Boben gerwühlen, aber taufend Reime überbauern bie Berheerung, geräuschlos madift eine neue Caat beran und erfett bie Berftorungen eines wilben Tages burch jabrelanges unermubetes Streben. Diefe Kraftigung ber Moral, bie wir bei unfultivierten Raffen beobachtet haben, ift auch bei une noch nicht zu ihrem Abichluffe gelangt.

Den Anfang bee Beftrebene, Die Rriege weniger fnrchtbar zu machen und gewiffe Arten ber Befehbung vollerrechtlich gang ju verbieten, beffen vorläufiger Abichluß bie

<sup>1)</sup> Rachtigal. Cabara u. Cuban II, C. 621. - Pogge, Muata Jamwo, S. 52.

<sup>2)</sup> D. Trabers, Peterm. Mitt. 1866, E. 63.

<sup>1)</sup> Enorre, Beimefringla I. C. 56. 2) Grimm, a. a. C., S. 1140.

Benfer Ronvention gewesen ift, finben wir icon bei Somer. Obnffeus wendet fich an 3los, um Pfeilgift zu erhalten: "Doch jener weigert' es ibm, benn er icheute ben Born

ber emigen Götter."

#### Manipur.

Der Sampf, den die Engländer gegenwörtig in diefem lieinen indischen Sürbentum silven, giede und Serandssium, bier desse gegenhölde und ethongradvische Berbaltnisse au ertem Berna. Es liegt nordvisich von Kaltutun, posischen Mijam und Birma, silv lieit einem Jahrenischen undebäugt und gedin gegenwörtig nicht ganz eine Biertet Million Einmobster. In der Million Einmobster auch bei kanded liegt ein weites und flachen, frachtbares Tabal im Soom Secchob. Die Salische Der Bewohnter des ganzen Reiches fitzt auf dieser between zu den bei ganzen Abdernamme einminum. Das Spägeländen, welches ben weitund größen Zeil von Manipur bilbet, erhebt sich flestlemeit die hat 1600 mi liert dem Merchen.

In der genannten fruchtbaren Ebene liegt, in einer Breite von 25° Pt. und 95° D. von Gr. die gleichnamige Bauptfladt mit 60000 Einwohnern, welche einen Aladen

raum von 15 engl, Quabratmeilen einnimmt,

Das Hagelland ist beralbet. Im findslande aber steben unt einzelne, an erligisien Allässichen erbaltene Baume; hier werden Reiss und ander Feldbirildte gebaut. Die ärmlichen Hiten, and denne die Haupstadt besteht, sobjen nicht anerinander; jebe ist von einem Garten umgeben, in welchen Bäume steben, so daß die gange Stadt von der Ferne wie ein Bald meisten.

Die Bestliterung scheint and einer Missinung von Judoblinden mit Mierien beroorgeangen zu sein. In den stepten Jahrhunderten hat sich der hindristuns im Manipur immer mehr ausgebreitet. Die Leute werben von einer der bestehe Minteriälten, dem Oberft Johnstone, als frästig und sehr energisch geschieber. Die sind ausbauerten unter Missleisfeitein, aber von Matur aus Leinesbeged mutig; gleichwool sind sie, ung gebrillt und epitiett, berauchdere Soldsten.

 gelang und ber Berricher floh nach Kaltutta, um britische bilfe zu erlangen.

Der beitische, politische Agent halte eine Teuppenmacht von 500 Wann gelammett um 6e scheint – domost noch nichts über die Josefe kefannt, die er verfolgte —, dag er die her die Josefe kefannt, die er verfolgte —, dag er die Vertragen vollte, spren umflodenen Volffen gurückgutzlen. Wie bem and fei, sodenfalls fam es au einem Kanmie, der die die die Vertragen der die vielen um Kanmie, der die die die Greiffen der Greiffen unterfagen. Einige englische Effiziere, welche von den Manipuris gerangen genommen worden weren, wurden in brutzler Weiselerungsbet, gerstüdt und den halbwühren hunden zum Fraße wogsgeworfen.

Es handelt fich jest natürlich barum, Diefe That gu beftrafen und es find gu biefem 3mede britifche Truppenforper nach Manipur aufgebrochen. Die brei Wege, welche Diefe Rolonnen gurudgulegen haben, find außerorbentlich fcwierig, ba ber gange Proviant und bie Munition burch weite Streden von Sumpf, Dichungl und Urwald auf ichlechten Canmpfaben fortgeschafft merben muffen. Der Weg über Ratichar erforbert einen Darich von 210 km, von benen 80 im fumpfigen Tiefland liegen und gur Regengeit überichwemmt find. Bon Tamu ift es bloß 120 km nach Manipur, meift auf guten Caumpfaben burch Sugelland. Der britte Beg über Rigriting nub Golaghat ift ber langfte. Er erforbert einen Darich von mehr als 320 km. Babrend aber auf ber fürzeren Route von Tamn feine Transportmittel porhanden find, finden fich folde minbeftene in einem Theile ber lettgenannten, allerbinge viel weiteren Route. Glefanten. Ochien und Maultiere haben ben Transport gu beforgen, auf welchen ichlieflich alles antommt, ba ber Gieg über bie Morber und ihre Anhanger ficherlich an bem Tage erfochten fein wird, an welchem bie britifchen Rolonnen, por Manipur pereinigt, jum Sturm auf bie Stadt porgeben.

### Die Erforichung ber Burby- Infeln.

Mus bem nenlich peröffentlichten Geichaftsbericht ber Reu-Buinea Rompagnie für 1890 ift eine Stelle bemertenemert, Die fich auf Die Infel Dole in ber Burdy Gruppe begieht. Beographifch wird biefer fleine Schwarm noch gu ben Mbmiralitate Infeln gerechnet, obicon er siemlich weit fubweftlich pon bem Banptaliebe ober Taui abliegt und eine siemlich vereinsamte Stellung einnimmt. Die Burbn Infeln murben 1817 von bem engliichen Rapitan Abraham Briftom entbedt und von ibm nach feinem Freunde, bem nautischen Schriftfteller Burby, benannt. Der Deutidruffe Rrufenftern lieferte bie erfte genauere Befdreibung, ohne jeboch bie erbeblichen Gebler gu berichtigen, welche bie Bofitionsangaben ber Infeln enthielten. Diefe Difftanbe befeitigte im Rovember 1886 ber Lanbeshauptmann von Schleinig auf einer Refo. gnoszierungefahrt bes Dampfere "Ottilie" (Rachrichten über Raifer Bilbelme : Land zc. 1887, Bb. 3, 3. 56 bie 59). Laut Tert und Rarte find die Infeln famtlich forallinen Uriprunge und besteben ans ben brei Bat Gilauben, bem Latent-Riff und ben Schweiter Infeln Dans und Mole. Bon Buano, ber engliichen Quellen gufolge auf ber Gruppe fich finden follte, mar feine Gpur gu entbeden, gnmal ber Boben überall ein bichtes Balbfleib tragt und bas Rlima außerorbentlich feucht ift. Wefentliche Ergangungen gu biefem Bericht erbrachte Die Reife bee Dr. hollrung im November 1887 (Radrichten über Raifer : Bilbelme : Land ic. 1888, Bb. 4, G. 32 bie 34); allein auch bicfer Belehrte tonnte Die Griftens pon Bogelbunger nicht nachweifen. Best entfcbloft fich bie Reu Buinca Rompagnie, auf Bhosphate bobren au laffen (Radrichten zc., Bb. 4, G. 237 ff.); Die orbnunge,

mäßig gewonnenen und bedandelten Pooken worden an Prof.
T. Mat der, Soritcher ber landwirtschaftlichen Verlandschaftlichen Weitlandschaftlichen Gutadelten der Gewinden gewifft. In seinem aussübstlichen Gutadelten (a. e. 2.38 bis 211) profe sich Prof. Närt der dohim ans, doß mehrere der Proken, p. B. die von Nord-Var, sowie von Menat und Nord-var eine der vertrag der der Var der der Var d

ber Edwircigleiten, moche Brundung um Riffe für bos der Gemeinschen ber Addung derte, nabung derte, nabung derte, nabung derte, nabung derte, nabung derte, nabung der gefreberter Besophete befahre werben vom 20. Dezember 1890. Der eingangs der ermidient Welchäftsbericht jagt nun, haß die "Ehmeralbe" ber einfangs der eine der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der einfangs der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der

Erweifen fich die Phosphate von den Purby Infelu binlanglich machtig und von gleichmäßiger Bute, fo ware bamit eine neue, wichtige Gabe aus unfern Rolonicen entbedt.

D. Geibel.

### Mus allen Erdteilen.

Die Schiffahrt im Sucztanal ift durch die Einstrum des eichtrischen Lichtes, welches dem Schiffen auch die Fabrt bei Nacht gelatet, bedeutsch abgefürzt werden. Die meisten Schiffe miesen sich in Peer Tabb einen eichtrischen Apparet, dellem Beuntung für die Fabrt 200 Nart follet. Im Jahre 1887 benuten mur 395 Schiffe einen islohen Apparet, 1890 was deren Jahl ichno nat 2856 gestiegen (nuter 3389 Schiffen, die lieberdaupt den Kanal benuten). Die mitter 35ti, welche im Jahre 1886 in Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des S

- Refte bee alten japanifden Chriftentume bat Pfarrer Spinner auf ben Gotoinfeln nachweifen fonnen, Die gwifden Japan und China gelegen find. Schon fruber war bie Bermutung aufgetaucht, bag nach ber Schimabarg. Rebellion (1638) fich Chriften bortbin geflüchtet batten und folde Refte icheinen auch bie Bauern und Jager im Inneren ber Jufel Futaefdima gu fein, Die fich von ber Gifcherbevolterung an ber Rufte gang abgefonbert halten. Unter ihnen lebt bie Uberlieferung, bag ibre Borfahren von Amatufa berübergefommen feien. Gie tragen pon altereber bas & rens auf ber Bruft, balten ben Sonntag beilig und leben ftreng fittlich. In Die Ginfamfeit haben fie fich fruber gurudgezogen aus Furcht, entbedt und beftraft gu merben. Diefe ebemaligen Chriften bewohnen 60 Saufer, führen ein mufterbaftes Leben und beiraten nur unter fich. Allmonatlich ichiden fie einen Bertreter mit einem Beichent Reis an Die tatholifche Miffion in Ragafati.

— Mit Nidijat auf ben Z 208 miggetilen flambrifden Bregalauben tiel ich folgenbes mit: Am nörbigen Chipreußen, befonders in Littanen, fit zum Zriffen ber Nafanblaten solgenbes Mittag deprändigit. Spinei Errobbalme werben auf ber Grbe in Kreussessem übereinanber gedegt und ber Kaitert umf jeh unm bemilden, boß bie berabsällenben Blutteropien bie Solme am ihrem Kreusungsunter treffen. Gelting ihm beiser in Elmann afbalb auf. Bisätig under es, an erlaßen, ob bas Wittel auch in andere Gegerben Zeutlichaubs befannt in

Baul Editoweti Breelan.

- Alasta. Das nordameritanische Zenfusamt veröffentlicht einen Bericht Zwan Betroffe über Alastas Dilfsquellen und Brobutte im Jahre 1890, bem folgende Angaben entnommen find. Geit ber Befitnahme Maetas burch bie Bereinigten Stagten find pon bort fur 33 000 000 Doll. Robbenfelle und für 16 000 000 Doll, anbre toftbare Belge perichifft morben. Der Bert bes Ertrages ber Lachefiicherei mar 7 500 000 Doll. Der Stodfiichfang feit 1868 batte einen Bert von 3 000 000 Doll, und auch ber Beringefang ift ichon febr bebentenb. Die Jagb auf Walfifche und Bal roffe an ber Rordfufte bee Bebietes ergab im Jahre 1890 226 402 Bfund Gifchein im Berte von 2,50 bis 3.50 Doll .. 3980 Bfund Elfenbein im Berte von 50 Cente bas Bfunb, und 14 567 Jag Thran. Gerner bat Masta feit 1868 für 4 000 000 Doll. Ebelmetalle geliefert, und ber Ertrag bes letten Jahres an folden belief fich auf 700 000 Doll. Berner haben fich bebeutenbe Brauntoblenlager gefunden. pon benen bie jest aber nur ein auf einer laugen ichmalen Salbinfel befonbere gunftig gelegenes in Angriff genommen Es erweift fich ale eine große Boblthat für Die Balfifchfahrer und Bollbampfer, welche bier ihr Brennmaterial erneuern. Baubola bagegen icheint nicht in bem Dafe porbanben au fein, wie man anfänglich vermutete.

Alles in allem genommen burfte Alasta bis jest feit bem Antanf im Jahre 1868 Erzeugniffe im Berte von 100 000 000 Doll, geliefert haben.

Ri der Walfmabsindadung der Kelstiere, nomentlich der Modden, die die General der Geschaume in nicht terner Zeit farf zurückgeben. Die Filfdere i dogegen wird noch auf viele Jahre hinnach eriche Erröge lieferen. Ter Photomotoffen der Vollegen der Vollegen wird vorhen mad Klünigsfachfen, die eine Länge von bis zwei Weltern mit ein Gewolch von 120 Photo errocken. Im Karaf, welches fich der größen, Kanneru der Welt trübmt, die 1100 Filden und bei machen bei chaffigig, nuwben im verfehnen Jahre 2000 000 Lächfe eingemacht. Man glandt and, daß der Jährerdehm mit gelöge der Ausserdung der ge-fähigigen Vollegen der Merchauße der Fisigien Vollegen werden der Fisigien Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der Vollegen in der

— Große Silberezslager find im Süben von Anfland von krugen einbet moden. (Geworennent Zefaterinoslam im Kreife Slowinofferdel) Mitzijde nun wurden Pudochfildt: auf ihrer Cogend im demitighen Soboratorium in Charlovo unterludt. Der Silbergebalt der Erze betrug St. Renn fich des als richtig befrühtigt, fo matri ein Alexandere Argumbe eine der bemetenswerteigen im Europa, infolern als die Silbererze allfeinig von andern weniger foldbarm Argum umgehen find.

(Nowoja Brjema nach ber Chartowichen Beitung.)





Mr. 20.

Illustrierte Beitschrift für

Länder- und Bölkerkunde.

Begranbet 1862

Beranegegeben

Friedrich Dieweg & Sobn.

Rari Minbrec.

Drud und Pertag von

Ridard Undrec.

Brannidweig.

3abrlid 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchbandtungen und Boftanftalten jum Preife bon 12 Dart für ben Band gu beziehen.

1891.

## Römisches und Mittelalterliches über Kursumlie.

Don f. Kanit.

Mm 4. Ottober 1889 führten mich meine in ben letten Jahren am Baltan wieber aufgenommenen Forfchungereifen nach bem weftlich von Ris liegenben ferbifchen Begirtoftabtchen Rursumlie. Diefer auf bem rechten Ufer ber Toplica angeniftete, ehemals ftart verrufene Arnautenborft wirft noch beute auf ben Fremben gleich unbeimlich wie por 30 Jahren. als Ronful v. Dabn ibn jum erftenmal fchilberte. Gafthof jum popularen altjerbijchen Bojvoben "Strabinica. bau" milberte nicht ben empfangenen ichlimmen Ginbrud. Die Qualitat ber Bafte ftimmte mit feinem Schmuse und ber neue Debanaban mar nicht vollenbet. Dagu fam für mich die unangenehme Botichaft, ber Begirtofapitan, auf beffen Begleitung ich bei ben geplanten Ausflügen rechnete, fei von Belgrad jur Grenzberichtigung nach Branja eutfendet worben. Der Kreiechef ficherte mir jeboch fein weiteres Beleite gu, ber Amtefchreiber batte, mabrend wir bas faum genießbare Mittageeffen an uns vorbeigeben ließen, ein verlaffenes Turfenhaus aufgeftobert und notburftig ausgestattet, bas Firmament blaute wieber und als auch Ingenieur Balenta angeipreugt fam, welcher einen ibn an Brofuplie nagelnben Rieberanfall raich iiberwunden batte, perichwanden bie bunfeln Bunfte; mein Foridungecifer mar neu belebt und ich fcbritt gur Arbeit. Brifchen ber Morava und bem linten Ufer ber Toplica

bebut fich weftlich von Ris, bem großen romifchen Baffenplate und Geburteorte Raifer Ronftantine, bas ftart wellenformige Dobrie Dochplatean aus, fiber welches ber Raiffus (Ris) mit bem abriatifchen Liffine (Alcifio) verbindende Beer : und Sanbeloweg lief. Ronful v. Sahn, ber einzige Foricher, ber feine Stationen festlegen wollte, fcheiterte bei biefer Arbeit, weil er ungenfigende großologische Studien auf bem Gebiete swifden Dis und Bristing gemacht batte. Deine Bieberaufnahme feines Berfuches erwich bie vollfte Genanigfeit ber von ber Tabula Beutingeriang überlieferten Entfernungen ver von ver Labuta Pentingeriana uberrieferten Entfernungen 1) Befgraber "Glasnit", XLV, 62. — Es giebt einen zwischen ben hauptorten dieser bieber unbestimmt gebliebenen Berg, aber feine Erischel biefes Ramens.

bochwichtigen antiten Berfehreaber ber romifchen Brovingen Moefia fuperior und Darbania mit bem Deere, bie ich von Raiffus bis jur ferbifch türfifden Grenze perfonlich

Die erfte Station an Diefer romifchen Querftrage von Raiffus nach Liffus, bas pon ber Beutingerichen Tafel perzeichnete "Ad Herkulem", ift mit ben antifen Befestigungen, welche ich bei Zitorabje an ber Toplica auffand, bie gweite "Hammaum", mit Profuplje ibentifch; Die britte, "Ad Fines", von ber bier eingehender Die Sprache fein foll, verfeste ber ferbiiche Oberft Dragasevic auf ben Drbarberg bei bem nicht porbandenen Dorfe Brepolac 1). Deinen Boritudien aufolge fiel aber Diefes auf ber Tafel mit 20 Millien von Hammaum verzeichnete Ad Fines auf Rursumlie. Der Beweis bafür war allerbings noch auf bem Terrain gu erbringen, benn in feiner Schilberung bee Stabtchene fanb ich eine Andeutung von bort bemerften antiten Reften. Es mußte bort aber folche geben, bies verriet icon feine bervorragend ftrategifch wichtige Lage am Gabelpuntte gweier großer Thalaebicte.

Rach pergeblichem Musfragen brachte mich eine Retognosgierung auf bem Rechtoufer ber Toplica balb gur richtigen Gabrte. Der jeufeitigen Raferne gegenüber erblidte ich Biegelfragmente von romifchem Enpue, bie, nachbem in ber Umgebung feine Mauerfpuren vorhanden, fich nur von ber Stadtterraffe berab verirrt baben fonnten. 3ch erftieg biefe und war angenehm überrafcht, oben nicht allein Stude von antifen Dedplatten, fonbern einen anfehnlichen , forgfältig gefchichteten Baufen 36 × 27 em großer Biegel gu erbliden, beren nach ihrent Bunborte befragter Gigner mich gum Saufe feines Rachbars Butoje Riftic führte. Reben Diefem erfchien ber 12 m bobe Terraffenbang in ctwa 30 m Musbebnung

sum Geminne bes prächtigen Baumgterigle freigelegt und bald batte ich bie gange nörbliche Ballfronte von Ad Fines ficer gestellt. Gein fest ummauerter Burgus lag 130 Schritte vom bentigen, früher etwas naberen Toplicaranbe auf ber vom gegenwärtigen Rursumlje eingenommenen Bobe, im weitlichen Bania Danbungeminfel ctwa 250 Schritte DB. fich behneub, Die wahrscheinlich größere Lange ber antifen Aufiedelung wird fich bei fünftigen Junbamentaus. bebungen beftimmen laffen. Dae Raftell ober vielleicht nur ber Bachtturm von Ad Fines ftand auf bem burch bie Toplica von ber Stadt getreunten, biefe beberrichenben Canb. fteinselfen und gwar mit größter Babriceinlichfeit auf bem felben Bunfte, wo bie Rirchenruine Gveti Nifola berab ine Thal blidt.

Diefe prachtige Bante bilbet, trop ibree Berfalles, burch ibre boppelte Turmanlage, ben reich geglieberten oftogonalen, einft mit Blei gebedten Ruppeltambour und ibre vorzügliche technische Musführung eines ber wirfungevollften Berte alt ferbifcher Badftein Architeftur, beffen malerifchen Ginbrud ber aludlicherweise tiefer ftebenbe moberne, rob gegimmerte Glodenturm und ftart vernachläffigte Bann nur wenig beein: trachtigen. Der quabratifche Gubturm fturste por beilaufig 40 Jahren burch einen Blipfchlag ein. Auf feinen Reften fteht beute ein Sauschen, in bem getauft und getraut wirb. 3m erhaltenen Rordturme murbe burch eine eingefügte Dede eine Rapelle geschaffen. Die Rarthermanern fand ich bis auf geringe Teile gerftort, ebenfo ben an ben Sauptraum gelehnten füblichen Borbau. 3m nörblichen fab ich eine rob profilierte Steinplatte, neben ibr ein unmittelbar nach ber ferbifchen Befinnahme geöffnetes, gwei in fcmargen Seibenftoff gehillte Efelette enthaltenbes Grab; im Eftrich bee Sauptichiffee einige unvollftanbig leebare Botivfteine aus bem 4. 3abrbundert. Um breigeteilten Oftfenfter bes Ruppeltamboure erfannte ich reich verichlungenes Alfresto. Ornament. Den einstigen figuralifden Bilberichmud bebedt ein bider Ralfübergug, mas die Uberlieferung beftätigt, die Rirche fei burch laugere Beit ale Dofchee und ihr Gubturm ale Minarch benutt worben. Die gierlich tonftruierte Tribung murbe erft furs por Kursumlies Groberung (1878) von ben Arnauten gur Bewinnung ihres ichonen Daterials teilmeife gerftort und ohne bes Bifcofe Ginichreiten beim Riser Gouverneur marc, wie Augenzeugen mir verficherten, bas gange, eine Brutftatte gabllofer Schlangen bilbenbe Dentmal bem gleichen Schidigle verfallen.

Stefan Remanja, ber Brunber bee erften altjerbijden Dynaftengeschliechtes, erbaute bie Rirche vor 1160 für seinen Cobn Cava, welcher ale erfter nationaler Ergbifchof fie gur Diosefanfirche bes pon ibm gegrundeten Toplicaer Bistums Econ Diefe hiftorijchen Momente follten es bem Belgraber Bauminifterium ale einen nicht langer aufichieb: baren Bietateaft ericbeinen laffen, ben Bauguftanb ber altehrwurdigen Remanjafirche auf Die Frage eingebend gu prifen, ob berfelbe nicht ibre Bieberberftellung in alter Bracht gestatte? und wenn es modich, fie ber Ration gur Ebre und Rursumtje gur Bierbe thunlichft raich ins Bert gu feben.

Rettungeloe verloren für alle Beit ift bie gweite, von bemielben herricher 1 km öftlicher, gleichfalle auf bem linten Infufer erbaute Rirche. Gie gehörte gum Rlofter En. Bogorobica 1) (beil. Jungfrau), in bas, nachbem Stefan

Rursumlje teilte gu allen Beiten bie Schidigle von Dis und Bristing, in beren Mitte es liegt. Die Gerben nannten bie Stadt anfänglich "Toplica", fpater, nach ber weithin leuchtenben Rifolatirche, "Bela criva" (weiße Rirche). Diefer ben türfifchen Eroberern wenig paffenbe Rame wurde, ber naben Bleiminen wegen, mit bem bentigen vertaufcht. Geit fich bas fanatifche Albanefentum auch in biefer Stadt einniftete, mabrend ber öfterreichischen Rriege felbft bas Bleibach von Go, Rifola ju Mugeln umgog und nach biefen bas driftliche Element noch barter bebrudte, fauf biefes an Babl ftetig mehr berab. Dabn fant bort 1858 neben 50 moslimifden Baufern nur 15 driftliche, beren Infaffen "fich taum ju atmen getrauten". Den burchreifenben Konful felbit bat ber türfifche Dubir (Begirfebauptmann), bas Sane nicht ju verlaffen! Der Arnaute mntete unfern objeftiven Laubsmann bier wilder, felbitbewußter und unternehmenber au, ale in irgend einem Teile bes eigentlichen Albaniene. Go ift es nicht zu verwundern, daß 1877 beim Beranginge ber burch bas Toplicathal vorbringenben ferbifden Streitmacht in Rursundje nur gwei Chriften, ein Bader und ein Topfer, wohnten. Um 24. Dezember jenes Jahres murbe bie Gtabt porübergebenb, am 19. Januar 1878 burch ben Oberft Milojfo Lesjanin bauernb genommen; im Berliner Frieben aber Gerbiene Grenge auf Die Baffericeibe gwifchen ber Toplica und bem Lab westlich vorgeichoben. Geitbem find Die Albaucfen Mursumljes und feines Gebietes gur großen Freude ihrer driftlichen Bevolferung auf turfifden Boben übergefiebelt und laffen nur burch periobiiche Raubeinfalle pon fich boren.

<sup>1195</sup> su Stubenica ale Monch eintrat, feine Gemablin Ana unter bem Ramen Anaftafija Ronne murbe. Bon beu Bebauben biefes Frauenftiftes blieb menig erhalten; von feiner Rirche traf ich ihren westlichen Teil verschüttet, vor ber Tribung bae einzige boch aufragenbe, breibogige Mauerftud, bas mit ben Grundmauern, fo weit fie freiliegen, eine große Abulichfeit ber Bauanlage mit ber berühmten Darmorfirche ju Manafija zeigt. Ringe um ben boberen Mittelbogen find auf dem Mortelanwurfe figurenreiche Greefenrefte fichtbar, unter bem Querbalfen an ben Bfeiler Schmalfeiten folche von Beiligen mit Rimben und Umfdriften. Die Bautechnif barf ich ale vorzüglich rubmen, ebenfo bie wechfelnden Bruchund Badfteinlagen mit oft 25 × 35 em großen Bracht: siegeln. Das Bolt nennt bie nur wenige Schritte fublich von ber Protupljer Strafe gwifden jungem Gidwald in ichattigem Tiefgrunde liegende Ruine Go, Beita. Un Freitagen befonbere ericheinen viele Blaubige, Die bier ihre Leiden burch Gebete und Opfer beilen wollen. 2018 folche fab ich in ber halbfreisformigen Altaruifche ber Beiligen bargebracht Glasperlen, Deffingringe, Debiginflaichchen, Snöpfe, eine romifche Rupfermunge, Blumen, Beigenforner u. f. m. Leicht maren die pittoresten Überbleibiel biefes einft prachtigen altferbischen Dentmale burch eine fefte Umgaunung gegen ihre brobenbe gangliche Bermuftung gu fcuten. Wohl ergabtt man, bag bie von einem Arnauten ane entführtem Rirchenmaterial erbante Duble gur Strafe burch bie Toplica weggeriffen wurde; bies binbert jeboch bie driftlichen Inwohner auch beute oft nicht, Biegel weggutragen ober nach Schäben bort ju graben, mogu nicht wenig bie Sage beitragt, por 50 Jahren mare in ber Tribung eine mit Gilber und Gold gefüllte Trube gefunden worden, welche Die Barin Una vergraben batte!

<sup>1)</sup> Daničić, Rječnik I. 441.

## Ein Ausflug nach Dublin.

Don Dr. Johannes hofer.

Nicht weit von den disseren, hößtlichen Gebalden des piedenighen Kribern, bem Gegentlande des Safies für aufengichen Dubliner, liegen zwei michtige Bammerte eine ist des alle verfage bei michtigen Stellen. Das eine ist des alte irrische Parlamentsgebände, des seit der Exercitigung der beiben Königeriche in eine Bant verwandett ist. Sodenal, venn Santie Vesnacht an biefen Tempel der werderenn Kreicheit vorüberzing, pflegte er zum Arichen der Acklung und Tenner das Houpt zur entbissen,

fo ergablt man une.

Das andre ift Trinity College, Die Dubliner Univerfität, Die "fchweigfame Echwefter" von Orford und Cambridge. Benn es ihr nicht gelungen ift, Diefelbe Berühmtbeit ju erlangen, wie ihre beiben alteren Edweftern, fo ift baran in erfter Linie bie mangelnbe Unterftusung und Begunftigung von feiten ber Regierung fcutb, beren fich jene immer im bodiften Dage ju erfreuen hatten. Und bann war fie von ihrer Grundung burch Glifabeth an bis in bie neuefte Beit ausschließlich in den Banben ber wenigen Proteftanten; erft 1792 murben fatholifche Cinbenten bebingungeweife gugelaffen, und 1873 find bann enblich bie letten tonfeffionellen Edgranten beseitigt worben. Freilich icheinen nur wenig Ratholiten von Diefen neuen liberaleren Beftimmungen Gebrauch ju maden; benn nach ben ftatiftifchen Angaben betrug die Bahl ber tatholifden Ctubenten in ben letten Jahren tanm feche Prozent ber Gefamtgahl. Gine ausschlieglich tatholische Univerfitat ift fcon lange Die Gehnfucht aller Ratholiten Irlande gewefen. Aber ale vor einiger Beit bae Minifterium Calieburn ben Beichluß faßte. ben Bren Diefes Bugeftanbnis zu machen, ba erhob fich in ber gangen englischen Breffe, ber liberalen fowohl wie ber tonfervativen, ein folder Sturm, bag Caliebury ichleunigft feinen Plan fallen laffen mußte. Allerdings wollten auch bie Brlanber felbft von einem folden Artagerresgeschent nichte wiffen.

 und turnerifden Übungen, und in ben örreftunden halte ülles wieder von dem Lam jngendlüger Fredhichfelt. Taß in diefer gymnathfich febrerlichen Amsbildung manchunal auf Koften der geftigen etwas zu weit gegangen wird, ift ber aus. Eine glutiche Kombination der Veutschen und englischen Erzichungsweife wäre ein größer Segen für die Zutunt beider Soller.

Unbantbar gegen die Verdiensse in großen Vandblenute ind die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Constitute in die Const

Auf ber andern Geite bee Gluffes feben wir in weißem Marmor ben Berfchworer Billiam Emith D'Brien, auf beffen Ropf 1848 ein Breis von 10000 Dart gefest war. Rachbem er fich wochenlang auf bem Lanbe verborgen gehalten, mo Sunderte von Bauern, Die feinen Berfted wohl fanuten, eber Sungere geftorben maren, ale ibn gu verraten, febrte er endlich, ber Unthatigfeit mitbe, nach Dublin gurfid. Gin Gifenbahnbeamter ertannte ibn und überlieferte ibn ber Boligei. Er murbe gum Tobe verurteilt, follte gehängt und gevierteilt werben, aber bie Strafe murbe in lebenelangliche Berbannung umgewandelt. Hach einigen Jahren murbe er von ber Ronigin begnabigt und beichloß feine Tage in feiner Baterftabt. Benn bie Brlanber feine Gefchichte ergablen. pflegen fie bingugufugen, jener Berrater fei ein Englander gewesen, und weil er von feinem Blutgelbe teinen befferen Gebrauch ju machen wußte, ale es ju vertrinten, fei er furge Beit nachher am Delirium tremens geftorben.

Bor bem Portal von Trinity College fteht ber große Redner Ebmund Burte neben Dliver Goldimith, bem unfterblichen Berfaffer bee Vicar of Wakefield; fie find nicht gerade fchlecht getroffen, aber ihre turgen Sofen und farierten Rode nehmen fich für Brongeftatuen Doch recht feltfam ane. Ihnen gegenliber baben wir Benry Grattan. ben befannten Batrioten aus bem Ende bes letten Jahrhunderte, und nicht weit bavon Thomas Moore, Irlande großen Ihriter, in faltenreichen, phantaftifchen Binthofen und einem Mantel, beffen Detall einen fchotolabefarbigen Edhimmer angenommen hat; mit feinem hoch erhobenen Finger macht er ben Ginbrud, ale ob er einen ber in ber Rabe ftationierten Fiater beramwinten wolle. Aber bie Rrone Des Grotesten gebuhrt bem Reiterftanbbilbe Bilhelms von Dranien, welcher, ausftaffiert nach Art eines romifchen 3mperatore, genau fo aussieht, wie einer jener Rautschutmanner, welchen die Rinder burch Drilden mit ber Sand

bie abenteuerlichsten Gestalten geben.

Ein Umfand wird jedem Fremben, der die Sehenswürdigleiten Tublins besichtigt, sofort auffallen: daß in biefem wurd und durch atholissen Annde alle einigerunden aftertilmtlichen, historisch und Umflerisch wertvollen Kirchen der protesantischen Expilopalitäche gestoren, welche doch nur etwa und Wogent der Woollerung erwörlentiett. Die Extua und Wogent der Woollerung erwörlentiett. Die ExDublin bat bas feltene Borrecht, zwei Detropolitan-

firchen zu bestieen, die jett beibe in Sanden der Kirche von England sind. Roch vor der Reformationszeit wurde das feltjame Abbonnen getroffen, welches Saint Patrid und Ehrist Church ben gleichen Rang zuerkannte, wobei die teteter den Annen einer Stantsfathekrale erhielt.

Tie Rirdy von Sain Partiel (1. Mediding) ist doppel ferformering; einem longen fired hohen Altres und domm wegen bed hohen Altres und domm wegen bed großen Apostels und Schunpatrons der Jern, bessen Pannen sie trägt. Partiel selbst hab bier im slünsten Alver underen dem Dem Erden greicht geliches Gestellt gestellt gestellt, eine Kirche gegründet. Die feige hes Bolles getauft hatte, eine Kirche gegründet. Die feige sie flie feifild gest ihr der Zeit von 1110 bis 1370 ersstanden. Int der Art von der Benedicht und der Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gest



Die Liffen mit bem Bollbaus in Dublin.

bem Ende des 14. Jahrhunderts, wenn er nicht durch eine Spige im verdorbenen Geschmad des 18. Jahrhunderts entstellt würde.

Unter den gableichen Veichensteinen und historischen Erimerungen, welche der Veichensteinen und der Veichten nas der allem die berühnte, dem ihm telcht verfaßte Eradigrif Jonathan Swifte, welcher Eckan diese Krische war und felt 1745 hier ruht, "abs saers indigraatio altevitse eines faltitichen Jahrbunderts war, ih hente angerhalt eines Saterlandes nur moch als Verfaßter von "Wullivers Krischen betannt, die man den Kindern als phantosiereregende Vetter derreicht, obie en ihre nieptingliche, enniment sairviche Eedentung zu denten. In Island leicht aber der man noch bette in Swift der Monn, der burch siene, Letters of M. B. Despiere (1729), jum erften Male in feinen Aubeleuten wieder das Aussieheten wieder das Aussieheten gestellt, das feit Jahrfunderten im But erträuft war. Edwohl Verter fatut und den anglischer Bohurt, hat er mit feiner giltigen Federe mehr für die Erfchätterung der britischen Berechtigt in Istand geban, als das fiegericht Edwort Millerdien von Dromien für die Merfeligung berießen. "Bandere, gebe bin und dume, wenn die faunft, biefen wochligen Berechtigter der Freiheit nach", fügt die Grabschrift bescheiden him.

Neben bem Tentund Ewifts ift eine ander Marmortafet in die Wand eingelaffen jum Andenken au jene Hefter Johnson, die in Swifts Worten unter dem Namen Stella erlichten, und die in seinem Leben eine so geheinmisvolle Rolle piette.

endlich nach Besiegung ber Jatobiten in ben Banben ber letteren geblieben ift.

"Dene dirty Dublin! Du liebes, schmuniges Tublin!" in biesen vertramlissen Ansertiaken redet Lady Morgan in einer ihrer Casiftien ihre Startfabt on, und bie sind hierigwörtlich geworden. Ja, Schmun und kumpen sind das Lädyrischen Tublins, und wenn man den Iren im allaemeinen schm keine überarense Keinstüdlet in nachlaat, is



Die Rirche Saint Batrid in Dublin. Rach einer Photographie.

scheinen gerade die unsauberften Clemente in ber Haupftabt gusammenguftromen. Diefelbe ift in ber That aus lauter Armenvierteln gusammengesetzt, deren Elend bis an die Pjorten ber Boblhabenden reicht.

Tagedicke, wie sie S'Connecustrere unsicher machen, teisti mar Buberal unf den Belieden, an den Cnais und auf den Buben. In eine Wand gefehrt oder mit dem Ellbagen auf eine Beuhftung gestütet, schauen sie den vorübergefenden Passanten nach oder flarren in die Ztrönung des Kusses des stuffes hinntere, einen schmierigen Ait, über den Ohren, die Junde

in den Tassen ihrer gerlumpten Hosen, die unten gerriffen und an den Ameru gerplate, oder glistlichgenwise von einer schauben der Volkeren, welche and welch aus Volkeren als ans Umppen besteht. Ertasseniungen ohne Trilimpse und Schuske lanfen schaerenwise unwere und erfüllen die Volker landen schaerenwise under und erfüllen die Volker in der schaerenwise under und erfüllen die Volker in der nun Dultabengefaldern, welche beschaftlich geren und der eine die fliede ander sind die Freunen und Dultabengefaldern, welche beschaftlich geren der die flieden gesteht gesteht geschen, diese die Geschen Geschaftlich geschen, diese die Geschen Geschaftlich geschen die geschen diese die Geschaftlich geschieden geschieren des est

vertierten Jugen sind sie himmesschriebene Eilber vob tiesstem einschlichen Jammers. Mit ein paar alten Zeitungen oder vertrechteten Blumensschrieben lansen sie mehre, num unter dem Vorwande des Vertaussend zu Erdbusstässische Späsanten einige, geoppers zu entschen zu das de Verten ist in Tublin verboten. Aber wenn man, dem Zuge des Kitches solgand, ihnen ein paar Venez zuweitz, so lann una es erteben, daß sie mit dem laumt erhaltenen Octobe in derre abstehen.

Will man aber bas Elend Dubline in feiner gangen Tiefe tennen ternen, fo muß man fich in bie Gegend ber Et. Patridftrage begeben, welde bie beiben Rathebralen verbindet. Bwei Reihen jammervoller, banfälliger Spelunten. Die eher Bichftallen ale menfchlichen Wohnungen gleichen, gieben fich die Etrafe entlang; Grauen und Bergweiflung ichant ane ben oben Wenfterhöhlen, und Saufen von Rot und Unrat, welche die Unfauberfeit ganger Generationen bort angehanft bat, liegen por ben Thuren und verpeften Die Yuft mit ihren gefundheiteschablichen Ausblinftungen, Alle brei Thuren eine Mueipe, Die fich inmitten biefer Baraden wie ein Palaft ausnimmt. Beben Augenblid ein Erödlerladen, ans welchen ein großer Zeil ber Lumpen entnommen ift, welche une borbin entjetten. Die einzigen lebenofrifden Weftalten in Diefem Reidje bes Jammere find verschiedene Minder Beraele, welche felbft in Diefer Atmofphare gu gebeihen und ihre Weichaften gu machen wiffen.

Mludlicherweife liegt Diefes Biertel febr boch und ift beebalb von Ratur bas gefundefte und luftigfte ber gangen Ctabt. Ginftmale war ce bae Bentrum ber Ariftofratie und der Möfter; aus irgend einem unerflärlichen Grunde ift biefes von bier nach und nach in die niedrigen, fenchten Begirte bes Blad Bool an ben Ufern bee Liffen verlegt worden. Die Garten find verschwunden, Die Balafte in Edutt gefinnten, nub die, welche noch fteben, find in Miettafernen verwandelt, Die jeden Augenblid einzufturgen broben. 28as wir in dem Innern berfelben feben, fchnurt und das Berg gujammen. Gines Tages fanden Die 3niveftoren ber Canitatebeborbe in einem großen, tablen Raume 108 menichtidge Wefen bunt burdgeinander auf bem Gugboben liegen, ber mit ihren Mleibungeftuden und einigen vermoderuden Etrobhalmen bebedt war; im Ramme nebenan waren zwölf weitere untergebracht, unter benen fieben Enphuefrante! - Diefe Buftande werden wohl nur noch von benjenigen im Oftend von Yondon übertroffen.

Ta lann benn eine Cincidjung nicht tilhnend genug unmöglich ift. Di gervielen werden, welche bestimmt ist, unter all biefem Elend werigstens einige Lesferung anzubahnen. In einer der Fatrecktret benachbarten Zrassen erseben sich verschiedere im Elendebere bei Elumbe der Elember der umbangreiche Kedidde von erknamieratienen, blieferen Anse-

Moch eines Etablissemets milfen wir flüchig gebenke, et wir von biefem Birtel des Etabls Bildied nehmen: es ist die gewoltige Brancrei Gnine, werde, einem großen Ziel des Einst dorr Porters brant, der in Schab mus Grand and getranten wird. Ber einigen Jahren ist sie sie nach getranten wird. Ber einigen Jahren ist sie sie von Zummer vom 6 Millionen Pfund Sterling, d. b. 20 Millionen Mart, is den Pelsp einer Mitnergelischei übergegangen. Zunach sam unn sich eine See vom der Vorse beiere Vannert machen. Mus sie trägt ihr Zeit zur Verminderung des Etends die bei beschäftigt sie doch allein über 3000 Arbeiter in übern dallen.

## Übersicht der Slavenreste in Tirol.

Don Prof. Dr. herm. 3gn. Bidermann.

11

III. Sand's und Jamiliennamen. Noch jost licht man im Jickgleiche bäng an bevartige Namen, deren befreundender klang die flausiche Bohrand versät. Über die Täger berichten find unz in den fleinfelm Jällen Amgebrige alteindeimilder Jamilien, in deren Beren vielleicht, wenn den fehr erblinnt, flausiche Blutt fielt. Am der Negel daben fie oder ihre Vererten biefen Namen durch Erroerbung om Amerubiehen, welchen biefehen anflehen, ihreframmen. Solde Namen find (und IX): Glodnig, Glodschilt, Glomig, Gossing, Jünistichaper, Sachaper, Aspernit, Eistliefer, Richter,

III. Soand- nub Familicunamen. Boch jeşt fiğik — Chlaffer, Bertleger, Ledvilfd, Sepeler, Bloniger, in Sielgaliete bünği and İscartigis Amen, deren Bilini, Bellanter, Befini, Bospobor depolardy, Tödinia, envbender Islang die flavilde Abhunft verrät. Über die Şibinin, Masuiyer, Zoşnif, Trutlania, Tfdaritle, Tfdenig, ger bertleften fibn nur ir den feltenfien Fällen Ampherier Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen Zielen

Bor Zeiten waren bertei Bortommniffe im Islegebiete noch vorit allgemeiner. Ein Börger Urbar vom Isler 1329 (a. a. C. bennts) erwähnt einen Clavig (Clavit), einen Chuborcund, einen Laftigoj und einen Stopmir zu Lienz; einen Cobnich, einen Rofisuld, einen Rofisuld, einen Rofisuld, einen Rofisuld, einen Rofisuld, einen Rofisuld wirt nur Mande, einen Bobed mit einen Chugnog zu Birgen. Rande auf jenes Gebeite

gurudaubegiebenbe Berfonennamen flavifder Berfunft fommen jest außerhalb beefelben ber. Go 3. B. Grebitichiticher, Laffer, Banner. Der öfterreichiiche Minifter Joseph Freiberr von Laffer entftammte ber Binbifch : Matreier Familie biefes Ramens. Bum Berichwinden berartiger Ramen im urfprung. lichen Bereiche ibrer Berbreitung trug bie gewaltiame Begenreformation bei, welche bajelbft in ber zweiten Salfte bee 17. Jahrhunderte ine Bert gefest wurde. Denn baburch murben viele altanfaffige Bauernfamilien gum Berlaffen ihrer Beimat gezwungen. Diefelben gerftreuten fich nach verfchiebenen Richtungen bin, jogen inbeffen meift nach Schwaben und in bie Schweis. Die Auswanderung bauerte pon Bornehmlich maren es protestantisch 1684 bis 1691. gefinnte Bewohner bes Thales Defereggen, barunter mehrere Mitglieber ber Familie Degifcher, welche bas Eril bem Glaubenemechiel porgogen. Mis im Oftober 1685 ein Mgent ber fatholifden Briefterichaft bee Ergftiftes Galsburg, unter beffen Lanbeshoheit bas eben genannte Thal bamale ftanb. nach Ulm fam, um bie bort weilenben Deferegger gur Rudtehr an bewegen, traf er bort ihrer achtgig an. Das giebt einen Dafftab für bie Denge ber Grulanten. Ge liegt barin auch ein Fingerzeig, wo in Deutschland möglicherweise noch beute flavifche Familiennamen, welche ber tirolifchen Bielregion eutstammen, angutreffen finb.

IV. Bebrauche und rechtsgeschichtliche fiberlieferungen. Zweifellos flavifch ift ber Benennung nach bas "Turtichen", ein Spiel, wobei Gier aneinanber geftogen werben : wahricheinlich flavifch ift, wenn icon ber Rame aus bem Deutichen abguleiten ift (VII. G. 5), bas "Groggeln". nämlich ber Branch, baß am Abend por Allerheiligen Buriche, welche "Gröggelr" beißen und verftellt reben, mit einer Art hölzerner Bange von Saus gn Sans geben, um Rrapfen, bie bie Sandleute fobann in bie Bange fteden, ju erhafden (III, G. 85 n. 267). Gewiffermaßen ale eine rechtegeschicht liche Uberlieferung find bie Familiennamen Bratichger und Burnig angujeben. Erfterer weift auf abelige Abstammung, letterer auf hofbieufte bin, welche ber Stammoater gu leiften batte. Huch ber Bangname Tichelnia (von celinik, ber Borgefette) und bas im Biel Bebiete, auf welches allein bas bier gefagte Begug bat, jur Bezeichnung von Gemeinbefrat tionen bienenbe Bort "Rott" (IX. G. 29) erinnern an eine nralte Rechteorbnung, Die ber flavifden Bergangenheit Diefer Begend angebort. Bichtiger noch und bezeichnenber find bie Rachwirfungen flavischer Kommun Birtschaft, welche im Binbifd Matreier Berichtebegirte ftellenweise noch jest mabrnehmbar find (IV, G. 14; XII, G. 85), im 16. 3ahrhundert aber febr verbreitet maren und bes obrigfeitlichen Schunes fich erfreuten. Da bie im Gerichtebuche pom Jabre 1557 bis 1559 eingetragenen Berbanblungen und Erfenntniffe barüber viel Licht verbreiten, will ich bier einiges barans mitteilen, mas ich beim Befuche bes Binbifc Matreier Berichte Archips mir notierte,

und gwar bergeftalt, "baß er inen Allen gum trewlichften und ungeverlich bauffen, and ben Blaffn, fein Beib und Rind umb gefundt (b. b. in Strantheitsfällen) nub in Mlem wie fich gepurbt unnbterhalten fol und Blaffy fol fein Arbait, mas er mit Rimern ober fonnft erobert inn bas Saushaben geben und fol mit bee Sannfen ale Birbte miffen und willen au gimern ober fouft gu arbeiten ausgeeu". Mm 9. Novem: ber bat bie Bitme bes Alban auf bem Stain", fie bapor ju ichuben, bag ibr Stieffohn Rulf fie famt ihren Rinbern swinge, ans bem gemeinfamen Familienverbaude gu icheiben. Rulf erflärte, ihr bies barum angebrobt gu haben, weil er fie und ihre Rinber "ju Arbeit angerebet" und weil barob Rrieg und haber entftanb. Er erbot fich übrigene, Die Bitme und beren Rinber bei fich zu behalten und aller Gebubr nach ju halten, bafern fie ihrerfeits fich geziemenb benehmen. Um 17. Rovember brachte Chriftan. Cobn bes Sanne ju Befach in Defereggen wiber feinen Dheim Stefan por: er wolle an Stelle feines Baters gur "Beimat", Die biefer mit bem Stefan aufammen gefauft babe und welche letterer nun allein befite, "jugelaffen werben". Doch ber Schulben, welche biefer gemacht babe, mabrent er (Chriftan) "nit anhaimbe geweft, and bas heimat nit gerimbt noch genoffen bab", molle er "unentgolten" fein. Der Dompropft erfamite; weil Chriftan "nit bebacht (ift), fich von bem Beimat abfertigen gu laffen, auch Stefan begehrt, bag Jun gebachter Chriftan foll bauffen und arbaitten belffen, fo follen fie fich in Unfehnng ber großen Schulben, fo verhanden, bamit biefelbe beit leichter ans ungeteiltem But besahlt werben mugen, aufammengieben und Chriftan foll bem Stefan ale wirdt gefällig fein, auch trenlichen haufen und arbaitten belffen". Dem Stefan wird eingescharft, feine Rinber von aller Unbill miber Chriftan abguhalten. Beigt fich nach zwei 3abreu, baß fie im Bereine gu leben fich nicht eignen, fo mogen fie vor Bericht "vmb Thailung" anhalten; aber biefe wird nur beshalb gugeftanden werben fonnen, weil "baffelb Gnet vorbin auch gethailt geweft". Die Roften ber Gerichts. verbandlung hat Stefan allein "ale wirbt ane bem Sansbaben und ungethailten Guet" gu bestreiten. Um 1. Dars 1559 trug 3org Stainer auf Racell bem Urbargerichte ben Bunich por, es moge Giner feiner Britter au ber Birt. ichaft gefett merben". Er begrunbete fein Unliegen bamit, baß er icon in Die 20 Jahre Birt gewesen; nun aber wollen fich bie Sansfranen feiner beiben Bruber "in bem fo fich hanshabens Rotturft gepurt" nicht mehr füglam erzeigen, und fie werben barin burch bie Chemanner beftartt. Die Bruber bes Rlagere wiberiprechen bem und gelobten, bafur forgen ju wollen, bag ibre Franen mit bem Cheweibe bes Jorg fürberbin gut austommen. Gie willigten auch ein, baft nachbem bermalen bie Sanefran bes Lucas "Dairin" fei, von fest an bie "Dairichaft" (b. b. bie Leitung ber weiblichen Berrichtungen in ber Saus : Rommunion) ber Sansfrau bes 3org "gelaffen werbe". hierauf ging jeboch Jorg nicht ein, fonbern er bestand barauf, bag bie Frau bee Lucas in biefer Stellung verbleibe, weil fie "bie meiften Rinber habe"; binwiber moge bie Sausfrau bes Chriftan, bie nur ein Rind habe, feiner (bee Jorgen) Frau, welche finberlos fei, arbaitten belffen". Das Bericht beichieb bie ftreitenben Barteien wie folgt: Jorg bleibt Birt; Die Bangfrauen feiner Brüber haben in Anfebung ber Sansbaltung ibm au geborchen: vertragen fich bie Beiber untereinanber nicht und wehren ihre Danner nicht bem Streite, fo follen fie allefant mit Befängnis ober fouft "nach Belegenbeit" beftraft werben. Aber auch Jorg moge fich gegen bie übrigen wirbtlich und gepurtich balten und nit gu barbt fein". -Alfo gwangeweife fogar murben bamale bie Bane Rommunio. nen aufammengehalten. Das Gegenteil biervon mußte freilich Plat greifen, ale ber Berichtebegirt Binbifch Datrei im

Jahre 1810 ein Bestandteil bes frangofifden Ronigreiche Murien murbe und bemaufolge ber bie Berftudelnug ber Bauernguter begunftigenbe Code Napoleon bort gur Geltung gelangte. In einem amtlichen Berichte, welchen ber Abminiftrator bee falgburgifden Pfleggerichte Lengberg nuterm 21. Januar 1807 erftattete, beißt ce rudfichtlich bee Begirte Binbifch Datrei n. a.: "Dithanferen (Rommunbanfung) toumt in bicfem Begirte allein vor. Camtliche Beichwifter leben im vaterlichen Saufe, beiraten und belfen einem fogenannten Borbaufer bas Gut begebeiten. Es ift baber ein gemeinschaftlicher Befin, ju welchem burch Tobfall bee vorigen Befitere ober burch Ubergabe gelangt wirb. Bei Leben und bei ber Grenftift ift bie Mitbauferen gewöhnlich. Der Borbanfer wird auter Gigenichaften willen gewählt und er leitet bie Birtichaft. Die übrigen belfen ibm wie Anechte und Dagbe, baben ihre volle Berpflegung, aber feinen Lobn und feinen Anteil an ber jabrlichen Erfparnis, morüber (wenn fie au verteilen mare) ein eigener Bertrag besteben mußte. Beim Tobfall fann unr bas Juventar, bas bem gemeinichaftlichen Befite ju Grunde liegt, bei ben Mithaufern gur Sprache tommen. Beboch ift ber Mitbanfer berechtigt, ben Fortgang bes Sauswefens gu benrteilen unb, wenn er es fur gutraglicher balt, aus ber Bemeinichaft zu treten und feinen Unteil pou ben übrigen berausuforbern ober eine bestimmte Berausaabe auguiprechen, bafern bie Abteilung pon ber Obrigfeit nicht gestattet wirb. Diefes finbet gleichfalle ftatt. wenn ein Mitgebäuse einer anbern Mitbaufung einverleibt wird ober einbeiratet (vulgo: angewunschen wirb)." - Dan erficht bieraus, wie febr ichon ju Anfang bes 19. 3abrhunderte bie Strenge, mit welder in fruberer Beit bie Rommun Birtichaft im Binbifd Matreier Begirte mar gebanbbabt worben, einer milben Pragie gewichen war. Damit aber bie Ubereinftimmung ber in Rebe ftebenben Bewirtichaftungeart mit bem, was bie Gubflaven unter Saus: Rommunion perficben, erfichtlich werbe, fest ich ein paar bie lettere tenngeichnenbe Gabe aus bem von ibr banbelnben Werte bes froat. Obergefpane Utiesenovic (bie Bangtommunionen ber Gubilaven, Wien 1859) bier ber: "In einem folden mit bem Taufnamen bee Sausvatere und mit einem einzigen Familiennamen benannten Saufe findet man gewöhnlich 1. einen rüftigen hausvater (gospodar, staresina) von 40 bis 50 Jahren mit feinem Cheweibe und 2 bis 3 Minbern; ber erftere ift mit bem Umte bes Bermaltere biefes gangen Saufes betraut, wogegen ibn fein Weib in begug auf bas innere hanswefen nuterftunt; 2. feine alten 60, bis 70 jabrigen Eltern (ber Bater mar früher Sauspater, bat aber biefe Burbe Mitere megen gurudgelegt); 3. feines Batere Bruber mit feinem Ebeweibe mit ober obne folde Rinber : 4. einen jungeren Bruber bee Sausvatere mit feinem Cheweibe. . . " (G. 19). "Dicfe Sausgenoffen wirtschaften mit vereinten Kraften auf biefem gemeinschaftlichen Befite. Der handvater bat bie Oberleitung und bie Erclution, mabrend alle erwachsenen mäunlichen Sausgenoffen, in wichtigeren Fällen beratenb und beichließenb, fouft aber im allgemeinen bie Anordnungen bee Dansvatere erequierent, mitzuwirten berufen find. Die Sausvaterstelle wird nicht immer vom alteften Manne verfeben. Benn felbit in einem folden Soufe nur ein Bater mit feinen Gobuen ift, fo leat ber erftere bie Sausvaterftelle freiwillig nieber, fobalb er fühlt, baß feine Rrafte abnehmen. . . Er übergiebt bicfes Umt auch nicht immer bem alteften, fonbern bem gefcheibteften maderften Cobne und wenn fein eigener Bruber ober ein anbrer Bermanbter im Saufe ift, felbft biefem, wenn er alter als bie Gohne ift. And tritt öftere bie Bahl ein." (E. 21.) "Das Ertragnis ber Birtichaft übernimmt ber Sausvater und bie Sausmutter in Bermabrung und es wird bavon ber jeweilige Bebarf für bas gause Saus und bie öffentlichen Abaaben beftritten."

(S. 22). — Den wurde erwöhnt, doss der Ausbrud "gospodar" (Dansvirt) sich in der entstellten Form "Pospodar" erbalten hat. Er ist ein zu Etribach, einer Gemeinde am Ause des Jielberges (eine Wegtunde östlich von Lieuz), vorsommender Kamiliennam (UX, S. 21).

V. Mertmale am Tupne ber Bevolferung. Rachbem ich felber langft (I) auf Schriftfteller bingewiesen batte, welche auf Grund naberer Bertrautbeit mit ber Bevollerung bee Bielthales biefer flavifche Befichteguge und Temperamente. Gigenheiten gugeichrieben baben, fam Mitterrunner (IV) auf berlei Glavenrefte gurud, indem er ben Geelforger bee Raffer Thaler, Anton Auer, ale Gewähremann gitiert, welcher bereite in Amthore "Alpenfreund" (V. Bb., 1. Beft, 1872) folde bervorgehoben bat. Inebefonbere werben ba bie .flavifden Befichter" (porftebenbe Badenfnochen, blingelnbe, etwas, boch toum merflich, icbief gefcuittene Mugen, teilweife blaffer, bleifarbiaer Teint und ein unbefinierbarer, glangenber Blid, fowie bie. allerdinge nicht burchichnittlich, glatten Saare) betont, ferner gewiffe Gigenschaften bee Bemutes (in fich gefehrtes, ju muftifder Richtung geneigtes Geelenleben, rafcher Bechiel entgegengefester Affette, melancholifche Grundftimmung, Die fich im Mollton ber von ihnen gefungenen Melobicen offenbart). Bon ben Bewohnern ber 3fel Region fagt bereits Beba Beber, ein Lienzer von Geburt, in feinem Berte "Das Land Tirol" (III, 158): "Co febr fie burch Art. Tracht und Gitte voneinander geschieben find, baben boch alle bie gemeinsamen Merfmale ber wenbischen Abfunft unb ale folde find fie ben Stärntnern weit abnlicher ale ben Tiroleru.

Am Schlusse besten, was von den Benodnern dieser Gepiesgesend die seriakte unter, ist auch nach der Wahrnebunng zu gedenken, dost derstlichten Levilichte Aindowich, allerdings mit bojoartisken fast zu gleichen Zeilen gemischt, zur Seite steht. Rejerungsten fern. Kaltenegger in Britzen, ein Fortster ersten Nanges auf dem Gebiete der Zierrasssen, taube, hat biefe Berfommisch durch eine Mitterrungser gemachte und ban diesen (IV, S. XIV) der Asstruktungser gemachte und den die sieden (IV, S. XIV) der össtellichte Mittellung verbirgt.

Mit ber Frage, wie lange bie Claven in Tirol ihr Dafein frifteten? baben fich Batigler (XIII, G. 15) und Unterforcher (X, G. 12 ff.) beichäftigt, ftimmen barin überein, bag vom Jahre 1329 bis jur Beftattung bee letten Claven im 3fel. und Dolltbale nur eine gang turge Spanne Beit liegen tann. Dagegen find fie verschiedener Auficht in bezug auf bie Fortidritte, welche bie Germauifierung unter ben tirolifden Glaven machte. Erfterer nimmt au, baß ichon gegen bas Enbe bes 10. Jahrbunberte bie wenbiiche Sprache" in ber 3fel Region nicht mehr vorherrichte, fonbern mit ber Chriftianifierung bereits bie Bermanifierung bort um fich griff. Letterer folgert and bem Lantbeftanbe ber flavifchen Ramen, Die in einem Gorger Urbar von 1329 vorfommen, bag bis babin in ben abgelegenen Thalern nicht nur, fonbern auch in ber Lienger Ebene fich Claven erhielten. Er batte fich jur Begrunbung Diefer Unnahme auch auf Die pon ibm felbft (IX. G. 25) beigebrachte Stelle jenes Urbare berufen tounen, mo eines "Mausus, in quo residet suppan", ale im Thale Birgen gelegen, Erwähnung geichicht. Es ftanb alfo im Jahre 1329 noch ein Zupan an ber Spite ber Birgener Thal Bemeinbe, was wohl taum möglich gewesen ware, wenn bas Slaventum bamale bort ichon aufgehört batte, fich ju regen. 3ch bin geneigt, mas bie entlegenen Thaler betrifft, bas Musfterben ber Claven in benfelben in eine noch fpatere Beit gu verlegen. Aber ce ift nur eine Bermutung, welche ich bier außere, und ich verfenne nicht, baß fie auf fcwacher Grund: lage rubt. Die ju Anfang bee 16. 3abrhunberte niebergeschriebene Lirdmapriche Chronif bes Bufterthales, Die fich nur in transffribierter Beftalt erhalten bat, melbet nämlich, baß ju Anfang bes 15. 3abrhunberte Buffiten ibre 3rrlehren in ber Lienger Begend gu verbreiten fuchten, worauf fie faum verfallen maren, wenn fie bort nicht Claven angutreffen erwartet batten. Und bamit bangt vielleicht ein Erlebuis meines verftorbenen Freundes hermann Ritter von Delama gnfammen, welcher, wie er mir gu Anfang ber 60er Jahre ergablte, etwa feche Jahr guvor ale Abjunti bee Begirfeamte Taufere bei einer Dienfteeverrichtung in einem ber Thaler, burch bie man über bobe Bebirge nach Deffereggen gelangt, burch Lawinengefahr feftgebalten in bem Banernhofe, mo er verweilte, eine ibm unverftanbliche Sandfcrift bom Befiger bee Dofes mit ber Bemertung vorgewiefen erhielt: fie erbe fich in feiner Familie ale eine Erinnerung an bie Suffitengeit fort. Den Bauernhof mir gu bezeichnen. weigerte fich ber Benannte, weil er bem Bauer batte geloben muffen, bas bis babin forgfältig gebutete Bebeimnis nicht gn verraten. Daß es in jenen Thalern noch um bie Ditte bes porigen 3abrbunberte Krupto-Brotestanten gab, ift burch Erhebungen ber firchlichen Beborben ficher geftellt. Und welche Abneigung gegen ben Ratholigiemus unter ben Defereggern einft berrichte, murbe bereite ermabnt. - Co viel über bie Claven im Bufterthale ober vielmehr in beffen nördlichen Bergweigungen.

Bas bie fonft noch in Tirol vorhandenen Clavenrefte

aubelangt, jo halte ich heute noch beinahe alles aufrecht, was ich biedegäglich in meiner ersten Abhandlung über biefen Gegenstand (1) hinschilich des Wohngebietes der Labiner gelagt babe.

3ch bin beute mehr ale ie bavon übergengt, bag bie Boreltern ber meiften tirolifchen Labiner, wogn ich auch bie Bewohner bes Teifin : und Jaffa Ibales und bie Brimorioten rechne, aus Friaul jugewandert find und bag mit ibnen, wenn icon nur in geringer Menge, Glaven aus biefem Lanbe in jenes Bobngebiet tamen. Auf folche Bugugler führe ich guritd bie an bie Clavinen bee Gorger Bebiete erinnernde Tracht ber Beiber bes Bal Teffin und beren Überbürdung mit Gelbarbeit, bie anderewo Danner verrichten; ferner Ortonamen wie: (Caftell) 3mano, Strigeo; Musbrude wie: Colmello, Canale: enblich bie auffallenben hochzeitegebrauche gu Brebasso und im hinteren Jaffa Thale. Die Rlagemeiber bei Leichenbegangniffen im Balingan und ben tolo abntiden Gobbi Tang gu Trient made ich bier nicht mehr ale einichlägige Bebranche geltenb, jumal and Beffelofefu (V) Bweifel über beren Beweisfraft geaußert bat.

Möge endlich ein flavischer Ertwograph es der Mühe wert sinden, das Wöhngebiet der Ladiner in Tirol an bereisen und dasschie mit der nötigen Unbefangenheit nach Slavenresten soriden. Er wird sich für seine Bemühung erichtlich belout iehen.

# Karsitot, die entästeten Saume in Sinnland').

Die Rarfifot (Sing. Karfiffo) find bei ben Finnen eigentumliche Baume, wetche noch in Savolats und Karelien, wie anch bier und ba im nörblichften Oftrobotnien vortommen.

Gewöhnlich macht man ein Karfilto aus Fichten und Zuchen burch Ansöhung fo, daß nur ber Gipfel ober auch ber unter Teil ihre Afte behalten. Ju der Mitte bes Bunnes lößt man als Arme gwei Hie fechen, wenn die Kerfon, für welche das Karfilto bestimmt wurde, versteratet ist nub nur einem Mt. wenn sie nuwerkeinetet ist.

Man mocht die Kansten nicht nur für Lebendige, sombern and für Echterbene. Sommt immad zum erstemmed auf Besach in einen ferndem Sof, so wird ibm zu Etren ein Karsfille gemacht, auf dem ein Mit nach der Alfehang die zeigt, wo jener zu Hanft sift. Der Meisende für die abmies? b. D. Coffemman, und es is Eitet, sibm zu Erken eine Kowitzung, Hürtsfannun, be. D. Cockentamen, kerzufellen. Auch Weisegachtert mandeen für einnaher Karsfilet, wenn sie zum Beilpiel auf einer Neile in fremden Deten andommen.

Aus, für Berfiorbene mocht man ein Narfilfe, menn bis Leide in die Richte gebracht weit. Wer der Chuffdelsein verheinstet, so läßt man zwei Kite od Arme gegen den Bell die, war er anwerkeitzatet, nur einen Alf gegen den Weis hin seken. Jier nub da erkunt man das Narfisto eines Gesterbenen daran, daß der Alfin gegen die Richte gerücktet is. In hörteren Jekten der begingtigt man sich einsich mit dem Gläten der Seite der Danne, worauf die Jahresgald der Toder der Bert den der der Anne, worauf die Jahresgald der Sobek eingefahistet wurde oder man nagelte auf der Fidde ein Meines fichwarzes Brettschen mit ben Juitiolen und bem Tabebejahr bes Gestarbenen fest. In bem Rirchfpeil Isialmi (Cavolats) werden jogar Jahresgablen, bie man gur Grimserung an Gesterbene in die Wände eingeschmitten bat, Karsfilds genannt.

Scheinbar erinnert bie eben befdriebene Form ber Rarfifot mit ihren "Armen" an bie menichliche Rigur und D. M. Caftren ermabnt in feinen Bemerfungen pon Co. bantola (Lirchiviel in bem nordlichften Oftrobotnien) bie Sitte, baß ein Reifenber, ber gum erstenmal in eine Begenb tommt, fich entweber ein Karfitto ober ein Bilb ausbauen lagt, bas ber menichlichen Gigur abnelt. Das Bilb wirb hurrittainen genannt und ift nach ber Bermutung Ca. ftrens von berfelben Art wie bie ehemaligen bolgernen Ceibabilber ber Lappen. Colche Bilber hat Sjalmar Appelaren an ben Ufern bee Remiffuffes abgezeichnet, wo man fie banfig unter bem Ramen Batfaat, b. b. Gaulen ober Denfmaler, findet. Ge find Diefes Dentzeichen ber Gifcher und Sager, errichtet ba, wo fie fich wegen bee Rijchfanges aufgehalten baben, ober um Renntiere gn fangen ober Berlen 3n fifchen.

"Hirpingifia", crabif Appdgren, finde 6 lappifige Gögenbliere ohr Technos geweien, oh berr Nochofinum ded feigig Bolf noch fein Bergnigen findet. Man weis nämtlich, daß die finden wollten, "met Gebe des Belgiere" in Zentlmal zu geloben, für dem Jodl, daß fie gute Bente mochten. Zasisiebe gelöch die gistem Anga an den Gruben, wo der Mennitere gelangen wurden. Mon findet nicht nur bölgerne, Jowden auch feinerne Salain. Die erferten wurden anse einem wochfenden Banne, den man eine oder zwei Glifen über der Tree abidie, gemacht und deine odere Elbe erfektendigtig gefornt wurde, so das er gewisfermaßen einer menklofischen Argust Montel. Den wurde die Salaie che gemacht und eine feinerne Schrieb darunf gelegt, um die Bermoderung zu verführer.

<sup>1)</sup> Are Globus beginnt birenti eine Reife von Wittelburgen vollstandischer Mrt aus fixulands, bei ihm von einem der berühnteften finnisigen Gelehrten jugingen, wessen Name aber tieber aus Nächsten verleitwaren, westen mis, jit vollst von im Textlassen bei den Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der

Die fteinernen Dentmäler sind flein, aus Steinscheiben, bie anfeinander gelegt sub, gemacht und also äbnisch den Jaulin patfaat (Säulen der Jatunen, ein traditionelles Bolt) in Remi, die in Suomen Anvalehti (Jupkrierte

Beitung Finnlande) abgebilbet finb.

Die Rarfitot, hurritfaifet und Patfaat icheinen boch, nach bem Borgefagten gu fchließen, faft benfelben 3med gu haben, ba fie alle Dentzeichen an einen Befuch frember Orte finb. Benn biefes aber fo ift, fo bezengt bie Baufigfeit ber Rarfitot in Capolafe und Rarelien, baft bie Errichtung folder Deuf. seichen nicht ale eine Rachabmung einer lappiiden Gine gelten tonn, fonbern mabriceinlich in irgend einer Form auch bei ben Ginnen eine uralte Gitte ift, vielleicht entsprechend bem Berfeten ber Benaten in bem flaffifden Altertum, Darauf bentet auch eine une erhaltene geschichtliche Grinnerung. Ale bie Ruffen im 3abre 1559 bei ber ichwebischen Regierung über bie Rofonisation ber Umgegenben bes Oulujarvi Gece (im nörblichen Finnlanb) fich beflagten, bie fie ale ruffifches Bebiet betrachteten, ergablten fic u. a., baß bie Roloniften bei ihrer Anfunft in bem Dorfe Ruritfin ausgeschnittene Bilbfanlen - theres utskarne beleter - auf ben Platen errichteten, wo fie ibre Boje grunben wollten,

Gö ift natistisch, bağ bir fündlichen Gögendilber der finnen, infoleren fie überbompt reifirtert. Inden fribagirig serficite nunden bruch bir Excheritung des Chritertunds, dongent war es nicht fo leicht, dieft gelegentlich wordnummende Eitte zu vernichen, won weicher oben gerodt in. Zoch daden isch einige libertieferungen auch wen dänslichen Gögendilbern erbalten. In der Zeitung Virjunvin Sanan Santlajat (Botichafter Wibergeb), 1834, fiebt ein Auflag über die Betechten der Excertier, wo einige felfelme Andersichen über des Seichertum diefe Wolfes dwie Entellenongsbern erzählt werben, n. a., höß fie an Jamie am de Josh gedentieren Gögenblicher batten, in den Wilderen ober gerähmige Dyferstätten wir einem großen Estein in der Mitte, zu wodden für friedend über diere Mostete befolwierten. In Zeide (Kirchhiel im fiblichen Oftrobentien) spricht man noch von bem Abgott Tohnis. Diefer stand bei bem 26/ Zostni auf einem feitiernen Sigal, Areusbügel genannt, murbe aber vor mehr als hundert Johren von bem Boigt des Tiftrilles Copna erfürt. Alls ber Hugel jakter wogereinunt wurde, sand man noch ben hinteren Teil des Pilles und darin eine füberne Minner, wie auch auf dem Boden des Higgle fleine Areuse und Fingerringe.

Ginen anbern 3med mag bas Rarfitto baben, bas man für ben Geftorbenen macht, wenn man bie Leiche in bie Rirche bringt., In ber Zeitung Sanomia Tarusta (Rachrichten von Abo), 1861, ergablt ein Reifenber, bag er auf bem Bege von Biburg nach Friedrichshamn eine große Birte mit sabfreichen Rreusen, mit Ramen und mit Tobes. jahren beidriebenen Brettchen geleben babe. Gie murbe Areusbirte genannt nub man gab an, fie verbinbere ben Beftorbenen, bas Saus wieber gu befuchen. Dan erflart namlich, ber Tote bleibe fteben, um feinen Ramen auf bem Brette gu betrachten, babei fieht er aber bas Areng und muß beswegen nun gurudfehren. Bu bemfelben Broche foll man and anberemo in ber Proping Biburg Rreuse an ben Baumen und Steinen halbwege gwifden bem Bane und ber Rirche aubringen. Daraus ergiebt fich mabriceinlich als 3med bes Rarfiffo bes Beftorbenen, biefem bas Sputen im Saufe gu verwehren.

## Ameritanische und sibirische Nephritgerate.

Befammelt und erläutert von Udrian Jacobien.

Wiewohl ichm is viel liber Rephrit mid die Rechnitiang geschiechen wurde, glanke ich doch, da bie Mittellung meiner Criafrungen in diere Beziehung nicht unwellten meine Griafrungen in die Recht is den gint unwellten meine robem Zustaube in unanden Egenden gefunden, in dene er, joweit mit relannt, worfer von einem anderen Reichnehe weiter den Recht werde dann zie der hauft, worfer den einem anderen Reichnehe wagen gieden, da, ficher, da, bit einer ihre von mir gefebenen und gesammelten Etide auch aus ber Gegend, in ber ich sie auch aus ber Gegend, in der ich sen auch gegen metten Etide auch aus ber Gegend, in der in fie anteral, fammen. Tenn die die weiter größte Zahl ber aus Nephrit gefertigten Echmudgegentänden und der Berteilten Echmudgegenten der Berteilten gefte genab weitelben Ehrartter, wie die andern in der betreffenden Gegend geforaufter Leindere ist.

Auf meiner in ben Johren 1881 bis 1883 für bos Alfalfentinen Voglamm in Verlin nartenmunnen Commelreile in Alasta erwart ich auf der Cap Prince of LedeleJodisigle, sowie am Sopheufunde gegen 80 Chegentidenvon Verpfrei, deren korde zwischen Ledelevochielt. Auch ein eigentlimitäche, beam und gritn geftreileCult diede ich vort geden, dere icher nicht im meinem Veftig
bringen fönnen. Die brunnen Erreifen im bissen Eilike
feinem mit oder einem andere inzegherungste Mincral zu siehe.

Die bort erworbenen Gegenftanbe befteben aus Arten. Meigeln, halbmondformigen Meffern (von ben Gefimofrauen gum Abgieben ber gelle, fowie gum Berlegen ber Bifde gebraucht), fleinen icharfen, ichcerenformig gefchliffenen Meffern (zur Anfertigung von allerlei Solg- und Anochengeraten verwendet) und ichlieflich einem großen, breiten Dolche mit liefer Plutrinne an ber einen Ceite. Gerner befinden fich barunter noch eine Reihe von Bohrern und Sammern, ju welden letteren man in ber Regel Cteine von beller, weißer ober grauer garbe mahlt; Berlen, gwei bie brei Boll lange, ovale Rnopfe (unfern Manfchetten-Inopfen abnlich), welche ben Cetimos ale Lippenfchnud bienen, indem fie biefelben in die burchbobrten Mundwintel einfnöpfen, und endlich ftabformige Amulette, Die an einer Edmur um ben Sale getragen ober am Gurte befestigt werben.

Muf wieberholtes Befragen, woher die Eingeberenne ben Zehpiri dätten, erflärten die Gefinwe einfimmig, doß er von einem hohen Berge berstamme, welcher an bem in den Kondenfund milisdenden Rowolf Rich liege. Ein Millere, ber bereite längere Zeil bei nie wor, erbot sich logar, mich dorthin zu geleiten; doch, do wir und mitten im Winter befanden und mitter den berliegen Penodheren. Dungerstuck ausgebrochen war, ftanden wir von diefer beschwerlichen und weiten Reise ab, bei der der Erfolg doch immer fehr zweifelhaft geweien ware.

Die Gefimos ergablten ferner, baf im Ropebuefunde zwei berlihmte Echamanen lebten, welche bas Bewinnen bes Minerale aus obigem Berge beforgten und bann basfelbe gegen hobe Bezahlung an bas Bolf verlauften. Die Edjamanen trafen große, in Bahrfagen, Opfern, Gebeten u. bergl. bestebenbe Borbereitungen, che fie in Die Berge hinaufgingen. Co binben fie fich beifpieleweise an jebe Ceite bee Wefichtes ein Brett und umwinden bann ben gangen Ropf mit Yeberriemen. Dies thun fie beehalb, weil angeblich bie Stelle, an ber fich ber Rephrit befindet, von einem Damonen bewacht wird, ber ce bewirft, bag einem gewöhnlichen Sterb. lidjen ber Ropf gerfpringt, nur ber Debiginmann bat es in feiner Gewalt, fich burch Baubermittel bavor ju fcupen. Deshalb magt fich auch fein andrer in jene Wegenb. Run waren aber Die beiden berühmten Mediginmanner geftorben und von den übrigen Colimos vermochte feiner ben Annbort genau anzugeben.

An ber Minbung bee Jufon tonnte ich nur feche Stud Diefes Gefteine erwerben, Die augenscheinlich burch Sanbel bort bingefommen waren, und auf ber Mlastabalbinfel tannte man wohl ben Ramen bes Minerale, aber es fam mir bort fein Etud gu Beficht. Alle Waffen und Beratfchaften, wie Beile, Deffer zc., Die ich bort fab, maren aus anbern Wefteinearten verfertigt; benn bie nordweftlichen Gefimos leben befanntlich noch bente vollftanbig im fogenannten "Steinzeitalter", was infofern eigentlich fehr befremben muß, ale biefe Leute feit langerer Beit mit Europäern mehr ober weniger im Berfehr fteben und Gifen hinreichend fennen, Das Bortommen von Steingeraten bangt bier mit bem Aberglanben ber Getimos eng gujammen, Die fich noch nicht entichließen fonnten, Die bon ihren Batern ererbten Bewohnbeiten und die durch fo althergebrachten Gebrauch gewiffermaßen geheiligten Gerate einfach über Bord zu werfen. Go barf 3. B. fein Weib Die Ladife mit einem eifernen Deffer gerlegen, ba fonft die Gifche auf Mimmerwiederfeben bie Rufte verlaffen murben. Anch burfen bei Rrantheiten feine eifernen Gerate im Dorfe gebraucht werben, vielmehr werben biefelben fogar in folden Gallen ben Ginbeimifden wie ben europäischen Reisenden abgenommen. Go ftellen bie L'ente noch heutigen Tages ihre Langenfpipen aus Stein ber, und bei Gestlichteiten wird bas Bolg mit Beilen ans Ballroßgahn gefpalten.

Mephritärte sind vereinzelt auch wohl noch bei den Achntlichen von Reissenden gefunden worden; doch dürften biese insolge bes lebhgiten Handels zwischen Eap Prince of Bales und Sibirten von den Estimos herübergebracht sein.

An Beitisch Columbia famb ich die erfte Rephetrat im Aroben ber Krowin auf ber Alongius Cherofter-Ariel. Sie war aus hölbichen, dumfchaftin gefärben Waterial. Anch die den Tätnitten sind Nepviribeile gefunden worden. Diefer Stamm handelt befamtlich wiel nach dem Inden und es sis somit leicht möglich, daß sie das Vitaral von dortser degogen haben. Anch auf den Arieftinden, gegeniber von Kancouver, sowie in der Rühr von Littoria erward ich einige Reddrich, der der der der der der der der Krebrite.

Man darf wohl die Bermutung anssprechen, daß Respirit vom Asgebensind aus nach Siben durch viele Jahrzuherte erprotiert worden ist. Die Waltenmen, die Broodpur des Kogebonfundes, bereifen heute noch die Kulfe die jur Gooffniet hind, und ich gabe schlie beitgeleweische dert eine Familie getroffen, die vom Asgebonfunde gefommen war und sich der den gegen der die Konstelle der die Geschen des Vertroffundes einen regen Sandel zu Lande mit den Des Vertroffundes einen regen Sandel zu Lande mit den Deunduren des deren Jassen. Die Gebondere beituden. wie oben erwähnt, Die Elinfiten. Andrerfeite fommen bie Baiba von Banconver noch jest, wie früher nach Rorben bin gu ben Elinfiten, nach Guben bin in bas Bafbington-Territorium. Alle Diefe Bolter haben eine mehr ober meniger ftanbige Rultur, Diefelben Baffen und Geratichaften find noch beute bei ihnen in Gebrauch, wie fie ibre Borfabren por Sunderten von Jahren befagen. Und bei meiner Infunft in Mlasta bemertte ich fogar zu meinem Erftamen, bag bie Cetimos jo noch heutzutage genau biefelben Lippenpflode tragen, wie chemale bie alten Mexitaner, ja teilweife fogar aus bemielben Daterial. Diefe Lippenpflode werben in einer Entfernung von je einem Boll rechte und finte von ben Mundwinfeln in ben burchbobrten Baden getragen. Gie haben bie Form eines Miniaturculinderbutes und merben ans Lignit, Gerpentin, Marmor, Walrog- und Dammutegahnen gefertigt. Die Ahnlichfeit ift eine fo auffallenbe, bag man bie prabiftorifden und bie mobernen Etude nicht gn unterscheiben vermag; mit wenigen Unterbrechungen merben fie noch beute von Banconver bis jur Barrow . Epige, ber nordweftlichften Gpite Ameritae, getragen.

Auf meiner Neile in Sibirien (1884 bi 1883) befindt in and hod Artubeft Micinan hoffin Cammungen iriber bei einem Brande zum großen Zeil gerftört worden waren, boch wurden grade den mande dom merum in der Umgegend Amsgradungen veranstaltet mid babet viele Verschriftlider gefunden. Befonders fiel mir ein Schmedbinftrument auf, delien dem ich jong mit gende wieder geschen de, dasselbe war auf der einer Seite wie unfer Zasichaumsselle geschlichten auch ber aberen Seite wie unfer Zasich geschlichten auch ber abere Zeite wie unfer Zasich geschlichten der Seite Bagen wie eine Seiter. Auch dewahrte man im Musiem der indächige Archeitblide, die Gertoll im Intellet und beraffen zu wurden and einem Schmed geschaden, der um eine Betraffen, wurden auch eine Erkeite unt eine Prode von densichen zu Wertriele lossichau ?).

Am Ammr, wo ich viele Zeicingerüte erword, erhielt ich anfähglich eine nigiges Velyprictueuber, nub meine Vochirige in betreff diese Viliercols war erfolglos; später jewelt nuch eine Amelie ich anch hier Velysteit in Gespalt von beriten, runden, dinn geschilierun Schieben, die in der Mitte durch obeit waren, und die vom den dortigen Bollectich in die schieden die Amulette deungt werden, von den der Wolfreschaften als Geschieden in die Ehr mitgliebt. Him und vieder sich ich rechte von der Geschieden die die Schieden der die die eine die Vellectie der die die Vellectie di

Bei allen Bollern, bei benen überhaupt Rephritfachen vorlommen, fteht biefes eigentumliche Geftein wegen feiner

<sup>1)</sup> Anmertung des Berfaffers. Diefes wurde ipaler unter die Mitglieder der anthropologischen Getfuch in Werfin verteilt; mehrere der Gerren tragen jest baraus berfertigte Anbangiel in Form von geschliffenen Beilen u, bergt. an der Ubetette.

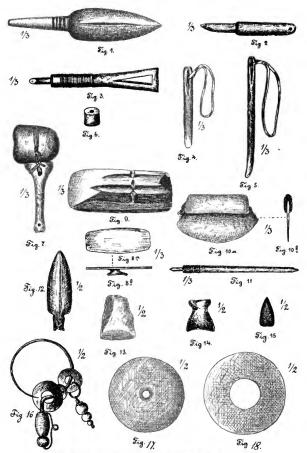

Ameritanifche und fibirifche Rephritgerate. Befammelt von Abrian Jacobfen.

ichonen Garbe und wegen feiner außerorbentlichen Barte und Dauerhaftigleit in gleich bobem Anfeben. Auch im Altertum ift bas bereits ber gall gewesen, und baber ift es auch taum munderbar, wenn man in vielen Wegenden bem Rephrit eine übernatürliche, gauberifche Rraft gufdrieb, bie ben Befiger eines aus foldem Daterial bergeftellten Amulette por Unglud ichugen und aus Gefahren erretten tann. Go ergabtte mir einft ein gebilbeter Chineje, mit bem ich bie Sahrt von Mlasta nach Can Frangieto gufammen machte, bak fein aus weißem und gritnem Rephrit bestehender Armring ibn vor Ungludejallen und Lebensgefahren befchilbe, und bag augerbem berartige Stilde bie jauberifche Rraft batten, Die Edwerfraft bee Tragere aufgubeben; in feiner Beimat maren bereite gwei falle porgefommen, wo einmal ein Rind und bann ein Dann von einer größeren Sobe beruntergefallen, aber burch bas Rephritamulett, bas fie trugen, fo gefchitt murben, bag fie vollftanbig unverlett geblieben feien.

Gine ahnliche Cage murbe mir bei ben Gotimos von einem Riefen ergablt, ber am Rogebnefund wohnte und wegen feiner gewaltigen Korperfraft weit und breit gefürchtet war. Durch einen Morb, ben einer feiner Berwandten begangen, hatte fich berfelbe bie Blutrache eines Mannes jugezogen, ber ihm ben Tob gefchworen hatte, weil er bee Chulbigen nicht habhaft werben tonnte. In hinterliftiger Weife wurde er von biefem an einem ichonen Commertage aufgeforbert, mit auf einen einfam im Deere liegenden Gelfen gu fteigen, um bort Bogeleier gu fudjen. Rur mit langen Balten tonnten fie borthin gelaugen, unb taum war ber vorangebende Riefe auf bem Gelfen angetommen, ale fein heimtudifder Geind eiligft bie Balten guritdjog und ihm holmlachend guricf, bag er nun hilflos und einsam bleiben und elend gu Grunde geben milfe, weil ber Tob bee Erichlagenen auch feinen Tob ale Radje forbere. Darauf verfdwand er fcmell in ber Gerne und ließ ben Riefen bilftoe gurild, ber vergeblich nach Rettung ausichaute und endlich, nachdem er einen gangen Tag in ber brennenben Connenhite von Sunger und Durft geplaat ausgeharrt batte, freiwillig gu fterben beichloß, um ben Qualen eines langfamen Sungertobes zu entgeben. Er feffelte fich felbft feine Sanbe und fturgte fich fo von oben ine Deer hinab, nm fo fcmell wie möglich feine Qualen gu beenbigen. Ranm war er aber untergetaucht, ale er eine gewaltige Rraft in feinen Gliebern fühlte, die Mattigteit, Die er eben noch gefühlt, war verschwunden, feine Mugen murben bell, Die Geffeln gerriffen und er murbe langfam von ben Wellen an bas fichere Ufer getragen; bas Rephritamulett, bas er auf

ber Bruft trug, hatte ihn vom Tobe gerettet. Er rachte fich nun an feinem hinterliftigen Feinde und fioh dann in ein aubres Land, wo er ber Stammvater eines zahlreichen Gefchlechtes wurde.

Ahnliche Cagen find auch noch bei andern Bollern vorhanden, überall finden wir die gauberifche Rraft bes Rephrite wieder und überall bie gleiche Unficherheit fiber Die Berfunft beefelben. Dag bie Hephritgegenftande in ber nördlichen Bemifphare ziemlich baufig vortommen, ift ficher, aber bamit ift Die eigentliche Beimat beefelben noch nicht ficher bestimmt, und es wird mohl erft einem fünftigen Beichlechte befchieben fein, wirfliche Beweife baffir liefern an tonnen, bag Rephrit in Horbafien wie in Rorbamerifa in robem Buftande gefunden wird. Wenn man bebeuft, baf es in Mlasta ungeheure Lanberftreden giebt, auf bie noch nie ein Weißer ben Fuß gefest bat, fo burfte es immerbin febr gewagt fein, wenn man, wie manche ce gethan haben, behaupten will, bag Rephrit nicht bort vorfomme, fondern erft von Gibirien eingeführt fei. 3ch glaube vielmehr, bag im Gegenteil Die bei ben Tiduttiden erworbenen Gegenftanbe aus biefem Mineral von Maeta nach borthin importiert worben find.

#### Erflärung ber Abbilbungen.

Mmctlanische Rephile (dig. 1 dis 1.6). 1. Dothmefter ab glegtinem Rephil mit eingelchlichere Austrina und Griff aus Mammutahn. Rehebulgud. — 2. Mefter aus befägrünem Nophril, Griff aus Kennierben. Rehebulgud. — 3. Etenmeinen aus befägrünem Nophril, die die Kennierben. Rehebulgud. — 3. Etenmeinen aus befägrünem Nophril mit Obligatis. Mas leite aus beigärünem Nophril, til vederichemen, um fic ein Solginem Sophril, til vederichemen, um fic ein Solginem Sophril, til vederichemen, um fic ein Solginem Sophril, köpenfalmed. Esp Hiere aus Belginem Sophril. Nophril, til vederichemen, um Griff eines Solginem Sophril. Middelige der Solginem Sophril. Middelige Solginem Sophril. Middelige Solginem Sophril. Middelige Solginem Sophril. Middelige Solginem Sophril. Merton Guld. — 10. a. und d. Hille und Erflusfer aus des fich höneriem Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril wir der Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril wir der Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril wir der Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril. Berton Solginem Sophril. Solginem Sophril. Solginem Sophril. Solginem Solginem Sophril. Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem Solginem S

Sibliritiche Rephrite (Fig. 16 bis 18). 16. Frauerohreing mit lieften grünen und weiß und gein geschaften Arphriticheren. Bon Gobten guidfom Teriglier und Chabecoola. Amur. — 17. Brufgesdug aus weigem Arhorit. Brantgeschent, Solie um Amur. — 18. Brufgesdug (Mundtle) aus weißlägeführen Arphrit. Ben Golden an der Mindung bes Uprit den Amur.

# Altilavische Senergewinnung.

Don Dr. Friedrich S. Kraug.

Bur Ergangung meiner Notig über ben flavischen Feuerbohrer auf S. 140 dieses Bandes find mehrere beachtenswerte Rachträge zu verzeichnen.

 ihren ftändigen Taulchvorrt. Für einen halben Feuerstahl gab der Bauer eine halbe Mehe Dafer und für einen Feuerstein entweder zwei Maß Beizenfrucht oder ein Daffter Deu, d. h. swiel Deu, als man mit einem Daffter undpannen tonnte.

Die Rifielt der jemeiligen Schaffnerin in der nadtruge Opanschemischaft) war es, darunf zu achten, daß das Fener auf dem Herbe in der Rifde nicht ansigke. Ber dem Schäelengeben mußte fie das Fener im Derbloch forgliftig verbeden, mu in der Friede witt geringer Wide en den noch glimmenden Soblen frischer Fener anzulachen. So machten es auch der in Slawonien angefiedelten Gedwachen. Alle üllerfehlei ift in der Seprache noch das Sprichport erbalten: "Wenn mand Fener braucht, muß mang in der Allegen lucken. Analog dem ersteren deutschen Sprickworte ist das serbische, gleichfalls ein Uberlebst: "Ko se dima no nadimi, taj se vater en nagrije" (Wer nicht geing Nauch hinunterwürgt, der hat auch feine Gelegenheit, am Feuer sich genug zu er wörmen).

In Slavonien wurde das durch Reibung gewonnene Fener samorodna, in Serbien ziva (lebenbiges Fener) vatra

In bes Bulgaren B. Liebenon Buchlein Baba Ega (Mütterden Gag ober Sammlung periciebener Blaubens, fachen, vollemebiginifcher Borichriften, Dagien, Banberfprüche und Gebranche im Gebiete von Ruftenbil), Trnovo 1887. findet fich auf G. 44 bie Bemertung: In ber Umgebnug von Ruftenbil wird bas Rultiener (Geftfener), mit welchem Die Generftoge in Brand geftedt werben, swifden benen man bas Bieb burchtreibt, burch Reibung gweier Stude Gichenhols In einigen Dorfern ber Umgebung bes Ortes Propadija pflegt man bas Bieb auszurandern. Dan treibt es gwijchen Reihen von Generbranden burch, mahrend Bopen flavifche und Sobzen türfifche Bebete babei berfagen. Um felben Tage machen bie Bauern babeim fein Teuer au. fondern bereiten ihre Dablgeiten bei ben Geftfeuern, und nehmen bavon aulett Branbitude mit, um babeim bamit Geuer angufachen. (Bergl. R. Fireczel: Die Strafen in Bulgarien, S. 634.)



Muf Dieje Stellen weift fcon herr Stanislaus Cis. sewsfi, ein tüchtiger polniicher Folflorift bin, welcher in ber polnischen ethnographischen Beitschrift Wista (Bb. 111 u. Bb. IV, 1889 f. Rebatteur Jan Rarlowics in Barichau) eine Rachforschung über biefen Begenftand mit viel Befchid eingeleitet bat. 3m britten Banbe, S. 668 berichtet er wie folgt: "Die Genererzeugung burch Reibung bat fich bei unferm Botte numittetbar bis auf ben beutigen Tag erhalten, und bas Merfwurbige babei ift, ausichtieflich gu praftifchen 3meden". Bir fagen ausbrudlich "bis auf ben heutigen Tag", benn fie ift noch gut in Erinnerung bes alteren Beichlechtes, jum minbeften ber Wegend von Clamfow, trotbem fie nicht mehr gehandhabt wird, ba Bundholgden allgemein im Bebrauche find. Unfre Beichnung zeigt einen folden Apparat für Teuererzeugung, welchen Nitolaus Galegat, ein 55 jabriger Bauer aus bem Dorfe Butowna im Begirte Olfuich, auge fertigt und mit beffen Silfe er in unfrer Begenwart Feuer gewonnen bat. Im Pringipe unterscheibet er fich nicht von jenem bubicheren Feuerbohrer, welchen Tylor in feiner "Anthropologie" abgebildet; nur ift er boch in einem Buntte polltommener. Der Apparat besteht aus amei gang gewöhnlichen Riefernholzstangen, Die in Die Erbe eingerammt werben, bie mit zwei fleinen, aber boch fo großen Luden verieben find, baft fich bagwiichen eine gleichfalls aus Riefernhols angefertigte und an beiben Enben jugefpitte Balge bewegen fann. Die Balgenipiben bebedt man por ber Ginfebnug in Die Stüblüden mit fleinen Studen gerfaferter Leinwand, Die mit ein menig Dars ober Bech bestrichen ift; bas Bech muß rein. b. b. bid, obne Olgufas fein. Cobalb bie Balge eingefent ift, brebt man um fie einigemal eine Schnur (hirten pflegten por einigen Jahren bei folder Tenergewinnung eine Beitiche angumenben) und bringt fie burch bin und Bergieben ber Schnur in Bewegung. Bei biefer Arbeit brudt einer von ben Belfern leicht bie Stedpfable gujammen, bamit bie Balge bei ber Drebung nicht beransfpringe und um bie Reibung ju vermehren, inbes ber zweite bie Schnur angiebt. Rach Berlanf von bochitens einer Minute erzengt fich infolge ber Reibung innerhalb ber Stupentuden eine folche Barme, bag Rand bervorfommt und ein wibriger Beruch von ben glimmenben Lappen gu verfpuren ift. 3m felben Angenblid läßt ber eine bie Stuben los, ber anbre aber reißt fluge bie Lappen womöglich aus beiben Luden beraus und legt fie auf trodene Rienfpabne, bie unn balb Flammen fangen.

Die bemerkt, if gogenwörtig wogen der allgemeinen Kerbreitung der Jähnböligken biefer Apparat außer Gebrauch gefommen; wie mir aber der gedochte Baner versickerte und es auch ander Beuern bestäutigten, war er vor etningen vierzig Jahren allgemein befannt. Der tier abgebühret Apparat befündet sich gegenwörtig im ethnographischen Musleum auf Bagatela.

Der polnifche Folflorift 'S. Rafael Lubica teilt im vierten Banbe, S. 457 ber Wista folgenbe eigene Ermittelungen mit: 1. 3n Frampol im Bamoscer Begirte ftief por einigen Jahren ber neuangefommene Brobft auf ben Brand ber Beuererzengung burch Reibung am Ofterbeiligenabenb. (3n unfrer Rirche berricht gu Ofterheiligenabend ber Brauch, Gener mittele Generftein gu erzengen. Diefes Feuer unterhalt man bas gange Jahr.) Gin Mitglied ber (firchlichen) Bruberfchaft (ein bracki) wollte burd Reibung zweier früher fcon eigens bagu vorbereiteter Bolger Gener gur Ginweihung anmachen. Indeffen ift Dieje lange Danipulation aufgegeben worben und man machte mit Bunbbolichen Fener iftatt mittele Reuerstein nach ben liturgifden Borichriften). 2. 3n gleicher Beife wird im Alofter pon Czenftochau am Ofterbeiligenabent burch Bolgreibung Reuer gewonnen. Ebenfo teilt Lubics noch Galle von Feuererzeugung burch Reiben aus bem Dorfe Biala in Boblachien, aus Liegno bei Chelm, von ben Bauern am Gluffe Biepry mit.

Lubics verweift ferner auf Toppen: Aberglauben ber Dafuren, Dangig 1867, G. 71 und auf Cotar Rolberg: Mazowsze, obraz etnografieny, Bb. 1, Rrafan 1885, 3. 206 f. Martin aus Urzebow, ein polnifcher Beiftlicher aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderte, ein Feind ber Bollebrauche, ergablt (nach bem Citat bei Rolberg): 2m beiligen Bobannisabent baben bie Frauenzimmer Fener angemacht. ne tausten, fangen bem Tenfel ju Ehren und beteten ibn an: von biefem beibnifchen Brauche wollen fie bie auf ben bentigen Tag in Bolen nicht laffen, indem fie Wermutfrant opfern; fie machen Cobotti (3obanniefener), bas Gener erzengen fie burch holgreibung, bamit es eine echte Teufelefeier 3m vierten Banbe ber Mazowsze, G. 138 berichtet Rolberg: "Am St. Rochustage gunbet man Feuer auf ber Strafe bes Dorfes an und treibt je breimal bas Bich bin und jurud burch, um ce por ber Seuche ju bewahren. Dicfes Gener wird burch Reibung von Bappelftangen an Bappelnbolsboblen ober au Riefernboblen gewonnen : fomie bas Bappelubols Junfen iprübt, brudt man baran Sanfwerg, mit welchem man barant Bappelnipane entstindet. Die Roblen trägt man bin auf bie Straße, gundet bamit Strob an und ftreut es aus. Rachbem man bas Bieb barfiber hinmeg. getrieben, lieft man bie Robleuftudden auf und bewahrt fie babeim auf, bie fie verglimmen, unt an ibnen ein Beilmittel in Straufheiten zu baben. (Kosino, Blichowo, Miszewo 1864".)

3m Mugufthefte ber Kievskaja starina von 1889 liefert ber ruffifche Belchrte Gumcov einen Auffas, Rulturelle Uberlebfel, worin er auch von ber Fenererzengung handelt. Einen Bericht über biefe Stubie bringt bie Wisla, Bb. IV, E. 1, 244 ff. Dafelbft beißt es: "Zyvy (lebenbiges) ober bozy ogień (Gotteefener) wird bas jum erftenmal in ber Sennbutte ber Goralen in ben Rarpaten entsunbete Feuer genaunt, welches man nach Ablauf bes Wintere unb bem Aufftica zu ben Albemweiben anmacht. Die Generanmachung geschicht auf einem morichen Sols. Dan ichlägt eine Spatte, feilt ein Sols binein und zwei Danner erzengen burch Reibung bas Reuer. Cobalb fich bas Reuer zeigt, finten alle auf Die Rnice, betreugigen fich breimal und ber Borftanb betet laut ein Baterunfer. In Rugland beißt man bas burch Reibung zweier Bolgftude gewonnene Feuer: Bolgfener, Batbfener, neues, lebenbiges Fener ober Raifer feuer. In manchen Begenben Ruflaube entgünbet man mit lebenbigem Feuer Die Bolgftoge am Johannissefttage, treibt bas Bieb binburch und fpringt felber bariber hinmeg in ber Uberzeugung baburch Befundheit gu erlangen. In Beiten einer peftilengartigen Kranfbeit erzeugt man lebenbiges Fener burd Reibnug gweier Stude Gidenhola; bamit ftedt man bie Lichter por ben Beiligenbilbern und bie Beibrauchpfannen an."

B. Ratfo befareis in feinem Berte: Währliche Gegen, Wärfen, Gefrügten mit Gluatenschauft Moravske národní pohádky, II, 315) bie Frenezengung ber möhrichen hitten burch Deitzenbung mitteß einer Waltz mit gwei Eiften gang to wie oben Cliszkwist. Daß Frenez mennen fie Polskener, Dickener bestehet Destructuren einer abel ben Zickener Bestehe Der Frenezeninnung war auch bei ben Zickener geständtlich.

## Rene magnetifche Aufnahme Dfterreiche.

Herreich war das erste Land, in welchem die erdmagne Gunfiche Einheiten, und eine Ab tischen Etemeute an vielen Punkten nach einem bestimmten 1 Grad in demselben Zeitranute.

Plane gemeffen worben finb. Diefe Deffungen wurden in ben 3ahren 1843 bie 1845 von Rarl Areil in Bobmen begonnen und bierauf in ben übrigen Kronlanbern ber Monarchie fortgefest und and auf Guboftenropa und einige Rüftenpuntte Aleinafiens ausgebehnt. Ingwischen find nabegu 45 Jahre verftrichen; es ericbien eine Bieberholung ber Meffungen ber erbmagnetifchen Glemente in Ofterreich um fo munichenswerter, ale in ben letten Jahren magnetische Aufnahmen in Italien und Fraufreich ftattgefunden haben und and in Deutschland eine neue magnetische Aufnahme zu erwarten ftebt. Auf Aureaung bes Direftore ber f. f. Bentralanftalten für Metcorologie und Erbmagnetismus, Berrn Brof. Sann, wurde burch Unterftitbung ber faif, Atabemie ber Biffenschaften in Bien eine neue magnetische Aufnahme Ofterreiche mit Ausnahme ber magnetifden Stationen Rreits an ben Ruften ber Abria, wo bas f. und f. hubrographische Umt in Bola bie Unsführung ber Deffungen übernommen bat, beschloffen und mit ber Musführung biefer Deffungen ift ber beft bemabrte Jachmann S. 3. Lignar, Abjunft ber f. t. Bentralanftalt, betraut worben. Die von bemfelben beraus. gegebenen grei porläufigen Berichte euthalten bie naberen Angaben über ben Fortidritt ber Arbeit, Die in etwa fünf 3ahren polleubet fein foll. 3m Commer 1889 (2. 3uli bis 1. Oftober) wurden magnetifche Meffungen an 21 Cta: tionen Bobmene, im Commer 1890 (16. 3nni bis 21. September) Meffungen ber erbmagnetifchen Glemente an 5 Stationen in Bobmen, an 6 Stationen in Dabren, an 2 Stationen in Schlefien, in Rrafau, an 2 Stationen in Rieberöfterreich, an 3 Stationen in Oberöfterreich und au 3 Stationen in Galgburg ausgeführt. Die befinitiven Berte ber einzelnen Deffungen follen erft fpater veröffentlicht werben, bie porläufigen Graebniffe zeigen eine Abnahme ber Deftination im Mittel um 41/2 Grabe in 40 Jahren, eine Bunahme ber horizontalen Jutenfitat um 0,08 (im Dittel) Baufiche Ginheiten, und eine Abnahme ber Juffination um Dr. G. Gruß.

## Aus allen Erdteilen.

- Die englifd italienifde Ginfinglinie in Dft. afrita von ber Dunbung bee Juba bie gur Rreugung bee 35, Grabes oftl. 2. mit bem Blanen Ril (vergl. G. 255) ift nach Rorben bin burch Abereinfunft vom 15. April 1891 folgenbermaßen ergangt worben. Die Italien vorbehaltene Ginflußiphare wird im Rorben und Weften burch eine von Ras Rafar am Roten Deere bis jum Arengungepuntte bes 17. Barallelfreifes norblich mit bem 37. Grabe oftl. Gr. gesogene Linie begrenst. Die Linie perfolgt ben Meribian bis 160 30' n. Br. und läuft bann pon biefem Bunfte aus in geraber Richtung bis Cabberat, Diefes Dorf öftlich laffenb. Bon biefem Dorfe geht bie Linic nach bem Guben bis gu einem Bunfte am Baich 20 engl. DR. von Raffala aufwarts und erreicht wieber ben Atbara bei 14° 52' n. Br. Die Linie bewegt fich fobann vom Atbara aufwarte bie gum Bufammenfluffe bes Chor Rafamot (Sahamot), von wo fie in westlicher Richtung bis jum Chor Lemfen gebt, auf welchem fie fich bis ju feiner Bereinigung mit bem Rabab abwarte bewegt. Schlieflich wird bie Linie, inbem fie gunachft bem Rabab für bie furse Strede amiiden bem Aufammenfluffe bee Chor Lemfen und ber Rrengung bee 35. Grabes öftlicher folgt, in füblicher Richtung mit biefem Meribian bis jum Blauen Ril sufammenfallen. Das Gebiet bes von Telefi und Sohnel erforichten Rubolf : und Stephaniefces, fowie ber vollftanbige Lauf bee Dil fallen bamit in bie englifche Intereffenfpbare. Da England thatfachlicher Befiber Agoptene ift, berricht bas:

felbe nun von Alexandria am Mitthunece bis zu feinem oftafritanischen Schutzgebiete am Judifchen Ozsan – alterdings gegenwärtig noch unterbrocken durch das Gebiet des Maddi, ber durch Englands Schuld enworden und den, um Julaumendang in seinen Besit zu dringen, nun wohl oder übel deseitigen muß.

- Uber Lord Some Infel, gwifden Auftralien und Reuferland gelegen, verlautet felten etwas. In ber Sanb eines alteren, erft jest befannt geworbenen amtlichen Berichtes von 1882 bringt Botting Demolen jest in "Nature" einige Radrichten. Gie liegt 480 km von ber Ditfufte Auftraliene. ift 11 km lang, 1,6 km breit und erhebt fich mit bafaltifchen Bergen bis faft 1000 m. Der Boben ift fruchtbar, bas Klima berrlich. Die Flora nabert fich jener Reufcelanbe; Balmen, unter benen brei ober vier ber Jufel eigentiimlich, berrichen vor; ebenjo giebt ce bort vier ober fünf enbemijche Farne, Die aber icon geschütt werben muffen, bamit fie nicht gong peridminben. Unter ben Baumen find bie auch in Auftralien porfommenden Hibiscus Patersonii, Myonorum acuminatum und Ochrosia elliptica am häufigften. Banpanfeige fommt in gewaltigen Eremplaren bor. Abulich wie in Renfeeland und verschieben von Auftralien find Leguminofen auf ber Infel felten. Gine von ben fünf Arten, Sophora chrysophylla, ift bieber nur von Samaii befannt — Jwei altpernanische Schübelmasten schieber Professo b. Gigliot im Anternationalen Archip sir Erhongraphie (IV. Z. 83, mit Toles). Zie stammen aus Grübern Chanas) in ber Gegenb von Linn and werben vom Bert, dem Chinni sagscharteben. Zie sind die erhober beren Teile eines meufchicken Zahderds samt dem borberen Teile eines meufchicken Zahderds samt dem borberen Teile eines meufchicken Zahderds samt dem Unterstehr, auf mothem durch Eines Reinschaften Teilen gestellten bas Ange und zeigt, neben dem angebrachten Archeren Grünter, das hiefe Zahderschliest des Written Brades bernatt wurde. Teile der Journ find erholten. Bach einem gestellt glaubt Giglioti nicht, das hiefe Mascher (wie es anderwereitg oft vordnamus) als Leickenmasten, Bededung des Grüdters einer Leiche spiester.

- Tie vorgeschicktliche Anlage Roms wer bod Erma eines Gertrage, beschen Znig Biggerini im der Festimung des deutgeken arkönlogischen Institutes zu Rom in 1.7. April bielt. Der belannte Proditionerte eight en der Laud der Jahren der Stadt der der Laud der Anlage im Eiden der Annaber alleichen Geründungen der Analiter im Norden des Ermann, das manche Elabanslage im Eiden der Arten der Estimation der Germann, der Angeleichen Zertramenten der ersten Gliegeist denachen. Ber allem findet des ältelte Kom, der Angeleichen geren der Germannen der ersten Gliegeist denachen. Ber allem findet des ältelte Kom, der Erstenlichen geren Selfstigung einer Gebreiche Man Graden der Erstenlichen Selfstigung eine febreiche Karallefe in einer generbings dem Kigstein unterluckten An eines des der eines der Selfstigung eine febreiche Karallefe in einer generbings dem Kigstein unterluckten Anlage des dereichigen Gehörtes.
- An dem den Geologen wohlbefannten Mont Tol in der Bertagne find auf dem engen Naum von 1900 jun die überreste von ungesähr 100 fossiten Etesauten gesunden worden. Die Knocken sind famitid gerichtigen, so daß man annimmt, die worgeichichtlichen Bewohner jener Gegeub hätten diese geston, um zum Marte zu gelangen.
- Der wirtidaftliche Fortidritt Javane feit bem 3abre 1868, in welchem bie große Staateumwälzung ftattfand, ift ein gang gewaltiger gewesen, wie fich aus ben nach folgenben Bablen ergiebt, Die einem in Japan ericheinenben Blatte entnommen finb. Die Anefuhr betrug in jenem Jahre 15 550 000 Tollare, Die Ginfuhr 10 690 000 Tollare. Die torrefpondierenben Babten bierfür find im Jahre 1889 auf 70 060 000 und 66 100 000 Tollare gefriegen; fie haben fich alfo in 20 Jahren ungefahr verfichefacht. Es giebt jest 2038 Aftiengesellschaften mit einem Rapital von faft 68 Dill. Dollare und 1061 Bantgefdafte mit einem Rapital pon 921/2 Mill. Tollare. Alle biefe Befellichaften und Banten find feit ber neuen Ara geftiftet worden und beschäftigen fich bauptfachlich mit Bergbau, Beberei und Spinnerei, namentlich aber mit Geibenmanufaftur. Der Aderbau macht gemaltige Fortidritte bei Ammenbung europäifder Methoben und bie Ernte ber hanptfrucht, bee Reifes, ftieg von 251/, Mill. Rofu im Jahre 1878 auf 381/, Dill. Rofn 1888. Beisen.

Gerite, Zhee, Seide undmen in übnischen Berhölmissen, b. 6. baben sich in ben letzen aben Jahren werberiadet. Im Jahren 1888 belaß Jahren serberiadet. Im Jahren 1888 belaß Jahren school 1420 nach europäischer Hrt. etwalt Serichtungen; die Gehöf hälbt mächtig and; sie bestre 1888 siden 1584; Will. Briefe, Jeitungen u. s. m. Cjahr ber Untererionsweisselten im Jahren 1888 moz 27 923 mit 69023 Uberren und 3050538 Schültern. Im Jahren 1888 moz 1893 siehern mit Gehöfen benach siehtsberchen Jahrigel 1826 siehe Schülter, so daß berein Jahr Jahren Jahren 1826 siehen 1826 siehen Jahren 1826 siehen 1826 siehen 1826 siehen Jahren 1826 siehen Jahren 1826 siehen 1826 si

- Die Beobachtung ber Raturvoller bei Grfaffnng ber menichlichen ober tierifden Gigur ift eine icharfere ale jene unfrer Rünftler. Benigftene tritt bafür ber Ameritaner Dupbribge ein, welcher burch feine Momentphotographicen bie bervorragende Beachtung aller Rünftler in Teutschland erregte. In einem gu Dlunchen gehaltenen Bortrage verglich er bie Darftellung von Tieren bei Raturvollern ober bei folden, beren fünftlerifche Rultur noch von ber Beffel tonventioneller Darftellung frei ift, und zeigte bier an fcblagenben Beifpielen, baß bie richtige Beobachtung - von ber Biebergabe ber Gingelheiten abgefeben - ben Urvölfern meift mehr innewohne ale ber Runft, bie fich im Atelier ausbilbet. Parallelen gwifden Photographicen nach bem Leben und folden nach altäguptifden, affprifden, indianifden und andern Malereien bewiefen bies beutlich. Mu manchen mobernen Arbeiten aber wurde nachgewielen, baß fie entweber unmittelbare Gebler ober aber Unmabricheinlichkeiten an fich tragen,
- Tie Cifenerzeugung in ben Bereinigten Staaten war sieden in jedem der letverssliftenen Jader eine icht bedruttene, sie dat aber im Jahre 1890 bieber noch nicht dogenechene Umlang erreicht. Nach den wollsändigen Andameien, woche der American Iron am Steel Association sleiten der Erruger im Lande eingereicht wurden, wie den die Steel Association sleiten der Erruger im Lande eingereicht wurden, im Jahre 1889 detrogen, do die im Jahre 1880 betrogen, do die im Jahre 1880 betrogen, do die im Jahre 1880 erreicht, de sich im Achre 1880 erreich, do die in American in der 1885 anismecien war. Erngland ist mit sleiter Errugung der im die in de in de in die im die im die im Errugung der im die in der Erstelle zustellt gebrängt, de dock im Sachre 1890 nur etwa 8 Millionen Tonnen Modellen erblichen sie.
- Bur bie Abertragung von Ornamenten von Bolf an Bolf bringt bie Schilberung ber Schabe bee Bewerbemufenme in Lemberg von L. v. Bierzbidi reiche Belege. Das Bert ift in polnifder, rutbenijder, beutider und frangofifder Eprache ericbienen und führt ben Titel "Ornamente ber Saneinbuftrie". Auf bem Boben Galigiens. ber von Mongolen, Tataren und Türfen überfintet mar. baben fich in ber Teppichmeberei ber Rutbenen Ramen und Dufter and bem Morgenlande auf bas beutlichfte erhalten. Hus Belim, bem ungeschorenen, gobelinartig gewebten Teppich wurde Rilimet, ale Bezeichnung ber Deden über Gibmobel; and Gebbeb, bem ichmalen Aufbobenteppich: Stobierg: aus Matta, Wandterpich: Matata, Geometrifche Ornament motive von turimeniichen Teppichen febren genau auf ruthenijden wieber, beren Entstehungezeit fich nicht fefistellen laßt, bie aber jebenfalle alter ale Die Stilbewegung ber Begenwart find. Der Uberliefernug gufolge waren polnifche Solbaten, Die in türfifder Rriegegefangenichaft in Bebereien batten arbeiten miffen, Die Bermittler gwifchen bem Dorgen: lanbe und ihrer Beimat.

Bd. LIX. 610bus

Nr. 21.

Mustrierte Zeitschrift für

Begrünbet 1862

Rari Mnbree.

Drud und Werlag von

Sänder-und Bölkerkunde.

Berausgegeben

Ridard Undree.

1891.

Friedrich Diemeg & Sobn.

Braunidweig.

Jöhrlich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preise von 12 Mart für den Band ju beziehen.

## Die Genesis der alteuropäischen Brongefultur.

Don Dr. Moris hoernes.

Unfre fonft fo trefflidjen Urgefchichteforfcher bebienen fich, wie mir icheint, ju wenig ber geographischen Silfemittel, um ben ratfelhaften Bergang großer fulturbiftorifder Progeffe ber fernften Bergangenheit anfguttaren. Gie betrachten bie Cachlagen, welche burch Musgrabungen und Bufallefunde gefchaffen werden, ju fehr ale etwas Gegebenes, bas von innen heraus, burch ben Fortschitt ber typologifden Untersuchungen, erhellt werben mitfe, ale bag fic bem Berben ber Erfcheinungen in bem Rreife ihrer nachften Grundlagen nadifpuren. Diefe Grundlagen find für unfre Erfenntnie nicht bie Boller, von beren Anlagen, Rulturund Bermanbtichafteverhaltniffen bie Lingniftit und bie fomatifche Authropologie und nur fdwantenbe und unfichere Daten Abermitteln, fonbern ber Boben und Die Lebensbedingungen, welche er ber Bivilisation barbietet: Die Beltlage, die Ronfiguration und die natürliche Aneftattung ber einzelnen Yanber.

Rur gaghaft ift man an bie Wahrnehmung berangetreten, bag biefe Raftoren ichon in ber Diluvialgeit eine betrachtliche Rolle fpielen. Bergleicht man beifpieleweife bie Fundferien aus ben flaffifchen Alluvionen bes Commethales bei Amiene und Abbeville mit benjenigen aus bem log bei Willendorf an ber Donan, wie fie jest int naturhiftorifden Sofmnfeum gu Wien einander gegenüber ansgestellt finb, fo wird man es nicht mehr auf Rechnung nationaler Gitelfeit fegen, wenn bie Grangofen für ihre palaolithifden Borfahren einen gewiffen Borrang in Anfpruch nehmen. Bu bemfelben Ergebnie führt eine Bergleichung ber biluvialen Sohlenfunde bes Berigord mit benjenigen ans Franten, Rieberöfterreich ober Mabren. Man mag über bie fabelhaft gablreichen und mertwürdigen Stnochenichnigereien aus frangofifchen Boblen benten was man will, ein Teil bavon wird fich immer ale echt und alt erweifen, und biefer Bruchteil, gufammen mit ber mannigfachen und guten Ansprägung ber Wertzengformen in Fenerftein, Sorn und Knoden, genugt, um bier eine vorübergebenbe Euperioritat bes Beiftes und ber Besittung gn tonftatieren, beren naturliche Bedingungen fich erforschen laffen, die wir aber

Dieje Berfchiedenheit fteigert fich, wenn wir in bas Beitalter ber gefchliffenen Steingerate, in bie neolithifche Beriobe, binubertreten. Bier wird unfre Anfmertfamfeit burch zwei andre Landerraume gefeffelt, Die fich auch fpaterbin, in ber Brongegeit, burch eine bobe und lange bauernbe Rulturentwidelung auszeichnen. Die Schweig und Standinavien find biefe beiben Gebiete. In ber talten und rauben Diluvialgeit völlig mit Gletschercie bebedt, boten fie erft nach bem Unbruch ber gegenwärtigen erbgeschichtlichen Epoche bem Menschen ein Afnt und mogen ihm junachft annabernd abuliche Eriftengbedingungen gemahrt haben, wie fie ber quartare Menich in Franfreich gefunden hatte. Deshalb ließ man nicht nur Die Fauna, fonbern, auf ben Fahrten feiner Sagbtiere, auch ben Menfchen in höhere Breiten auswandern. Thatfachlich offenbaren Die neolithifden Pfahlbauten ber Eduveig, Die neolithifden Graber Ctanbinaviene einen relativ boben Rutturftanb innerhalb ber gefamteuropaifchen Berhaltniffe ber letten vormetallifchen Beriobe, Bieviel auch von ben anszeich. nenden Bugen Diefer Potalbitber auf Rechnung außerer ober fefundarer, ber Erhaltung gunftiger Umftanbe gn feten jein mag, jebenfalls haben wir ce bier wie bort mit außergewöhnlich bichten und in friedlicher Entwidelung nach Berbefferung bee Dafeine ftrebenben Bevollerungen gu thun, Allerlei flimatifche, fanitare und öfonomifche Borglige mogen babei im Spiele gemefen fein. Wir feben uur beutlich, baft ce gut abgeschloffene Webiete waren, in welchen man bie Bobnfite mit vieler Corgfalt auswählte, und wo man auf bas Borhandenfein bes gur Bertzengfabritation erforberlichen Materiales großes Gewicht legte.

Es unterliegt frinen Zweifel, bag vor bem Stil ber Bronzycit und dem bekannten flassischer Regept der Bronzymischung das Unplex oder eine sehr gebruchtung Eronz (denn auf lettere wird die Andelse vieler vermeintlich eriner Unprefachen spanselansen) in weiten Kadecefrichen Europas ( Aufnahme und Berbreitung fand, Ja, bei bem Umftande, bag bas Rupfer von Ungarn bie nach Brland in gleichartigen Formen und aljo giemlich gleichzeitig ber illngeren Bronge, man tann fagen ben Weg bereitete, lagt fich von einer rafchen und gierigen Aufnahme fpreden, wie fie namentlich hochentwidelten neolithischen Bollerichaften wohl augutranen ift. Aber bas Rupfer erwies fich ale unfabig, ber neolithifden Rultur ein Biel gu fegen. Bir ftellen une por, bag man mit dem neuen Material überall eifrig Berinche anitellte, aber es babei bewenden ließ, ale man fab. baf nicht viel bamit gewonnen fei. Den Durft nach einem neuen materiellen Saftor boberer Unltur fonnte Diejes Metall nicht löjchen; bas gelang erft ber Bronge. Aber fcon in ber Statiftit ber Rupferfunde tommt neben ber Bolfebichtigfeit bie Beltlage und Die natürliche Ausstattung ber einzelnen Yanber gur Geltung. Ungarn, Die Edweig und neuerdinge Epanien haben fich befondere reich an alten Rupferfachen erwiefen. Much die Formen lebren, daß man es mit einer Berbreitung von Guben ber gu thun habe. Unprifdje Rupjerboldje find nicht nur in Siffarlit und Ilngarn, fonbern and in ber Edweig gefunden worben. Der Reichtum Spaniene an primitiven Rupferartefaften liefert une ein weiteres Argument, Dieje Rulturphafe vom phonififden Sandel getragen gu benten. Gewiß hat ber Import an vielen geeigneten Platen lofalen Bergbau und einbeimifche Metalltechnif ine Yeben gernfen. Bag mir pon ber uralten Befanntichaft ber ungetrennten Inbogermanen mit einem Metalle nach lingniftifden Beugniffen gu balten baben, laffen wir babingestellt. Wir vermahren une nur bagegen, bag une jedes beim Unfchneiben rotlich glangenbe Metallobjeft ale reines Rupfer gegeben wird, und bag man alle prahiftorifden Rupferfachen, auch bie befannten großen Arte mit Stielloch, an welchen Ilngarn fo reich ift, illr fpatneolithifch erflart. Gebraucht man in Diefen beiben Bunften Die notige Borficht, fo wird Die Etatiftit ber europaifchen Aupferfunde bald ein anderes Bild gemabren ale bieber.

Es ericheint Die "flaffifche" Bronge, und was bem Rupfer allein und bem Rupfer mit einem ichwachen Binnbeijan (von 1 bie 5 Brog.) nicht gelnngen, wird ber richtigen Legierung ane Rupfer und Binn (9:1) ziemlich leicht. Gin nahegu gleichzeitiges erftes Auftreten ber Bronge in ben ber-Schiebenen Yandern Europas wird burch Die Gleichartigfeit ber Formen, Die wir Aberall ale Die alteften antreffen, bewiefen. Wober fie gefommen fein mag, barüber burfen wir und bente nur mit großer Borficht außern. Aber wenn fich Mejopotamien ale bas Mutterland ber Erfindung beftatigt, fo liegt es febr nabe, von borther namentlich zwei Wege für Europa ine Muge gu faffen. Diefe Wege find ber mebiterraue fur bae fühliche und ber pontifche fur bae mittlere Guropa. Der mediterrane Weg ift geographifch und geichichtlich burch bie alte Blute ber angtifden und afritanifden Kliftenlander am flidoftlichen Mittelmeer porgezeichnet. Agypten und Phonifien mußten bier für Stalien, (Briechenland und feine Infelwelt Die natürlichen Bermittler werben. Rach Mitteleuropa find von borther nur einzelne Formen und Chiefte gedrungen, Die teile ale Mufter gewirft, teile ale bloge Importftude fich in bae autochthone Multurbild eingefügt haben. Nordifche Archaologen, nament-lich Cophus Muller und Ingvald Unbfet, find ber Grage biejes mediterranen Ginfinffes nachgegangen und haben Ubereinstimmend gefunden, daß man die alteuropäifdje Brongefultur in ihrer (Bange nicht von ben lanbern am Mittel-meer berleiten burfe. Dagn fehlt uns boch bie notwendige breite Bwifdenlage in Gilbeuropa.

Deshalb ericheint Die Annahme eines zweiten, bes pontifchen Weges unabweislich. Als eigentliche Mittelftation

gwifden Babylon und ben Donaumunbungen liegt am oftlichen Enbe bee Edmargen Meerce bas ergberühmte Berggebiet ber Moeder und Tibarener, Die nach altteftamentarifden Bengniffen mit ihren Bronzewaren bie Balaftina hinab Sandel getrieben haben. Bon einem gang überfluffigen Berlaffen ber geraben Linie, wie ce ber weite Umweg im Norden bee Rafpifdjen und Edmargen Meeres mit fich bringen wurde, mochten wir abfeben. Die ftartfte Etupe fur ben vorberagiatifden Urfprung ber Bronge bilbet beute wohl bae Borfommen ber weftibirifden Bronzen. welche - fo alt ober jung fie fonft fein mogen - eine tiefgebende Abnlichfeit mit ben europäischen Brongen beiiben. die nicht andere erflärt werben fann, ale wenn wir bie europäifche und die westsibirifche Brongezeitgruppe ale zwei Divergente Ausftrahlungen von einem und bemfelben alten Rulturgentrum anfeben.

Tod Aufteren der Pronge in Europa gleicht dem eines middigen orientalische Arreichter, der im Aftan unsgedeute Vandhrechten erobernd derschieft. Her gang auf die Ritnen Beitel gestellt der der der der der der der wir benundern, zeigt auch das prähiebrichte Bronzericht ein lockrese Boschräftlighes Weltige. Ge entlichte racht und es zerbräckte langfam, indem die einfelnen Produken jeltfähänder Chrusicktung gelangen und in ungeleicht Pauer bei der geneinfannen Ändne ausbarren. Und bier reten bei der geneinfannen Ändne ausbarren. Und bier reten bei der geneinfannen Ändne ausbarren.

Wir unterschieden prute (wenn ber Ausbernd auch nen is, die Zhafiache wird boch vom jeben Leichijfeireiter zu gestanden werben) in Europa ent wie de laung aar me nich entwickelungereiche Bronzeschitprovingen. Bon den entwickelungereiche Bronzeschieden zu in Verbeuropa. Das eine Naar ift die Echweiz und bliggarn, das ander Woor ind Eradwinden (mit einem Zeite Nochbenschieden). Die entwicklungsarmen Peronzeschigder in Mittel und Sähnwapen, Im Wittelerensp find er Krantreich und Eldwichen, In Mittelerensp find er Krantreich und Eldwichen, In Mittelerensp find er Krantreich und Sübschereich, in Sübernopa Spanien, Natien und die Staffandbüllich

Bir mliffen Die Thatfache ber ungleichen Entwidelung ber Brongefultur in Diefen Yanbern ale befannt porane. fepen und faffen nur die Grunde ber Erfdjeinung ine Ange. Um biefe richtig zu wurdigen, haben wir une gegenwartig gu halten, bag bie erfte Gifenzeit, welche nicht nur ben Gebrauch bes zweiten großen Rulturvolles, foubern anch bie Berrichaft eines neuen Stiles in Europa einführte, zweifeltoe vom Guben ausgegangen ift. Yander wie Italien und Die Balfanhalbinfel haben, wie hente allgemein anerfannt wird, in Diefer Beit ben größten Ginfing auf Mitteleuropa anegelibt. Wenn bice ale erwiefen angenommen werben barf, fo erfcheint bie bobe Entwidelung ber Brongefultur in ben vier erwähnten Yandergebieten ans geographifden Grunben febr wohl erflarbar. Gur England Grland einerfeite und Etanbinavien mit Rordbentichland anbrerfeite wird querft die größere Entfernung vom eifenverbreitenben Guben maggebend fein. Es find gefchloffene, relativ aut bevolferte Webiete, gleichfam Endpunfte, wohin Das Gifen und ber nene Etil naturgemäß am fpateften gelangen mußte. Bugleich find ce metallreiche Yanber, wo man fich ber Bronge in viel intenfiverer Beije bemächtigen fonnte, ale in metallarmen, blogen Durdgugegebieten. Echlieglich find es bie Ausgangepuntte ber beiden großen nordiichen Sanbelerimeffen, bee Binnes und bee Bernfteines, beren ftarter Erport nach Gilben eine Quelle bee Wohlftanbes bilbete und zugleich burch bie Notwendigfeit eines friedlichen Berfehre mit ben Radbarftammen fittigend wirfen mußte.

Etwas anders fieht es mit ben entwidelungereichen Brongezeitprovingen Mittelenropas, mit Ungarn und ber Schweig. Diefe beiben Lanberraume find geographifch

in ihrem Berhaltnie jum Guben daburch charafterifiert, bag fie pom Mittelmeer burch bie porgelagerten Salbinfeln -Ungarn burch bie Balfanhalbinfel, Die Edweis durch Stalien - pon biefen Salbinfeln felbft aber burch bobe Gebirge getrennt find. Daburch unteridiciben fie fich aufe mertbarfte von ben Reben . und Bwifdengebieten, namentlich von Franfreich und Gubofterreich. Bur Ungarn und bie Edmeis ift alfo ein gewiffes gabes Beharren auf erreichten Rulturftufen und eine innere, fremblanbifche Ginfluffe abweifende Ausbildung berfelben durch die Ratur bedingt, namentlich wenn es fich um einen Abichluß gegen Guben handelt. Gegen Ginfluffe, Die von Weften oder von Gudoften anegeben, wird fich Ungarn naturgeinag andere verhalten. In biefem Ginne ift ce ein offence Gebiet und hat fich in ber Gefchichte wiederholt ale ein foldes bewährt. Auch die heutigen Buftanbe biefer Lander geigen, bag wir es mit aparten Eriftengbebingungen an thun haben. Die Edmeig ift ber einzige europäifche Staateforper, welcher Glieber mehrerer großer Rulturnationen in einem republifanifden Gebilbe vereinigt. Ungarn ift ber einzige Ctaat Europas, wo fich Angehörige mehrerer großer Bolfer unter ber Segemonie eines nicht arifchen Raffenelementes gufammengefunden haben.

Die andern europäischen ganber, welche wir im Sinblid auf Die reine Brongegeit entwidelungearm genannt haben, miffen wir alebald entwidelungereiche nennen, fowie Die fogenannte "Dallftattperiode" ober erfte Gifenzeit in Frage tommt. In Griechenland und Italien bat biefe Rultur auf enropaifdem Boben gnerft feften Guß gefaßt; pon bort aus ift fie weiter nach Rorben gebrungen. Bor ber erften Gifenzeit ober, wenn ein 3ahr genannt werben foll, vor 1000 v. Chr., alfo an Stelle ber mittel - und nordeuropäifden Brongegeit, finden wir hier ein Praludium ber fpateren glorreichen Entwidelung in Geftalt ber "minfenifden" Ruftur, welche ziemlich unfruchtbar geblieben ift. Diefe Rulturphafe zeigt ben Wert bee Bobene, aber auch die Unreife bee Boltes, auf und unter welchem fie erblibte. 3brer gangen Art nach war fie nicht geeignet, ben Weg nach Norden gu finden. Auch war fie auf europäischem Boben total fehr eingeschränft und bat felbft in Griedenland nur auf ber Oftfeite und auf ben Infeln eine Stätte gefunden.

Unter den Gundmaffen der "ichonen Brongegeit" in ben beiben lettgenannten entwidelungereichen ganbern trifft man Fremblinge, Die fich auf ben erften Blid ale Angehörige anbrer Rulturfreise gu ertennen geben. Co haben bie Standinavier in ben Edmeiger Pfahlbaufachen aus bem Bieler und bem Reuenburger Gee vereinzelte topifche Stude ihrer norbifden Brongegeit, ein Bangegefag, ein Scheibenfibel-Fragment, entbedt. Das barf une nicht in Erftaunen feten, Die Grengen beiber Provingen liegen nicht fo entfernt voneinander, bag nicht einzelne Stude ben Weg von ber einen gur anbern hatten finden tonnen. Aber bie Edweiger Pfablbauten bes bel-age du bronze lieferten, wie bie Bublitation von Bictor Groß zeigt, auch einzelne Funbftude (Ribeln), Die ber Sallftattveriobe Oberitaliene, alfo ber erften Gifenzeit, angehören. Und ebenfo find, in dem Funde por Baibu . Boegormenn, darafteriftifche Promegefake ber Sallftattperiode neben Topen ber vorgeschrittenen ungarifden Brongegeit ane Licht getreten. Das find Die fcmachen Birfungen, welche ber Beginn ber neuen Beit und ihres Stiles auf Die abgeschloffenen, von innen berans gu höherer Entwidelung gelangten Brongegebiete Dittelenropas ausguliben vermochte. Auf Die ftandinavifdenorbbeutiche Brongeproving bat ber Gtil ber Sallftattperiobe befanntlich in ber poriten Salfte bee letten Jahrtaufenbe vor Chr. einen enticheibenben Ginfluß gewonnen, ohne jeboch bem Gifen baburch gu einer weiteren Musbreitung feiner Berrichaft gu verhelfen. Das gelang erft ber la Tone-Anltur um ben Beginn unferer Beitrechnung.

Den umgefehrten Fall, daß bas Gifen vorbrang, ohne ben Stil ber Brongegeit - fofern nicht gewiffe Elemente beefelben, gleichiam primare metalltechnifche Rormen überbaupt ihr Fortleben finden muffen - außer Rure gu feten. habe ich jungft in Boenien beobachtet, wo mir in ben letten Jahren bie Leitung ber bodift erfolgreichen Musgrabungen in bem Grabhilgelgebiete von Glofinac anvertraut war. Ge ift hier nicht ber Ort, auf typologische Einzelheiten einzugeben, ich werbe bies an andrer Stelle thun; bier fei nur bemertt, baf in Boenien, wie fonft nirgende in bem ausgebehnten Lanberfreife, welchen man ber Sallftattfultur im meiteften Ginne gurechnen barf. Formen ber reinen Bromgreit neben bem Gifen ibre Eriften be-In taufend und abertanfend Grabhfigeln ber erften Eifemeit finden wir ba feramifche und metalltechnische Inpen, wie fie une in ber Regel nur que ben Bfablbauten ber Edweig, ben Terramaren Cheritaliene und ane ungarifden Bromezeitfunden befannt find.

Diefe Ericheinung wurde nicht gleich ertaunt, weil im Anfang zu wenig Material vorlag, und weil man bon vornherein, nach bem erften Befanntwerben eifenzeitlicher Grabhligelfunde aus Boenien, von bem Fortgang biefer Untersuchungen gang anberes erwartete. 3ch felbft befannte mich in meiner erften Bublitation über bie Altertumer von (Mlafinac (Mitteil. b. Wiener Anthrop. Gefellich, 1889, 3. 134) enttäufcht; benn ich hatte gehofft, Diefer Funbort wilrbe une, wie die italifden Graberfelber ber "prima epoca del ferro", nene Belege für bie Ableitung ber mitteleuropaifden Sallftattfultur vom Gliben barbieten. And war ich einmal (in ben Gigungeber, ber Wiener Anthrop, Gefellich, 1888, C. 57) gegen Birchow, ber bei jener Berleitung junadift ausschließlich Italien ine Huge faffen will, dafür eingetreten, Die Ginfluffe, welche une von ber Balfanhalbinfel ber vermittelt worben fein mochten, nicht nuberlidfichtigt gu laffen. Thatfachlich find in ben boenifden Grabbigeln auch echt griechifde Importfillde (ein Belm, eine Ranne aus Bronge n. a.) und hellenifirenbe Fibeltupen (mit großer breis ober vierediger Fußplatte) ges funben worben, welche eine gewiffe Ubereinftimmung bes Auftmebrstes zeigen; aber eine vermittelnbe Etellung quischen Sub und Nord hat für die bosnischen Konde, bis her weringkens, nicht nachgewiesen verben tonnen. Tagegen erscheint bas oben angedeuter Berbalten ber bosnischen kunde in einem andern genetischen Seinen viel richtiger.

Anf biefem nen erichtoffenen gundgebiete begegnen fich meine vergleichenben Betrachtungen mit ben Etubien, welche Die fandinavifden Archaologen feit geranmer Beit ber Urfprungefrage ber in ihrer Beimat fo glangend entwidelten Brongefultur gewidmet haben. Das Broblem, welches fich Die nordifchen Altertumeforicher gestellt haben, ift leichter an lofen, ale bie Anfgabe, welche une in Mittelenropa geftellt ift. Bene brauchen gur Erlanterung ihrer beimifchen Brongen nicht nach Rleinaffen und Defopotamien hinfiber an greifen, wo une verschleierte Bilber auf die Bufunft bertröften; fie finden den naberen Ausgangepunft in den beffer burchforschten Gebieten Mittel - und Gubenropas. In Diefer Grage haben Cophus Muffer in Ropenhagen, Monteline in Stodbolm, Unbiet in Rriftiania teilweife ilbereinstimmenbe, teilweife bifferierenbe Anfiditen geaußert. Die Untersuchung bat fich in ben letten Jahren auf gewiffe bervorragende Enpen von Gundgegenständen fomentriert, namentlich auf Die Edwerter und Die Gibeln. Darin ftimmen beute Cophus Dluller und Unbfet miteinander überein, bag fie bie Edmertinpen ber europäifden Brongegeit von einer agnpto-phonitifden Grundform ableiten. Diefer Grund. tupus zeigt eine fchilfblattformige Rlinge und eine breite Griffgunge, an welcher bie Griffichalen mittele Rageln ober Banbern befeftigt maren. Bir tennen ibn jest aus Agupten, Ropern, Griechenland (Minfena, Rhobos) und Italien, fowie aus Ungarn, ber Edweig und Nordeuropa in einer genfigenben Bahl von Eremplaren und fonnen ihn getroft an bie Gpite ber europaifden Edwertformen ber Brongegeit feten, welche faft alle noch Reminiscenzen an biefe Urform (in ber Bergierung ber vollen Sandgriffe) bewahren,

Merbnitdigerwise ericheint aber die Form wieder in werden in wir dabe, in ihrer Balga ber Aufflatterside, die, wie ischen, in ihrer Balga von Zhen berapleiten ift. Tie vollgriffigen Trongestionen der eigenen Gewerten mit belegten breiten Griffigungen. Die Auflänge der erfenen ermit belegten breiten Griffigungen. Die Auflänge der erfenen mit belegten breiten Griffigungen. Die Auflänge der erfenen Verlegerichten Mittelenropse milfien also gar nicht solange nach dem Legime ber erienen Vernagert spekulb werben; som biste derielbe findkanische Impost nicht zweinen sind bei nichterinander verbildtich werben finnen.

 genbigt, weiter nach Süben hinabyagehen. Toß die ungerifde Aibel nicht die Wetter der nordischen sein kann, hat in einem Vortrage auf dem Villener Anthropologian-Rongreß 1889 A. Ziombathy gegeigt, indem er nachwiese, daß Aibelm vom nordischen Thypas in Nikroffisterneh sohn wöhrend der Aitern Arongreit auftreten, während vereinfachte ungariche Konnen in bemießen Gehöster erft am Leginne der Situarit auftreten. Überhampt tritt Ziombathy daßte ein, daß die spreisifischen Konnen der ungarischen Arongreit auf erfalts plate, mit der oftalbinen Hallfattellum fentempockte Erfcheinungen anzuschen siehen, worin wir ihm nur beistimmen können.

Undfet hat die einfache, unfrer mobernen Gicherheitenadel ahnliche Grundform ber Fibel mit Gifer verfolgt. Er hat fie in ben Terramaren Dberitaliene, fowie in Ungarn nachgewiesen. In letterem Webiete geht fie nicht neben ben fippig bergierten Formen ber jungeren Brongezeit ber, fonbern ftammt ficher aus alteren Echichten. Unbfet will Die Form nicht von Stalien berleiten, worn fein Anlag porliegt. Er benft vielmehr an ben nörblichen Zeil ber Balfanhalbiufel, wo die flaffischen Archaologen aus trachtgeschichtliden Grunden ben Urfprung ber Fibula fuchen. mufenischen Rulturfreife ift bie Fibula unbefannt, und fie muß baber ben orientalifden Bolfern urfprunglich burchaus fremb gewesen fein. Etubnicgta, gegenwärtig einer ber beften Renner bee altgriechifden Roftlime, meint, bag ber Uriprung ber Gibel in jene Beit hinaufreicht, ale bie Griechenftamme in ben unwirtlichen Berglandern inmitten ber Balfanhalbinfel fagen. "Bon bort aus werben in bem Landvertehre mit bem Weften bie erften Beftnabeln gu ben Stalifern in ber Porbene getommen fein, beren einfachfte Formen berjenigen unfrer Gidjerheitenabel am nadiften fteben."

Tiefe Ableitung das heute alle Wahrlicheitsleife iff, auch die freme mich, in einer michtigen Arzen, worstber is benahrer Korcher, wie Undet und Sendenscha eines find, einen Leinen kahaldigfien Velleg beiteingen zu tonnen. Tiefer Veleg besteht im dem Nachweife erwäcklestmunisch eines Wachweife von Arbeitslemmischen in den Erschlichmunischen in dem Erschlichmunischen Giene hohen, der Erit der Venugseit isch mit erkannliche Abhigieit neben dem einkrigenden Tiefen debauptet dat. Die Nulsen im Wien und Zaraferd befrie zu der Vellegen der Vellegen gestellt der Abhigieit aben dem mit der Verlegen, and des Aufleich auf Zumäle von (Wasten alle Parkeiten), dass ihr dem esten abserte ferner ein ähnliche Erzempfach anfag die Entwicklung zur typischen ungarischen Zehnerten

## Wißmanns zweite Durchquerung Afritas').

Nach den glängenden Erfolgen der erften und zweien 23 Spilmaunischer Reich ag es daue, das der gewiegele Fortider bald zu neuer ehremolien Arbeiten im damflen Beltriel forunter unter Z. ac et nach der Koffals Cepteblien und ein der inter Arbeite der Schaffen der Koffals Cepteblien und ein brittes Jahr dem Könige der Belgier verpflichtet blich, for follte im briefer die Belg, do er die Ermonlung des gaugen innern Kongestante dom Etanley Bool aufwärte liberrechmen der im Elben der Konge das auf der Kosfalis (Andrt deponuene neue Bert weiter ausführen wollt. Belfim enn eritheiß fich für der Beteitern und muffing und in Erschung, im Balndo Laube unter Benahung der gluftigen volitischer Voge eine Etilspantig aus den Errechen Unternehmungen im sitblichen Rongestante ju fcaffen und bie eingebereinen Stumm nöglicht bie zu ben Greinzen mit ben neuen Berbaltuffen verraut zu machen. Ankerdem follte er bem Gange ber Stavenlagben und bed Stlavendvubelde nachhürert, vielen Greicht fellig einzegen erbeiten nur bobei zuglech auf ben futurellen Wert ber fübnichtlichen Länder fein Angenmert richten.

Dengemäß reifte Wismann am 8. Januar 1886 von Madeira nach der Kongomündung ab und begab sich über Leina nud Livi nach dem Stanten Leol. Mieich in den cellen Marichtagen traf er mit den deutlichen Chijeieren Rund mb Zappender Jusammen, die eben von ibrer gefährlichen



Der Wifmannfall bes Raffai. Etwa 100 m breit, 8 m boch. Entbedt am 18. Mai 1886 von Wifmann.

"Leace" in bie schon von ber Thalfabrt ber besautte feratige Serbreiterung des Affals, den Rijimannt Boch, mit wie vieler entüdiet die Fremben ber überroldende Begetationsschaust mit die Fremben der überroldende Begetationsschaust bei Theritäte bei ber gliche. Bath darunf som der Boggetera in Sicht; man trenzte den Anseitt mehreren finter Redernflighe, polifierte die Übergangsließle von Annb und Tappenbed nuch fube nun in doch eine Begetationschauste die eine Begetationschauste die eine Die fich gliche die Angeleich der Gehausten ich die eine die fich die die Angeleich die eine Begetation der Stampferen Gehausten ist die flutte flichte fich die fich die die flicht die fich die fich die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht die flicht di

Anango vorbei, ber bier Gali-Dbi genannt wurde, ftenerte bie

Am 6, April wurde das Gemünde des dem Süden komuenden Sali Temboa — d. i. der mit dem Luschis dercinigte Loange — unterfucht, und zwoi Tage später erschien das Telta des Canturen, welchen turz zwor Te. Wolf mit dem Tambrer, Em Komt's deshoren batte, Mestungen expaden,

<sup>1)</sup> D. von Wigmann, Meine zweite Durchanerung Aquatorial:Afrifas vom Kongo jum Zambefi. Frantfurt a. Cber, Trowinich & Cohn, 1891.

<sup>2)</sup> Bgl. unfern ausführlichen Bericht im Globus, Bb. LV, Rr. 7 und 8.

doß der Kassei reichtich ein dereimel so geoßes Bolumen bestigt, als sein Tributär, so doß es um desvollen ichon unaugebracht ist, wenn einzelne Kartographen im allzu strenger Pessagnaber Berichte Runds und Tappenkest i) den Romen Sauturra anch sir die Auguster anwenden.

Begen Dittag bee 12. April öffnete fich auf bem rechten Ufer ber Lulno, on bem fich gerabe mehrere in Weiß gefleibete Berfonen geichäftig tummelten, bie gleich nachber bie "En Avant" felbft binter einem Landvorfprunge fichtbar wurde. In wenigen Minuten fand fich Bigmonn mit Dr. Bolf und onbern Teilnehmern ber früheren Expedition pereiniat und erfuhr bie iconen Refultate, bie Lubmia Bolf bei feiner eben volleubeten Tour auf bem Canfurrn und feinen Tributaren für Die Dubrogrophie bes fühlichen Rongobedens erbracht batte 2). - Mm folgenden Morgen bampite Die "Beace" mit Dr. Bolf an Bord in ben Lulua binein und anterte nach 48 Stunden por ber neu gegrundeten Quebo Station am Mustritt bes gleichnomigen Debenfluffes. Bon bier leitete ein ficherer Uberlandweg gur Gefte Luluaburg, Die ber Afrito Beteron Bugelag feitber in mufter: hofter Orbnung gehalten, fo baf Bigmonn mit frendigem Erstannen ben Fortichritt beutscher Rufturarbeit auf biefem entlegenen Boiten feftftellen fonnte.

Unterbed remuten Eilbeten nach Mattenge, um bem fätiftet Kala mba und feiner Schweiter Sangula die Wiedertelts ügere weißen Frembed zu melben, der jest zum beiten Male feinen Aug in ihr Richt fette. Gung Lubstu berach in Qubel ons, und zu Zoulenden frieden das Boll bereit, um mit fablieben Genie untern Foridere millfommen zu beißen. — Bi fim an no Aufenthelt in Lubult mußte obgefürzt verben zu gunften zierer gefanten Unterfindung bed Sassa, das zu gunften zierer gefanten Unterfindung bed Sassa, is

ber Lulug Münbung.

Bon ber Luebo Stotion ruberte ber Gubrer ber Erpebition in Dr. Bolfe Begleitung auf bem Ctabtboot , Baul Bogge" flufigbmarte in die Bauntaber hinein, die bier in 1000 m Breite ihre trüben Finten gu Thale malst. Die Ufer waren boch und von Urwald ftropenb, inbee faft genau in ber Mitte bee Etromes eine mertwürdige Reihe longer Caubbante bos Baffer teilte. Balb anberte fich jeboch bie Scenerie: Relegerolle erfüllten Die Biegungen, und fcbliefe lich son fich ein niedriges Geleriff quer von Ufer gu Ufer. bas burch einzelne Luden und Rangle gwar noch immer eine Baffage freigab, bie gleich barauf ein lautes, brillenbes Raufden Die Rabe ber Galle und bomit bie Grense ber Schiffbarteit anfündigte. Roch eine lette Benbung und ein berrlich großartiges Bilb entrollte fich por ben Mugen ber Fremben. In gewaltigem Sprunge fturste fich ber Strom 8 m tief in ein fceartiges Beden binab; vier fippig mit Balmen und Banbanus begrünte Jufeln fchieben ibn in fünf Urme. Das war ber Bigmannfall, beffen Abbitbung umftebend mitgeteilt ift.

An ochstündiger schnefter Teher Lief des Bost zum Lutun zwiriel, dem diesen diesen geste der Tempfer, Stanter' mit Tenton, wo gerob der Tempfer, Stanter' mit außterichen Europäern verfächenter Mationalität angedommen wer. Wis sie man mordierte jezt mit Lepistin de Wocar und 150 Schwarzen nach Cfeen, in mit Lepistin de Wocar und 150 Schwarzen nach Cfeen, in für den Nongoftnat zu geroinnen. An bie in Törfern banfürden Baluba erithein sich die gertreten wohnenden Aaloich, ein faerte schwerzeichigige Bott, dei dem Chaften won Graft mud der über der für film film. Dem Tog zu Tega nachmen bie Eingeborenen an Meuge as; ihre hollung wurde drohender und ging endlich sum offenen Angriffe über, der awar abgeschlagen wurde, trohen aber Bifmann bei der Schwäcke feiner Truppe jum Rücking bestimmte, ohne doß er seinen Ausest erreicht bätte.

In ben nachften Monaten ließ Bifmann, um bae Infeben bee Rongoftaates in Lubufu und in weiterem Sinne unter ben Bafchilange Bottern überbaupt feft gu begrunben, feinen alten Wefahrten Ralomba feierlich jum Oberbanptling ouernfen und ihm von ben Rachborn bulbigen. Dann erft glaubte er, Die "große Reife" nach Often in Rube ontreten gu burfen. Am 16. Rovember verließ er mit Lentnant Le Marinel, Bugelag und gegen 900 Echwarzen mit 500 Gewehren Die freundliche Station Luluoburg. Der Bug bewegte fich mehr norboftlich, ale bie 1882 von Bogge und Bigmonn begangene Route und führte Die Erpebition über ben Lubi, ben Moanfangomma und Lubudi an ben Canfurry und von biefem, ber balb verlaffen wurbe, gum Lubefu binniber, welcher fpater unter ber von Dr. Bolf ibm irrtumlich (?) gugeichriebenen Bezeichnung Lomami in ben Canfurru munbet. In Diefer Urwalbregion, Die une lebhaft an ben von Stanlen burchquerten großen Balb am Mruwimi erinnert, batte Bigmann bas Blud, mit 3mergen aus bem Batuo Bolfe gufammengutreffen. Die Leute maren flein, von lichtbrouner, gelblicher Farbe mit bunfterer Schatties rung, langgliedrig und mager, aber boch nicht edig, ohne jebe Bergierung, Bemalung ober haarfrifur. 3bre Bewaffnung beftanb in Bogen und gierlichen Bfeilen, Die fie por bem Bebrouch in eine mit Bift gefüllte Ralabaffe tauchten, Die am Gürtel befeitigt war.

Um Renighr 1887 zeigten fich bereits bie erften Spuren ber arabifden Menichenrauber, junachft im Lande ber Benedi, wo bie Rarawane bei Rafungoi bie alte Boggeiche Strafe wieber einichtug. Aber welche entseplichen Beranberungen batten fich bier vollzogen! Statt bes volfreichen, iconen Ortes, mo fruber Taufenbe ber Benedi bie Beigen freundlich begrüßt und fie. in Grieden von Dorf gu Dorf geleitet, gabute jest eine burch Morb und Brand verwiftete Ginobe. Roch ftanben, wie bamale, bie machtigen Palmenbaine und nahmen bie Diben in ihrem Schatten auf; aber Saufer und Bewohner fehlten; auf ben Begen mucherte mannebobee Gras, aus bem bier und ba ein vertobiter Pfahl, ein gebleichter Schabel, ein gerbrochenes Gerot on ben ungludlichen Stamm gemabnte. Die Banbenführer Tippu Tipe batten bas Land burchftreift, um ihrem herrn bie Ausbeute biefer gur Beit noch unberührten Gebiete vor bem Gintreffen miggunftiger honbelegenoffen gu retten. Deebalb warb alles mit Stumpf und Stiel ansgerottet, bag bem fpater Rommenben nicht einmal bie Rachlefe blieb.

Forton traf Bigmann unausgesett mit arabifchen Cflavenjagern gujammen. Er paffierte bas Lager bee blutigen Gaib, ber fich an gefongenen Schwarzen im Biftolenfcbieben übte und über beffen Lagerpforte 50 obgebauene Banbe faulten. Be naber bem Rongo, befto größer murbe ber Ubermut biefer Schenfale, Die ibre fonftige Doflichfeit gang außer acht ließen und offen bie Beißen verböhnten. Rach Uberichreitung bes jum Kongo gehörigen Lomomi freuste Bigmonn in ber Mitte bes Gebruor 1887 ben Lucloba und nahm in Roongioe Quortier, wo gerade ein Baftarb Tippn Tipe, ber ichwarze Befu, refibierte, ben unfer Foricher bei ber erften Durchquerung aus Dirambos Banben por bem ficheren Tobe gerettet batte. 3cst brannte ber Unbontbare baranf, Bigmann und feine Raramane gefongen gurudgubalten und nur mit Dube machte fich ber Chef aus ber Ranberhöhle los. Geine Getreuen aus Lubutu gingen unter Leutnant Le Marinel nach ber Beimat gurud, mabrend ber Filbrer jum Tanganjifa wanderte und bann nach

<sup>1)</sup> Mitteilungen ber afritanifden Bejellichaft in Deutich-

lond, Bb. V. C. 118.

] Bergf, Tr. V. Wolf, Reifen in Centralafrita. Bortrag, gehalten in d. Berfiner, Gefclich. f. Erdunde a. 7. Januar 1887 – und Petermann, Geogr. Mitteil. 1888, E. 193 ff. mit Tofel 12.

Ubichibichi fuhr, wo er bie erften Nachrichten von ben Unruben im Often empfing, Die ibn bestimmten, fich fubmarte nach Quilimane burchguichlagen. Bon Riumtalo, am Ansgange bee Gees, ftieg Bigmann gu bem boben Platean binanf, bas bier auf furge Entfernung feine Befliege obne merfliche Baffericheibe 1) nach brei Beden, bem Tanganitta, Bangweolo und Rifma, entiendet. Die brei letten Tagemariche führten auf einem fcmalen Regerfteige, von ben Briten emphatifch "Stevenfone Road" tituliert, an ben Rhaffa, b. b. gur Station Raronga, von welcher bas alte Diffioneichiff 3lala" bie Reifenben an ben befannten Rieberlaffungen ber Ranfleute und Diffionare porbei gludtich in ben Schire brachte. Der Reft ber Jahrt um Die Murchifon-Falle und ben mittleren Schire nub Bambefi binab bis Quilimane

1) Bergl. hierzu bie Rarte auf G. 35 in Rr. 3 bes laufenben (59.) Banbes.

vollzog fich ohne hemmis, fo bag Bigmann und Bugs. lag um bie Ditte bes Auguft nach Sanfibar abreifen tonnten, ba auch ben letten trenen Beftafrifanern burch bas Ent: gegentommen ber Bortugiefen bie Rudbeforberung nach Angola angefichert war.

3mei michtige Ertenntniffe brangten fich Big. mann in ben langen Bochen und Monben vom Lubilaich bie sum Camben auf, nämlich erftene, bag ber Ginfluß bee Arabertume in Afrita nur burch eine ftarte europäifche Dachtentfaltung ju brechen fei und zweitene, baß fich englischerfeite ein ernfter Edlag gegen bas morfche portngiefifche Rolonialreich vorbereite, bem bie Bortugiefen mabriceinlich erliegen murben.

Die Folgezeit bat biefe Boransfagen fcnell in ihrem gangen Umfange beftatigt.

S. Seibel.

## Einige Bemertungen über die Sididi-Infeln.

Die Gibfdie (Gibjie ober beffer Bitie) Infeln liefern jest gang ausgezeichneten Ertrag; fie find eine gewinnbringende Molonie und waren vor zwanzig Jahren noch "gu haben". England hatte ce fogar gang beftimmt abgelebut Die Dberhobeit bort auszullben und fpater, nicht ju feinem

Edaben, boch zugegriffen.

Die politifchen Berhaltniffe haben fich bort folgenbermaßen entwidelt. Bis jum Ende bee vorigen Jahrhunberte gerfiel ber inselreiche Archivel in eine Amabl von einander unabhängiger felbitanbiger Diftrifte, von benen einige umfaugreichere und burch Macht hervorragende über Die andern fleinern fich ein Ubergewicht zu verschaffen wußten. Mit Billfe einiger Europäer, welche 1808 -165 Jahre nach ber ichon 1643 burch Tasman erfolgten Entbedung bee Archipets - an ber flippenreichen Rufte Ediffbruch erlitten hatten und bes von ihnen erlernten Gebrauches ber Generwaffe gelang es bem Sanptlinge Rantivn von Mban, den bamale machtigften Ctaat ber Infelgruppe, Berata, im öftlichen Biti-Levu, ju unterbruden und feinem Rachfolger, ihre Berrichaft noch weiter ausgudehnen, fo daß fie fich unter bem 1852 gur Regierung gelangten "Könige" Thatomban (ober Ratoban), einem alten Menichenfreffer, fiber ben gangen Archipel erftredte. Den erften Enropäern folgten balb anbre, und nachdem burch Die thatfraftige und von außerorbentlichem Erfolge begleitete Thatigfeit ber Diffionare größere Rube und Gicherheit, wenigstene in ben Ruftenlanbern, erzielt mar, erfolgten Ginwanderungen im größeren Daffftabe und mit ihnen gnnehmender Berfehr und Sanbel. Durch eine bobe an ihn geftellte Gelbforbernug in Berlegenheit gefest, trug Ronig Thatomban 1858 ber britifdjen Regierung unter gemiffen Bedingungen die Dberhoheit liber die Infel an; die Regierung lebnte jeboch bamgle ben Antrag ab. Diefen Antrag wiederholte ber jum Chriftentum befehrte Thatomban im 3ahre 1874 ale neuerbinge politifdje Birren auf ben Gibichi eintraten, biesmal eine Folge ber Ginfilbrung einer Monftitution mit Miniftern und Barlament nach europaifchem Bufchnitt, natürlich auch mit gabtreichen Gefegen und hohen Steuern, benen bie enropaifden Aufiebler fich wiberfetten. Die Berwirrung nahm einen hoben Grab an und die Englander befchloffen nun gugngreifen. Am 10. Oftober 1874 murbe ber Medipel an Grogbritannien abgetreten und am 1. Ceptember 1875 übernahm ber erfte Bouverneur, Gir M. Gordon, Die Regierung in aller Form.

Die Gibichi : Infeln mit bem in bezug auf Berwaltung bagngeborigen aber entfernt liegenden Rotumah baben 20843 km mit 126 000 Bewohnern, mithin 6 auf ben Onabratfilometer. Danach ift biefer (aus 200 Infeln beftebende Archipel) etwas größer ale bas Ronigreich Barttemberg.

Die meiften Infeln, barunter bie beiben Sanptinfeln, Biti-Levn und Banna-Levn, find gebirgig, mit Erhebungen bis fiber 1200 m. Bulfanifde Befteine, Laven, Bafalte, Ronalomerate feten hauptfächlich ben Boben gufammen, ber noch größtenteile bicht bewaldet ift und wertvolle Rutholger tragt. Die Bemafferung ift eine porzligliche und gablreiche Gluffe und Bache fuchen ihren Weg nach bem forallenumfaumten Geftabe, Der Blug Rema auf Biti-Leon ift 80 km weit ichiffbar; ber jahrliche Regenfall beträgt im Durchichnitt 500 com. Die Bafen und Reeden ber Infeln find gahlreid und wohl geschütt, aber wegen ber alle Infeln umgebenben gefährlichen Morallenriffe fcmer jugangig.

Die Infeln find jo oft und vorzliglich geschilbert worben, bag ich nicht naber auf beren geographische Berbaltniffe eingeben will. Aber einige furge Bemerfungen über bie Einwohner will ich bier mitteilen, wie biefelben fich mir mabrend meines Aufenthaltes aufbrangten. Reine Dielaneffer find die Gibidianer feineswege, fie find vielmehr ftart mit potnnefifdem Minte vermifcht, wenn auch Die Raffe ber buntelfarbigen Gubjeeindianer vorherricht; ichon die geographijde lage, inmitten ber melanefifden und polynefifden Infeln, weift barauf bin und bie bei beiben Raffen vorzuglich anegebilbete Schiffahrt mußte bie Difchung beforbern. Sat man reine Melanefier und reine Polynefier gefeben, bann tann man die Bereinigung beiber Elemente auf ben Gibichiinfeln finden, aber feineswege fo, bag eine gleichgeitige Morpermifchung ane beiben Elementen hervorgegangen mare, in welcher die beiben bildenben Gattoren, der melanefifche und ber polynesifche, ju einem einheitlichen Typus verichmolten maren. Bielmehr macht jeber für fich fich geltend, fo, daß innerhalb einer Familie, bei ben Rinbern beefelben Elternpaares, bas eine mehr melanefiichen, bas andre mehr polynefifden Typne zeigt, buntler ober heller, fraufer ober lodenhaariger ift. Alle find wohlgebaut und bie garbenabstufungen madifen bom buntlen fupferbraun bie fdwarzlich; eigentlich "negerartige" fieht man nicht und in jeber Begiehnng fteben fie Uber bem, mas wir gewöhnlich ale Reger une vorstellen. Ich erwähne bieses beshalb, weil Coogle

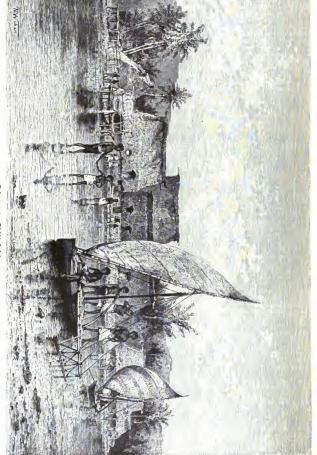

Sabrzeuge ber Gibidi Infulaner.

oft ein anthropologischer Bufammenhang zwischen Negern und Melanestern von Anthropologen angenommen wurde, eine Spothese, die auf traniologische Mertmale begründet wurde.

Tie Sprache Lingt febr harmsnifch; Mandorten bereilken follen, wie mit Missoure versicherten, is, isemichter Abweichung auf den verschiedenen Infel Bennau Moataue, flüdlicht Infellen und der Kleinen Infell Bennau Moataue, flüdlicht von Ennau Erwa, ab den sogenament Birdward Istands gehörig. Man minmt an, daß hier flarfe Keinstiftung won Tonganeren flatfand.

Die Natur hat ihre Gaben jo reichlich über Kiblichi ansgestrent, daß das Boll dort ohne viel Arbeit leben kann. Actedun, Richfang, Schiffahrt bilden die Hauptbeschäftigung. Indeffen ift der Kiblichiane jo traftig und wider nach der ercht gut fowie abeiten kann, wie ein landschäftig, daß er recht gut fowie abeiten kann, wie ein

europäischer Arbeiter und fie haben biefes auch, wenn ihr Interesse in Frage foumt, und fie angeleitet werben, gethan, jo bag fie als Arbeiter in ben Pflanzungen recht gute Dienfte thun.

Tie Auftur, die nun seit der britischen Bestegraftingan ill Wacht über fie heineinfebru und in immer erstärtlem Moge sich geftend nacht, je mehr Leiste auf dem Nechtjed anschen, hat ihre gefellichtighten Erschäftnisse und Vetaute bie jett noch vornig verändert. Freisich, der Annabaldismus, wegen bessen sie über berügligt waren, dat aufgebet und man muntelt nur zuweilen von einigen Malfallen der an Vergflämmen, die stehen verligigt, waren bei eisten erfest vorerben und Lammwolftoffe biener zur Vetfelbung. Der im gangen eben den die Ordon Graden und Vetfelbung der bei eil 1000 Cingeborenn — sie waren früher gablricher, die die Wosfern abst.



Fibichi Dorf bei Cuva. Rach einer Photographie,

nad ber Bater Sitten. Keinenfalls find fie in törperlicher Beziehung gurildgegangen, wogu auch die Bechinderung des Branutweinhandels durch die Regierung das ihrige mit beigetragen haben mag.

In geitiger Beiebung find die ördischare tichtig veranlagt mit man darf hoffen, daß sie sich noch weiter entwöcket werden. Als ich die von dem Engländeren begründete
"Industrial School" für Eingedorene beschäufigte, samb ich
der gegen buwdert Kanden von den verschiederen Instend
der gigte bewehrt geste von den verschiederen Instend
beschäftigt. Die europäischen Erheiten mir, daß sie
der Tchliefere, dem Jäumernaumshandere, dem dere, dem den
deren Reumentschie Production gan; vorzäusliche Frerschritte
machten. Abunertlich im Vodebunech, dem deise liegt ihren,
vie dem meisten Tabsfeinfulanten, spussogen im Abnte
Jühre heimischen Voder, lein wie geoß, sind sichen Master
lichtigier Tchliebendrunt. Die bei den ibliefen Abnter
lichtigier Tchliebendrunt. Die bei den ibliefen Technicken
nern haben auch die Foderschaft der Oppellenden, Sachzeuge, mit

Bon wesentlichem Einfluffe auf Die Jufulaner find die Miffionare, die dort feit langem ein fehr ergiebiges Geld ihrer Thatigleit gefunden haben. Weslehaner, Ratholiten und bie englische Sochtirche find bort an ber Arbeit. Das Suftem ber eingeborenen Lehrer (native teachers) bat fich bereite auf die meiften Dorfer erftredt, in benen man jest ein Rirchlein und eine Schule findet. Debr und mehr breitet fich bie Renntnis ber englischen Sprache liber bie Infeln ans. 3m Gefolge ber Diffionethatigfeit und ber Befehrung jum Chriftentum machen fich aber neben manchen Fortidritten auch libelftanbe geltenb. Go werben viele Gingeborene gerabegu religios überfpannt, anbre bunten fich ale Chriften ju gut, um bei Beigen gu bienen und zu arbeiten, wie benn bie meiften Anfiedler in ben Stabten Guva und Levnta vielfach barüber flagen, bag bie Dienftboten lieber

mit ber Bibel in ber Sand bafagen, ale im Baufe und ber Ruche gu arbeiten.

Die Hauptstadt En ba liegt auf Biti Levu und ift ber Gip bee Gouverneure, gegenwärtig Gir John Thiftle. ber feit ber britifchen Benipergreifung bier wohnt, fich von unten aufgefdwungen hat und bie Eprache ber Eingeborenen vollfommen fpricht. Enva befitt, außer ben Regierungeges bauben, Rirchen unb Edulen, jest icon brei Botele, wetche mäßigen Unfprüchen genilgen. Dicht babei tann man bie Butten ber Gingeborenen noch ftubies ren. Gie bitben ein längliches Biered, welches meift auf einer flein tunftlich bergeftellten und an ber Zeite mit Etcinen eingefaften Erhöhung errichtet ift. Um Die Schweine von ber Butte fern gu halten, wird biefe oft mit Ballifaben aus Farubanmftam: men umgeben. Das

Sparrenwert ruht auf ftarten Bjoften; alles ift mit geflochtenen Rotosfafern gufammengebunden. Das Dach ift mit Gras ober Schilfblattern gebedt und bie aus Robraeflecht gebilbeten Geitemmanbe ebenjo mit Gras ober Blattern bicht verfleibet. Benfter giebt es nicht, nur Thuren. In ber Mitte ber Butte ift ber Rodplay, auf bem bie irbenen runden Topfe auf Steinen ruben. Ulmer allen Gubfeevolfern haben bie Fibichianer es am weiteften in ber Topferei gebracht, fie verfteben es fogar, Glafur berguftellen. Uber bem Rodplat find Geflechte angebracht, um Solg und bie Ramamurgel gu trodnen, aus ber bas beliebte beraufchenbe Ramagetrant bereitet wirb. Der Sugboben ift mit Datten gebedt. Die Echlafplate werben jum Echute gegen bie Stedymuden mit bem einheimifden Stoffe aus bem Bapier-

maulbeerbaum, ber Japa, umbangen; ale Ropitiffen bient ein fleiner bolgerner geidmitter Schemel. Bei ben eingeborenen Lehrern fant ich eine besondere Ruche angebaut, Die ale Beifpiel dienen foll, wie viel reinlicher und gefunder eine folche Ginrichtung ift, Inbeffen finbet fie bei ben Gibidhianern, Die in bezug auf ihr Bauswefen febr tonfervativ find, nur wenig Rachahmung. Bebeutenber ale Enva, namentlich für ben Sanbel, ift bie Ctabt Levuta auf ber fleinen Infel Dvalau. Port hat auch unfer beutscher Ronful, Benninge, feinen Gip, ber einer ber alteften lebenben Unfiedler auf ben Gibidi und einer ber bebeutenbften Maufleute bafelbit ift. Geine Erinnerungen reichen noch in

bie atte Menichen: freffergeit anclid und er weiß bavon manchee zu erzählen. Mie feine Grau einft niebergetommen war, fandte ibm ein be: nachbarter Bauptling and Aufmertfamteit ein Gefchent filt biefen Gall. Ge beftanb in einem Frauenarm - ge-

wift eine feltfame "Wochenfuppe". Belden Bechiel bat Berr Benninge bier nicht ichon erlebt! Ctatt ber einheimiichen gelten jest englifche Gefete, bie allerdings auch ba ftreng geblieben finb, wo bie Fibichi 3nfulaner ehemale ftrenge Gefete be-

faßen, ichon barnm. bamit fie nicht glauben follten, bie Beißen ftraften ge= ringer wie fie, Chebruch und Proftitution merben 2, 24. mit Gefängnie beftraft. Ge giebt ordentliche Gerichtes verhandlungen, Die in einheimischer Sprache geführt merben und bei benen Richter und Amwalt



icheinen muffen! Much Wefangniffe befigt man ichon in Guva. Wie ichon angebeutet, nimmt Die Bahl ber Gingeborenen ab, worn viele europaifche Ginrichtungen beitragen und vor allem Die Dafern, Die fdredliche Bermuftungen anrichteten. Die Rrantbeit war 1875 von Auftralien eingeschleppt worben, bie babin unbefannt und erregte einen fürchterlichen Edreden unter ben Gingeborenen. Die Folge mar eine Reaftion gegen bie Beigen und Diffionare, welche man ale bie Urfache ber Cenche betrachtete; lettere wurden gum Teil verjagt und bas alte Beibentum wieber angenommen. Uber 10 000 Eingeborene find bamale von ber Geuche hingerafft worben, bas Glenb war unbefdpreiblich und bie Leichen murben von ben Schweinen gefreffen. Ge tonnte

trop ber Sipe nach englischer Urt in Berude und Jalar er-

filtmahr nicht wunder nehmen, daß die unwiffenden Gingeborenen ber inneren Diftritte ben Glauben faßten, bie Beifen hatten es auf ihre gangliche Bernichtung abgefeben und zu diesem Zwecke die ihnen bis dahin ganz unbekannte Masernkrantheit eingesührt. Die Zahl der Frauen ist auch geringer als diesenige der Mönner. Das Geschlecht der Difchlinge von europäifden Batern und Gibfchimuttern ift im Bunehmen und beute vielleicht ichon ebenfo groß wie bie rein weiße Bevolferung, Die etwa 3000 betragt. Die Dabden, aus gemifchtem Blute, Die ich fah, waren recht

Gine Mertwürdigfeit, Die ich nicht unberührt laffen will, ift, daß die Bunde auf den Fibichiinfeln nicht fort-

tommen. Richt etwa, weil bas Rlima ihnen nicht gufagt, fondern wegen einer eigenen Art von Parafiten. Gine Art Eingeweibewurm bringt nach bem Bergen bor und bermehrt fich bort fo ftart, bag fchlieflich bae Berg wie mit einem Belg umgeben ift. Dann ftirbt ber Onnb und alljahrlich muffen gum Erfage neue bon Auftralien eingeführt werben.

Rein Zweifel, bag bie Fibichiinfeln in nicht gu langer Beit zu ben wertvolleren Rolonieen Englande gehoren merben. Der Boben ift außerorbentlich fruchtbar. Buder wirb in großer Menge gebant; bie Ropra (getrodnete Rofoenuft) bilbet ben Sauptartifel und Berfuche mit bem Anbau bee Theee haben febr gunftige Refultate ergeben.

## Der Kanal von Aitaragua.

Don Beinrich Beder.

(2laddrud nuterfagt.)

Die Republit ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita bat ihrer Grennbin, ber Republit Franfreich, einen Dienft erwiefen, von bem man beute noch nicht fagen fann, wer ben Borteil bavon tragt. In bem Mugenblid, in bem bas Unternehmen bes herrn von Leffepe - ber Ban bes Banama-Ranal - jum ftillfteben genotigt mar, begannen bie Ameritaner ben Ban bee Ranale von Rifaragua. In freundichaftlicher Übereinfunft bat bie nene Gefellichaft bereite bie Bagger-Dafchinen bem Beren von Leffene abgefauft; anbre Gerate werben nachfolgen - es ift ihrem Zwede bienlicher, fie werben benutt, ale bag fie unter endlofen Regenguffen verroften,

herr Barner Miller, ber Prafibent ber Rifaragua-Gefellichaft, bat über ben Beginn bee Unternehmene berichtet. Bevor wir babon reben, fei eine Echilberung ber nenen Gituation geftattet. Bentral Amerita, ber lange ichmale Landftrich zwifden Rord. und Gub Amerita, befteht in feinem Grundftode ane einer langen Reihe von Bulfanen. Dan gablt beren 30, von benen hente noch 16 bis 18 thatig finb. Gie laufen alle an ber Weftfeite ber; fie fteigen bie ju 3000 und 3700 m empor (einer bie ju 4400 m) und fallen jah ju bem Weftmeere binab. Auf ber Oftfeite ift bis gum 10. Grabe norbl. Br. gleichfalle jaber Abfturg gum Raribifchen Meere, Rorblich bavon bachen fie aber in langem Berlaufe allmählich fich binab.

Der Grund liegt in ben beiben Meerftromen, bie im W und O verichieben finb. 3m W gieht von bem Nordpol ber talte Pacififche Etrom fubmarte gum Aquator; im O ber warme Altlantifche Etrom nordwärte jum Pole, Bener wird mit ber nach () rennenden Erbe hart wiber bie Ufer gefchlenbert, er boblt bie Gelfen aus und lagt tein Geröll fich ansammeln. Die Rufte ift beebalb felfig und fteil; febr wenig Buchten, Die ein Schiff bergen fonnten. Der Atlantifdje Strom wird von Afrita gurudgeworfen; er läuft bann gegen bie Drebung ber Erbe und fallt nur mit balber Starte wiber Gub- und Rord-Amerifa. Das Antillen-Meer ift beebalb nicht ale eine Anehöhlung eines gerftorten Rontineutes in betrachten. Die Antillen find vielmehr werbenbe Infeln; fie haben einen bulfanifden Rern, ber von angeschwemmtem (Grue und Cand fowie von Rorallen-Bauten unigeben murbe.

Co ift auch bie Oftfufte von Bentral-Amerita ein breites angeschwemmtes land, mas aus ber verwitterten lava ber Bultane und bem bon ben fubameritanifchen Gluffen bergefpillten Canb, Thon und Ralf von bem Golfftrome gebilbet murbe. Ge bacht fich in ber Anebauchung von Rifaraqua bie gu 100, in ber Salbiufel Infatan bie gu

200 Stunden vom Gipfel ber Bulfane bie zum aukerften Borgebirge im Antillen . Deere ab. Unter bem Deere laufen von Rifaragua nach Jamaifa, wie von Intatan nach Anba ju eine Menge Rorallenriffe und ichon ausgefüllte Canbbante bin, die bereite ben Weg andeuten, auf bem biefe großen Antillen einft mit Bentral : Amerita bermachfen

Bwifden ben Musbauchungen laufen auf ber Antillenfeite große Buchten in bie Rufte bee Geftlanbee binein: ber Golf von Darien, ber Golf von Moequito, ber von Sonburae und ber bon Campedje. Gie find teile burch ben Rudftog bee Golfftromee, ben er an ben Antillen erleibet, teile burch bas Ausftromen ber Gluffe gebilbet. In großerem Dafe ift bice bei ben Gliffen von Intatan ju feben. an benen große Lagunen mit Canbbarren fich bilbeten. 3n fleinerer Gestalt gewahrt man bies an ber Bucht von Mipinwall, von welcher ber Banama Ranal anegeben foll - und ber Bucht von Can Inan bel Rorte - von welcher ber Ranal von Nitaragua anfängt. In jene flicft ber Rio Chagree, in biefen ber Rio Gan Juan,

Der Rio Can Juan tommt aus bem Ger Rifaragna. Der Gee liegt inmitten bee l'anbee, feche bie ficben Stunben von ber Weftfufte, 20 bie 25 Ctunben von bem Untillen-Deer. Er läuft in ber Are von Bentral-Amerita, von NW nach SO, in einer gange von 36 und Breite ben 15 Stunden 1). Im NW-Ende ftromt ber Rio Tanglong berein. ber aus bem oberliegenden Ger Dangqua tommt. Ringe um ben Managua, wie ben Nifaragua erbeben fich gange Reihen bon Bulfanen. 3m NW dee Danagna fteben allein beren feche beute noch thatige, riefige Bipfel, bie bie gu 3500 und 3700 m fich erheben. Bon ihnen flögt ber Regen die fleinen Bafaltforuchen berab, Die bem Rifaragua feinen Ramen gaben, b. i. "Edmary Baffer"?).

Die großen Bultane liegen alle an ber NW- und SW-Beite ber beiben Geen; an ber W. Geite liegen fleinere, erlofdene, bagwifden. Auf ber gangen O-Geite ift nnr ein minber hohes Gneis Plateau, bas im SO jur Dundung bee Can Juan-Alufice fich verläuft. Damit ift eine Gaffe gebilbet bon 10 bis 15 Stunden Breite, Die bon bem Managua, Mifaragua und Can Inan burchftromt wirb. Gie gieht mit ber Are von Bentral-Amerita von NW nach SO nub öffnet fich im Rariben Deer.

1) Tas ift etwa bie balbe Lange bes alten Rhein. See,

ber von Bajel bis Frantfurt reichte.
9 Der "Blane Ril" führt ebenfo ben Ramen bon ben Befaltfornden, Die von bem Abeffinifden Gebirge ibm jugeflokt merben.

Der Regen, ber bie Geen füllt, fommt nicht vom Stillen Meere. Der talte Etrom bringt nur wenig Tampfe; Die boben Gipfel, Die in Gnatemala zuweilen Schnee erhalten, laffen leinen Dampf berüber; wohl aber tommt er vom Antillen-Dieer. Der (Holiftrom, ber bom Manator fommt und die Gaffe gwifden ben Bulfanen bilbete, jagt auch ben Regen aus biefer Richtung binein. Er fpult die Berge in ber Gaffe ab, farbt bie Geen mit ben fdmargblauen Rornden und führt ben feinen Cand bie jur Dlundung bee Can Juan binab ane Meer.

Der Can Juan bilbet eine Lagune und barane eine Bucht mit porftebenber Canb Barre. Gie führt ben begeichnenben Ramen "Bunta Arenae", b. i. "Canb Cpipe". fitte ben Geologen ift fie ein Warnungezeichen; ber Ingenienr ffinnnert fich nicht viel barum. Rach bem Bericht bee Beren Brafibenten Warner Miller haben Die Ingenieure Die Canbbarre burchbrochen und - "wo vor brei Monden noch trodnes Land war" - führt jest ein Ranal nach bem Gluffe, ber ben Echiffen von fieben Jug Tiefgang bereits ben Gingang geftattet. Dann haben fie eine Reihe von Belleubrechern por ber Mündung aufgebaut, Die bem

Golfftrom einen anbern Weg weifen follen,

Die Gefchichte ergablt, bag im Jahre 1850 eine Dampfichiffahrt auf bem Rifaragua, wie bem Can 3nan Bluffe errichtet murbe. 3m Jahre 1855, ale bie Ralifornier burch ihre Goldfunde gang Amerita und Europa aufregten, wurden die Dampfer viel benutt. Ale aber balb barauf eine Gifenbahn über bie Landenge von Banama gebaut, ward bie Echiffahrt auf bem Gan Inan ihrer beften Bracht, bes Transportes über ben 3fthmus, beraubt. 3m Jahre 1863 mar bann bie Münbung bee Can Juan berart verfandet, bag ber geringe Bertehr bie Ausbaggerung nicht lobute. Bente wird bie Bagger . Dafchinerie bee Berrn pon Leffepe junachit an ber Munbung bee Gluffes bem Unternehmen guten Borichub leiften. 3mmerbin ift jener Borgang bebentlich, bag von 1850 bis 1863 ber Blug bie gur Unfchiffbarfeit verfandete.

Die Ueinen Tampfer, welche fruber ben Can Juan berabfuhren, mußten in ber Mitte anelaben, weil Etromfcnellen die Sahrt bemmten. Tiefe Sperren werben jest burch einen Ranal umgangen, ber ben Cber: und Unterlauf bee Can Juan veranbert. Bier werben auch Echleufen angelegt, burch welche bie Ediffe gu bem Gee hinauf gehoben werben. Der Gee liegt 40 m über bem Atlantifden Meere. Der Gan Juan burchtauft eine Etrede von 32 Wegitunden. Es find bemnach von ber Ditte bes Gluffes an 10 bie 15 Echleufen mit je 2 m Stanung erforberlich,

um ein Echiff bie in ben Gee gu bringen.

Awifchen bem Gee und bem Stillen Drean erhebt fich ein feche bie fieben Etunben breites Relfen Blateau. Ce erbebt fich bis ju 1000 m; einzelne erlofdene Bulfane fteben ale Regel in einer flacheren Ebene. Zwischen Diefen foll ber Ranal hindurchgeben. Wie boch bier ber nieberfte Bag über bas Meer fich erhebt, ift une nicht befannt. Wenn er auch nur 60 m fiber bem Gee, b. h. 100 m über bem Stillen Drean fteht 1), baun ift bie Arbeit fcon bebeutenb, weil ber Ranal auf bie Bobe bee Gees (40 m fiber bem Meere) eingeschnitten, bann eine ebenfo große Cchleufen-Reibe, wie auf ber Oftfeite angelegt werben milite, bamit Die Echiffe pon bem Rifgragug in ben Golf pon Bavagano im WeMeere gelongen founten.

Es find bie jest auf ber O Zeite ungefahr 1000 Berfonen beschäftigt. Die Dafdiniften und Sandwerler find Beife aus ber Union, Die Arbeiter Reger aus Jamaifa. Es foll bie jest noch feiner geftorben fein, obgleich fie auf fumpfigem Boben arbeiteten. Dan rubmt bice, im Wegenfat ju Banama, ob aber mit Recht?

Afpinwall ober Colon, Die O Station bes Banama-Rangles, liegt unter bem 9. Grab norbl. Br.: Can Bugn bel Rorte, Die O. Station von Rifaragua, unter bem 11. Grad nördl. Br. Beibe liegen innerhalb ber Wenbefreife. Breimal im Jahre fteht bier bie Conne fenfrecht; man tann fagen bon anfange Dai bie anfange Ceptember ohne Unterbrechung fast feulrecht. Während Diefer Beit fangt Die Conne fortwährend bie Tampfmaffen aus bem Antillenmeer und ber Enclon, ber fich babei entwidelt, jagt fie mit ungeheurer Gewalt lange ber Ruften und bee ichmalen Geftlandes. Der Rio Chagres (Banama) fillrit bie Baffermaffen nach Colon; ber Can Juan nach ber Safenftabt, Die nach ihm benannt ift (von ben Englandern vorlibergebend Grentown geheißen). Die Baffermaffen fallen raich nach bem Meere; Die Candmaffen, Die mit ihnen fliegen, haufen fich aber gu Barren, bie bas Waffer wieber aufftauen, L'agunen und Gumpfe bilben.

Diefe find bei Can Juan bedeutenber, ale bei Colon. Ummittelbar im N ber Ctabt beginnt bie Rufte ber Does quitos. Bier find bie ebenfo genannten Indianer weniger gefährlich, ale bie fleine Gliegenart, welche man anm erftenmal bort fennen lernte. Gie find ein Produtt ber Gumpfe und ber bichten Urwalber, Die aus biefem Treibhaufe emporichiefen. Gumpf und Urwald bringen aber auch den fchlimmeren Beind, bas gelbe Rieber, bas bier, wie auf Jamaita, Ruba und Florida, alljährlich mit ber Regenzeit feinen Gin-

Berr Barner Miller ift tropbem fein "Barner". Er ift vielmehr ebenso opfermutig wie herr be Leffepe. Er bofft bis zum Jahre 1897 ben Kanal zu vollenden. Die bofft bie jum Jahre 1897 ben Rangl ju vollenden. Roften berechnet er auf 120 Millionen Tollare. Tas lantet allerdinge weniger, wie 600 Millionen Frante, mit benen Berr be Leffepe begann. Die Amerifaner fagen biehalb: Wenn ber Rangl bae Doppelte toftet und fertig wird. bann ift er billiger, wie ber bee Berrn von Leffepe, ber mit 120 Millionen Frante nicht vollendet wurde. Den reduct auf 7 Millionen Tonnen, Die ben Ranal jabrlich paffierten: für jebe Zonne 3 Tollare, ertruge bas Wert 21 Dillionen Tollare ober 100 Millionen Grante. Das mare bei 1200 Millionen Aulagetoften immer noch ein reicher Gewinn, ber geeignet ift, vielen mutigen Leuten noch mehr Soffnung ju erweden. Go fann nit Energie und Gebuld bas Wert gelingen und bamit ein Echleufen . Ranal guftanbefommen, welcher bem Belthanbel fo lange anshilft, bie ein zweiter Leffepe bie halb fertige Meerftrage vollenbet.

#### Die Galtenjagd in Boenien.

Bon Dr. Griebr. G. Rrauk.

In meiner por brei Jahren veröffentlichten Etubic "über ben Ginfing bee Driente auf bie Gubflaven" feste ich, entgegen ben landläufigen Unfichten, auseinander, baß bie Türken im mahren Ginne bes Bortes Rulturtrager für bie Gubflaven geweien. Gie permittelten ibnen perfiiche, grabifche und aguptiiche Ruftur, abgefeben pon ber türfiichen, beren relative Bobe ber Ethnograph nicht unterichaten wirb. Richt bloft die Eprache, fonbern auch bae gange Leben ber Gilb: flaven weifen vielfach auf türfifden Ginfluß bin.

Die Babmung ber Falten gur Jagb und auch gur Briefpoft geborte gur Turfengeit bei ben boenijch bergogifchen Gbelleuten gu ben gewöhnlichen Beichäftigungen. Den Bebranch ber Jagbfatten finden wir öfter in Buelarentiebern befprochen, aber meines Biffens nur breimal ben Fallen ale Brief-

<sup>1)</sup> Der bochte Bunft von ber BBafferideibe bes Banuma, Ranals beiragt nur 100 m.

boten. Brieftanben scheint man nicht benutt zu haben, zum minbesten nicht bei Mohammedonern. In einem noch ungebrucken Gwelarenliebe meiner Sammlung wird erählt, vie Mustlie Sieham (Stefan ber Mostaner) seinen Brief nach Ubbina bektell

er rief darauf herbei den grauen Kodlen und band ibm um den Sals das Briefichen sest, und gab auf griechisch ihm sodanu die Breitung:

— "Berweil mir nirgends und au feinem Orte eh' du zur Aurg des Burgherrn singefommen, dann laß dich ibm aufs Kensternstingsfommen, dann laß dich ibm aufs Kenstergitter nieder!"

Der Falle flog jum himmel nuter Wollen und ließ im turt'iden Ubbina fich nieber auf Comanagas weißgetfinchter Barte und von der Warte icog er bin and Fenfter.

Alls ihn erlob der Burghert Commango, be sprach er woßt auf griechijch au ben Kallen:

— "Romm ber zu mie grangeruner Bogel Jatlet"
Ter Jatle siel ibm auf ben weisen Schof, be lösst er ben Brije vom Jatle los und legte sich den Prief auf seine Annie und brach des Eigel vom Ment Schof und begte sich den Brijef auf seine Annie und brach des Eigel vom Mentelen auf.

Bei ben Türfen ftand bie Faltenbeige feit icher in arofetem Anichen. ("Kalfnerflee", brei ungebrudte türfiiche Werfe über bie Falfnerei, eines ber alteften Denfmaler ber türfiichen Literatur, überfette Jofef von hammer. Befth 1840.) Die türfifden Gultane waren faft ausnahmelos Freunde ber Falleniagh. Um meiften wibmeten fich ibr Baicfib, ber Betteritrabl, und Dobammeb IV. Rach ber Edlacht bei Ritopolis (28, Ceptember 1396) gab C. Bajefib ben aufgelöften beutichen, ungarifden und frangonichen Rriegern eine Faltenjagb jum beften und fette fie burch bie Bracht feines Jagbftaates, ber ans 7000 Faltenjagern und 6000 Sundewartern beftand, in Erftaunen. Die Falteniere bilbeten bie Daffe ber fultanifchen Jagerei, melde ans ben vier Rlaffen ber Faltenjager, ber Beibejager, ber Beierjäger und ber Sperberjager befteht, mabrend bie hundewarter, in ber Folge ben Janiticharen einverleibt, 33 Regimenter berfelben bilbeten. Ihre boberen Offigiere wurden burch Benennungen ber Jagb nach ben alteften Begriffen bee Morgenlandes gegbelt, weil bie Lebensmittel ber Mern bes Rrieges und bie Jagb bas ebelfte Borfpiel beefelben ift 1).

In biefer Schule lernnen and die lodnifch fertäglichen phabei mu Jaminege die Jaffureri fennen nub verpflangten fie von der fin der Bertagen fe von bert in ibre heimest, wo fie fich bis anf ben beutigen Zug noch bestauptet best. Der verbeinfpolle und left furcham Dernausgeber bes "Glasuft" in Senziolen, herr S. hörmann, ließ durch den Mader Ewald Arnbt ans Zurichfalnd, derrichen "Dernausen eine Bertagen anfellen und verfüsentliche fürzisch in heinem Ergane bie mit huffe Belleitweisches Farben und der Reinfeldungsten gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ges

Noch vor 15 bis 20 Jahren jagten algemein die Begen im Vorbosseinen (Krajina) und Sandenhe mit Fallen, apgementig ober ift die Jahrenbad nur mehr üblich, apgementig ober ift die Jahrenbad nur mehr üblich in derführen beitrehopseit im Naglaj im den Erikegnich und Smailbegowie im Zeiani. Die Begen erflären bestimmt, die Zeianer iglenführt worben. Ginnen Zaghbleiten au ihrer weitreben die Begen nicht mehr, wohrscheinig, weit in die die zeien die Begen nicht mehr, wohrscheinig, weit feibe zweinähige Füllerung der Eggele verlertn beben, früher richtete man den Banderfallen (lako peregrinus) di, in unferz Sich basgen in gut wie außendunge auf zien Ert, die man "atmadža" neunt (atmadža ober akmadža bebeutet aber türft die einen Berbert). Jawwielen nimmt man and einen gewöhnlichen Eprebert, doch hat man von ihm um ereingen Borteil.

Den Fallen fangt man mit Reben. 3mei beilaufig amei Meter hobe und chenfo breite Rete merben febr ichmach in einem fpiten Bintel an Stangen befeftigt. Bon ber Mufienfeite verbedt man bie Debe mit bunnem Gezweige und grunen Dornen. In ber Mitte gwifchen ben Reuflügeln binbet man eine lebenbige Doble an, woranf fich ber Sager in einem Bebuifche in ber Rabe verbirgt. Um fich gu befreien, fangt . Die Doble gu flattern und gu frachgen an, worauf fich leicht ein einjahriger noch unerfahrener Galte auf Die Bente fturst. Es entspinnt fich ein beftiger Rampf, bei bem bas Ret über ben Rampfern gefammenfällt. Bur Abrichtung mablt man lieber ein Beibchen ale bas fcwachere und fleiner gebante Mannchen. Die Freunde ber Fallenjagd miffen genan, aus welchen Reftern fie Die tanglichiten Salten erhalten fonnen: alle Falten find nämlich nicht gleich gelehrig. Im Daren-Balbe gablt man 20 Ralfenhorfte, boch nur an brei Etellen finbet man bie verwenbbaren Falfen.

Die Fallenbeige erheifcht viele Duben. Borerft muß . man ben Falfen baran gewöhnen, gebulbig ben Riemen am Bein gu tragen. Der Gib bes Galten muß ftete in ichaufeln: ber Bewegung erhalten bleiben und von Beit ju Beit bat man ben Falfen mit Baffer gn befpriten, bamit er nicht einichlafe. Much muß er lernen, rubig auf bee Jagere Sanb ju fiten, Die mit biden aus Schaffell angefertigten Sanb. ichuben befleibet ift. Diefe Abrichtung mabrt 15 bis 20 Tage. Dit bem gefügigen Galten auf ber Sand begiebt fich ber 3aoer in Begleitung feines Jagbhunbes aufe Reib. Cobalb ber Sund eine Bachtel aufgeftöbert, wirft ber Jager ben Falten in ber Alugrichtung ber Bachtel auf, und ber Falte icbicfit auf feine Bente mit Blibiconelle loe. Gin gut gefculter Falte in banben eines tilchtigen Jagere tann bes tage 10 bis 15 Bachteln fangen. Im Berbfte, wenn bie Bachteln nach bem Guben manbern, tann ein flinter galte 60 bis 80, ig fongr 100 Bachteln einfangen ober erheuten. Der Gebrauch eines Jeberipiels ober Lubers bei ber Faltenbeite icheint ben bosnischen Waibmannern unbefannt zu fein.

## Büderfdau.

Pie Forschungsreife E.M. Z.,, Gugter" in den Jahren 1874 bis 1876 unter Kommand des Appliaus zur See Freibern v. Salcinig. Derausgegeben vom hobrogravbischen Ant des Reichsmarincants. Fünf Teite. Bertin 1889 bis 1890. Ernft Eigelrich Mitter.

I. Teit. Der Reifebericht. Dit 58 Tafeln. Reben ben in bie Beschichte ber Rorichungbreifen eingeschriebenen Ramen ber öfterreichijchen Fregatte "Robara" und bes britischen

<sup>1) 3.</sup> v. hammer, Geschichte bes osmanischen Reiches. 3meite Ausgabe, Bb. L. Befth 1834, G. 201.

ber gewonnenen Rachrichten 1), aus welchen wir nachstehenbe Mitteilungen entnehmen,

Glasnik zemali-kog muzeja u Bosni i Hercegovini, 1890, Heft 2, S. 228 bis 233.

berticke Jeugnis für die Andlighti ber Cfifiere ber "Gagtieum für die Gefetten, melde die Verwierung des fürmgebrachten Einste übernachmen. Die "Gagtie" batte neben bem wiffen destlichen Mugdem and mittlerdie um hobitifie zu ihörn, es befand fic sobyfeben von Ir. Studers fein Stad ben Gefettern an West, wir der bem deblinger, am die verschieden Gefettern an West, wir der bem deblinger, am die verschieden Gefettern an West, wir der bem deblinger, am die verschieden die Tadia der die verschieden der die die der die die die Tadia die die verschieden für die erfelt wurden, heicht für die Tadia gleich der versichen für die erfelt wurden, heicht für die Tadia gleich der versichen für die erfelt wurden, heicht für

Mas auf Diefer zweijohrigen Rahrt für Die Opbrogrophie ber Cieane geleiftet murbe, bos beweifen bie Rarten bes Werfes mit ihren gablreichen Lotungen, Die ein gegen fruber uns vollig verandertes Bild bes Meeresbobens geigen. Der erfte Teil, um den es fich bier handett, ift, bei Berhinderung des Ropistans (nunmehrigen Abmicals) von Schleinig, der jum Landesbauptmann in Raifer . Wilhelms . Land ernonnt murbe, Abmiralitaterat Sottof bearbeitet, bem Die Dereen Er. Grunwebet und Braf, hartmonn (für ben ethnographijch anthropologifchen Teit), bee Direttor ber Ceemarte, Brof. Reumaper (bezüglich ber bybrographischen Musruftung), Broj. Gumbel ibegugtich ber gesammetten Meeresgrundpraben) und Peof. Beinef gur Geite ftanben. Ban letterem rubren bie fconften, docalteriftifden Beidnungen Des Werles ber. Muker ben 21be bilbungen (Die ethnographifden teitweife in Umgeichnungen pon Brof. Dortmann nach ben beidabigten Photographicen) find Rarten, Plane und Ruftenanfichten beigegeben, Die ben ungemeinen auf Die Aufnohmen vermenbeten Steig erfennen taffen. Schan ber Roum verbietet uns, weiter auf Diefen über 3(x) Ceiten umfaffenden erften Teit einzugeben, jumot bie allgemeinen Gre gebniffe befannt find. Aber es fieht tropbem fa viel Reues und Wertvolles barin, bak berfetbe beim Studium ber beteeffenden Lanber und Dieone nicht übergegangen werben tonn

R. Unbree.

II. Teil. Bhofit und Chemie, mit 85 Tafeln, entbalt bie mabrend ber Reife ouegefibrien Tieffeelotungen. Dit benfelben mueben in ber Regel Temperaturbeobachtungen und Steommeffungen berbunben und Wafferproben fur Beftimmung bes ipegififden Bewichtes und ber demifden Bufammenfehung bes Deremaffers entnommen; im gangen murben an 165 Ctationen berartige Beobachtungen, und gwae on an 1:05 Stationen betattigt Bedbuggiungen, und pwae on 132 Selfen Volungen ausgeführt, an 133 Temperoturreifigen, an 116 Setömungen, an 107 die Karbe, an 199 die Turchfickfiell des Werrwaffres festgesfellt. Weeresquabsproben aus Tiefen die 312 5000 m don 82 Elellen beraufgebracht. Chaeafteriftifc fue ben Tieffeefdlamm ift ber burchweg betrachtliche Mangangehalt; überbies fanben fich barin auch mingige Bimsfteinfaferden und fonftige fragmente vultanifcher Gefteine; in bem Globigerinenichlamm baufige fette fügelchen; einen houptbeftandteil aber machen bie thonigen ober mergeligen Sedimente aus. In Der Rabe bes fieftlandes ift ber Boben bes Meeres mit ichiefergrau gefärbten Schlammablogerungen bebedt, in ber eigentlichen Tieffee teeten an beren Stelle, foweit es fich um Die faltfreien Cebimente handelt, Die coten Tiefferichtomme. In Diefen febten foraminiferen-ichalen vollftanbig, boch finden fich olle Ubergange ju bem eigentlichen Globigerinens bezw. Rodiatacienichlomme, Wie nun gwifden bem Globigerinenichtamme und gewiffen erdigen Rreibebilbungen ber fretareifden Beit fo große Ahn-lichteit befteht, bog mon die Bilbung des erftecen gerabegu als Fortfegung ber letteren betrachten tonnte, jo loffen fich auch unberfennbare Anglogicen outfinben mifchen ben fint mangang haltigen, rot gefärbten, on Robiolarien reichen Chlammabtoger rungen und ben roten, fiefeligen, mongonhottigen Jurofchiefern (Brindens und Besteinschieferen) bes olbinen Gebietes, welche meift mit Rabiolarien erfüllt find. Ständige Begleiter der fforominiferen find die Coccotithe, das find radialloferige Rallfügetden; Colithe murben bagegen mertwürdigermeife in feiner ber Broben nachgemielen.

III. Trit. Zoologie und Geelogie. To die Auftlichten der Gebreich er Gegelichen gelemmelten Auftrag des die Schlerebung nauer fieremen in dehonderen Rechfirntlichungen der Gestellt und der Gestellt des Gestellt gestellt der Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Ge

IV. Teil. Bolonil, Mil 188 Tolein. Der spetische Zwid beimb beimb ib Senbritum der Artenusbeute, melde Zwin beimb bei Senbritum der Artenusbeute, melde Matine Selvskers Er. Sammann immelle, und worde interciente Finden aus beid sollen Michiagen des Alponterriches
ferig mit Unterfitätion den G. Bernet, N. Gernom, R. Spetis,
M. Mobins, C. Schoffel, de Hilten aus Bernet, S. Spinen,
Des Fleider von Wert, T. J. Müller Mr. in Wert, die Vonmehr von M. Geriffel, im Hilten und Dr. C. Schoffer in Wert,
Der Schoffel, de Hilten und Dr. C. Schoffer in West,
Der Geriffel in Hilten und Dr. C. Schoffer in West,
Der Geglein von Tr. M. Rube, die Phaercegamen von West,
C. Gingler in Berlim int Illasteilungs von C. Schoffer, Sol.
De Ganbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Ganbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer and O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. O. Onto J. P. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer,
De Stanbele, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer, M. Schoffer,

"Gine Uberfied von Engler field die bei betanitigen Ergebnisch och den Berengeberen, anntich dem welterlianischen Beldgebiet, dem undsäisigen Gebiete, dem antartlissen Beldgebiete Edd Amerikas, dem auftralissen Gebiete, Argusten, E. Baul im Audischen Czean und Kicusson jusommen. Ten Migner find 12, den Uberenwossen 3, den garnen 3 und den Pharter

gamen 15 Tafeln beigegeben.

1) Aus Rhofrife (Liberis) enthalt bie Sammlung eine Angale Susponsfreutgen, metche für biefels Gebiet zum erstenmat nachmeinen mach nachmeinen met Auften feiner einem Kausstellen der Geberte, wire neue Laudmoofe und vier neue Khantrogamen (Sehrencen) von Mantovia. Auf den Alleft nagenüber Bente de Gehrencen bei feine meuen Arten Cyperus flexischins Beckr. und C. Noumanniaus Beckr.

2) Wus bem melnischen Gebiete find neu: Surgassun heteroorstum Mont, var. timoriensis Grunow, Oselluaria defossa Mult. Arg. Hypodematium pheropterrideum Kuhn wir Phentenganten: Chamaerophis gracilis Heck, Pimetes Ireveituba Faweet, Lagerströmia Engleiana Kohne und Diumen Laisamitera DC, var. Pitocosa Engl., famitida wurken bie beinischen Schrigungen ber 3nfc jur außtralisten Glees auß neue Erhätigi.

Amboino hot zwei neue Bilge ergeben, fowie zehn neue Lebermoofe; ferner vice neue Laubmoofe. Die Luceparainfeln lieferten eine neue Craftdacee: Tropidia Reichenbachinua

Unter ber Ausbeule des westlichen Reus Guinea befinden fich zwei neue Meeresolgen, ein Pilg, vier Flechten, 11 neue Lebeemoofe, 30 neue Laubmoofe, zwei neue Lylopodien und 11 neue Phamerogamen.

Bon ben Infin de Bilmaref Archivels find viele Neuheiten mitgebagit worden, aus der Rüßenregion zwei Pilte, eine Feder, fechs Lebemost, ein Genn: Heteroneuron Naumanni Kuha und jünf Phanterganenn. Die Negion des Ultrimaldes ergod weit Ebermoot, fowie fieden Phantecogener. Aus der Neulon des Brigmoldes find neu: deri Lebemoste, fieden Laulmone, fech Finen, der Eglenderen, jowie flo Phanecogamen, und endlich aus ber Region ber Bergfavane

ein Farn: Alsophila Naumanni Kuhn.
Die Fibji Infeln lieferten vier neue Algen, brei neue fliechten, ein neues Lebermoos, ein neues Laubmoos, einen neuen garn und eine neue Lpfopobiacee. An ber Moreton-

Bai im tropijden Cftauftratien murben noch zwei neue Laubmooie aufgefunden.

3) Das altozenniche Florenreich ergab in Reuferland zwei neue Laubmoofe, im nordwestlichen Auftealien (Dampier-Acchipet) brei neue Phanerogamen, auf ber Did hartog Infel beei neue Algen. 4) Bom anlarftijden Gubamerita find neu: eine Alge.

swei Glechten. 14 Lebermooje, vier Laubmooje, jowie ein Gras. ben boet gesammelten Bflangen befinden fich 20 neue Meeres-Glechten, jechs neue Lebermooje und 80 neue Laubmooje.

Die Infel St. Baut im Indifden Ogean ergab fünf neue Berresalgen, einen neuen Bilg und einen neuen Phanerogamen. Bon Ajcenfion find vier neue Flechten und 10 neue Lanb

moofe befannt geworben. Legtere find nach G. Muller benen bes trobifchen Afrifa und Gubamerita nabe verwandt. Endlich wurden von Dr. Raumann noch zwei neue Algen

an ben Injeln bes Grunen Borgebieges gejammelt. Die vorzüglich an Arpplogamen reiche Ausbeute zeigt, bag es bei botanischen Foeichungserifen febr zwedmäßig ift, Die Arpptogamen nicht zu vernachläftigen, ba fie gerabe ein verhaltnismäßig reiches Beobachlungs: und Cammlungsmaterial

Dr. 3. 98811. V. Teil. Meteorologie, Das Alima ber Rerguelen-infel und ber Mudtanbinfeln gebort ju ben merfmurbighen ber Grooberfläche. 3m Weibnachtshafen ber Rerqueleninfel über. winterte 1840 Gir James Nog und ftellte bafelbit wahrend feines Golagigen Aufenthaltes meteorologifche Beobachtungen an. Aber Die Witterungsoerhaltniffe bes Binters ber Audlandinfein fammen anbrerfeits allgemeine Schilberungen pon Rapitan Musgrave ber, welcher burch Schiffbruch genbligt war, 20 Monate auf Diefen unwirtlichen Infeln zu verbringen. Dagegen mar über bas Commertlima ber bemertien Infeln bis 1574 jaft nichts befannt. Wir verbanten nun ber auf beiben

Infeln in Berbindung mit der beutiden aftronomifden Ctation jur Beobachtung bes Benusvorüberganges por ber Sonnen-icheibe am 8. und 9. Dezember 1:674 errichteten meteorologifchen Beobachtungsftation gabireiche Aufzeichnungen im Commer bee jubliden Demilphare, wodued bie angeführten alteren Beobachtungen eine wejentliche Ergangung erfahren. Die meteorologischen Beobachtungen ber Reegueleninjel (Beily Cove) im Beitraume bom 6. Rovember 1874 bis 29. Januar 1875 ind mit größer Sorgialt antgeführt und die eine wertoden Beitrag ut Ferlandis des Rilmas diefte volgenrechen,
jumeit vom inunfigen Woos bebedten, troßlofen fielfeninfel.
Die mittlere Zumeratur (-6,4%), ift jür bern islatige
Berilt vom 49° 10' auf jatlend niederig, die Wintertemperatur bingegen mibte (+2,4%), to gebreid bort foll
bekändig Sturen, haupfladig putjen N28, and St.
Michael St. Berilt der St. Berilt der St.
Die St. Berilt der St.
Die St. Berilt der St.
Die St. Berilt der St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St.
Die St. mit größter Corgialt ansgeführt und bilben einen werte berrichent; boch ftellt fich auch gumeilen für langere Beit icones Wetler ein.

Die metorologijden Beobachtungen an Bord S. M. S., "Gagelle" während der Reife von Juni 1874 bis April 1876 (t. Ablonitt des V. Teiles), welche in zweckentiprechenden Ausguen aus dem metorologijchen Tageduche in der Weise mit geteilt werben, bag alle bezeichnenben Buge bes Bitterungs-duratters erbalten blieben, fowie bie anemometrifden Deffungen am Bord (2. Abichnitt) und Die Beobachtungen über bas ipegifiiche Gewicht und Die Temperatur bes 2Baffers an ber Decres. oberflache (3. Abichnitt) bilben ebenjo erwunichte als michtige Beiteage gur maritimen Meteorologie. Die Temperatur Des Berers ber Rergueleninfel und bee Audlandinfeln ift der Temperatur ber Luft baselbst nabe gleich, nur weist sie geringere Schwantungen auf und fintt niemals bis jum Befrierpuntte. Prag. Dr. G. Geug.

### Aus allen Erdteilen.

- Broi. Dr. B. D. Sanbelmann, ber Direttor bes fcleswig bolfteinifden Dujenme vaterlanbifder Altertumer in Riel, geboren am 9. Muguft 1827 ju Altona, ftarb am 26. April 1881 gu Riel. Er bat fich um bie Befchichte und Erforichung ber porgeschichtlichen Altertumer feines Deimatlanbes Schleswig : Dolftein bochverbient gemacht, mofür feine gabireichen Abbandlungen gengen. 3m Jahre 1860 veröffentlichte er (Berlin, bei 3. Springer) eine faft 1000 Geiten ftarte "Geschichte von Brafilien", ein noch beute febr branchbares, bem Bringen Abalbert von Breugen gewibmetes Bert, bas fur Die Rotonialgeschichte ber Reuen Belt von Bebeutung ift. Unter feinen Arbeiten über Urgeichichte erwähnen wir die Ausgrabungen auf Gult (1870 bis 1880), Die in gwei Deften mit Abbilbungen veröffentlicht murben und (mit Ab. Banich aufammen) bie Moorteichenfunde in Schleswig : holftein (Riel 1873). Beitrage von ibm brachten auch vielfach bie Berbandlungen ber Berliner Antbropologifchen Beiellichaft.

herr Inggo Ritobe, ein Japaner, bat in Baftimore (The John Hopkins Press 1891) ein Bert ericheinen laffen, bas ben Titel trägt: The Intercourse between the United States and Japan. Es ift nicht nur von Bichtigfeit für ben Begenstand, ben es behandelt, fondern ein icones Beugnis für Die Tüchtigfeit und ben Gifer feines Berfaffere, bem babei feine Frau, eine geborene Ameritanerin, bilfreich jur Ceite ftanb. herr Ritobe ift in einer ber filb. weftlichen Brovingen geboren, aber auf Befo im Rorben ersogen worben. Schon in ber Beimat trat er jum Chriftentum über, ftubierte in Amerita und in Salle, wo er bereite Schriften in benticher Sprache berausgab. Gein Stil ift ein gang portrefflicher und man mertt es bem Berfaffer taum an, baß er ein Mfiate ift, fo febr bat er fich in unfern Rulturfreis eingearbeitet. Die auswärtigen Begiehungen Japans por ber Eröffnung bes Laubes burch bie Amerifauer an Rorca, China, Spanien, Portugal, Solland, Rugland werben in bem Buche ausführlich erortert, um bann auf Die befon beren ameritanijd japanifden Begiebungen einzugeben. Es ift von bobem Intereffe, bier einen Japaner vom Stanb. puntte feines Botfes aus Rritif an ben Abendlanbern, ihren Raufleuten, Miffiouaren und Diplomaten üben gu feben, Es ift bie japanifche Britte, burch bie wir bier fcauen burfen und bas bat auch feinen Wert, wenn es barauf antomint, Die Begenftaube und Berhaltniffe rein fachlich gu beurteilen. Es ift nicht ber Fall, bag unfre europaifche Unfcauung immer bie richtige ift.

- Die bentiden Gemeinden in Biemont ift ber Titel einer fleinen Schrift, Die Brof. 2. Reumann Greiburg, Dobr, 1891) peröffentlicht bat. Er befuchte biefelben teilweife perfoulich und bie Ergebniffe, Die er über bas bortige Deutschrum mitteilt, ftimmen im allgemeinen mit jenen überein, welche 3. Raibler por furgem im Globus (oben G. 38) uns vermittelte. In Bommat (Formagga) am Brieggleticher fant er bas Deutschtum biefer nördlichften italienischen Bemeinbe noch völlig lebeneträftig und mubelos tonnte er mit ben Leuten plaubern. Auch in bem bittich bavon gelegenen Bosco im Ranton Teffin, wo ber Gotteebienft bentich, Die Soule aber italienifch ift. In Rima und Rimella ift nach Reumanus Erfundigungen bas Deutsche abgestorben. Dagegen

ift ce nach fraftig in Dinenngaga, wo aber Schule und Rirche italienisch find. Much in Mlagna berricht fie nach, bach bat fich bier, burch firchliche Ginfluffe und Die Banberung ber Magneien noch Granfreich, neben bem Italienischen bas Grangoniche Geltung perichafft. Die Manner find brei iprachig und eine Mijchung von Frangonich und Italienisch wird nicht feten gerebet. Die beiben Greifanen, gerabe Die fühlichften Gemeinden am Monte Rofa, baben ibr Deutschtum trot ber frangofischen Rirche (!) am beften bewahrt. Reumanne Schriftden enthält manche neue belangreiche Dit teilingen über jene beutichen Borpoften, bringt Sprachpraben und beutiche Grabinichriften. In Bommat und Greffanen wird bas Dentiche nach langer fortleben.

- Der Ban ber Gifenbabn von Tanga nach Ufam: bara in Deutich Oftafrifa ift burch bie Bilbung einer Gifenbabngefellicat in Berlin mit einem Rapitat von 4 000 000 Darf ficheracitellt. Die Berftellungetaften von 1 km Beleife. Spurweite 1 m, einschließlich Bruden und Beichaffung von Betriebematerial. ift auf 70 000 Mart veranichlagt. Ufambara ift, wie wir burch Baumann, S. Mener u. a. wiffen, eines ber fruchtbarften und gefundeften Lander Dentich Ditafritas und die Babu barf batb baranf rechnen, Bewinn ab sumerfen. Gie wird von Tauga ausgeben, welches bente ichan ale Ausfuhrhafen eine Rolle fpielt nub vorläufig bie Morogwe am Banganifluffe geführt werben, wobei fie burch verhaltniemaßig gut bevölfertes Land ohne Bobenichwierigfeiten lanft. Das Getreibe von Rauru und Ilieanba fomie ber Rautichut von lliambara jollen nach Rorogwe gezogen und mit ber Babn nach ber Rufte verfrachtet werben. Das Ocransieben ber Rargwanenrouten von Raragioe nach bem Rilimanbicharo und burch bie Daffai Lanber, fowie jener, Die ilber Rord . Riguru nach llgogo führen, wird ebenfalls burch Diefe Bahn gu ermöglichen fein. Bie von Rorogwe weiter gebaut werben foll, ob nach Tabara aber nach bem Rilimanbicharo, lagt fich nach nicht fagen; ce wird bice jum Teil von ben Beftrebnugen ber Englander abhangen, welche befanntlich pon Mombas aus nach bem Ritimanbicharo parachen mallen. Db man nun bie Babn ale Blantagenbabn betrachtet ober pon pornberein ibre Fortienung nach bem Biftoria Mpania ober nach Tabora im Muge hat, es ift immpathijch gu begrifen, bag bas beutiche Rapital fich biefen Unternehmungen anweubet.

- Der Sanbel ber Campainfeln ift im Jabre 1890 auf 1280000 Mt. berabgejunten gegen 2900000 Mt., welche berfetbe noch 1887 betrug. Ropra und Baumwolle murben viel weniger and und Solg, Gifenblech, Baumwollmaren u. f. m. piel weniger eingeführt. Diefer Rudagna ift ben gestärten politischen Berhaltniffen guguichreiben, Die jest, nach ber Ubereinfunft Deutschlande, Ameritas und Englande, wieder geordnet find, benn bie Bflangungen (Rotos, Banmwolle, Raffee) gebeiben prachtvoll, bie Rinbviebaucht nimmt einen gewaltigen Anfichwung. Mit Can Francisco besteht regelmäßige Dampferverbindung, ebenia (beutiche Linie) über Tauga mit Auftralien, beibes in 28 Tagen. Briefe von ber Sauviftabt Apia geben über Gan Francisco in 33 Tagen nach Bamburg.

- Reaftion in Japan. Es liegt une ein Bericht por, and welchem bervargebt, bag in Japan mehr und mehr ein Mudichtag gegen bie überfturgte Ginführung ber europäischen Stultur fich geltend macht. Roch freilich aber fteht bie Regierung nicht auf Geiten ber nationalen Reaftion und wie weit biefelbe gelangen wirb, ift auch fraglich. Unch tont nicht mehr, wie in ben fechsiger Jahren, ber Ruf 30-i. b. b. jagt die Fremblinge fort, aber bas Barlament felbit ftebt unter bem Beichen ber Reaftion und biefe macht fich unnächit auf bem Bebiete bes Unterrichts bemerfbar. Die Schulen mit enrapäifchem Unterricht geben ftort gurud. 3mei Schulen, beren eine bieber 300, bie anbre 150 Boglinge befaß, mußten pereinigt werben und gablen beute anfammen 150 Couler. Die fremben Lebrer an ber Universität in Tofio find minber sabtreich ale früher und biefes begiebt fich felbft auf unfre bentichen Laubeleute, Die am angesebenften auf wiffenichaftlichem Bebiete find. Dan gieht junge einheimische, europaijch gebilbete Lehrer beran und bieje werben boch fchließtich endgültig bie fremben erfeben. Rach ben Berhandlungen im Parlament über bie in Europa und Amerita auf Ctaatetoften ftubierenben Japaner läßt fich ficher voransfeben, bag beren Babt in Bufunft beidrauft werben wirb. Bezeichnend ift and, bag bie Berbanblungen über bas Sanbelegeies (nach Art bes beutichen) vom Barlament auf bas 3abr 1893 verichoben murben. An fleinen Beichen ber Reaftion fehlt ce auch nicht. Die Dunge ju Diata entichied fich a. B. für ben Antauf beimifder Schmelztiegel, wiewohl Diefelben viel ichlechter ate bie fremben find, "weil ben beimifchen Erzeugniffen ftete ber Borgug gegeben merben muffe".

- Der Tanganiitalce icheint mehr und mehr anrud: gutreten und feinen Spiegel, von bem man Schwantungen annimmt, ju erniebrigen. Rach Berichten bes Diffionars Bridour, welcher ju Rarema am Oftufer aufaffig ift, ftebt ber Bugel, auf welchem vor 12 3abren bie Statian von bem Belgier Cambier bicht am Ufer errichtet wurde, gegenwartig 1500 m von bemfelben entfernt. Auf bem troden geworbenen Baben liegen fünf neue Dorfer.

- Die Deutschen in Merita. Uber unfre bortigen Laudeleute enthält Die in ber hauptftadt Mexito ericheinenbe beutiche Beitung "Germania" einen Bericht, bem wir folgenbes entnehmen. Es ift ein großer Unterschied zwijchen ben beutiden Molonicen in ben Bereinigten Stagten und benen in Mexito. In unferm Baterlande bat man bie jest bie Rieberlaffung pon beutiden Roloniften ale ein Mittel in Betracht gezogen, nicht um unbewohnte aber wenig bewahnte Wegenbeu an bevolfern, fanbern um eine vorgeichrittene Anltur au verbreiten. Bebe auswandernde Ration bat in bas Land, mabin fich ibre Cobne wendeten, etwas von ibren darafteriftiichen Gigenbeiten gebracht. Deutschland bat fich begnugt, im gangen lateinischen Amerika große Danbelobaufer, gleich militarifden Rolonicen neuer Art gu granben. Bom Riobravo bis jum Rap horn beberrichen bie Deutschen wie bie Englander ben Sandel und Die Banten. Gie betrachten ben Manfmannoptand ale ein Prieftertum und weihen fich bemfelben mit Leib und Geele.

Die Deufden haben fich bes fpanifch ameritanischen Sanbele vermittelft ibres taufmännischen Genies, bes legitimen Rechts ibrer natürlichen Reigung jum Banbel bemachtigt, fie machen von Diefem Talent und Diefer Reigung mit Beidid. lichfeit und Erfolg Gebrauch, jo bag fie fich ben Borrang in faft allen Orten bes lateinischen Amerifas erobert haben.

Hufern Saupthanbeloplan, Bera Erng, fann man füglich als einen gang beutichen betrachten, benn obgleich bart angejebene meritanifche Sandlungebanjer besteben, jo ift bach bas beutiche Element vorherrichend, ebenfo in Colima, Dagatlan, Tampico und an vielen andern Safen beiber Dzeane.

Dabei haben bie Deutiden in Mexito, wie ber Bericht jagt, ihr Deutschtum bewahrt, nub "wer einem Ball ober einer Abendunterhaltung im "Deutschen Saufe" gu Merito beiwohnt, alaubt fich an bad Rheinufer verfett".

Bd. LIX.

blobus

Mr. 22.

# Mustrierte Zeitschrift für

Begrundet 1862

Rarl Mnbrec.

Druck und Werlag von

Sänder-und Bölkerkunde.

Berauegegeben mon

Ridard Unbrec.

Friedrich Diemeg & Sobn.

Braunidweig.

Abrilid 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Budbanblungen und Boftanftalten jum Preife bon 12 Darf für ben Band ju begieben.

1891,

## Erinnerungen an Dr. Karl Bermann Berendt.

Don Bermann Strebel.

Unter ben Refrologen, welche nach bem im Jahre 1878 erfolgten Tobe Berenbte erichienen find, ift wohl ber in ben Proceedings of the American Antiquarian Society, April 1874 veröffentlichte und von Dr. Daniel (M. Brinton verjaßte berjenige, welcher trop mancher verzeihlicher Ilngenauigkeiten in ben biographifden Angaben am beften und

überzengenbften Berenbte miffen-Schaftliche Bebentung und Thatigfeit fcilbert. Freitich mar Brinton burch ben Erwerb bee größeren Teiles von Berenbte miffenfchafte lichem Rachlaffe beffer als maucher andere in ber lage, jene Bedeutung ju beurteilen. Gine Uberficht iiber Die von Berendt veröffentlichten, fowie Andeutungen über ben Sauptinhalt ber nachgelaffenen Arbeiten, welche ingwischen ja gum Teil icon von Brinton veröffentlicht find, bilben bie (Grundlage jener Benrteilung.

Wenn ich nun trosbem zu anniten bee perftorbenen Breundes, bem ich to reiche Angegung und Belehrung perbante, Die Reber ergreife, fo gefchieht es nicht nur aus bem Beburfnie perfonticher Tantbarfeit herane, fondern weil ce mir in unfrer rafdilebigen und allgu oft unr bie unmittelbaren und anf

bringlichen Erfolge anerfennenben Beit gerecht erfcheint, Die Erinnerung an einen Mann anfangrifden, ber Die reichften Babre feines Lebens ber Biffenichaft geweibt bat. 3bm war es nicht vergonnt, unter außeren glinftigen Lebenebedingungen Camminug und Minge fütr Die Berwertung feines umfaffenben Biffene und feiner reichen Erfahrungen ju finden. Die Macht ber Berhaltuiffe mehr noch ale

Dr. Bermann Berenbt. Och am 12. November 1517 in Dansie. Weft, am 12. Mai 1878 in Gnatemala.

ciacue Reigung trieben ibn von Ort ju Ort, um in raftlofer Arbeit ben fich jumer mehr tomentrierenden Aufgaben feines wiffenichaftlichen Strebens gerecht an werben, und ale er endlich die Beit gefommen glaubte, mo er ein bauernbes Beim an grunden und unter ben Cegnungen eines fo lange entbehrten Familientebene Die Ergebniffe feiner Arbeit ber-

werten ju tonnen hoffte, ba ereilte ihn ber Tob. Andre, benen es ungleich fcmerer fallen bitrfte ale ibin felbft, haben nunmehr bie reiche wiffenichaftliche Sinterlaffenichaft numbar an machen, und man fann nur erfreut fein, wenn bice immer unter ber rudhaltelofen Anerfennung ber Berbienfte Berenbis gefchieht, wie es von feiten Brintone ber Fall ift.

3d will unn verfuchen, in bem Radifolgenben bae Wejen Berenbte, feine Thatigfeit und feine Erlebniffe in ben Bauptzügen gufammengufaffen, mofitr ber Ctoff teile feinen eigenen Aufzeichnungen, teile cigener Unichanung entnommen ift.

Berendte Teilnahme an ber Bewegung 1848 in Deutschland jog ihn bei ber eintretenben Reaftion allerlei Berfügungen ber Militarbehörbe ju, wodurch die Muelibung feiner aratlichen Braris febr er-

ichwert murbe, jo bag er, ber leicht ungebulbig werbenbe, besondere wo die Beschränfung perfonlicher Greiheit ins Zviel tam, fich im Babre 1851 inr Muswanderung mit feiner Gran und feinen beiben fleinen Minbern (er batte im Bahre 1818 geheiratet) entichlog. Das Biel ber Reife mar vorläufig Rem Bort. Gine lange, gefahrvolle und burch fchlechte Befoftigung noch befonbere erichwerte Geereife hatte Die Gefundheit von Grau und Rindern ftart angegriffen, mas in Berbindung mit dem Rlimawechiel einen burch feine Daner fo bedrohlichen Buftand berbeiführte, bag nach taum einem Jahre die Rudreife ber Grau und ber Rinber nach Dentichland beichloffen und ausgeführt werden mußte. Bon biefem Beitpunfte an beginnt Berendte Banberleben und trot bee immer lebendig bleibenden Buniches, irgendwo ale Arat eine Stellung ju gewinnen, Die ihm Die Doglichfeit ber Biebervereinigung mit ber Familie geboten batte, war ihm bies nicht beichieben. Geine umfangreiche Morrefpondeng durch Briefe und Tagebucher, Die er mit feiner Fran pilog, erhielten bie Familienbeziehungen ftete lebendig und liegen feine Gran an feinen vielfach fo intereffanten Erlebniffen Zeil nehmen. 3ch felbft habe jahrelang Die liebes volle und angergewöhnliche Bewiffenhaftigleit bewundern tonnen, mit ber er bas Fortleben mit ber Familie pflegte, und fo verfteht man bie Liebe und Achtung, welche ibm feitene ber Grau und bee einzig fiberlebenben Cohnes Dar Berendt noch heute gezollt wird. Die an Beiftes und Bergenebilbung boch begnadete Frau bat ihr ichmeres Los mit feltener Ergebung und Burbe getragen, und ibr ift es mohl zu gonnen, bag fie recht haufige Beweife ber Inerfennung ber Birtfamteit besjenigen erhalte, ber einen fo bedentfamen Inhalt ihres Lebens gebildet hat und noch bilbet.

Es ist wohl begreiftigt, daß jene politischen Anchaumagen, wocke Verends die Himten vertaußieten mittelbaren und chieve weigendem Hohere wiegendem Hohere wiegendem Hohere wiegendem Hohere dasse mit vertaußigten mittelbaren und chieve wiegendem Hohere dasse mit verchät im gemag Annge, das jen in eine Michite hänfig gemag Annge, das ger i einem Michighnit eines Vebens mit großer Erbitterung gedacht. Verends im Grunde erüflereiftigt Watern posit freitigt hightigt eine politischen Standpunkte, den er einandum, und fein schauften von der vertaußen, was in der Peraris die amerikanischen Verhältstiffe leinen refinningen gebod eine derenden, mus den der Vertaußen der vertaußen, mus den der Vertauße der Verhältstiffe leinen must der Verhältstiffe kinden und verhältstiffe leine must von des Zerröße treifents was must der Verbilderen mus und eine Zerröße treifents

Bereinds Manderungen gingen von Rem Jort guerft und Ricusqua, wor ein Wasdong, Ornanda und Von die jum Jahre 1853 als Arg; thätig war. Belitische Unruhen und Indonentijahre zugangen ihn, einem komiger gefährebeten und sicheren Wirtungstreis aufzusigen, und er wandte sich nur der eine Stehen und sicheren Wirtungstreis aufzusigen, und er wandte sich jurch in Zingdo niederlie, um dann 1855 and dem jär siem Bernischen. Dier war ein werspalen Defenstag Bernischen. Dier war ein werspalen zu unter und bernischen. Dier war ein werspalen, ihm alber zu treten und durch des Benochnen derfelben Hause ein die sich eine siehe Schweiden der gestellten Auflieden und innigen Berchfer aufphähren, and ber ich und betreit als eine siehes firthe Linkle geführer Marcquing und Förberung mit Bernische und der genacht gestellt der gestellt genacht gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geste

Berendte aratliche Thatigfeit in Beracrus mar aufange auf die bort anfaffigen Deutschen beschräntt, boch auch bei einigen von diefen mußte vorerft mandes Borurteil befeitigt werben; galt ee boch in erfter Reihe bie Behandlung bee gelben Fiebere, fur die man bie bort anfaffigen fpanifchen und einheimifchen Argte, ja oft die mit Borliebe fnrpfufchenben Rrantemmarterinnen filr erfahrener und baber geeigneter bielt. Es trat bies um fo mehr gu Tage, ale Berendt von ber landläufigen Behandlung, bei ber Ricinne und befondere bie Aberläffe Die Bauptrolle fpielten, abwich und bei im allgemeinen rationeller Behandlung von vornherein Chinin anwandte. 3ch fann in biefer Frage fein maggebenbes Urteil haben, foviel ift aber gewiß, daß Berendte Erfolge jum mindeften feine ichlechtere maren, ale bie ber andern Behandlungemethobe, und bag er fogar manchen ichweren Fall gur fonft angezweifelten Benefung führte. Das burch Unverftand und jum Teil auch Brotneid genährte Bornrteil, welches in ber verbreiteten Rebensart .. el medico aleman mata con quinina" (ber beutsche Argt totet mit Chinin) Ausbrud fand, fcwand boch allmählich vor ber Uberzeugung, bag nicht nur auf Diefem Spezials gebiete, fondern überhanpt Berendte Biffen gu fchapen fei, und fo murbe er bald auch von ben Ginheimifden bei ernfteren Rrantheiten ju Rate gezogen. Berenbte vielfeitige Renntniffe, fein praftifcher Ginn und fein, wo er wollte, liebenemarbigee Benehmen gaben ibm bei feinen Frennben ein gerne jugeftandenes und vielfach anegenuttes Ilbergewicht. Mancher freilich tann ein berartiges geiftiges Ubergewicht nicht vertragen, zumal wenn es fich mit Ungebulb und icharfer Benrteilnug bem Unverftande gegenüber Go hatte Berendt benn auch mit manchem ftillen und lauten Ubelwollen ju rechnen. Geine Dugegeit widmete er ausschlieglich feinen Studien, benn ber gefell-Schaftliche Bertehr reigte ibn nicht und nur felten brachte cabemfelben bie notwendigen Dpfer. Geine Sanelichfeit, jo weit es bie Klimaverhaltniffe guliegen, wußte er gemutlich eimurichten und die Abende in feiner Wohnung, mo er bei feinem Lieblingegetrant, dem Thee, und der unvermeiblichen Rigarre Die Tagevereigniffe ober allgemeinere Themata zum Inhalt feiner Plandereien machte, gehören gu meinen angenehmften Erinnerungen. Bebe freie Stunde am Tage und oft bie fpat in die Racht binein, benn er litt banfig an Editaflofigfeit, maren ber Arbeit gewidmet. Entweber beichaftigte ibn bie Rarte bee Staates Beracrus, beren Gutwurf nach vorhandenen Rarten er nach eigenen, auf feinen Aneflügen gemachten Beobachtungen ober nach eingezogenen Erfundigungen gu berichtigen und gn ergangen bestrebt mar. Dber auch Mueglige ane ber ihm bamale noch fparlich juganglichen Litteratur über Die Borgefchichte Deritos fomobl mit Berudfichtigung ethnischer wie geographischer und fprachlicher Gefichtepuntte brachten ihm die Borftubien auf dem (Bebiete, bem er fich fpater faft aneichlieglich widmen follte. Bis babin batte er auf feinen Reifen nur die Anregungen ju biefen Stubien erhalten, wie auch ju naturgeschichtlichen, Die er fpater nur nebenfachlich behandeln fonnte.

Wenn bas Abgeschiebenfein von einem burch perfonlichen Berfehr und burch die litterarifde Broduftion auffrijdenden und erweiternden Ginfluffe auf fein mediginifches Wiffen ibn mehr und mehr ertennen ließ, bag er auf Diefem Webiete nicht im ftanbe mar, fich auf ber, feinen ftrengen Anforberungen entsprechenben Bobe au erhalten, womit ein Rachlaffen bee Intereffee Sand in Sand geben mußte, fo ift es erflärlich, bag feinem Bebfirfnie nach geiftiger Arbeit bas bamale noch weit weniger ale jett beachtete Webiet amerifaniftifder Foridung febr verlodend ericheinen mußte. Cebr wefentliche Befraftigung erhielt biefe Meigung burch Die Aneflige nach ber Buderplantage Mirabor, wo er im Gebantenaustaufch mit Cartorine, bem befannten Berfaffer von "Merito und die Meritaner", und unter beffen Gubrung Die Uberrefte altmeritanijder Rultur, welche Die bortige Gegend noch an Banwerten und Erzeugniffen ber Aleinfunft aufweift, fowie Yand und Leute ftubieren tounte. Durch Cartorine murbe er auch in die Begiehungen gu ben bamale hervorragenoften Leitern ber Smithsonian Institution in Bafbington eingeführt, benen er fpater perfonlich naber treten follte. Weit anregender und entidjeibender aber wurde fein im Jahre 1858 unternommener Ausflug nach Incatan, mo er an ber Sant von Stephene Werf bie Ruinen von Chichen 3tan befuchte und burch bie in Gifal und Merida angefnupiten perfonlichen Begiehungen manche wichtige Anefunft und litterarifches Material erwarb. Die Beichäftigung in feinen Dugeftunden wurde burch berartige Bereicherung feiner Erfahrungen und Anschanungen und

Die damit verfunpfte Anregung ju wiffenfchaftlicher Berwertung ju einer febr vielfeitigen. Tamit mar aber auch für ibn die Enticheidung nabe gelegt, die Biele feiner Thatigfeit gu befchranten, um fie bertiefen gu fonnen. Geine Anfpriiche an Grundlichteit waren ju groß, um auf Die Daner Dberflächlichfeit und Berfplitterung gu geftatten, andrerfeite freilich gingen diefe Anfpriiche fo weit, bag fic, wie Brinton ce ichon ausgesprochen bat, oftmale ein Bemmfout für fein litterarifchee Cchaffen wurden. Ginen Abichlug ber Forichung, wie er ihn wollte, giebt co nur felten und besondere nicht oder wenigstene noch nicht auf bem Gebiete ameritaniftifder forfdung, wo ce fogar erwlinfcht und notwendig ift, ben Mustaufch von Erfahrungen und Unfchauungen ftete lebenbig ju erhalten. Diefer Gehler Berenbte lag übrigene jum großen Teil in ber borwiegenben Abgeschiebenheit bon wiffenschaftlichen Arbeite- und Probuftionemittelpunften.

Dit bem Jahre 1859 begann eine Reihe von politifden Borgangen, welche befondere bie Bewohner von Bergcrus ftart in Mitleibenichaft gogen, und ben Aufenthalt bafelbft zeitweilig zu einem bochft ungemutlichen machten. Der Anfang war allerbinge infofern ein intereffanter, ale ber Brafibent Juares bamale mit ben jum Zeil febr bebeutenben Dannern feines Minifteriums, wie Lerdo be Tejaba und Dcampo, in Beracrus weilte, von mo aus die berühmten Reformgefete, barnuter bas über bie Gingiehung ber Rirdengliter, ihren Ausgang nahmen. Durch perfouliche Begiehungen gu bem Minifter Guillermo Brieto, ber, eine Dichternatur burch und burch, nur ein fehr fchlechter Finangminifter gewesen ift, murbe ein perfonlicher Berfehr mit ben politifchen Rornphaen angefnupft, ba Berendt fich natürlich febr für bie bamale wirflich ibealen Beftrebungen jener Allbrer intereffierte und Die perionlichen Gigenichaften eines Deampo und Prieto wohl einen naberen Bertehr rechtfertigten. 3m Frubjahr biefee Jahres traf auch bas preufifche Rriegefchiff "Gefion" ein, und von ber Befatung mar es befonbere der Arat Dr. Friedel, mit bem wir viel verfehrten, und beffen vorzügliches Rlavierspiel uns manche genugreiche Stunde bereitete. Das 3ahr 1860 brachte Die Belagerung und Befchiegung bon Beracrus burch ben reaftionaren General Miramon, welche burch bas allerbinge nicht gang ju rechtfertigende Gingreifen bee Befehlehabere ber bort ftationierten ameritanifden Rriegefchiffe ein frühre Enbe erreichte, ba berfelbe Chiffe, welche ben Belagerern Munition brachten, mit Befchlag belegte, wonach Miramon unverrichteter Cache abrichen mußte. Berendt war rechtzeitig nach bem Mirabor gereift und fehrte nach Wiebereröffnung ber Thore jurlid, wo er unfer Saus burch zwei Bomben ftart bemoliert vorfand, wenngleich feine im Bwijdenftod belegene Bohnung taum gelitten batte. Bir batten biefe Bevorzugung feitene ber reaftionaren Bomben bem Umftanbe gu verbanten, bag ber in unfrer Rachbarichaft wohnende ameritanifde Ronful, wie alle übrigen Ronfuln, feine Glagge aufgezogen hatte, bie aber, wie leicht verftanblich, gur besondern Bielicheibe biente. Der gute Ronful, ein allgu eifriger Freund geiftiger Getrante, war mabrend biefer Tage nicht ane feinem tiefen Schlafe gu erweden, fo bag am zweiten Tage, nachbem mehr und mehr Bomben in unfer Cnartier fielen, ber Eigner bee Saufes, ein frangofifcher Raufmann, eigenbanbig bie Blagge entfernte, worauf bann auch bem Ilbel abgeholfen mar.

Die durch die sich entwidelnde Dazwischentunft der fremden Machie immer bedroßlicher werdenden politischen Verdaltnisse liegen es Verende paratur erchaften, sich und beimer Familie ben Schap einer fremden Macht zu sichern, den er ja durch feine Andewanderung versoren batte, es lag daber nade, zu solchem Jouch der danne in einen Evanerben werden einstliegenicht ein eine Wenarben werdense einstliegenicht

3m Mai 1862 fommt Berendt in Lagung be Termis nos an. Aber auch bier foll feines Bleibens nicht fein, benn bie Antunft frangofifder Rriegeschiffe tragt auch in Diefe abgelegenen Wegenben ben Rrieg. Er reift nach Can Juan Bantifta be Tabaeco, wo ein verhaltniemäßig ruhiges und einformiges Leben ihm jufagt, ba ce bie Forberung feiner Studien gestattet. Der Banbel freilich liegt anch bier barnieber und ale in 1863 eine zweitägige Befchiefung ber Stadt durch die Frangofen erfolgt, fab fich Berendt genötigt, feine Ginrichtung aufzugeben und 1864 Can Juan mit einem bort mit Blauholy belabenen Cdiffe, welches nach Rem Port bestimmt war, famt feinen Cammlungen und Manuffripten ju verlaffen. Gin Teil ber Manuftripte, welche für Europa bestimmt von bier aus abgefandt murben, ift verloren gegangen. Geine naturhiftorifchen Cammlungen, inebefondere Chilbfroten und Pflangen, führen ibn in bas Smithfonian Inftitution, wo er mit ben Profefforen Bairb und Benry in nabere Begiebungen tritt. Ee taucht ber Plan eines ameritanifchen Ronfulates an einem geeigneten Plate Mittelameritae auf, wo ibm Gelegenheit zu umfangreicheren Cammlungen geboten werden foll, aber ber Rrieg in ben Bereinigten Ctaaten felbft vereitelte Die Musführung. Das Manuffript eines Mana Borterbuches ans bem fechegehnten Jahrhundert veranlaßt ihn, nach Brovidence ju geben, wo er in Bartlett Berftanbnie und Forberung feiner Plane Berendt topierte jence Manuftript, bas über 2000 Geiten umfaßt, baneben entfteht eine Arbeit liber Merito mit Rarten und eine andre über Bernftein. Rach Rem Port gurudgefehrt, fernt er bier ben Abbe Braffeur tennen, beffen Cdriften ibn veranlaffen, Die eigenen über abnliche Gegenstanbe noch gurudgubalten und neues Daterial ju gewinnen. Bier befestigt fich erft bie Abficht, fich aneichlieflich ber Erforschung ber Dangsprache und ber ihr verwandten zu widmen, um vermittelft ihrer bem Berftanb. nie ber Bieroglyphenschrift naber gu tommen. Pofton wird befucht, wo Mgaffig und Gran bie von ihm gefammelten Schildfroten und Pflangen bearbeiten und die perfonliche Befanntichaft mit noch anbern Dannern ber Biffenfchaft aubahnen. Berendt verfakt feine Arbeit fiber "An Analytycal Alphabet". Das Jahr 1865 bringt neue Plane für feine Bufunft. Gin Konfulat in Afrita tommt in Borfchlag, boch gerichlagt fich bie Cache, fo bag Berenbt ce vorgiebt, Die Borichloge ber Emithionian Inftitution angunehmen. Die ihn mit ber Erforfchung von Beten, Tolores und 3gabal beauftragen. Er reift in Begleitung eines Jagere und eines Musftopfere Aber Belige ab. Doch ichon an Diefem Orte, wo burch Rachläffigfeit bes Begleitere eine Rifte mit Gelb und Ausruftungegegenftanben gestohlen und nicht wieber-erlangt wird, beginnen bie Schwierigfeiten biefes Unternehmene. Berendt entläßt ben betreffenben Gehilfen und erreicht 1866 Flores Beten, wo er fich einrichtet und fo gut es geht, feinen Aufgaben gerecht zu werben fucht, wobei ibm, unterftlitt burch feine Gprachfenntnie, ein ausgebehnter Berfebr mit ben Indianern jener Gegenben möglich wird und

weiteres Daterial fitr feine fprachlichen Aufgaben gufällt. Indianeraufftande gwingen ibn auch bier, ben Mufenthalt abgubrechen, wobei ein Teil ber Cammlungen im Stiche gelaffen werben mußte. In 1867 nach Dem Port gurudgefebrt, balt er bafelbit einen Bortrag über bie Ergebniffe ber Reife. Gin Befuch in Cambridge, Daff., erweitert feine miffenfchaftlichen Begiehungen und er arbeitet bann weiter an ben verichiedenen in Aneficht genommenen Beröffentlichungen. Das Jahr 1868 bringt bie Doglichfeit, bag fein linguiftifches Wert in Leipzig gebrudt werbe, bes weiteren Berhandlungen mit bem Beabody - Dufeum, aber nichte tomint in ber gewünfchten form jum Abichlug. Biele Bufchriften ans Dufatan veranlaffen Berendt wiederum babin abzureifen, mo er bann auch fur bas oben genannte Mnfeum Anfaufe von Altertilmern machen foll. In Deriba finbet er wieber wichtige Manuffripte, fchreibt einen Artitel über bie Bucher von Chilam Balam, finbiert eingehenber bie Rultur bes Benegnen (bee Gifalbanfee). Bon Can Juan be Tabaeco ane macht er Bermeffungen an ber Rufte, Rachgrabungen und befichtigt eingehend bie Dahagoniholgichlage ber bortigen Gegenb. Aus Diefer Beit, mo er filt feine Grennbe verfchollen war, und fie ibn tot glaubten, ftammt ber Refrolog über ihn bom Pabre Carillo. Trot eines neuen Hufftanbes, ber in jenen Begenben ausbricht, befucht er Palenque, Chiapas. Descingo, Comitan und Can Criftoval, mo er manches tohnenbe Material fammelt. Er lägt fich bann fur einige Beit in Turtla nieber, von wo ans er Ausflitge auch nach Chiapas binein macht, aber fein Gefundheiteguftand ift angegriffen, er felbft liegt fdwer frant am Fieber barnieber, mabrend feche feiner Begleiter ftarben, fo bag er fich ent. ichließen muß, gefundere Gegenben aufzusuchen. Das Sauptergebnie biefer Reifen mar ein febr umfangreiches Manuftript ber Boquefprache aus bem 16, und 17. Jahrhundert, Er reift vorerft nach Meriba, wo er Braffeur be Bourbourg antrifft, ber and trant, fich wieber um eine Pfarrftelle in Guatemala bemühen will. Madtig gieht ee Berenbt in Die Beimat, aber bie Fertigftellung feines Danawörterbuches halt ihn gefangen. Go geht er über Rem Orleans nach Providence, wo er ben größeren Teil ber 3ahre 1871 und 1872 in ichriftftellerifcher Thatigfeit verbringt.

Geine angegriffene Gefundheit halt ihn meift an bas Bimmer gebannt und eine Pleuritie verschlimmert zeitweilig feine Leiben. Das 3ahr 1873 bringt ihm bie Ernennung unn forrefpondierenden Mitglied ber Berliner Gefellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgefchichte, woburch er ber beutschen Gelehrtemvelt naber gebracht wirb. Better und Kreund, Dr. von Krantins, vermittelt zum Teil diefe Beziehungen. Da erneute Anfalle von Leber-beschwerben und Afthma einen Alimawechsel exheisigen, reist er im Januar 1874 guerft nach Nicaragua, wo er bie ibm ichon befannten und liebaeworbenen Stabte wieber auffucht. bie Berhaltniffe bafelbit aber nichts weniger ale afinftig filr einen langeren Aufenthalt findet. Der Job feiner Mutter giebt ibm Die Dittel 1875 nach Gugtemala zu geben. Inf ber Reife babin findet er eine fcon verloren geglaubte Rifte mit Altertumern, befondere von ber Infel Ometepec wieber welche nebft andern ingwifden erworbenen Etilden burch bie Bermittelung von Dr. von Frangine an bas Berliner Ethnographifdje Dufeum vertauft worben. Der ameritanifde Gefanbte Williamfon, ben Berenbt fcon in Rem Port fennen gelernt hatte, wünscht feine Begleitung auf ber Reife nach Coban, wo fie im Darg gufammen anlangen und bei bem bortigen ameritanifden Ronful Carg gaftliche Aufnahme finden. Das fchone Rlima, ber Umgang mit gebilbeten Menfchen, reifen in Berendt bie Abficht einer bauernben Riederlaffung und ben Erwerb einer Raffeeplantage. Ingwifden hat Dr. von Frangine nabere Be-

giehungen gu hervorragenben Perfonlichfeiten Berline vermittelt, welche bie Soffnung erweden, Berendt zum Abichluß und jur Forderung feiner miffenschaftlichen Arbeiten bie notige Geibunterftitung ju gemahren, worliber ber in-zwijchen nach Elibamerita abgereifte Prof. Baftian bestimmte Bufagen mitbringen foll. 3m Jahre 1876 erwirbt Berendt in Coban eine fleine Raffeeplantage, Die er Cliva nennt; Die Frende an biefem Befit, bas Arbeiten auf bemfelben in freier Luft beben feinen Gefundheiteguftanb. Bon Prof. Baftian trifft ein Brief ein, ber Berenbt in Guatemala ju feben wilnicht, Die Angaben find aber fo ungenau, bag ce Berendt nicht gelingt, ibn gu treffen. Rurg entichloffen, reift er ihm nach Rem Port nach, wo er ihn benn auch trifft, und mehrere Tage in feiner Gefellichaft in Bafbington und Philabelphia gubringt. Bier werben Plane für bie Anfunft befprochen. Die von ihm gewünschte und in einem ausführlichen nach Berlin gefandten Programm entwidelte Form feiner Thatigfeit ift freilich nicht genehmigt, fonbern es wird nur bie Ubernahme ber Musgrabungen in ben Rninenftatten von Canta lucia be Cogumalhuapa filr Rechnung des Berliner Dufeume abgemacht. Die Unwefenheit bes Raifers von Brafilien veranlagt Die Geographical Society ju einer Feftfigung, wo auch Berenbt einen Bortrag fiber bie Centres of Ancient Civilisation in Bentralamerifa balt.

In biefe Beit faut bie erfte und einzige Bergenefreube, welche Berendt in feinem ichon fo lange verobeten Leben gebabt hat: bas Bieberfeben mit bem ingwifden gum Danne gereiften Cohne, ber eine ibm gur weitern Ausbilbung in feinem Berufe ale Ingenieur sur Berfügung geftellte Gumme nicht beffer anzumenben glaubte, ale ben Bater tennen an lernen und baneben bie Ausftellung in Philabelphia gu befuchen. Edione Wochen verlebten beibe abwechselnb in New Port und Philabelphia und wohl war jene Beit angethan, einen Glangpunft in bem Leben Berenbte gu bilben. Anertannt in ber Biffenfchaft, aufgefucht von angefebenen Bertretern berfelben, Die Familienbeziehungen burch ben Sohn gu beiber Freude und Genugthung lebenbig gemacht, ein anfcheinend gebefferter Befundheiteftanb - fo verließ ber Cohn ben Bater, um ibn nie wiebergufeben. Leiber follte biefe gludliche Beit nicht lange anhalten; ein gaftrifch biliofer Buftand halt Berendt bis in ben Januar 1877 in Rem Port feft, und er reift bann über Mipinwall und bem Ifthmus nach Can Jofé am Stillen Dzean, von wo ane er telegraphifch bie notigen Erforderniffe jur Reife beorbert und bann nach Ganta Lucia anfbricht. Das Auffinden und Borbereiten ber fulpierten Steine jum Transporte erforbert viele Dube. Es gelingt ibm, Technifer und Steinhauer gu finden, welche die Bebung ber verfuntenen Steine und bas Abfagen ihrer flulpierten Gladen ermöglichen. Ingwischen wird Die freie Beit gn Bermeffungen, Beichnungen, Auffpuren und Untaufen von Altertumern benutt, worüber eingehenbe Berichte an Professor Baftian abgefandt werben. Erft im April tann Berenbt nach Coban gurudtehren, nachbem alle nötigen Arbeiten eingeleitet und in Ausführung begriffen find. Einige nabere Angaben über biefe feine Thatigfeit find von Profeffor Baftian feiner Arbeit über Die Steinftulpturen von Canta Lucia angeffigt worben. Frendig begruft er bie Freunde und fein fleines Gut, wo er noch einen beitern Lebensabend gu verleben traumt. Dit einer zweiten Reife nach Canta Lucia hofft er filt immer bem Banberleben gu entfagen und fich gang ber Bearbeitung feines Gutes und ber Kertigftellung feiner umfangreichen wiffenfchaftlichen Arbeiten wibmen an fonnen. Die ilberftanbenen Inftrengungen ber Reife haben ibm Berfchlimmerung feiner Leiben gebracht, fo bag er erft im Dezember Die Reife nach Canta Lucia antreten fann. 3m Januar 1878 ichidt er Es befchleicht mich ftete aufe neue ein Geflihl tiefer Traner, bag eine fo reiche geiftige Beranlagung, ein fo ernftes Streben und eine fo angergewöhnliche Arbeitefraft weber bie Ausnutung noch bie Befriedigung finden fonnte, welche unter glinftigeren Berhaltniffen bem Denfchen wie ber Biffenfchaft gefichert gewefen maren. Unter bem Bwange ber Dafeineficherung ift Bereubte Leiftungefabigfeit und feine Arbeitefraft vielfach gerfplittert und ichlieflich für Gebiete in Anipruch genommen worben, bie weber feinem Alter noch feiner angegriffenen Gefunbheit entfprachen. Das, mas er felbft erfebnte und wofür fein fpaterer Entwidelungegang und feine Fäbigfeiten am meiften geeignet waren, nämlich bie Ergebniffe bee nach jahrelangem Bemuben angehäuften reichen Materials felbft auszuarbeiten, wozu er ber Rube und einigermaßen geficherten Dafeinebebingungen bedurfte, bas ift ibm leiber nicht vergonnt gewesen, Gein Tob hinterläßt in jeber Beichung unausfällbare fünden, dere berignigen, die Urlagde haben, finer is Viebe und Beretrung gu gebenten, fann die Übergragung trößtend und erhebend fein, daß die Kneetennung seines Schaffens, weum sie ihm auch im Veben nicht woch und gang zu Zeil wurde, mehr und mehr berechbeitigen und ihm in den Aumolen auertslauftlicher Korfolung germ die beworgung Edtung einkumen wirk, die ihm gehüßel.

Son ben Edriften, bis Verenbt perfficultide, finb Informer urenbares; 1882 bis 1883. Bick Millight in Wetermanns Geographiden Witteilungen. — 1899. An Analytical Alphabet for Mexican and Central American Languages. America. Ethnolog, Soc. — 1871. Los trabaios linguisticos de D. Prio de Perez. Mexico. — 1871. Los trabaios linguisticos de D. Prio Carlo Language. Smiths Rep. — 1873. de Yandiant bet 30thunus bon Zripanthere. Scilider, 1, Grinot. Serline 1967. The Darier languages. America Henre Linduisticos — 1874. marks on the Centres of ancient. Civilination in Central America. Bull. America. Geogra Soc. — 1878. Subsumera util 6. Reditrely: Los Indigenas de la America Central y sus Idionas.

Iller ben Wachtel, Berendes übert fic Tr. Britiste insignerwachen. "Et Berendische Cammlung im kelmbers eines disperberaben. "Et Berendische Cammlung im kelmbers errich an Webrteinderen, Grammatifen und indemidig afgleichenen Bereit und ihr bedeutsche Kreit und die bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der Tielen der bestellt der Tielen der bestellt der Tielen der Tielen der der bestellt der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen der Tielen

## Aberglanbe in Mittelitalien.

Begen. Religiofe Cattowierungen. Cenfel. Allerlei Geifter.

Die Società antropologica italiana bat ben auten Bebanten gehabt, ihre Mitglieber gu Berichten fiber bie in ben verschiebenen Teilen Italiens noch herrichenben abergläubifden Deinungen und Gebrauche aufzuforbern, und bringt bie eingelaufenen Mitteilungen in ber von Paolo Mantegassa rebigierten Gefellichafteseitschrift (Archivio per l'Antropologia e la Etnologia) 3um Abbrud. Tas vorliegenbe erfte Beft bes XX. Banbes briugt zwei intereffante berartige Arbeiten, Die eine über Die Marche Appennine pon Caterina Bigorini Beri, bie fich unter ben Folf loriften burch mebrere in ber Nuova antologia erichienene Arbeiten über Bolfelieber und Sprichworter in ben Darten einen befannten Ramen gemacht bat, bie anbre über bie Gegend von Mobena von Tr. Paolo Ricearbi. Beibe Bebiete haben noch gar manchen von ber mobernen Rultur unbebedten Wintel aufzuweifen, und bemgemäß bieten beibe Arbeiten manches Intereffante und Bichtige. Befonbere bie Berfafferin bes erften Berichtes, für welche allerbinge bie Berbaltniffe and gunftiger tagen, bat feine Dube gefpart und bat ale Glanbige bie meiften Beremonien mitgemacht, über bie fie berichtet, thatfachlich bie einzige Art nub Beije, burch welche es möglich ift, wirflich bie Bahrbeit zu erfahren.

Die Hanptrolle im ländtichen Aberglauben der Martenberochner heiden nauftrich die Heren. Die italienischen Erregde unterfeiden fich von den beutschen Peren in einem sehr wichtigen Puntte, sie songen nämlich den Menschat und gang besonders den Saiglingen das Blut ans; die Epuren ihres Bisses fünd die gefrückteten Totensteden (in der Mart ihres Bisses fünd die gefrückteten Totensteden (in der Mart more genaunt). Sier fließen alfo Bamppr und Bere gufammen. Die Thatigfeit ber Streabe ift auf grei Rachte in ber Boche beidranft, Dittwoch und Camftag; von einem Apemaria jum anbern fonnen ober richtiger muffen fie burch bie Lufte fabren und ihrem unbeimtichen Wert nachgeben; in biefen Rachten bort man fie befonbere an ben Bafchplaten ibr Befen treiben, Die Bajche mit bem Schlegel bearbeiten, und feine Mutter laft Baiche und befonbere Rinbermaiche bis gur Dunkelheit brangen liegen, ba bie Beren fonft Dacht barfiber gewinnen. Sollte aber burch einen Bufall einmal bas Bereinholen vergeffen worben fein, fo nuß bie Bafche auch liegen bleiben, bis bie Conne fie am anbern Tage wieber beschienen bat, bem bas loft ben Bauber: Diebftabl ift nicht gu fürchten, ber Dieb wurbe glauben, mit ber Bafche auch ben fchablichen Bauber in fein Saus gu tragen. Huch burfen Rinber, folange fie nicht ein Jahr nub brei Tage alt geworben find, unter feinen Umftanben über bas Mpemarialanten binaus im Freien bleiben, ja wenn fie nur bis jum erften Blodenton braugen geblieben finb, empfiehlt es fich icon, fie fofort ber Barterin weggunehmen und einem Manne au geben, ber fie ichlennigft ine Saus tragt: por: fichtige Mitter laffen auch bann bas Rind fofort fegnen ober wenigstens von einer hegenbannerin, einer "donna chi ha la virtu", befprechen.

Im übrigen gleichen die Streghe ben Beren, sie beheren Mensch und Rieb, ibre Birtsamkeit salt vielsach mit bem goochio eartivo" susammen. Allerdings ist dieses nicht ein Brivilegium der Beren, auch gablieiche ander Leute sind bamit bebaftet und felbft bas jeweilige Dberhaupt ber Rirche, ber Papft in Rom, gilt eo ipso für einen jettatore. Gin hanptvergnugen ber heren ift, fich eine Stute aus bem Stall au bolen und auf biefer jum Tangplas ju reiten:

ein Befen quer über Die Stalltbur gelegt, fperrt ibr gwar ben Weg burch bie Thur, ober nicht ben burch bas Genfter ober burch einen beliebigen Rib. 3m Stalle bleibt bann nur ein Schemen (meriggia) gurud, er ficht gang wie ein Pferd aus, aber wenn man ibm ben Gattel auflegen will, fällt berfelbe gur Erbe. Über Bengfte und Danttiere haben Beren feine Dacht, namentlich fiber lettere nicht, benn ein Maultier bat einft bie Mabonna über ein Bemaffer getragen, mabrend bie Stute fich weigerte. Darum ift bas Maultier por Beren ficher und

braucht auch feine Jungen gur Welt gu bringen, mabrent bie Stute fich niemale fatt freffen fann und ben bofen Dachten preiegegeben ift. Gine in guter hoffnung befindliche Gran

wird beebalb niemale eine Stute reiten. Much bem lieben Rindwich tann feine Bere etwas aubaben, benn es bat bas Chriftfinden in ber Krippe gemarmt. Der Biegenbod icheint mert. würdigerweise von ben italienischen Beren nicht ale Reittier benutt ju werben, obwohl feine fatanifche Dajeftat auch in ben Darfeu mitunter biefe Beftalt annimmt.

Die Boridriften über ben Berfehr mit Beren und über die Art und Beife, wie man fich, Die Seinen und fein Eigentum por ihnen fchuben fann, find pon ben in Deutschland befannten nicht wefentlich vericbieben. Huch ber Bufammen



Madonna von Lorelo und Atuglig von Citelo.
 Tätlowirungsnadel.
 Ter fril, frong mit den Etignala.
 Arcug mit den Armen des heil. frang.
 Madonna mit Gngeln.
 Grzengel Michael als Trachentderer.
 Ter belige Ger.

bang zwischen Beren und Raben ift berfelbe; muffen bie Bereu | vor Avemaria wieber in ihrer Bohnung zu fein. Gine Rabe,

eine forperliche Beftalt annehmen, fo ift es bie ber Rage, ber man ben Schwang abhaut, wird gur Dere. Frembe befonders wenn fie durch irgend etwas verhindert werben, Raben, welche die Wohnung umichleichen, find gewöhnlich



Erotifche und religios erotifche Tattowierungen.

Beren. Der hund ift ale Rabenfeind anch ber natürliche Grind ber Dezen; fein Bellen vertreibt fie, fein haar ober Blut bie Degen besonders luftern find. Gelbft in gebilbeten ein Stud Gell ale Amulett getragen, fchutt por Beberung.

Im meiften gefährbet find bie Cauglinge, nach beren Familien unterläßt man nicht, ihnen bie fcutenbe Storalle



Tättowierungen mit Attributen ber Ichuiten.

ausreichend, faft allen Rindern binbet man alebalb nach ber Tanfe, Die feltfamermeife feinen Schut bietet, ein rotes Cad-

umgubangen. In ben Marten halt man fie nur fetten fur | bas bes Can Pacifico bi Severino ober noch beffer ein Stud von bem Schleier, mit welchem bas Bilb biefes Beiligen überbedt ift, bann ein Bilb ber Dabonna von Loreto, einen den um. Dasselbe enthält ein Beiligenbilden, gewöhnlich Bweig ber "erba della Madonna" (Die Bacca ober Baccharis ber Alten, Gant de Notre Dame ber Hennighen den bei ligitalis ober Campanula, die beibe unter biefem Amen geden?), ein Stüdden von ber in der Rirde gedenunten Chereters, ein Könuden Sals und ein Stüdden Brot ober Macroni. Ein andere fellem vergfelnes Schapmittel ih das rote Krenzken, das mit Krenzkichen jedem Tüdden Kinderundischen aufgenübt ihr

Diefes driftliche Beichen führt binuber gu einem eigentumlichen, in ben Marten weit verbreiteten, aber bis jest taum beachteten Bebrand, ben Tattowierungen, welche in Loreto mit ben Bilgern vorgenommen werben. Berfafferin hat bicfem Gegenstande besondere Aufmertfamteit gewibmet und hat bas Blud gehabt, aus bem feinerzeit mit Beichlag belegten Rachlaß eines "beccamorto" (Totengraber) ben gangen gum Tattowieren notigen Apparat, Die breifpisigen "pennini" und gegen 100 uralte, in Dols geschnittene Mufter ju erwerben. Die gange Cammlung befindet fich jest in ber pinchologischen Abteilung bes Morentiner Dufeume; einer ausführlichen Mitteilung über biejelbe, welche bie Berfafferin in ber "Illustrazione italiana" vom 9. Dezember 1888 veröffentlicht, entnehmen wir bie beigebrudten Broben. Ratürlich fpielen bie beiben Sauptheiligtumer ber Darten, bie Dabonna von Loreto und bas uralte beffeibete Rrugifig von Sirolo, Die hauptrolle, baneben bie Stigmata bee beiligen Frangiefus, beffen Beiligtum in Miliff ig auch nicht weit entfernt ift, ber lange ber gausen italienifden Oftfufte bochverebrte Erzengel Michael und vericbiebene anbre Sombole. Ronturrens machen bie Sumbole ber Befuiten, bas Berg Beju und bergl., aber nebenber geben auch gablreiche, gang ober halb erotifche Embleme, vereinigte und burchbohrte Derzen, Aufer, ja Amor felbit, benn Die hauptmaffe ber Bilger find immer junge Leute, beuen bergleichen noch über bie Furcht vor ben begen geht. Die Bilber werben auf ber Innenfeite bes Borberarms angebracht. Das Berfahren ift außerft einfach. Der Operateur ast gang oberflächlich bas gemunichte Bilb in Die Saut, mas mit unglaublicher Gemanbtbeit und Schuelligfeit geschiebt, obne bag Blut flieft; bann ergreift er ben "pennino", einen Griffel, an bem born brei feine Radelfpigen befeftigt find, macht ben Schnitten entlang feine Ginftiche, fo tief, bag etwas Blut hervorbringt, und reibt in biefe eine blauliche Tinte. Damit ift bie Tattowierung pollenbet, eine Reaftion tritt taum ein, und nach 24 Stunden empfindet man nicht bas geringfte mehr.

Die Berfalferin mag recht haben, wenn sie die heute gebrandbichen Tättowierungen auf die Stigmata des beiligen Franzischus zurücksicht, der Gebrauch ist aber weit über die Greugen der Warfen und Italiens binaus verbreitet und findet sich auch in nichtferilitigen Gebieten.

Reben ben Begen fpielt ber Tenfel eine recht untergeordnete und traurige Rolle; er fchließt feinen Baft mehr, um arme Seelen gu gewinnen, und begnügt fich, ale Biegenbod, ale Sund u. bergl. fpate Banberer ju erichreden; bae Beichen bes Rreuges genügt, um ibn gn verscheuchen. Legenben, die von mehr gu berichten wiffen, find freie Erfindungen bichterifcher Gemuter, nicht aus bem Bolfeglauben bervorgegangen. Wohl aber leben noch bie alten Sanegeifter, Die monacheddu Gibitaliens, bier mazzamurelli genannt, weil fie an bie Mauern flovfen. Gie anaftigen befondere bie allein im Saufe befindlichen Frauen und rufen bas Alpbriiden bervor, find aber leicht zu verscheuchen, sobald man ben Mut hat, laut gn fragen: Che vuoi dalle parte di Dio? Gie buten auch verborgene Chate, Die mit Giffe ber Bunichelrute (palla simpatica) gehoben werben fonnen, aber nur, wenn fie noch nicht langer ale bunbert Jahre liegen. Rach einem Jahrhundert geboren fie ber Erbe, nub nur burch umftanbliche und ichwer ju erfüllende Brogeburen tonnen fie gehoben und bie Beifter erfoft werben. Quellenfucher ge-

brauchen die Rinte von holunder, der auf bem Grabe eines Ermordeten gewachfen ift. Solche Baume find nicht felten, beun holunder wird haufig auf solche Graber gepflangt, nm der armen Seele Rube au verschaffen.

Wenn Totenhemb und Totenfleiber angefertigt werben, muß man biefelben forglam abschneiben, und die Rähe bürfen uur "am Hilse" mit einfachen Stich und ohne hintefrlich gerächt verden, damit die arme Seele ben Joden leicht beraussiehen tann; andernschafts finder sie teine Rube, die der lepte Rich von Körer und Stiebern zu Staab geräusen ist.

In ber verfehrereicheren Umgebung von Mobena bat nach Riceardi der Berenglaube fehr abgenommen; was noch übrig ift, fällt wefentlich mit ber Furcht vor ber Jettatura gujammen. Allerdinge giebt es auf ben Dorfern noch Beren genug, und mitunter fommt es gu Thatlichfeiten gegen fie. Dann nimmt aber ber Blaubige einen Stod pom Dolg eines meißen Traubenftode, benn fonft empfindet bie Bere bie Schlage nicht. Bom Bluttrinfen fcheint man in Mobena nichte mehr au miffen. Dagegen find noch viele Mittel gur Entlarunng ber Beren befannt, mefentlich biefelben, wie fie auch in vielen Teilen Deutschlands noch bier und ba angewendet werben, 2m ficherften ift es, fich in ber Beibnachtenacht mit einer gang neuen Diftgabel auf einen Rreugweg nabe bei einer Rirche gu ftellen und bas Rinn auf ben Mittelgaden gu ftuben; baun muffen alle Beren bes Dorfes ericheinen. Much fann man einen Jaben, ber in ber Weihnachtonacht gesponnen, gefocht, gemaichen und getroduet worben ift, um bie Rirche berumfpannen; bann muffen alle Begen in bie Rirche unb tonnen nicht wieber beraus, folange ber Faben liegt. Berenmeifter, Die aber fehr felten find, tonnen Die Rirche nicht verlaffen, wenn man eine Rabel in bas Beihmafferbeden wirft. Gine Bere, ber man bas Beichen bes Borns binter bem Ruden macht, muß fich alebalb umbreben; legt man ibr ein Rornchen Sals unter ben Stuhl, fo tann fie nicht auffteben, obne es aupor quiaubeben.

ibrigand find die Gesein der Heren dem Teufel recht leicht zu entreißen. Wenn eine Gere im Todestampi liest, baum fährt der die Geste des den im Komin zu flecken, dam fährt der die Geste deband in benschen und ruft anglefich: Che mi fai? ehe mi fai? und auf den Befeht-Fuori spiriti unaligni, suori fliest der Beste zu man Kamin hinand oder verbreunt doch wenigstens, und die Seefe ift der Solle entriffen.

Die Seclen im Feselener funnen seitweite aus Erek gurichten; Manie, Schoeden umd Seidungen auf Freibhoffen find ihre Bertöffeperungen und werden barum gebegt, besonders die Eberdien, die ihrer trößinum gab ein, dem is Erbedigit ist im Schildling der Madonna ab mit die teinmat einen Zorm and dem Jutie gegogen. Der Gordo fromaruno) baggen ab ihr die für geber die Seitweise der Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise der die Seitweise de

 Das "Ansichitten" der Kinder gilt allgemein als Folge von Behexung; ein probates Mittel dagegen ist das Eingeben gepulverter Korallen, das allerdings durch das Binden der überschüftigen Wagensture manchmal voirfiam sein kann.

Eigentüntlich ift ber Blaube, baß Schlangen nicht nur

ben hiltenden France die Mich aus den Brüften laugen, leindern auch in ibren Börper bienierlichen Ennenen. Ditt man einer lothen Fran eine Schüffel voll Mich vor den Rinnd, je wird die Schange berandstommen. Biefeld fie im Körper, jo femmt fie dei der alleigen Nichertung jum Borldein, um den Habel der Kindes gewäcklich ziehe frechen noch ab demicken Zoge und millfin zufammen kegeden werden.

## Die Veranderungen in der Eishöhle am Beilstein.

Beobachtet von frang Kraus.

fechtbar gelten und allgemein acceptiert werben fonnte. Deb. rere Theoricen fteben fich entgegen, allein fie vermogen nur bie Ericheinungen in beftimmten Sohlen gn erflären, mabrend fie bei andern Sohlen nicht mehr ausreiden. Das Brobach. tungematerial ift ein viel gn bilrftigee, und ber wiffenichaft: liche Etreit wird noch lange auf ber Tageborbnung bleiben, wenn es nicht gelingt, ane mehres ren Yofalitaten Beobachtungereiben gn erhalten, weldje minbeftene ein ganges Jahr umfaffen, Aber auch biefe würden nicht gentigen, wenn

bie Wedoditer selbst midt unbefangen genug sind, nun auch jenen Nebennunständen Rechtung zu tragen, welche gegen die eine oder die andre Lieblingsthoeie sprechen würden. Es ist nicht unmötig, bies zu der der die der die die die die die die die die und haben nicht verwiert als genätzt.

Dyne auf die vom Krofessor Er, Benno Schwasse in Berlin gefammelten und in verschiedenen Zeitschrie publizierten diverfen Eichhöltenthoriten nähre einzugeben, mögen bier an der Hand won eigenen Veobachtungen die Vollenbertplittesser er Eichhölse auf Beistlich nechten, erbeitlich er Eichhölse auf Beistlich nechten, der bei den Beistlich werden, der der bei der Beistlich ein Beistlich und der Beistlich werden, der der Beistlich ein Beistlich und der Beistlich werden, der bei der Beistlich und der Beistlich werden der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und der Beistlich und

aus denen nur ein Umstand hervoegehoben werden soll, und zwar: die großartigen Veränderungen in den Eisgebilden, die sich die fich binnen kurzer Zeit vollzieben, was deweist, daß die Eisbildung nicht so undbhängig von den metrorologischen Verhältnissen der Ausenweit ist, als einige Physsiket behaupten.

Schon Ruthner bemerft, daß bie Giegebilde bei feinem erften Befuche ber Soble (1837) viel machtiger waren ale

bei feinem zweiten (1874)1). Er fchreibt bies ber mittlerweite erfolgten Bolgichlagerung gu, bie eigent: lich eine Depaftation mar. Noch bente ift bae Terrain um bie Boble bernm vollftanbig tabl, und bie Aufforftung muß von Jahr ju Jahr wiederholt werben, weil bas arg bertarftete Platcan bee Beilftein faft von jeber Sumuebebedung entblößt ift. Rur mit ber anferften Dithe und Corafalt gelingt ee bier und ba, ein Gichtenpflanglein fortgubringen. bem fluftigen Ralt. boben halt fich feine Feuchtigfeit. Bevor nicht eine neue Bege-

tationebede empor-



Die Gieboble am Beilftein 1889. Driginalzeichnung von Frang Rraus.

wädft, ift an eine Befferung der Schäftlich in der pur der mach finder beitrte and der ichemalige Peracht der Beiffelien Erstelle micht weiderte facen. Der fie in den frührern Sahren indig gefechen da, der wird den zie jest und über der ibe fahren Erstellen und über den mächtigen Weifgere, welcher der Leben bedeckt, erfauhrt fein. De Spampfletten, an derem fich die Gläsfalten zu bilden pflegen, bleiben fletst die anderen flest der Gläsfalten zu bilden pflegen, bleiben fletst der gleichen, wos auch andtürft ich zu eine ande den Alltführen fletende

<sup>1)</sup> Giebe "Musland" 1875.

tige Teil eiefrei

ift. In ber lin-

fen Soblemmanb

befindet fich eine

geränmige Rifdie.

beren Mitte eine

frei ftebenbe

ichlante Giennras

mide einnimmt,

welche ber Form

nach einem goti-

fden Altare

gleicht. Gegen-

über an ber Ede

ber Boble finb die Giegebilbe

niedriger, aber

maffiger, und am Raube bee Gie-

fcubed bauen

fie fich oft gu

ichlanten Ganten

ben icheint. Der

Edilund felbit bat

eine Tiefe bon 4

bie 5 m, und fein (Grund ift mit

Möden von ge-

borftenen Gie-

fanten angefüllt,

welche über ben

geneigten (Met: fder in Die Tiefe

berbar find bie

garten, forallen-

förmigen Unfage

an den Giegapfen,

welche über ben

Giebang binab-

Gierapfen fonnen

nur vom Woffer entftanben fein,

welches ben Gletfcher überriefelt

bat, hier in ab-

gefühltem Bu-

ftanbr angelangt

ift und in Gie per-

manbelt murbe.

Much blirften bie

bunnen Gieblätte

den erwähnene-

wert fein, die fich

hängen. Dicie

geglitten finb. (Beradem wun:

Waffer Die Urfache ber Giefantenbilbung ift. Rur in ben Dimenfionen wechseln fie, nicht nur von Jahr ju Jahr, fonbern auch von Zaifon ju Zaifon. Der (Meticher, welcher mit fanftem Ralle

bar zu fein, weshalb fich barliber nichte weiter fagen läßt, Mur foviel tann boruber berichtet werben, bag fich Giegebilde nur im vorderften Teile biefes Spaltes befinden, mabrend der rüchwär:

pon ber Min. bung bie gum fo genonnten Gie fdilinbe an ber Rudiwand ben größten Teil bes Podene bilbet, entfteht ungwei felhaft bom über ichniffigen Waffer, weldie im riidwärtigen Teile und lange ber fin

fen Zeitempand

burdt löcher und

Zpalten abflicft. nachbem ee ben

Metider fiber

riefelt bat. Tiefe Epalten find aber

feine (Metider-

fpalten, fondern

3bealer Turchichnitt vom Eingange bie jum großen Schlund

fallend ift auch

Randtlufte, und die Boder im Ciekuden felbst andern nie auf, die bis an die Tede reichen. Die Mitte bes Gieschundes ihre Stelle, woo daranf ichtiegen lößt, daß dieselben durch nimmt ein eigentumliches Gebilde ein, beffen Sobe wohl Temperaturverhaltuiffe auf diefen Plat gebannt find. Auf auch veranderlich ift, welches fich aber in ber Gorm giemlich gleich gu blei-

ber Umftanb, baft ce auf ber red; ten Beite (nom Eingange gerech net) feine Ranb flüfte giebt, mab rend jene ber finfen Zeite fußbreit flaffen.

Die Gieboble bitbet einen eingigen großen und weiten Raum, beffen Enbe im rechten Winfel abbirat 1). Bie bie meiften Gies böhlen bilbet auch Die Beilfteinhöhle einen Zod obne

jebe fichtbare Fortichung. Gri tengange giebt es wohl, aber fie find fury und enden im rudwärtigen Teile ber Soble mit Giegebilben, welche fie total verfchließen, Mur im vorderen, noch vom Tageelichte erhellten Teile fcheint ein Spalt

T.

Plan ber Gishöhle am Beilftein. Anfgenommen von Frang Rrane. a. Große Offnung in ber Dede, fruberer Ginftieg, jest unzugangig. - b. Dedenteil, ber a. Große Chaung in Der Leck, frugerer Einfrig, jest unzugungig. — b. Leckentel, bet bie Gispäde erreicht. — e. Gisfren, —d. Annolbutt, — e. Riener Csjödband. — f. Großer Eisfaltund. — g. Im Jahrs 1882 jugdingige döhlung im Gettfdert, 1889 deri machien. — b. Riche mit auffeigender Fortifegung, 1889 eisteit. — i. Gefroerner 28afferfoll, 1889 veridponiden. — k. Eifei abdillender Einflieg mit Ereigbaum.

fich in die Tiefe fortguseben, allein er ift gn enge, um passier- am Grunde des Schlundes im tiefften Teile befinden. Diefe rithren jedenfalle von ftagnierendem Waffer ber, welches 1) Wie aus bem a la vue aufgenommenen Blane erfichtlich ift. oberflächtlich gefroren ift, ebe es vollende verfidern fonnte.

Globus LIX, Rc, 22,

Man tritt oft vier bis fünf folder bunnen Lagen burch, welche fnirschend brechen, weil sie burch Zwischenraume getrennt find und baber feinerlei Tragfabigfeit besithen.

Es ift ein glütlicher Infall, daß eines der wichtigken leisgebilde, und nure irnei im Geichquine, im Johre 1881 von Edreiber diese fliziert worden ist. Nach dieser Clizie hat Weiser dieser State und und in die State Charles Dernissen Schum ausgefreigt, wechte es beite gestatet, die Veränderungen aufschauft zu machen, wechte sich baum dann auf 1889 beites Geheptibe erfahren bat.

Bor allem ift baefelbe in bem regenreiden Commer von 1889 ungemein in die Bobe und in die Breite demachien . mabrent bie Giefauten am Ranbe bee Edilundes eingefturgt waren, und einen bequemen Abftieg in ben Edlund gebitbet hatten. Gruber mar es ohne Geil ober Leiter nicht möglich, hinab zu gelangen; 1889 aber fonnte man fiber Die feft gujammengefrorenen Erfimmer mit Bilfe von Steigeifen ohne Zeil auf und absteigen. Die Rudwand, von ber aus bae Bitb aufgenommen ift, war in beiben Jahren eisfrei, bae grokartige Giegebilbe auf ber linten Seite, welches 1881 fich an bie eclewand anlehnte, war total verschwunden, und auch weiterhin gab es lange ber Wand fein Gie mehr. Durch bas Abichmeigen einer jo bedeutenden Menge von Eropfeis wurde fogar eine Rifche frei, welche man frilber nicht bemerten fonnte, und in Diefer Rifdje befand fich and nicht die Epur von Gie. Dagegen zeigte fich eine Rinft am Boben, welche aber mit Gefteinofdutt gang berlegt war. Gine Luftftromung fonnte in Diefer Rinft nicht tonftatiert werben, wie überhaupt Die Luft in ber gamen Soble am betreffenben Tage auffallend rubig mar. Gelbit am Eingange, ben man fonft mit offenem Lichte taum paffieren fonme, fladerten bie Rergen nicht. Es war ein gwar regenlojer, aber truber Jag, an bem die Conne nicht viel Mraft batte. Bebentend erweitert mar 1889 bie Raubfluft an ber linten Wand in ber Rabe ber Rifche mit bem gotifden Altarc. Gie flaffte über melerbreit, und man tonnte bemerfen, bag bie Unterlage bes Gietidere ane grobem Steinblodmateriale beftebe, welches jebenfalls boch aufgeschüttet liegt. Diefe Stelle, fowie Die Rifde am Enbe bee Giefdlundes waren übrigene Die einzigen Stellen, an welchen man die Unterlage bes Giefinchens bentlich feben fonnte. Db biefem Schutte nicht vielleicht eine bervorragende Rolle beim Giebilbungeprozeffe gugufdreiben ift, mag porläufig unerörtert bleiben.

Am Jahre 1881 sonnte man vom großen Gisschlunde unter den Michen einige Schritte weit in einer Hieien-Gishable vorderingen. 1889 aber war die Tinung durch Gishable vorderingen. 2er Gisschlunds selbit hautet 1882 eine Vängt von 13m und eine Vertie von 71½m, 1889 war berielbe bebeutend länger, weit er die an die stilde Relevand recitet, werde 1881 burch mäddige Gisschilde (gefrorene Basserstätte und Ciefauten) verdectt war. Tie Gesauftlange der Höhle überschreitet nicht 70 m, was erwähnt werden untg, weit einige ättere Leichte die Gestart gestart gefracht die Gestart gestart gestart die bestätte angeben. And über die Tiefe des Cieschutzuber wird darin gefagt, daß sie sehr bedeutend sei, was nicht richtig ist, was nicht richtig ist,

Ge ließe fich noch viel liber biefe febenewerte Boble fagen, allein bae Borftebenbe mag genfigen, um bae allgemeine Intereffe auf Diefelbe gu lenten, und es burfte nur praftifch fein, etwas liber ben Weg zu fagen, auf welchem man gur Boble gelangen fann. Allr bie mit ber Rinbolfbahn Infommenben ift Die Station Landl (zwifden Groß Reifling und hieftau) bie bequemfte. Bon bort ane erreicht man in einer Stunde bequem ben Ort Bame, wo man gute Unterfunft (Galtmanne Gafthaue) und filhrer erhalten fann. Bon Game geht man am beiten bem Gamebache entlang, an der Billa Grottenheim, bem Mineralbabe und bem Rroupring Ruboli Denfmale poriiber, burch ben Reispaft "bie Rot" in ben Rrautgraben. Fort verläft man ben Bad und fleigt im linten Webange gur Stupbanernalpe und bon biefer gur l'angriedleralpe empor, in beren Rabe fich noch eine zweite nnerforichte Gieboble befindet. Die Langriedleralpe liegt bereite am Sochplatean, welches man von ihr aus nicht mehr verläßt. Ohne Guhrer ift aber ber Weg nicht leicht gu finden, weil er verschiedene Binderniffe umgeht, und liberhaupt nicht fehr beutlich ift. wirren Die gablreichen Steige, welche burch bas Weibevieb anegetreten find, und bie Wilbwechfel, Die oft eher einem Wege abulich feben, ale ber eigentliche Steig. Nachft ber Soble liegt die Ammelbanernalpe, Die auch in bireftem Anftiege Iber ben Beidbauernhof (fpr. Hond) vom Rrantgraben and erreicht werben fann. Allerbinge verliert man babei bie intereffante Plateanwanderung

voort der intercipanter spiracamounderung.
24er von Mariaștil ans über Ribilotjen fomunt, fann and von texterem Pfarrorte ans durch den Veilfeitigszehen anfleigen und in der Codifictionle fin derzichlichen. Ten 23eg ohne füllirer zu macken, ift auch von diefer Seite nicht rättig, wei die Vonentalturen in der Weneraflabsbartet nicht rüchtig find, und weil una am Platten in ein Wentre von Doilnen gelangt, in welcheur felht Einschwinischen die Erienticrung der einfallendem Webel schwierig wied. Wefabrich ist teiner der Valfisiege, und und die erdeitwe Sobie, welchg zu überwinden ist, überschriebt und 1000 m, weder won der einen noch von der anbern Zeite.

# bowitt über die "Gruppenebe" der Auftralier.

Unter ben Tieri und vertvandlen Stümmen am Gree-Zee in Imercunitatien gielet es zwei Arten vom Heitsche-Jacch Chen zwischen einem Mann, welcher einer gewissen Staffe, und einer Jenu, welche einer andern Allass aughört. Man sonnte bies, Souder Ghen der der Bequemischeit wegen, Noa-Eben neumen, wenn man ben Ausbruch der Teier gebrauch, welcher unterm Beber, "Gebente" empricht, Reiter giebt es Cheverbättnisse, welche zwisseher einer Mann und einer Ungabal Krauen, ober zwischen einer Arvan und

einer Mnabl Mannern wordommen, indem dieschlich Regel in bezug auf die Klassen befogt wird. Diese tetetre Berbältnis Emme man als "Gruppene ben" der ber Benemilährlie wegen mit dem Namen "Pirauru Gben" beziehnen, wie es de ben Teire gieblicht. Des ichtige Verftähnlich biefer beiden Arten won Eben, deren Besiehungen zu einnaber, nab deren geleichhoftlichen Oblgen, ist so wiedlig, dab sie keiner Entschalbigung bedarf, werm wir gename Einzelbeiten über des Voor wie Piraurus Schleren ansiheren.

Reine von Diefen beiben Beirateformen ift amifchen Berfonen von bemietben Zotem (Murbu) erlaubt, weil biefe ale aus bemfelben Blute ftamment betrachtet werben, alfo s. B. Mutter und Rind ober Bruber und Schwefter. Ebenjo find beibe Formen zwischen Berfonen verboten, welche gu einander ale Bater, Mutter, Ontel, Tante, Reffe, Richte, Entel ober Entelin in Bermanbtichaft fteben. Unter biefen find auch bie Gruppen Bermanbtichaften eingeschloffen b. b. nicht unr jeber Gran ift es verboten, bas Weib eines Mannes gu werben, welche bie Tochter feiner Mutter war, fonbern auch jeber Frau, welche in ber "Gruppenverwandtichaft" als Tochter gu ibr ftanb. Gin Mann ober eine Fran wirb "Roa" ju einander, indem bie Fran mabrend ibrer Rindbeit von ihrem Bater ibm verfprochen, ober von bem Saupte und bem großen Rate bes Stammes ibm fpeziell ale Roa guerfannt wirb. Benn ein Bater feine Tochter ale Roa verfpricht, fo balt er treulich fein Berfprechen. Gin Dann tann nur eine Roa erwerben, wenn er bie Beremonien bes Bilbam und Mindari bestanden bat, b. b. er tann fein verfprochenes Beib nicht nehmen, noch wurde ibm eine anbre gegeben werben, bie er ale vollständig manubar erflart worben ift. Gin Dierieveib wird feine Rog, bis nach ber Bilpabringgeremonie, und fie tann nicht mehr ale einem Manne an gleicher Beit as Roa bienen. Diefe Beidraufung bat aber nichts mit bem Manne au thun, welcher an gleicher Beit mehr ale eine Roa baben tann. Beber Dann erhalt mit ber Beit eine Roa, aber fie mag vielleicht bas alte Beib eines noch alteren Mannes fein, welches ibm überwiefen murbe. Es gicht fein Gemobubeiterecht im Dieri-Stomm, welches einer Berfon verbietet, eine aubre aus berfelben Borbe gu beiraten. Die einzigen Beichränfungen bangen von ben Rlaffenverwandt: ichaften ab.

Außer ben Von Gen gicht es noch eine Krt von Gruppenchen, nedde von der Teiri, Jeirannur, und von den weißen Ansichen, Liebhoberchen genaunt werden. Rährend werde aufmerfandleit von der außergewähnlichen Unsezwungendeit, nedete ist wer geschieden Erziehungen benerfte, erzelt, lowie der Arcickeit, mit weder die Huntununta, Lieri und ander Sahmure ihre Keither befreundert wurden. Armen der Vollegen der Vollegen der der der der der kreiben anderen. Mr. Gelog ab in seiner bedaunten und wicktigen Schrift über "The Dieperie Tribe" (Abedabe 1871) einige Auffärung der über, wede is die berimt vervollführbige, übem ich genauere Nachrichten barüber haupfächlich ihm verbanke.

Gbe bie erfte Abteilung von Ginweihungefeierlichkeiten ftattfindet, wo ber gange Stamm ber Rurameli wontana gegenwärtig ift, balten bie Baupter ber Totems und bie alteren Danner einen Rat, in welchem beichloffen wirb, welche Leute ale Birauru einander guerfannt werben follen. Blog folde Manner, welche die Mindarizeremonie, und Madchen, welche die Wilpadrinazeremonie durchgemacht baben, fonnen Biranru werben. Die verschiebenen Baare, welche für einander bestimmt find, werben nicht befragt, auch tommt ce nicht in Betracht, ob fie fich einauber lieben. Der Rat ber Alteren bestimmt, ob fie an einander baffen. Beboch barf fein Sinbernis porbanben fein in bezug auf Rlaffe ober Bermanbtichaft. Rury, Diejenigen, welche fich ale Biraurn gegenüber fteben, find folche, welche Roa werben fonnen. Ginige Abende por ber Beremonie ber Auraweli wontana verfündet ber Bauptling in langfamen und gemeffenen Gaten, wobei er gwischen jedem eine Paufe macht, Die Ramen jedes Biraurupaares, nub feine Borte werben von einem ober mehreren ber Alteren wiederholt. Bei jebem Ramen ertont ein allgemeines Frendengeichrei im Lager. Es ift Dies eine Beit von Geitlichfeiten, Gelagen und Bergnugen, wogu reich liche Rahrungsmittel angeichafft werben. Man taust, und außerdem bericht möhrend vier Stunden eine allgemeine Jägellößigteit im Loger nuter den Piraurus. Überigens lieden die Pirauru, wenn sie einander zugewolfen sind, autunftig sieds in dieser Verwandlichaft, und da die jeder Bediendenungsfeierfichtt eine neue Serteilung sindfindet, jo kann es geschehen, daß ein Mann oder ein Weiß nach einer gewissen zu deuter Biraurus daben lann.

Mr. Gason hat mir in unvertenubaren Borten mitgeteitt, was er bei diesten Bestgenschien geschen bat, und wessen auf hinnassehen, von alle einneschenen Franzun und Münner, welche die Mindarizeremonie durchgemacht batten, Piraurusgruppen bildeten, unter wolchen, sür gewisse Jeit, vollständen Ermisstung berrschet.

Gin Dann tann ftete fein Eberecht gegen feine Biraurn ausüben, wenn fie gufammentommen und ihr Dog abweiend ift, aber er tann fie ihm nur mit feiner Ginwilligung megführen, mit Ausnahme bei gewiffen Geftlichleiten, mo eine allgemeine Bugellofigfeit unter ben Rlaffen berricht, in benen Bwifdenbeiraten vortommen. Die feftlichen Beranlaffungen find 1. B. Die Ginweibungsfeierlichfeiten ober Die Sochzeiten swiften einem Dann und einer Fran, welche gwei berichiebenen Stämmen angeboren. Die Ginwilliaung bes Rog. Chemannes wird bem manulichen Birgurn felten perweigert. Bur gewöhnlich genießt ein Rog. Chemann ftets ben Borrang über einen Birgurn, mabrent feiner Abwefenbeit jeboch nimmt ber anwefenbe altere Biraurn bas Beib bes erfteren und beschütt fie mabrend biefer Beit. Das Roa Cheweib genießt ebenfalls ein Borrecht über bas weibliche Birguru, im Fall, baft beibe gulammenmobnen.

Im Jall, daß ein Mann irgendwo mit seiner Roa und Birauru lagerte, so würde er nächst dem Feuer schlasen, seine Noa neben ihm und dann erst neben dieser die Birauru.

Alter, mäntliche Birantus haben ben Borrang über indeper minder Filmaren. Die Gentfurthungen find forzigen find forzigenten bei ferzigenten find forzigenten in berindern, aber teng allein getraffen, um Gijefinkt zu verlindern, aber teng allein abera Unsehnungen entlichen die meisten Streitigkeiten nuter ben Diet wegen beiger Virmaru Sitte, weit der beren Ansähnung fein Chemann feine Aran annfoldiglich für fich der beiter fann. Geweig entjehen die alteren Manner feine Alteinderzigent über die Francen, weil im Laufe ber gleit die Francen, weil im Laufe ber gleit die fein Pfanner nechtere Pfinanture befingen, felbs freunt fein feine, felbs freunt fein feine, felbs freunt fein feine Roba foder.

Wie schon erwöhnt, bestjene die Alteren Männer fein alteinigie Mehr die Veranen, der obgleich sie bosselbe nicht aneschließich ansälben fönnen, besipen sie boch sicherlich fein anespekunte Vorrechter. Die Wildpolinisa sil z. 30. die sich blaung einem ausschließischen Vorrechtes für eine gewisse 3cht. Gewöhnlich baken die Kapptlinge nucht Roos und Virantums als ander. Der Sapptling Alinia Virantumsan beim endr als ein Dutend ihm aucraamte Virantuns, jowie ansierben mehrere Strieber, vodels die un von des fenndabetre Tälmungen als ein

Beichen ber Bochachtung, gewiffermaßen als Ehreupiraurus anvertraut maren. Irgend ein alter ober junger Mann, bem eine Roa bicfes Bauptlinge ale Birauru bewilligt murbe, marb baburch ale febr gechrt augesehen. Golde auf bieje Beife ausgezeichnete Danner waren gewöhnlich Saupter ber Totems ober fonftige Leute von Rang. Die Rinber ber weiblichen Birauru werben von ihrem mannlichen Pirauru "Cobu" und "Tochter" genannt. Gie uennen ibn "Bater" und bie Rinber einer Frau neunen bas Roa Beib ibres Piranru "Mutter". Burbe jeboch ein Mann über feine Angaben naber befragt werben, fo murbe er fagen, bag ber Roa feiner Mutter fein "Apiri murla" - "Apiri muthu" ober fein "wirflicher Bater" ober "leibhaftiger Bater", und bag ber Biranru feiner Mutter fein "Apiri waka" ober "fleiner Bater" fei. Geines Batere Birauru murbe genauer genommen feine "Andri waka" ober "fleine Mutter" fein. Gebr oft fagen bie Frauen, baß fie nicht wiffen, welcher Dann, ber Rog ober ber Birguru, ber Bater eines gemiffen Rinbes ift, ober geben gar nicht ju, baß es bloß einen Bater bat. Daber ift bas Rind wirflich bas Rind eines Gruppenvatere", und nicht eines Gingelnen, welches bie natürliche Folge ber "Gruppenehe" ift. 3m of the Anthropological Institute XX, 53, 1890.)

Fall eine Rog ftirbt, nimmt eine weibliche Birgurn fich beren Rinder an, behandelt fie mit Liebe und burchaus nicht nach ber Art einer "Stiefmntter". Die Rinder ber weib lichen Doa und ber weiblichen Pirauru behandeln fich gegenfeitig liebreich und zeigen feincewege bie geringfte Giferfucht gegen einanber. Gie leben wie Befchwifter. Es ift ein Borteil für einen Dann, fo viele Biraurus ale möglich gu haben. Er braucht alebann weniger gu jagen, ba feine Biraurue, wenn fie bei ibm find, ibm einen Teil ihrer Speifen überlaffen, wenn ibre eigenen Roas abweiend finb. Er gewinnt auch großen Ginfluß bei bem Stamme, indem er ibm feine Biraurus gelegentlich überläßt, und empfängt Beichente von ben jungen Mannern, benen noch feine Piraurus jugeteilt worben find, ober welche feine Biranrus mit fich überhaupt ober im Lager haben burfen. Abnliche Dinge tommen febr baufig vor, und auf biefe Beife tann ein Danu große Schabe, Baffen aller Art, Schmudiachen zc. erwerben, welche er wieberum an bervorragenbe Männer. Bauptlinge von Toteme und abulichen Leuten, verscheuft nub baburch fein eigenes Unfeben erbobt. Diefe Sandlungeweife wird bei ben Dieri nur ale recht und billig betrachtet. (A. 28. Dowitt im Journal

## Die Stulpturen der Estimos.

in den letten Jahren veröffentlichte Arbeiten in das richtige würdig. The Eskimo are excellent draftsmen aud Licht gestellt worden. Jehlt auch die fünstlerische Ausbil: earvers, sagt Boas. Diese Schnipereien gleichen ganz jenen

bung, jo finb boch bie Mulagen bei febr vielen Raturvöltern porban: ben, und mas Charaf: terifierung ber baranftellenben Wegenftanbe betrifft, fo erreichen fie barin einen Grab, um ben viele europäische Rüuftler fie beneiben bürften. Ge tommt ibnen hierbei ihr fortbauerne ber Umgang mit ber Notur gu ftatten.

Bir wollen beute nur mit einigen Worten auf Die Fertiafeit ber arftifden Bolfer in ber Bilbhancrei binweifen, gelegentlich ber beiben bier mitgeteilten Solsffulpturen, welche

Ranfen in feinem Berte "Anf Echnecichnben burch Gronland" abbilbet. Er erhiclt fie von gronlanbifchen Gefinoe, beren Formfinn er lobt. "Man fann feinen Augenblid im 3meifel fein, baf ber Berfertiger bier feine eigene Raffe bat nachbilben wollen." Ge find Porträtföpfe, lachend bargeftellt, bie, verglichen mit Photographieen von Gefimos, große Raturwahrheit befunben.

Dieje Ropfe find auch noch barum pon Belaug, weil bie Gefimos weit feltener menichliche Figuren fcminen ale Tiere. Die Balfifche, Robben, Narmale, Balroffe, Giebaren, Die

Die Anuftsertigfeit der Naturvölfer im Zeichnen und der Boas (Sixth Annual Report of the Bureau Ethnology) Stulptur, Die baufig unterschätt wurde, ift burch gabireiche, uns von ben Bentraleeftmos mitteilt, find bewunderus.

Bon grönländifden Gofimos gefchuitte Ropfe.

ber Tichnftichen und find wie biefe aus Bal rofigabn ober Sols ber: geftellt, fie weifen bie gleiche Charafteriftif auf, wie bie pon Norbenftiölb mitgebrachten Gremplare beutlich erfennen laffen (Saus Silbebrand, De lägre Naturfolkens Koust, Stodbolm 1881.) Die Gofimoe im Often Beringftraße Mlaeta zeigen and bie: felbe Unnftfertigfeit, wie Die Tichultiden, Die Ben tralcefimos unb Gron läuber, wofür bie Greu biafeit fpricht, mit ber fie viele ihrer Gerate mit Stulptnren ichmuden (3afobiene Reife an ber

Rordweftfüfte Ameritas, Leipzig 1884). Beffel (Ameritanifche Norbpolerpedition, Leipzig 1879) erzählt, daß die Estimos am Smithfande in feiner Wegenwart Tierfiguren und Deufchen geftalten fonitten, Die "überaus charafteriftifch maren". Durch geringe Mittel gelang es ihnen, bas Tupifche ber Gefimo physiognomie gur Darftellung gu bringen, fowie ben Tupus bes Guropacre anegubruden. - Bas bie Beichnungen ber Gofimos betrifft, fo find bicfelben nicht minber tuchtig wie ihre Efulpturen, worüber Rint, Boas, Sofman, Betitot u. a. gabireiche Beifpiele beigebracht baben.

# Ein Befuch der Euphratquellen.

Don 21. 3. Cerp.

Die genaue Renntnie ber Lage ber Enphratquellen ift bie Mitte bee laufenben Jahrhunderte buntel und ungenau geblieben. Bon all ben Berichten alterer Geographen ift nicht einer aus unmittelbarer Forschung hervorgegangen und beshalb mehr ober minber unrichtig. Den Griechen und Römern mar bie Lage ber weftlichen Enphratquellen beiläufig befannt, wie wir aus ben Angaben bee Etrabo und Plinine erfeben. Rach Plinine entspringt ber Euphrat in ber Proving Raranitie Grofarmeniens am Berge Aba, welchen Strabo Abos nennt. Diefe Angabe entnimmt Plinine ben Anejagen bee Tomitine Corbulo, welcher ale Ctatthalter in Sprien unter Raifer Nero im Jahre 63 n. Chr. mit einem Beere gegen Die Parther bie jum armenischen Euphrat porbrang. Dagegen genut Licinius Mucianus, welcher feche Jahre fpater ale Statthalter Befpaniane nach Enrien gefandt worben, ben Berg, an beffen Guf ber Enphrat entftehe, Capotes und bie nadifte Ctabt Bimara. Der Bergname Aba ober Abos fcheint beute im armenischen Sochlande verichollen, aber in der alten armenischen Benennung Garin, welche Die Stadt Ergerum führte, bevor fie ben Namen Theodofiopolis erhielt, will Et. Martin ben antiten Yanbichaftenamen Ravanitie wieder ertennen, fowie in ber Benennnng Capotee bas armenifche Wort Gaboid, b. i. blan, mit welchem mehr ale ein hober Berg in Armenien bezeichnet wird. Ptolemane bezeichnet ziemlich richtig bie Breitengrabe der beiden Quellarme, ohne ben Ort ihres Urfprunge gn (Sang faliche Rachrichten giebt Procopine, beichreiben. welcher Enphrat und Tigrie aus bemfelben Berge entfpringen lagt. Auch in ben Edpriften ber arabifchen, türfifden und armenifden Geographen, bei Dafubi, Ebrifi, Rjatib, Tihelebi, Bedfhibibean finden fich nur oberflächliche Mitteilungen über bas euphratifche Onellgebiet. Charafter bee Stromes hat ber Prophet Befajas flar und ichon gezeichnet, indem er mit beffen Gewalt bas nm fich greifende affprifche Reich verglich: "Giebe, barum wird ber herr über fie bie wilben und großen Waffer bes Enphrate ftilitzen laffen, den Ronig von Affprien und feine gange Dadit. Der Etrom wird allenthalben fiber feine Damme fteigen und allenthalben über feine Ufer treten. Er richtet bann auch feinen Lauf gegen Buba, er fiberfdnvemmt und burchftromt ee. Bie an Die Reble wird fein Waffer reichen und wird mit ansacfpannten Armen bein ganges weites Baterland umichließen, o 3mmanuel !"

Nach Bendigung meiner vor vier Sahren statzelabten periliden Reife unternahm ich dem Aussellun and dem Emphratunellen. Die Jahrenseit war bereits weit vorgerlicht. Aber ein ungewöhnlich warmer und sonniger Späterfolt hatte die Berden und auf dem Alpenweiben jurüdgehalten. Die Berblivenstation war noch ziemtlich schon, und dieselben ziertlichen Sphapardien, Aepteriden und Vocken, welche zum Zeil dem Bochgebrige Armeniens ganz eigentilmtlich spind, umstatter im Connensfehrig bir letzen hat.

Münlein der Jöhen, welche wenige Toge berauf bei plögtichen Bilterungswechfet unter eine Schwecket begraben wurden. In Begleitung eines Uchtiging führers, der alle Beger und Etege biefer Bergagegenden vortreffüch fannte, ritten wir am einem helen Etoderlage vom Ergerum in nöboliger Nichtung aus. Wach fünfyllündigem Nitt erreichten wir dan felne Zeif Sulffowan, nediche greigkentelle vom Ellefen und nur vornigen Armeniern bewohnt ist. Die annenfigk Kriche biefes Ereic bewohrt die Öbeite eines Seiligen und wird als Bestallohrsbert von den Armeniern weit und berühelufd. Just Clinquartierung der frommen Größe befindet für eine Riche von Jimmern im nuteren Sofe ber Kriche

Gleich binter Safhtavan geht es bergauf. Der gange Bobenruden, welcher öftlich vom Gichtfhif fich bie gn bem Sattel bingieht, ber Die Scheibe ber Bemaffer bilbet, welche einerfeite burch Yafiftan nach bem Edmargen Deere, anderfeite burch Armenien und Meiopotamien nach bem Berfifchen Dicerbufen fliegen und gunadift ben Tortum fu nach Horben und ben Rara fu gegen Guben fenben, führt ben Ramen (Bigur . Dagb und befteht aus Tradmt, zeigt aber weber einen Rrater, noch Lavaftronic, wie fein Rachbar, ber Gichtfbit. Rach viertebalbftunbigem Steigen fiber ben Tradint erreichten wir bas bobe Gipfelthal, and welchem bie Enphratquellen entspringen. Dasselbe bat eine fanfte Seufung, mag vier Kilometer im Umfang haben und war in biefer Jahreezeit beinabe fcneefrei. Bon ben bochften Abbangen biefes Gipfelthales ans, einem mit Alpenblumen und Gras bebedten Onnineboben, ber fich ans bem verwitterten Tradmt und ber Begetalerbe gebilbet bat, entipringen 21 Onellen, welche bier bas erfte und fernfte Cuphratwaffer liefern. Diefe Gipfelfentung führt ben Ramen Domlu-Dagb und erhebt fich mittele bee Giebepunttes 995 m fiber ber Sochebene und 2828,60 m fiber bem Spiegel bee Edmargen Deeres. Beilaufig 65 m unterhalb ber bochften Onelle iprubelt bie Sauptquelle bervor, welche allein mehr Baffer liefert, ale alle fibrigen Quellen aufammengenommen, Gie ift bie iconfte, reinfte und frifchefte Bergquelle, Die ich je geschen, und hat eine Temperatur von nur 2,80 C. Rriftallflar in prachtigem Epribel ftromt ber Epringquell aus einem von Tradmifteinen fünftlich fibereinander gehäuften Neden. Diefe Ginfaffung berbantt fic ben Befindjern, welche an ichonen Tagen von nah und fern berbeitommen, ber würzigen Bergluft und ber milben Temperatur fich gu frenen und bad foftlich frifde Baffer ju genießen. Bang nabe biefer Onelle tritt nadter Gelfen gn Tage, ein Tradmtporphur mit glafigen Relbfpatfriftallen. Die Quelle liefert eine bedeutende Baffermenge, flieft fogleich ale Bachlein weiter, vereinigt fich balb barauf mit anbern guftromenben Waffern, ftromt anfange in öftlicher Richtung unter bem Ramen Tomlufn burch bie Sochthaler und Echluchten bes (Miaur- Dagh fluchtig, fchanment und tofent, balb gwifden nadtem Relegeftein, balb fiber grline Dlatten, und wenbet fich bann im fublichen Yaufe ber Sochebene gu, wo batb anbre Quellftrome von allen Geiten gufliegen. In ber Sochebene verliert ber Onellbach Charafter, Farbe und Ramen, nimmt tragen Lauf an, befommt bunfles Waffer, ficht faft nicht wie ein Ranal ale wie ein Glug ane und heift Rara in. Unf ben Soben bee (Mignr Dagb leben in bem reinen Euphratwaffer Forellen, im Rara fu tommen anbre Bifcharten vor, Die einen wiberlichen Sumpfgeschmad haben und beren Genug nach bem Glauben ber Gingebornen

Bieber erzengen foll. Ginf Stunden nordweftlich von ber Stadt Erzerum vereinigt fich ber Gertibamab fu mit bem Stara fu. Erfterer entspringt von ben fcneeweißen Gipfeln bee Berges Gertibamab, welcher in ber Form einer abgestiltten Byramibe fich zwifden bem Gichtibif und bem Stop . Dagh erhebt und nach feiner form gu fchliegen mahrfcheinlich gleich jeuen ein ertofchener Bulfan ift. Une einer Ediludit, nabe bem Bufe bee Boiba Bunar, tritt ber Gertibamab in in die Bochebene ein. Er liefert eine faft ebenjo große Waffermenge, ale ber Rara fu, und unterfcheibet fich von bemielben burch einen viel rafderen Yauf. Geine Onellen fonnen nicht ale bie mahren Emphratquellen be-

Rara fu nicht bie Salfte ber Entfernung beträgt, welche wir von ben Onellen bes Tontin Dagh bie gu bem Guge bee Sofba Bunar ober Rop Dagh rechnen. Bemerfenewert ift, baf alle bie vielen Quellen ber beiben Bergiftge, welche bie Sochebene umfanmen und bie erften Enphratmaffer bilben, ans tradmtifdem (Beftein, gewöhnlich ans Tradmtporphur geben, ber fonft ben Geognoften nicht eben feines Onelleureichtume megen befannt ift. Der Onelleureichtum bedingt auch die große Gruditbarfeit ber Bodiebene. Erop ber größeren Gendtigfeit ber Atmofphare und ber reichhaltigen Rieberichlage muffen auch bier Gelber und Biefen, wie in ber Ebene von Erivan, burch fünftliche Abzugefanate traditet werben, ba ibr Lauf bis gur Bereinignug mit bem | bemaffert werben, um ergiebige Ernten gu tiefern.

# Beilige Baine und Baume der Sinnen').

Saine und Baume baben befanntlich auch bie Finnen in ihrer beibnifden Beit beilig gehalten, und in Bainen feierten fie mabriceinlich, wie noch in fpateren Beiten ibre Stammpermanbten an ber Bolga, ibre beibnifchen Gefte. Golde Beiligtumer werben in ber Beichichte Finnlands bereits in ber Beit erwabnt, ale nur bas fühmeftliche Finnland und ein Zeil Tamaftlande sum Chriftentum befehrt maren. Go a. B. befeftigte ber Papft Gregorius IX. im Jahre 1229 bie Befitungerechte ber Rirche Finulaube auf Die Baine und beiligen Orte, Die, friiber gn abgottifchen Beremonien ber Beiden beuntt, von ben aufe neue jum Chriftentum Befehrten freiwillig ber Mirche abgetreten worben maren. Gin Sain biefer Art war vielleicht auch ein zu beibnischen Zeiten benutter Laubitrich in dem Rirchiviel Dasfu, ben Bifchof Thomas fünf Rabre fpater, 1234, feinem Raplan Bilbelm ichenfte. Beilig gebalten waren mabriceinlich anch bie Banme.

um welche Die Tawaften die Chriften fich gu Tobe laufen ließen, wie in bem Schreiben ergablt wirb, in welchem ber oben erwähnte Bapft 1237 ben Krenging gegen bie Tamaften predigte. Daß man lant ber Ergablung Erwachseue ben Abgöttern opferte, andre aber in ermabnter Beife fich gu Tobe laufen ließ, läßt vermnten, bag biefes Laufen ale eine Berfohnung ber "beiligen Banme" betrachtet wurde.

Mus religioien Grunden murben natürlich folde Beiligtumer von ber driftlichen Brieftericaft allmablich mit Tener und Art gerftort. Desungeachtet erhielten fich manche bis in unfre Tage. Befonbere befaunt ift ein Sain alter bemoofter Gobren und Tamien in ber Rabe ber Stadt Uno. Dio, Riftinfanta (Brenggrund) genaunt, wo bie Bevolferung noch um 1650 opferte und abergläubische Brauche trieb, bis ber Rufter Baavo Luntifainen, ein fühner Beteran aus bem 30 jahrigen Rriege, es magte, auf Befcht bes Bfarrere ben Sain niebergubauen. Roch gegen Enbe besfelben Jahrhunderte war unweit ber Rirche Primefi ein Sain, Riftinfangas (Mreughobe), wo bie Bevolferung Die beibnijche Gitte bewahrt batte, beim Boritbergeben einen grunen Zweig unter einer großen Sichte an opfern. Diefe Gichte und bas beim Opfern angefammelte Reifig wurden anleht von bem Pfarrer in Driwefi, Jojeph Lanrans (1686 bie 1694), verbraunt. Die Rrensbenennung biefer Orte bezengt, wie es icheint, bag bie Briefter icon in alteren Beiten ein Rreng in ben beibnifchen Sainen errichteten, um fo all: mablich bas Beibentum gu verbrangen. Es ift wenigstens von ben beibnifchen Geften bei ben finnifden Bolferichaften in Hufland befannt, bag orthobore Briefter nicht felten babei auwesend find und baft bie Ramen ber beibnifden Gotter

1) Bergt. Globus, Bo. LIX, E. 313, jufammengeftellt nach Mitteilungen in der finnischen Beitung Unsi Suomeine, 1880 und 1881.

in ben Bebeten nur allmählich burch bie Ramen ber ortho boren Beiligen erfett werben.

Bielleicht murben biefe Baine ebemale ale Grabfelber benutt. Roch in fpateren Beiten baben bie ortboboren Dorfer in Rarelien jebes feinen Tannenhain gehabt, wo die Bewohner ibre Leichen begruben, um ben mubfamen Weg ju ber ent fernten Kirche gu fparen, und man ergablt, bag ber orthobore Briefter, um feinerfeite bie Dabe gu fparen, bei ber Delbung bes Tobesfalles auf bie Treppe feines Saufes beranstrat und in ber Richtung bes Baines bie Miche bes Toten feguete. Raum 20 Jahre vorher follen die orthodoren Bewohner Rarcliens beim hofgericht Biburg einen Brogeg mit ihrer Briefterichaft über biefen Sain gehabt baben,

Beilige Saine giebt es gegenmartig taum noch in Finnland. Beilige Baume, Opferbanme, find aber nicht befonbere felten, Unlangit ftand in ber Rabe bes Sofes Metteli im Rirchiviel Kriftina (Cavolafe) ein großer Bachholberbaum, Dettelintataja genannt, 13 Ellen boch, Die Krone mehr ale 50 Ellen und ber Stamm, ber fich balb verteilte, 51/4 Ellen im Umfange, Unter biefem weit befannten Baume wurden in alten Beiten aberglänbische Beremonien in der Johannisgeit betrieben. Der Baum murbe ale Schutgeift bee hofes betrachtet und behutet und die Birtinnen brachten bemfelben Opfer. 3m Commer 1874 aber wurde ber alte Baum burch einen Blig gerfplittert und feitbem ift bavon nur ber Stubben übrig geblieben,

In bem Rirchfpiel Bittafaari, nicht weit von 3pvasfpla, ftand auf ber Landjunge Goefonniemi in bem Reitele Gee eine alte Tanne, Cosfonfunft genannt. Lant ber Bolfoüberlieferung war bie Tanne von ben erften Roloniften ber Begend gepflangt, um ale Bludebaum gu bienen. Der Huf bes Baumes vermehrt fich von Beichlecht ju Beichlecht. Bon jeber Urt ber Ernte bes Jahres brachte man, ebe noch jemanb bavon gefoftet hatte, bem Baum gum Opfer; unter bem Baume fammelte fich bann bie gange Bevolferung bes Torfes, um Die Opferfpeifen gu vergebren. Die Tanne ift jo groß, baß gwei Manner, Die ben Stamm umfpannten, taum einander berühren fonnten. Die Zanne wurde als ein ficherer Bahr fager betrachtet. Brach ein Mft in bem Gipfel und fiel gur Erbe, fo erwartete man mit Sicherheit bad Sterben jemanbe: mar ber gebrochene Mit groß, fo mar and ber Sterbenbe chenfo gewachien ober alt. Dehr und mehr ftarb bie Strone bee Baumes ab, und in bemielben Dage ftarb bas Gefchiecht, beffen Boreltern Die Tanne gepflangt batten, and. Endlich war bavon nur ein altes Weib fibrig. Gines Tages fturgte Die Tanne und furs nachber ichtog auch bas Weib feine Angen.

Befannt ale Opferbanm mar auch an bem Ufer besielben Bees eine Birfe, Rajaman foion genannt. Der erfte finniiche Mann, ber in bie Rajama Genend tam, foll einen Lappen gefragt haben, mo er ben gludlichften Plat für bie Giner Opferbirte in dem Ritchlijde Kangasaicani in Zavolafe morte feden Michaelstog ein Damuntellagt dar-gebracht. Ginnal wollte fid eine Teinerin die Wähe ern die auch der Argent dem Kongling und Koch und loget. "Solft du die, guster Gert, dem Kopf nicht, fo daft du ihn in nicht in Staget. "Den die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der Solft des die Kongling der dem die Solft des die Kongling der dem die Solft des die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kongling der der die Kongling der die Kongling der die Kongling der die Kon

In der 46. Mune von Kalewala wird beichrieben, wie der ewige Sänger Bainfandinen den Kopf des geföleten Baren in den Bald brachte und das Schänghen dort ließ. Auf des andbeuen Sinaels Gipfel.

Auf dem erzburchwachsenen Verg.
Doch au einer bereischen Ichtet,
Cienem hunderschiligen Banne:
Sängt ihn auf am breichen Ander,
Au dem fachlen, "Möcken Alf,
Milen Leuten im Dorf aur Arcube,
Johen Abanderschanne zur Luft."
"Aungt ihn mit den Jähnen nach Often,

Avingt the mit den Jaduen nach Lift Nicht en Mingen gegen Nordenen, Toden nicht grade im böchken Elipfel; Könnt'd best tilte aufgehöngt. Könnt'd bas Letter fin leicht verberben, Ind der Elization in den der der der der Luch nicht unten bing er am Banne — Sätte ich vort ibs aufgehöngt. Könnten bir die Borftigen nohm h. "

Diefelbe Sitte läßt sich fast bis auf unfre Tage verfolgen. In den Opserbäumen findet man nicht setten hölzerne Rägel eingetrieben. In dem Kirchspiel Kangasniemi auf

1) Ratemata, bas Bottsepos ber Finnen. Überfett bi Dermann Baut. Deffingfors 1886, 11, S. 307 bis 308, einer fleinen Juft in kem Ser Butlauefi, Rathalaari (Skreinief) genaumt, fleit die etrodie ficitle, ? Hoene boch (Skreinief) genaumt, fleit die etrodie ficitle, ? Hoene boch and ? 1/2, Jolf im Durchurffer. Som ber nördlichen Seite bes Seinaumes bin Sohien obgehanen zum aberginflichten. Gebrauch. In biefem Bamme waren woch vor zwonzig fahren weit "Mörenfalden" mit Wägeft aus barzigem Körkenbels befeltigt; gegen dos Ende bes leisten Jahrbunderte oder finigen both sichen Sohiel, der mitrefte wier Ellen doch vom ber Erek, die übrigen böher. Unter bem Bamme lag eine große feitreren Waltet und eine Wengen fleinere in einem Kreife berum. Auch beim Grechen in der Ereb fand man Wärenfahde und die Fertenderen, zum Erei zi zientlich ist.

And in Narelien, auf einem Berge im Rirchipiel Zobmaßirvi, faunte man eine große Tichte, an berem Edunflede ber fieben Birrichsbab felhgenaght waren. In einer Stitte auf bem Brege wohnte ein weitgepriefener Barrichibit und man erzähl, bab fer immer fingend ben Royh nach dem Baumte brachte. Erblich, sogt man, wogst est ein Munn, nammen Zuminbiren, ben Baumt mungsbanen.

Die tehterwöhnten Deferbinne schienen besinders gut ertungung des zagsbildte errichte worden un fein. Aubern Bumen an ben Seenfern opferte man, um guten Fischang zu erzisten. Umter biesen wurde bei Alfragen die verfreibe ber Affahr, au ihnen nagste man bie Baltoupe sind, bie dem Fischang einen soldende man bie Mattoupe sind, bie dem Fischang einen soldende man bie Mattoupe sind, bie dem Fischang einen soldende Fischange dem bei Mattoupe sind bei Baltoupe auf bei Baltoupe sind bei Mattoupe sind bei Fischerung ber Danbwirtschaft bienten Opferbäume auf ben Fischerun ib der Matte bes Damles

## Büderidan.

Daniel G. Brinton, The American Race: A linguistic classification and ethnographic Description of the Native Tribes of North and South America, New York, Hodges 1891.

Wir wiffen jest burch unzweifethafte Funde, daß ber Menich in Amerita febr att ift, bag er bort fruber lebte ats in Sibirien ober in Potynefien, Die erft jur neolithifchen Beit

Die Amerikaner, "Die fich in der neuen Beldt bibeten, gene giene chaufte feine jet als eine chaufte der findet, trot bieder febrericher Sereigerenbeien, we aus da. "Ringends linden mit eine Zust etwarde führliche oder fenner Belderung, aufgends Annfe und geder der Geschliche bei gene gestellt der gestellt der Geschliche State und der Belder der Beldter gerichte bei gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ge

Dr. Fribtjof Ranjen, Auf Edneefduben burd Gronland. Deutiche Uberfegung. Dit 160 Abbilbungen und 4 Rarten. 2 Banbe, Samburg, Berlagsanftalt 1891.

Spater als Die englifden und frangofijden Uberjegungen liegt die beutiche uns bor und wenn auch burch voeherige Ditteilungen bes Berfaffere Die Dauptergebniffe feiner Durch querung Gronlands belannt maren, fo ift bas vollftaubige 2Beef barum nicht weniger von Betaug und feffelnb. Manjen hat etwas ausgeführt, was vor ihm feiner vermochte. Geine mubevolle Schtittenfahrt fetbit fullt nur ben fleinften Teil bes Wertes aus, ift and nicht gerade ber intereffantefte und beftatigt uns, was wir icon allgemein annahmen, daß bas Innere Grontanbs mit Gib und Schnee bebedt ift. Alle Schwierigfeiten, Die ungebeure Ralte, Die außerft fparfame Grnabrung, Die große forperliche Anftrengung beim Galittenziehen, bergauf bis jum bochften Buntte (2718 m), murben glangend bewättigt. Die Turdauerung ift noch baburch ausgezeichnet, bas fie bon Cit nach Weft burchgeftihrt muebe, nicht wie bie bisherigen unvollenbeten Berfuche (Roebenftiblo u. a.) von Weft nach Cft gehenb. Duech Ranfen wiffen wir , bag Geonlands Giobede fich regelmaßig bon einer jur anbern Rufte wolbl, mas er auf Erud jurudführt. Die Dide beefetben nimml Ranfen bis ju 2000 m an; Die Cberftache zeigt bunne Gistruften und trodnen Echnee. 28as Die Temperatur im Ceptember betrifft, fo mar Diefelbe im Mittel - 30° bis 34° f., eine ungewöhnlich niebeige. Wahrend man am Tage - 15° C. beobachtete, folgten Rachte mit - 450 6.; alfo febr große Schwantungen. - Das Buch ift ein feffeindes, benn aufer bem wiffenicaftlichen Juhatte beinat es viel periontiche Abenteuer, Sagdgefchichten, Schitde rungen bes Conceichnhtaufens u. f. m. Dem tubnen Reifenben und feinen Gefahrten folgt unfre ungefeilte Sympathie.

#### Aus allen Erdteilen.

- Die Banmwollenfulturen in ben beutiden Rolonicen. Siermit ift ein erfreulicher Aufang gemacht worden und es ficht ju boffen, bag Deutschland einen Zeil ber 980 000 Ballen, Die co jett jabrlich aus bem Auslande begiebt, burch feine eigene Rolonialthätigfeit erhalten wirb. Die Bereinigten Staaten begieben über Bremen, ben Sauptbaumwollenmartt bes Rontinentes, jährlich allein 135 Mill. Dart. Diefe einzige Biffer beweift, wie wichtig es für Dentichland ift, fich bier möglichft unabbangig ju machen und bagu find unfre, für ben Banmwollenban geeigneten Rolonieen anderseben. Schon vor zwei Jahren tonnte fich Bannwolle, gezogen in Raifer Bilbelmeland (Ren-(Buinca), auf bem Bremer Martte mit Ehren feben laffen. Die bortigen Anpflaumngen pon Gossypium barbadense. ber nordameritanifchen Sea:3elanb:Baumwolle, bei Stephaneort, ftehen unter Leitung bes befaunten Gubfeeforichere Quborn.

Uber Die Baumwolle in Togo berichtet Berr von Grancois, über Bismardburg Bolf und Rting. Dr. Bintgraff bat icon Enbe 1888 Baumwolle eingefaubt, Die auf ber Barombi Station in Ramerun gezogen war, und bas Reinltat ber Brufung war ungemein gunftig. 3n Dft. afrifa bat bie Dentid : Ditafrifaniiche Gefellichaft fich mit ber Frage ber Baumwolleufultur beichäftigt, fur bie bann namentlich bie fubbentichen Fachtreife lebhaftes Intereffe zeigten, fo bag bie Wefellichaft bente im Begriffe ift, Berinche in größerem Dafitabe anguftellen. Alle Angeichen weifen aber babin, bag wir in Bufunft ben Schwerpunft ber Arbeit in Bannmolle nach Togo und Ramerun gu verlegen baben werben. In Togo wird von jeber im gangen Bebiet bie Baumwolle in guter Qualität gepflegt, und ba auch Ramerun einheimische Baumwollbanme und Stauben bat, liegt feinerlei Grund por, an ber Möglichfeit au ameifeln, auch bort in Bufunft Bannmollplantagen in großem Dagftabe guntegen. Db man babei gur ameritanifchen Bflange greifen ober bie einbeimifchen Arten bearbeiten wird, ift eine Frage, über - Raimondie Rachlaßt. In Antonio Raimondi, ber am 25. Oftober 1890 an Can Bebro bei Bascamano in Bern nach laugen Leiben ftarb, bat biefes Land feinen beften Renner und größten Raturforicher verloren. 15. September 1826 an Mailand, fam er 1851 nach Beru, beffen Erforichung nun feine Lebensaufgabe wurde. Bon feinem hauptwerte El Beru find brei Banbe ericbienen, von benen zwei hiftorifch geographifcher Art find. Begen Enbe 1889 gab er in Baris bei Erbard bie erften fünf Banbe feiner großen Generaffarte von Bern in 1:50 000 berans, ber Reft von fünf Blattern foll balb ericheinen. Annerbem ericbienen Monographicen über Die Departemente Loreto (am Amasonas) und Aucait, fowie viele beramanniiche Arbeiten in ben Annales de Minas. Raimondi, ber in bebrangten Umftanben lebte, verlaufte feine Cammlungen und Manuffripte, Die Frucht 19 jabrigen Sammelus und Stubiums im Innern Berue, für 50 000 Dollars an ben Gtaat, unb um diefen Breis werben fie jest wieber von ber Regierung, bie urfprünglich ein Dufeum bafür banen wollte, ausgeboten. Der Rrieg mit Chile und bie fich baraus ergebenbe Belb: verlegenheit Berne vereitelten Diefen Plan. Es befindet fich barunter bas großartige Berbarium, Die faft wollständige Cammlung ber vernaniichen Mineralien, Die von Wabb ber ftimmten Berfteinerungen, forvie bie goologische Cammlung, Mußerbem bas gange hanbichriftliche Daterial. In ben Bereinigten Staaten intereffiert man fich fur ben Antauf.

Bd. LIX.

blobus

Mr. 23.

Muftrierte Zeitschrift für

Begründet 1862

Rarl Andree.

Drud und Werlag von

Sander-und Polkerkunde.

Ridard Mnbree.

1891.

Friedrich Wieweg & Sobn.

Braunidweig.

Jahrlich 2 Banbe in 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife bon 12 Mart fur ben Banb ju bezieben.

# Die Walder Virginiens unter dem Einfluß der Rultur.

Don Dr. med, Ernft B. E. Kraufe. Kiel.

Nicher Hehn bat verlindt, aus gefähltlichen und aus degendelten überlieftenngen, sowie dunch Vergleichung der Sprachen und Sitten der alten Anthervoller nachgungelen, daß die Pflangendert der Mittelmerefiahrer in der Vorzeit einen gang andern Übganderte glate als jete. Zein Punft gat mehrere Auflagen erleht, aber die nusgegendende Pflangengegegaben beden siene Zeitgließgerungen die jete nicht anerfannt. Die Entwäckfung uncherrer einsörniger Vambchaftsbilder aus einem einigten bunten fann man in Europa jept faum noch bedochter; man hat feine Veispiele mehr jete faum noch bedochter; man hat feine Veispiele mehr wer Kingen jür folgte flumschungen, wie sie Veister Sehn für Zübenropa und mehrere andre Entstifteller für einzeln mittelrenvösilie vanderite

Berfändlicher werben mus seicher Bergänige bei Betrachtung ber Reum Erlet. Die sognenbe trage Geliterung ber Phlangtemett Beiten Die stegen, wie aus gemightem Erlacht mich um Paupläge, Weiten aus Arter gewonnen werben, someen wie ans bemigiten Utwabbe auch verfolgeben sognenmen zu mittiglie. Begentalundsermationen hervorgeben: Badelmaß, Zaubwabb, immergrändes (Weblisch, Spitbeartigs Woor- und Perpenantige Thurchambsdaft).

Meine Beobachtungen beziehen fich auf die Gegenden um Rorfolf und Dampton, auf die Zeit des Mai und Juni 1890. Urmichfigen Bahl erreicht man in Virginien am leichten in der Rühe neuangelogter Serbäder. Die deutlichen Bahovete entwickfa sich mehr am Stickerbärern und werden erst dam dem Clienbahmet angeschiefen, wenn sie eine grouise Bedeutung erlangt haber, im Amerika faust der Unterschwerz ein Stille Wissenach, verdindet aust der Unterschwerz ein Stille Wissenach, verdindet dauf der Elenbahm mit der nächsten Stock und dan des den Bort Soch der Studie und der Stille sie der Stille ungekene Anlagen sind der Norfolf Secanniew und Virginio berach.

Der Urwald besteht ans zwei Rabelbanmen und vielen Laubhölgern. Die erfteren find eine Riefer (Pinus australis) und bie Empfeupreffe (Taxodium distichum). Die Riefer ift ihren europäischen Bermanbten im Buche febr abnlich, fie erreicht eine ansehnliche Bobe. Die Cumpfenpreffe gehört zu benjenigen Rabelbaumen, welche im Winter tahl fteben, ihre Platter find zweireihig angeordnet wie bei ber Gibe und ber Ebeltanne. Diefer Banm erreicht minbeftens biefelbe Bobe wie bie Riefer, ift aber fo viel feltener, bak er bas Gefamtbilb bes Sochwalbes nicht weientlich beeinflußt. Unter ben Paubhölgern find bei weitem am banfigften mehrere Gichenarten, bann folgen Aborn und Platanen, feltener find Bukbanme und anbre Solger. Die Riefer wird bober ale irgend ein Laubholg, aber ihre Beftanbe find nicht fo bicht, bag nicht überall Laubbaume barunter hochtamen. Dandmal trifft man im Umfreife von einigen hundert Metern nur Rieferbaume, manchmal größere Laubholgruppen ohne Riefern, aber niemale reine Rabelober Laubholgbestanbe von nennenewerter Anebehnung. Die Laubhölger erreichen teine fo auffallenbe Dide wie bie europaifchen Giden. Das Unterhol; ift reich an immergrunen Formen: ba ift febr banfig ein Bulfebuich (llex), febr abnlich bem europäischen, er erreicht 15 m Bobe und 2 m Umfang; ba ift ferner eine Giche, bie in ber Blattform bem Dibanm gleicht. Debr frembartig ericeinen bem Guropaer ber Caffafras, Magnolien und Aralien. Bon Rabelbolgern wächst zwifden biefen ein Bachholber, ber nicht felten 2 m Ctammumfang erreicht. Muf feuchtem Boben find Weiben häufig. Echlingpflangen giebt es viel in biefen Walbern, einige find bem beimifchen Belangerjelieber nabe verwandt, Die meiften gehören mehr füblichen Enpen an. Im banfigften find unter ihnen bie rantenden Reben (Vitis), baufig ift auch ber fogenannte wilbe Wein (Ampelopsis), beffen Rantenenben burch Bilbung luftleerer Soblflächen feft an ber Baumrinbe haften. Huch Schlinggewächfe, Die nach Art bee Ephen murgeln, giebt ce, und zwar laubwechselnbe Formen. Roch mehr erinnern an fubliche Rlimate Die Lianen mit gelbroten Glorinienblumen (Bignoniaceen) und Die immergrunen, ftachligen Emilaceen. Biele Diefer Schlinggewächse erreichen einen betrachtlichen Stammunfang, alle flettern bie in die Rronen ber Laubbanme. Bon Schlinggewächsen burchzogene Riefernfronen habe ich nur vereinzeit gefeben, obwohl bie Ctamme Diefer Baume oft von Reben umranft find. Be lichter ber Balb, befto bichter ift bas Unterhola und befto großer bas Gewirr ber Reben und Lianen. Im Balbrande ift bas Bufdmert oft fo bidit, bak man tros Meffer und Chere nicht burchtommen fann, Bo bie hoben Banme bichter fteben, ranten bie Schlinggewächse meift an ben Stammen bem Lichte gu, ber Balb ift leiblich gangbar,

Sier und ba finden fich Mifteln auf ben Baumen.

Ten Boben bes Mahrs bebeden Heine Sträudger unb Knütter verfchiernfter Mr. Cette verbreitet ist ein Widbercentrauch, böhre als der entrodische, hönfig find Vennverbilder, Erbeberen, Reichten, Veräler und Eggen. Die Faurtdauter find den mittelemopäischen sehnich. Mit anglem Grunde bedert ein Schopese mit verzweigen Salmen oft gegie Etreden des Maldbedens. Wo auf troderen Doben des Gaubbel, platitider ist, und die Richten bidder fichen, mädiß flichteniparget, Wintergrün (Pirola) und Frauentfulb.

Gegen ben Dzean und gegen bie bradigen Buchten ber Chefaveatbai erftredt ber Balb fich bis an ben Rand ber Uferterraffe. Das Gezeitenland (Tibewater Birginia) ift volltommen eben und fällt gegen bie Gee mit einem Steilufer bon 1 bis 2 m Sobe ab. Das por biefer Uferfante liegende, geitweife überflutete Land tragt fein Bolg; bier tritt ale zweite naturliche Begetationeformation bie Biefe auf. Am Deeresftrande ift ber Uferfand ftredenweife gu Diinen aufgetlirmt. Der Wind treibt ben Flugfand mandmal weit in ben Balb hinein. Die verwehten Baume gemabren bann einen eigentlimlichen Anblid. 3ch fab eine Dagnolic, beren Sauptstamm nur 1 m boch que bem Canbe bervorragte. in ber Umgebung faben überall Zweigfpipen berbor, und bie Bluten fagen unmittelbar auf bem Boben. Die Riefern. welche auf biefem Dunenfande aufwachfen, bleiben niebrig und veräfteln fich ftart, fie ahneln febr bem Rrummholg. Friichte tragen fie trot ihrer Rrippelgeftalt reichlich. Die immergriine Gidje gebeiht gut auf bem Canbe, ebenfo bie meiften laubwechselnben Straucher. Die Gichbaume find in unmittelbarer Rabe ber Gee etwas feltener ale fonft, an ben Platanen bemerfte ich Spuren von Groft. hohe, ftarrhalmige Grafer (Elymus n. a.), einige fleine Sträucher (Onagraceen), ein Raftus und ein einjähriges Rrant (Linaria) habe ich nur auf foldem Tunenfand gefeben, aber eine besonbere Dunenvegetation bilben fie nicht.

Jahfreiche Eusponfertinmel liegen hinter und zwischen Dr Almen. Ein baber im Gegensche zu der Voraf und Salzwasserbunden tein Weisenmier, sondern dichtes Unterhalt werden Weisenweiter den Verschen Wagnolien, Kussen, Confident wind Ausbieren bebert die User. Jamisfem beiten ist sehr häufig die Eumpfeuperste, aber nicht als bober Baum, wendern in niederien, filmenteilächen Grumpfaure. Sit steht

fie auf Bulten mitten im Baffer. Die meiften Bafferpflangen find europäifden Arten nabe verwandt (Batrachium. Nuphar, Utricularia, Hippuris, Potamogeton u. f. w.). Entstanden find biefe Gligwaffertumpel aus Buditen, welche burch Dlinenbilbung von ber Gee abgeschnitten wurben; manchmal bricht bie filnt wieder in fie ein, fei es durch bie Dine, fei es burch ben ichmalen Streifen feften Bobens. welcher wie eine Rehrung die ehemalige Bucht vom Deere trennt. In einem folden Durchbruch fublich vom Rap Benry fteben Bulten von Balberbe mit Riefernreften nabe am Etranbe; abgeftorbene, verwehte und verfümmerte Banme umgeben ben Balb. Die Tarobinutbulten find teilweife umgeworfen, andre find fteben geblieben, aber fo abgewafchen, bag bie fnollige Unschwellung bee fonft im Boben ftedenben unteren Stammenbee fichtbar ift. Die Gugmafferpflamen machfen jum Teil nach Rudtritt ber Flut im Triebfand weiter.

3ch babe es für angebracht gehalten, Die Riftenpegetation genauer gu ichilbern, um die Entftehung ber hochmoorartigen Bilbung bee großen Cchredmoores (dismal swamp) perftanblicher au machen. Diefes Schredmoor, welches an ber Grenze Birginiens gegen Rord - Ravolina liegt, ift feine Rieberung, fondern ein ber Rufte paralleler Bobengug, welcher gleich fliblich von ber Ctation Indere ber "Rorfolt and Weftern" Gifenbahn beginnt und bis nabe an ben Albemarle Gund fich fubwarte erftredt. Der Rorbabhang biefee Sobenquace bei Ropereville befteht aus Dunenfand und ift, foweit er nicht in Rultur liegt, mit gemifchten Walbern beftanben, die ichon arg verhauen find. Auf ber Bobe - nach ameritanischen Angaben 27 Bug über ber Flutmarte von Rorfolt - liegt ber Drummonbfee. Bier ift ber Boben moorig, bas Baffer bes Geees fowohl wie bes aus ihm jum Elifabethftrom führenben Ranale ift von brauner Farbe ("wie ftarter Thee"). Gumpfenpreffen und Bachholber find bier baufiger ale andereme in Birginien, aber ber Gefantcharafter ber Begetation ift nicht verschieben von dem der oben beschriebenen Walber. Der dismal swamp ift zweifellos eine alte Dline, ber Drummonbiee ein alter Uferfee. Anger biefen Uferfeen giebt es fein ftebenbes Gugmaffer im virginifden Ruftenland.

Ehe ich bagn fibergebe, bie Entftehung ber verschiebenen Rulturlanbichaften aus bem Urwalbe gu erläutern, fei be-

richtet, wie ber gerobete Walb auf verlaffenem lande fich erneuert. Es find in Birginien viele Bufen verlaffen, weil nach Aufhebung ber Stlaverei bie Landwirtschaft nicht fo gewinnbringend erfchien wie Gifde und Mufternfang. In manchen Balbern find bie alten Aderfurden noch beutlich erfennbar gwifchen Riefern, Die 15 bie 30 m Bobe und mehr ale 1 m im Umfang erreicht haben. Die Schlachtfelber bee Burgerfrieges find fo bewalbet, bag fie taum mehr zu finden find; bie bor noch nicht 30 Jahren auf offenem Lande angelegten Balle und Bruftwehren liegen jest in bichtem Sodwald 1). Berlaffene Ader bewachfen guerft mit Gras und Mraut und Reben, bann finden fich Straucher an; balb erheben fich bier und ba fleine Gruppen von Riefern über bas Gebufch, und ber gemischte Balb entfteht von Reuem. Dag bei biefer Auferstehung bes Walbes bem Auftreten ber Riefer eine Beriobe porbergebt, in welcher ftranchiges Laubhol; vorherricht, ift bemertenewert. Un Rieferfamen fehlt es offenbar nicht, aber bie junge Rieferpflange geht leicht ein. Rleine, fingerlange Gamlinge finbet man fowohl im hoben Balbe ale auf offenem Canbe überall in Menge, befto feltener aber Gruppen bon Ctangenholz, biefe vielmehr ausschließlich auf lichten Waldplagen und in lichten Gebufden. Ge ift angenscheinlich, bag bie Riefer auf offenem Lande nicht hochtommen taun; - ob bie Durre bee Sochsommere die Urfache ift, ober was fonft, bleibt zweifelhaft. Unter bichtem Laubbach tann bie Riefer auch nicht aufwachsen; die Folge bavon ift, bag fie nirgend geichloffene Beftanbe bilbet, fonbern ftete bem niebrigeren Laubholy einen beträchtlichen Raum laffen muß. Burben bie verlaffenen Ader von vornherein überall gleidmäßig bicht mit Bufch bewachsen, fo fonnte bie Riefer bas Gelb nicht behaupten; aber im Gebuich bleiben und entfleben fiets Luden, Diefe befest Die Riefer, Die Dididte verbleiben bem L'aubholy. Diefe Balber "gweiter Auflage" find ichoner und regelmäßiger gewachjen ale bie urfprunglichen, weil ber Altereuntericied ihrer Baume nur ein geringer ift. Sobe Sumpfenpreffen habe ich in nachgewachsenen Balbern nicht gefeben. Diefe Baumart gebort einer im Ausfterben begriffenen Gruppe an, bie burch ihre Organisation an frubere geologische Berioben erinnert. Anderfeite find europäische Unfrauter und verwilberte Rulturpflamen, wie Wegerich, Mmpfer, Rice und Dohre nicht felten in folden Balbern.

Bird ber Balb nicht gerobet, fonbern nur ausgenust, ober läßt man ibn nach bem Abtrieb unter bem Ginflug ber Rultur wieber aufwachsen, fo nimmt er ein je nach ber Behandlung veranbertes Ausfeben an. Da bie Riefern wegen größerer Bobe und Dide ihrer Stamme wertvoller find ale bas l'aubholy, fo werben meift nur jene gehauen, während diefes fteben bleibt. (Norfolt exportierte 1887 500 000 Gug fienene Bretter.) Die hoben Laubbaume, welche zwifden Riefern aufgewachsen find, haben eine fehr gufammengezogene Strone, fie gleichen ben Gichen, welche in ben oftholfteinischen Buchenwälbern machien. Die jungen Laubhölger aber, welche noch im Unterholg ftedten, wachfen nach bem Abtrieb ber Riefern ichnell auf und breiten ihre Krone nach allen Seiten weit ans. Go entsteht reiner Banbwalb. Die Abftanbe zwijchen ben hoben Baumen find verhältniemäßig groß, bas Unterholz ift febr reichlich; Wege und lichtungen find mit Grafern, Geggen, Binfen, Erdbeeren und andern teile ameritanifden, teile enropaifchen Stauben und Rrautern bewachien. Ginzelne Laubholgarten werben aus biefen Balbern ihres Bertes wegen balb ausgehauen, befonbere bie Rugbaume. In Plagen und Wegen trifft man oft Riefernfämlinge und manchmal Gruppen von

Stangenhol3; fie liefern ben Beweis, bag ber reine Laubwald ein Runftproduft ift.

Raffe Walber hat man burch Graben entwäffert; in folden findet man bas Robigras noch auf jest trodenem Boden.

An einer Stelle sublich von Roxfolt fah ich einen Walb, aus welchem außer ben Riefern auch bas Unterholz ausgehauen war, also vollständigen Landhochwald.

Wahrend ber eben befchriebene Laubwald einem Ranbinftem feine Entstehung verbantt, erwächst unter verftanbiger Forftwirtschaft ber reine Riefernhochwalb. Gefchloffene Riefernbeftanbe bilben fich, wenn bas Laubholg und Buichwert aus bem Urmalbe entfernt wirb. Es muß ber 916trieb bee Unterholzes fo oft wieberholt werben, bie bie nachgewachsenen Riefern einen hinreichend bichten Ctanb erreicht Einzelne fleine Gidjen trifft man ftete noch in Diefen Balbern, im übrigen bebedt fich ber Boben mit Brombeerblifden, Bidbeerftraudjern u. bergl., zwifden benen Reben und Smilaceen ranten, und Ablerfarn und gobireiche Standen und Grafer gebeiben. Beiger Rlee und andre europäische Pflanzen (Ranunculus repens, Cerastium triviale, Veronica triphyllos, Anthoxanthum odoratum u. f. w.) wachsen zwischen ben ameritanischen Arten, und unter ben letteren find mehrere, bie auch in Europa fcon ale Untranter befannt find (Oxalis, Sisyryuchium). Tem europäischen Laien wurden in foldem Balbe nur Die Reben ale frembartig erfcheinen.

Un einzelnen Stellen trifft man bei Norfolt junge Riefernbeftande, fo bidt, daß teine ander Pflange dazwischen auftommen tann. Die regelmäßige Form brier Bestände macht es zweifellos, baß sie angefät find.

Biemlich reine Bestände ber Sumpfeypreffen — ben mitteleuropäischen Ellerubriligen vergleichder — find stellenweise an ben Sliswasserfeen entstanden, wo das hohe Holz acidisaen ift. besonders am Drummonbie.

Bahrend bie brei bieber gefchilberten fefunbaren Balb. formationen ben mitteleuropaifden entsprechen, erinnert bie nun gu beschreibenbe an bie Mittelmeerlanber. 3ch meine bas immergrune Gebuich. Coldes findet fich auf ber Yandjunge, auf beren Gubfpipe bie Geftung Monroe liegt. In ber Mitte genannter landzunge liegt ber Griebhof ber Beftung in hobem Riefernwald. In unmittelbarer Rady barfchaft bee Griedhofe ift ber Riefernbestand ichon febr gelichtet, Geftanbe ber laubwechfelnben und fleine Baume ber immergrunen Gidjenart bilben mit Bulfen u. a. bas Unterholg. Daran ichließt fich fiibmarte table Dune, ber Edicfplay ber Geftung, nordwärte ein bichtes Gebuich von Bulfen und immergrunen Giden, burdrantt von Emilar und Reben. Der bidgte Beftanb, ber Geewind und ber Alugiand erichweren ben Radmudge ber Balbbaume, unmöglich gemacht wird er burch bas Bieb, welches bier weibet und bas garte Laub ber aufichlagenben Baume ben ftarren Blättern ber immergrunen Strander vorgieht. Es ift berfelbe Borgang, wie in vielen Ruftenlandern bes Mittelmeeres, wo ber Big ber Biegen bas Biebermachfen bee Balbes verhindert und nur Geftrapp auftommen lagt.

<sup>1)</sup> Rach der landwirtschaftlichen Zeitung "The Cornucopia"

fraut (Linaria) mit blauen Blumen. Bon größeren Stranchern ift Die immergrune Giche mit am baufigften. Die Dunen find verhaltnismäßig arm an eigentumlichen Bflangen, und ich habe am Deere feine Art gefeben, Die nicht auf bem Glugiand bes Binnenlandes auch porfame. Allmablich wird auch diefe Pflangengemeinschaft burch euro paifche Ginmauberer vergrößert werben. Der Gpargel ift um Rorfolt ichon an vielen Stellen verwildert und gedeiht besondere auf fandigem Boben am Ufer, chenfo find bie Stafipflange und bir Defbe (Salsola kali und Atriplex hastata) an einigen Stellen ber Rufte bei Rorfolf und Dib Boint ichon porhanden. Brachliegende Canbichollen des Binnenlandes find mauchmal anefchlieglich mit zwei europäifchen Arten bestanden, bem Daufetlee und bem fleinen Cancrampfer (Trifolium arvense und Rumex Acetosella). 3m Unichlug an Die Dune entwidelt fich meift eine weitere Begetationeformation: Die Biefe, und zwar in einer von der urwuchfigen Calgwiese ganglich verschiedenen BufainmenfeBung. In ben Dimenthalern gebeiben auf feuchtem Boben Grafer und Binfen, fowie allerlei Blumen, beren urfprlingliche Ctanborte fruchte Walbplate find. Dazwifchen haben fich Angul . und Timothergras (Dactylis glomerata und Phleum prateuse), Begerich (Plantago major), Ricc (Trifolium pratense) und andre Einwanderer (Anagallis, Prunella, Sonchus, Ranunculus sceleratus) angeficbeft. Stredemveife gieht fich ein gufammenhängenber Wiefenftreifen an ber Lanbfeite ber Dunen bin.

Geit burch Anfhebung ber Stlaverei eine intenfive Bearbeitung bes Bobens erschwert ift, bat in Guboftvirginien Die Biehgucht auf Roften bes Fruchtbaues febr gugenommen. Der Bedarf Diefer Lanbichaft an Ben foll fich jest jabrlich auf faft eine balbe Million Doppelgentner belaufen, wovon ber weitaus größte Teil im Lande felbit gewonnen wird. Aber biefes Ben ftammt von feiner ber beiben bie jest geichilberten Biefenformen, fonbern von Gelbern, Die mit Mice und Gras (Trif. arvense, pratense und felten hybridum, Dactylis glomerata und Phleum pratense) be-

ftellt find.

Im Diemalfwamp hat ber Aderboben ftredenweise bas Mussehen fultivierten Beibelanbes, ift anmooriger, geschwärzter Canb, ftellenweife ift ber Boben febr moorig und nag. Ortitein findet fich nicht. Der Bflangenwuche Diefes Bobene an ben Begen, am Ranglufer und auf verlaffenem Land erinnert burch Ronigs und Ablerfarn, Beibeder (Tormen- wie viel mehr alfo in ben alten Rulturlanbern!

tilla), Brombeeren, Bachholber u. a. an Beibevegetation, aber ce fehlt ein Analogon bee Beibefrante, jo bag ein beftimmter Begetationecharafter nicht ausgeprägt ift. An naffen Stellen ift Die Gumpfenpreffe ftellemveife ziemlich baufig.

Die felbfriichte find von ihren toomopolitifden Unfrautern begleitet. Dan baut hauptfachlich Daie, Safer, Rartoffeln und Erbbeeren. Bon Diefen ftammt eigentlich nnr ber Safer ane ber alten Welt, aber Die Rartoffel ift in biefes Yand auch erft auf bem Umwege über Europa gefoumen, fic wird allgemein als "Irish potatoe" bezeichnet, und eine ber haufigften Untrauter ber Rartoffelader ift ber gemeine Erbrauch (Fumaria officinalis). Die Gras - und Micefelber erwähnte ich ichon. Weniger ausgebreitet ift ber Unban von Roggen, Tomaten, Erbfen, Rohl, Spinat, Möhren, Yauch, Gelleric, Spargel u. f. w. Die Glora ber Weg - und Aderrander ftammt vorwiegenb ans ber alten Welt, ba find Rice und Grafer, Dobren und Epargel verwilbert, ba machfen Ramillen, Beifuß, Cchafe. garbe, Trespe (Bromus arvensis) und viele andre Ginwanderer. Bon ameritanifden Gattungen haben nur bie wiberftanbefähigften einen bervorragenben Blat behauptet, folde nämlich, welche auch in Europa Gingang gefunden haben (Aster, Erigeron, Oenothera, Sisyrynchium),

Stellenweise finben fich im Rulturland bedeutenbere Refte ber urfprünglichen Flora. Mandymal ragen noch vertobite Baumftamme aus Dlais und Saferfelbern auf, und baneben bat fich allerlei Bufdwert lebend erhalten. Die heibeahnliche Begetation auf Moorboben ift fchon erwähnt. In andern Wegenden hat man gwifden ben Sufen Streifen Walbes fteben laffen, beren Begetation mit Unfrautern burchfest in mancher Sinficht an Die Rnide ber cimbrifden Salbinfel erinnert. Saufig find einzelne alte Baume ober Baumgruppen bei ben Saufern ber Anfiebler fteben gelaffen; besondere ben Wachholder trifft man bort

nicht felten.

Birginien wird noch nicht brei Jahrhunderte von feghaften Menfchen bewohnt, und fcon ift bie Begetation fo bedeutend beeinflußt, daß ber Botaniter viele Bflangen nach ber Art ihree Stanbortee bort für inländische halten mußte, wenn ce nicht befannt mare, bag fie aus ber Alten Welt borthin verpflamt ober verichleppt find. Coon in ber Reuen Welt muß ber Bflangengeograph Die Rulturgefchichte im weiteften Ginne ale Bulfemiffeufchaft berangieben -

# Das Südnenseeländische Tafelland.

Don R. p. Cenbenfeld.

Der mittlere Teil ber Gubinfel von Renfeeland wird von einem boben Webirgetamme burchzogen, welcher nabe ber Nordwestfüfte, Diefer parallel von Gildweft nach Rordoft ftreicht. Nordlich wird biefes Gebirge niebriger und teilt fich in eine Angahl von Parallettetten, welche ben gangen Rorben ber Gubinfel Reufeelands einnehmen. 3m Gliben geht ber ermahnte, machtige Gebirgetamm in ein Blatcau über, welches ben fübmeftlichen Teil ber Infel bilbet.

Diefes Blateau reicht im Weften bis an Die Rufte beran und fest bier fteil gegen Die Straudlinie ab. 3m Often ift bie Abbachung eine fanftere. Bom offenen Meer inr Weften ber find breigehn ichone Fjorbe in Diefes Platean eingeschnitten. In ber Dftabbachung liegen mehrere ben Fjorben im Weften entsprechenbe - lange, ichmale und

tiefe Binnenfcen.

Das Plateau hat eine burchfdmittliche Sohe von etwa 1400 m. Ginige Gipfel erheben fich liber 2000 m.

Der fühmeftliche Teil Diefes Plateane besteht aus Granit und friftallinischem Echiefer und wir finden auch weiter nördlich, in ber Mitte ber Infel, eine breite und lange Bone von Granit an ber Westabbachung bee bier fcmalen Gebirges. Gin breites Band alter Phyllite burdgieht bas Gubende ber Infel quer von Rorboft nach Gubweft in Geftalt eines nach Gubweft tonveren Bogens. Diefer Phyllit begleitet auch bas Granitband im Rorben an beffen Guboftfeite, wird in ber Gegend bes Mount Coof febr fchugl und verbreitert fich im Rorben wieder beträchtlich.

Richt ber Granit, fondern biefer Phyllit ericheint ale bie Are bee Gebirges. Denn gu beiben Geiten bemfelben angelagert finben fich palaogoifche und weiter auch mefozoifche Befteine.



Remartable Mountains (Renfeeland). Rach Photographie.

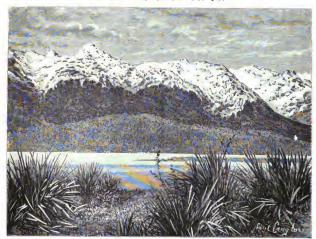

Der humbolbt Berg (Reufcelanb). Rach Photographie.

Waffen und den agolischen Gesteinen der Are des Gebieges. Es dan mit einem Zierte die landere Erie des neufese fabilischen Begenst einem Schnlichen Ben mit die Seite des Gestender des Leichaldern. Gesteine der Behaldern. Gestein der Weiselber des Gesteines der Mehaldern. Des Gesteines des ist die der an der Kondardeite. Bei der Mehaldern leigt im Wintel der Allegens des ist in der Gegend von Tartin, auf die alles der Gesteinen Gesteinen Gesteinen Gesteinen Gesteinen Gesteinen des Gesteines des Gesteines der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gesteinen der Gestein

Ter Balaity Er, von bessen Bellen Gestladen and bie beite gegebenen Aussichen ausgenommen wurden, liegt an ber soweren Erite der Bogens ber neuferlandigen Alpen, gerade an ber Greng zwischen bem agsichen Phyllis der Geschieden Ben Ber Michtigken im Merbeiten und der palagosischen Bone, welche ber Ausgenseite bes Phyllisbogens ausgelagert ist (im Elbert).

# Über ein angebliches Mittel gegen Schlangengift aus Surinam.

Don Prof. Dr. Wilhelm Joeft.

In jebem Lanbe ber Erbe, in welchem giftige Schlangen in größerer Menge vortommen, giebt es einzelne Leute, bie im Befit von Bebeimmitteln gegen ben Big von Biftichlangen gu fein behaupten, und viele Leute, Die ben erfteren Diefes Arfanum für thenres Belb abfanfen. Wagt ein Reifenber beim Beluch biefer Lauber feinen 3meifel an ber Birffamfeit biefer Mittel ansaufprechen, an welche bie bort lebenben Europäer mindeftens ebenfo feft glauben, wie bie Eingeborenen, fo wird er ob feiner "ewigen Rorgelei" mit angenehmen Rebensarten, wie: "Ratürlich, wenn man aus Berlin tommt! u. f. m." fo lange geargert, bis er ben gegen Schlangenbiß geficherten ober ben im Befit ber betreffenben Bebeimmittel fich befindenden Leuten vorschlägt, fich doch einmal unter feiner Aufficht von einer giftigen Schlange, Die er (ber fleptifche Reifenbe) mitbringen murbe, beißen gu laffen. Dir felbft ift es trop bober Wetten nie gelungen, einen Beigen ober Farbigen gu einem folden Berfuch gu bewegen.

Glüdlicher war Prof. Martin Legden im Jahre 1885 während feines Aufenthaltes in Surinam; der Runderbottor erflärte sich zu bem Berjuch bereit — er wurde von einer giftigen Schlange gebiffen — und ftarb nicht.

Da ich im vorigen Jahre benfelben Mann in Surinam kennen lernte, so möchte ich mir erlauben, über benfelben und liber bie Erfolge meiner Berluche mit seinem Geheimmittel in Folgeubem furz gu berichten.

Als allgemein befannt darf ich vocht verausfeben, des finntliche Gilfichlanger mit vur aus precingielten Musendmen, dem Wernigken nie etwos üntebe thun, je lange berleibe fie nicht bewußt ober underwußt aben urüt. Das befre Wittel gegen Schausgenibß find alle Sorficht und farte Teitele ober Gemansfent ober Schellen, den man fich und Ernigdereit binder, wie das 3. B. die nachten Berirfträger im fühltigen Bewertunden m. Im Brirftlig Judiben fretein glichtlich metwere Zaufend 13 macht den über der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht den über der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht die unbefreit der aufgeber der der der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht den über der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht den über der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht den über der die Berirftlich metwere Zaufend 13 macht der die Berirftlich der der einerhalb ihrer den ihre den über die Berirftlich der der die Aufgestell der einerhalb ihrer den ihre der die Berirftlich der der die der die Berirftlich der die Berirftlich der die Berirftlich der der die der die Berirftlich der der die der die Berirftlich der der die der die Berirftlich der der die der die Berirftlich der der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der

Buffen Gekransch machen. Der indische Briefrüger aber wandere übscheng pierdied mit ungefreigt burch bas fünfterfie Jungle, weil er ganz genau weif, daß die Schlansen fünfterfie Jungle, weil er ganz genau weif, daß die Schlansen daß die Miss Abere lieure Schlein schlemigt in das Meiden partigeten. Mie ehen befannt darf man voraussfegen, daß die Charles die Schlein ber den der Beite gestellt der in Gescheinbeit und Geschleinbeiter in Karier und mie Verkerinden um Mittegen oder Ergsbeu der Gooffden bezichungsweife Stangen iden Reitegelellsohiern bei übere deschneifelungen beinene, gans darmilof Zirer fünd, benen ber Klänfler daburch, daß er sie in einen mit Lappen umwickten Sich beisen die Australie die Ergen Boben pu sichtenbern, die githaltenden Jähne längle außaetwochen bat.

Nich mehr Bert baken bie Annie avisiden gittigen Schlangen und ber für biefen Devot berstierten Mongosse, Ischnennen (Lercyckes), do bie Schlangen, wie gefagt, überbaupt nicht mehr gefährlig find nur do be bie ich euberichte und gefander Erdel, daß bas Wangosse, (baalb es von einer wisspellichtung gehöffen werbe, in das Jungse der ben Urward beische un bier, nach allen Regeln der Pharmatopos, eine gewisspellichen gesen der der Maryanden ber bei der bei der gewisspelliche der ber den Ausgela austandbern, deren Sagliche ein ichteres Gegengtift gegen den Schlangenbiß bilbe, eben nichts auches ist wie einer Andel

In Indien sowedt wie in Blema glaude man an die Birffannteit lieften Amalette, die um dem Zode getragent werben und dem Bis solort auf die Euste werden und dem Bis solort auf die Education der Education der Education der Education der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der Birffen der

In Benflien, mmal in den von den Deutschen kolonie firten nörblichen Provingen S. Panlo, S. Catarina, Riogrande do Sul u. f. w. giedt es mehrere, durchause wissen schaftlich gebildete Lente, Kirke und Aporheter, weche Wittel agen den Bis von Gistschangen gelnuben zu haben be-

<sup>1) 3</sup>m 3ahre 1888 beren 20571! Globus 1891, G. 128.

haupten. S schreibt mir Herr R. Gerscherb, ber über lecks Jahre in Jösuwille Sta. Catarrina gelekt bat, doß ein Kpo-Jahre in Jösuwille Sta. Catarrina gelekt bat, doß ein Kpothefer Edmikh bert ein Wittel enthecht bake, burch weckselsüber 400 Wenschen werden geretzte meden einen. Ich middle bie bonn fides bieler Herren mis auch die Wirtjametil ber berteinden Wittel nicht im geringfinen bezweitlen, bin aber nicht im fande, ein Utreil über lettere abzugeben, do is der kenten der die Kenar eines Gelem Delinnskowsonause wort.

Ich babe während meiner mehr wie zhnisärigen Reifen in den Terpen inmends jennad an den Togque riedes Schaugenbilfel kerken gefeben. Mir ift überhaupt uur ein Jaul deannt, das ein Gurvapker durch eine Schauge fin Sulderfield gestötet vaurde, und erladbe ich mir die Kenten Guberfield gestötet vaurde, und erladbe ich mir die Kenten der Lauren adspielen von Baldaue mad nachen, die profisionelle Schlausenfucher und Jäger vooren, und die sich is gaas dem letten Sinne käupern— zu wiederbeien: "Anakes are rarely ever annoping to man . . . they are aby und retire silently before the approach of man." !).

Die einzige rationelle Bebanblungeweife von Denichen, bie totlich burch Schlangenbiß verlett finb, an beren Birt. famteit ju gweifeln ich teine Beranlaffung babe, obgleich ich and nie Augenzeuge einer folden mar, bie mir aber in brei Weltteilen von Farbigen, hauptfächlich Regern, und Guropäern vielfach nach eigener Erfahrung bestätigt murbe, besteht barin, bağ ber Batient bie Bunbe fofort ausfaugt ober fich ausfaugen läßt; baß man biefelbe barauf operativ vergrößert, mit Ammonial ober übermanganfaurem Rali einreibt (fubtutane Ginfprigungen nicht ausgeschloffen) und ben Berletten bann mit Altohol, meift in Form von Schnape, von welchem Reger oft enorme Quantitaten au fich nehmen tonnen, gerabeau pollpumpt, ohne Rudficht auf Erbrechen und bergleichen. Berrat ber Batient, teile infolge feines Raufches teile burch bie nach jedem giftigen Schlangenbiß fich einftellenben allgemeine Labmung bie Luft einzuschlafen, fo wirb er burch alle möglichen Mittel, Brügel burchans nicht ausgeschloffen, gezwungen gu laufen, berumgutaumeln, überhaupt in Bemegung gu bleiben. Rach Berlanf einer Stunde foll fich bann heftiger Schweiß einstellen, ein Beweis, bag bie Krifis gludlich übermunden ift. Bartielle Labmung bleibt bann

oft noch übrig, verschwindet aber mit ber Beit. Schlaft ber

Batient aber por ber Krifis ein, fo ift er perforen,

Alls ich im vorigen Jahre vom Varamariko and einen Heisen Aussign nach dem oberen Seramarez nuternahm, um bort bie Gholfelter und bie am Julise angeliebelten Diebaren um Volledingen, zeigten mir unfre Neger eine Beine Hilber am littera Ulter des Erromes, in wedger der beräubniter, Gedängspechoter i des, Jahr des die holfelten auf ber Midfahrt zu befunden. Unfre lämtlichen farbigen Diener um Bootsteauch – ich benutyte mit einigen Freunden einen ganz fleinen, flach gedenden Zampfer dieboren auf dem Zol. Eie weren fämtlich vom benieften gefingtli vorben umb Leiner von ihnen vom ziemals von einer Eddangs gestigt. Mut nurfe Pemertung, deb and voir,

Tenfelfen Glanben an den Munderbotter sauben wir auf den Placers (Goldgruden) bei den den behöhligten besten Middligen und Deuropken. Eine Schwede, 28 jedigt mir ein fleines Backechen mit dem vom Tolfden Gebeinmuitet, bod er wie ein Mundett um den Dale trau und bestim Autschlie bei der die ein Mundet um den Dale trau und bestim Ausbalt er, sobald er von einer Schlange gebissen wirde, der dichtenden werbe. Die hije doer lei er, tropbem er seit in dund bo wiel Jahren im Urvoll iche, noch nicht gebissen worden. Ben der Wirflamsteit des Mittels war er schlen für überkend.

Mit fel birthei eine Stelle and Stebmani's 1) Wert ein.

Mit fel birthei eine Stelle and Stebmani's 1) Wert ein.

van bygelovig heid, dat de beest hem geen kwaad
konde veroorzaaken' eine fedd Julis lauge Stellunge

bi jebenfalle indt gittig nur - am Schoung-tegriff, bie
felde burtd Janjifdiage beläubte und bann burtd feinen Säde

in tween kloofte' – alleë mit gröfter Muhe und Science
beit, meil er überzungt nur, baß das Tier gegen fein Ge
beitmittel machtida je i.

Auf ber Rudfehr von ben Golbfelbern, am 1. Marg vorigen Jahred, naberten wir uns vieber bem Boeger Aref und ließen vor ber Balmhutte van Tols unfern Miniaturdampfer halten, um in fleinen Kabn au Land zu rubern.

Ter Beliger war güldlicherweife zu Hunfe. Ich faum zich bedaupten, hoh ber erfte Einderuf, dem ich von ihm empfing ein gerade güntliger gewelen fet. Ben De, ein Menn von wielleigt ab Jahren, ihr ein heller Michling, lein Gelighebanderuf ist unshumpathich, eine Wiel unshit und lauernd. Er empfing und in delb böllicher balb unblicher Weife, der en algehenden diest weige, wie er ben überraschanden und ungewoduten Beluch von wier unbefaunten Weifen auffällen jollte.

Wir festen ihm bald den Juerd des letztern auseinander. Die Hitte war ärmlich gerung, sie machte sogar einen recht verfommenen Eindrud. Jedermann aber weiß, dass von Tol burch den Bertrieb seines Geheinmittels viel, sir Burtriamsche Errößtimfis obar isch wiel Geh verbient,

An dem vom leibein Begen noch nicht getrodneten Schlamme vor dem Daule und dem Uler bin lagen in fauster Rüchen, die ein paar Schweine, denen lesbatte, fleine Micken, die gegen miler Cimbringen durch gelter in gester volleiterie, das des Bachein enderer erformitied magere Abler frechen bald gitternd, das fichwanguedelth mit antem Gewinfel mu und berum, magenif die geftreichet oder gerüngfel werden würden; jahlreiche Hilbert, aus ührer Rüche geführt, falterem mit lautem Gertädige um unter Abuber; große um bleine Longegeien, die teil feir im Ge-

bie wir alle lange in ben Tropen gelebt, ohne von herrn van Tol behandelt gu fein, une beefelben Borgnges erfrenten, lautete bie Antwort ftete: "Beben fie erft einmal bier in ben Boich (Urwalb), bann werben fie icon feben, wie es ihnen ergeben wirb. Bor une läuft jebe Schlange meg, fie wirb une überhaupt nie beißen u. f. m." Dann begannen, mabrenb unfre Rußichale langfam gegen bie Stromung porpuffte, lange Beiprache, benen fich bie Reger, fobalb fie faben, bag man es gut mit ihnen meint, und in bem ftolgen Befühl, bem Dafera (Dafter) etwas bemfelben neues, unbefanntes mitteilen au fonnen, fo gern in behaglicher Breite bingeben. Da murben bie munberbarften Befchichten über van Tol nub fein Bebeimmittel ergablt, Die in bem Musspruch gipfelten: Benn van Tol unter einem Baume bergebt, auf bem fich eine giftige Schlange befindet, fo brancht er nur in bie Luft an blafen, und bas Reptil fallt fteif und ftarr gu feinen Rüßen!

<sup>1)</sup> Everard im Thurn: Among the Indians of Guyana. London 1883, p. 129.

John Gabriel Stedman: Reize naar Suriname en Guiane. Amsterdam 1799, II, p. 7.

fellichaft ber ewig larmenben und lachenben Banana bete in ben naben Balmenbaumen ihr Befen trieben, teile an ben Sparren bes vorfpringenben Daches angelettet waren, begannen ihr unausstehliches Befchrei, mabrent zwei fleine Giftichlangen, in einem ans Drabtaitter gebilbeten Rafig aus ibrer Schläfrigfeit nicht zu erwachen ichienen,

Rach einigen allgemeinen Rebensarten ergriff pan Tol bas Bort. Obne icheinbar irgendwie an renommieren ober aufaufchneiben 1), erzählte er furg bie Beichichte feines Lebene und feiner epochemachenben Entbedung. Zaufenbe verbantten ber letteren ihr Leben, taufenbe feien nie von Echlangen gebiffen worben, weil er fie geimpft babe. Gein Mittel beftanbe nicht etwa wie bas von Rigot aus gerftampften Ropfen, Babnen und Drufen giftiger Schlangen, fonbern er benube bagu nur ihm allein befannte beilfraftige Rranter, bie er gu Roble verbrenne und alebann mifche. Muf unfern Bunich bolte er in einer Arneifigiche fein Artanum beran, bas am beften mit unferm Schiefipulper verglichen merben tann,

Ban Tol fubr fort an ergablen: 3bm murbe eine Schlange nie etwas guleibe thun. Daß im Jahre 1885 bie von Brof, Martin aus Aruba mitgebrachte Rlapperichlange ibn wohl gebiffen und ichwer frant gemacht babe, fei bem Umftanbe gugufchreiben, bag er fich bamale lange nicht mehr mit feinem Mittel behandelt habe, babei burch Fieber und Ginnehmen von Calomel geschwächt gewesen fei und barum feine Biberftanbefähigteit befeffen babe. Angerbem fei eine Schlange, Die pon einer Infel tomme, ftete giftiger mie eine folde pom Beftlanbe: lettere tonne übergil berumbummeln (pisowaijen), mahrend ber Infulanerin ein bestimmt begrenstes Terrain vorgezeichnet fei. Much bei ben Denfchen fei ber folibe Dann immer fraftiger wie ber Bummler. Diefe miffenicaftliche Erffarung intereffirte mich ungemein.

Ban Tol batte ingwijchen irgent ein grines Gras ober Rrant gefant, er ergriff ben Rafig mit ben beiben Biftfchlangen, ruttelte benfelben ein wenig, ohne bag bie Schlangen bierauf reagierten, blies und fpudte fein Spinat gegen biefe aus und fagte bann ftolg: "Gie feben, daß biefe Tiere mir gar nichts thun." 3ch nahm ben Rafig, ruttelte ibn, blice und fpie bie Schlangen an (aber obne Spinat), feste ben Rafig wieder bin und fagte: "Dir thun fie auch nichte."

Dies Experiment mar miflungen.

Ban Tol warf mir einen bofen Blid gu und bemertte furg: "Ja, Gie find ja anch jest bei mir." Er verschwand in feine buntle Butte, um balb barauf mit pergilbten furinamichen Beitungeblättern wieder aufzutauchen, in benen fein mehrmale angeführter Berinch von Brof. Martin und bem bamaligen Bouverneur beschrieben mar.

Die Coche perlief folgenbermaßen 2):

Am 28. Mars 1885 wurde van Tol von und vor burchaus unparteifichen Beugen erfucht, feine Bauberfraft an ber oben erwähnten Urnba : Rlapperichlange ju beweifen. Er faßte bon gre mal gre bas Reptil an, und baefelbe biß ibn fofort in bie Sanb.

Diefe Thatfache allein genifat, Die Richtigfeit ber pan Toliden Theorie und Braris und bie mangelnde Birfung feines Bebeimmittele gu beweifen, ba er und mit ibm bie von ihm Beimpften ftete behanptet batten, eine giftige Echlange würde fie überhanpt nicht beißen, fonbern fich vor ihnen verfrieden u. f. w. Die fanten Unereben bes Wunderboftore habe ich ichon oben angeführt,

Der gemagte Berind betam bem Batienten ichlecht.

Bebn Minuten nach bem Bif begann bie Sanb, fpater ber Urm und bie Schulter gu fcwellen, bie Bunge murbe bid und ber Daun brach bunfles Blut aus.

Diefe Ericeinungen follen nach einer gutigen Ditteilung von Dr. Benba vont phufiologifchen Inftitut bier, burchaus benen entiprechen, welche man im allgemeinen bei afuter Bergiftung bei Tieren und Meniden mabrnimmt,

Mm 29. Dars nahm bie Schwellung etwas ab, bas Blutbrechen ftellte fich aber mehrfach wieber ein.

Mm 30. Mary flagte Patient banptfächlich über Leibfcmergen und beute - lebt er noch. -

Dier fteben wir por brei Fragen:

- 1. Berbantt van Tol feine Rettung wirflich feinem Bebeimmittel, bas er, fobalb er gebiffen war, fowohl innerlich wie anferlich anwendete.
- 2. Bare nicht jeber aubre Menfc, ohne vorber ober nachher mit bem van Tolichen Mittel behandelt an fein, ebenfo gut ober ichlecht bavongetommen?
- 3. Bar ber Bif ber Schlange überhaupt totlich ober batte biefelbe ibr Bift icon vorber burd Beifen in bie Stangen ihres Rafige u. f. w. abgegeben?

Lettere Frage tonnen wir beute nicht mehr beantworten; eine Entscheibung über Die beiben erften tounten nur Berfuche mit bem Gebeimmittel an lebenben Tieren liefern

Ban Tol, ber mit einem gewiffen Talent bie Rolle eines verfaunten Bobltbatere ber Denichbeit fvielt, will fein Bebeimnis, burch welches er jahrlich Taufenbe por ficherm Tobe rette, ber bollanbifchen Regierung fur 30 000 Bulben unter Buficherung einer freien Gahrt nach Europa und gurild verraten. Beit bobere Anerbicten, Die er aus Rord. amerita erhalten, babe er aus Batriotismus gurudgewicfen.

Die Anwendung feines Bulvere ift folgende:

Tol ritt ben Lenten bie Sant an beiben Sanben oben oberhalb bes Beleutes burch linte brei, rechts zwei leichte Ginichnitte, in welche er fein Bulber einreibt; er tattowiert fie alfo gang einfach mit feinem Roblenartaunm. Gegen meine Bemertung, bag es wohl gleichgültig fei, ob man linte brei und rechte avei girta 1 cm lange Ginichnitte mache ober umgefehrt, proteftierte er lebhaft ; auch fei bas Mittel vollfommen ohne Wirfung, wenn man beibe Banbe gleichmäßig behandle, bie Conitte milften immer "unpgar" fein.

Muf meine Frage, warum er benn gerabe ben Buntt oben im Sandgeleut für feine unsehlbare 3mpfung mable, gab er Die außerorbentlich charafteriftische Autwort: "Ombat (weil) bier bas Rervengentrum fitt, wie benn auch ber Doftor, wenn er ben Buls fühlt, gerabe auf biefe Stelle immer feinen Daumen leat."

Dieje Erffarung genugte mir volltommen; ich beichloß aber boch, biefem Dann, ber am Enbe fein größerer Schwindler ift, wie mancher Ruet : ober Entfettungebottor mit ober obne Professortitel in Europa eine Brobe feines Mittele abantaufen um bamit fpater in Guropa Berinche anzuftellen.

Ban Tol vertauft fein Butver mefferfpibenweife. Nebe Bortion toftet 1,32 Bulben; im Dubend nicht billiger. Dabei muß fich jeber Patient johrlich einmal gu bemfelben Breife aufe uene impfen laffen, wofür er allerbinge ben Reft ber Mefferipite jum innerlichen Gebranche mitnehmen Rach bem "Schneiben" muß nämlich ber Betreffenbe eine fleine Menge bes Bulvere mit Branntwein gemengt gu fich nehmen.

Tol behauptet auch ieben nicht von ihm geimpften Menichen nach einem Echlangenbift retten au fonnen, wenn er ben Betreffenben innerlich und beffen Bunbe burch Ginreiben zeitig behandeln murbe.

<sup>1)</sup> Denfelben Ginbrud erhielt Prof. Martin Lepben im

Jahr 1885. Tr. Mann bridl to rethink tropen in prophrition. Tr. Wann bridl to bright by being prophrition. Globus XLIN, €, 208. § Bijdragen tot de T. L. S. K. v. Ned. Indien. Hang 1886. Th. 35. p. 72: R. Martin, #Periodi faber eine Sride ins @Febit bre sheren Eurinam? Scherat blevilber im Globus XLIX, 2. 208.

3ch mieberhole bierbei, baft pan Tol burchaus nicht ben Einbrud eines Schwindlers machte, fonbern eber ben eines Fangtifere, ber mirflich bas glaubl, mas er fagt.

3ch taufte ihm grei Bortionen feines Bulvers gu je 1 Bulben 32 Cents, nie mehr und nie weniger, ab, wir icuttelten ibm bie biebere Rechte und letten unfre Gabrt ben berrlichen Saramaccafing binab fort.

Rach Guropa gurudgefebrt, bat ich herrn Brof. Gultoweffi in Berlin, bas Bulver demifd unterfuchen gu wollen. Das Ergebnis lantete :

"Die gur Untersuchung übergebene Gubftang ftellt ein mittelgrobes ichwarzes Bulver mit febr nuregelmäßigen Kornern bar. Die mitroffopifche Untersuchung läßt eine bestimmte Struftur nicht erfennen. Die einzelnen Bartitel. den find von febr unregelmäßiger Form, fcarftantig, vielfach jugefpitt . . . Gine Brobe ber Gubftang auf bem Blatinblech erbist, verbrannte unter hinterlaffung einer weißen, ftart alfalifch reagierenben Miche. Un angefauertes Baffer gab bas Bulber beim Rochen bamit nur Spuren bon pragenifcher Cubftaus, fowie Ralifalse und Bhoephorfaure ab.

Die Untersuchung auf Mineralsubstangen ergab als in bem Bulver enthalten : Gifen, Ralt, Dagnefia, Rali, Spuren von Ratron, Robienfaure, Bhosphorfaure, außerbem mechanifch beigemischt etwas Caub. Giftige Detallverbinbungen fehlen. Rach biefem Befund ift es febr mabricheinlich, baß bas Mittel gegen Schlangengift nichts anbres ift, als eine beliebige, burch Canb verunreinigte vegetabilifche Roble."

Diefer Beicheib flaug nicht ermutigenb.

3ch beichloß aber benuoch Berfuche an und mit lebenben Tieren au machen,

Unfer befannter Physiologe, Brof. Dr. Buftav Fritich, batte bie große Bute, Die Impfung ber Tiere im physiologifchen Inftitut bier genau ben van Tolichen Anordnungen gemäß porgunehmen. 3ch batte biergn ein fleines, gelbes Meerichweinchen und ein großes fcmarges Raninchen getauft. Bei ben Tieren murben in Die hinterbeine eine Reihe von Ginschnitten gemacht, Die, um Die Impfung ju einer fichern au machen, bie in bas Dustelfleifch einbrangen. In bie Bunben rieben wir bas van Tolfche Bulver forgfältig ein und murbe beiben Tieren bann eine entsprechenbe Bortion Branntwein mit bem Bulber gemifcht eingegeben. Das Raninchen verhielt fich gang apathifch; bem Deerschweinchen ichien ber Alfobol gar nicht au munben.

Das war am 9. Januar b. 3.

Die Diere blieben wolltommen gefund und bie verletten

Stellen, Die porber abgeschoren maren, beilten in menigen Tagen. Die fleinen Rarben ericbienen blau wie jebe gewöhnliche Tattowierung, genau fo wie bie van Tolfchen Ginribungen am Sanbgelent.

Mm 14. Januar, einem Mittwoch, bem Tage, an welchem einmal wochentlich im Berliner Aquarium Die Schlangen gefüttert werben, murbe mit gutiger Erlaubnis bes Direttore. Dr. Bermes, ber enticheibenbe Berind porgenommen 1).

Buerft wurden in einen Glastafig, in welchem fich amei Rlapperichlangen (Crotalus), eine fleine, und eine vielleicht 5 Ruft lange, befanben, bas geimpfte Raninden und ein siemlich großes ungeimpftes Meerschweinchen berabgelaffen. Das lettere follte bagu bienen, gu tonftatieren, ob bie Schlangen, gemäß ber van Tolichen Theorie, etwa irgend eine Abneigung gegen bas "impragnirte" Raninchen verraten, und bemfelben bas ungeimpfte Tier porgieben würben.

Gine Beitlang verbielten fich alle beteiligten Tiere vollftanbig rubig; teines fcbien Rotig von bem aubern gu nehmen. Dann fing bas Raninchen an bie rubig baliegenbe Schlange gu beschnuppern, auf ihr herumgnlaufen, bas Deer-Schweineben trieb feine Unbefangenbeit fogar fo weit, burch bie Ringe ber gufammengerollten Schlange hindurchgufriechen, bis ber letteren bie Gache boch wohl gu bunt wurde, und fie fich erinnerte, baß fie feit einer Boche nichts gegeffen. Run begann jeues unbeimliche Spiel bes Geinbes mit feinem Opfer, bas Spuben nub Bangeln ber Schlange, bie fich mit wenig erhobenem Borberleib, ben Ropf nach porn gefentt und beinabe flach am Salie anliegend, ploblich logichnellte und mit einer blibartigen Bewegung porftogenb querft bas Raninchen, bann im felben Mugenblid bas Meerichweinchen bif. Bie fich bei ber fpateren Unterluchung berausstellte, war bas Raninchen nur leicht am Dhr gerint,

gann auch gu bluten. Dit ber gespannteften Aufmertfamteit wurden nun bie weiteren Borgange beobachtet. Die Golange sog fich in einen Bintel gurud und bie Tiere bupften munter weiter. ale fei nichts porgefallen. Rach einer Minute begannen fich ihre Bewegungen gu verlangfamen; bas Berhalten beiber Tiere mar burchaus basielbe. Buerft trat eine bentlich mahrnehmbare Lahmung ber binteren Ertremitäten ein; bie Tiere vermochten fich nur noch mubiam auf ben Borberbeinen fortsuschleppen, bann maren auch bieje gelähmt. Unter ftartem, frampfartigem Bittern, bei vergeblichen Berfuchen, bie Beine ju gebrauchen, maren beibe Tiere in ber Beit von 5 Minuten perenbet.

bas Meerschweinchen am Banch verlett; lettere Bunbe be-

Gerabe fo perlief ber Berfuch mit bem nach ber pan Toliden Methobe bebanbelten Meerichweinden, bas in ben von zwei Buffottern (Echidna arietans) bewohnten Rafig getrieben murbe. Beibe Schlangen biffen bas Tier, bas genau unter benfelben Erscheinungen, wie eben angegeben, 6 Minnten nach bem Big einging.

Rad biefen Berfuchen icheint es zweifellos, bag bas van Tolfche Gebeimnis auf eitel Schwindel beruht. Daß bie etwaige Beröffentlichung porftebenber Mitteilung in hollanbifden ober furinamiden Blattern ben Aberglauben ber Gurinamer an bas pan Toliche Mittel und beffen Birffamteit gegen ben Bif giftiger Golgnaen irgend. wie erschüttern werbe - bas bezweifelt niemand mehr wie ber Schreiber biefer Beilen,

Er bielt es aber bennoch für feine Bflicht, biefem Bunberboftor - ber ja burchaus nicht etwa binten im fernen Surinam vereinzelt in ber Welt baftebt, fonbern ber genug Rollegen in une naber gelegenen Erbteilen und Lanbern sablen tann - mit wiffenichaftlicher Rritit entgegengutreten.

<sup>1) 3</sup>d verwende im fotgenben mefentlich ben Bericht ber hiefigen "Rational-Beitung" bom felben Tage, weil berfelbe von einem vollominen unbeteitigten und unparteifichen Buicauer ftammt. 3ch fonnte bem Berfuche felbft nicht beiwohnen, ba ich als Offizier ju einem Ehrengericht befohten war.

## Die Vererbung von Taubbeit.

Alexander Graham Bell, ber felbst der Sobn einer Tanbstummen ist und eine Tanbstummen gebeitatet dat, machte nentlich wor einer Berfammung wor Janbstummen im Balbington einige böchst interessautet Witteilungen über die Berretung der Tanbbeit, denen wir (nach Science) solgendes eine hanen

Abem man unn untrichiedstos sämtliche Seiraten taubgeborener Versonen in betracht zieht, einerfei, ob sie taube ober börende Versonen gebeiratet baben, so zeigen sich in den statistischen Angaden über den Verszentsch der taubstummen Kinder die allergrößten Versächenbeiten: sie schwonken zwischen 15 und 95 Krosent!

Wir find jedhe Schwantlungen möglich? — Es dommet nach ein anderer Fatter in Betracht, antworter Kuff, ein Fatter, den man bisber gor midt berüffichtigt bat, der aber vom größen Chiffing auf jed Kerchsung der Zaubbeit ift und beffen Bernachöffigung eben jene Zehwantlungen verurfahrt. Man mus indit um wijchen Zambyderenn und Richtundspedorenen, soweren and swijden i porabilider und Familiertundbeit unterfahren.

Es gieb Jamilier, in benen nur ein Rind tambliumm ift, wöhrend alle andern, wie and die Elleren, Wortschreit und Krewandere wöllig gefund find. An einem folden Rolle won sporabilierer Zandbeit wirdt des Elleren Gertagen eines mit voor der generalieren bein, und wir beden gar leinen Gwund, anzusedwen, die fes unter diesen Untstäden der Vereretung underfett ist, es lei eens, daß die Zandbeit ungeboren wort. In der überweigenden Merkendle von angeborener Zandbeit ihr allerenge die Zendern aus Vereretung underweifteber; aber deltweisteben die Zandbeit und Weitrentlichung, Molern, Gadardadischer Aufliche weite die Verlandsteit ist, und von die Zandbeit ihr Aufliche weite die Zandbeit ihr Aufliche weiter, die darfach eine Anabeit ihr Anabeit ist der Anabeit ihr erandig an erhauen, daß wenig oder gar leine Reigung zur Vererbung wordnere, daß wenig oder gar leine Reigung zur Vererbung

Benn doggen "Namilienten beit" vorliegt, b. b. wern, word, der, vier oder find Glieber einer Annilie au Tanbbeit leiben, dann ift es flar, daß in der Annilie aut Reigung jur Tanbbeit besteht, und bier wird man dober das übel von voraderein als erblich beseichnen fonnen. Es Blans sich dier von den Clieten auf die Kinder isande eine

Gigertalati fort, metche Zaubbeit erzungt oder die Entschwand berfelden beginftig. Das Ilde tirti doele vielfach erft in spüterer Zeit bervor. So ersählt Bell einen Fall, wo is einer Jamilie vier Kinder an Zaubbeit littera, mu feins berfelden wort tand mil die Bell gehrtadsfieder und andern Krantferien einfolge von Wolern, Sodertadsfieder und andern Krantferien einder, der alle zu verfelderen zeit und en seinen in der zufälltigen Midfilen. Tendem fannt es unmöglich auf Zujufil bertnen, das in einer Amulite vier taubtummen Kinder find, es muß vielender eine erbliche Aulage zur Taubbeit vorbander gewein sein.

Die Große ber bereditaren Belaftung einer Familie für Tanbbeit wirb nach Bell etwa burch bas Berbaltnie ber taubftummen Mitglieber berielben ausgebrüdt. Wenn man einen Bruch bilbet und bie Babl ber taubitummen Linder über ben Bruchftrich ale Rabler und bie Wefamtgabl ber Rinber unter ben Strich ale Renner fest, 3. B. 1, fo wird biefer Bruch einen ungefähren Begriff von ber Unlage gur Taubbeit in ber betreffenben Familie geben; unter feche Rinbern ift eine taub. Und wenn man cinen Zall nimmt, wo bon feche Rinbern brei taub finb (3). fo mirb offenbar Die Wefahr ber Bererbung in Diefer Familie breimal to groß fein wie in jener, und mogr ift jedes Mitglieb ber Familie, mag es unn tanb fein ober nicht, in gefteigertem Dage biefer Befahr anegefest. Es gilt mithin im allgemeinen bas Gefen: Die Tenbeng gur Bererbung von Tanbbeit ift am größten in ben Familien, welche verbaltnis: mäßig bie meiften taubftummen Mitglieber baben und am fleinften in benen, welche bie wenigften haben. Benn besbalb ein Taubftummer eine borenbe Berfon beiratet, welche brei ober vier tanbftumme Befchwifter bat, fo ift bie Babricheinlichfeit, bag er tanbe Rinber befommt, größer, ale wenn er eine Tanbftumme beiratet, Die feine taubftummen Bermanbten bat.

Bell teilt bie 776 Falle, welche er seinen statistischen Untersindungen zu Grunde legt, in vier Lategoriern ein, je nachbem die taubstummen Ettern (beide oder einer von ihnen find-

- 1. Nichttaubgeborene, Die feine tanben Bermanbten baben.
  - 2. Nichttanbgeborene, Die tanbe Bermanbten baben.
  - 3. Zanbgeborene, welche feine tanben Berwandten baben.
  - 4. Taubgeborene, welche tanbe Bermandten haben.

Wie viel tanbe Linder in jeber biefer Gruppen auf je 100 Familien tommen, ergiebt fich and folgenber Tabelle:

| Lebensperiode,                                | Charafter b             | er Taubheir           |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| in welcher die Tanbheit der<br>Ettern eintrat | fporaditche<br>Laubheit | Familien,<br>saubheit |
| Rach der Geburt                               | 4,7                     | 9,4                   |
| Bor ber Geburt                                | 11,5                    | 17,8                  |

Tie große Bedeutung seiner Scheidung wölfden provolischen den Anniteriandschei, mede des Bereicht Bellei is, geht and biefer Tabelle beutlich grung hervor. Jamilienlandschi seiger den Bewerfing tander Rimber bei Rüchtundgeberenn von 11,5 auf 17.8, als um mehr als der Sighten freicht ihr ber Griffull des anderen Jahres, ob die Tambeit ber Mitren angeboren von ehrer (hister erworden wurde, woch größer; bena angeboren Zaubeit siegert Properties woch größer; bena angeboren Zaubeit siegert ben Propertie.

fan bei fporabiicher Tanbbeit von 4.7 auf 11.5. alfo um bas 21% fache, bei Familientaubheit von 9.4 auf 17.8, alfo faft um bae Toppelte.

Die prattifden Folgerungen jener Bufammeuftellung find ebenfalle flar. Um beiten ift ce natürlich, wenn ein Taubitummer eine gefunde Berfon beiratet. Aber bae mirb ja leiber nur in beichrantem Dage möglich fein; einmal, meil borenbe Menichen fich felten ju Beiraten mit Zanbftummen entichließen und bann wegen bes febr verbreiteten Bornrteile ber Taubstammen, baß fie mit gefunden Berfonen nicht gludlich leben tonnten. Wenn aber ein Zanbftnmmer eine taubstumme Person beiratet, fo follte er, um feine taub ftummen Rachfommen gu befommen, möglichft eine folche mablen, beren Taubbeit nach ber Weburt anfällig erworben ift, und welche teine tauben Berwandten bat. In zweiter Linie tounte er fich eine folde ausfuchen, welche zwar taub ftumme Bermaubten bat, bei welcher fich aber Die Tanbbeit erft nach ber Beburt einftellte. Schon weniger ju empfehlen find Falle, we die betreffende Berion appar feine taubitummen Bermanbten bat, aber felbit bereits tanb auf bie Belt getommen ift. Unter teinen Umftanben aber follte er eine Berfon beiraten, Die felbit tanb geboren ift und and taubftumme Bermanbten bat.

Bum Goling troftet Bell bie Tanbitummen burch ben Dimmeis auf ein wichtiges Bererbungegefen; bas Befes bee Rudfalle in bie normale Form. Alle Barictaten baben eine ausgesprochene Reigung, jum normalen Inpne ber Raffe gurudgutebren. Es beburfte ichon einer touftanten, burch Generationen fortgesetten Buchtwahl auf beiben Seiten, um ein abnormes Bebilbe ju befestigen. Daber tommt es, baß felbft, wenn beibe Eltern taubgeboren find, boch zwei Drittel ibrer Rinber boren fonnen (i. oben), und baber wirb ein Taubftummer bei vernfinftiger Babl feiner Gattin begrundete Ansficht baben, lauter gefunde Rinder an erzeugen.

# Eiszeit vor der Eiszeit.

Obgleich bereite Geite 59 bes laufenden Banbes biefer oft beutlich geglättet und felbft mit freug und quer verlaufenben Beitichrift über bas von Brof. Sans Reufd nachgewiefene Rrigen und Schrammen bebedt. Es ift befannt, bag man in

Bortommen porbiluviafer Glacialablagerungen an ber Banb einer furgen Rotig Mitteilung gemacht wurde, glauben wir nochmale auf biefe für allgemeine Weologie und phufifche Erbfunbe gleich bebeutjame Ent

Gielbe von Moranenfonglomerat im Often von Bergeby.

Rorbieite bee Barangerfjorbe.

Big. 2.

deckung zurücklommen zu müffen, da wir nunmehr in der tungen nicht sehlen. Richt weuiger interessant als der habitus Lage find, die früheren Mitteilungen nach der inzwischen er biefer Beichiebe ift die Beichaffenbeit des Untergrundes der

ichienenen aneführlichen Abbanb. lung (Norg. geol. undersog. 1891) und beionbere burch bie une vom Antor ane biefer freund lichft gur Berfügung geftellten Abbilbungen ju ergangen.

Die niebrigen Berge ber Nordicite bes inneren, ber ruffi. ichen Grenze fcon nabe gelege nen Barangerfjorde in Ginmarten befteben an ibrer Bafie untergeordnet aus Schiefern (bei B und X in Fig. 1), in ber Sauptfache aber aus minbeftens 50 m machtigen Monglomeraten. Diele find volltommen ichichtungelos und aus einem rot lichen thonigen Canbftein als Brundmaffe und gablreich eingeftreuten, bis topfgroßen (Beichieben aufammengefent. Die lenteren find pormicaent grebaiiche Granite und Gneife, feruer Dio

mite. Der Gejamthabitue bee Rouglomerates ift burchaus jener

rite, felten Quargite und Dolo Morauentonglomerat über Sanbftein mit eisgeschrammter permifc, vom Berf. für cambrifc Dberfläche. Bigganjargga

nicht wie Blufgeichiebe gerundet, meift nur tantenbestoften. Mitteilung bieruber Blobus 1.1X. 3. 58.)

ben bil uvialen und reien : ten Glacialablagerungen Glaciafftreifung pormie: genb nur au mittelbarten. Material finbet, jo auch bier. Die befte Etreifung zeigen bie Polomitfragmente, obwohl ben anbern Beichieben Unben-

Ronalomerate, welcher an einer alcich aufammengefetten, aber meniger machtig andiebenben Ronglomeratablagerung aus ber Nachbarichaft bes Sanptprofiles icon zu unterfuchen war.

Fig. 2 liefert eine Anficht Diefes Mufichluffes. Die Bafis bee Ronglomerates ift beutlich acidranunt und gefurcht. Man untericeibet leicht apei En fteme, ein nabegu W-O und ein NW-SO acrichtetes.

Die Jurchen iebes Suftemes find nicht ftreng untereinander parallel, fonbern fonnen um einige Grabe voneinanber abweichen. Fig. 2 zeigt folde in 1/2 n. Gr. und bagu, bag wir biefelben von ben üblichen Gla cialfurchen jebenfalle nicht ju untericheiben permogen. Die Ronalomerate werben von Dabll für filuriich erffart. - Grur Sin

weife auf abulide, icon anberdes biluvialen, glacialen Blodichmes. Die Wefchiche find warts beobachtete Bortommniffe vergleiche man unfre erfte

# Bronzenes Wilbschaf aus einem Minufinster Kurgane.

Don Dafilif Driffonsti.

Den Commer 1890 perbrachte ich auf Bereifungen bes

man in Rurganen gemacht, genug befannt ift. Dir ift ce gegludt, an 30 Stud gang merfwurbiger Gegenstanbe ju entbeden, worunter einige Arte und volltommen ger freffene Dolche, alles mit Daberm murbe in ber Gegend pon Arfutot bei ber Mufpflitaung bee Erbbobene unterm Geftrup bas brongene, mit einer bunfelmatten Patina belegte Bodlein gefunben. in beffen Innern ein belles, gleichfalls brongenes Rügelchen um tollert. Es ift flar, baß bies ein (Blodlein war, und nach ben Ausführungen unfrer Archaologen murbe biefer Gegenstand auf einen Stab geftedt und biente ale Mb. seichen ber Schamaneuwurbe biefes perichwundenen Beichlechte, meldes in ben tiefen Soblen ber fteil: abfallenben Gelfen an ben Ufern bes Benifei und feiner oberen Bufluffe baufte. 3bre Berftorbenen beftatteten fie in Bebaufen aus Balfen von ber Dide bie au anbertbalb Glen im Durchmeffer unb pericbutteten fie mit boben Rurganen. Die letteren umgaben fie mit fteinernen Aliesen, Die über ber Erbe mebrere Glen boch und in ber Erbe gwei Glen tief waren. Beachtenewert ift ber Umftanb, baß man fich fragen muß, wie benn bei ben Rurganen in ber Steppe, bie boch fo weit von jebem

Walb und Berg entfernt find, biefe ichweren Steinblode unb mit welchen Mitteln fie gur Stelle gebracht worben fein mogen ? Dbgleich es mich fehr gefreut baben wurde, mich mit ber Berfolgung ber Spuren biefer Altertumer gu ber in Wien,



Brongebodlein, Raturliche Große, Gefunden 1890 bei Arfutet.

ichaftigen, mußte ich boch aus Mangel an Beit barauf Ber-Bebietes von Minufinst im Gouvernement Jenifej, welches sicht leiften. Ich bin in ber gleichen Lage, wie der Bertreter wegen der überreichen Junbftude ans dem Bronzezeitalter, die eines hiefigen Panblungshaufes, der in Baris gewesen, doch

Baris nicht gefeben. Ale ibn bie Leute nach feiner Rudtunft befragten, wie es ibm in Baris gefallen, erwiberte er: "Bitte um Enticulbigung, ich bin nur in Gefchäftsangelegenbeiten meines Pringipale gereift." Go ergebt ce auch mir: mir liegt ce ob, fo viele rein amtliche und febr wichtige Arbeiten ju erlebigen, bag mir Die Doglichfeit feblt, mit Ethnographie ober Archaologie eingebenber mich gu beichäftigen. Co. piel mir aber befannt ift, finbet fich in feinem einzigen archaologifche Rabinette Huftlands etwas meinem Bodlein Abnliches por. obaleich Bodbarftellungen fonft baufig, foggr auf Autern porformmen

Bemerfung bes Beraus, gebers. Das brongene "Bodlein" ftellt offenbar ein zentralafialifches Bilbicaf ober Argali (Ovis argali) bor, welches in vericiebenen Spielarten in ben mittelafiatifden Bebirgen vortommt, aber auch in ben niedrigen Steppenbergen tebt. Die Rirgifen nennen es Archar. Indem Diefe Bronge ein heimisches Tier barftellt und zwar febr darat. teriftijd, barf auch baraus mobi geichloffen werben, bag fie nicht ngeführt, fonbern mittelafiatifchen Uriprungs ift. Derartige bron: zene Bilbichafe bat icon Pallas (Reife 111, Tafel 7) abgebildet (Reife III, Tafel 7) abgebilbet und neuerdings auch Rudloff (Mus Sibirien II, Tafel 5). Bei ten-terem ausgezeichneten Forider fin-

bet man bie ausführlichften Rachrichten über bie fibirifche Brontegeit, welcher bas bier abgebildete "Bodlein" angehört. Die Uberfehung des ruffifden Briefes des Deren Bafilij Priftonsti verdantt der "Globus" Deren Dr. Fr. S. Krauf

#### Das indifde Munbichloß.

Uber ein eigentumliches, bei ben Sinbus gebrauchliches Berat, bas mit religiofen Gebrauchen und Anfichten im Buigmmenhange ftebt, find wir bisber faum unterrichtet geweien. Es ift baber ein Berbieuft pon & Jamcett, basielbe im Journal of the Anthropol. Soc. of Bombay (II, 97, 1890) beidrieben und abgebilbet zu baben. Das Dunbichloft ober bie Munbiperre besteht and einer großen filbernen Gicherbeitenabel, Die burch beibe Baden gestochen und gwifden ben Bahnen bindurchgeführt wirb; biefes gefchieht ale Belübbe an irgend ein Beiligtum für eine empfangene Bobitbat. Tanjenbe von folden filbernen Munbipangen, Die namentlich

ans Maifur und Beiberabab ftammen, werben ale Opfergaben in Tiravati geopfert, ba, wo auch fo viele Binbus ibr Saar barbringen. Urfprünglich biente es bagu, bae Gelübbe bee Echweigens und bee Oungerne ju erleichtern und gu erzwingen; mit ber Beit nabm es aber einen milberen Charafter an, verlor bie urfprüngliche Bebentung und ift jett nur noch ein Beichen ber Gelbftverftummelung. Diefes Maubichloft beift in Pelugu noti begam und auf Rangrefifch bazze bega; es wird von beiben Befchlechtern angelegt, wenn fie nach Tirapati wollfahrten, um Rrantbeiten los an werben ober fonft einen Bunich erfüllt au erhalten, Bewöhnlich legt ein Golbichmieb bas Dunbichloß an, boch thun biefes bie Frauen auch felbft. Bang Rechtalanbige

tragen es auf ber gangen Ballfahrt, aubre legen es ber Bequemlichfeit halber nur erft vor Tirapati an. Port angelangt, nimmt man es ab und legt es in einen Raften ale Opfer : pon bieraus vertaufen bie Briefter bie Spangen gum Silbermert. Tirapati ift ein Beiligtum Bifchnus, und feinerlei Diere burfen bier geopfert werben. Dasielbe Belobnie in Berbinbung mit einem Opfer wird aber in Bangalor bargebracht, mo ein Tempel mit ben Steinbifbniffen ber feche Gottbeiten: Rrupama, Mariama, Maburama, Mutialama, Caviarama und Ralama ftebt. Der Briefter ift ein Baria, und Sindus aller Raften aus ber Rachbarichaft tommen bierber, um Gelübbe gu leiften. Ramentlich bringt man frante Rinder borthin und gelobt, baß fie nach ber Benefung bas Munbichloß tragen follen. 3ft bas Rind aber noch gu jung, um bie Operation gut vertragen gu fonnen, fo bilft man fich baburd, baf man ftatt ber Baden eine Banane mit ber Spange burchbohrt, Die bann von bem Rinbe getragen wirb. Buweilen ichiden auch Lente aus nieberen Raften ibre Frauen und Rinber ftatt ibrer gum Beiligtum und laffen biefe bas Dunbichlog tragen.

Die gewöhnlichen Munbichlöffer find aus Silber; es giebt aber auch jolche aus Gold, Rupfer und Bronze. Ein filbernes fostet 3 Kunas. Im Jahre 1889 wurden im Tempel von Bangalor nur 10 Munbichlöffer geopfert, boch im manchen Jah.



ren steigt beren Jahl auf 50.
Son den Schafen, Biegen und Hibnern, welche bei beier Gelegenheit wor dem Zempel geopfert werden, erhält der Kreicht werden, erhält der Kreicht werden, des Biegen des Biegenstein und die Frommen und ihre Frennbe verfaufen, gefren, wertaufen

ben nicht. Auch opfert man gelbes Zeng und Kolosuffle. Am letten Tage bes Frstes erscheim jeder Wallfabrer mit einem Lichte, bas er sant einer Postete bem Priester darbrinat.

Bie bei bem Dunbichtoffe fich icon eine Dilberung ber urfprünglichen Sitte zeigt, fo ift es auch mit einem anbern religiofen Bebrauche, ber bei ben Tempelfestlichkeiten in Bangalor ftattfindet. Gruber befestigte man fich icharfe haten in bae Gleifch, bie an Geile angebracht maren, an benen man fich um einen feitstebenben Bfahl berumichmang, Best macht man bas einfacher und fcmerglofer in einer Art Schautel, in die man fich fest, und bie um ben Bfahl berum: geschwungen wirb. Der Priefter leitet bie Cache und erhalt bafür 4 Annas vom Erwachsenen, 2 von jebem Rinbe (1 Mnnad = 12 Bfennige). Wer auch biefe geringe Summe nicht aufzubringen vermag, behilft fich damit, daß er breimal um ben Pfoften berumgeht. Dabei gerbricht man Rotosnuffe am Brunbe bes Bfoftens. Das Geft bauert fünf bis feche Tage, und babei ift alles aus ben nieberen Raften, eingeichloffen ber Priefter, betrunten. Um letten Gefttage opfert ber Briefter einen felbitgetauften Buffel ber Rrupama unb ibren Schwestern: thate er biefes nicht, fo murbe bie Gottin ergurnen und eines feiner Familienglieber im Laufe bes Jahres toten. Sauptiache bes Geftes ift, Die Bottin Urupama bei guter Laune gu erbalten.

#### Der Burgmall von Gornij Boplat.

Ter Benguerfsbaubmaun, Serr B. A a die im \$1 p., ein superfäliger Obsolader ber bosinich, bergäglichen Mitertümer, beiderielt im Serajewore Glasnik zem. muzeja, 20. II, 201 3. 2. 202 bis 295 einem ber merhublisglichen uralten Burgwälle bes Offungsinisgleichers. In ber Generiebe Bernij Boglat beb Beigriebe vom Etnale erhöht im öfflich von her Etraße Stolac-Gludsinje bas Berbil-Webeinge (Meeris) böglat han bei auf ber Bergöble gelegene gewaltige Gomital dere Womila – Gröbalen! Dillet man auf her Etraße von her Söße ber Zegalia Savaulan nach ridmöntel, so erfemut man leicht, doß zer ib neuertießer Stalle bei Gomital umgeben, baß dager bir auf bem Steint befundliche große Anßanfung baß Zertain bekerricht.

Wie ber Grundriff seigt, hat diefer Burgwall eine elliptische Form, die ber Linie des Bergabhanges solgt nub von Rordwest zu Südoss sich erfreckt. Er besteht aus solgenden Teilen: 1. einer Gomila A; 2. einem treiferunden aufgefühltlere inneren Balle B: 3. einem tinneren Balle C;



4. einem mittleren Balle D; 5. einem gu lesterem parallelen Balle E. und 6. aus bem angeren Balle F. Die Bomila (A) ift aus berbeigeschafften großeren Steinen errichtet, 7 m boch, bat im runben Fundament 25 m Durchmeffer und auf ber Spibe 7 m. Um Ranbe ber Bobe lauft eine Bruftwehr von 1 m Bobe, Die einen Raum von 5 m im Durchmeffer umfcließt. Offenbar bieute biefe Gomila ale eine Spabermarte. Der runbe, innere gerbrodelte Ball (B) liegt ebenfo wie bie Gomila in ber zweiten Achfe bes Baues und ift vom Junbament ber Bomila 8 m entfernt. Er besteht aus einer runben Aufschüttung, bat 42 m im außeren Durchmeffer und umfangt einen Raum von 28 m im Durchmeffer. Die Aunbamentbreite biefes Balles betragt 7 m. Die Breite an ber Spipe 3 m und bie bobe 3 m. Gin Gingang ift nicht mehr ertennbar und es ift unenticbieben, ob biefer Raum als etwaige lette Buffuchteftatte ber Berteibiger ober ale Beiligtum gebient baben mag. Die große Achje bee inneren Balles (C) beträgt 158 m, Die fleine 116 m, ber Umfang 431 m; bie große Achje bes mittleren Balles (D) 312 m, die fleine 212 m, ber Umfang 822 m. Der Querwall (E) bat die Lange von 250 m. 3weifellos hatte biefer Ball bie Starte ber Befeftigung auf ber minber fteilen Geite bes Berges gu erhöhen. Der außere Ball (F) bat eine Langenachfe von 371 m und eine fleine Achie von 269 m, ber Um:

Google

fang macht 1007 in aus. Tie borizontale Entfernung ber eingelnen Wälle untereinander wechselt zwischen 31 und 53 in, und vertifal überragt einer den andern zwischen 7 bis 17 in. — Tie Gefamtlänge der Wälle mit dem innern Kerban eraisch 2510 in. Die Gefamtlände beträdt 7.8 lie.

Die Bethältnisse des Bronit Waltes sind geradezu riefig und es dedurtse vieler Jande Arbeit, die man die Eteine aus weiter Umgebung auf die Hose binausgewacht und aufgeschichtet batte. Nachgradbungen baben nichts anderes zu Zage gesorert, als eine duutte, wahrscheinlich mit Alde gemente Erke.

F. S. K.

#### Benfne ber Reger in ben Bereinigten Staaten.

Am Zenfinsbuffelin Pr. 48, wochdes vor furgem in Buschington ansigendern unter, find die Vergere der wiedender die Jardigene bekandet. Nach demirtiern baben die Zardigen ich in dem Jahrethat 18-80-90 mität is erwecht wie 1870-80. In den Enasten des Blad Bett, des schworzen Wirtels, lagen die Bertheitung weise Bertheitung die Gürtels, lagen die Bertheitung weise aus siehen und Zardigen die Bertheitung der Schriftlich und der Schwieden Bertheitung erfühltlich ist.

|                  | 18        | 80        | 1890       |                    |  |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|--|--|--|--|
|                  | 2Brife    | Farbige   | Weiße      | Farbige<br>567 170 |  |  |  |  |
| Rorth Carolina . | 867 242   | 531 277   | 1 049 191  |                    |  |  |  |  |
| Birginia         | HNO 85H   | 631 616   | 1 014 680  | 640 867            |  |  |  |  |
| Georgia          | 816 906   | 725 t33   | 973 462    | 883 716            |  |  |  |  |
| Glorida          | 142 605   | 126 690   | 224 461    | 166 678            |  |  |  |  |
| Atabama          | 662 185   | 600 103   | 830 796    | 681 431            |  |  |  |  |
| Louifiana        | 454 954   | 483 655   | 554712     | 562 893            |  |  |  |  |
| Miffifippi       | 479 398   | 650 29t   | 539 703    | 747 720            |  |  |  |  |
| Couth Carotina . | 391 105   | 604 332   | 45× 454    | 692 503            |  |  |  |  |
|                  | 4 695 253 | 4 353 097 | 5 6 15 159 | 1 922 978          |  |  |  |  |

Tic Janabue 2006ctu Beifen und Farbigen in ben berüm Jahrschnein it eine fehr verfühieren. Ein betrug bei ben Beiffen 1870-80 und 1880-90 refp. in Bereit Garatina 27.8 und 29.9, in Etginia 23.7 und 15.1, in Georgia 27.8 und 19.1, in Alertha 48.4 und 57.4, in Glabama 27.0 und 25.4, in Zoutifana 25.6 und 21.9, in Philifferpi 25.2 und 12.5, in ≥outh Garotina 35.0 und 17.2.

Nei den Jarbigen ergeben sich sitt die beiden Jahrschute schreiten Jahren: Im North Carolina 35.6 und 6.7, in Vir-ginia 2.31 und 1.4, in Georgia 33.0 und 19.1, in Aeroida 38.1 und 31.5, in Alebama 26.2 und 13.5, in Louisiana 22.8 und 16.3, in Wississippi 46.4 und 14.9, in South Carolina 45.3 und 14.5.

Diefe Jablen zeigen in ihren gewaltigen Abweichungen, baß ber eine ober andre Benjus, ober beibe, febr unregelmößig burchgeführt fein muß und nur mit großer Referve ist es möglich, bielelben zu vergleichenden Schlüffen zu benuben.

In Lonifiano, Miffisippi und Sonth Carolina überwogen die Schwarzen. Webt man aber auf einzelne Counties jurild, so tritt das Überwiegen der einen oder aubern Rasse noch mehr berwer. Nach bem Jenius für 1890 siub die "idwörzelten" Countries solgende, in welchen gegen gebn Jarbige auf einen Weisen toutunen:

|              |                |    |  |  | Weiße | Farbige |
|--------------|----------------|----|--|--|-------|---------|
| Louisiana :  | Concordia .    |    |  |  | 1 546 | 13 324  |
|              | Gaft Carroll   |    |  |  | 967   | 11 390  |
|              | Madijon        |    |  |  | 900   | 13 235  |
|              | Tenfas         |    |  |  | 1 111 | 15.533  |
| Diffiffippi: | Ifjaquena      |    |  |  | 692   | 11 623  |
|              | Tunica         |    |  |  | 1 218 | 10 936  |
| South Care   | tina. Beaufort | t. |  |  | 2 563 | 31 553  |
|              | Berfeten       |    |  |  | 7 661 | 47 666  |

Ait ben Vorben umb Befeiten umg dies feine befondere ferrungenficht ein. Auchenteite builten biese Genbeckeite bir Vegere verbällniswaßig leicht auflungen, das sie boch nur einem fleinen Brockelfab er Veschlerung bilber; wo sie aber lässig fallen, mögen sie wesentlich bazu beitragen, die Stimnung vom Lenten, die früher in der Vigertrage besonder langtid werten, auf fallen. Uit vorbertrage besonder hauft erträglicher werben, dast mas est auf ein größeres Webet auchertett, was eine gleichzeitige Verbältung bebingt. Der Zibben ichein barrch die Standerung ber Viger um in weise dimmanderung ersten auch die Archen auch weise Verimanderung ersten fann. Die andersiels die Veger dieme Wandertreich nicht neuer abergälten bei wei im Westen nub Vorben nicht beischen günstigen flimatischen Verbältunisse vorüben, ein der den ander Zrage.

## Büderfdau.

Die Toniglichen Oblervolareien für Aftraubunft, Meteroologie num Geodiffe bei Bosidomu. Aus anntichem Untal, berausgegeben von ber beteitigten Tierloren. Bertin, Maser und Müller, 1880, 100 E. 10 Zofeln, Neris "K. G treipin ffingelabeitungen "C 250; 2,50; 2). Rachben die Cramitation ber Anfatten, wetde die

Rachern die Trganisation der Anflotten, medie die preutisisch Regierung sie des elndem der Edde die Sichden die und der Erde ins Leben trief, übern enstwertigen Wöschus, gesunden das, war es sied dansenserte wenn Unterrecksisministerium, die Berstande der betreffenden Antitute – Prof. Bogel, Verl. d. Bezold, Verl. Ochmet – jur Erkaltung der Lerickte zu verantussen, werden nummehr im hindiger Ausstantung der Chentischeit vortiegen. Zie Gerten deugsten sig mach

Un Diefer Stelle tann auf ben reichen Inhalt ber Schrift naturlich nicht im einzelnen eingegangen werben, bielmehr muffen wir uns mit einzelnen Undeutungen begnugen. Uberaus inteeffant ift die Aberficht über die manchertei aftronomi-ichen Unterjuchungen, welche auf der Potsbauer "Connenwarte" bereits ausgeführt worden find ober noch in Borbereitung fich befinden; Diefe Anftalt befteht bereits langere Beit, und infolgebeffen ift Die Aebeit an ibe auch ichon am meiften in ben ftationaren Buftand übergegangen. Die Conne jelbit, ju beren unausgejester Beobachtung Dee mit ihren Befondeeheiten moht am beften belannte Broj. Sporer von Antlam betraut wurde, bielet freitich nicht das einzige, ja zur Zeit taum mehr das besonders im Bordergrunde fiehende Foelchungsobjett dar, doch hat gerade die Sonnenphyfit bereits eine sehr wichtige Bereicherung durch Die bier juftande gefommenen Beobachtunger reiben erfahren, indem jeftgeftellt marb, baft Radeln und Riche in ber Rabe bes Connenaquators gleiche Rotationageichwindig: feit befigen, daß bagegen Diefe Beziehung in höheren beliograpbifden Breiten eine gang anbre wird. Auch photometrifche Mefiungen wurden mehrfach gemacht, und für die Dichte bes Eroforpers ift von bem Chiervator Dr. Biffing ber febr biel Bertrauen verbienenbe Wert 5,579 (± 0,012) cemittett worden. Dagegen icheint bas Bollneriche Dorigontalpenbet, welches ber Berichterftatter vor neun Jahren in einem tiefen Beunuen-ichachte angebracht fab, noch nicht in eegelmäßigen Dienft geftellt morben gu jein.

Dungen. E. Gunthee.

Mηλιανάκης 'Artior, Neveldyren' γεωγραφεκή φελολογία κελ, 'Εω' (43) φαις (Baeth und von hirft) 1839. d' und 128 S. 4 R.

Dit Bergnugen fei auf Diefes verbienftliche Bergeichnis bee neugriechifden geographifden Litteratur bingemiefen. Deer IR., Der infolge jahlreider geographitder Arbeiten großeren und fleineren Umfangs enbmlich befaunt ift, bat Die von Griechen und nationalifierten Anslandern verfagten Schriften aus bem Beitraume von 1800 bis 1889, infoweit fie geographijche Dinge (auch bas Austand) behandeln, inftematijch guiammengestellt. Die Parifer Gefellichaft jur Foeberung bee griechifden Ctubien bat Diefen Ratalog, ber in ber That eine Lude ausfüllt, mit einem Breife ausgezeichnet. Ate erfter biefer Art ift er naturlich nicht abfolut vollständig. Aber bas mögliche ift, namentlich dig nicht aboute vousiandes, nort bas mogitige if, nanentrie burch Ausbeutung ber jo zahlreichen griechichen Zagesbildter, erreicht. Dier nur einige wichtigere Jufage: Alfiphoros-Gafis Trayette propplec Wien 1884. — Giliwergos Energing: Rauplia 1831. - Anaftajios Anodogia iatogeograpyangian; Trieft 1814. - Über Rythnos: Landerce Ath. 1835. Rypros: Ronftantinidis G. M. Ath. 1886. Paijios: Barorida (auf Cuperu) 1887. — Samos: Die Staalstalender bes Fürftentums Gamos find bon bem berbienten famifden Staats fefretar Epant. Stamatialis eegelmäßig fortgefest worden (bis Dag ber Berausgeber brieflich einen Rachtrag in 1890). -1830). — Lay oer Herausgever brieftig einer Magitag in Musficht fielt, fil iefr bantenswert. Bei ber Mujssblung ber Stacken ift befreundlicher Weife die Aufen nicht genannt. Bestiedeich währt in öhnlicher Weife ein Aufanmenftellung aller lartographischen Arbeiten über griechisches Kultungebet zu ermontiden. L. Bardner.

## Aus allen Erdteilen.

- Ramerun, Unfern Bericht (3. 272) fiber bie Erpedition Porgen fonnen wir jest burch einige genanere Daten, Die Reife best beutiden Foridere nach Abamana betreffenb, vervollftanbigen. Rach Rudgeleitung ber Sanbelefaramane jur Jaunde Station brad Bremierleutnant Dorgen mit 100 Leuten nach Rgila, bem Dittelpuntte bes Gifenbeinhandele, auf. Um ben auf uneinnehmbarer Bobe gelegenen Ort gablt man in bem reichen Rulturlanbe an 50 Dorfer von je 10 bie 20 Baufern, beren eine Balfte gur Bohnung, Die anbre ale Chenne gur Aufbewahrung von Rorn und Dais benutt wirb. Debrere Tagemariche norb: lich von Rgila liegt ber Play Rgannbere II, ber jeboch nicht mit Ragundere I in Abamana verwechielt werben barf. 3m vergangenen September mußte Leutnant Dorgen um ber eigenen Gicherbeit willen mit bem Sauptling Rgila und beffen Bruber Rante einen Kriegegug wiber bas erfigenannte Rgaundere unternehmen. Darauf begann ber Beitermarich gen Rorboften auf bae Land ber Tibati an, beren erftes Dorf, 3oto, nach einer mubfeligen Bochentour erreicht murbe. Ginen vollen Monat nufite Leutnant Morgen bier auf freiem Gelbe bei ftetig fliegenbem Regen liegen bleiben, ebe ibin ber Gintritt in bas Land gestattet warb, und fo traf er nicht früber ale am 1. Tesember in bem etwa vier Tagereifen fiibweftlich von ber Stadt Tibati (bereite von Flegel und fpater von Tappenbed erfindet) befindlichen Kriegelager Canferni ein. Der Empfang burch Gurft und Bolf mar

burchaus freundlich, boch blieben bem beutschen Offisier feineswogs die Schrecker eines überaus lebbaften Stauenhaunds 
verforgen, burd den, wom nicht schleunigh Einbalt gehördt, 
biefer Zeil des hinterlandes univer Kolonie in furzer Zeit 
entwöllert werden muß. Ein einiger unterworfener Stamm 
hatte 600 Mönner, Weiber und Kinder als Zeibur' zu 
entrichten, von denen die Mehrzahl für Jola und Sobolo 
fertiumt von 
fertiumt von

Bon Conferni son fich Morgen sareft in Giftiger Bichtung jum M bam biniber und fann, daß der Alichen Bichtung jum M bam biniber und fand, daß der Alich an ber Jaret trop des herrichenden Liefflandes gwischen 3 und a Tou Bublier batte. Nach Ansloga er Einzeherten foll ber M bon moch voeiter binauf für Boote und Sanne sohrter fein, jo daß fich damit eine branche Bereckerfeites bis in das der pieter und einem geschen. Die fichte der Bereckerfeite bis in das der pieter wird werden gescheren Bosen auf I van jo zu, biefem wichtigen und ftart beschieften Want, der ein wird ver Anfalus an Flegels sidbachfern Pantt, den er im Prei in ab Rail 1884 beiden, glittlich berechtslicht wurdt, wert ein April und Pala 1884 beiden, glittlich berechtslicht wurdt,

Bon Banjo gelauste Morgen über Gaichta, bas auch Tr. Zintgraff auf seiner erften Abamaua Reife paffiert bat, nach Ibi am Benne, von wo aus er vie Rüdfahrt in ber von uns icon gemebeten Beise antrat.

Während Bintgraff und Morgen bie Unterfühning rübmen, die ihnen durch Mr. Mac Intofh, bem Chef ber Ronal Riger: Company am Benne gu Teil warb, wiber: ballt es in Franfreich von Klagen über bie Unbilben, welche Diefelbe Riger Company ber Expedition Digon gugefügt baben foll. Bir find weit entfernt, Die englische Wefellichaft irgendwie in Cout ju nehmen; ihr vielgenanntes Opfer, ber beutiche Raufmann Bonigeberg, ift jest gang fürglich in Berlin and bem Leben gefchieben, mabrent feine Gache noch bem Schiebeipruche bes belgischen Staateminiftere 3afobe unterlag. Der Berftorbene, and Bapern geburtig, bat mit nie raftenbem Gleiß fein Blild faft in allen Erb. teilen verfucht. Er ift lange in Gibamerita gewefen; er bat u. a. bie Babn von Sabanilla am Dagbalenenftrome gebaut, wurde aber burch bie tolumbianische Regierung um bie Früchte feiner Arbeit gebracht. Er ging bann 1885 nach Lagos in Beftafrifa und fpater nach Eggan am Riger und grundete bier, bant feiner taufmannifchen Befchidlichfeit, ein blübenbes Geichaft. Wie bicfes und bamit feine Gigentumer burch bie Raufe ber Roval Riger-Company ruiniert wurden, ift bei ben ewig erneuten und noch immer ichwebenben Berhandlungen wohl in aller Erinnerung. Jeuer lette fcmere Echlag hatte die Thatfraft des fonft fo rubrigen Mannes auffällig gelähmt; grau und gebildt ging er baber, aber murbig, baß auch an biefer Stelle feiner mit einem teilnehmenben Borte gebacht werbe, H.S.

- Frangofifche Expeditionen in Bentralafrifa. Am 1. Dezember 1890 wurde ju Paris ein Comité de l'Afrique française begrundet ju bem 3wede, Erpebitionen auszusenben, welche ben frangofischen Befin am Rongo (Congo français) mit ben frangofifchen Befigungen am Mittelmeere verfnüpfen follten, inbem fie im Sinterlande bee beutiden Mamerungebietes, namentlich am Tfabice, Bertrage abichließen follten, welche bie bortigen Lanber und Bolfer unter ben Schut Granfreichs brachten. Gin riefiges Unternehmen, bas jum Teil burch noch gang unbefannte Gegenben Afritas führt. Bereite ift ber berühnte frangofifche Reifenbe Baul Erampel vom Ubangbi (nörblicher Buffuß bes Rongo) unterwegs, und ihm folgt jeht eine gweite Expedition gur Unterftubung, Die im Mary fcon in Loango war, wo bie Erager gemietet wurben. Gie befteht aus bem Führer 3. Duboweti, Brungde aus Maerien ale erftem Offigier. bem Ranfmann Bigrel und bem Raturforicher Chalot. Dagu 42 mit Repetiergewehren bewaffnete Genegalneger. Sauptfache ift die Ausbehnung bes frangofischen Befites vom Rongo bis jum Tjabfee. "Die Berbinbung unfrer algerifchen Befigungen - beißt ce im Bulletin bes genannten Romites und von Tunis und bem Guben mit benen am Rongo, mit bem Tiabiee ale Mittelpnuft, mare bann balb eine pollenbete Thatfache. Bir brauchen mohl nicht weiter auszuführen, welchen unermeflichen Wert biefes Webiet in frangbiifchen Danben baben murbe."

— Montengro, weldes nach bem tetten tuilschützlichen Kriege einen schausen Mikhentreisen am Portaitikent Meere erhielt und damit ausstehen Antenata zu sein, wert erhielt und damit ausstehen Mitterait und Zaleigno leine Foltte allmäblich entwiedelt. Nach Geröffentlichungen aus Gettnie heift das Färlenkunn ziest sim Zampfer nud 150 Segessbereige verschiedener Art, die unter montenegrinister Alagse debren.

— I utins Erasmus Pilgard, friber Borflaub ber Riftenvernessung in den Bereinigten Staaten, starb am 8. Mai 1891 zu New Port. Er war am 7. Januar 1825 in Juwibrilden geboren und sam im Jahre 1835 mit seinem Bater und den Bereinisten Etaaten. Die Amuslis siedelt

- Die Fremben im Rongoftaate. Die im Jahre 1890 porgenommene Bablung bat ergeben, baf über ben weiten Raum bee Rongoftaates 744 Richteingeborene gerftreut leben. Unter ihnen 677 Guropaer, 15 Amerifaner, 50 Afrifaner (Manpter, Araber) und 2 Indianer. Unter ben Guropäern find Die Belgier mit 338, Die Englander mit 72. Die Italiener mit 63, Die Bortugiesen mit 56, Die Bollanber mit 47, bie Schweben und Danen mit 67, bie Frangofen mit 18, Die Deutschen nur mit 6 vertreten. Diefe eingewanderte Bevolferung ift fart in ber Bunahme begriffen, benn 1886 belief fich biefelbe erft auf 254 Ropfe. Der Befchaftigung nach fteben 271 im Dienfte bee Rongoftaates, 157 find Sandwerfer und 175 in taufmannifchen Beichaften angeftellt. In Databi, bas mehr und mehr europäischen Anftrich gewinnt, leben 169, in Boma 159, in Leopolbville am Stanleppool 82, in Banana am mittleren Rongo 73. Bon ba nach bem Innern und an ben Rebenfluffen bee Rongo nimmt bie Babl mehr und mehr ab. Doch find an ben Stanlen : Falls noch 10 Beife augefeffen. Bablen beweifen abermals einen großen Fortichritt bes Rongoftaatce.

— Der fürzelle Weg von Europa nach Oftalien ihr eine Annaba. Am 13. Mai 1891 tref in Loudon bie erfte Holl auf der neuen Moule an, diefelte war von Plotdoma in Japan mur 25 Tage unterwegs, batte aber in Amerika der Lage gelegen, do gerade fein Zompfer auf Beitrebefederung vorhauben war. Die Verlet aus Somghol waren 32 Tage unterwegs. Due jetem unmbligen Anfart dat worden 22 Tage nuterwegs. Due jetem unmbligen Anfart dat worden 25 Tage nuterwegs. Due jetem unmbligen Anfart worden der Verlet worden. Der Zompfer "Empreh of Judas" durch mir den Anfart der Bedicken Despan 110.17, Tagen und die "Canobien Bacific Kalitway begate die Kylf in 91 Stunden vom Stillen Bediemer um Atlantikafen Despan 10.17.

Bd. LIX.

Nr. 24.

Mustrierte Zeitschrift für /

Begrundet 1862

Rarl Undrec.

Drud und Verlag von

Sänder- und Völkerkunde.

Berausgegeben bon

Ridjard Andree.

Friedrich Pieweg & Sobn.

Brannichweig.

Jahrtich 2 Bande in 24 Rummern. Durch alle Buchhandtungen und Poftanftatten aum Breife von 12 Darf fur ben Band zu bezieben.

1891.

## Der Rultus der Miaffer.

blobus

Don Miffionar B. Sundermann 1).

Wenn ich von einem Rultus ber Riaffer rebe, fo muß ich gnerft und por allem bemerten, bag biefer gange Rultus am allerwenigften aus eigentlich religiblem Gefühle entfpringt. Bir muffen von einem eigentlich religiofen Beburiniffe mit überirbifdem Wefen in Berbindung gu treten, begiehungeweife in Berbindung gu bleiben, fo gut wie gang abjeben. Alles tiefere Gefühl für eine überirbifche Belt und auch fur ein leben nach bem Tobe ift ihnen abbanben gefommen, wie mir bice bie jungen Chriften, bei benen wir Miffionare es jest natürlich nach Rraften ju weden fuchen, oft geftanben baben. Gie fagen felbft: Glir etwas weiteres ale mas wir bier auf Erben haben, haben wir feinen Ginn; wenn wir bier nur fertig find und nur unfere irbifden Beburiniffe befriedigt haben, bann find wir gufrieben und etwas weiteres brauchen wir nicht. Was wir nun bier Rultus nennen, bas entfpringt nur aus 3medmäßigfeitegrunden. Buerft und vor allen Dingen fucht man baburch Bilfe und Genefung in Rrantheit, jodann gernhaltung von folden, Bertreibung bofer Beifter und fouftiger ichnblicher Ginfillffe, Gegen fur Saus und Ader und Bichftanb und mas bergleichen Grunde mehr find.

Allerdings haben die Niesser auch noch eine gewisse Gotteberkenntnie, aber dieser Wott beieb branssen, sie tertem in so gut wie keine Beziehung zu ihm. Der Name für "Gobt" ist "Lowalang", beisen Ursprung uns aber dunkt bieb. Ich möche um ersten und verminten, das der Name ein Konpositum sei and den der in Aber die der much das "in" und langs (malailisch langst) — her sichtbare Himmelt", "doo Kiraunent", und somit würde er

") for Silifiona Cambermann, by 11 Jahr and her Jairl Shas an her Silifihi Camarton lethe, iff portfolio durfor galluhlighte Rumer her Silifih; most herrist and netheren son than in Silvernet's Silifien, Silifiens Silifiens an underen son than in Silvernet's Silifiens, Silifiens Silifiens in entire no litter silification berouging. Or beta surge to Eiten his Eprode son Silis grabullof flubirt unb box Seur Zelment in Silifiens silifiens, Sergia and fra. France 7, 20°C Silifiens in Friedrich theretar, Sergia and fra. France 7, 20°C Silifiens in Tijdscher, voor Ind. Taal, Land- en Volkenkunde, XXXIII, Satterio 1:500 möglicherweise aussagen, daß bieses Wesen nicht im sichtbaren himmel ist und also der hohe und Erhabene, indessen wane ich teineswege biese Ertlärung als gesichert hinzustellen.

Auch bei Alüchen wird der Name Gottes häufig genaunt, 3. B., "Jamoefalori horionia Lowalangi" = "möge Gott ein Berberchen auf ihn bringen"; "Jamoebandegöde Lowalangi" = "möge dich Gott niederbrilden, oder rebrilden"! "Jamoefannató hówandraogó Lowalangi" = "möge dich Gott wie Spirat abbrechen" u. dergl. ni.

Um 5/1/e wir Wort, wenn überhaupt im Ernite, dam obed nur fehr Ielten angerdin; Iever 280rt, mie, Jamoo-tolo Lowalang; — "Gost möge helfen" n. Bergl. Bört man freilig Birte, and foll bir ben einen ober ambern Gögenopfer Vonolangi nebenbei mu Erbaltung der Erben angernigen werben. Gepe ruit man freilig Birten in Brandland in Birten angernigen werben. Geper ruit man ihn wildelfant noch mu Rache an: "Halo mbalogoe Lowalangi" — "röße mich mein Gott"!

3m Mbrigen beißt es auch bier: "3hr Berg ist ferne von mir". Tas Berhöltuis, in bem der Riaffer zu Gott steht, tomte man vielleicht, wenn ich mich jo ansedruiken darf, als einen praftigen Teidmus begeichnen, wonrehen dann eben der Ahnen und Weisterdienen, wonrehen dem sich vor gange Auftus bezieht.

Benn wir nun auf ben leptern unfer Augenmert etwas naber richten wollen, fo werben wir au reben baben :

1. Bon ben Wefen, die verehrt und augerufen werden. 2. von ben Goben, 3. von ben Prieftern und 4. von ben Opjern und beren Darbringung.

I. Bon ben Befen, Die verehrt und angerufen werben. Dag Lowalangi = Gott, fo ziemlich braugen bleibt, murbe eben ausgeführt. 3hm junachft fteht ein gewiffer Salbgott, ben man Yatoere nennt. Rady einer Ausführung meines Rollegen, bee Miffionar Rramer, foll er in ber Conne mobnen. Yatorre forbohl ale aud Yomalangi, mitfamt noch einigen anbern bofen Wefen und auch bem erften Meniden, find bervorgegangen aus ben Grudten zweier Banme, Die am Anjange aller Tinge auf bem Ruden ber Binde muchfen. Latoere follte eigentlich ben Denfchen ann Menichen madien und ba er bies nicht vermochte und Yomalanai ce fomit boch thun mußte, fo erhielt ber erftere ben Denichen nur ale fein Schwein gum Gefchente gurud. Darum beißt er jest: Latoere sobawi si kono == Yatoere, ber die taufenbe ale Edweine befint, ober Latoere sobawi sato = ber bie Denge ate Edweine befitt. Bon Beit ju Beit ift er nun einen auf, ober vielmehr nur ben Echatten beofelben, was aber ben Tob gur Folge hat und fich burch eine Rrantheit bee betreffenben anzeigt. Dann muß geopfert werben, um l'atoere ju bewegen, einen anbern fettern gu nehmen, ans einem andern Teile ber Infel.

Die gloche und nachaoja find febr groß, mit febr tangen Beinen und freiftig großfremögen als Siger durchs kand, mm Menichen zu jagen. Der Regntbogen ift das frangneit der machaoja filt den Schatten der Menichen und darum fürchtet man ich vor dem Regnebogen. Mind Handbaben filt, noch mbancos — Vnifthunde, deren Rogi verbest nach ginten leit, und die man disweiten bellen hötel. Ih der Schatten eines Menichen im Neg, so wirde er aufgefrieft. Diefer Schatten icht dare noch ein befonderer Schatten fein und nicht der, den der Menich in der Sonne auf die Ere verirt.

Gerner giebt es noch eine gange Angahl bechoe nard dano = unterirbifche bofe Geifter, Die in lodjern und Boblen leben und hervorfommen, um bie Denichen gu plagen, refp. beren Echatten gu freffen. Da hat man sigelo dano (eigentlich Erdfau), lainii, lamoeti, lamoeha, soembala u. f. w., über beren Weftalt man nicht recht gur Rtarbeit tommt. Huch ber harimo (Tiger) wird ale Bechoe betrachtet, ba man von Sumatra gehört bat, baf berfelbe Meniden freffe. Dann bat man noch matiana, Die Beifter von Granen, Die im Wodjenbette fterben. Diefe ergreifen Manner und gieben ihnen wohl bie Arme aus, um fie vertehrt wieder einzufeten, mit ben Sandflachen nach außen. Aber auch bor ben Weiftern ber Berftorbenen im allgemeinen fürchtet man fich und muß fomit burch Gurcht bee Tobes im gangen Leben ein Unecht fein, und immer wieder durch endlofe Opfer alle biefe Wefen gufrieden gu ftellen, ober auch abzuhalten fuchen.

Mußer biefen eigentlich göttlichen, beziehungsweiße teiltichen Weisen, werben bann and grätichtet und bei gewissen. 
Mußlich Weisen, werben bann and Dona grütichten der bei gewissen. 
Mußlich wer eine Mona und Dona zan gar ofen, die die 
jodt er geworden find. Mooren dann ist die bei Erdbeten: 
Mooren dann ist die hier der der bei die bei 
wir einst Monutan gewissenmaßen. Wätter oder Lathgotter geworden sind. Mooren dann ist nuter bei 
die bei trägt als Altias bie Grbe, derum siggen sie bei Erdbeten: 
"lane Donada" — "mier Gespoater sist wieder beidigtjiat". Baloogeo Loso mewon als sit berben und ist Mittler 
jatur. Baloogeo Loso mewon als sit berben und ist Mittler.

bei Difern an Volvere, und Toelm ausgarifa wohnt auf beim Ernach Stepten des Richten des Richten. Die im und der ethalten auch diese Tyfer, wenigstens der erstere und der leigeret. Und denn buffen wir und vor auch Tingen die eigentlichen Vorlahren unst derzelfen, von den alle möglichen Erfegneichen Dieserstellt werden, die die unter die der die die die die die die die jonders um Zegen sie alle möglichen häufe und Verhölten niffe angernste merben.

Co ift bee Opfernst fein Ende, und die Sache fann bei vielen Krantheiten, ober sonligen Unglidefalllen in einer familie, eine solds finanziel ganglich einieren, wie ich do von noch in neuere Beit ein Beispiel hatte auf meiner Station Tahana.

II. Bon ben Goben. Der Goben giebt ce, man mochte fagen Legion, man fpricht aber von einer Beit, in ber ce nur fieben Arten gab. Augenscheinlich haben bie Briefter im l'aufe ber Beit immer neue erfunden, ba fie ja ben meiften Borteil von der Cache haben. Bleibenden Wert haben indeffen nur wenige von biefen vielen Boten. Unbedingt bleibend find bie Adoe zatoea = Die eigentlichen Ahnenbilber und bann etwa noch bie Siraha = Sausgopen, Die Bawaoeloe = Geft. refp. Sauptlingegopen, Die Bihara = Brieftergoben und Die Adoe horo, auf Die wir gleich noch jurudtommen, lettere aber ichon weniger. Die allermeiften Gopen werden nur für bie bestimmten Falle von Rrantheiten u. f. w. gemacht und haben bann ihren eigentlichen Wert damit verloren. Beitane bie wichtigften Gogen find die Adoe zatoen, wenn ich auch die Berehrung ber Ahnen vorhin an letter Stelle genannt habe, weil biefe boch eben nur menfchlichen Befen gilt. Ingleich find biefe Adon zatoen aber auch mit von ben fleinften Goben. Es find bolgerne Riguren pon etwa 15 bis 25 cm Yange, meiftene recht nett gefchnipt, in ordentlicher menichlicher Geftalt, nur mit febr furgen Beinchen und in etwas hodenber Stellung; manche unter ihnen find aber auch febr primitiver Art.

Boburch erhalten nun aber biefe Gigurchen ihren boben Bert? Wenn jemanb, fei es nun ein Dann ober eine Gran, geftorben ift, ber mannliche Rachtommen bat, fo wird an feiner Ctatt ein folder Wobe angeschafft und im Saufe aufgestellt. Dann muß ber Briefter bem Beifte bee Berftorbenen minten und ihn an bas Bilbehen überweifen. ift aber noch nicht hinreichenb. Es giebt auch noch ein Uberbleibfel bee Bergene bee Berftorbenen (ein aloloa dodom), welches aus bem Grabe auffteigt. Rach einiger Beit, oft auch erft 3abre nachber, wenn man vielleicht burch Brantbeit ober fonitige Ungliidefalle in ber Ramilie baran erinnert mirb, wird eine Geier veranstaltet, Die man bas fango = bas Solen, Bervorholen nennt. Dann wird bas Grab gereinigt vom Grafe, man breitet Rleiber, Schmudfachen u. f. w. barauf ane, ftreut einige Rornchen Reis barauf und bann fest fich die Familie barum berum und labt jenes Uberbleibict bes Bergene, welches man mokomoko nemit und welches in Weftatt eines fleinen Spinnchens ans bem Grabe anfgeftiegen fein foll, ein, fich ju zeigen. Findet man bann ein Spinnden, von dem man benft, bag es bas richtige fei, fo thut man ce in ein Röhrchen und bringt ce noch nach einem befonbern Blate im Gebuich, wo ein befonderer Berfammlungeort ber Beifter ber Berftorbenen fein foll, lagt es bier wieber laufen, ichlachtet ein Comeinden und tangt und fingt, und endlich fangt man bas Tierden wieder ein und bringt es ine Sane, in Die Rabe bes betreffenben Gopenbilbes. In bem Gopen nimmt es unn feine Bohnung. Ge wird bann noch geopfert und getaugt und die Geschlechter werben aufgezählt u. f. w., und nun ift biefer Gope ein sangehowoe = ein Gegenefpenber geworben, von bem man alles Seil erwartet und ben man augleich fürchtet.

Betommt aber dost Bild vielleicht einen Riff, so bentt man bas makömisko sei entssehen und dann muß bir gange Danblung mit einem neuen Goenbilde wiederhoft werben und bensse, wenn ein solches Little etwa durch Erand zu Grunde aber den eine Schaffe Bild etwa durch Erand zu Grunde aber

Nach und nach wird nun der eine Verstroben an anben andern gereitst; alle werben an eine Tang gebunden und jenuche sich bie Kamilie erweitert, dess wei, Verstger oder Visitundrichster bieher Gedepenriche, bie non dann allmäßich in der einzelnen framilien neue Richte seginnt. Wer nun gerede die Gegen die dienderen Verantissippen nötig der, der holle fie in fein Kause, bis dag ein anderer sie wieder brancht. Den Gegen der dernach bei Tanmunderes nung immer der Radiomme des ältefenn Schnes desselben austewahren. Imm ist aber intersfant bei der Sache, daß man glaubt, eine solche Kamilie habe sein (Miller und berede bei dasse).

3m allgemeinen bangt man febr feft an biefen Abnenbilbern und find biefelben ein großes Sinbernie fur bie Husbreitung bee Chriftentnine, bier und ba fommen aber auch Falle von Abfall und Liberaliemne, ja von Blaephemie gegen bicielben bor. Go ergablte einer meiner Getauften folgenden Rall: Gin Dann, ber Coulden halber von feinen Glanbigern gebrangt wurde, geriet ploplich in But gegen ben Boten, ber feinen Bater vorftellte. Er nahm ibn von feinem Plate hernnter und mit ben Worten: "Beil bu mir nicht ju Burbe und Reichtnun verholfen baft, Gobe meines Batere, fo barfft bu bich heute Racht bier unter bem Britthubn erlaben" ftedte er benfelben unter bie brutenbe Benne. Am andern Morgen jog er ihn wieber hervor und fagte in blaephemifcher Beife: "Co, hat es bir gefchmedt unter bem Bubn, heute Racht, Gope meines Baters?" und baun fchleuberte er ihn gum Dachfenfter hinane in Die Bufche. "Und boch," feste ber Ergabler bingu, "lebt ber Dann bente noch und ber Gote hat fich nicht geracht;" was die Beiden fonft glauben witrben,

Die Gogen, die gur Beilung von Arantheiten bienen, find ein Gescheut von oben gum Eroft und gur Silfe in ben vielen Rothen und Arantheiten auf biefer Erbe.

Bas bie Berftellung, refp. bie mehr ober weniger fcone Figur betrifft, fo wird anger ben genannten Ahnengoben eigentlich nur noch auf bie siraba = Sausgoben Berth gelegt; man finbet barunter welche, Die einem angebenben Bilbhauer alle Ehre machen wurden. Gie merben in bem größten Raume bee Baufes in einiger Sohe an einem freiftebenben Pfeiler plagiert und bleiben bort bauernb. In jebem Baufe giebt es nur einen biefer Goben. Die Brieftergoben = bihara werben ane 50 verfchiebenen Bolgforten hergeftellt und zwar von jeber Bolgforte zwei, fobag man 100 einzelne Ctabden hat, etwa von ber Dide eines Ringere und etwa eine Spanne lang. Gie find nur notburftig mit einigen Rerben perfeben, Die bas Geficht porftellen follen und werben, abnlich wie bie Abnengogen, alle nebeneinander an eine lange Ctange gebunden und bann oben im Dachftuhl aufgehangt und mit Balmblattern vergiert. Beigegeben wird ihnen noch eine gang fleine Stange mit etwa gehn gang fleinen Bilben, bie ihre Rinber barftellen follen und noch ein Bunbelchen von Mobellen einiger Sauegeräthe.

Die größten und schwersten Göben sind die acoo hord und die kangoeroe, die auß dichen Baumflämmen, jum Zeil Rolospalmen hergestellt werden; die Bearbeitung ist indesien eine sehr primitive und nachsafisse.

Der erstigenannte (adoe horo) wird gebraucht von jemand, ber an ber richterlichen Entscheidung über irgend

ein Verbrechen ober Vergeben (hord) teilgenommen bat, mit mun viellicith bald nachter tranf mit, reit, befürchtet ober auch weiß, daß er fich eines Seidere bei ber Sache ichnubig gemacht habe, der ihm nachteilig werben somnte. 3ch demerte babet, daß es mit ber Vererdinigfeit ver Köchter nicht aufür glängend aussiecht. Giner dieser Weigen hat die Gefüll eines Verobolite um dein andere hat 3. V. am beiben Endra einen Kopf. Tiefen soll man mochen, wenn man won beiben Sarctien Geschaften ennommen bat.

Die Langoeroe werken gemacht um Aransteiten, befondere Verleren um Chefera erfühenderen, von deren Mufreten man hört, vom Torfe obzuhalten. Etwa dere große rohearbeitete Ediamus, denen man Vorzellanftechen Zeite der Augen einsten, denen man Vorzellanftechen in der Witte des Torfes auf der Erraße aufgestellt mud abniche an den Ausgangen des Zorfes. Errans vorden die einzelten Jänfer mit allertie Valletrender umgogen, um die Kransfleitegriffer abhabelten. Abhrend dien Angalt von der Angalt von der Verleiche Ausgand der Verleiche Ausgand der Verleichen abnit von den Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleiche der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleiche der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich

Tie da wa o elo e Refte ober Sauptlingegöhen werben nur von Nauptlingen, ober sonitigen vorrebum Kersonen gernacht. Eie find verfchieben, eilwesse recht abenteuerlicher Gestalt und werben alle mit den Angen in ein langes Brett eingesallen, welches auch selbs an einem Ende wieder mit einem Gobernopte verschen ist.

Auch die osaosa, der Thron, auf dem der Kinstlin bei größen Kelten undergetragen wird (Kig. 1), ift zu gleicher Zeit Göde in phanualisider Geffalt, etwo der eines Bilfiele, und doelfele gilt etwo auch von den großen Steinen, bei de Jaupfling und mehr doer venziger auch andere Leute, als Zeichen übere Geöße und überd Veichtung der Säulern aufflellen, refp. hintegen. Diet doben, Jowet fie überhaupt bezeichtet werden, die Gestalt eines Agenstücken.

Aufer den dier nomhaft gemachten, giedt es nun noch eine große Wenge von Geben, für alle möglichen Falle und in allen möglichen Gelle und in allen möglichen Gelle und in allen möglichen Gelle ander in gind von der der gestellt die große der gestellt gelle gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

III. Von den Prieftern. Die Priefter bilden bei den Prioffern feine bei noter Kafte, aber immerbin doch immer einen besodderen Stand, abgefeben down, doß mande Leute, besoddere Känptlinge und Käuptlingsfranen, noch nebendei Kriefter find, die man also wielleicht im gewissen. Wenden bei Kingter und Kauptling Sinne Kanten den Kriefterwirde erlangen. Eine besoddere Abgade an die Priefterwirde erlangen. Eine besoddere Abgade an die Priefterwirde erlangen. Eine besoddere Abgade an die Priefter in mir nicht besamt und is hohen also nur donnt Vorteil von ihrem Amte, wenn sie auch wir der Geschlicht gestellt die Verfalbe in der verfalben aben.

lichen Borfprünge von Rias, Tojo lawa genannt, gebracht, mo eben ber Sauptaufenthalteort ber Geifter fein foll. Gine anoenoea befindet fich im übrigen auch in ber Rabe eines jeben Dorfee, und bae Wort bejagt wohl eigentlich "Roftftatte" (von bem Borte "toenoe" = "aufteden", "roften") und es werben bort bie auf ber gemeinfamen Jagb erlegten Bilbidweine gerlegt und verteilt. Co follen benn auch bort auf bem Tojo lawa in fruberen Beiten viele Leute von ben bofen Geiftern vergehrt worben feien; möglich, bag man bies erfunden bat, um bas Beridminben berienigen Leute gu befchonigen, die früher oft heimlich an die Atdinefen ale Eflaven verlauft wurben. 3ft nun eine Berfon borthin entführt worden und die Weifter haben doch bie Abficht fie wieber gurfidangeben, fo wird fie borber von bem Cberften ber Geifter im Gopenbienfte unterrichtet. Bei ber Rudtehr ift fie bann mit Echlangen befleibet, welche Rleibung aber nur bon folden, Die bereite Briefter find, gefeben werben tann. Colde, bie bort gewesen find, werben nachher recht wirffame Briefter, Sauptpriefter.

Bur Seilung eines solden Briefter ju werben, muffen felben bie Runft zu verleihen Briefter zu werben, muffen nun nach ber Rudfehr bes

felben bie oben befchriebenen Brieftergößen (bihara) gemacht und biefen geopfert werben. Daß biefe (Höpen aus 50 verichies benen Bolgforten befteben, wurde oben bereite erwähnt, Der Riaffer glaubt, bag Die Beifter fich je eine Bolgart ausgefucht haben, auf benen fie baufen, und wenn nun biefe Bolgart ale Gobe ine Saue gebracht wird, fo wird badurch ber betreffende Geift abgehalten reip, vericheucht. Huch ben Abnen ming ber angebenbe Briefter Opfer bringen und endlich muß er bann bei andern Prieftern und Priefterinnen einen Rurfne durchmachen, um in alle Schliche und Runftgriffe

bes Priesertums eingeweist zu werden und auch das Trommeln und bas heriggen ber kormeln zu lernen. Es werden ihm auch von ben verschiedennen Orten, z. B. auf den Eräbern und auf den Berard bie Eriter accidet.

IV. Bon ben Opfern und beren Tarbringung. Die meifte Beranfaffung gur Tarbringung von Opfern an bie Goben geben wohl immerhin bereits ausgebrochene Krantheiten, sodann opfert man aber auch viel um beflicht.

tete Krantheiten und sonstiges Unglud abzuwenden, wozu bann noch die Berechtung der Ahnenbilder founnt, die meistens den Zweck hat, von biefen Zegen zu erbiten für alle möglichen Berbältnisse und Vortommnisse.

Wird jemand ernftlich ober andauernd frant, fo wird erft mobl nur eine Cegnung mit ihm vorgenommen, Die auch bie oben ermahnten Laienpriefter vornehmen fonnen. Silft bies aber nicht, bann nuß ein eigentlicher Priefter gerufen werben und biefer hat nun juvorberft burch allerlei Baubermittel beranegnbringen, welcher von ben vielen Goten biefe Rrantheit beilen werbe. Ge giebt veridiebene Methoben, um bies ju erfunden. 3. B. ber Briefter nimmt eine Glafche, beftreicht biefelbe mit DI und fucht bann barauf ein Gi gum Stehen gn bringen, mabrend er vericiebene (Boben nennt. Bei welchem Ramen bann bas Gi fteben bleibt, bas ift ber rechte Goge für ben vorliegenden Fall. Ober: Er nimmt eine Lange und mißt bie Lange berfelben; bann ftreicht er liber biefelbe, bamit fie fich ausbehne, wobei er wieder bie Ramen ber Goten nennt, und bei welchem Ramen bie Lange langer wirb, bas ift ber rechte; und bergleichen Sofnepofus mehr.

and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage and Garage

Fig. 1. Sauptlingetbron (Osa'osa) von Rias. Driginal-

Run wird Sola geholt aus bem Buiche und ber Gobe ober bas Gobenfuftem wird bergeftellt; wie ichon erwähnt ift bie Bearbeitung meiftene nur eine febr primitive; gefcmudt werben bie Goben mit Balmblattern. Tann muß ein Opfertier berbeigefchafft werben, wenn ber (Bobe nicht etwa nur ein Gi ale Opfer erbalt. Die Größe ber Opfertiere ift febr verfdieben, bom fleinften Sühnden bie gu einem großen Ccmeine, ja bis zu einer gangen Angahl von Edweinen. Sat die Familie weber Edmein noch Suhn im Ctalle ober auf bem Bofe, fo muß eben auf 100 ober mehr

und so fann unan burch wiches Defen in die brüdensche krunt gerathen. Tod Zier wird geschädete im der brüdensche erbält un ein sein weinig bason, einige Vorsen zelbe. krebern und etwod bom Eingewiche, vom Sergen und vom kreber, was greicht, weinigkens dei einigen Zierungen, noch Weltopfer sommen, die dann der vom den alteren und vonrichmeren Geuten verfiestli werben, das meiste inf sin ben Verleigter und wod er nicht aussigt, das ninnut er mit nich Santz, auch die Angeliegen des Krasten befommen vielfagt nicht altzwick dovon mit. So sam man sich leicht benefen sah gib Verliefte das größer Chuterfie koran haben, immer neue Gößen zu ersinden und so die Sach immer mitter und kandelienen.

Ter Kranke ung ben Gögen betigten und dann fighe ter Priefter da, schlägt bie Trommel und leiert seine "Gebete" her (dig. 2) jundschl an den Gögen. Die Gögen find, abgeschen etwa von den Khansiblern, nur die Levemitter der Zache und man lann dann die nicht sagen, daß die Seiden bälgene Götter haben. Dinter bem Gößen signen dat der erster zu vermitteln.

Sat 3. 2. ber Briefter feftgeftellt, bag ce Latoere ift,

ber ben Meniden frant gemacht bat und ihn aufeffen will, fo giebt es gwiften biefem und bem Briefter, ber bas Opfer barbringt, noch brei Inftangen. Die erfte bilbet eben ber (Bobe und bie' zweite ein Wefen, bas man Cabo nenm, über welches man aber nicht recht gur Rlarbeit fommt, nicht einmal barfiber, ob ce ein Dann ober ein Weib ift. Ge foll früher Deufch gewesen und bann in bie Luft entrudt fein. Bon ibm fagt man and, bag ce weine, wenn irgenbwo ein Fall von Chebruch ober hurerei vorliegt, worauf es bann besondere viel regnet. Die britte Juftaug bilber Baloegoe Loco mewona, ein Bruber ber von oben hernieberlaffenen Chammoater ber Riaffer, ber aber broben geblieben ift, weil er beionbere nach bem Bergen feines Batere mar.

Inbeffen find biefe Inftangen boch nicht fo gu beuten, bak bie eine bie Cadie immer wieber an bie aubre gu übermitteln batte, fonbern ber (Gobe ift ber, ber bireften Bugang ju l'atoere hat und man bittet ibn, er moge boch binaufgeben nub latoere bitten, bag er bicfes fein Edwein (ben Rranten) nicht ichlachte und ibn nicht ben Gaften vorfete, barum bringe man ihm (bem Gogen) bae Opfer, um

baburch bas Beil und bas Leben gu erbitten und barum muffe ja bie Genefung eintreten.

An Cabo richtet man bann bie Bitte, er moge, ale in ber Mitte ftebend, boch bae soemange, was eigentlich "Chrebeweis" bedeutet, hier aber wohl foviel ale "Bril", "(4c. nefung" beifen foll, vermitteln und baefelbe bernieberlaffen. wie man ein Gefag mit Balmwein von ber Rofospalme bernieberbringe.

In Baloegoe Loeo mewona richtet man eigentlich feine Bitte, fonbern man fagt ibm, er habe ja bereite einen Tritt gegen bie Thur bee Edmeineftalles gethan und fcon bie Pfable anegerogen und fomit werbe ber Rrante . ia freitommen und genefen.

Latoere felbft aber wird erfucht, er moge boch ale Schlachtschwein einen Rargen und Geigigen nehmen (wohl einen folden, ber fein Opfer, ober boch ein geringeres bringt) aus einem anderen Teile ber Infel, von ber Weftflifte, vom Dio ober vom Sabomi und biefen Rranten alfo noch wieder freilaffen.

Ginben biefe Gebete eine Erborung, baun vermittelt Caho bas soemange, bas "Seil" oder "Beilmittel". Dies walt fich bann, wie eine große Welle ober Wolfe, von oben ber beran und tann nur bei Connenlicht empfangen merben. Bielleicht mare ce möglich, bag bier eine Gelbfttaufchung bee Brieftere vorlage und bag berfelbe fo lange in Die Conne ichaut, bie es ihm wie eine Wolfe vor ben Hugen ericheint und alles flidert und flimmert. Er fangt bann biefe Bolle mit einem Tuche auf, worauf fie auseinander fpringt, baß ce ihm bann wie lauter fleine Glühwilrmchen ericheint, wovon er bem Rranten an bie Stirn fest und bie bie Genefung bewirfen.

Alle die Beremonien und Sandlungen bei ben einzelnen Opfern nun ju befdreiben, wurde une bier viel gu weit führen. Der nmftanblichfte und zugleich toftipieligfte Gote ift, wie ichon erwähnt, ber adoe ba mboemboe =

ber Bobe auf ber Rirfte. Er bilbet gewiffermafen bie lette Buflucht, wenn alles andere nicht helfen will. Die Unfoften jollen je nachbem zwijchen 25 und 80 hollanbijchen Gulben fcmanten. Bwei bie feche Priefter find mit ber Opferung nichrere Tage lang beidiafrigt. Bon allen Solaforten. die in ber Habe gu finden find, werben 50 bie 100 neue Goben gemacht und auch bie alten im Saufe mit Blattern befraugt. Auf bem Sofe, im Saufe und bie auf bie Girfte bee Tadjee binauf, fiellt man Goben auf. Bum Beginn ber Opferung wird ein fleines Edwein mit gufammengebundenen Gilgen vom Tadje heruntergerollt, bag ce auf bem Sofe gurecht tommt. Dann wird ce gefchlachtet und Die Gogen im Saufe mit bem Blute beftrichen. Ter Dienft ber Priefter wird ben gangen Tag taum unter-

3m gangen werben etwa 12 bis 24 Comeine geopfert. Giner ber Briefter macht bann oben bon ber Girfte eine Tfinung ine Dad, um bort bas eben ermahnte soemange ju empfangen. Die Wöten, die oben fleben, find mit einem Geil von Rofneblattern mit ben untenftebenben in Berbindung gebracht. Am britten Tage geleiten bie Briefter

bie bofen Geifter aus bem Saufe in Die (Boten, Die auf bem Bofe fteben.

Mile Dorfbemohner werben ju diefer Opferung eingelaben und bewirtet und Bermanbte haben auch noch bie Berpflichtung, bagu beigufteuern.

Edlieglich werben von ben Brieftern noch zwei neue (Boben gemacht und ben einen

bavon hebt ber eine Briefter im Sanfe in Die Bobe mit ben Worten: "Darum habt ihr Rrante, weil ihr biefem (Moten noch feine Ehre erwiefen habt"; alfo gewiffermaßen bem unbefannten Gott. Dann fragen bie Angehörigen bee Rranfen: "Was ift unfre Coulbiafeit? wir wollen bezahlen:" und die Briefter erhalten Gefchente. Bilft auch biefer Gobe bem Rranten nicht, bann bat man faum noch Boffnung, Die Priefter Schieben bann bie

Cache auf Die Angehörigen; vielleicht maren Die Comeine ju flein und ju mager, ober man bat es fonft verfehlt. Ahnlich ift auch die Darbringung ber Opfer in ben librigen Sallen. Indeffen foll bei ben Rrantheiten, Die man von einem bojen Geifte berleitet, ein Bela nachft bem Gogen ber Bermittler fein, ber bie Cache an ben betreffenben bofen Geift liberbringt. Diefe Bela find in gewiffem Ginne bie Robolde bei ben Riaffern. 3hr Stammbater ift, ale er von oben beruiebergelaffen murbe, auf einem

Baum hangen geblieben, weil bie Rette gu furg mar, und Much fie bewerfen bie Menichen wohl wit Miche, woburch bann Ausschlag entfteht, aber andrerfeite find fie alfo ben letteren auch wieber bienftbar.

bort halten fich feine Rachtommen noch beute.

Außer bei ichon vorhandener Rrantheit, wird wie auch bereite erwähnt, auch viel geopfert, um Rrantheiten und andere Ubel ju verhuten. Die Opfer an die Abnenbilber merben meiftene gebracht, um Gegen gu erbitten und Unfegen ferne gu halten, feltener bei Rrantheinen. Bei Geburten von Rinbern erhalten bie Abnen Tarftellungeopfer. Aber auch bei Beiraten.



Fig. 2. Opfernber Priefter von Riae. Original photographic pon S. Sunbermanu.

bei Bestellung des Adere u. f. w. u. f. w. wird ihnen ge-

beben, wo bem Baoewa dand, bent Allas, geopfert wird. And ber Einbenbod ist befannt, ben nan (in Keftalt eines Abnbre der eines Schwere der eines Schwere diese Indie Abnbre der eines Schwere die Beite der Bereichten bei num nur ben Gegern als alleitig Anstan, der einem hab num nur ben Gegern als alleitig Anstan, do mon sich berieben is wie oben ansgesichtet, in gemissen zu inter die beitet bentt nub darum wird auch nur biefer angerebt. Webe ber herr, daß bab auch das nichtliche Toll in Echaperen bie Voller barbringe, die Gest gefallt, andulch einen gefangtigten Gestil und geschlossen gefangtigten und gerichsgegene Serz, die Gest and, bei ihnen nicht berachten wied.

# Jadeitbeilden aus dem Braunschweigischen.

Don Orof. Dr. 3. B. Kloos.

Im Monat Mai 1888 sand ein Waldurfeiter an bem Sobeitelen Stein wer gestellt der Gerie von geführt Arche. Archelle fag unter ber Parast einer bei Parast einer großen Buche und pa durch seine Foren Belten in gene Buche und pag durch seine Foren wir gestellt der Belten fellen bei Multipellendet auf sich der um so Muschaft ber der Belten seine Berte Belten seine Berte gewohn weren, der michtel mit bei den gelte gewohn weren, der michte weiter zu führt der Belten gewohn weren, der michte weiter zu führt des Belten falles.

Der Stein bat bie gewöhnliche Form ber befannten Revbrit nub Jadeitbeilden. Er ift bisonwer, glatt und poliert, mit gerundeten Kanten und ausgezeichnet scharf erbaltener Schneide. Dieselbe bringt eine bogenstoruss wer faufende, bestänft wurschleinner Kante berwer. Läuge und



Breite betragen 5 cm; die größte Dide ist 17 mm. An der bidsten Tetle ist des Peilden offender adgeforden. In den nebenschenden Stazen dade in den Gegenssand in der Hällte natürlicher Größe adgebildet. Fig. 1 und 2 stellen denschen von der breiten Seite dar, Tin. 8 aicht die Seitenmaßten

Tie Farbe ift sammiggarin, aber weißtich geidert mög gested, angebem ind wereinat! staat barend, stade in Angeled, angebem ind weistende stade in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled in Angeled

Diefes Arthalten bentet auf Jabeit, und ba bie Farbe bes Beildens für bas als foldes gewöhnlich bezichnete Gestein zu bund ist und im allgemienen mehr an Rephrit erimert, fo bürfte bier die won Damour als Ebloromelauft bezichnete Barielät worltegen, welche nichts weiter als ein eisen zeichnete Barielät worlten.

Berden Splitter auf Rohle mit Kobaltsolntion besenchtet und geglüßt, so erdält man eine ichnunziggranbsau gefärbte Schmelze, osienbar weil der Katrongehalt die für die Thonerde charatteristliche blaue Kärdung nicht zustandehammen läßt.

Die Jugehörigfeit unfres Beildens gum Jabeit wird burch bie Unterfuchung eines Teinfchliffes besfelben völlig



bestätigt. Bur Anfertigung beefelben wurde an einer Ede eine bunne Platte ausgeschnitten und Diefelbe bunn gefchliffen. Der Schliff erwies fich ale ein Aggregat von Angitinbivibuen in regellofer Lage, baber febr viele Querichnitte vorlagen, Die mit Sicherheit bie angitische Spaltbarfeit ertennen ließen. Anch Die große Aneloichungeschiefe (bis gu 420) beftätigte bie Ratur bes Burgrens. Im fibrigen befigen bie Inbipibuen, welche bas außerft feinfornige Magregat gufammenfeben, infomeit eine rocht verichiebene Ausbildungsweife, ale fie einmal in fompaften, glatten, fanm gefarbten Caulchen, bas anbre Dal in faferigen Rriftalloiben porliegen, Die in ibrem gangen Berbalten, namentlich burch ihre bunte Bolarifation bei großer Mustofchungefchiefe, an Diallag erinuern. Das Inuere ber Bubivibuen ift nicht immer flar, fonbern wird baufig burch ein wenig burchsichtiges Mggregat fleinfter Rornchen getrübt, beren Ratur fich nicht weiter ermitteln lieft.

Auffälligerweise enthält ber Schliff auch einen Querfchnitt, ber fich burch feine Spaltbarkeit als jum Amphibol geboria herausstellt. Derfelbe bilbet jedoch eine vereinzelte Erscheinung; er ift gang nuregelmäßig begreust und wird von allen Seiten von Augitfäulden umgeben, die in ihn bineinragen und gu beffen zacigen Umriffen Beranlaffung geben.

Dan liegen inmitten bes Anvegens mehrere scharf begernite, keiffermige, wöllig farbole Durchschnitte eines lebbalt polarifierendem Winterald. Es weit grobe, auregelmäßige Sepaltracen auf, etwa nach Art des Tilanits ober bebergeben und bet eine nach Sediffffäche. Die Rotur biefel Gemengtheiles muß vorläufig unentlichieben bleichen. Die bunden, dumbzlidigstimme Heden ungtes Beischens werden offendar burch ein Jerfequangsprobatt bervoorgebrocht woches auch der Tümsfalit vereingtel aufpeit. Es ib bort fast opat, von förniger Behönseit und an bei eines bertöfichigterne Ertellen von einer graugsfehre Farbe. Es fönuten biefe Electeu von ungewondeltem Titancisen

3ch habe das mitrostopijde Berhalten diefes Jadeits möglicht genau bescheichen, in der Hoffnung, daß biejenigen Gorischer, wede fich mit der Unterfudung wom Gediffen des nämlichen Gesteins beschäftigt haben, darans werten ententumen finnen, mit wochen andern Bortommuffen des rohen oder bearbeiteten Materials das untrige überrinfinumet.

Die Junhfielle an ber Affe wird olls Ebersberg in ber Stittmarischen Jurierfleitunforft begeinden. Der bewahdet Höhenung, welcher dem nordösstichen Augel des Affelufslatels bilder und vonzu der Ebersberg gester, ist als Felberg betannt. Der Annt liegt in der Nade bed Junjewege, der auf dem Junern der Affe über die steile Musseyel, der and Bond-Robberg sichter.

Tropbem ich fur; nach bem Anssinato des Beildens ben Abbang von mehrerm Arbeiten unter meiner steren Mussicht abgraben und unterluchen sieß, wurde fein zweites Stild und liberbaum fein stembes Gestein, weber in bearbeiteren noch rochen Justanbe gestunden. Est stimmt beisel gistute Auftreten überein mit bem Borsommen ganz analoger prößlich richer Schoptie der Jackingsperssände in der Proving Sannober, wie mit dern Kuntera Dr. Strudmann in hannober vor turzem mitritie.

Mufier bem oben beichriebenen Beilchen liegt aus bem Bergogtum Braunfchweig, foviel mir aus Litteratur und Sammlungen befannt, nur noch ein einziger aus Jabeit ober Rephrit bestehender prabiftorifcher Gegenstand por. Derfelbe ift im Jahre 1869 bicht por ber Stadt Braunichmeig in ber ale Bagenbruch befannten fumpfigen Rieberung binter bem fruberen Rurgarten gefunden worben. Das in ben Fig. 4 und 5 in porberer und feitlicher Unficht gur Batfte natürlicher Große bargeftellte Beilchen ift 10 em lang und etwas über 5 em breit, ftimmt baber in ben Abmeffungen fowohl wie in ber Form mit bem an ber Affe gefundenen überein. Es ift jedoch letteres nur ein größeres Bruchftud. mabrend bas altere Beilchen vollftanbig vorliegt. Diefes wurde von D. Gifcher in Freiburg in einer "Uberficht über bie in öffentlichen und Brivatmufeen Deutich. lande, Ofterreiche, ber Schweis und Oberitaliene porfindlichen größeren Beile aus Rephrit, Jabeit und Chloromelanit"1) bereite im Jahre 1880 ale 3abeitbeilchen furg ermabut und ift auf biefen im ftabtifchen Mufenm gu Braunichweig liegenben Gegenstand neuerbinge in ben Braunschweigischen Anzeigen Dr. 72 wieber bingewiefen worben 2). Rach einer oberflächlichen Brufung, welche ich vornehmen tonnte, liegt auch bier in ber That Jabeit por, wie es von Rifcher bestimmt wurde, nur rubrt bas Rohmaterial allem Unichein nach nicht von ber nämlichen Aunditelle ber. Dasielbe ift bedentend beller und grobfvatiger ale ber Jabeit von ber Mife.

Bon sonftigen, and Jadeit ober Rephrit bestehenden, auf braunschweigischem Territorium gesundenen prahistorischen Begenständen ift mir nichts befannt geworden.

Braunfcweig, ben 5. April 1891.

A. Hither, Mineralogifd: archöologiiche Beobachtungen 1.
 An Korreipondenzblatt der deutichen Gesellschaft für Authropologie, Ethnologie und Urgeschichte für 1880, S. 19.
 Das Material diese Beitdens wurde ursprüngtich für

3) Zas Material bejes Beichens wurde utjerfinglich für früglich gestellt, und bei flossellt je. b. von A. Reiging in feinen "Borgeschäuflichen Steinusstrumenten Nordbeutige lande", berausgegeben von vom Ausleitunfitzumenten Mordbeutige lande", berausgegeben von ein Ausleitunfitzumenten Ausleiche und Mitertamstunke, 1874, S. 25, als Reit ober Art. von hellen, riehtig geschen Gunglich worden.

## Das Südnenseelandische Tafelland.

Don R. v. Cendenfeld.

TT

Das Klima ift im Elben ber Elbbnief vom Neufeclande in führ figenachignes. Der Winter ist mitbe und Schnee bleibt im den Kliffensfrichen mer ausnahmsderf, liegen. Der Sommer ist fuhl: Masie und Wein gebeihen bier nicht mehr, die gewöhnliche Keldrucht ist der Arier und der vorienass die gewöhnliche Keldrucht ist der Weigen und der weitaus die betreibegende Leit der flüdstlichen Genem ist Weideland.

Ta das nenfeciabilifie Alpengebirg mauergleich bem Perce entrog und eintredit, um Sichtung des regentrins Merce entrog um beitredit, um Sichtung des regentrins genden Antipolfatwineds verläuft, so ist der fehnach Verberabbarg des Keitiges beit ergen um bighererichter wie der Sichsfladdung. Michrend der erster mit bichtem, immer geitnem Utrauble bestehet fig., erfejent der elegtere sollig dammtos. Die Regenuenge sit an der Vordwestläße der und so arch vie an der Elbottlifte.

Trobbem, daß ber Nordwessabhang des Gebirges der Sonenbestrahlung viel mehr ausgesteut ift als der Südostabhang, der fidt boch ist Gernge des vonigen Thures dort bis zu 1700 m liber dem Meere bera, während die Schnee gernze am Südoslabhang durchsschuld 2000 m liber dem Weter liegt. Dies ist daren der dem Beren liegt. Dies ist daren zurächtlichten, das der Schnee Weter liegt. Dies ist daren jurischzusstuffen, abg der Schnee

fall am Nordwestabhang viel bebeutenber ift als am Guboftabhang.

Die Mitteltempergtur Reuferlande in ber Breite bee Mount Coof beträgt an ben Ruften ungefahr + 100, Begen ber Ifoliertheit und Schmalheit bes Gebirges ift bie Temperaturabnahme mit gunchmender Bobe eine befonders rafche. Einen noch größern Ginfing wie biefes übt bie Gleichmäßigfeit bee Rlimas auf Die Gleticherentwidlung in Renfectand ane. Dieje Gleichmäßigfeit wird burch bie völlig ozeanifche Lage Renfeclande bebingt. Gie ift bie Urfache, baß, obwohl bie jahrliche Mitteltemperatur in ben Alpen Europas und Renfeelande ziemlich bie gleiche ift, Die Minima und bie Maxima in ben erfteren viel weiter voneinanber entfernt find ale in ben letteren. Demnach ift trot ber annabernben Gleichbeit ber Mitteltemperatur Die Gefamtfumme ber Temperatur fiber Rull in ben europäifchen Alpen viel größer ale in ben nenfeelanbifchen. Diefe allein ift ce aber, welche Die Gleticher beeinflußt. 3ft bie Temperatur nur unter Rull, fo ift ce filr bie Gleticherentwidlung faft gleichgilltig, wie niebrig fie ift. 3ft bie Bintertalte groß, fo muß, falls

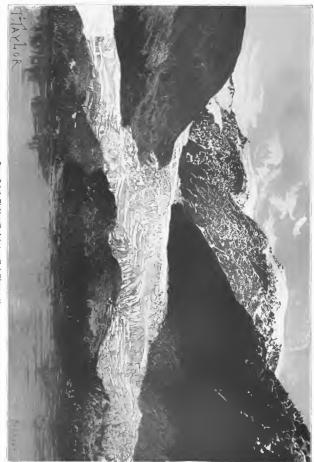

Frang : Jojeph . Gleticher (Reufeeland). Rach Photographie.

Vergleicht man die neuferlandischen mit dem enropäischen Geleichern, des dienet man, das sie nicht um vie triefer herede Geleichen als diese Abente des dieses and des dieses die die des dieses die Geleichen, das sie die Einstellung der Schreiber des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Geleichen des Gele

zwifchen bent ozenischen Klima Reuseschads und dem viel trodneren und ungleichunäßigern Klima der Alpen Europas. Der hier abgebildete Franz-Tosephs Gleischer ist einer von den Gleischern der Westadbachung der Reuseschaftlich Alpentetze, wecker fast bis 2000 m über dem Werer berabricht.

Ginfens war Reinfeland viel flütter vergleisigere als gegenwärtig. Da jurar gelt in der Neuferlaubligen Eisgeit — bedette, wie dies heute noch in Grönland zu beodeften ilt, eine tentinmierliche Gieberde des gange flüdige Tafelland. Die weltlichen Eisfleisen erreichten allertufullen des Werer und höhlten jura fleinde und eine die feit die Befrührt gieren. Bom Zeutralisted der neuferläublische Allere reichten middige Eisfleisen weit hina den Teiten und bebechten die Blidden Ebenen. Dief Blidden Gleitsper schere leben diest erreicht zu glober eisper in der

Auf die Eluspiur des Terrains übte diest gewoltige Bergleitherung einen sehr bedeutenden Einsluf aus und noch hente suder man allenthalben auf dem südnensjerkandissicher Tafellande die Spuren jener einstigen, großartigen Vergleitschreung.

Sjegleich fich nun Renfecland beute — wenn wir es mit ben europäischen Alpen vergleichen — in einer beträchtlichen "Cisszeit" besinder, so war es bach einstens noch viel flatter vergleichtert, ebenso flatt, oder flatter vielleicht wie Europa zur diezeit, oder wir es Gronauch heute ist.

# Volksglauben, Sitten und Gebräuche in Lothringen.

Don Bruno Stehle in Colmar.

Woban, Wilber Jager, Mittwoch, Feuerraber. Die Zwbiften, Deihnacht, Frau holle, Donnar, Donnerstag, Delle, Johannisfeft. Bobnentbnig, Faftnacht, Zwerge, Robotbe, Depen. - Berlobung, hochzit, Arantheit, Beerbigung.

Co lange unfre Reichelande unter frangofifcher Berrichaft ftanben, war bas Ctubium bes Bolfetumlichen, ber uralten Sitten und Webrauche ber Bevöllerung nicht fonberlich geachtet. Es ift dies auch ganz natlirlich. Wie follte ein fremdes Bolf Sinn und Berstand filt diese haben! Das Fremdartige an fich ftieß fcon ab, und magten fich boch einzelne auf Diefes Gebiet, fo mar ihre Arbeit nur von furger Dauer. Mit jebem Spatenftich, ben fie machten, fliegen fie gegen Billen und Erwarten auf fo urbeutsches Befen, fo urbentiche Gigenart, bag fie balb von biefer Arbeit abftanben, Rur Stöber in Milhaufen bat mit feinen Freunden in feiner Alfatia biefes Welb bebant. Doch bas waren eben bentide Danner. Best ift es anbere geworben. Das Bolfstum im Elfak wurde nach mander Geite bin Gegenftanb gelehrter Forfchung. Dinfichtlich Lothringene ift weniger geschehen, obgleich mir die Onellen noch reichlicher gu fliegen fcheinen, ale ce im Elfag ber Gall ift. Co berfuchen wir bier ein aufamntenbangendes Bild von Bolfeglauben, Gitten und Gebrauchen - freilich nur in großen Bugen - ju geben und nehmen babei auch Rudficht auf unire germanifche Gotterlebre, inwieweit ihr Ginfluß fich noch im Bolfeglanben und Bolfeleben bes lothringifchen Laubes nachweifen läßt.

An der Spipe der deutschen Götetenselt sieht der Volleten mich dingest Weden. Mit den in den Schlachten gefallenen Selden und Schlachteniungferwen deutscheanst er als Herr des Entrumed die über die Alleber und sign eines freiher. Taduch wurde er überhaupt zum Himmelegent, der über Some wieder in der der der der der der der der der feine Macht erweitert, er wurde zur alled durchtung wurde seine Macht erweitert, er wurde zur alled durchprüngenden, beleinen, Kendigkerfeit und Segen werfeischen Kroft. Son allen diesen Attributen sinden sich noch Arte im Delsstgalnen gehringens. Zer wichsight liberert der Bedsgalnen gehringens. Zer wichsight liberert der Bedsgalnen gehrend Gluden ein der mitten Ager, der in dem Zoben der Stürme wohl ohne Zweisel seinen Uriprung gal. De Entrum und Ungewitter Ungluss deingen, Urder im Taglischen und petet Redonerdon gefig, ein Unglusse der im Taglischen und petet Redonerdon gefig, ein Unglusse dag, wie mit diese ans eine Erten Vohringens ganethet wurde. In Dergalische die Gaargemünd läßt man, um ur ein Respiele ausgülfern, ib auf der meisigen Tag niemals enngefaufte Frete mit ben anderen an einem Mitte woch zum Gernand auf die Reiche gefon.

Die alten Tentischen jahen die Somme als ein Keutercha an nich dos Noch is dechgiel dos Schoon, des Gottes der Genne. Tader auch die wichtige Kedenting ber Nodes im Merchainten. Die nannten Bedom den Gott des Ergens und der Frindsbarfelt. And, als solcher wirder en general gibt man an Johanni ein bernandes ober erreigis And der Der Lernigh Ander der Lernigh Kad der Solcher den Ernigh Kad der Betright, der der het gegicht ein gute Steinight, Abond in guddig ichte auch geführt gibt gegen, es gibt ein gute Steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichtel es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in guddig ichte es der auf halbem Arges steinight, Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der Abond in der A

Unir Befahren hatten bei große Opfrische der Piergitten im Bitten, im Frihöfung mie im Hochsomer. An diese Lagen trieb und vor allem Bauberri, man suchte das ferme Schiffal, die Zufunft zu erraten. Im Bei der Kinterfomenwende, die dem Bedom geheistig wer, fullest genannt, wurden große Opfrische geschert und dass wie allem in das Dunkt der Andratt einzweinem verfunkt. In Givencourt schneibet man in der Weihnacht zwischen 11 und 12 Uhr eine Sossenusgerte, mit der man jeden durchprügeln kann, ohne daß man erkannt wird. Diese Rute muß ein Jahr alt sein und in der Echnitten abge-

idmitten werben.

Ber in Diefer Zanberzeit nach einem Gtanben von Pfalburg in ber Weihungtemette in ober burch ein Ofterei schaut, tann bie Begen sehen, freilich nuf man sich vor beren Rache haten.

An biefer wanderharen Bedannsgeit fann das Bich im Lattle der Mittelbromene toil Pfalhpung Jurchen. Ein Mann am Mittelbromen wollte einfenne das Chefpröch bekanden und beitel ich bescholt unter die Krippröch beaber am andern Worgen tot herborgegegen. Zern man der wenn in derfelden Zeich des Minder im Vanmidieres doer wenn in derfelden Zeich des Minder im Vanmidieres dorf mit Kyfeln, Millen, Justerwerf beschwitzensamischer ist gewiß and donni einer Vereighrittlungm untalgernamischer Eitet zu erkennen. Tassfelde sehr ihn die nich alle verfere cheden ihr Wündel schwinken dem die die verfere cheden ihr Wündel schwinken, dangen und dasse noch danfe vonen:

Dans le bon vieux temps un jupon durait cent aus Dans le bon vieux temps les gens remplis d'adresse Étonnaient par leur sagesse

Les pâtés et les brioches croissaient dans les champs.

Die gute, alte Zeit, in der Basteten und Butterstollen an Sylvester auf dem Gelbe wuchsen, liegt weit hinter und, es ift die Inlzeit, die Opserzeit des Lodan.

Cogar die Form der Opferbrote, die Bregeln, geben

auf Bodan gurud, ce find feine Raber.

Die Gebräuche des Weihnachtofeftes find auch beshalb interesant, weil fich der alte Wodanselnt mit dem der Aran Solle oder Solds begegnet. So erscheint beispielshalber in Bammbiederedors das Christind folgendermaßen:

For ber Mitterandismette tommen bie Vefannten in no. Naferg undimmen am hurteptlete fich mit mandretie Spielen. Tas Chrifften bonnt mur zu den Kinderen unter 10 Jahren. Mach fich hoselfed den der hose har bauer, bag es Hyfel, Wilfe, Junderwerf in das Himmer wirft, beneuffar, de intern die Kinder mieder und beten. Tie Matter verläft das Jimmer allein, um dem Gefe des Griffen finde Fauter zu der bringen. Zie wornt aber des Kinder ernfle lich, in nicht zur Thirte binnenzischenen, well sie das Griffen find bei mit zur Thirte binnenzischenen, well sie das Griffen find beim der furziger Aban die Schaft schafte. Taroni erfehen das Christians fahr in Mitmer in Chefalt eines weißgeftlichter Jäddegen. Sie den ber deuen Kindere erchält jebes ein fleines Chriftbaumden von 20 bis 40 cm Sobe, bas unt Budersachen und Ruffen gegiert ift.

In dem angesührten Salle deniet der Esel, auf welchem don Christiand reitet, auf das Pferd, dem Zehimmel Kodank, gumal in anderen deutscher deutsche des Eristisch auf einen Echimmel reitend gedacht wird. Tad weißgetleidete Mädden aber ist Fran Kulds oder Uertha, wie es noch hente in Tien, wo der Borgang sich ahnlich abspielt, genannt wird.

Abenn borber gefagt wurde, daß in Vascenborn der Frummen in der Weighaftwacht gefügnicht wurde, so führt das auf die alte Zitte der Edermann gurüd, an den Ulern der Aluffe, an Enedem und Ernaumen ihre Vontschein zu verderen. 28-difer, das in diefen befügen Spiegreiten gefäßigt wurde, datte eine ganz befundere Ktoft. In Bannbetrebord, Kreis Boldgen, erfähl begingt, welcher Neighin nach Mitternacht das erne die eine der der Ktoft das das beite für das gange fahre.

In nadifter Begiebung gu Woban, aber viel berber und ungeichlachter ficht Comar, ber Tonnergott, ber über Wollen nub Regen, Berge und Belfen gebietet, ber burch Conner und Blit im Gewitter ben fcwaden Sterblichen feine Macht zeigt. Gein Jag ift ber Touneretag, ein Gliid bringender Jag. Lagt man Gier, Die am grilnen Tonnere tag gelegt find, anebritten, fo giebt es buutfarbige Silhner, Die jebes Jahr ihr Gebertleid in ben frarben wechseln. Das glanbt man burch gang Lothringen. Unter ben Pflangen gehört die Erbfe bem Tonnar und bentet unzweifelhaft auf ben Sagel, ben ber Donnergott vom Dimmel fendet. 2018britdlich wird bemjenigen, welcher in Thergaitbach bei Caargemlind eine gute Ernte an Erbfen machen will, geraten. bağ er fie am grlinen Conneretag fae. Enrch gang Lothringen geht auch die Gitte, an biefein Tage bas Mittageffen ane nennerlei grünen Gemufen gufammengufeten,

Unter beninger Sohanniselett um 21. Amit jib dos nratte Ach der Zommerfannennende, deren hohe Vedentung bei dem dellen Germannen mir am dem aghleriden Vedenfung bei den in werden die Verfehrer Seutlichtande baggen eitern. Za dem Zommerfalltimm und dommaliger Minnellung auf dem 24. Jann fiet, jo wurde biefer Zag von der Kirde zur erier der Gebent des heitigen Gebannen bestimmt, werde nach dem Geongelinn der Geburt des Serven am fiech Womate voransigung. 28% die Gebrände des beimitigen Julifeite wiefigd auf das der fieltlichte Sechlandsfessell filter gingen, jo fand auf dos Connenwenheft in den driffitigen Serfieltungen politiede Wuhaltsburtle, und and beier beim nichen Arier wurde der filtlichte Serfieltungen politiede Wuhaltsburtle, und and beier beim nichen Arier wurde der filtlichte Centum unternachte.

Todjanned ber Zahrieg fill in als "Vendge ber Wenighsheit", mis in weren glüter in scheme Gleen bie allbeite,
mid in weren glüter in scheme Gleen bie allbeite,
ber Der chen, wird das Johannische siegen die allbeite
ber Cher chen, wird das Johannisches siegen in sie sie der
feiert Derhalb der Zerfen, auf einen Austen unfammengeregen,
feiert Derhalb der Zerfen, auf einen Austen unfammengeregen,
Zerod, alte Körbe, John auf einen Austen unfammengeregen,
das des Gestellen der Scheide der Gestellen der
männliche Zerfingend besteht, Mutrer Jaudigen mib Einigen
wird ber Zahrien angestähet, mis hobolder genus Werennen
iß, wird johen Zhuffen ein "Arteisfel" ober Zehaß jungeprodette. All doss Artere aus, is siehen bei jungen Wurfden

ims Dorf, mu bie eben erhaltenen Areiseig zu begrüßen. An Rellingen bei Zaarathen jammelt un vollent Sage die Binderbolteren zwischen 11 und 12 Uhr Mittags üren Lebarg an Kelfräntern. And wirde mit die Arche des Russwolfer ausgefetet. Die Wilfe mitlien Schafe 22 Uhr Bittags gerplächt werden. Cann ist bas Wasser ein Universitätient, wie den die bieder Kelfrän, wie beim Instift, scheint Zanderei getrieben woorden mi ein.

Ander Zitten und Velväude füdlichen fich en die tiede der die Ander a. Im Tertfüngische wirft man 1, 22. in Angan, Kreis Wee, dos Voos, mu zu entscheden, wer für des sommends Jahr in der Ansmitte Räng ist. Co viele Plüfe, Vohnen oder Civssen, was den eine weis der ausgebrage in dem Zong ausself, als die Zoullicher zählt. In Vannubiererbort wird ausgebran ein ist Waria und eine ist Waria und eine ist. Zosseph wieningstegt. Tere iruige, welcher die beforderig affekte Vohne ziele, ist König it des Jahr, mu dem ein ist. Vall zosseph wieningstegt. Tere iruige, welcher die beforderig affekte Vohne ziele, ist König it des Jahr, mu dem eint ist. Zosseph wieningstegt. Tere iruige, welcher die beforderig affekte Vohne ziele, ist König it des der wirden der Vohringense wird den bestemt Jahren. In dem unter dem Vohringense wird den biefen Tage eine Vohpen in einen Kuchen gebaden; wer des Zield mit der Vohne erhält, ist König sit des fommendes Jahr.

llater dem Kaftmadjesgedräuden erwöhne ich vor allem bos "Miche machen" oder "Allöch fellen". In Derendweiler, Baumtbiedersdorf ichleichen fich die jungen Burfchen am "litten" Tomnerstag, d. i. am Tomnerstag vor Kaftmady, in die Klufch der Ertschrieben, Berein die Klufche der Ertschrieben, Berein der Kaftmad, Berein der Kaftmad, Berein der Kaftmad in der Kaftmad ber in der Kaftmad bei der Berein der Kaftmad bei der Berein der Kaftmad bei der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein erwicken der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein der Berein

bergen, Umftellen ber Gerätichaften bie größte Unordnung bervorzubringen.

3ft bie Saftnacht vorfiber, so wird fie begraben. 3n Lascemborn trugen ehebem bie jungen Leute Dlinger auf

einer Tragbabre im Torfe berum.

Bei biefen Kaftnachtsgebräuchen fpielen Cffen nub Teinen eine Sauptvollte. Diefe Edmaniferien find wohl auch ein Wertefelbel, eine Beneium an ein altheibnische Keft, an welchen eine Berfeier ber Krublings ftattfand. Die genannten Gerfelder, anderwog, "Reippell genannt, vertreten hente wohl bie Etelle alter Dipfelnden.

Wie Aberall, ift and in Lothringen bie Saftengeit und Die Charwode reich an alten Gebrauden. Wer in Mittelbronn in ber Saftengeit viel fastet, findet im Grubiahr viele Bogelnefter ober - mas jebenfalls viel einträglicher ift . eine reiche Gran. In Lascemborn giebt man am Charfreitag ben Buhnern Gleifch in freffen und wirft baofelbe babei an die Mauer bes Saufes. Greffen bie Subner bas Bleifch, find fie fur immer por bem Sabicht gefichert. Lange aneguidutten, ift am Charfreitag in Chergailbach bei Caargemlind ftreng verboten, fonft ift bae Sone verflucht. Regen am Charfreitag bedentet in Bufdfborf, Rreie Forbach, Eegen für bas gange Jahr. Regnet es bagegen an Diefem Tage in Mittelbronn, fo regnet ce bas gange Jahr Rocht man in Alberichmeiler am Charfreitag hindurch. nennerlei Gemufe und ift bavon, fo befommt man in bem Jahre bas "Arieren" nicht.

Gine große Rolle fpielen im Glauben bee lothringifchen

Beltes jene niedrigsteinden, aber immerbin noch übermenschichten wie Bereg, Robolde und Seren. Tost "Erdmännigen" ift ein folges keines Beien, dos von den "Bedmerimen in Serintschoeft ist Volleding ann Jesobers gründert wird. Deitrigkopft ist Volleding ann Jesobers gründert wird. Deitrig und in dem Jimmer, in welchen ein arugsbornes Aind Iglaift, nacht immer ein Reunde bermer, die des Aind getauft ist. Beite Gandinich in dem Ainde an den Benghungen des Minden und Jangt ben Ainde an den Benghungen des Minden und Sangt ben Ainde an der Benghungen des Minden und Sangt das bei Benghungen sehr bei den den des Sangt das beite der Benghungen besteht ein der Schaften den der Benghungen der bei der der Benghungen Jeichnen biefes Beischungen und der Zelte man beim Jeichnen biefes Beischungen muß, nud hut es bestallt meines felbt.

And, in Tanuclburg glanben die Leute an das Erdmännigen oder "Toggele", das zum Schliffelloch hereintomunt, den Kindern die Prüfte anssangt und sich anch an große Leute wagt. Wan glands auch, daß das Toggele

mahrend ber Racht ben Pferben Bopfe flicht.

3n Alftingen, Rreis Forbach, nennt man bie Erdmannden auch " Drudermannden". Dieje find bofe Berjonen, welche ben ichlafenben Lenten, benen fie feindlich gefinnt find, bee Rachte in bie Sanfer bringen, burch bie Schliffellocher friechen, fich auf Die Bruft ber Edilafenben fturgen, Diefe festhalten, jo bag fie fich nicht ruhren, ihnen bie Reble gubrliden, baß fie nicht fchreien tonnen. Dies geschicht bes Rachte von 12 Uhr an; vor biefer Beit haben fie feine Gewalt. Cobald aber Die Morgenglode tont, mliffen fie fo ichnell ale möglich beim auf bemfelben Weg, auf bem fie gefommen find, einen andern Weg tonnen fie nicht ein-ichtagen. Um fich ber Gewalt ber Erbmannehen zu entgieben, muß man ein Studden Bache ber Ofterterge fich anhängen laffen, ober man ftelle bee Abenbe, wenn man fchlafen geht, die Echube fo, baß ber Edun, ben man linte am Tage trug, rechte und umgefehrt unter bem Bette ftebt, ober man lege bie Arme fremweie auf bie Bruft; nie barf man aber auf bem Riden liegen.

Tiefes Erbmätunden wogt fish und an bir Ziere, bebenbers bis Firete; mandmust unstren ses Wadds mehrere mit einem Datsband untommengebunden, bag fie fish nicht mehr rithren Bonten. Zdmirbt und bas Verbraisband entgarei, jo figurièrt man auf pieceund bas Pirrò in ben Date; fib des Paulo eine Rette, gott medfense ein Pirrò babei berforen. 3a, mandpund fieden bir Erbmätunden loane fon Am ber Vierroes in das Datsband.

Cs gibt aber and gut "Comünuden", wie zu Michingen, Arcie Volden. Daefelbe halt sich hier im Stalte auf, ist mir so groß wie eine Hand und dat ein voter Mithelen auf ben dar die Ander das Archive auf dem Archive Ges foll die Machae bei Archive auf dem Archive das die Archive das die Archive auf dem Archive auf dem Archive auf dem Archive der Archive der Archive der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der Archive das der das der Archive das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das der das de

Pferbemahne nicht auflojen.

Die große Kuglt wor Herre reinnert an jene allgermeinfelm Zeiten, in welchen einzelme kronen mit befonderer Straft mid Jamberei angerifflet waren. Der Herrefalle in Vohringen noch gang allgemein. Tader die flete Zerge und die draum ernfyringende Vorflich, nicht verhert zu werben. Zoggem hilft flete das Merugsfelme, oder ein werben. Zoggem hilft flete das Merugsfelme, oder ein werben. Zoggem hilft fleten der Monife, der man fie genießt. Urtmittet man eine Herr mydnife, de man fie genießt. Menmittet man eine Herr mydnife, de beauftier zu fletlem und die Verlein begenommen in Henry Armshoft, Meris Vollende, der Verlein wegenommen in Understände in der Menschaft der Menschaft der Verlein wegenommen in Understände der Menschaft der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenommen in Understände der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Verlein wegenom der Ver

sind Herm leicht zu erkennen, wenn man sich mit einem Bweischung in der Christmette hinter die Rirchemblit siellt. Jal die Wendbung begonnen, so dereit nämisch alles, was nur Here ist, dem Lope nach der Thier, um den zu sieden ber sie erkennen will. Der Ringeriege mis sich aber dann eiligft and dem Zende machen, wenn er sienen Vorreih nicht frenze bissen mill. Im Websingen, Kreik öreded, nimmt man in der Christmacht ein Ei in die Kirche, stellt sich während der Zendbung auf einen Schmelt wah bält das Ei in die Höhrt. Danbung auf einen Schmelt wah die Ei in die Höhrt.

Die Dadht ber Beren ift groß. Dan glaubt beifpiele halber in Dber Bent bei Diebenhofen, bag fie burch Berubren ober burch Berifudien ber Ribe bewirten tonnen. bag biefe rote Mild geben ober gar frepieren. Berfindy ein folder Menfch beim Betreten ber Edwelle feines Beinbes bas Dans, bann ift ce mit bem Glid vorbei, bem Gigentilmer gelingt fein Umternehmen mehr, fein ganger Boblitand muß fdminben, Aber auch augerhalb bes Saufes haben bie Beren große Dacht. Hach bem läuten ber Rachtglode barf feine Milch fiber bie Etrage aus bem Saufe gegeben werben, fonft wird bie Ruh verhert. 3n Baumbiebereborf werben von abergläubifden Leuten bie Badjefnöpfe an ber Ofterterge geftoblen, um fich bamit vor Geiftern und Beren gu fchuten. Diemale foll man mabrend ber Racht nach Raten werfen, benn es gibt Beren, bie fich in diefe Tiere verwandeln. In Dannelburg wird man ichon verhert, wenn man nur Baffer nach bem Lauten ber Rachtglode holt.

Ein jolch algemein bereichender Aberglaube tann natiftich bie bebenflichen Gelgen für ber eingelnen, für Familien, für gange Gemeinden haben. Stellen wir nur das eine und vor Augen: der Mildgang des macheriellen Bedieß wird bei jo tief eingenverktem Derenglauben fiele in ben geifterbaften, übermeckfigen Befen, nicht aber in ber eigentlichen Riffwirthalber, Kamilkeit und Fummteht gefinde.

Doch laffen wir biefe Schattenfeiten im Bolteleben! Fröhlich und freudig, manchmal ausgelaffen erfcheint alles, was fich auf Berlobung und Hochzeit bezieht.

In vielen Orten Lothringens wird bie junge Brant recht finnig mit einer aus bem Garten entwendeten Mume verglichen, Die ber Dieb ober Brantigam nachtraglich ertaufen muß. Befindet fich ber Brantigam 3. 2. in Dber-Bent im elterlichen Saufe ber Braut, fo tommen feine Betannten auch babin und fprechen zu bem, welcher Die Thure öffnet, folgenbermaßen: "Ane unferm Garten ift uns eine Blume entwendet worden, beinahe die ichonfte von allen, wir glauben biefelbe in biefem Saufe ju finden." (Aus eisem Gart ass eis eng Blum geholl gin, beinoh de scheuuscht von en all; mär werden se gewess an disem Haus fannen.) Darauf läßt man bie jungen Leute mit bem Befcheib in bas Sans ein, felbft nachzuschen, ob bie entwendete Mume fich finde ober nicht. Cobald iene Die verlorene Blume in ber Braut wiebergefunden baben. muß ber Brautigam ben Junggefellen bie Blume abfaufen, wenn er fie behalten will. Diefe gieben bann ine nachfte Wirtehaus und trinfen für bas erhaltene Gelb auf bas Bobl bes Brautpaares.

Am Hodgeitstage verfammeln fich samtliche Gelfe in Demi der Pront. Hier ertiti ber Etert verfelben bem bor ihm fnierwen Brantwaare ben Segen, tancht einen Buchsbaumzweig in Beisponffer und befyeragt domit die Frantlente. Zonn erschefen fie fich, und der Falter führt die Tochter zur Kirche. Nach der Tennung geht ber Hodgeitsung – Venut und Präntigman mber Septie nach dem Sanfe der Krant, wo der Schmians gehalten wird. So im Armerboff, Kreie Boldein, Kreie Boldein, Treten bie Brautlente nach ber Trauung ans ber Lirche, so ift es in Bibifch, Kreis Bolchen, Gitte, baß fie jum (Bebachtnis an ihre Berftorbenen weinen,

Ter Sodgeitelsog wird nach allen Zeiten schaft beschet, und was manchen Vordunumissen Child erber Ingilid probbezit. Äinder in Voscembern eine Sodgeit und ein Zegaddnis an bemeistelne Toge stellt, so werben die Experient ungstätlich. Tasseitels Tog stellt, so werben die Experient ungstätlich. Tasseitels ihr der Aufl, wenn die Experient wenden. Die Sodgeitsschafte werden von der Verant sogstätig aufbewohrt; dem so jung die Arau biese keine sich die sogstätlig aufbewohrt; dem sich gestätlich auf den die eingestätlich die Verlicht der die Verlicht der die Verlicht dem gibt gestätlich und die eingestillichtige Zeite, das die über aber die Lieben wir auch die eingestillichtige Zeite, das die über die Verlicht einem jüngeren, wenn er sich vor diesen verheitstet, eine Jistop ekopleten milisien.

Widhernd des gangen Sodgeitstages mig der Verlattigam in Sergaiftlod, Arris Cangentuldt, auf fire Aront wohl adit aben, daß sie ihm nicht genommen und in ein andres Verliebbam gestigtet wird. 30 die die Archestelle geschichen, geschichen, so umf der Verlattigam sie durch Vergablumg der gangen Zehe Gobalen. Mach sind und und ver Verant die Schules zu nehmen, wecht die Verantführer ersteigern miljien. Das 6 Web erdöllt der Koch.

Die Bochgeit ift vorüber, fie hat zwei, vielleicht brei Tage gebauert; man glaubt bas Gilld tanm ernieffen gu tonnen. Doch bas Unglud fchreitet fcmell. Es ftellen fich Rranfheiten in ber jungen Familie ein, man greift gunachft gur Chmpathie. Die Rrantheiten find nicht Störungen im Rorper, fonbern werben faft ale perfonliche Wefen betrachtet, fo behandelt und in Spruden gerabegu angerebet. Much gebeimnievolle Bablen fpielen babei eine Rolle. Co giebt es 77 Arten von Biebern. Gegen biefe fann man fich in Lascemborn ichon im voraus ichuten, indem man Die erften Salmden bes bervorfpriekenben Getreibes ift. Biele Rrantheiten mit einem bohrenben Edmerg werben auf Burmer gurudgeführt, Die in bem betreffenben Gliebe wilhlen. In Bjalgburg tonnen folde Berfonen ben Wirmi beilen, benen man vor ber Taufe einen Regenwurm in bie Sand gab. Diefer Regemonrm mußte in ber gefchloffenen Sand Des Rinbes faulen. Run bat es bie Rraft, ben Burm burch Berfihrung ju beilen. In Lascemborn tonn ein Rind ben Burm beifen, bas im fiebenten Jahre einen Maulmurf erbrudt hat. Auch bier haben wir wieber bie beilige Bahl fieben.

Allein die genannten Mittel gegen Fieber und Wurm nilgen nicht immer, ber langfam bohrende Commerz sonnte nicht geheilt, besprochen werben, — die Krantheit führt zum Tobe.

Dann belit ber ichon friiber genaunte Sund in Mittelbronn in ber Radibarichaft bee Ungludebaufee: ober ce flopft an Thuren und Benftern; ober ce flirrt bae Muchengefchirr in ber Rude. Go in Lascemborn. In Geblingen find bie Meifen die Totenvogel, Die ftete rufen: "Romm mit, tomm mit!" Wenn in Bufchborf am Conntag mabrend bee Sochamte eine Rerge auf bem Altare erlifcht, fo ftirbt jemand in ber nachften Bodje, Beigt fich in Bittereborf ein Rabe am Genfter eines Daufes, fo ftirbt die altefte Berfon barin; ober ichlaat bie Glode mabrent ber Bandlung, fo ftirbt ebenfalle jemand im Porfe. In Billerwald betraditet man bor allem ben Rorper eines Berftorbenen; ift berfelbe nicht fteif, fonbern fchlaff, wenn er in bie "Zotenlabe" gelegt wirb, fo ftirbt ebenfalle balb jemanb. In Givencourt wird ber Leidmam in bie Rirche gebracht, und an beiben Geiten bes Garges werben Rergen angeglindet, Geht eine ber Rergen gufällig auf ber Dannerfeite aus, fo ift ber junadift Sterbenbe ein Dann, gefdieht bice auf ber Francufeite, fo ift ce eine Grau.

Sat jid eines biefer Stugeichen erfüllt und ist der Krante feinen Viden erlegen, haben Velprechung und Sympathie nichte genübt, fo verjammeln ich z. V. in Serrechundit, Kreis Arebach, die Nachbarn im Sterkehanfe, um die Zotenache zu der Studen zu der Betrechten erlegen Veller, Aufter Käfe und geben tichtig au trinfen. 3t der Serflechten Erlege, fo ficheten die Wädsche dum Kräinez gur Zierde der Serne der Serne der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vellegen der Vel

Soweit es nöglich ift, forgen bie Angehörigen bafür, baft bie Berdigung nicht an einem Freitag fattfindet, weil dann nach dem Glauben der Bewohner von Niederftinzel bei Saarburg noch ein Glied der famille fitrbt.

Aft ber Berflorbene der Derr des Sanfes, so mich man ben Tod der Uhr ausgen, sonst bleibt sie stehen. Ebenso muß das Unglick dem Essig angesindigt werden, und dies geschickt, indem man am Effiglick liopit und bagt: "Tein derr ist gestorben!" Zonst wird der Essig undrauchdar. Zo in Obelingen, Kreis örerbach.

Es gibt sogar Angiciden, wie es bem Toten im finseitigen Leben ergeht — und damit schliegen wir unsere Tarstellung. Benn es in Bulchporf während eines Begrädwisses ober unmittelbar nachher regnet, so haben die Leute alle Hoffinung, daß dem Berftocknen die Krone der ewigen Glüdseligseit ut teil wurde,

# Neue Sorschungen über die Dauerbarkeit der Menschenrassen.

Die Berfuuft ber Bolter beschäftigt bie Anthropologie feit mehreren Sahren wieder lebhafter ale je, babei bat Die Raffenanatomie in erfter Reihe ein Anrecht, gebort gu werben, benn will man die charafteriftifchen forperlichen Mertmale einzelner Bolfer heransfinden, fo wird wohl nur die Anatomie burch ihre besondere Unterjudungs Methode, wie 3. 2. durch die Schädelmeffung, Körpermeffung, Keftstellung ber Farbe ber Angen, ber Saare und ber Sant u. bergl, ni, eine fichere Grundlage ichaffen tounen. Linguiftit, Denthologie, Die Gefchichte bee Rechte, ber Gitten und Gebrauche, ber Baffen berab bie gu ben einfachften Sausgeraten, fie alle tonnen bie wertvollften Muffchliffe geben über geiftige Berwandtichaft, über uralte Begiehungen weit entlegener Lanber, fiber Wanberungen ber Boller, wie ber Webanten, aber Aufschluffe fur ober gegen Blutverwandtichaft tann uur bie Raffenanatomie liefern. Dier fallen nun befondere jene Beobachtungen in Die Wagfchale, Die an ifolierten Boltertrummern angeftellt werben, weldje weit ab bom Strome ber Banberung feit langer Beit ein ftilles Leben geführt baben. In biefer Begiehung find bie Angaben über einen griechifden Bolfoftamm in Luften, fiber bie Tachtabidin, bemertenewert. Lufchan hat in feinem Berte: Reife in Lutien, Bien 1889, barüber berichtet. Diefer griechische Stamm besteht nicht aus einem einheitlichen Typus, fondern aus zwei, Die nebeneinanber leben und trop taufendjähriger, ehelider Difdjung bennoch mit ihren darafteriftifden forperlichen Eigenschaften unterfcheibbar bleiben. Die Angabe wiberfpricht ber gumeift herrichenben Auficht, bag jebes Boll einen befonderen einheitlichen Tupus befite. Allein bie eifrigfte Rachforfcung mit genanen Methoben fonnte bieber nichts berart auffinden. Alle Botter bestehen wie biefer griechifche Ctamm aus Erfimmern verfchiedener Enpen, die fich im Laufe ber 3ahrtaufenbe gufammengefunden haben. Ginen unumftoglichen Beweis hat hierfilr bie große Ctatiftif fiber bie Farbe ber Mugen, ber Baare nub ber Bant ber Schulfinder geliefert. Gie hat gezeigt, bag zwei Inpen über gang Europa von Rorben bie gnm Guben verbreitet find: ber blonde und ber brinette Inpue. Die Deutschen, Die Schweizer, Die Frangosen, Die Englander, Die Efterreicher ac. ac. find auf biefe Beife gufammengefest. Diefe beiben Enpen find fo ineinander gewandert, daß in jedem Dorfe, ja meift in jeder Familie

beibe neben einander vorfommen, wie dies ans ben von Birdow veröffentlichten Rarten und Bahlentabellen bervorgeht. Diefes Refultat hatte niemand erwartet. Man hoffte mindeftene fleine Ctamme ober Bollerfplitter noch irgendwo zu finden, die unvermifcht aus einem einzigen Tupus bestehen. Aber nirgende ift bies ber Sall. Das beweift beutlich, bag bie Bolterraffen anatomijch gufammengefette Daffen find, wenn fie auch in ber Befchichte unter bem Bilbe einer politifden und fprachlichen Ginbeit auftreten. Diefer an Millionen geführte Radweis hat noch immer nicht genügende Beachtung gefunden. Es ift beshalb fehr wertvoll, daß aus ber Ferne bas nämliche Refultat jum Borichein tommt, wie g. B. bei bem eben erwähnten griechifden Bolfestamme. Bon einem anbern entlegenen Bebiete ber Erbe tommt eine weitere übereinftimmenbe Beobachtung. Frang Boas teilt (Science, April 1891) mit, feine Meffungen an Indianerstämmen Ameritas zeigten Die gleiche Erfcheinung wie Die Griechen Rleinafiene. Die Bella Coola (Bilqula) von Britifch Columbien haben fich feit langer Beit ebelich mit Athapasten und Saeltzuten vermifcht. Die Chabelmeffungen zeigen unter ihnen zwei verschiedene Ropflangen, wobei bie Korperhöhen und bie Gefichteformen mit ben Berichiebenheiten bes Cchabels übereinstimmen. Die mitgeteilten Bahlen find fo fchlagenb, baf jeber Bufall ausgeschloffen ift. Daraus geht alfo berpor, bag auch bie Indianerftamme Columbias nicht einer einzigen Raffe angehören, fonbern aus zwei verschiebenen Raffen gufammengefest find, Die im Laufe ber Beit fich begegneten. Diefe haben fich banu vermifcht, aber bennoch ift feine Difdraffe entstanden, fonbern bie einzelnen Inpen bleiben ftete bentlich ertennbar. Boas weift barauf bin, baf biefe übereinstimmenben Beobadnungen ans weit entfernten Gebieten bie Anfichten Rollmanne von ber Ungerftorbarfeit ber Enpen bestätigen, Langgefichter und Breitgefichter, Langichabel und Rurgichabel von gleicher Befchaffenheit, wie fie beute unter une vorfommen, finben fich fcon in den alteften Niederlaffungen nebeneinander. Gie eriftieren ichon manches Jahrtaufend in Enropa. Die Edjabel aus ben Pfahlbauten, aus ben Gunen und Reihengrabern ftimmen mit benen ber hentigen Bevollerung Europas fo bolltommen überein, daß bie genane Bergleichung mehr und mehr gu ber Erfenntnie führt, Bolter, Staatenbilbung und Ruturentwidelung sein allein verändrestig, enwidelungestädig, die erssenandinigen Eigenschaften der Typen dagen dauerie, soll einig zu neumen. Die verhalten sich hieris wie die meisten Pflangen und Teirformen, die um ein unschiefen Schräumen umd deisch einschließen zu die erung ersahren. Es ist physisch einwisch deist Wensscher material, das entweder gestig flationät beito der der politisch und fatturell hohe Eutsen erringt, ohne doch datei die Karbe seiner August, seiner Hause oder seine Echaben fen irgendies zu nabern.

# Die Barmeverhaltniffe des Mittellandifchen

Durch die neueren Tieffeeforichnnach ift festgestellt morben, bag im Atlantifchen Dzean bie Temperatur von 20" an ber Oberfläche bis 2,7° in 2600 m Tiefe finft; im Mittel meere hingegen nimmt bie Temperatur von ber Dberfläche (25° C.) nur bie etwa gu 200 in Tiefe ab und bleibt fich von ba bis gur größten Tiefe gleich (13° C.). Dagegen verbalt fich bas Mittelmeer begualich ber Temperaturabnabme abulich wie bestimmte Gufmafferfeen, 3. B. ber Benferfee. In beiben trifft man eine obere Baffericbicht, in welcher Die Barme regelmäßig mit ber Tiefe abnimmt und barunter eine Ticfenichicht von gang gleichmäßiger Temperatur. Aus bicfer Abnlichfeit fcblog Forel, bag bas Mittelmeer und bie Gugmafferfeen gleichen Bejegen unterliegen, welche von Ford erforicht murben. Inbetreff ber Guftmafferjeen bat er brei verschiebene Tupen aufgestellt, von benen für ben Bergleich mit bem Mittelmeer nur ber tropijche Enpue in Frage fommt, bei meldem bie Temperatur niemale nuter bie bee Dichtigfeitemarimume finft, fo baß bie Schichtung bee Baffere eine nur burch bie Barme bedingte ift, wie fich biefes n. a. beim Genferfee zeigt.

Beim Mittelmeer findet man bas gange Jahr hindurch unter 500 in eine gleichmäßige Temperatur von 13"; bas Oberflächenwaffer fühlt fich im Winter nicht unter 13° ab und erwarmt fich im Commer auf 250. Da bas Mittelmeer burch eine bobe Barre vom Atlantijchen Dzean getrenut ein abgeschloffenes Beden bilbet und feine Temperatur nic male unter Die bee Dichtigfeitemarinume fiuft, fo finden Die für die Guffmafferfeen mit tropifchem Inpue gultigen Betrachtungen auch bier im allgemeinen ihre Anwendung. Inbeffen bilbet ber Salgehalt bes Mittelmeeres einen wichtigen Untericbieb. Gein Ginftuß auf Die Echwere bes Waffere ift nach ben vorliegenden Deffingen an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Tiefen von berielben Größenordnung wie bie Edwereauberungen, welche burch bie in Diefem Meere portommenben Temperaturverichiebenheiten veraulaft werben, fo baß fie fich neutralifieren tonnen, wenn fie einauber ent gegenwirten. Der Ginfluß Diefes Momentes ift leicht er fichtlich und verantaft in ber That ein verschiedenes Ber balten von jenem ber Guftwafferfeen. Lettere ichichten fich thermifch, fowie bie Oberfläche erwärmt wird; bas warme Waffer bleibt, weil leichter, oben. Wenn aber bas Waffer falghaltig ift, fo wird es beim Erwarmen nicht leichter, fonbern infolge ber Berbuuftnug tongentrierter, ichmerer und finft gu Boben. Ebenjo fteigert ber Galgachalt bei ber Ab fühlung burch bie Berbunftung bie Bunghme best fpegififchen Bewichtes und bas abgefühlte Baffer finft früher und tiefer nieber.

Abie in den Zeen des Tüfinsaffers ist es auch im Mittel meere vorzugsweile die Oberstäde, von der aus die Wärme während des Zommers die oberfeine Zeichten kernisch agert und von der sich im Arthie die Kärme verliert. Hierdungs wird eine Wickissemissieit der Zemperature werbeigeführt, nieden die obersten Zeichten auf die Zemperature der Tiefen indem die obersten Zeichten auf die Zemperature der Tiefen 

#### Das falte Anftriebmaffer an ber Officite bes Nordatlantifden und ber Beftfeite bes Nordindifden Dacans.

Unter Diefem Titel veröffentlicht Dr. M. Buff in bem lenten Jahresberichte bes Frantfurter Bereins für Geographie und Statistif 1888 bis 1890 eine Stubie, welche einen intereffanten Beitrag jur Frage nach ber weiteren Berbreitung bes eigentümlichen Phanomens ber ozeanischen falten Anftrieb waffer liefert. Renerdings bat fich berausgestellt, baß bie von humbolbt guerft beobachteten falten Ruftenftromungen in gewiffen tropifchen und fubtropifchen Bebieten nicht burchtoeg ale polare Oberflächenftromungen gebentet werben fonnen, foubern burch lofalen Auftrieb falten Baffere erzengt werben. An ber Sand bes im Archiv ber beutschen Seemarte niebergelegten, überaus reichlichen Beobachtungematerials bat unn ber Berf, gewiffe als abnorm befannte Temperaturericeinungen an ber Officite bee Rorbatlantifchen und ber Weftieite bes Nordinbifden Dicane im Lichte biefer neueren, befonbere von Rrummel und Buchangu vertretenen Anffaffung einer fritifchen Betrachtung unterzogen. Gur ben Atlantifchen Dzean gelaugt ber Berf, ju folgenden Ergebniffen. Das falte Baffer in unmittelbarer Nabe ber Ditfufte bee Rorbatlauti: fchen Dzeans gwifden 40 und 10 Grab n. Br, ift nicht, wie man bie por furzem annahm, bie Folge eines ane bobern nach niebern Breiten eilenben Oberflächenftromes, fonbern es ftammt aus ber Tiefe und wird von bier aus bicht unter Land an bie Oberfläche gebracht. Urfache ift ber ablandige Wind (Nord bis Norboit), welcher die Baffermaffen von der Rufte abtreibt und nach bem offnen Dzean anftant, infolge beffen in ber Tiefe eine Compensationestromung erzeugt. Bwifden 40 und 35 Grab u. Br. und 20 bis 10 Grab u. Br. giebt es ablaubige Binbe, und barum faltes Ruften maffer nur für einen Teil bes Jabres, im erften Webiete im Commer und Berbit, im letteren im Binter und Frühling, während im mittleren Teile gwifden Rap Spartel und ber Argnin Bauf infolge ber beftanbigen Rorboftpaffate bas gange Jahr hindurch bice vorherricht. In ber Strafe von (Bibraltar fombinirt fich bie Stromung aus bem Atlantifchen Dzean mit ben Winden an ber afrifanifchen Geite, fo baß bie fpanische Riifte warm, die afritanische bei Tanger fiibl Gur Algier erzeugen ablandige Winde gleichfalle Abfühlung ber Rüftenwäffer. Bemertenswerte Begleiterichei nungen Diefer falten Auftriebwäffer find Erniebernug ber Lufttemperatur und banfige Nebelbilbung, por allem aber ber Beidreichtum ber betreffenben Webiete, ber fich baburch erflart, baß bas falte Baffer mit gabllofen Organismen belaben und baber oft gang trube aus ber Tiefe auffteigt. Go bangt biermit ber Gifdreichtum ber portugiefifden, ber maroffanifchen, ber algerifden Rufte gufammen.

3m Jubifchen Oscan ergaben fich als Gebiete talten Auftriebwaffers jur Beit bes SB, Moujuns: Die Offüste Afritas von Rap Barfcheit bis Rap Gnarbafui; Die Nordund Ciftilite der Julel Selver; die Silvoleftlife Arabiens höftlich von Mas Jartal; die Sülvochflife Arabiens verflich von der Lucht von Aben. Köhrend die durch das falte Kaller erzengten Archel in Kerbindung mit dem Siltmen die Schifflach beim Aug (danabafuf) di überans gefährlich gestalten, gereichen bieselben Rebelbilbungen ber arabischen Kille zum Segen, wo sie in der Provinz Hemen überhaupt die Anstur des Lassechungs ermöglichen; auch hier ist das Auftriebungsser mit Fildweichtum verknüpft.

Dr. Gauer.

#### Ans allen Erdteilen.

- Ethnographifches von ben Regern gwifden Riaffas und Zangangitafee erfahren wir in Wifmanne "Bweiter Durchquerung Aquatorial Afrifas", G. 215 ff. Die bort wohnenben Bafonbe verfahren mit ihren Toten genan fo, wie bie moberne Leichenverbrennung ce verlangt. Drei Tage nach bem Tobe wird ber Leichnam perbraunt und bie Miche besielben in fleinen Topien von ber Familie gejammelt und aufbewahrt. Auch fegieren biefe Stämme banfig ibre Toten, wenn ber Grund bee Tobes nicht gang flar ift. Dan öffnet mit einem icharfen Stud Balm rinde ben Magen und nuterincht beffen Inhalt und Wände. - Unfre Spiritiften bedienen fich bei ihren Baufeleien bes fogenannten Binchographen, ber burch feine Schrift Berborgenes enthüllt. Bene Reger machen es gerabe fo. Goll ein Edulbiger entlaret werben, fo muffen bie Angeichnlbigten fich im Arcife perfammeln, ber Bauptling ergreift eine Bolyfcheere, genan jo gearbeitet wie unfer befanntes fich verlangerubes und aufammensichenbes Kinderfpielzeng, und läft Diefelbe arbeiten, bis fie ploplich, lang ausgestredt, Die Bruft bes burch fie entlarvten Thatere trifft. Gine britte Gitte, Die bei und ibre Barallele findet ober fruber fand, ift bad Beft bee neuen Genere. 3m gangen Lande merben alle Gener am Abend por bem Gefte gelofcht. Es beginnt ein Belage, und wenn ber Mond eine bestimmte Bobe erreicht bat, macht ber Sauptling burch Reiben von Bolgern ein neues Gener, bas burch Innber aufgenommen und iberall bin verteilt wirb. Diefes Gener bat nun fur Die nachften gwölf Monate ausguhalten.

- Fenerland. Die herren Rouffon und Billeme, bon ber frangofifchen Regierung mit einer Forfchungereife nach Renerland beauftragt, baben einen Bericht eingefandt, welcher am 20. Mars 1891 in ber Barifer Geographischen Gefellichaft voracleat wurde. Der von ihnen bereifte Teil Generlande ift ber nordweftliche, gegenüber Bunta Arenas an ber Magellanftraße. Er ift von einer Bebirgefette burchjogen, bie am Rap Boqueron jab 500 m boch fich aus bem Meere erhebt und bis Rap Efpiritn Canto reicht. 3ablreiche, teile im Commer verfiegenbe, teile anebauernbe Bluffe geben von biefer ine Meer, unter benen ber Rio bet Dio ber bebeutenbfte. Das veranberliche Rlima ift nicht fo feblimm, wie man gewöhnlich annimmt; bie Winbe find aber febr heftig. Golb fommt por und wirb auch gewaschen, liefert aber wenig Ansbente. Die Bewohner biefes Teile pou Renerland find die Onge, bis 2 m bobe Judianer, Die noch au ben Batagoniern geboren. Beife find im Commer ichon viele vorhanden, doch gieben bie meiften fich im Binter nach Bunta Arenas gurud. Go wie bas Land im Norben ber Magellauftraße bereits eine ergiebige Biebaucht befitt, fo wird auch bald Generland mit feinen reichen Triften von Schafen und Rindern ichwarmen. Gine bort anfaffige eng lifche Wefellichaft bat bamit große Erfolge ergielt,

- Lieben bie Amerikaner Blumen? Diese Frage wirft The Illustrated American auf und fommt dabei zu dem Ergebnis, daß sie dieses allerdings, wo es sich um Strößie, Jimmerschumd und Schmildung der Aglef bandelt, im, mit einem Sverte, wo es auf Schan im Schmund an fommen. Tadei aber fielt sich die Anbeide berause, das in merhamberschiegen Bestehe Stenke die Vordamersfaner der einheimischen Klanzen feine neuen Romen argeben daben, sowen die Stanzen feine neuen Romen argeben daben, sowen diestlicht dei üben wissellich Ammen berausen; böchlens übertrugen sie europäische Bestehmung auf dieselben die Verglendungen auf dieselben die Verglendung erlahmt auf und der Verglingen und der und die und Verglendung erlahmt geit und Vergung Armenungen wie under Verglingenicht, Stienenfach, Francuschan, Männerten, Maßlichden, Chrenprick, Söwnschun 1, 10. selben gans.

— Die Steinseit Afrikas, deren ehemaliges Dasein im den man den angeworfd wie gewinnt innum met Stellen, is weiter man horfat. Zeyb bringt Dr. 69. Bellacei (Arch.) por l'Antropologia XX, 367) Beweise für des Bertambengien derschem in Steinsen der er ernsähnt, daß in werfdiedenen afrikanischen Steinsen ein indenenvollischen die Abberten für Art nub Erien gleichsalte in indenenvollischen die Abberten im Art nub Erien gleich lattend hien. Die abestimischen wezgleichstlichen Artente im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besch im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besche im Besch im Besche im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besche im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Besch im Be

Die Berwenbung ber Menschengestalt in Aleden eine ist der Erkeit einer belangtreichen Abbandung, die T. 28. Sein in den Mittellungen der Siehere Auftrebelagischen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen des der Siehers des Abschlichen Geschlichen des Freister uns des natürflich die flitzlierte, kummertiebes Dramment bienen, da der Soff, wechter zu Matten, Gesten a. I. n. gestodeten wird, eine natungetrene Andehibung der Formen nicht gehantet. Dein, der bier ein neues Gebeirt betritt, bibet siche Fiechwert von den Artworft Mungmach aus San Falben der Schwerter den der Artworft Gewannen unt, noch auf bie Zeichwerte der Auftragelich und von Bonze ab. Acht war ihm bisher nicht unsängig. Ich erlaube mit, noch auf bie Zeichwerte der fallsprütlichen Jabener mit Menischenfiguren, ganz gleich denne der Artworfte habener der Menischen Achtwerte füssuweien, die deltwerte bestungen in der Artworfte der Schwerte der Bissuweien, die Solmes im Sixth Ann. Rep. Bureau of Ethnology abbiltet nab betäuciel.

Alleinafien. Im faufenden Sommer begiedt fich Prof. Ramfan, begleitet vom den Herren Dogarth und Munte, and Rleinäfen, um bie arkaütern Partmäller vorftlentischen Schreiters im Autientrad und Commagne zu erfortsten. Die Soften nereten vom Axis Minor Exploration Fund getragen. Prof. Namfan hat bereits viel zur topographischen Kenntnis und historischen Geographis Reinafend der beigetragen, und erfolgen und Kiloniannen und Jannenntlich das er volle alle Treftagen in Pfilider und Janrien bestimmt. Auch ist ibm die Entechang der alleiten und erfollenen derführen derführen der in verbanfen.

- Die Schlangenverehrung in Indien. In ber Asiatic Society ju London hielt am 20. April 1891 Tr. Dibbam einen fehr wichtigen Bortrag über bie Schlangenverchrung in Indien, ber jum erstenmal uns Aufffarung über biefelbe giebt. Die Ragas find bie in gang Inbien befannten Robraichlangen, aber biefes ift auch bie Benennung eines Bolfestammes, ber icon in Raidmir anfaifig gemejen fein foll, ale biefes Land fich ane ben Baffern erhob. In ben Buranas werben bie Ragas ale übernatürliche Befen ober ale wirfliche Schlangen geschilbert, Die unterirbifch banfen. In alteren Schriften werben fie als ein im Industhale mobnendes Bolf ermabnt, beffen Sauptftabt Batala war. Rach Olbham find bie Ragas und Tathas basfelbe Bolt, ein Rabichputenftamm im bergigen Often Rafchmire, bas bort unter eigenen Sauptlingen bie bor turgem unabbanaia baufte. Bor ben mobammebanifchen Berftorern mußten fie ibre Tempel gu bemabren, ebenfo wie por ben Brabmanen ibre Religion. Roch perebren fie in alter Beife ibre Schlangengotter, nicht etwa bie Reptilien ober Symbole berfelben, fonbern ihre gu Gotter erhobenen alten Berricher. Die Schlangengotter Seicha, Bafnbi, Raficata u.a. find in menfchlicher Form bargeftellt, boch mit einem Ropffcmud von 5, 7 ober 9 Ragas ober Robrafchlangen verfeben. Diefe Ragabauptlinge maren nach ber Uberlieferung einft Beherricher eines großen Teiles bes Inbusthales. Roch alljahrlich gieben gablreiche Bilger nach bem Bergfee Railas Rand, welcher als beilig gilt, ba bortbin fich Bafubi por feinem Teinbe Baruba rettete.

Die Tafthof find ein überreft eines mödtigen Robifputinsfamme, ber igt bos opna Landfod betrerfide und von bem aus Aeloniern nach den Röften Indiene, Erstwart mot felhf hinterinder ausgingen. Sie waren, wie Obdom nachwiek, Krier. Bon Leickigfeit ift ferner der Rachweis Obdome, boff die Buddiftilde wie die Jainareligion unter beiden Ragas firme Iltfrumg nodwen, jo 20 ubb a felb fi gebörte böcht wahrlokein ich die Erstwarten genome der Gedange und bem Pubblismusk, worüber so wiele Mutmaßungen aus gestellt worden.

Die Nagas waren alse ein sounemerdyrende fanskritter, precedende Bold, reffen Zeben is Nag aber Rodvicklange war. Eie waren befannt nach diesem Stammessymbol, wie in die früheste 3km indigert wurden. Dan tann sie die in die früheste 3km indigert wurden. Dan tann sie die die beite haben sie ihre alte Refigion, die Beredrung über Amptlinge in Zemn wan "Abglotten bewohrt. Durch diese Krittmitis wird der Aufammenhang der Budbismus nub der Jainarteiligen mit der Schaffange erflätet.

- Bu ben aussterbenben Sprachen Guropas gebort bas Rhatoromanifde ober Labinifde im Ranton Grau: bunden. 3m Jahre 1850 fprachen von überhanpt 2 390 116 Schweigern 48064 (bie größere Balfte ber Bevolferung Granbfindene) labinifch; gwangig Jahre fpater rebeten von überhaupt 2669147 Schweigern nur noch 42180 und 1881 pon 2846 102 nur noch 38 705 ober foum noch 2/ber graubunbifchen Bevollerung labinifch. Bei ber letten Bollssählung im Jahre 1888 ermittelte man in ber gangen Comeis 38375 Labiner, von welchen 30077 in Granbunben lebten. Die Bahl ber gang ober überwiegend labiniichen Ortichaften beläuft fich auf 120: außerbem giebt es noch eine Angabl Orte, in benen bie Labiner Die Dinberbeit ber Bevölferung bilben. In letteren Ortichaften ift ber Rudgang bee Labinifchen gu gunften ber bentichen Sprache am bemertenewerteften. Faft gang bentich find in Granbunben bie Begirfe Cher Laubquart (9054 Deutsche, 474 3taliener nub 355 Labiner), Unter Laubquart (11 426 Deutsche,

607 Italiener und 119 Labiner) und Pleffur (10631 Dentiche, 279 Italiener und 1288 Labiner). 3m Begirfe hinterrhein balten bie 1404 Deutschen ben 1366 Labinern bie Bage, im Begirte Beingenberg fteben 3756 Deutiche 2689 Labinern gegenüber. Bang ober überwiegenb labiniich find bie Begirfe Borberrbein (93 Deutsche, 5691 Labiner). Münfterthal (298 Deutiche, 1180 Labiner), Maloia (1310 Dentiche, 2558 Labiner), Inn (939 Dentiche, 5167 La biner), 3m Boben (1568 Dentiche, 3595 Labiner), Glenner (2722 Dentiche, 7780 Labiner) und Albula (919 Deutiche, 5160 Labiner). Daß ber fleine rhatoromaniiche ober fabi nijche Stamm auch in Bufunft immer mehr gurudgeben werbe, ift wohl nicht zweifelhaft; zwijchen zwei großen Kultur völtern lebenb, werben bie Nachfommen ber gegenwärtigen Benerationen jum größten Teil ben Dentichen, ju einem fleineren Teile ben Malienern fich aufdliefen. Durch ben Bau einer Gifenbahn von Lanbed in Tirol nach bem Dber-Engabin wurde bie Ausbreitung ber bentichen Sprache im labinifden Sprachaebiete Granbunbene mefentlich begunftigt

— Bafarbland wird der ichmale, dum Gestlierte Loudferrien im Norden web Transfüglich genannt, der im Belein von dem dem Gestlichte genannt, der im Belein von dem dem Gebrechte ift im Mai durch dem Genverneur der Rapfolonie der englischen Arzenfolonie Bette die im Wart dem Genverneur der Schaften der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Gestlich der Ges

— Dos Dent no für den ausgezeichneten Enthectungs erfeinden und Drientaliften, Sir Richard Burton, ift aus 26. Wai 1891 auf seinem Grobe in Loudon, wohju seine sterblichen überreifte vom Trieft aus gefracht wurden, enthällt worden. Es felt ein in die hobes entbliche 31et dar, über dem fich ein geldener Stern erhobt. — Der Radhaft des hochverbiernes Mannes und der brijfden Generalbufuls betrug, weiten Stillen Stillen erhölte damme von 200 Hjund.

- Borgefdichtliches ans Daifur (Dofore). 3u biefem fübinbifchen Staate bat Dr. Bain einen Cromlech mit brei Steingirfeln geöffnet. Die Grabtammer in ber Mitte besielben, 1.3 m unter ber Oberfläche, iprenate er mit Dynamit. In berfelben fand er gunachft Tichatties, Urnen, ähnlich ben jest noch gebrauchten Befäßen mit verschiebenen Getreibearten gefüllt. Diefelben ftanben in brei Reiben um ben Begrabenen berum. Beiterbin tamen zwei ciferne Schwerter jum Boricbein, Die ftart verroftet waren und gefreugt über ber Bruft bes Cfelettes lagen. Letteres rubt auf einer großen, ben Boben bes Grabes bilbenben Stein platte. Bom Schabel batten fich einzelne Teile, ber Unterfiefer und viele Babue erhalten, welche um bie vollstänbig er baltene Abformung bes Bebirne (cast of the brain, wohl in Thon?) herumlagen. In ber Begend ber Rafe lag ein fleiner bilinner Golbring pon febr einfacher Arbeit, wie Bain meint, ber erfte Golbgegenftanb, ber in einem vorgeschichtlichen indifden Grabe gefunden murbe. Un ber einen Ceite, bei ben Sanbinoden, fand man ein gefrümmtes, 8 Boll langes und 1/4 Boll ftarfes Aupferftabchen, an ber Stelle ber Guge aber eine Angabl eiferner Bfeil: und Speeripiten, an benen noch Uberrefte ber Solsichafte fagen. Die in ben Befagen befindlichen Betreibearten find verloren worden, baber leiber nicht bestimmt. Rach biefem Berichte tann es fich teineswege um ein febr altes Grab banbeln; Die Cromleche wurden banach noch in verhaltnismäßig fpater Beit errichtet (Journ. Anthropol, Soc. Bombay II, 229, 1890).

# Drudfehler im LIX. Bande.

| Geite | 2,   | Spalte | 1,   | Beile   | 5    | lies | Berchen ftatt Bocchen.          | Ceite | 289, | Spalte | 2, | Beile | 28 | lies  | 1890 ftatt 1891.                            |
|-------|------|--------|------|---------|------|------|---------------------------------|-------|------|--------|----|-------|----|-------|---------------------------------------------|
| 7     | 2,   | -      | 1,   | -       | 11   | *    | Commander ftatt Com-<br>mandor. | *     | 219, | -      | 2, |       | 28 | •     | pinchologiichen ftatt phy-<br>fiologiichen. |
|       | 8,   |        | 1,   |         | 4    |      | Didie ftatt Didin.              | ,     | 289, | *      | 2, |       | 30 | **    | eines ftatt feines.                         |
|       | 28   | in ber | Unti | erfdrif | t be | s Pr | ofits lies zweimal Eluviale     | -     | 290, |        | 1, |       | 6  |       | als flatt aber.                             |
| -     |      |        |      |         |      |      | ftatt Aluviale.                 |       | 291. |        | ١. |       | 17 | u. 1  | 8 lies beffer ftatt bieber.                 |
| *     | 150, | Spalte | 2,   | Beile   | 20   | lies | Grevelingen flatt Grave:        | -     | 291, | -      | 2, | -     | 7  | Don   | unten ties Erifteng ftatt                   |
|       | 150, |        | 2,   |         | 40   |      | 's Gravenbratel ftatt           |       | 292, | 20     | 1, |       | 6  | lies. | Solidaritat und ftatt ber.                  |
|       |      |        |      |         |      |      | 8' Gravenbraelel.               |       | 292, |        | 1, |       | 15 |       | richtiger ftatt wichtiger.                  |
|       | 179, | . 21   | 1,   |         | 18   |      | 17. Auguft ftatt 1. Auguft.     |       | 292, |        | 1, |       | 46 |       | Rollettiveigentum flatt                     |
|       | 179, | -      | 2,   |         | 8    | *    | vlamijd : hollandifden          |       |      |        |    |       |    |       | Rolleftionseigentum.                        |
|       |      |        |      |         |      |      | flatt plamifch : belgifchen.    | -     | 292, |        | 2, |       | 35 |       | bethatigen flatt beftätigen.                |
|       | 195, |        | 2.   |         | 9    | pon  | unten lies Bafferreichtum       |       | 367, |        | 2. |       | 31 | -     | 1804 ftatt 1884.                            |
|       |      |        |      |         |      |      | ftatt Daffenreichtum.           |       | 367, |        | 2, |       | 31 | 7     | yewypaging flatt yew-                       |
| **    | 214, |        | 2,   | ,       | 12   | lies | aus Rorviten ftatt und          |       |      |        |    |       |    |       | rpias.                                      |



# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN DATE DUE AUG 1 6 2002





